

# Die Erde und das Leben

Friedrich Ratzel





18811 d. 113

# Die Erde und das Leben.

Zweiter Band.

18811 d. 113.

## Die Erde und das Leben.

Zweiter Band.

## Die

# Erde und das Leben.

Eine vergleichende Erdfunde

pon

Prof. Dr. Friedrich Ratzel.

Zweiter Band.

Mit 223 Abbildungen und Karten im Text, 12 Kartenbeilagen und 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Ätzung.



Ceipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1902. Mue Rechte vom Berleger vorbehalten.

## Inhalts=Berzeichnis.

|                                             | Seite    |                                           | Seite |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------|
| Cinleitung: Die organifche Auffaffung       |          | Die herfunft des Quellwaffers             | 61    |
| des Erdgangen                               | 3        | Das Sammelgebiet der Quelle und die       |       |
| Die Erde als Ganges                         | 3        | unterirdischen Wege                       | 62    |
| Geoiphare, Sydrofphare, Atmofphare          | 4        | Die Durchlässigkeit, das Grundwasser und  |       |
| Das Wandern der Meere                       | 8        | der Quellhorizont                         | 63    |
| Übergangeformen von fest und fluffig:       |          | Duellenformen                             | 68    |
| Schutt                                      | 8        | Schwanfungen ber Quellen                  | 77    |
| Die Übergange zwischen fest und fluffig     |          | Die Quellentemperatur                     | 78    |
| durch Anderung des Aggregatzustandes        | 10       | Barme Quellen (Thermen)                   | 79    |
| Aggregatzuftande und Energieformen          | 14       | Die Quellen als Lösungen                  | 81    |
| Die Bafferformen                            | 16       | Die geographische Berbreitung der Quellen | 84    |
| -                                           |          | Rüdblid                                   | 85    |
| I Die Mallarhülle der Gerde                 |          | 6. Die Fluffe                             | 86    |
| I. Die Wasserhülle der Erde.                |          | A. Die geographische Bedeutung ber        |       |
| 1. Die phyfitalifden und demifden Grund-    |          | Stuffe                                    | 86    |
| eigenschaften des Waffers                   | 18       | Die Bewegung des Baffers in Gluffen .     | 86    |
| Der fluffige Buftand                        | 18       | Bafferfälle und Stromidnellen             | 90    |
| Die wichtigften Eigenschaften bes Baffers . | 21       | Ober . , Mittel - und Unterlauf           | 95    |
| 2. Die Bafferhulle ber Erde ale Ganges      | 24       | Der Urfprung                              | 102   |
| Das fliegende Baffer im Berbaltnis jum      |          | Fluß und Riederschlag                     | 105   |
| îtebenden                                   | 24       | Der Bafferstand                           | 107   |
| Schwantungen in der Sydrofphäre             | 27       | Flüffe und Zonen                          | 110   |
| Schwantungen der Baffermenge auf der Erde   | 28       | Hochwasser                                | 111   |
| Das Waffer und bas Leben                    | 30       | Fiumaren und Steppenfluffe                | 113   |
| Der Menich und das Baffer                   | 35       | Söhlenflüffe                              | 115   |
| 3. Das Baffer ber Geen und Gluffe           | 38       | Die Bemäfferung als Spiegel ber Boben-    |       |
| Die Zusammensetzung bes Baffers ber         | 00       | gestalt                                   | 116   |
| Seen und Fluffe                             | 38       | Die Dichte des Flugnetes                  | 120   |
| Durchfichtigleit und Bafferfarbe            | 40       | Flußablagerungen. Pflanzenbarren.         |       |
| Die Temperaturen der Seen und Fluffe .      | 43       | Flußinseln                                |       |
| Das Gefrieren der Seen und Fluffe           | 46       | Sauptfluß und Rebenfluß                   | 126   |
| 4. Das Leben im füßen BBaffer               | 51       | Die Stromgebiete                          | 127   |
|                                             |          | Die Lange ber Fluffe und die Strom-       |       |
| Arfprung und Alter der Gugmafferbewohner    | 51<br>53 | entwidelung                               | 130   |
| Berbreitungsgebiete d. Gugmafferbewohner    | 00       | Die Basserscheide                         | 131   |
| Litorale, pelagische und Tiefsectiere des   | E.C      | Die Fluffe in der Geschichte der Erde .   | 134   |
| Süğmajjers                                  | 56       | B. Die geschichtliche Bedeutung ber       |       |
| 5. Die Quellen                              | 58       | Flüffe                                    | 138   |
| Das Befen und die Ericheinung der Quellen   | 58       | Die Fluffe als Ausläufer bes Mecres .     | 138   |
| Die einzelne Quelle                         | 61       | Flüsse als Berkehrswege                   | 139   |
| Ragel, Erdfunde. II.                        |          | 1*                                        |       |

|    |                                            | Seite |                                         | Ceite |
|----|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
|    | Die Fluggebiete als Naturgebiete; Flug-    |       | Die Entitebung der Wegeiten             | 258   |
|    | grenzen                                    | 141   | Die Bedeutung der Wezeiten              | 260   |
|    | Die Überichwemmungen und Fluftbauten       | 143   | Die Meeredwellen                        | 261   |
|    | Die Flugnamen                              | 147   | C. Das Meereis                          | 264   |
|    | Flußlandschaften                           | 148   | Das Meereis                             | 264   |
| 7. | Die Scen                                   | 153   | Das Treibeis                            | 267   |
|    | A. Die geographische Bedeutung ber         |       | Eispressungen                           | 270   |
| •  | Seen                                       | 153   | Das Padeis                              | 272   |
|    | Was ist ein See?                           | 153   | Das offene Polarmeer                    | 275   |
|    | Die Größe der Seen und ihrer Gebiete .     | 156   | Alltes Eis                              | 276   |
|    | Die Liese der Seen                         | 158   | Die Eisberge                            | 277   |
|    | Das Seebeden                               | 161   | Schutt-Transport auf Treibeis und       |       |
|    | Der Seeboden                               | 168   | Eisbergen                               | 281   |
|    | Bellen und Strömungen                      | 170   | Das Küfteneis ober ber Ciefuß           | 284   |
|    | Seenschwantungen (Seiches)                 | 172   | D. Das Meer in ber Wefchichte           | 285   |
|    | Der Basserstand                            | 172   | Die Größe des Pleeres in der Geschichte | 285   |
|    |                                            |       | Die Erfindung der Schiffahrt            | 289   |
|    | B. Die abflußlosen Scen                    | 175   | Das Wesen der Seeherrschaft und ber     | 200   |
|    | Die Natur der abstuftlosen Seen            | 175   | Charafter der Seevöller                 | 291   |
|    | Der Salzgehalt                             | 178   | Der Kampf mit dem Meere                 | 291   |
|    | Halbabflußlose Seen                        | 179   |                                         |       |
|    | Schwantungen und Rüdgang der End-          |       | 9. Schnec, Firn und Gis                 | 293   |
|    | feen                                       | 180   | A. Das feste Baffer                     | 293   |
|    | Sümpfe                                     | 182   | Das feste Baffer                        | 293   |
|    | I'. Die Berbreitung und Geschichte         |       | Die Gisbildung                          | 295   |
|    | der Seen und ihrer Anwohner .              | 186   | Fluße und Geeneis                       | 296   |
|    | Die geographische Verbreitung der Seen     | 186   | Salzwassereis                           | 297   |
|    | Die Entstehung der Seen                    | 190   | B. Schneebede und Firnfleden            | 298   |
|    | Die Geschichte der Geen und ihrer An-      |       | Der Schnee                              | 298   |
|    | wohner                                     | 196   | Die Berbreitung bes Schnees             | 300   |
|    | Die Seenlandschaft                         | 203   | Bilbung und Rüdbilbung ber Schneebede   | 302   |
| 8. | Das Meer                                   | 206   | Die Lawinen                             | 307   |
|    | Die Meereshohe und ihre Schwantungen .     | 206   | Der Firn                                | 310   |
|    | Die Bestandteile des Meermaffers           | 209   | Die Firnlagerung. Firnfleden            | 311   |
|    | Salgachalt und Dichtigleit bes Meerwaffers | 211   | Schnee, Firn und Gletscher              | 314   |
|    | Die Farben des Mecres                      | 216   | U. Die Firngrenze                       | 318   |
|    | Die Riederschläge auf bent Meeresboden .   | 217   | Firngrenze und Firnsledenzone           | 318   |
|    | Organische Meeresniederschläge             | 218   | Die orographische und die flimatische   |       |
|    | A. Die Erwarmung bes Meeres und            |       | Firngrenze                              | 319   |
|    | die Meeresstromungen                       | 222   | Orographische Einflüsse auf die Firm    |       |
|    | Die Erwärmung des Meeres                   | 222   | grenze                                  | 320   |
|    | Die Bärme in den Deerestiefen              | 225   | Alimatische Einflüsse auf die Lage ber  |       |
|    | Die Bewegungen im Meere                    | 229   | Firngrenze                              | 328   |
|    | Die großen ozennischen Strömungen .        | 235   | Die mittelbare Bestimmung ber Firn-     |       |
|    | Übersicht der Weeresströmungen             | 237   | grenze                                  | 325   |
|    | Die Entitehung ber Meeresftromungen        | 244   | Die Firngrenze als Ausbrud von Be-      |       |
|    | Die Meeresströmungen als Ausglei-          |       | wegungen                                | 326   |
|    | dungemechanismus                           | 248   | Die Firngrenze in ber Artis und Ant-    |       |
|    | Transport durch Meeresströmungen .         | 250   | arftis                                  | 327   |
|    | B. Die Wegeiten und die Bellen             | 253   | Die Firngrenze in den Sochgebirgen      |       |
|    | Die Gezeiten                               | 253   | Europas                                 | 329   |
|    | Die Gezeitenströme                         | 256   |                                         | 331   |
|    | Le Consententionie                         | 200   | or Oungrenze in ven Gewillen alien      | 001   |

| Inhalts-Verzeichnis.                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                           | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crite |
| Die Firngrenze in Amerika                 | 332   | 2. Das Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 409   |
| Die Firngrenze in Ufrita, Reufeeland      | )     | Das Sonnenlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 409   |
| und Australien                            | 384   | Racht und Dämmerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411   |
| D. Die Birtungen ber Goneebede            |       | Die Farben des himmels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413   |
| Schnee und Erdboden                       | 335   | Licht und Schatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 415   |
| Der Schnee und die humusbildung           | 336   | 3. Die Barme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417   |
| Roter Schnee                              | 337   | I control of the cont | 411   |
| Einfluß der Firnsteden auf die Schutt     |       | Barmequellen ber Erbe. Die Sonnenftrah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4100  |
| lagerung                                  |       | lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 417   |
| Schnee, Quellen und Flüsse                | 339   | Die Bestrahlung der Erde durch die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 418   |
| - 1                                       |       | Die Erwärmung des Bodens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420   |
| Der Schnee und die Luftwärme              | 342   | Die Wärmeabnahme mit der Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 421   |
| Schnee und Pflanzenwuchs                  | 848   | Das Höhenklima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423   |
| Der Schnee im Leben der Menschen          | . 344 | Die Bärme und das Baffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 424   |
| E. Firn und Gletscher                     | . 345 | Die Ausstrahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 426   |
| Das Gletschereis                          | 345   | Jahredwärme und andere Durchschnitte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 428   |
| Die Berbreitung der Gletscher             | 348   | Die Linien gleicher Jahreswärme (3fo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Größe und Gestalt der Gletscher           | 352   | thermen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 431   |
| Thalgleticher und Gehängegleticher        | 353   | Die Zoneneinteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 432   |
| Gefälle und Mächtigteit ber Gleticher     | 356   | Die Jahredzeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 434   |
| Majfifitation der Gletscher               | 357   | 4. Der Luftbrud und bie Binbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 436   |
| Die Gletscherbewegung                     | 860   | Das Gewicht ber Luft und bas Barometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 436   |
| Die Theorie der Gletscherbewegung         | 363   | Die Berbreitung des Luftdrudes über die Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 437   |
| Die Blaubanderung                         | 364   | Luftberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 438   |
| Staubstreifen ber Bleticheroberfläche     | 365   | Tägliche und jahredzeitliche Schwantungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Gleischerspalten                          | 366   | des Luftdrudes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440   |
| Die Abschmelzung                          | 369   | Die Ausgleichung bes Luftdrudes burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***   |
| Der Gletscherbach                         |       | Binde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 441   |
| Die Gleischererosion                      |       | Die Ablentung der Luftströme durch die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Ernährung und Bachstum bes Gletichers     |       | Umdrehung der Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 443   |
| Gleticherichwantungen                     |       | Birbeljtürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444   |
| Rüdblid auf die Entwidelung der Glet-     |       | Berg = und Thalwind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447   |
| scherfunde                                |       | Gebirge als Windschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448   |
| F. Das Inlandeis                          | 383   | Lands und Seewind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 449   |
|                                           |       | Ubsteigende Luftströmung und Tempera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.31  |
| Das Inlandeis                             | 883   | furumfebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450   |
| Die Eisberge                              | 390   | Barne Fallwinde. Föhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 451   |
| Bodeneis und Cisboden                     | 891   | Kalte Land - und Fallwinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 452   |
| G. Das diluviale Inlandeis                | 393   | Die Passatwinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453   |
| Die biluvialen Eisteden                   | 393   | Die Monjune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 456   |
| Spuren ber Eiszeit in den Gebirgen        |       | Die Binde ber gemäßigten Bone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 460   |
| Europas                                   | 397   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 462   |
| Urfprung ber biluvialen Inlandeise.       | 398   | Die Binde der Polargebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 402   |
|                                           |       | 5. Die Feuchtigkeit der Luft nud Rieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                           |       | schläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 463   |
| II. Die Lufthülle der Erde.               |       | Die Feuchtigfeit der Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 463   |
|                                           |       | Die Berdunstung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465   |
| 1. Die Luft                               | 401   | Tau und Reif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 466   |
| Klimatologie und Geographie               |       | Die Bildung der Niederschläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468   |
| Große und fleine Klimagebiete. Lotalllima |       | Bollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 472   |
| Die Erde und ihre Lufthulle               |       | Der Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 479   |
| Die Zusammensehung der Luft               | 404   | Berichiedene Arten von Regenfällen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480   |
| Staub und fleinste Lebewejen in der Luft  | 407   | Steigungeregen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 482   |

|                                                | Seite !      |                                           | Erit  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------|
| Der Einfluß der Begetation auf die Nieder-     |              | Die Allverbreitung bes Lebens an ber      |       |
| schläge                                        | 485          | Erdoberiläche                             | 551   |
| Die Gewitter                                   | 485          | Die Einheit des Lebens                    | 555   |
| Die Berteilung der Riederichläge über die Erde | 488          | Die Entwidelung der organischen Stoffe    | 55    |
| Die Berteilung des Regens über das Jahr.       |              | Bilange, Tier und Mensch                  | 556   |
| Regenzeiten                                    | 491          | B. Bechfelbeziehungen ber brei Le-        |       |
| -                                              |              |                                           | 557   |
| 6. Anderungen u. Schwankungen der Klimate      | 492          | bensreiche                                | 19-0  |
| Beränderungen im Berhältnis der Erde gur       |              | Bechselbeziehungen der drei Lebensreiche. |       |
| Some                                           | 492          | Ernährung                                 | 557   |
| Beränderungen in der Sonne felbit              | 495          | Der Kampf um Nahrung                      | 560   |
| Ungebliche Anderungen der Lufts oder           |              | Bilanzen - und Tiergesellschaften         | 564   |
| Bafferhille der Erde                           | 496          | Kulturpflanzen und Saustiere des Wen-     |       |
| Beränderungen in und an der Erde als           |              | schen                                     | 560   |
| Urfache von Klimaanderungen                    | 497          | C. Das Wandern der Tiere und              |       |
| Anderungen und Schwantungen bes Mi-            |              | Bflanzen                                  | 571   |
| mas in geschichtlicher Zeit                    | <b>499</b> i | Die Raumbewältigung als Mertmat bes       |       |
| 7. Das Rlima und bas Leben                     | 502          | Lebens                                    | 571   |
|                                                |              | Die Bandertiere                           | 578   |
| Berichiedenheit der flimatischen Einfluffe .   | 502          | Berweilen und Wandern                     | 578   |
| Die Luft als Lebenselement                     | 503          | Lassive Wanderung                         | 570   |
| Das Licht und bas Leben                        | 504          | Eroberung oder Kolonijation?              | 578   |
| Die Farben des Lebens                          | 506          | D. Lage und Westalt biogeographi-         | 411   |
| Bärme und Leben                                | 507          |                                           | 589   |
| Die Temperaturen der Lebensvorgänge .          | 509          | icher Gebiete                             |       |
| Die Attlimatisation                            | 511          | Die biogeographische Lage                 | 589   |
| Der Wärmeschut                                 | 512          | Übereinstimmungen des Lebens auf In-      |       |
| Der Ginflug ber Feuchtigleit auf bas Leben     | 515          | feln und Sochgebirgen                     | 588   |
| Taged- und Jahredzeiten im Pflanzen- und       |              | E. Der Lebendraum                         | 590   |
| Tierleben                                      | 519 i        | Das Leben und der Erdraum                 | 590   |
| Abstufungen bes Lebens vom Aquator zu          |              | Beite und enge Gebiete                    | 592   |
| den Bolen                                      | 521          | Der Rampf um Raum                         | 598   |
| Die Mimatischen Söhengrenzen des Lebens        | 523          | Die Einwirfung bes Raumes auf Die         |       |
| Lebenszonen                                    | 525          | Organismen                                | 596   |
| 8. Das Klima im Leben ber Bolter               | 530          | Beiter Raum wirft lebenerhaltend          | ñ98   |
|                                                |              | Lebensbichte, Wohndichte und Art-         |       |
| Bie wirst das Alima auf die Menschen ein?      | 530          | dichte                                    | 600   |
| Einfluffe der Barme auf Mörper und Geele       | <b>500</b>   | F. Lebensgrengen und Webiete ber          |       |
| ber Menschen                                   | 532          | Lebensverbreitung                         | 606   |
| Einfluffe bes Luftdrude und ber Feuchig-       |              | Die Lebensgrenzen als Erzeugnis orga-     | 13.54 |
| feit auf Rorper und Geele ber Menschen         | <u>585</u>   | nischer Bewegungen                        | ene   |
| Der Einfluß des Lichtes auf den Menichen       | 537          |                                           | 609   |
| Zonenunterschiede im Bölferleben               | 537          | Grenzgebiete                              |       |
| Klimatische Einflüsse im äußeren Leben ber     |              | Raturliche Grenzen                        | 610   |
| Menschen                                       | 539          | Die Grenze als Kampfplass                 | 612   |
| Das Tages - und Jahresleben                    | 545          | Die Gebiete der Pflanzen und Tierver-     |       |
| Minagebiete                                    | 546          | breitung                                  | 614   |
| Binbe und Stürme                               | 547          | 2. Unthropogeographie                     | 617   |
|                                                |              | A. Die Menschheit                         | 617   |
| III Des falon Son Cons                         |              | Die Menschheit                            | 617   |
| III. Das Leben der Erde.                       |              | Die Berbreitung ber torperlichen Boller-  |       |
| 1. Biogeographic                               | 549          | mertmale                                  | 620   |
| A. Die Lebensbulle ber Erbe                    | 549          | Abstammung und Mischung                   | 628   |
| Die allgemeine Biogeographie                   | 549          | Das Aufeinandertreffen der Raffen         | 627   |

| Bergen                                       | mus ver | Modifoungen.                                    | IX    |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------|
|                                              | Seite   |                                                 | Geite |
| B. Das Berhaltnis bes Meniche                | en      | C. Die Aultur                                   | 652   |
| gur Erde                                     |         | Rulturitujen                                    | 652   |
| Der Mensch als Teil ber Erdoverstäck         | he 630  | Die Aderbauer                                   | 655   |
| Bölferbewegungen und geschichtliche B        | le»     | Der Romadismus                                  | 656   |
| wegung                                       |         | Gewerbe und Handel                              | 659   |
| Die Entwidelung und Bedeutung b              |         | Die Sprachgebiete                               | 663   |
| Bertehrs                                     |         | Die geistigen Aulturträfte                      | 664   |
| Die Bege                                     |         | D 0 5 M 11 L L C 1                              | 00.   |
| Die Bertehrennittel und Bertehrögüter        | 6. 638  | D. Das Bolt und der Staat                       | 667   |
| Die Menschheit und der Erdraum .             |         | Voll und Staat                                  | 667   |
| Die Boltedichte                              |         | Staatengründer und führende Bolfer.             |       |
| Siedelungen. Dorf und Stadt                  |         | Der Arieg                                       | 671   |
| Die historischen Landschaften                | . 651   | Nation und Nationalität                         | 674   |
|                                              |         |                                                 |       |
| Berzeichn                                    | is der  | : Abbildungen.                                  |       |
| Aartenbeilagen.                              | Scite   | Shwarze Tafeln.                                 | Seite |
| 9                                            |         | 9 / 1                                           | Centr |
| Karte des Salzgehaltes an der Oberfläche b   |         | Ufervegetation am unteren Cuananh im Ama-       | 0     |
| Südatlantischen Dzenno                       |         | zonasgebiet.                                    | 36    |
| Farbe des Atlantischen Ozeans                |         | White Terrace, Notomahana, Reuseeland           | 76    |
| Meeredströmungen                             |         | Stalagmiten in der Ciehohle im Otider           | 83    |
| Gletscher                                    |         | Der Magarafall                                  | 93    |
| Die hauptsächlichsten früheren und heutig    |         | Mangrovenwald in Borderindien                   | 252   |
| Gletschergebiete der Erde                    |         | Der Mount Cool in Reuseeland                    |       |
| Mitteleuropa zur Eiszeit                     |         | Der Horconesgletscher                           | 351   |
| Temperaturlarte                              |         | Gletichertisch aus der Mont Blanc- Gruppe .     | 370   |
| Klimakarte von Europa                        |         | Das Namerungebirge, von der Namerunbai aus      | 4===  |
| Verbreitung der wichtigsten Pstanzengrupp    |         | geschen; linte der fleine, rechts der große Bit | 475   |
| der Erde                                     | . 525   | Urwald in den Kordilleren von Salta, Rord-      | F10   |
| Die Landbauzonen der außertropischen Länd    |         | west Argentinien                                | 518   |
| Tiergeographische Regionen                   |         | Deutscher Eichenwald                            | 558   |
| Bevöllerungsdichtigleit der Erde             | . 040   | Gummibaum und Banianenbaum                      | 572   |
| B                                            |         | Venares am Ganges                               | 651   |
| Farbige Tafeln.                              |         |                                                 |       |
| Monjunwollen an der Kujte von Banka .        | . 4     | Abbildungen im Text.                            |       |
| Der Hafen von Fu-Tichou in der Mündu         |         | Die Beaufort-Injel und der Bullan Erebus        | 7     |
| des Min-Alusses, Südost-China                | 4.7     | Das Bliocanmeer, Borlaufer Des Mittelmeers      |       |
| Der Steingrünsee in Oberbahern               |         | Der Tilijungiee im Rätikon: Firnfleden, Gee,    | •     |
| Cieberge im Gudpolargebiet, westlich von Lou |         | Bach in Moranenlandschaft                       | 11    |
| Philippe-Land                                |         | Sochthal am Aconcagua, im Borbergrunde          | **    |
| Der Aleischgleischer mit dem Marjelensee .   |         | Firnreste ale sogen. Bugerichnee                | 13    |
| Luftspiegelung in der Buste                  |         | Der Schire vor dem Einfluß in den Sambefi .     | 15    |
| Mitternachtssonne am Nordsap                 |         | halenförmige Landzunge in der Grand Tra-        | 10    |
| Begetationsbild von Ceylon mit Corypha m     |         | verse-Bai des Michiganices                      | 16    |
| braculifera.                                 |         | Rippelmarten in permischem Canbitein            | 17    |
| Mittelmeerilora                              | . 566   | Schneefristalle                                 | 20    |
| Raffenbarftellung auf einem altagyptifch     |         | Kornstruftur bes Eises von der Zunge des Dry-   |       |
| Bandgemälde                                  |         | galeti-Wetidere am Rilimandidaro                |       |

|                                                 | Seite |                                                | Ceite |
|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|
| Düne und Meereshorizont                         | 25    | Die Quellen des Orus                           | 105   |
| Das Stronigebiet des Po                         | 26    | Badi Terrgurt in Süd=Tripolis                  | 110   |
| Medusen                                         | 31    | Das Überschwemmungsgebiet bes Missisppi .      | 112   |
| Burzelhaarstern (Rhizocrinus lossotensis) .     | 32    | Ein trodenes Fluß (Schutt-) Bett in Güdwest-   |       |
| Brachiopode der Tieffee (Lingula pyramidata)    | 33    | afrita, am Rande der Steinwufte                | 114   |
| Clio flavescens                                 | 33    | Längde und Duerthalflusse im Schweizer Jura    | 117   |
| Phyllirhoe bucephala                            | 34    | Das "Eiserne Thor" der Donau bei Turn-Se-      |       |
| Schöpfhebel am mittleren Ril                    | 86    | verin                                          | 119   |
| Bolgafischer beim Rehsliden                     | 37    | Das Praderfeld (Malser Saide) mit Fugan-       |       |
| Eisformen am Niagara                            | 50    | schwemmungen                                   | 122   |
| Süßwasserichwamm                                | 52    | Der Oberlauf des Duero                         | 126   |
| Potamogeton                                     | 53    | Das Stromgebiet der Ober                       | 128   |
| Hydrocharis                                     | 54    | Das Berschwinden eines Teiles der Rhone bei    |       |
| Partie am Amazonas mit Vietoria regia           | 55    | Bellegarde                                     | 131   |
| Cyclops                                         | 57    | Der Zwei-Dzeanpaß im oberen Pellowstone-       |       |
| Diatomeen                                       | 57    | Gebiet                                         | 133   |
| Die Fuldaquelle                                 | 59    | Der Durchbruch des Sudson durch die Alles      |       |
| Ein Wasserloch bei Sansibar                     | 60    | ghanies                                        | 137   |
| Die Bunaquelle bei Blagai, Herzegowina          | 64    | Die Tajo-Mündung                               | 139   |
| Das "Blaue Baffer", die Duelle des Ilue,        |       | Eine Fähre über den Tii-Tarvent, Java          | 140   |
| Zustuß des Sambesi in Maruise-Land (Zen-        |       | Eine abgeschnittene Flußschlinge im Nio Capim, |       |
| tralafrita)                                     | 65    | Para, Brasilien                                | 141   |
| Quellenkarte der Umgebung von Brugg             | 67    | Östliches Ufer des Jenissei bei Krasnojarst .  | 143   |
| Der Ursprung der Bistrica, Herzegowina          | 69    | Eine abgeschnittene Flußschlinge im Connecti-  |       |
| Quelle in der Daje zu Farafrah in der Libyichen |       | cut-Thal, Majjachuffets                        | 148   |
| Büjte                                           | 71    | Tomet am Tom, Sibirien                         | 149   |
| Die Orbequelle im Schweizer Jura                | 73    | Die Lorelei bei Sankt Goar am Rhein            | 150   |
| Der Austritt der Baucluse aus der Grotte .      | 74    | Der Posemitefall in Ralisornien                | 151   |
| Old Faithfull - Geisir im Pellowstone-Bart .    | 76    | Die Murchison-Fälle des Victoria-Rils          | 152   |
| Weifirquellen im nördlichen Kalifornien         | 80    | Der Theotoniofall des Madeira, Gudamerila      | 153   |
| Die Mud Terrace in Neusecland                   | 82    | Der Gee bon Giens                              | 154   |
| "Das Belt", eine Sinterbildung in der Adels-    |       | Die Mündung des Flusses Futaleufu in den       |       |
| berger Grotte                                   | 83    | See Pelcho, Batagonien                         | 155   |
| Der Fenigsluß in Patagonien                     | 88    | Strandriffseen in Süd-Florida                  | 156   |
| Das Steiluser der Wolga bei Turbino             | 89    | Tiefentarte des Loewentinsees und benachbarter |       |
| Der Stufenfall Enfield Gorge bei New Yort .     | 90    | Seen in Litpreußen                             | 159   |
| Die Stromschnellen des Rils bei Affuan          | 91    | Sohen- und Tiefentarte des Loch Ericht in      |       |
| Der Bafferfall ber fieben Schwestern auf der    |       | Schottland                                     | 161   |
| Insel Alisten, Rorwegen                         | 92    | Der Suldalsee in Norwegen                      | 162   |
| Der Crocodile Bort des Sambesi in Südafrika     | 93    | Tiefenkarte des Goktschaisees in Armenien'.    | 163   |
| Die Victoriafalle bes Cambefi                   | 94    | Der Schwarze See im Böhmer Balb                | 164   |
| Die Kaiserslamm der Brandenburger Ache in       | 2011  | Die Soiernseen bei der Schöttellahrspiße im    |       |
| Tirol                                           | 96    | Karwendelgebirge                               | 165   |
| Der Mississippi mit Altwässern                  | 97    | Das Südende des Myaffafees, Oftafrita          | 166   |
| Eine Flußschlinge (Drebow) im hayden-Thal,      |       | Die Rouffeau-Insel im Wenfer Gee               | 167   |
| Pellowitone Part                                | 98    | Der Burmsee in Babern                          | 169   |
| Der Luapula (oberer Kongo) in Zentralafrita     | 100   | Die absluglosen Gebiete der Erde               | 176   |
| Der St. Lorengitrom in Kanada                   | 101   | Der abflußlofe Gee Gor-ful in den großen Bamir | 177   |
| Die Tiefen der St. Lorenzbucht und der Cabot-   |       | Die Rordfüste des Toten Meeres                 | 178   |
| straße                                          | 102   | Der Spreewald als Typus eines mitteleuro-      |       |
| Ein Quellsumpf des Mile                         | 103   | päischen Waldsumpses                           | 183   |
| Die Quellen des Miffiffippi                     | 104   | Der Bangweolofee in Bentralafrita              | 184   |

| Berzeichnis der Abbildungen.                 |       |                                                 | $\mathbf{XI}$ |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------|
|                                              | Crite |                                                 | Stite         |
| Ein füdlarolinischer Balbjumpf mit Tarobien  | 185   | Büßerschnee im Balle del Benitente an der Nord- |               |
| Die Bajto- Seen in den Seealpen              | 188   | seite des Aconcagua, bei 4400 m Sohe            | 306           |
| Der Nicaraguafee                             | 193   | Eine Lawine bei Chamonix                        | 308           |
| Das Bulvermaar in der Eifel                  | 194   | Eine Schneelawine am hinterfee bei Berchtes-    |               |
| Der Bilbfee im Schwarzwald                   | 197   | gaden                                           | 309           |
| Strandierraffen an bem quartaren Bonneville- |       | Eine Firnbrude im Drad Gluf, Innerafien .       | 312           |
| see in Utah                                  | 199   | Firnmulde und Firngrat am Morgenhorn,           |               |
| Ufer des Biltoria Ryanza                     | 200   | Blümlisalp, Schweiz                             | 315           |
| Die Tieswafferwege der Großen Geen in Nord-  |       | Der Ufpallata Baß in Chile, eine Firnfleden-    |               |
| amerila                                      | 202   | landicaft                                       | 322           |
| Der Louisafee im Felfengebirge Nanadas       | 204   | Randgleticher in der Robertson-Bai in der Unt-  |               |
| Die Blitvicer Seen in Arvatien               | 205   | arttie                                          | 329           |
| Berichiedene Foraminiferen: 1) Orbulina,     | _,,   | Firngrenze auf ber Baghobe von Huftuen am       |               |
| 2) Globigerina, 3) Rotalia, 4) Polystomella, |       | Sognefjord, Norwegen                            | 830           |
| 5) Calcarina                                 | 220   | Oleticherkörner des Rarajaleisstroms in Gron-   |               |
| Das Balfour Choal im fübmeftlichen Stillen   |       | land                                            | 346           |
| Djean                                        | 221   | Babeneis aus Ciebohlen des Erzgebirges          | 347           |
| Das Agaische Meer                            | 228   | Gletscher und Lavafelder Jelands                | 348           |
| Der Labradorstrom und der Golfstrom bei Reu- |       | Randgletscher in Rordgrönland                   | 349           |
| fundland                                     | 232   | Weticher Alaslas                                | 351           |
| Das Sargaffomeer                             |       | Der Gleischer von Ultima Ciperanga, Bata-       |               |
| Der Fallsandstrom                            | 239   | gonien                                          | 352           |
| Der Agulhasstrom                             | 241   | Eiger, Mondy und Jungfrau, von Wengernalp       |               |
| Die Meerenge von Gibraltar                   | 246   | aus geschen                                     | 354           |
| Treibholz in Spithbergen                     | 251   | Der Beirabroc- Gleticher am Monte Colomb,       |               |
| Die Strafe von Madura                        | 257   | Seealpen                                        | 355           |
| Brandungshohltehle an der Granitfufte von    |       | Hochglelicher am Riagenfjord in Norwegen .      | 356           |
| Maine, Rordamerita                           | 262   | Der Drygaloligletscher am Bejt-Ribo, Wilima-    |               |
| Meeresbrandung an flacher Küfte              | 263   | ndscharo                                        | 359           |
| Die Eisgrengen zwischen Grönland : Joland :  |       | Schema einer Gletscherlandichaft                | 261           |
| Spigbergen                                   | 268   | Randipalten eines grönlandischen Gletichers .   | 367           |
| Antartifches Treibeis                        | 269   | Überichreiten einer Gletscherspalte am Mont-    |               |
| Arftisches Badeis                            | 272   | blanc                                           | 368           |
| Die Gisverhaltniffe im Cumberlandfund, Baf-  |       | Wletschersvalte und Gletscherbriide             | 369           |
| finsland                                     | 274   | Die Bunge des Buarbrägleifders in hardanger,    |               |
| Kanale im artischen Eis                      | 275   | Norwegen                                        | 373           |
| Ein Eisberg im antarktischen Meere           | 279   | Bunge bes Bernagtferners in den Ogthaler        |               |
| Die Eisverhaltniffe vor Reufundland im Jahre |       | Allven                                          | 380           |
| 1897                                         | 280   | Der Mi Su - Mi-Su Bleticher, Rordgrönland       | 384           |
| Berbreitungsbezirt bes Bad und Treibeifes    |       | Die Gietufte von Reufriedland (Spigbergen).     |               |
| fowie der schuttbeladenen Gieberge auf ber   |       | von der Hinlopenstraße aus gesehen              | 385           |
| nördlichen halbfugel                         | 282   | Die Cisschrante von Gild - Bictorialand         | 386           |
| Berbreitungsbezirt des Pad- und Treibeifes   |       | Rand bes Inlandeifes in Gronland                | 387           |
| fowie der schuttbeladenen Eisberge auf der   |       | Langojdnitt durch den Marajalgleticher in Gron- |               |
| füdlichen Halblugel                          | 283   | land und das angrenzende Inlandeis              | 388           |
| Der Banamatanal bei Culebra, 1890            | 286   | Steineis unter ber Moosbede am Pulon            | 392           |
| Die Reebe von Acapulco in Merito             | 287   | Der Bishopsche Rim                              | 408           |
| Der hajen von Alden                          | 288   | Dämmerungsstrahlen                              | 411           |
| Aurven der mittleren Schneebededung für Ra-  |       | Sonnenuntergang ant Atlantischen Dzean          | 413           |
| benftein i. Bapr. Bald                       | 303   | Diagramm eines Birbelfturmes                    | 444           |
| Kurven ber Schneehoben nach Meereshohe und   |       | Die Birfung eines Taifuns in Manila             | 445           |
| Exposition 1898/99                           | 303   | Zugitraßen des Tornados in Nordamerita .        | 446           |

|                                              | Geite |                                          |
|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| Gin Sandsturm in der Sahara                  | 448   | Tucumabalmen (Astrocaryum Tucum          |
| Narte der jährlichen Regenmenge in Japan .   | 459   | Brafilien                                |
| Tautropfen in Blattbechern der Alchemilla    |       | Dinornis (ein Moa ber Maori), aus der    |
| vulgaris                                     | 467   | luvium von Reuseeland                    |
| Boltenmeer vom Buy de Dome aus               | 469   | Die Blütenföpfe der Serratula lycopifoli |
| Cumulonimbus-Boilen                          | 472   | gen die Angriffe eines gefräßigen &      |
| Cirruswollen                                 | 473   | (Oxythyrea funesta) burdy Ameijen        |
| Altostratus - Asolten                        |       | mica exsecta) verteidigt                 |
| Altocumulus - Bollen                         | 475   | Dloostierchen Flustra foliacea           |
| Die "Taue Manis" ber hamaier                 | 476   | Nordameritanische Indianer im Lager .    |
| Das fogenannte "Tafeltuch" über bem Tafel-   |       | Eulalyptuswald in Auftralien             |
| berg bei Rapstadt                            | 477   | Palmenhain in Paraguay                   |
| Bolten über dem Meer bei Connenuntergang     | 478   | Sochwald auf Ceylon                      |
| Rarte ber jährlichen Regenmengen in Indien . | 484   | Rabelwald im nordameritanifden Geljeng   |
| Sturmwolten in der Balfamtette, Mordamerita  | 486   | Ein Barimabden vom Beigen Ril            |
| Karte der Regenverteilung in Auftralien und  |       | Ein Auftralier aus Queensland            |
| Reujecland                                   | 489   | Bogenschießender Alino                   |
| Dem Boden angeschmiegte Stämme und Bweige    | - 1   | Mann und Frau der Gitjaten               |
| von Alpenweiden (Salix serpyllifolia), Tirol | 513   | Ein Sauptling der Balairi                |
| Nordfibirifche Flechtentundra                | 514   | Eine Wotjätin                            |
| Raftusvegetation in Gudtalifornien           | 517   | Lager europäisierter Eingeborener Auftr  |
| Sibirischer Urwald (Taiga)                   | 520   | Ein Bach mit Auslegerboot auf den Andan  |
| Laubbäume im Binter                          | 522   | Steg über ben Dome-Dga, Japan            |
| Zebern des Libanon                           | 524   | Ein japanischer Bote                     |
| Begetation der megitanischen Sochebene mit   |       | Schubkarren als Beforderungsmittel in    |
| Agaven, Kaltuffen u. f. w                    | 527   | Ein Kanal in Batavia, Java               |
| Nordsibirische Baumgrenze                    | 529   | Die Galerie eines Langhaufes ber Raha    |
| Das Intadorf Ollantaistambo in Sudpern .     | 536   | Borneo                                   |
| Bedda mit Bogen                              | 539   | Ein Haus in Tobelo auf Celebes           |
| Ein Indier aus Raschmir                      | 540   | Ein Bazar in Nairuan, Tunis              |
| Doran mit dem Djemel Damagh, Arabien .       | 541   | Der Suestanal                            |
| Ein tabylischer Aderbauer, Nordafrita        | 542   | Eine Rachinfrau (Nordbirma) am Bebit     |
| Ein Malattadorf bei Nautauri - Safen         | 544   | Ein japanischer Schreiber                |
| Eine Reisscheuer auf Borneo                  | 545   | Gin tättowierter Maori                   |
| Bergvegetation bei Barberton, Gudojtafrita . | 552   | Ein Mandschu                             |

|                                                | Cette |
|------------------------------------------------|-------|
| Tucumabalmen (Astrocaryum Tucuma) in           |       |
| Brafilien                                      | 554   |
| Dinornis (ein Moa ber Maori), aus dem Di-      |       |
| luvium von Neuseeland                          | 561   |
| Die Blütenföpfe der Serratula lycopifolia, ge- |       |
| gen die Angriffe eines gefräßigen Rafers       |       |
| (Oxythyrea funesta) burdy Ameijen (For-        |       |
| mica exsecta) verteidigt                       | 562   |
| Moostierchen Flustra foliacea                  | 565   |
| Nordameritanische Indianer im Lager            |       |
| Eulalyptuswald in Auftralien                   |       |
| Valmenhain in Paraguay                         | 603   |
| Sochwald auf Ceylon                            | 605   |
| Nabelwald im nordameritanifden Telfengebirge   | 608   |
| Ein Barimadden vom Beigen Hil                  | 619   |
| Ein Auftralier aus Queensland                  | 621   |
| Bogenichiegender Mino                          |       |
| Mann und Frau der Giljaten                     | 622   |
| Ein Sauptling der Balairi                      | 624   |
| Eine Botjäfin                                  | 625   |
| Lager europäisierter Eingeborener Auftraliens  | 629   |
| Ein Bach mit Auslegerboot auf den Andamanen    | 636   |
| Steg über ben Dome Dga, Japan                  | 637   |
| Ein japanischer Bote                           | 639   |
| Schubkarren als Beforderungsmittel in China    | 641   |
| Ein Kanal in Batavia, Java                     | 645   |
| Die Galerie eines Langhauses ber Nahan auf     |       |
| Borneo                                         | 647   |
| Ein Haus in Tobelo auf Celebes                 | 649   |
| Ein Bazar in Rairuan, Tunis                    |       |
| Der Succlanal                                  |       |
| Eine Rachinfrau (Nordbirma) am Bebftuht .      | 659   |
| Ein japanischer Schreiber                      | 665   |
| Ein tättowierter Maori                         |       |
| (Gir. O) St. Jan                               | 070   |

# Die Erde und das Leben.

Zweiter Band.

### Ginleitung: Die organische Auffassung des Erdgangen.

In halt: Die Erde als Ganzes. — Geofphäre, hydrosphäre, Atmosphäre. — Das Wandern der Weere. — Übergangsformen von fest und stüssig: Schutt. — Die Übergänge zwischen fest und stüssig durch Anderung des Aggregatzustandes. — Aggregatzustände und Energiesormen. — Die Wasserformen.

#### Die Erbe als Ganges.

Wir halten es nicht mit jenen geographischen Lehrbüchern, die von der gangen Erde nur bie 510 Mill. 9km der Oberfläche, die 12,730 km des mittleren Durchmessers, die 40,070 km bes Umfanges am Aquator melben, um bann fofort gur Ginteilung ihrer Oberfläche in Lander und Meere zu schreiten. In dieser eiligen Abwendung vom Ganzen liegt eine ungeographische Schwäche ber Auffassung, ber wir und nicht hingeben burfen. Das erste muß die Betrachtung bes Ganzen sein, weit banach erst kommt bie Sonderung in Teile, benn von der Auffassung bes Ganzen ist die Schätzung ber Teile abhängig. Am allermeisten gilt das vom Wasser und von der Luft. Nach ihrer ganzen Natur muffen sie der Zerteilung widerstehen. Die Luft ist für jeden Blick und jede Erfahrung ein Ganzes. Aber bas Wasser der Erde ist nicht weniger ein in sich Geschlossenes, wenn auch Bielzerteiltes, wie mannigsach verschieben auch seine Erscheinungen von den schwebenden Gisnadeln einer Cirruswolke an bis zu dem in ber Erbe breit und tief wurzelnden Meer sein mogen. So wie ber scheinbar starre und vielzerteilte Boden der Erde der Unterscheidung von Landschaften, Inseln, Erdteilen entgegenkommt, die der einheitlichen Erdauffaffung Schwierigkeiten bereitet, fo begunftigen die Luft und bas Baffer die Auffassung der Erde als eines zusammengehörigen Ganzen, einer wechselwirkenden Einheit. Ja noch mehr, sie verbinden die Teile des Festen und verwischen sogar manche ihrer Unterschiede. Ob flüssig ober starr auftretend, immer behält das Wasser die Neigung, Lücken auszufüllen, fei es burch fich felbst, als Wasser, Schnee, Firn, plastisches Gletschereis, ober fei es burch die Herbeiführung und Ablagerung von Schutt groben und feinen Kornes. Dazu kommt, daß man, soweit die Hybrosphäre reicht, die Tendenz zum Ausfüllen, Ausheilen der Risse und Klüfte in der Erdrinde beobachtet, eine Neigung, welche unterftütt wird von dem beweglichen, lösenden und neu wieder ausscheidenden Flüssigen. Sind doch Quarze und Kalkspatadern und Erzgänge ebenfalls Erzeugnisse bes Wassers. Die großartigste, wenn auch wenigst sichtbare Thätigkeit dieser Art entfaltet aber das Wasser im Meer, wohin von allen Kestländern und Infeln Schlamm und Staub hinabgespült und hinabgeweht wird. In manchen Beziehungen verdiente es baher, der Kitt und Mörtel bes Erbenbaues genannt zu werden.

Wasser= und Lufthülle sind von dem Festen der Erde nirgends genau zu scheiden. Es ist zu bedauern, daß wir im Deutschen keinen kurzen Ausdruck für Erd=, Wasser= und Luftkugel

haben, etwa Erdwassertugel, entsprechend dem Worte Glodus terraqueus, Glode terraquée, das Buache anzuwenden liebte. Das Wort Erdfugel läßt das Feste zu stark hervortreten. Jedenfalls wollen wir uns vor einer Auffassung der Erde hüten, die das Flüssige und Lustzförmige nicht deutlich mit einschließt, sondern das Feste bevorzugt und daneben nur bestimmte Formen und Wirkungen des Flüssigen, wie Meer, Flüsse, Gletscher, und bestimmte Erscheinunzen des Lustkreises, wie Wärme, Niederschläge, Winde, kennt. Eine der reichsten Quellen von Irrtümern über die Natur der Erde floß in dem Übersehen der Einheit ihrer Wasserhülle. Neben oder vielmehr über der Geosphäre, der in undekannte Tiefen sich fortsehenden sesten und plastischen Erdrinde, sei also der Hydrosphäre, oder Wasserhülle, und Atmosphäre, oder Lusthülle, unverstürzt ihre naturgemäße Stelle eingeräumt. Und ebenso ist die Lehre vom Lustkreis erst gesund und fruchtbar geworden, als sie dem Wahn entsagte, das Klima eines Ortes aus seinen lokal eng begrenzten geographischen Berhältnissen verstehen zu wollen, und sich mit der höheren Aufsfassung durchtränkte, daß "in dem bewegten Treiben der Utmosphäre keine Stelle sich isolieren kann, jede bedingend auf die benachbarten und diese wieder zurück auf jene wirkt". (Dove.)

Diese Auffassung der Erde, die das Feste, Flüssige und Luftsörmige, sowie alles Leben, das aus ihnen und in ihnen erblüht, als ein durch Geschichte und ununterbrochene Wechselwirtung zusammengehöriges Ganze betrachtet, stellen wir als organische Erdauffassung derjenigen gegenüber, die diese Teile des Erdballes wie zufällig zusammengekommene ause einanderlöst und den einen ohne den anderen verstehen zu können meint. Es wäre vielleicht der Ausdruck hologäische Erdauffassung zweiselfreier; aber wir sind der Einsührung neugebildeter Fremdwörter abgeneigt.

#### Geofphäre, Sybrofphäre, Atmofphäre.

Die Pythagoreer, die zuerst die Rugelgestalt der Erde lehrten, nahmen an, daß das ganze Weltall in harmonisch geordneten Kreisen um ben herd bes Zentralfeuers, um die Sonne, geordnet sei. Einer solchen Auffassung lag es nahe, die Erbe selbst wieder aus Spharen gufam: mengesett zu benten, die um den Erdmittelpunkt konzentrisch liegen. Der Begriff und Name Atmosphäre ist ein Rest bieses Systems. Auch in den Lehrbüchern der Geographie und Geologie von heute begegnen wir ber Reihe Lithosphäre, Hydrosphäre, Utmosphäre. Was ift bie "Erdoberfläche" bes Geographen? fragt Richthofen, und antwortet: einmal die mathematische Begrenzungsfläche ber festen Erdrinde, der Lithojphäre; dann diefelbe, durch Hinzuziehung der Hydrosphäre ergänzt; endlich die Gesamtheit beider, umgeben von der Atmosphäre, an deren praktisch unerreichbare Außengrenze wir nur mit Spekulationen hinreichen. Und, fügen wir hinzu, nur diese lettere, bas Ganze ber Erbe umfassende, ist die mahre Erdoberfläche bes Geographen. Die Geologen bereichern sie sogar burch eine Pprosphäre, d. h. bas feurig-flussige Erdinnere, und manche fügen zwischen Wasser und Luft eine Biosphäre ein. Ein harmonisches Snftem im puthagoreischen Sinn, bas schön ift, weil es einfach ift, und gut, weil es schön ift, bürfen wir allerdings barin nicht mehr erblicken. Das will es auch nicht sein, es ist aber eine große Auffassung, die zahllose Unebenheiten ausgleicht, um die großen Grundzüge der Anordnung der Elemente des Erdbaues so flar hervortreten zu lassen, wie sie uns allerdings im Fernblick von einer weit entlegenen Stelle bes geistigen Horizontes erscheinen können.

Denn aus der Nähe gesehen, haben Wasser und Luft Millionen von Wurzeln in den festen Kern getrieben, durch die sie nicht nur immer von neuem in seine Lücken eindringen und auf das innigste mit ihm zusammenhängen, sondern ununterbrochen Teile von ihm bewegen und



umgestalten. Sie liegen nicht als lodere Zufügungen auf ber Erbe; wären unsere Meßwertzeuge fein genug, so würden wir sinden, daß die Bewegungen des Wassers und der Luft sogar die Bewegung der Erde um sich selbst beeinflussen. Nur als Ergebnis dieses Zusammenwirkens von Erde, Wasser und Luft ist also die Erde zu verstehen. Der Mitwirkung des Lebens, das aus allen dreien gedoren und unzertrennlich mit ihnen verbunden ist, wollen wir nicht vergessen, doch für jeht nur die unorganischen Teile des Erdkörpers ins Auge fassen. Ihr Auseinanderund Durcheinanderwirken ist hauptsächlich Gegenstand geographischer Betrachtung, denn es läßt fast alle jene Erscheinungen entstehen, welche als "geographische" bezeichnet werden. Der bekannte, zum Übersluß oft wiederholte Ausdruck "Wechselwirkung der tellurischen Kräste" führt uns, wenn wir ihn denkend zu durchdringen suchen, ganz von selbst auf die Beziehungen dieser konzentrischen Sphären unseres Planeten.

Wie fehr sie auch ineinandergreifen und durch Mischungen sogar sich aufs innigste burch: bringen, so daß wir in jedem Wassertropfen einige feste Bestandteile und in jedem Teilchen Luft etwas Bafferbampf finden, sie bleiben immer die Vertreter weit verschiedener spezifischer Gewichte und breier entlegener Aggregatzustände. Das gleiche Raumteilchen Gestein aus unserer Erbrinde wiegt durchschnittlich 2,5 mal mehr als das gleiche Raumteilchen Wasser, und biefes wieder wiegt 769mal mehr als bas gleiche Raumteilchen Luft. Im allgemeinen folgen fie aufeinander entsprechend ihrem spezifischen Gewicht: zu innerst das Keste der Erde, auf bessen Oberfläche das Flüssige und, dieses alles umhüllend, die Luft, das Gassörmige. Diese Schichtung nach dem Gewichte läßt sich noch weiter nach dem Innern des Erdballes hin verfolgen, wo viel schwerere Massen liegen als an ber Oberfläche, weswegen wir auch bem Musdruck Barnsphäre (von Bagis, schwer) begegnen, ber aber im Grunde unnötig ist. Es ist also bie Erbe mit ihrer Waffer: und Lufthülle ein Spftem fonzentrischer Sohlförper, fast Sohlfugeln, bie mit abnehmender Dichte auseinanderfolgen. Ihre verschiedenen Aggregatzustände find babei von großer Wichtigkeit, aber nicht entscheibend, Felsgestein kann ebensogut flüssig als Lava auftreten, wie Wasser fest als Inlandeis und gasförmig als Dampf. Gerade biese Berwandlungen bes Festen in Flüssiges, bes Flüssigen in Luftsormiges werden wir als eine der stärlsten Triebfräfte in den tellurischen Borgängen kennen lernen.

Es wäre weit gefehlt, in biefer Auffassung bes Wassers und ber Luft als Hüllen ber Erbe nur Bilber zu suchen. Wasser und Luft umgeben bas Teste ber Erbe als wirkliche Hüllen von greifbarem mechanischen Gffeft, sie halten vor allem bie Erde warm. Db sie ben festen Rern gang umgeben, und wie dicht fie ihn einhüllen, muß von unmittelbarer Wirkung auf die Abfühlung burch Wärmeausstrahlung sein. Ein gang von Wasser, bem schlechten Wärmeleiter, bedeckter Erdball verhält sich bem falten Weltraum gegenüber anders als ein zum Teil trodener. Jedenfalls trennen Wasser und Luft bas Erbseste vom Weltraum. Die Bededung ber Erde mit festem ober fluffigem Baffer unterbricht zunächst die unmittelbare Wechselwirfung zwischen ber Erbe und ber Atmosphäre und bann ben Ginfluß aller jener Kräfte, die von außen her auf die Erde wirken, vorzüglich der Sonne. Das Aufhören der organischen Prozesse in einem großen, eisbedeckten Teil der Erde muß felbst die Menge ber Rohlenfäure in der Atmosphäre beeinflussen. Die aber babei Luft und Wasser wieder voneinander abhängen, das zeigt die Wasserhülle, wo fie an den Polen eine kalte Kruste von Firn, Sis und Schnee um die Erde legt, über der die Luft sich bis zu ungemein niedrigen Kältegraden abfühlt und zugleich wasserarm wird, während unter dem Aquator eine warme und babei wasserreiche Luft über ber Erde liegt. Der Gegensat biefer beiden Zustände führt aber durch die Luftbewegungen, die die beständig neu erzeugten Unterschiede

von warm und kalt ausgleichen, wieder zu gewaltigen Umgestaltungen bes Festen hin. Denn biese Luftbewegungen sind Winde, die Staub und Sand von Land zu Land tragen und der Brandung die Araft zu küstenumbildender Wirkung verleihen.

Bon biefer doppelten Flüsseitshülle ist das Feste ber Erde so wenig zu trennen, daß wir ums auch die einzelnen Teile des Festen von Luft und Basser umspült zu denken haben. Denn so, wie wir uns den Erdball von Luft und Basser eingehüllt räumlich vorstellen, so muß ums auch im zeitlichen Sinne die Birlung der Luft und des Bassers, z. B. auf Berge und Gebirge, ununterbrochen, lüdenlos erscheinen. Wie auch die Formen der Erdobersläche sich ändern mögen, Luft und Basser bleiben im Besen die gleichen. Es ist sehr wichtig für das richtige Berständnis der Erdogeschichte, dieses Berhältnis nie aus dem Auge zu verlieren. Denn es gibt Formen, die wir nur verstehen, wenn wir ums um einen Gebirgsstod das Basser als eine immer zusammenhängende und immer bewegliche Hülle gelegt denken. Das Gebirge mag sich heben oder senlen, falten oder zerklüsten, das Basser arbeitet in gleichem Sinn an ihm sort. So durchbricht bewegtes Basser des Flusses einen Höhenrücken in dem Maße, wie er sich auswöllt, und es entsteht ein "Durchbruchsthal" (vgl. Vd. I, S. 599). Auch wo Basser heute nicht mehr ist, bleiben seine Spuren eingeprägt.

Diefe Bafferformen verleihen ber Cberflache unferes Planeten eine Eigentümlichfeit ber Physio. gnomie, die nirgends fehlt, wo Land aus der Bafferhulle hervortritt. Einen folden Berg feben wir allerdings nicht vor uns. Kein Berg steht gleichsam unter einer Basserglode, einer geschlossenen Nappe d'eau, wie die frangofische Gartentunft fie liebte. Underfeits ift auch tein Berg nur ein fester Romer, wie man ihn turglichtigerweise barguftellen liebt. Gletscher, Firnmulden, Firnfleden, Quellen, Bache, Seen gehören zu seinem Bestande, er ift ohne sie nicht zu benten. Bas ware ber Montblanc ohne seine Firnund Erebeden, die seinen Gipfel erhöhen und verbreitern und seine Thaler ausfüllen? Das Felsengerüft verhalt fid, zu bem firn. und eisbebedten Berg wie ein Gfelett jum Korper aus Fleifch und Blut. Der Boden des Berges ist durchseuchtet, denn die Riederschläge wachsen mit seiner hohe, Tau und Reif fallen reichlicher an seinen Flanken. Wir können nicht jedem Tautropfen und jedem Nebelbläschen seine Stelle anweisen, aber wir können uns diese fast täglich sich erneuernden Riederschläge vereinigt und wie einen Schleier über den Berg geworfen denten, der, zu festem Wasser, Schnee und Firn erstarrt, ben Berg im Binter thatfachlich, wie heute am Subpol, einhüllt. Bie in den Jahresperioden ift bei ben Alimafchwanfungen der Jahrtausende und Jahrzehntausende der Berg in den Eiszeiten in Schnee und Eis geradezu vergraben und tritt in den warmen Klimaperioden wie in jahrtausendlangen Sommern aus seinem Grabe wieder hervor (f. die Abbildung, S. 7).

So ist das Feste der Erde eigentlich ber Boben zweier Meere: eines Wassermeeres und eines Luftmeeres. Die ganze Erbe steht unter ber Herrschaft bes Wassers und ber Luft, die dauernd, aber immer beweglich sie umspülen. Wir selbst wandeln auf dem Boden bes Meeres der Luft und der dampfförmigen Teile des Wassers. Die Formen der Erdoberfläche sind nur vorübergehende Erscheinungen auf dem Grunde des Wasser= und Luftmeeres, und alle tragen ben Stempel bes Umflutetseins. Der Boben ber Seen, Rluffe, Sumpfe, ber Gletscher, bes Inlandeises und bauernder Firnlager sind ebenso wie der eigentliche Meeresboden der ausschließlichen Bebedung durch Waffer in verschiedenen Formen vorbehalten. Den Söhepunkt der Wirkung solder Umhüllung zeigt allerdings der Boden des eigentlichen Meeres; aber liegt das, was wir trodenes Land nennen, bem Weltraum offener gegenüber als ber Boben eines 6000 m tiefen Meeresbeckens? Und was wir trockenes Land nennen, das trennt ein Luftmeer von gewaltiger Tiefe vom Weltraum, nichts kann zum Boben bieses Meeres gelangen, was nicht den Weg durch die Schichten ber Luft zurückgelegt hat. So wie bas eigentliche Meer ben Schlamm verändert, den ihm die Fluffe zuspülen, so verändert hier das Luftmeer den Meteor= staub, den ein kosmischer Sturm der Erde zuwirbelt: dort Auflösung, hier Verbrennung, in beiden Fällen Aufnahme der fremden Körper in die großen Flüssigkeitshüllen. Zwischen den beiben Meeren waltet aber ber große Unterschied, daß das Luftmeer überall in berfelben Form,



Masse und Beschaffenheit wogt, während bas Wassermeer als Dampf, Wasser und Eis, die nach Form und Wirkungen sehr verschieden sind, an der Erde haftet.

Was aber die Beziehungen dieser Meere zum Leben betrifft, so ragen die Hochgebirgsinseln mit ebenso eigentümlichen biogeographischen Merkmalen aus dem tieseren Lustmeer hervor, wie die Meerinseln aus dem Wasser. Und wie Strandlinien in Fels und Schutt, entstehen organische Strandlinien an den Gebirgshängen unter dem Einfluß klimatischer Anderungen.

#### Das Banbern ber Meere.

Da bas Wasser in beständiger Bewegung ist, in der es ber Anziehung der Erdmassen gehordit, ift es ebensowohl bas Zünglein an der Wage bes tellurischen Gleichgewichts als auch ein Mittel und Werfzeug zur Ausgleichung ber Schwereunterschiede unseres Planeten. So wie wir die Meere ben wechselnben Anziehungen ber Sonne und bes Mondes in den Gezeiten folgen sehen, mußten sie sich auch wechselnben Anziehungen ber Erbe selbst anpassen. Man kann nicht voraussetzen, daß die Schwere in der Erde immer so verteilt gewesen sei wie jett. Von ihr mußte aber auch immer bie Verteilung bes Wassers abhängig sein. Wir wünschen ben Leser nicht in die unbekannten Tiefen des Erdinnern zu führen, für die wir so wenig eine Leuchte haben wie er, wohl aber möchten wir an die Veränderungen in der Masse der Festländer erinnern, die wir mit Händen greifen, angesichts der Trümmer der alten Gebirge, die einst als mächtige Bauten über die Erde aufstiegen. Man sagt uns, es sei anzunehmen, die Alpen seien um die Hälfte ihrer Masse verringert, und der Zustand des Gesteinsbaues des skanbinavischen Hochsandes lasse vermuten, daß von ihm 5000 ober auch 10,000 m hoch Gestein abgetragen sei. Das Wasser folgte solchen Erhebungen in doppeltem Sinn: das Meer, von ihnen angezogen, stand höher an ihrem Kuhe, und das aus der Luft niederfallende Wasser kam auf ihren Sohen zur Ruhe und fturzte mit entsprechend rascherem Kall bem Meere zu, arbeitete mit entfprechend größerer Energie seine Wege zu ihrer Abtragung in sie hinein.

Sicherlich blieb inbessen ein so großes Gewicht auch nicht ohne Einfluß auf die Gesteine, auf benen es ruhte: es beschwerte sie, sie erlitten unter dem Druck und der aufsteigenden Erdwärme Veränderungen, kurz, das Gebirge sank ein. Dem Meere wurden neue Stätten bereitet, wo vorher Land war, und immer weitere Bege wurden ins Junere des Landes geössent (s. die Abbildung, S. 9). Aus Ursachen, die wir nicht erkennen können, machten endlich ganze Festländer, die Stück für Stück abbröckelten und versanken, Meeren Platz. So gibt es kein Land der Erde, das nicht östers Meer gewesen wäre, und kein Meer, dessen Vollig aus Landbruchstücken des verschiedensten Alters bestünde. Nicht mit Unrecht hat man mit Kücksicht auf die wechselnden Unterwassersehungen, die wiederholt alle Teile der Erde erfuhren, die Geologie eine angewandte Ozeanographie genannt. Von jeder derartigen Beränderung wurden Klima und Leben großer Teile der Erde tief beeinflußt. Es entstanden dadurch Klimawechsel, die man auf den ersten Blick nur durch fosmische Einflüsse erklären zu können meint. Das Leben gewann an Formenreichtum oder verlor, es entstanden neue Gestalten, und alte gingen unter: in den Berschiedungen der Meere und Länder liegt eine der großen Ursachen der Fortdauer und Kortentwickelung der organischen Schöpfung.

#### Übergangeformen von fest und fluffig: Schutt.

Den festen Erbkern umgeben die flüssigen Hüllen nicht unvermittelt und unverbunden. Indem Luft und Wasser in ihre Bewegung Teile des Festen mitreißen oder in die Lücken zwischen



biefen Teilen eindringen, entstehen Zwischenformen, die fest und flüssig zugleich sind. Nennen wir fie beweglich. Gine halbe feinen Schuttes, von Firnfleden gefront, von Schmelzwaffer überriefelt, daß sie vor Keuchtigkeit in der Sonne glänzt, in der Tiefe durch eindringendes Wasser fast bis auf ben Grund zersett: bas ift ein Bild folder Durchbringung. (Bgl. bas Bild "Die Bocca di Brenta", Bb. I, S. 481.) Indem jene Teile des Festen sich aneinander verschieben, können sie eine Beweglichkeit erlangen, die burch das Gewicht der Masse noch wächst: es ent= stehen Bergstürze, Muhren, Schlammströme, Sand: und Staubbunen. Diese Massen sind in ber Regel fest, wo sie trocken und geschützt liegen; bringt aber bas Wasser in ihre Zwischenräume, ober erfaßt fie ber Wind, fo geraten fie in Bewegung, ja ins Rließen. Go wandert bas Reste mit Hilfe der Luft und des Wassers, die Höhen bewegen sich den Tiefen zu, und die Bertiefungen find bestimmt, burch die Abtragung der Erhöhungen ausgefüllt zu werden. Der Staub -von Bulkanausbrüchen wird über die ganze Erde getragen, und unter den befruchtenden Bestand teilen bes Milschlammes weist man noch die Trümmer vulkanischer Gesteine bes Hochlandes von Abessinien nach. Dem Gletscher folgt nach jeder Klippe, die er umfloß, ein Kometenschweif mitgeschleppter Gesteinsbruchstude, und bas Inlandeis sette uns in die Lage, in Mittelbeutsch= land alle Felsarten zu fammeln, die von Norwegen bis Finnland vorkommen. Wie wichtig biese Verflüssigung von Teilen des Festen für das Leben unserer Erde ist, das im starren Feldboben zwar Wurzel schlagen, aber keine Nahrung finden kann, möge an dieser Stelle nur angedeutet sein; die Verflüssigung von gewissen Kalk: und Rieselsalzen ist die notwendige Voraus: fetung bes Lebens.

An der Erdoberstäche haben wir also drei große Gruppen von Erscheinungen: das Feste und das Flüssige und zwischen beiden die stosslich und räumlich den Übergang bildenden Massen, Schutt in weitestem Sinne. Die Geschichte der Erdoberstäche ist wesentlich die Geschichte der wechselnden Verbreitung des Festen und Flüssigen und ihrer Mittelformen. Aber nur das Feste und Flüssige sind vollkommen selbständig, ihre Mittelformen dagegen nach Art, Masse und Verbreitung ganz von jenen abhängig. Und ebenso sind für die erdgeschichtliche Vetrachtung die Mittelsormen immer abhängig von den sesten Gesteinen der Erdoberstäche, aus denen sie entstanden und mit deren Verschiedungen sie gewandert sind. Es werden daher alle Erscheinungen dieser Art nicht als selbständige zu betrachten sein, und man wird jeder einzelnen gegenzüber immer die Frage auswersen: wie groß ist das Feste, wie groß das Flüssige in ihr? Es ist sein Zweisel, daß man so besser zu einer Einsicht in die wahre Natur, z. B. der Küste, dieser echtesten abhängigen Zwischenerscheinung kommt, als wenn man sie, wie üblich, als etwas Selbständiges auffaßt, wobei die Auffassung ganz von selbst einen abstrakten, unwirklichen Charakter annimmt.

#### Die Abergange zwifden feft und fluffig burch Anderung bes Aggregatzuftanbes.

Übergänge zwischen den drei Aggregatzuständen: luftförmig, flüssig, fest, kehren in den größten und kleinsten Zügen der Geschichte der Welt und der Erde wieder. Nehmen wir mit der überwiegenden Zahl der Natursorscher an, daß die Erde sich einst in gasförmigem Zustande befunden habe, so ist der Grundzug der Erdgeschichte die Herausbildung des Festen aus dem Gasförmigen durch die Mittelstuse des Flüssigen. Luft und flüssiges Wasser erscheinen uns dann wie die Reste älterer Zustände. Nicht bloß in einem vorgestellten, nie gesehenen und, wie es scheint, nicht einmal zu beweisenden flüssigen Erdsern hätten wir also Zeugen jenes Urzustanzbes, sondern in der Luftz und Wasserhülle der Erde selbst. Der heutige Zustand der Erde mit

Kalkstein- und Dolomitlager helfen feste Kohlenstoffverbindungen die Erde aufbauen. Jede Aufslösung von Kalkstein oder Dolomit unter Hinzutritt von freier Kohlenfäure, wobei doppeltschlensaure Salze gebildet werden, bedeutet erneute Bindung von Kohlenfäure der Luft, während umgekehrt Kalkniederschläge unter Abgabe von Kohlenfäure statssinden. Dabei gehen also Bestandteile der Luft unmittelbar in das Feste über und umgekehrt.

Großartige Verschiebungen an ber Grenze ber Lithosphäre und Hydrosphäre zeigt uns bas feste Basser. Die Gletscher ruden periodenweise vor, wobei sie nicht bloß in der Lange, sonbern in der ganzen Masse wachsen, und dieses Wachstum geschieht auf Rosten des Wasserdampfes in der Luft. Gehen Gletscher zurück, so nimmt das flüssige und dampfförmige Wasser in ihrer näheren und ferneren Umgebung zu. Auch die Alüsse und Seen haben zeitweilig einen höheren Stand, weil sie mehr flüssiges Wasser in Form von Regen und anderen Niederschlägen aufgenommen haben, wodurch für einige Zeit die Luft wasserärmer wird. Wir kennen nun eine Periode, die sogenannte Eiszeit, in der ein großer Teil der Norderdteile und alle Hochgebirge der kalten und gemäßigten Zone in Gis vergraben waren. Selbst die Alpen, die heute nur vereinzelte Gleticher haben, waren damals famt den Boralpen tief vereift, ihre heutige "Lokalvergleticherung" ist nur ein schwacher Nachtlang ihrer ehemaligen Eiseinhüllung, unter der Berge von 2000 m vergraben waren. Damals lag also ein Teil bes Wassers, ber heute fluffig ober bampfformig ift, in einförmig gewölbter Gishülle über ben Ländern, die bas Gis "blasenförmig" oft ohne Lüden überzog; den Eismaffen entsprechende Mengen von Waffer in Dampfform blieben dabei ber Luft entzogen. Spuren ber mächtigen Umgestaltung, bie bann bas Schmelzen biefer Massen festen Wassers bewirkte, sehen wir im norddeutschen Tieflande, wo uns gewaltige Thalungen von Strömen berichten, die um vieles größer waren als die größten Ströme, die wir heute bort finden ober unter ben heutigen Auftänden für möglich halten.

Bleiben wir in der Gegenwart, so zeigt uns die Hydrosphäre unaushörliche Verwandlungen und Rückverwandlungen des sesten, stüssigen und dampsförmigen Wassers in einem wahren Areislauf zwischen dem Meer und dem Lande, der Luft und dem Boden. Ein sehr großer Teil der geographischen Erscheinungen, z. B. alle Quellen, Flüsse und Seen, der Firn und die Gletscher, sind Glieder in der Kette dieses unablässigen Wechsels, fast jeder Fluß, der in den Alpen entspringt, durchläuft die Formen Firn, Gletscher, Gletscherabsluß, See oder Moor und sertiger Fluß. Die Landschaftsbilder, die uns diese Verwandlungen zeigen, sind äußerst lehrreich (s. die Abbildung, S. 11). Dabei ist der halbslüssige Zustand des sesten Wassers geographisch besonders wirtsam, und das Hineinlagern eines Gletschers in ein Flußthal, das Strömen des Flusses in einem vom Gletscher ausgehöhlten Thale, ja selbst die Einlagerung von Firnsleden in Thalrunsen zeigt, daß das Wasser auch als Eis die Erdobersläche durch fließende Bewegung umgestaltet (s. die Abbildung, S. 13).

Jeder von diesen Übergängen des Wassers aus einem Uggregatzustand in einen anderen bedeutet eine sehr große Beränderung seiner mechanischen Leistungsfähigkeit. Das Eis läßt den Felsblock fallen, sobald es slüssig geworden ist; sobald das Wasser verdunstet, wobei fremde Stosse, auskristallisieren", und auch meist, wenn es in den sessen Zustand übergeht, läßt es alle schwebens den und gelösten Bestandteile zurück. Daher kommen die eigentümlichen Ablagerungen an den Grenzen der Aggregatzustände des Wassers: Moränenwälle am Ende der Gletscher und selbst der Firnslecken, unterseeische Schutt- und Blockanhäufungen in den Gebieten, wo Eisberge in warme Strömungen eintreten, in denen sie abschmelzen, Zunahme des Salzgehaltes verdunstender Vinnenssen und gefrierender Meeresteile, wenn auch in viel geringerem Plaße, Vildung von Salzsümpsen,

bei ben Ausbrüchen spielt, berechtigen bazu. Wasser von der Erdoberstäche kommt sicherlich mit den feuerstüssigen Gesteinsmassen in Berührung, und zwar in gewissem Maße überall. Grunds und Meerwasser brauchen nicht große Spalten, um in die Tiefe zu gehen, sie durchdringen in kleinsten Teilchen das poröse Gestein, das sie durchseuchten, und auch die seuerstüssigen Gesteinsmassen enthalten Wasser, das den Grad ihrer Flüssigkeit mit bestimmt. Die Lava braucht zwar nicht den Druck dieses Wassers, um die zur Erdoberstäche und noch darüber hinaus gehoben zu werden, aber jeder Ausbruch wirst eine Menge Wasser in die Luft. Es ist sogar die Ansicht ausgestellt worden, daß in gewissen Perioden der Erdgeschichte die Luft durch den Wasserdampf der Bulkanausbrüche ganz andere Eigenschaften erhalten habe als heute, selbst große Klimaswechsel hat man damit zu erklären gesucht.

Bei ber Erwägung ber geographisch=geologischen Bebeutung bes Massers ist vor allem bieser verhältnismäßig so leichten Übergänge bes Wassers aus einem Aggregatzustand in den anderen zu gedenken. Das seite Wasser wird bei 0° flüssig und geht bei 100° in Tampf über, das ist ein ungemein geringer Abstand zwischen dem Schmelzpunkt und dem Siedepunkt. Duecksilber ist bei —39° sest und siedet bei 350°; bei ihm ist der Abstand sast viermal so groß. Das Platin schmilzt bei 2000°, braucht also bei 2000mal mehr Wärme als das Wasser, um in den flüssigen Zustand überzugehen. Sin auf der Erde ungemein weitverbreiteter Stoss, der in der Geschichte unseres Planeten eine unberechendar große Rolle spielt, ist die sieselsaure Thonerde, die wie die vulkanischen Gesteine bei Temperaturen von etwas über 1100° schmilzt; hier reihen sich die Schmelzpunkte leichtstüßsger Laven und vieler anderer Gesteine an, die in großem Maße am Ausbau der Erde beteiligt sind. Die Aggregatzustände des Wassers liegen so nahe bei einander, daß sie eigentlich niemals sest bestehen, sondern in einem unaufhörlichen Schwanken und Ineinanderübergehen sind. Ununterbrochen nagt Schmelzung, Verdunstung, Erstarrung an dem gerade bestehenden Aggregatzustand, und die Formen der Erdoberstäche tragen die Spuren dieses wigen Wechsels des Wassers zwischen lustsörmig, slüssig und sest an sich.

#### Aggregatzuftände und Energieformen.

Wenn wir in den Veränderungen bes Aggregatzustandes ber die Erde bilbenden Stoffe eine große Urfache stofflicher Berfchiebungen zwischen ben brei Sphären feben, so handelt es fich bod) dabei noch um viel mehr als nur um die Verlagerung von Stoffen. Die Übergänge von einem Aggregatzustand in den anderen führen die Energie von einer Form in die andere über und weisen ihr die Wege von einem Teil der Erde zum anderen. Die in ungleichem Maße den verschiedenen Zonen zufließende Sonnenwärme wird gleichmäßiger verteilt und zugleich durch Berwandlung in mechanische oder chemische Arbeit vor zu rascher Rückstrahlung in den Weltraum bewahrt, indem sie Wasser verdampft und Gis verflüssigt. Der Abergang des Wassers in Gasform mit Silfe diefer Wärme erlaubt die Abfuhr ber übermäßigen Berdunftung in den warmen Gegenden ber Erde nach den wasserdampfärmeren gemäßigten und falten Zonen. Das ist dann nicht bloß eine Ausgleichung der Wassermassen, sondern auch der Temperaturen. Denn jede Menge Bafferdampf, welche die Südwestwinde aus den Tropen zu uns herführen, bedeutet zugleich ein Quantum tropischer Wärme, das als mechanische Arbeit ober potentielle Energie in diesem Wasserdampf stedt. Sobald er fluffig wird, wird diese Wärme frei, schlägt er sich fest nieber, so wird wiederum Wärme frei, und umgekehrt wird wieder Wärme gebunden, wenn Gis in Waffer und Waffer in Dampf übergeht. Das Schmelzen bes Meereises bildet eine doppelte Quelle der Bewegung burch die Volumenzunahme des schmelzenden Gises in den Gismeeren. Das



## I. Die Wasserhülle der Erde.

### 1. Die physikalischen und chemischen Grundeigenschaften des Wassers.

Inhalt: Der fluffige Zuftand. - Die wichtigsten Eigenschaften bes Waffers.

#### Der fluffige Zustand.

Bei sesten Körpern werden die Moleküle in bestimmter Entsernung und bestimmter Lage zu einander gehalten, so daß sie ineinandergefügt zu sein scheinen. Diesen sesten Körpern nähern sich die Flüssigkeiten dadurch, daß sie ein selbständiges Bolumen besitzen, das zwar durch Anderungen des Druckes und der Temperatur beeinflußt, aber nicht bloß von dem der Flüssigkeit dargebotenen Naum bedingt wird. Sine Flüssigkeit nimmt also auch bei abnehmendem Druck einen bestimmten Raum ein, der sich nur wenig ändert, so wenig, daß früher die Zussammendrückvarkeit der Flüssigkeiten geleugnet wurde. Mit den Gasen haben die Flüssigkeiten die gleiche leichte Beweglichkeit der Teilchen und die daraus entspringende Fähigseit gemein, Druckwirkungen nach allen Seiten gleichmäßig fortzupflanzen. Damit ist auch die vollständige Erfüllung aller Näume gegeben, welche die Flüssigkeiten einnehmen.

Wenn ein fester Körper in den slüssigen Zustand übergeht, so wird ihm Wärme zugeführt, die als solche verschwindet, latent, gebunden wird. Umgekehrt verliert ein slüssiger Körper Wärme, wenn er fest wird: sie wird frei. Die Wärme, die in dieser Weise verbraucht wird, um einen Körper zu schmelzen, nennt man Schmelzwärme; sie wird nach Einheiten, "Raslorien", gemessen. So braucht 1 Gramm Eis 80 Grammkalorien, um zu schmelzen, und ebenstoviel Wärme muß man einem Gramm flüssigen Wassers entziehen, um es zum Erstarren oder Gefrieren zu bringen.

Die Existenz jeder Flüssigkeit ist an ein bestimmtes Minimum von Druck gebunden. Diesen Druck nennt man Dampfdruck ober Spannkraft des Dampses dieser Flüssigkeit. Bei jedem stärkeren Druck existiert nur Flüssigkeit, bei jedem schwächeren nur Damps. Nur bei diesem Minimum, dem Dampsdruck, ist das Nebeneinanderbestehen von Flüssigkeit und Damps in Berührung miteinander möglich; im übrigen ist der Dampsdruck von der Natur der Flüssigkeit und der Temperatur abhängig; er steigt und fällt mit der Temperatur. Jeder Temperatur entspricht ein bestimmter Dampsdruck, und zwar nehmen beide gleichzeitig zu und ab. Siedepunkt oder Siedetemperatur ist der Wärmegrad, dei welchem der Dampsdruck der Flüssigkeit gleich dem Atmossiedetemperatur des Wassers, und bei dem zugleich Flüssigkeit und Damps nebeneinander bestehen. Die Siedetemperatur des Wassers bleibt dieselbe, solange der Druck derselbe bleibt. Mit wachsendem

Druck steigt die Siedetemperatur, mit abnehmendem sinkt sie. Bei dem normalen Luftbruck, der einem Barometerstand von 760 mm entspricht, ist die Siedetemperatur für Wasser 100°, bei 700 mm Barometerstand ist sie nur noch 97,7°. Auf diesem Unterschied beruht die Mesthode der Höhenmessung mit dem Thermometer.

Eine Flüssigkeit, die in den Dampszustand übergeht, verbraucht eine erhebliche Menge Wärme, die als Verdampfungswärme bezeichnet wird. Die Ursachen der Wärmebindung sind doppelt: einmal nimmt das von einer bestimmten Menge des Stoffes eingenommene Boslumen ungemein zu beim Übergang in den gasförmigen Justand, wobei der äußere Druck der Atmosphäre zu überwinden ist; und dann wird bei der Bolumzunahme im Übergang aus dem flüssigen in den gasförmigen Justand eine noch viel bedeutendere innere Arbeit geleistet, die notwendig ist, um die Moleküle aus dem Zustand, in dem ihre gegenseitigen Anziehungsskräfte nach Möglichkeit befriedigt sind, in den freien Zustand überzusühren.

Durch diese beiden Arbeitsleistungen, die äußere und innere, geschieht es, daß die zur Berdampsung einer Flüssigkeit verwendete Wärme für das Thermometer verloren geht, latent wird. Sie hört als solche auf und wird Arbeit oder potentielle Energie. Bei Verslüssigung der verdampsten Körper kommt auch die verbrauchte Wärme wieder zum Vorschein und zwar genau dieselbe Menge, die man verbraucht hatte. So erwärmt sich das Wasser beim Prozes der Destillation im Kühlraum, indem der gassörmig durchgeleitete Stoff sich durch Abkühlung, d. h. Wärmeabgabe, verslüssigt. Und ganz ebenso muß Wärme frei werden bei der Entstehung von Regen, Schnee, Reif aus dem Wasserdamps der Luft und beim Gefrieren des slüssigen Wassers, und diese Wärme ist sicherlich nicht ohne Bedeutung, z. B. für die innere Temperatur der Gletscher.

Jebe Flüssigkeit ist im stande, jedes Gas aufzunehmen und sich mit ihm zu einer homogenen Flüssigkeit oder Lösung zu verbinden. Doch ist diese Absorptionsfähigkeit je nach der Natur beider Stoffe außerordentlich verschieden und nimmt mit steigender Temperatur ab. Man nennt das von der Einheit des Flüssigkeitsvolumens unter Normaldruck absorbierte Gasvolumen Absorptionskoëssizient. Der Absorptionskoëssizient beträgt für Kohlensäure in Wasser 1,7967 bei 0° und 0,90140 bei 20°. Für die Aufnahme von Lust in Wasser ist es wichtig, daß der Absorptionskoëssizient in Wasser bei 0° für Stickstoff 0,02035, für Sauerstoff 0,04114, bei 20° für Stickstoff 0,01403, für Sauerstoff 0,02838 beträgt, d. h. er ist für Sauerstoff bei beiden Temperaturen ungefähr doppelt so groß als für Stickstoff.

Die Aufnahme von Gasen in Salzlösungen ist eine sehr verwickelte Erscheinung, ba es dabei je nach der Natur der Salze zu chemischen Verwandtschaftsvorgängen kommt. Es wird dabei ein Teil des Gases chemisch, ein anderer physikalisch gebunden. Im Süßwasser wie im Meerwasser ist kohlensaurer Kalk gelöst; daraus bildet sich beim Zutritt der Kohlensäure doppeltkohlensaurer Kalk, zugleich wird aber auch ein anderer Teil Kohlensäure frei in die Lözung ausgenommen. Die frei ausgenommene Kohlensäure wird ohne stossliche Umwandlung wieder ausgeschieden, die chemisch gebundene kann nur durch einen chemischen Prozes wieder freigemacht werden. In kalkhaltigem Wasser bleibt daher Kohlensäure länger gelöst als in reinem, dem sie nur beigemengt sein kann. Selbst im luftleeren Raume macht sich Kohlensäure aus kalkhaltigem Wasser nur langsam frei.

Bei langsamer Abkühlung tritt ber Übergang in ben festen Zustand in zweierlei Weise ein: stetig ober unstetig. Beim stetigen Übergang nimmt ber Flüssigfeitsgrad ab, wie etwa burch die Reihenfolge Wasser, DI, Melasse, Bech, Siegellack, Glas, also aus einem zweisellos flüssigen zu einem zweisellos sesten Zustand burch eine Reihe von Mittelzuständen, die weder ganz

fest, noch ganz flüssig sind. So ist im allgemeinen das Verhalten amorpher Körper. Undere Körper wie Wasser erstarren plötlich; sie kristallisseren. Wir sehen die Schneekristalle (f. die untenstehende Abbildung) in der vorher klaren Luft und Sisnadeln und splatten in dem noch eben flüssigen Wasser erscheinen. Dem Anschein nach geschieht also bei solchem "unstetigen" Übergang das



Soneetrifialle. Rach Reuhaus. Egl. obenftebenben Text.

Erstarren plötslich. Es erinnert einigermaßen an den Übergang aus dem gasförmigen in den flüssigen Zustand. Auch die Erstarrung ist an eine bestimmte Temperatur gebunden, den Erstarrungssoder Gefrierpunkt, doch kann der flüssige Zustand weit unter diesem Punkt sestgehalten werden, wenn man Erschütterungen und Berührungen mit einem sesten Körper, selbst den Staub der Lust, fernhält. Man hat Wasser bis zu — 13° in flüssigem Zustande zu erhalten vermocht; derart unterkühlte Wassertropsen, die beim Auffallen auf die Erde zu Eis werden, bilden den sogenannten

Eisregen. In der Natur, wo es sich um das Gefrieren großer Wassermassen handelt, wird der Anschein eines langsamen Aberganges vom flüssigen in den festen Zustand durch ein Gewirr schwimmender Eisnadeln erweckt, das der Bildung der Eisdecke vorausgeht; denn thatsächlich entsteht hier ein Kristallnet aus Eis, dessen Maschen flüssiges Wasser enthalten. Über zähes Eis aus Meerwasser s. unten im Abschnitt "Meereis".

### Die wichtigsten Gigenschaften bes Baffers.

Das burch Berbindung von 89 Teilen Sauerstoff und 11 Teilen Wasserstoff entstehende Wasser kommt in der Natur nicht vollständig rein vor. Auch im Laboratorium kann es nicht völlig rein dargestellt und besonders nicht von dem Stickstoff der atmosphärischen Luft befreit werden. Um häusigsten sind die Beimengungen von Stickstoff, Kohlenfäure, Ammoniak, kohlenfaurem Kalk, Rieselsäure. Bei dem am weitesten verbreiteten Wasser des Meeres gesellen sich zu diesen an Wenge wechselnden Stoffen überall noch eine Neihe von Salzen.

Bon der Lösungsfähigkeit des Bassers für feste Rörver haben wir oben gesprochen. Bal. Bb. I, S. 534. Ihren Wirkungen begegnen wir im Saushalt ber Erde überall. Feste Stoffe werden durch sie ununterbrochen in flüssige verwandelt, und der alte Sat: "Das Wasser ist so wie die Erde, durch die es rinut", spricht eine der Grundthatsachen der physikalischen Geographie aus. Die Schätzung ber Kochjalzmenge bes Meeres als eine Rugel von 200 km Durchmesser verdeutlicht die Masse, um die es sich dabei handelt. Wir möchten hier die Zu= nahme der Lösungsfähigkeit mit der Temperatur hervorheben, die gerade für das am meisten in Betracht kommende Chlornatrium nicht beträchtlich, viel größer für schweselsaure Magnesia und Chlorfalium ift. Der weitverbreitete schwefelfaure Ralf, Gips, gehört zu ben Körpern, die vom Baffer bei niedriger Temperatur leichter aufgelöst werden als bei hoher (bei 0° lösen 100 Teile Baffer 0,190 biefes Salzes, bei 20° 0,206, bei 40° 0,214, bei 60° 0,208); auch löst er sich leichter in einer Rochsalzlöfung, was bei ber weiten Berbreitung bes Gipses, auch im Meerwasser, von Bebeutung ist. Eine Chlornatriumlösung ist bei 25° burch Aufnahme von 36 Teilen Salz in 100 Teilen Baffer gefättigt, aber bie Überfättigung tritt gerade bei Chlornatriumlösungen leicht ein. Die Wärmebindung bei Lösung von festen Körpern in Wasser wird größer, je mehr Wasser hinzutritt. Das ist bei den Temperaturänderungen des Meeres nicht zu überjehen. Die gebundene Bärme ift um so größer, je niedriger die Ausgangstemperatur war.

Bon den oben besprochenen aufgelösten Gasen kommt für die geographischen Vorgänge hauptsächlich die Kohlensäure in Betracht, die in Verbindung mit Wasser ein gutes Lösungs: mittel für viele weitverdreitete Karbonate, wie des Calciums, Magnesiums, Mangans, Eisens, und daraus entstehende leicht lösliche Bikarbonate ist. Für den Lebensprozeß ist sie von der größten Wichtigkeit. Ummoniakhaltige Wasser entlassen, dem Tageslicht ausgesetzt, sast alles Ummoniak; daher ist im Flußwasser so wenig von dem im Negenwasser vorhandenen Ummoniak. Bei abnehmender Wärme wächst die Fähigkeit des Wassers, Gase auszulösen, das gegen entläßt es beim Übergang in Eis einen Teil der gelösten Gase.

Während weitaus die meisten Körper mit zunehmender Abkühlung sich zusammenziehen, hat das Wasser die Eigentümlichkeit, seine größte Dichte in der Nähe von 4° zu erreichen, so daß es sich ebensowohl ausdehnt, wenn es sich über diesen Grad erwärmt, als wenn es sich unter ihn abkühlt. Das Gewicht des Eises verhält sich zu dem des reinen Wassers wie 91:100. Wit diesen Veränderungen hängt eine Reihe wichtiger geographischer Erscheinungen zusammen. Ich nenne nur das Zersprengen der Gesteine durch gefrierendes Wasser, das Schwimmen des Eises

auf Wasser, bas Eintauchen ber Eisberge mit %10 ihres Volumens in bas Wasser, bie Bildung der Eisbeden, die Erhaltung einer Tiesentemperatur von nicht unter 4° in allen, auch den tiessten Süßwasserseen, die Verzögerung des Gestierens tieser Seen, die Eispressungen in den Polarmeeren. Die Zumischung von Salz erniedrigt die Temperatur, bei der die größte Dichte statzsindet, und zwar liegt sie beim gewöhnlichen Meerwasser unter —3°. Daher kommt, im Gegensatzu den Süßwasserseetiesen, am Meeresboden Wasser von weniger als 0° Wärme vor.

Die spezifische Wärme, d. h. die Wärmemenge, die nötig ist, um in einer Wassereinheit die Wärme um 1° zu erhöhen, ist beim Wasser größer und veränderlicher als bei vielen anderen Körpern. Man pslegt für die spezisische Wärme des Wassers 1 zu setzen, für Alkohol ist sie dann 0,6, für Ather 0,53, Schweselkohlenstoff 0,24, Eisen 0,11, Kupfer 0,09, Quecksilber 0,03. Beim Wasser ändert sie sich mit der Temperatur, setzen wir sie zu 1 bei 15°, so ist sie 1,0049 bei 5° und 0,9973 bei 25°. Gerade bei diesem Körper ist der Unterschied der spezisischen Wärme auch nach den Aggregatzuständen größer als bei anderen. Setzen wir sür slüssiges Wasser wiederum 1, so ist der Betrag für Eis gleich 0,48. Das läßt auf einen entsprechend größeren Unterschied im molekularen Ausbau des Wassers und des Eises schließen.

Das Wasser geht bei jeder Temperatur, die an der Erdobersläche vorkommt, in Dampf über. Geschieht dies ohne die Erscheinungen des Siedens, also nur an der Oberstäche, so verdunftet es; es ist aber folgenreich, daß sich das Wasser dabei nicht zersett, wie manche andere Körper, die in ihre Bestandteile zerfallen, bevor sie verdunsten. Auch ist die Verdunstung nicht als eine Auflösung in Luft aufzufassen, wobei die Luft die Rolle des Wassers in einer mässerigen Lösung fpielt, sondern Wasserdampf besteht für sich selbst, und auch im luftleeren Raum. Sind feste Körper im Wasser aufgelöst, so verdunstet bieses bei gleicher Temperatur schwerer als reines Wasser. Meerwasser und Sügwasser verdunften im Verhältnis von 1:1,2. Mit zunehmender Temperatur vermindert sich der Unterschied, aber der Siedepunkt der Salzlösungen liegt immer höher als der Siedepunkt des reinen Wassers. Reines Wasser, das verdunstet, läßt Wasser von der= selben Zusammensetzung und Dichte zurück, aber wenn eine Salzlösung verdunstet, so bleibt eine falzreichere und dichtere Flüssigkeit. Daher verändert sich das Gewicht in den Teilen einer Sühwassermasse nur mit der Temperatur, während es sich in einer Salzwassermasse auch mit ber Berdunftung ändert. Das Wasser ber Binnenseen geht also nur infolge von Abkühlung in die Tiefe, das Weerwasser auch infolge von Berdunstung, und auf Berdunstung beruht ein großer Teil ber klimatisch und biogeographisch folgenreichen Strömungsbewegungen des Meeres.

Der Gefrierpunkt bes reinen Wassers beim gewöhnlichen Luftbruck hat bekanntlich ben Anlaß zur Festlegung bes Nullpunktes in den Thermometern nach Reaumur und Selsius gegeben. Vermehrung des Druckes läßt nun diesen Gefrierpunkt unter 0 sinken, Verminderung des Druckes läßt ihn steigen. Bekannt sind die Anwendungen dieses Verhaltens in der Technik, wo man stüssiges Wasser durch Luftverdümung in Sis verwandelt. In derselben Weise schmilzt Sis bei 0°, wenn man den Druck vermehrt, Salzlösungen in Wasser frieren dei Temperaturen unter 0°, und zwar sinkt ihr Gefrierpunkt im allgemeinen proportional der aufgelösten Menge. Diese Lösungen sinden auch das Maximum ihrer Dichtigkeit bei weniger als 4°. Der Gefrierpunkt des gewöhnlichen Meerwassers liegt bei —2,1 bis —2,6°, die größte Dichtigkeit bei —3,7 bis —4,7°. Kommt Süßwasser in Berührung mit Salzwasser von weniger als 0°, so gefriert es. Dies ist eine Ursache des sommerlichen Wachstums des Eismeereises, das bis in den August fortdauert, d. h. solange durch Austauen Schmelzung des Meereises hängt natürlich vom mit dem kälteren Salzwasser erstarrt. Die Schmelzung des Meereises hängt natürlich vom

Gefrierpunkt bes Salzwassers ab. Wenn Wasser von einem Salzgehalt von 3,5 Prozent statt bei 0° bei —2,6° gefriert, so taut es auch bei dieser Temperatur auf, es schmilzt also, wenn Süßwassereis noch lange zusammenhält, und salzreicheres Wasser taut früher auf als salzärmeres. Man vernutet, daß so das frühere Aufgehen des Sises der vom 57.º nördl. Breite etwa acht Monate lang eisbedeckten Beringstraße auf der Westseite zu erklären sei. Es liegt im Bau des Sises, daß eine innere Schmelzung im Umkreis der eingeschlossenen Tröpschen von Salzwasser statssindet. Im Meereis wird sie besonders begünstigt durch die Ansammlung salzreicherer Flüssigkeit zwischen den Kristallen; aber auch im Süßwassereis werden salzreichere, wieswohl noch sehr dünne Lösungen ausgeschieden, die zur inneren Schmelzung etwas beitragen können.

Auf der Erniedrigung des Schmelzpunktes des Eises, der bei einer Atmosphäre Druck um 0,0075 sinkt, beruht die Regelation. Es genügt geringer Druck, um zwei glatte Eisstücke bei 0° in Berührung zusammenfrieren zu lassen, wie Faraday zuerst 1850 beobachtete, der dieser

Erscheinung den Namen Negelation beilegte. Dabei sindet zuerst eine Verstüssigung des Sises auf den beiden Verührungsslächen durch Druck und dann ein Erstarren des verstüssigten Zwischenwassers beim Nachlassen des Druckes statt; bei Wiederholung des Druckes tritt neuerdings Verstüssigung und Auseinanderlösung der beiden Stücke ein. Auf dieser Sigenschaft beruht die Vildung großer zussammenhängender Sismassen, und sie ist von entscheidender Vedeutung für die Natur der Stetscher (s. die nebenstehende Abbildung). Für diese kommt aber auch die Thatsache in Bestracht, daß der Übergang des sesten Wassers in den klüssigen Zustand nicht erst im Moment

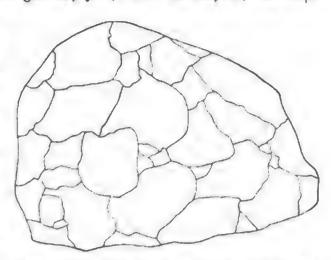

Kornstruktur bes Eises von ber Junge bes Drygalskis Gletschere (4875 m) am Kilimanbicharo. 2/3 nat. Größe. Rach hans Meyer. Bgl. nebenstehenden Text.

ber Schmelzung eintritt. Das ist im Gegensatzum Gefrieren kein unstetiger Abergang. Die genauen Untersuchungen Pettersons über das Schmelzen von chemisch reinem Eis lassen die Zussammenziehung des Eises schon bei Temperaturen unter 0 und das Weichwerden des bei niedrigen Temperaturen spröden Sises vor der Schmelzung erkennen. Man kann sagen, das Schmelzen beginnt schon, ehe der Schmelzpunkt erreicht ist, und der Bergleich des Sises mit Wachs, den Pfass nach seinen Versuchen über Plastizität zog, ist insosern wohlbegründet. Diese Veränderung zeigt sich durch eine langsame Abnahme der Ausbehnung dei steigender Temperatur, dis Zusammenziehung eintritt. Daß aber diese Sigenschaft nicht dem sesten Wasser an sich zugehört, sondern von gewissen Beimengungen abhängt, beweist, daß sich das Volumen des destillierten, in gewöhnlichem Sinne reinen Wassers von — 0,25° an vermindert, während Wasser mit 0,015 Prozent Chlor dies bei — 4° und mit 0,27 Prozent Chlor bei — 14° thut. Reben dem Druck wirkt auch die chemische Zusammensetzung auf den Schmelzpunkt des Wassers ein, was bei der Gletscherbewegung nicht zu übersehen ist, bei der es sich am Grunde des Gletschers um Wasser handelt, das in vielsacher Berührung mit Fels und Gesteinsschut unter hohem Druck ist.

Reines Wasser ist in kleinen Mengen vollkommen burch sichtig, aber in größeren Mengen übt es eine starke Absorption auf die Lichtstrahlen aus. Gine Schicht von 5 m Tiefe läßt nur den dritten Teil des Lichtes durch, und in Tiefen von 300 m dringt so gut wie kein

Lichtstrahl. Genau nachgewiesen ist bas Eindringen des Sonnenlichtes in Süßwasserseen nur bis 240 m. Die Berunreinigungen durch Staubteilchen und andere Körperchen, besonders auch organische, spielen eine große Rolle bei der Durchsichtigkeit des Wassers in der Natur. Wir sehen dies schon nach der Filtration des Wassers durch grobes oder seines Filtrierpapier. Mit höherer Temperatur geht größere Durchsichtigkeit Hand in Hand. Das mag mit dem Niederschlag trübender Stosse bei zunehmender Wärme zusammenhängen, im Meerwasser wohl auch mit dem Fehlen kleiner organischer Wesen, die im kälteren Wasser häusiger werden.

Die Farbe des reinen Wassers ist blau. Das tiefe Blau mancher Seen und Meeresteile beruht aber nicht bloß auf der Neinheit, sondern möglicherweise auf besonderen Beimengungen, z. B. von Kohlensäure. Die weitverbreiteten grünen und bräunlichen Farbentone der Seen, Flüsse, Meeresteile sind eine Abwandlung der blauen durch anorganische und organische Beimengungen. (Bgl. unten über die Farben der Flüsse und Seen, des Meeres und des Eises in den betreffenden Abschnitten.)

# 2. Die Wasserhülle der Grde als Ganzes.

Inhalt: Das fließende Baffer im Berhältnis zum stehenden. — Schwanlungen in der Hydrosphäre. — Schwanfungen der Baffermenge auf der Erde. — Das Baffer und das Leben. — Der Neusch und das Baffer.

### Das fliegende Baffer im Berhaltnis gum ftehenden.

Der Meeresspiegel, der im Gegensatzum festen Land für das Auge eine scharf abgegrenzte wagerechte Linie, ben Horizont, gegen ben Himmel bilbet (f. die Abbilbung, S. 25), ist überall auf der Erde die Grenze zwischen dem aus der Luft fallenden und von den höheren Teilen ber Erbe nieberrinnenden Wasser und dem Wasser, bas im riefigen, vielgestaltigen Beden des Meeres steht. Beide Bewegungen finden ihren Abschluß in diefer felben großen Ebene der Meeres: fläche, die durch Berdampfen des Wassers den Anlag des entstehenden Arcislaufes gibt. Die erste Wirkung ist die Verdichtung dampfförmigen Wassers in der Luft und an der Erdoberfläche in Form fluffiger und vorübergehend fester Niederschläge. Auf das Meer fallen diese Niederschläge unmittelbar und gehen ohne weiteres in der großen Masse auf; gehen sie jedoch auf dem Lande nieder, jo haben sie erst Wege bis zum Meere zurückzulegen, welche die Landmassen auf weiten Entfernungen burchziehen. So wird bas feste Land als Gebiet bes bewegten Wassers von ben Gebieten bes ruhenden Wassers, den Meeresbeden, geschieden. Auf dem Festland erscheinen die Baffer als Quellen, Bäche, Fluffe, Ströme, Abflußseen, wenn ihr Zustand fluffig ift, und vorübergehend erstarrt als Schnee, Kirn und Gletscher. Flüssig dringen die Wasser, soweit es ihnen möglich ift, in den Erdboden ein, sie suchen sich unterirdische Wege, die als Quellen an der Erdoberfläche ober auch auf bem Meeresboben munden. Gin nicht fleiner Teil erstarrt in Spalten und höhlen bes Bodens zu höhleneis, und größere Mengen, die sich zunächst ber Messung entziehen, kommen mit wärmeren Erbschichten in Berührung und werden in Wasserdampf verwandelt, ber in vulkanischen Eruptionen und Solfataren zu Tage tritt. Auch finden wir flusfiges Wasser im tiefsten Urgestein in feiner Verteilung eingeschlossen. Muß nun alles Flüssige, das sich über dem Meeresspiegel bewegt, auch das, was zeitweilig in Abflußseen, Firnseldern, Eisflüften scheinbar zur Ruhe kommt, zum Weere herabsteigen, so sammeln sich doch immer kleine Teile in örtlichen Einsenkungen zu abgeschloffenen Seen, deren Wasser nur auf dem Weg



Im Gegenfatz zur Rube bes meeresbebeckten Bobens herricht ba, wo Wasser fliest, eine Bewegung, die erdumgestaltende Arbeit leistet. Go zerfällt also bas Land im Verhältnis zum Wasser in drei Teile: einen größten, der unter der Decke des Meeres ruht, einen zweiten, der von fließendem Wasser in allen seinen Formen überrieselt und zum Teil überschwemmt wird, und einen dritten, den der Saum des Meeres als Brandung bearbeitet. In dem ersten und dritten Teil tritt uns das Wasser als einheitliche Wassersläche entgegen, die aus allen Bewegungen wieder in sich zurudkehrt, im zweiten ift es zerteilt und nach Masse und Gestalt veränderlich, und fehr verschieden und wechselnd ist das Ziel, zu dem es gelangt. Und boch bricht auch durch bie Bielheit und Verschiedenheit der Fluffe bas Gemeinsame bes Waffers sich Bahn. Wir haben vorher die Wasserformen der Erde kennen gelernt; aber das fliesende Wasser erzeugt auch für sich natürliche Ginheiten und urfächliche Zusammenhänge, wo ursprünglich nur zufällige topographische Beziehungen bestanden: ber Rhein verbindet Beden und Spalten bes verschiedensten Ursprungs zu einer neuen Einheit, Rheinthal genannt, und verknüpft badurch Gebirg und Meer. Im ganzen find alle Formen, in denen fließendes Wasser an der Erde auftritt, höchst vergänglich, die Flüsse verlegen ihr Bett, verbreitern sich oder werden kleiner, Seen werden aufgefüllt, und Quellen suchen neue Wege. Im Bergleich mit ihnen find die Berlagerungen der Meere äußerst langfame und ausgebreitete Bewegungen.

### Schwankungen in ber Sydrofphare.

Die Spuren bes Meeres im Inneren ber Länder hatten schon ben ionischen Philosophen bie Frage vorgelegt, ob nicht das Wasser auf der Erbe abgenommen habe, aus dem Inneren der Länder zurückgetreten sei und vielleicht immer noch weiter abnehme. In dem noch engen Gesichtsfreis dieser Denker mochte die Ansicht von einer stetigen Abnahme des Wassers an der Erdobersläche als die nächstliegende und einfachste Erklärung der Entstehung der Länder und Inseln erscheinen. Setzen sich nicht ihre Grundmauern auf dem Meeresboden fort, sehen nicht ihre Küsten aus, als ob das Meer sie erst jüngst verlassen hätte? Aristoteles bekannte sich bereits zu einer unserer Auffassung näherkommenden Erklärung, die aus dieser älteren hervorgegangen war. Er ging vom Schwarzen Meere aus, das einst geschlossen gewesen seis die aufgestauten Wassermassen sich denn nach seiner Ansicht in viel größerem Maße in dem ebenfalls geschlossenen Mittelmeer vollzogen, dis auch hier die Fluten sich einen Ausweg zwischen den Säulen des Herkules hindurchbrachen. Vorher sei unter anderem Agypten mit den niederen Teilen von Libyen und der Ammonsoase ein Meer gewesen.

Das Urmeer ber Alten, aus bem die ganze Schöpfung hervorging, kehrt in allen Kosmogonien wieder. Auch die Geologie des 19. Jahrhunderts hat noch daran geglaubt. Die heutige Geologie hält nicht mehr einen Zustand vollständiger Wasserbedeckung unseres Planeten für wahrscheinlich. Es sehlen jedenfalls alle Beweise dafür, daß die Erde einst überall von Wasser umflossen, also, oberstächlich betrachtet, nicht eine Erde, sondern eine Wasserfugel geswesen sein. Es gibt Konglomerate schon in archäischen Schichten, die auf vorhandenes Land beuten, und silurische Ablagerungen können nur in ausgedehnten Landslächen entstanden sein. In der devonischen Formation gibt es aber bereits hoch organisierte kryptogame Pflanzen und Lungenschnecken, die voraussehen, daß seit Jahrhunderttausenden Land dagewesen sei und zwar ausgedehntes Land. Es ist ferner wahrscheinlich, daß große Teile von Nordeuropa und Nordeursela, von Südafrika, Brasilien, Indien und China seit paläozoischen Zeiten Land geblieben

find. Auch die riesigen Landreptilien und Landfäugetiere, die seit der mesozoischen Periode immer wieder in neuen Formen erschienen sind, die riesigen Ahnen unserer Glefanten und Rhisnozeronten, setzen keine geringe Landausdehnung zur Weide voraus.

Die konsequente Anwendung der Hypothese der Einschrumpfung der Erde durch Abkühlung (s. Bd. I, S. 248) müßte zur Ausbreitung der Meere statt zum Rückgang führen, denn da die Wasserhülle sich nur unmerklich ändert, während jene Einschrumpfung, wie angeblich die jungen Faltengebirge zeigen, sehr rasch arbeiten würde, müßte sich das Land verhältnismäßig rasch verkleinern, und es wäre der Zeitpunkt vorauszusehen, wo überhaupt alles Land in das Wasser, "hinuntergeschrumpst" wäre. Die ununterbrochen thätige Arbeit der Winde, Flüsse und Gletscher, die seste Stosse abtragen und endlich dem Meere zusühren, auf dessen Boden sie für immer liegen bleiben, müßte diesen Prozes noch beschleunigen.

Die Berlagerungen der größten Abschnitte der Hydrosphäre gehören in ein anderes Kapitel, denn von einem Rückgang oder Wachstum der Wasserhülle ist bei den zu Land geworbenen Urmeeren nicht die Rede. In den Kapiteln "Erdteile und Meere" und "Die Inseln" des ersten Bandes dieses Werkes ist von den großen Verschiedungen gesprochen worden. Finden wir Symptome für diese Schwankungen, so dürsen wir sie nur als örtlich begrenzt in solchem Maße anerkennen, wie die Geologie sie heute für die jüngere Periode der Erdgeschichte nachzuweisen vermag, aber uns nicht zu dem allgemeinen Schluß verleiten lassen, in ihnen den Beweis für den Rückgang der Wasserhülle der Erde sehen zu wollen.

Richt alles Wasser kehrt in die flüssige oder Gassorm zurück, wenn es einmal engere Berbindungen mit dem Festen eingegangen ist, und es geht unzweiselhaft damit ununterbrochen Wasser sie Hohrosphäre verloren. Wenn die Notwendigkeit des Wasserzuslusses von der Erdsobersläche zu den vulkanischen Herden einst nachgewiesen sein wird (vgl. Bd. I, S. 182), werden wir den Wassergehalt der Laven und Tusse als einen großen Berlust der Hydrosphäre auszusassen haben. Die Zersezungen der Gesteine bedeuten immer die Vindung von Wasser. Dieses Wasser kehrt in den seltensten Fällen wieder in den flüssigen Zustand zurück. Thonschieser hat 4-5,7 Prozent Wasser, der aus ihm sich bildende reine Thon oder Kaolin 11-17, Serpentin 9-13, Gips 20-21, Thon und Thonmergel dis zu 70 Prozent Wasser. Die Kieselsäure fristallinischer Gesteine ist nahezu wasserlos, Kieselgur und Kieselssuter enthalten 9-11 Prozent. Der Übergang von kohlensaurem Gisenorydul in Gisenorydhydrat, besonders in solche Formen wie Vohnerz und Raseneisenstein, bedeutet die Vindung von 11-29 Prozent Wasser. Da nun alle diese Mineralien einen großen Bestandteil des Ausbaus unserer Erde ausmachen, so ist erzsichtlich, welche Wassermengen der Obersläche entzogen und im Inneren gebunden sind.

### Schwankungen der Baffermenge auf ber Erbe.

Gs liegen für die heutige Erdperiode keine Gründe für die Annahme einer allgemeinen Veränderung der Wassermenge auf der Erde vor, die von Zeit zu Zeit geglaubt und auch von wissenschaftlicher Seite zu beweisen gesucht wurde. Es wird ja mit vollem Recht immer zuerst an eine Abnahme gedacht werden, weil aus den eben angegebenen Gründen ein Wasserversbrauch, der nicht voll ersett wird, gar nicht sehlen kann. Hierfür aber den Beweis zu erbringen, sind unsere Beobachtungen noch viel zu wenige. "Trop der teilweise sehr entschieden auszgesprochenen Wechsel in den Niederschlägen und absließenden Wassermengen ist eine weitgehende Veränderung derselben auf der Gesamtobersläche nicht möglich, da sich die Ursachen dazu in anderen Erscheinungen, namentlich den Temperaturen, leicht bemerklich machen müßten, was

----

nicht der Fall ist. Es können nur schwache Oszillationen um ein allgemeines Mittel sein, wosbei aber für einzelne Ländergebiete sehr auffallende Unterschiede daburch auftreten können, daß die Windrichtungen sich periodisch ändern" (Frit). Die Erkenntnis der periodischen Schwanstungen in allen Formen der Wasserhülle, besonders in den Seen und Gletschern, hat viele Erscheinungen erklärt, die man sonst auf allgemeine, in einer Richtung sortschreitende Anderunsgen der Wasserhülle zurücksichen wollte. Andere können noch einfacher verstanden werden.

Sehr viele Thatjachen, die als Erklärung für die Berminderung der Bassermenge unserer Erde angeführt werden, gehören der naturgemäß allverbreiteten Tieferlegung der Fluftläufe und Quelladern an. Bo der Boden nicht von innen heraus gehoben wird, mussen alle fließenden Gewässer, groß und llein, sich tiefer einschneiben. Die Thäler werden im gangen tiefer, wenn auch im einzelnen Auffüllungen flattfinden, und damit finkt der Wasserpiegel. Dasselbe Riel wird erreicht, wenn wir den Fluß gerade legen und damit den Lauf verfürzen und das Gefälle steigern. Wir werden das Sinten der Wafferstände gerade gelegter Aluffe tennen lernen. Als die Wafferstände bes Rils im Altertum bis 7 m über ben jetigen Stand noch hinausgingen, haben sie, in Oberägppten oberhalb ber Stromschnellen von Ralabsche, die Kultur in geschichtlicher Zeit höher und tiefer ins Land reichen lassen, während die Reste ber Tempel und Dörfer wie eine Rulturterraffe ober eine Strandlinie ber Geschichte über bem heutigen Rulturniveau fteben, bas mit dem Stromspiegel gesunken ift. So ift im borizontalen Sinne die Kultur gurfidgewichen und hat breite Randstreifen der Büste anheimfallen lassen, man tann sagen, sie ist von einem breiten Rande von Ruinen umgeben. Auch in Gudafrita wird die langfam fortichreitende Austrodnung von den meiften Gingeborenen und Ansiedlern behauptet, von den fremden Erforschern des Landes ebenso oft geleugnet. Bum Beweis wird oft der Rudgang bes Baumwuchfes angeführt, allerdings meinen wir mit G. Fritich, daß in gang Sudafrita die Baume nur in geringer gahl und in trodenheitliebenden Formen vertreten Aber es ift nicht zu leugnen, bag an einer ganzen Reihe von Orten die Quellen abgenommen So ist im Griqualand angeblich Griquastad nur durch das Berfiechen der hauptquelle eine Trümmerstätte geworden und ihr Sitschuananame Taga-Mutscha, Stadt des Glüdes, kündet wohl noch von vergangenen guten Tagen. Auch der häuptling Waterboer erzählte dem Reisenden G. Fritsch, daß Schnee, ber zu feiner Anabenzeit öfters auf den Feldern lag, eine im Briqualand unerhörte Naturerscheinung geworden sei, ebenso, daß früher stets vereinzelte Regen im Winter gefallen seien, jest aber zu ben größten Seltenheiten gehören. In den Banderungen der sudafritanischen Stämme, besonders des Inneren und des Westens, und in der häufigen Verlegung ihrer Hauptorte ist nicht selten Wassermangel die Urfache. Selbst bas Aussterben subafrikanischer Eingeborener hat man damit in Berbindung gebracht. Für Nordafrika liegen ganz ähnliche Angaben vor. In algerischen Casen soll noch im Laufe dieses Jahrhunderts das Grundwaffer beträchtlich gefunken sein; man hat an einzelnen Stellen sogar von 8 m gefprochen. Auch heute noch nimmt in der Libyschen Wüste die Wassermenge und damit natürlich die Kulturfähigkeit der Dasen ab. In Farafrah ist bas Kulturland im Rüdgang, die Brunnen werden immer fclammiger, und es gibt beutliche Spuren alter Quellen, wo beute Wasserlofigfeit herrscht.

Richt minder wird auch für die Steppengebiete Zentralafiens eine noch immer fortbauernde Austrodnung angenommen. Der Rüdgang des Kaspisees und anderer Seen Turans ist zweisellos. Sewerzow glaubt aber auch im Tiënschan aus ben Spuren ber verschwundenen Gleischer und Seen bas Trodenwerden des Gebirges nachweisen zu können. Alls Symptom hierfür dient ihm auch das Nichtnachwachsen abgetriebener Wälder. Allerdings scheinen diese Steppengebiete ein Boden zu sein, der noch in junger Zeit große hydrographische Beränderungen erfahren hat. Die neueren Forschungen über die Geschichte ber Steppengebiete Nordafritas und Bestafiens seit ber Diluvialzeit machen es immer mahrscheinlicher, bag bie Austrochnungserscheinungen in der geschichtlichen Zeit wenigstens an den Randern der Steppen und Buften nicht allein auf Unterschiede ber Bewässerung und ber Bodenkultur zurud. geführt werden dürfen, sondern daß einige von ihnen die letten Reste eines besseren Zustandes sind, der in der Diluvialzeit über die ganze Sahara hin geherrscht hatte. Zu den Beweisen für ein seuchteres Klima der Sahara in der Quartärzeit gehören die Thäler und manche Bergformen, Kalkuffbildungen, boblen mit Stalagmiten, Blätter immergruner Cichen im Ralltuff ber Dafe Chargeh, sowie bas Bortommen quartarer und rezenter Supmaffermollusten in Trodenbetten ber algerichen Sahara. Alles dies spricht dafür, daß die Pflanzen und Tiere, die wir heute im Norden und Guben ber Sahara finden, bamals über die ganze Fläche verbreitet waren. Deutliche Beweise find auch noch einzelne lebende Reste,

wie 3. B. die Krolodile der wasserarmen Tümpel und Flüsse von Ahaggar. Nicht minder deutlich sprechen für die Bewohntheit der Büste durch Menschen behauene Feuersteingeräte, die in Masse zwischen dem Atlas und Ahaggar und von Zittel auch in der Libpschen Büste zwischen Dachel und Regenseld, später von Rolland bei Ogla el hassi unter 60 m mächtigen Travertinschichten gefunden wurden.

Für die westlicher gelegenen Teile der Sahara, die an Tripolitanien, Tunesien und Algerien südlich angrenzen, haben die Studien der Frangofen die alte Ausbreitung des Sugwaffers in Form von Seen und Aluffen über weite Glachen nachgewiesen, die heute Sandwufte ober Salgiee find. Das große Bert über bie Aufnahmen für bie Sahara-Eisenbahn bezeichnet biefen gangen großen Zeil ber Sahara als eine flache Schale aus Kreibegesteinen, gefüllt mit "atterrissements sahariques", Süfzwasserbildungen pliocanen und quartaren Alters, die ftellenweise 800 m erreichen und vielleicht 200,000 qkm bededen, Bei Brumnenbohrungen find diese Ablagerungen oft durchsunken worden und haben an manden Stellen nicht bloß in Sanden und Thonen, sondern auch in Sugwassermuscheln Beweise für ein einst niederschlagereicheres Alima geliefert. Gerade in ber Quartarzeit find burch die vom Atlassystem berabsturgenben Flüsse tiefe Thaler in die pliocanen Ablagerungen gehöhlt worden. Die Sahara war alfo in ihren nördlichen Teilen bewässert, trug Pflangenwuchs und war von Menfchen bewohnt. Der von bem Mangel subanesischer Formen in ber mediterranen Mollustenfauna hergenommene Grund gegen ein besser bemaffertes und bewachsenes Nordafrita ber Quartarzeit spricht nicht gegen unsere Unnahme. Niemanb wird an das völlige Berichwinden eines Buftengurtels zwifchen ben Tropen und ber gemäßigten Rone glauben. Wir behaupten nur seine Berfchiebung nach Silben, wodurch bewohnbarer Raum im Norden Ufritas gewonnen wurde. Bir find auch bereit, den Mangel der Bafferformen des Bodens für die zentrale Sahara für möglich zu halten, nicht aber für die nördliche, z. B. nicht für die Libysche Büste.

Man muß also annehmen, daß die Lage berartiger Länder südlich und südöstlich von Europa nicht ohne Sinsluß auf die Sntwickelung der Bevölkerung Suropas bleiben konnte, und es ist die Möglichkeit nicht abzuweisen, daß dis in die vorgeschichtlichen Anfänge der Kulturent-wickelung im Suphrat-Tigrisland und benachbarten Gebieten diese günstigeren Bewässerungs-verhältnisse heilsam gewirkt haben, so daß dann der Niedergang dieser Kulturen zum Teil auch als eine Folge klimatischer Anderungen zu deuten ist. Gerade das Sinken des Wasserspiegels kann für diesen Niedergang als Ursache wohl mit angeführt werden.

### Das Baffer und bas Leben.

Ohne Wasser ist keine Lebensthätigkeit möglich. Wasser ist für bas Leben nicht bloß eine äußere Bedingung, sondern eine innere stoffliche Notwendigkeit, denn es ist der Masse nach der Hauptbestandtteil bes Protoplasmas und herricht im Zellwasser wie im Blute vor. Wir kennen fogar wasserhelle gallertartige Seetiere, wie Quallen, Siphonophoren u. a., die höchstens zu brei Prozent aus Trodensubstanz bestehen (f. die Abbildungen, S. 31 und 34). Für Pflanzen, Tiere und Menschen ist wasserlose Ernährung unmöglich. Ohne Wasser kann ebensowenig die Pflanze Kohlenfäure aufnehmen, wie die Lungenatmung der Tiere möglich ist; auch alle Organe bewegen fich nur mit Silfe ber inneren Feuchtigkeit. Ja für zahllose Pflanzen und Tiere ist ein Leben fogar nur im Wasser, sei es Salz- ober Suswasser, benkbar. Wir erinnern nur an die Mehrzahl ber niederen Tiere, an alle Fische, Amphibien, Algen, Tange, Schwimm= pflanzen und Sumpfmoofe, bei welchen eine Menge von organischen Einrichtungen ausschließlich bem Wafferleben bient. Diese Ginrichtungen zur Aufnahme, Abgabe und zum Umlauf ber Lebens: feuchtigkeit sind in der mannigfaltigsten Ausbildung zu finden. Die Erdgeschichte macht es sehr wahrscheinlich, daß alles organische Leben aus bem Wasser hervorgegangen ist; bies sei hier nur angedeutet. Aus biefem Gesichtspunkt betrachtet, wurden alle biefe Einrichtungen als bie Reste eines Zustandes anzuschen sein, in bem bas Leben viel enger mit ber Hydrosphäre verbunben war. Die Luftatmung, zu der die verschiedensten Lebensformen auf gang verschiedenen

Wegen sich entwickelt haben, hat nur scheinbar die meisten Assanzen und die höheren Tiere von bieser Abhängigkeit besreit; in Wirklichkeit steht weder der Geo- noch Atmosphäre das Leben so nahe wie der Hydrosvhäre.

Die Wirkungen des Lebens auf das Waffer haben wir zum Teil schon eingehend betrachtet; die Korallenriffe und Moore find im ersten Band, S. 327 und 509, behandelt worden, den Meeres: und Seeboden werden wir fennen lernen. Es darf aber auch nicht vergeffen werden, daß im Waldland ein Biertel bes Regens von den Kronen der Bäume aufgefangen wird und die Moos: bede ein Mehrjaches ihres Gewichtes an Wasser aufjaugt. Das Regenwasser gelangt also nur zum Teil in den Boden. Dort wird von dem organischen Fasergeflecht wiederum ein Teil festgehalten, jo daß der kleine bis zu einer Gesteinsgrundlage durchsickernde Rest keine bedeutende, abspülende Wirkung mehr ausüben kann. So hemmt also ber Pflanzenwuchs bas Eindringen bes Wassers in den Boben. An dieses Waffer ift nun wieder die Pflanze in ihren Lebensbedingungen gebunden,

fie muß es durch ihre Gefäße aus bem Boben auffaugen und behält es einige Zeit, bis sie es durch die Spaltöffnungen ihrer Haut wieber abgibt. Die lebenben Pflanzen heben alfo bas Wasser aus bem Boben heraus, und ihre Dede erzeugt baburch ben trockensten Boben. Der Waffergehalt ift größer auf unbewache senem Boben, und am größten ift er unter einer Dede von Streu. Go steht also ber Hemmung des Wassereindringens in den Boben auf ber einen die fräftige Herausbeför= berung besfelben auf ber anderen Seite als Kunktion bes Pflanzenlebens gegenüber.

Die erste Eigenschaft, die das Wasser als Lebensgebiet zeigt, ist die Tiefe, die es der



Bgl. Tert, E. 30.

Lebensentwickelung bietet. Das Leben am Lande ist immer nur ein Überzug des Bobens, über den wenige Lebewesen sich erheben. Auch die fliegenden Tiere finden ihre Nahrung großenteils am Boden und benuten ihre Flügel nur, um von einem Punkte desselben zum anderen zu gelangen. 3m Meere und in ben Seen ift es gang anders, ba haben wir nicht bloß eine belebte Oberfläche wie am Lande, sondern davon grundverschieden ein Leben in der Tiefe. Und wir können als eine britte Lebensfläche die Rufte und ben Ruftenabfall, das Litoral, hinzufügen, als eine Mecresrandzone von etwa 200 m Tiefe, in der das Leben zwar nicht so eigenartig ist wie das der Oberfläche, das pelagische, und der Tieffee, das abyssische, aber doch einen großen Reichtum ber Formen unter entsprechend mannigfaltigen Bedingungen aufweift. Bon der unteren Grenze bes velagischen und litoralen Lebens an, die bei 200 - 250 Kaben Tiefe zu legen ist, herrscht eine große Lebensarmut. Die Formen sind hier schon Tieffeeformen, doch ift diese mächtige Region wenig befannt. Räumlich liegt fie unter, wie die Luft über dem Leben des Landes.

Altexander Agaffig' Beobachtungen, daß zwischen dieser von ihm festgestellten unteren Grenze bes pelagischen Lebensbezirls und bem Meeresboden ober abhifalen Bezirt eine von tierischem Leben fast entblößte mächtige Basserschicht liege, haben sich nicht bestätigt. Es gibt hochseeformen, die, periodisch burch Licht - und Barmewechfel angeregt, in große Tiefen steigen, andere, die ebensowohl höhere als tiefere Schichten bewohnen, und endlich eine, wenn auch arme, pelagische Lebewelt, die nie ober selten an der Oberfläche erscheint.

Wir haben die geringen Unterschiede der Wärme und der stofflichen Zusammensetzung des Wassers kennen gelernt. Sie sind verschwindend im Vergleich mit denen des Bodens und der



Burgelhaarftern (Rhisoerinus loffotensis). 11/2 nat. Gr. Rach Brehm. Bgl. obenftehenden Text.

Luft. Auch die Bewegungen des Wassers sind in den Seen und im Meere unterhalb der oberstächlichsten Schichten kaum merklich. In dieser gleichmäßigen und ruhigen Umgebung haben sich alte und uralte Formen erhalten. Ist doch der Meeresboden von allen Teilen der Erde am wenigsten Veränderungen ausgesetzt. Die in den Meeren der Vorwelt so reich entwickelten Haarssterne (s. die nebenstehende Abbildung) haben die zahlereichsten Vertreter heute im Tieswasser von 100—2500 Faden. Die in den ältesten sossischen Schichten häusigen Vrachiopoden (s. die obere Abbildung auf S. 33) sind deshalb heute noch hauptsächlich Tiesseebewohner, die Eryoniden, Krebse des Jura, sinden in der Tiessee ihre Verwandten.

Ist es eine Wirkung besselben Schupes, wenn die Nepräsentanten einiger in allen Tiefen des Meeres vertretenen Gruppen gerade als Tieffeeformen so große Dimensionen annehmen wie Bathynomus, eine Affel von 23 cm, Colossendeis, ein Bycnogonibe von 70 cm Spannweite, Gnathophausia, ein Riefe unter ben Schizopoden (25 cm)? Gine Besonderheit des Tier- und Vilanzenlebens im Meere ift auch fonst die verhältnis: mäßig große Rahl von mächtig ausgebildeten Arten. Die größten Walfische, die 20 m erreichen, find überhaupt die größten Sängetiere ber Gegenwart. Mond: fische, Orthagoriscus Mola, von 300 kg werden auf ber hohen See gefangen. Tintenfijche von einer Brofe, die man früher für fabelhaft hielt, find thatsächlich gefunden, und darunter Formen, wie Ommatostrephiden, von 12 m Durchmeffer find beobachtet worden. In der Grönlandsee und an Spitbergens Rufte hat man Riefentange gefunden, die 150 m in die Tiefe reichen.

Die ungeheuere Individuenmenge einzelner beschränkter Arten ist das äußerlich hervortretenbste Merkmal der pelagischen Lebewelt. Man muß den Gegensatz der pelagischen und Tiesseeformen gleicher Gruppen seschalten, um dieses Merkmal in seiner vollen Bedeutung zu verstehen. So sind 98 Prozent, vielleicht sogar 99 Prozent, der lebenden Foraminiseren Tiesseewesen, die nicht schwimmen, sondern auf dem Sande

und Schlammboden der Tieffee wohnen. Nur 8—9 Gattungen leben an der Oberfläche bes Meeres, treten aber in solchen Massen dort auf, daß sie für das Tierleben des Ozeans

in weiten Gebieten bestimmend werben. Die kleine Schnecke Clio (s. die untere Abbildung) ist dort so zahlreich, daß sie dem Walsisch zur Nahrung dient. Den Massenentwickelungen scheinen die kalten Meere günstiger zu sein als die warmen. Bon Nadiolarien kommen die größten

Massenanhäufungen bei beschränktem Formenreichtum in ben kalten, dagegen die größte Entwickelung verschiedenster Formen in den warmen Meeren vor.

Alle Formen der Tier= und Pflanzenwelt sind ihrer Umgebung angepaßt. Die Anpassungen an bas Wasser bezwecken nun zunächst bie Bewegung in ober mit bem Waffer und ben Wiberstand gegen bas bewegte Wasser. Tieren, die festwachsen, oder sich an Felsen ansaugen, wobei fie zugleich durch einen festen Deckel gegen bas Bertrümmert: werden geschütt find, wie Patella, stehen die zahllosen frei sich mit Ruber-, Steuer- und Segelorganen bewegenden gegenüber. Der typische Sifch mit feinem feilförmigen, biegfamen, glatten Körper mit Seiten: und Schwangfloffen ift ein vollen: beter Mechanismus zum Zerteilen bes Wassers. Luftblasen, die das Verweilen der Tiere an der Oberfläche des Wassers ober in geringen Tiefen ermöglichen, kommen bei ben Fischen und bei den Blasenguallen, selbst bei Rhizopoden (Arcella), als Schwimmblafen vor. Unfere Sugwafferschneden sieht man an der Oberfläche des Waffers schwimmen, nachdem fie



Brachiopobe ber Tieffee (Lingula pyramidata). Ratürl, Größe. Rach Brehm. Bgl. Tert, S. 32.

fich mit Luft gefüllt haben. Ferner treffen wir Segelvorrichtungen an, die besonders ben Larvenformen von Hochsectieren die Bewegungsfähigkeit verleihen.

Co wie das Waffer an der Erdoberfläche in den zwei verschiedenen Formen bes falzigen und bes füßen Waffers vorkommt, gibt es ein Leben bes Salzwaffers und ein Leben des

Süßwassers. Und wie das Salzwasser einen um so vielsach größeren Raum einnimmt als das Süßwasser, ist auch das Leben im Salzwasser unvergleichlich viel reicher als das Leben im Süßwasser. Gine einzige Klasse des Tierreiches, die der Amphibien, bewohnt nur das Süßwasser. Dagegen gehört der ganze Typus der Echinodermen und fast alle Cölenteraten und die Schwämme nur dem Salzwasser an. Die Cephalopoden, Brachiopoden, Tunikaten, Sipunkuliden, polychäten Anneliden sind Meerestiere, ebenso die überwiegende Mehrzahl der Weichtiere, Krusker und Moostierchen (Bryozoen). Der experimentelle Nachweis, daß Salzwasser endosmotisch in den lebendigen Körper aufgenommen wird, erstlärt viele Unterschiede in der Anpassung wasserlebender Tiere an ihr Medium. Die Haut von Fischen und Reptilien setzt dem Eindringen des Salzwassers mehr Widerstand entgegen als die Haut von Cölenteraten. Die Qualle stirbt daher kast sofer in Berührung mit dem Süßwasser,



Clio flavescens. Etwas vergr. Rach Brehm. Bgl. obenstehenben Text.

das Arokodil dagegen lebt im Salz- und Süßwasser gleich gut. Aber ähnlich wie bei der Wärmeanpassung stößt man auch bei der Frage der Einwirkung des Salzgehaltes des Wassers auf die Lebensformen auf innere Unterschiede, deren Natur dunkel ist. Warum ist der zartgebaute Polyp Cordylophora lacustris, der früher nur in Astuarien und anderen Brackwassern lebte,

8

burch langsame Aussüßung ihres Wassers. Rennel beobachtete auf Trinidad in dem Ortoirefluß, in den die Flutwelle eindringt, eine aussallend große Anzahl von Meerestieren, Seekrebse, Borkenwürmer, Wiesmuscheln, die in dem fast süßwasserigen Zwischengebiet leben, wo die Flutwelle den Fluß zweimal täglich zum Stehen bringt. Erwachsene Austern leben im Süßwasser weiter, während die schwärmenden jungen Tiere nur im Salzwasser fortzukommen scheinen. Umgeschrt gibt es nicht wenig Tiere, die aus dem Süßwasser ins salzige Wasser übergegangen sind. Frösche laichen in der Ostsee bei Greisswald. Wasserkäser, Wasserspinnen, Wasserwanzen, Fliegenlarven, deren nächste Berwandte dem Süßwasser angehören, bewohnen in einigen Formen auch das Meer. Es kommen Schnecken von den Süßwassergattungen Planordis und Limnaea im Meer vor, ebenso Würmer aus der Süßwasserordnung der Oligochäten. Die Neritina fluviatilis unserer Flüsse und Seen hat man in der Ostsee.

Der Übergang von einem Wasser in das andere bringt oft beträchtliche körperliche Berzänderungen hervor. In Lagunen, die Süswasserzuslässe haben, nimmt das Leben Formen an, die an die der halbsalzigen Meere erinnern. So sind viele Tiere im Etang de Verre (Verre du Rhone) in Größe reduziert, besonders Arustentiere und Würmer. Seeigel wandern als Larven von der hohen See ein und erreichen nur ein Drittel ihrer normalen Größe. Aber auch experimentell ist es gelungen, im Wasser durch größere oder kleinere Salzzuthaten disserenzierte Formen, die früher von den Zoologen als weit verschiedene Arten beschrieben worden waren, aus einem und demselben Stammtier zu züchten.

#### Der Menich und bas Baffer.

Auch ber Mensch ist burchaus an bas Wasser gebunden. Die bichtesten Bevölkerungen und bie größten Stäbte liegen am Baffer. In vollkommen wafferlofen Ländern kann er nicht dauernd leben, die eigentlichen Büften schließen nicht gang das Pflanzen: und Tierleben, wohl aber bas Dasein des Menschen aus, boch sobald mitten in der Wüste eine Quelle emporsteigt, ist ihm die Lebensmöglichkeit gegeben. Es genügt fogar, wenn der Sand fo viel Zeuchtigkeit benitt, daß man durch Röhren mit Unstrengung der Lungen sie noch herausziehen kann. Unter folchen Umständen ift nicht ber Boben, sonbern bas barin aufgespeicherte Wasser ber Neichtum eines Landes, denn das Waffer verleiht bem Boben erft Wert. So ift es überall, wo fünstliche Bemäfferung notwendig ift. Agypten ift eines ber reichsten Länder der Welt, aber ohne Ril gabe es kein Kanpten, und insonderheit ohne den Blauen Nil wäre Kanpten nicht so fruchtbar. In der Ebene füdlich von Granada liegt eine heiße und trodene Landschaft vor einem Schneegebirge, das das Land bewässert und fruchtbringenden Ader- ober Gartenbau unter fast tropischen Bedingungen entwidelt. Daber steigen Fruchtbarkeit und Bolkszahl in allen trodenen Ländern, fobald wir und ben Wasserspendern nähern, und mit ihnen wird inniger bei geist: und gemüt: begabten Bölkern der Dank für das Dasser als lebenspendendes Element, der sich bis zur Beili: gung ber Ströme und Quellen erhebt.

Auf den allerverschiedensten Wegen wird die befruchtende Teuchtigkeit über das Land hingeleitet. Gehen wir von Europa aus, so sindet am unteren Ebro Bewässerung statt, indem
man das im Schutt und Sand versunkene Wasser aus Gruben mit Schöpfrädern (Norias) hebt
und über die Acker fließen läst. Am mittleren Nil wird das Fluswasser mit Schöpfhebeln für die Bewässerung des trockenen Userlandes emporgehoben (s. die Abbildung, S. 36). In den Vegas
von Granada führt man die Gebirgsabslüsse über das Land, in Unterägypten den Überschuß der
tropischen Sommerregen, in den Dasen Nordafrikas verwertet man die Quellen oder schafft neue



Beim.) Der Rampf mit ber Natur ist grundverschieden und hat grundverschiedene Ergebnisse, je nachdem er auf dem Land oder auf dem großen Wasser geführt wird. Das Land unterwirft sich der Aderbauer endlich doch einmal. Selbst der Rampf mit dem Urwald schuf ein Keld, das mit geringer Mühe zum Außen des Menschen erhalten werden konnte. Der eingedämmte Auß geht gelehrig bahin, der aufgestaute See gibt gleichsam Tropfen für Tropfen ab, die Klusschiff: fahrt und -fischerei zwingt nur kleine Teile einer Bevölkerung in den Dienst des Wassers (f. die Abbildung, S. 37). Aber das Meer wird niemals gänzlich unterworfen. Der Kampf mit dem Meer ist mit einer weit stärkeren Naturgewalt auszufechten als mit dem Boden. Das Meer kann in seinem Verhältnis zum Menschen gar nicht mit dem Lande verglichen werden; es ist überhaupt die reinste Natur, mit der der Mensch in Berührung kommt. Daher hat auch das Ringen ber Seevölfer um die große geschichtliche Stellung und die entscheidende Rolle in ber Seebeherrschung die größten kulturlichen Ergebnisse gebracht. Darin liegt auch die große Kraft bes weiten Wassers, die Phantasie der Menschen anzuregen, wie sie sich selbst in der Borstellung der Weltschöpfung als eine Geburt aus dem Wasser bekundet. Wenn wir den tieferen Sinn ber Worte "Sich anpassen", "Sich einleben" als Harmonie bes Geschöpses mit der Mutter Erde deuten, so ist dies "Sich hineinfinden" des Menschen in die Natur des Meeres die größte aller Harmonien ber Schöpfung. Es ist ein Hauptteil ber Geschichte ber Menschheit, ob wir fie nun von ber wirtschaftlichen, politischen ober geistigen Seite betrachten.

## 3. Das Waffer der Seen und Gluffe.

Inhalt: Die Zusammensetzung des Wassers ber Seen und Flüsse. — Durchsichtigleit und Wassersarbe. — Die Temperaturen der Seen und Flüsse. — Das Gefrieren der Seen und Flüsse. — Der Ginfluß der Flüsse und Seen auf das Klima ihrer Umgebung.

## Die Busammensehung des Baffers der Seen und Fluffe.

Da vom Gasgehalt bes Seenwassers bessen Lösungskraft für wichtige feste Bestanbteile mit abhängt, betrachten wir zuerst die Gase im Aluß: und Seenwasser. Die Oberfläche des Sees nimmt aus der Luft Sauerstoff, Sticktoff und Rohlenfäure auf, und zwar verschiedene Mengen, je nach bem Drud und ber Wärme. An manchen Stellen bringen Quellen aus ber Erbe beraus Gase mit, besonders Rohlensaure; aber ein "tohlensaurer Bach", wie die Fontaine qui bouille des Felfengebirges von Colorado, ist eine vereinzelte Erscheinung. Kaltes Wasser nimmt mehr Gase auf als warmes, und Wasser unter hohem Druck mehr als unter niederem; ein Tieflandsee ist also unter sonst gleichen Berhältnissen gasreicher als ein Sochlandsee. Die Temperaturänderungen üben indessen einen viel größeren Einfluß auf ben Gasgehalt bes Wassers als die Anderungen des Luftbrucks. Das Wasser ber Seenoberfläche ist mit Luft acfättigt, bei Aberfättigung gibt es Gase an die Luft ab, im anderen Kall nimmt es sie bis zur Sättigung auf. Lebensprozesse führen dem Wasser bes Sees im allgemeinen einen Aberschuß von Rohlenfäure zu, nur in fehr pflanzenreichen Seen entsteht, foweit die Belichtung reicht, ein vorübergehender Sauerstoffüberschuß. In den Tiefen der Seen konnte vermöge des hohen Drudes ein viel größerer Gasgehalt fich behaupten als an der Oberfläche, aber die Gaserzeugung der organischen Prozesse ist dort zu gering, um einen beträchtlichen Aberschuß zu schaffen. Es entsteht höchstens eine etwas größere Menge von Kohlenfäure. Ammoniak und Kohlenwafferstoff gehen fehr raich aus bem Waffer in die Luft über. Honfell erwähnt vom Rheindelta

bes Bobensees,, bei windstillem Wetter auffallend häusiges Aufsteigen von Gasen aus dem seichten Seegrunde, offenbar verursacht durch verwesende organische Stoffe, die von einer Schicht seinen Sandes bedeckt sind. Letterer zeigt bei stillem, klarem See zahlreiche kleine kraterähnliche Öffsnungen, aus welchen die Blasen intermittierend aussteigen."

Die Flüsse und Abflußseen empfangen in den Niederschlägen reines, mit atmosphärischen Gafen leicht verjettes Waffer und aus Quellen und Flüffen Waffer, bas lösliche und schwebenbe Bestandteile sowie verschiedene Gase enthält. Im Gee werden schwebende Bestandteile fowie gelöste Salze niedergeschlagen; dieses Schicksal erfahren besonders ber kohlensaure Kalk und das Eisenoryd, die baher oft in ben Niederschlägen des Seebodens reichlich vertreten sind. In sehr geringem Maße werden auch feste Stoffe der Ufer und Böschungen vom See aufgelöst, der infolgedeffen ein Wasser von verschiedener Zusammensetzung enthält. Solange ber Abfluß dem Zufluß im allgemeinen entspricht, bleibt auch die Zusammensetzung des Seenwassers dieselbe. Wird aber der Absluß gehemmt, so wird nur noch die Verdunstung Wasser aus dem See entführen, die Salze werden im See zurudbleiben und fich durch die Bufluffe vermehren; fo entsteht der Salzgehalt der abflußlosen Seen, der oft weit den des Meerwassers übertrifft. In den Abflußseen herrschen dieselben tohlensauren Salze vor, die wir auch in den Fluffen finden, beren Menge von der Zusammensehung der Gesteine abhängt, über welche die Zuslüsse sich ihren Weg schaffen, und ferner von bem Rohlenfäuregehalt bes Wassers. In den Schweizer Seen schwankt der Gehalt an Kohlensäure von 0,016 im Liter im Langensee bis 0,985 im Murtener See und ebenso der Gehalt an kohlensaurem Kalk von 0,035 in jenem bis 0,224 in diesem. Rach Delebecques Messungen findet in Seen, wo andere Dichteunterschiede zurücktreten, eine Schichtung bes Seenwaffers nach bem Salzgehalt statt. Er fand im Lac be la Girotte an ber Oberfläche 69, in 95 m Tiefe 521 mg Salze. Wie weit an diefer Schichtung das auf die Oberfläche fallende falzlose Wasser bes Regens, Schnees und Nebels beteiligt ist, bleibt nachzuweisen.

Der Gehalt des Flußwassers an gelösten Stossen ist, wie wir gesehen haben (s. Bd. I, S. 534 über die Auslösungsthätigkeit kließenden Wassers), großen Schwankungen unterworsen. Das gilt ebensowohl von der Menge solcher Stosse als von ihrer Mischung. Nur bei kleineren Flußsystemen kommt es vor, daß sie in ihrer ganzen Ausdehnung in demselben Gesteine liegen, so kließt die Dreisam im Gneis, die Wehra fast ganz im Granit des Schwarzwaldes. Schon mittlere Flüsse bespülen ganz verschiedene Gesteine, und auch wenn sie aus denselben Formationen kommen, zeigen sie doch leichte Unterschiede. So hat z. B. die Isar ein etwas weniger kalkreiches Wasser als ihre Zuslüsse Loisach und Amper; in der Isar nimmt aber der Kalkgehalt flußabwärts um etwas zu.

Da die Zusammensetzung bes süßen Wassers im allgemeinen nur unmerklich schwankt, bewirkt die Temperaturverteilung sast allein die Gewichtsunterschiede, nach benen sich das Wasser der Seen schichtet, wobei die leitende Thatsache ist, daß dieses Wasser seine größte Dichte bei 4° erreicht. Daher sindet man überall die Temperatur in der Tiese der Seen etwas gesteigert durch die Zersetzungswärme der am Grunde modernden Organismen und durch die Erdwärme; also einige Dezimalen über 4°. Wir haben über diese zuerst von Simony nachgewiesene kleine Wärmezunahme in den tiessten Schichten von Binnenseen im ersten Band, S. 112, gesprochen. Dem dort Gesagten möchten wir hinzussigen, daß ein so gründlicher Beobachter wie Ule in den Tiesen des Würmsees nur Spuren davon nachweisen konnte. In vulkanischen Seen kaskadengebirges von Südoregon, wo man 4° bei 170 m und 8° in größeren Tiesen gemessen hat.

Der große Unterschied zwischen Meerwasser und Fluswasser liegt nicht bloß in dem Salzgehalt an sich, sondern darin, daß dort Chlorsalze, hier kohlensaure Salze vorwiegen. Am stärkten sind vertreten kohlensaurer Kalk und Gips, schwach dagegen kohlensaure Magnesia, noch schwächer Kochsalz. Kochsalz wird in die Flusmündungen durch die Gezeiten eingeführt. Der Amazonenstrom hat bei Flut noch 200 km über der Mündung bei Breves salziges Wasser, während andersseits dei Sebe Süswasser 75 Prozent der Oberstäche noch östlich vom Kap Magoari einnimmt. Kochsalz in größeren Mengen ist aber vor allem ein Kennzeichen der Steppenslüsse, die salzigen Boden auslaugen. Salzige Flüsse hat das westliche Argentinien, Nordwestindien, Zentralassen, und der Sudan; in Deutsch-Offiafrika gehört dazu der Wembere. Gierow fand den Lu auf der Grenze des Bangalalandes bei 1/2 m Tiese und 50 m Breite salzig, angeblich infolge oberhald liegender bedeutender Salzlager. Es deutet vielleicht auf Salzgehalt, wenn man bei so vielen Reisenden in Aquatorialassisch die Flüsse mit wohlschmeckendem Wasser besonders bezeichnet sindet. Johnston nennt das Wasser des Kongo dei Bivi schwer trinkbar wegen des sandigen Niederschlages und weil es wie schwacher Thee schmecke.

### Durchsichtigfeit und Bafferfarbe.

Rein Baffer ist vollkommen burchsichtig. Das Baffer an sich absorbiert Licht, und zwar bei steigender Temperatur mehr, und wo Schichten von verschiedener Temperatur übereinanderliegen, wird ein Teil des Lichtes gebrochen und zerftreut. Da aber bas Waffer ber Seen niemals frei ift von Schlammteilchen und kleinsten Lebewesen, kommt bei ber Belichtung ber Seen die Trübung durch hereingeschwemmte Schlammbestandteile mehr in Betracht als die physikalische Absorption. Der Niederschlag ber Trübung geschieht im sußen Wasser langsam, jedes kleinste Schlammteilchen hält Licht ab, in die Tiefe zu bringen, und diefe Trübung bilbet fo gleichsam eine Wolke ober einen Nebel, ber die unmittelbare Beleuchtung ber tieferen Wasser= schichten hindert; etwas zerstreutes Licht findet durch diese Trübung hindurch immerhin seinen Weg in größere Tiefen. Im Bobenfee hörte bie Lichtempfindlichkeit photographischer Chlorfilberplatten im Sommer bei 30 m auf, im Winter bei 50 m, im Genfer See fand man noch schwache Lichtwirkungen auf Jod-Bromsilberplatten im März bei 240 m. Dies ist die äußerste Grenze, bis zu der bis jest in einem See das Licht des Tages verfolgt worden ift. Daß Forel mit Augen begabte Tiere in 300-400 m Tiefe bes Genfer Sees gefunden hat, bedeutet nach den Ergebnissen der Tiefmeerforschungen (f. unten im Abschnitt "Das Meer") nicht, daß das Licht von diesen Tieren in folden Tiefen empfunden wird. Man mußte erst nachweifen, baß fie niemals in geringeren Tiefen vorkommen ober vorkamen. Außerdem stellte berfelbe Foricher das Borkommen blinder Seebewohner, des Niphargus und das Asellus Foreli von 30 und 70 m abwärts fest. Ebenfalls im Genfer See beweist bas Vorkommen bes Hypnum Lemani in 60 m, daß die Licht erfordernde Chlorophyllbildung in dieser Tiefe noch möglich ift. Die Bestimmung ber Sichtbarkeitsgrenzen weißer Scheiben von bestimmter Größe, nach ber von Secchi zuerft im Mittelmeer angewendeten Methode, ergab im Genfer See 15,5 m im Januar, im Bodenfee 6,7 m im Dezember und Marz, im Würmfee 5,4 m im Herbst. Die größten Tiefen der Sichtbarkeit, die bisher bestimmt worden find, find 16 m im Myassa, 21,5 m im Genfer See, 21,6 m im Garda:, 33 m im Tahusee (Ralifornien). Im allgemeinen ift die Sichtbarkeitsgrenze 1/6-1/10 der Lichtgrenze.

In jedem See ist die Trübung am größten in der Nachbarschaft des Zuflusses ober der Zuflüsse und wird geringer gegen den Absluß hin. Im Bodensee liegt die Grenze der

Durchsichtigkeit tiefer bei Konstanz als bei ber Rheinmundung. Seen, die ihren Hauptzufluß aus anderen Seen empfangen, find flarer als Seen, deren Zufluß nur Bache und Fluffe beforgen. In den Gebirgen findet man Seen, die nur aus Quellen gespeist werden; sie zeichnen sich durch ihre große Alarheit ebenso wie durch ihre Kälte und ihr reines Grün aus. Mit der niedrigeren Temperatur hängt wohl auch zusammen, daß überhaupt Hochseen sich so oft burch besondere Alarheit auszeichnen. Auch der 1930 m hoch liegende Goftschasee wird wegen seiner hervorragenden Alarheit gerühmt; die Türken nennen ihn beswegen Kuftscha-Dari, d. h. bunkelblaues Baffer. Umgekehrt find flachgelegene, seichte Seen trub. Lom Baffer bes Nikwasces fand Külleborn selbst 1 cm bide Schichten milchig trüb; hier spielt sicherlich auch das organische Leben herein, benn ausbrücklich wird betont, daß ber See eine "unglaubliche Menge niederer Krebje" enthalte. Nordische Bäche und Seen danken ihre außerordentliche Klarheit neben dem aerinaen Lebensinhalt auch der schwachen Grosion ihres Wassers. Auch die Seen mit kleinem Einzugegebiet haben burchsichtigeres Wasser als die zuflufreichen; fo ermittelte Ule die Lichtgrenze im zuflußarmen Würmsee im Herbst zu 60 m, also 10 m tiefer als im Bodensee. In unserer Zone sind die Seen durchsichtiger im Winter als im Sommer, fleine Seen trüben sich nach jedem stärkeren Niederschlag, der die Zuflüsse trübt und verstärft, und blaue Seen scheinen im allgemeinen durchsichtiger zu sein als grüne. Auch scheinen die klärenden Ginflüsse des Herbstes energischer zu wirken als die trübenden des Frühlings.

Die genauen Untersuchungen von Lorenz von Liburnau im Hallstätter See zeigen den Gang der Durchsichtigleit mit dem höchsten Grade vom Rovember bis Februar; Mitte März tommt bereits der trübende Einfluß der Schneeschmelze, worauf mit den Niederschlägen des Frühjahrs und Sommers die Trübung Fortschritte macht, die vom September ab Perioden größerer Marheit eintreten. Die stärtsten Trübungen folgen deutlich den größten Niederschlagsmengen.

Die blaue Eigenfarbe bes reinen Wassers vom tiesen Indigoblau an kommt nur ben burchsichtigsten ober tiessten Seen zu; in der Regel erscheint es in Abtönungen von Blaugrün bis Grün. Wo der Grund noch herausscheint, bringt weiße Unterlage Smaragdgrün, graue Bläulichgrün, gelbe Olivengrün hervor. Das weitverbreitete Grün der Seen führt auf die Beimengung von organischen Säuren, besonders Huminfäure, zurück; ihm ist, wenigstens in den tiefgelegenen Seen, die Zuslüsse aus vegetationsreichen Gebieten erhalten, wohl immer etwas Braun oder Gelb beigemengt. Am Würmsee beobachtete Ule, daß die grüne Farbe im Winter mehr ins Braune, im Sommer ins Gelbliche spielt. Ganz braune Seen sindet man in Moor= und Waldgegenden, und die Ursache ihrer Färbung hat zuerst Wittstein in der aus der Zersehung von Pflanzenbestandteilen hervorgegangenen Huminfäure erkannt, die sich mit den Alkalien des Seenwassers verbindet.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß das seltene tiefste Blau der Seen auf besondere Beimengungen zurückzuführen ist, wenn auch die Sage unbegründet ist, daß der blaue See des Snowdon kupferhaltig sei. Zu den blauesten Seen gehört der Gardasee. Bei den Untersuchungen über den Gardasee sand Gardini, daß das höchste Blau der Forelschen Farbenstala noch nicht blau genug war, um die Farbe des Gardasees genau zu bestimmen. Der größte tiefblaue See dürste der Nyassa sein prachtwolles tiefes Blau, wo nicht einmündende Flüsse das Wasser (Fülleborn). Dieselbe Färbung zeigen viele Albenseen: Achensee, Lüner See, Schwansee, der See von Annech, viele Hochsen und kümpelartige Seen im Kalk, wie die Blaue Gumpe an der Zugspiße.

Ahnlich wie das Meerwasser stellenweise durch Mikroorganismen gefärdt ist, erteilen auch den Seen kleinste Lebewesen besondere Farbe. Algen treten an einzelnen Stellen der Oberstäche eines Sees gesellig mit grüner, brauner, violettrötlicher Farbe auf. Man nennt diese örtliche Farbenentwickelung das Blühen des Sees. Höhnel führte das auffallende Grün des

Hanningtonsees in Ostafrika auf staubkorngroße Algen zurück, und Stanley fand bas Wasser bes sehr salzreichen Katwesees zwischen dem Albert-Soward-See und dem Ruwensori purpurrot gefärbt. "Blutseen" der Alpen entstehen durch eine reiche Entwickelung von Euglena sanguinea in Regenlachen. Rleine Krebstierchen (Daphnien) sollen dagegen der Anlaß roter Färbungen sein, die der kleine See von Deus in Hessen bei regnerischem Wetter annimmt, und mit denen sich der Aberglaube viel beschäftigt hat. Auch in diesen Färbungen der Seen liegt eine Entwickelungsreihe von dem tiesblauen, lebensarmen, kalten Eisse vor der diluvialen Eisstante zum grünen, seichteren, vegetationsreichen Gewässer und weiter zum braunen See, der ganz von Torf umwachsen ist.

Neben der Eigenfarbe des Sees, die man am besten wahrnimmt, wenn man senkrecht neben einem beschattenben Gegenstand, 3. B. neben ber Schattenseite bes Kalmes, auf die Seeoberfläche hinabschaut, wird im landschaftlichen Gindruck die Spiegelung wirksam, die für ben von einer Anhöhe hereinschauenden Beobachter ber Oberfläche bes Sees die Karben des Himmels, aber felten bas reine Blau, ber Wolfen und ber Gegenstände am Ufer erteilt. Um häufigsten hat bei folder Betrachtung der Wasserspiegel einen milden Silberglanz. Bei leichter Bewegung verwandelt sich die ganze Secoberfläche in spiegelnde Wellen, und der See erglänzt golden ober filbern mit Farbenschimmern zwischen Smaragd und Purpur. Unter trübem himmel liegt ein See schwärzlich, und manche "fchwarze Seen" ber Bolfssprache und Dichtung verbilblichen biesen melancholischen Zustand. Dagegen fagt ber Name bes Sees Kara-ful im Mustag, daß der vom Wind reingefegte See-Eisspiegel schwarzblau aussieht, wenn der Schnee alles andere verhüllt. Die Ungleichheit in der Erwärmung und Bewegung der Luft ruft auf bem Spiegel bes Sees einen Wechsel von glatten und bewegten Stellen hervor, jene spiegelnb, biefe matt, und die matten Streifen und Rlede wandeln wie Wolfenschatten und verwandeln, sondern und verschmelzen sich. Auch einzelne Wolken legen neben hellbeleuchtete Abschnitte dunkle Rlede und Streifen. Am reichsten wird aber die Kärbung und Beleuchtung bes Sees beim Sonnenauf = und = untergang, benn ba liegen große Stücke in grauer Dämmerung, beren Übergang ins Ufer unsichtbar ist, so daß sie sich ins Endlose zu erstrecken scheinen, während vom östlichen oder westlichen Gestade sich eine Flut von Farben zwischen Burpur und Grün über ben See ausbreitet.

Auch die natürliche Farbe des Flußwassers ist das allem reinen Wasser eigene Blau. Mur selten freilich kann sich dieses und wohl nie ungemischt entsalten, denn in der Natur des Flusses liegt die mechanische Zumischung und chemische Auslöhung der in seinem Lause besindlichen selten Stosse. Nur wo Wasser in eine Flußrinne gelangt, ohne vorher weite Wege über den Voden zurückzulegen, etwa unmittelbar aus einem Gletscher oder aus Firnseldern herausschmelzend, deringt es eine grüne Farbe, die beim ungestörten Absat aller gröberen Schwemmstosse sich noch weiter klären mag. Sin großer Fluß, der beryllblau aus dem Gebirge herausdricht, wie der Isonzo, der noch dei Gradisca diese Farbe hat, ist eine Seltenheit. Auch der Rhein mit seinem Grün steht unter den Strömen Europas allein. Am ehesten ist mit ihm der Inn zu vergleichen. In der Regel sind bräunliche, gelbliche oder grauliche Trübungen zu bemerken. Auch die Farbe der Flüße wird durch Spiegelung verändert. Die Donau, an sich braun und grau, wird zur blauen Donau beim Blick vom Kahlenberg herab unter blauem Himmel. Durchsließt ein Fluße ein Land von bestimmter Farbe, so nimmt diese auch der Fluß an. Usrika ist der rote Erdteil und der Erdteil der rötlichen Flüße; der größte Strom Usrikas, der Kongo, ist selbst noch weit draußen im Meere rötlichen Flüße; der größte Strom Usrikas, der Kongo, ist seemann

10000

fchreibt in ben "Annalen ber Hybrographie", XVI: "Schon bei 3° fübl. Breite und 7° öftl. Länge begegnet man einer Strömung gelblich-fcmutiggrünen Wassers, bie lange Stromstreifen auf ber Meeresoberfläche zeichnet. Die charakteristische Braunfarbung, welche sogar ben Schaum braun erscheinen läßt, macht sich 160 Seemeilen nordnordwestlich von der Mündung bemerklich." Moorfluffe und trovische Urwaldfluffe find burch organische Stoffe burchsichtig braun. Co fommt in den Rongo das Baffer gelbbraun von Norden aus dem Balde der Ubangi, bunkelbraun von Süben aus ber Savanne ber Tschuapa. Namen, die schwarze Farben andeuten, vor allem ber bes Niger, bes Senegal, bei ben Mandingo Bafing, b.h. fdwarz, genannt, find nur auf bas Dunkel bes Wasserspiegels zu beuten. Die Trübung ber Flüsse bei Hochwasser und ber Stich ins Erdfarbene sind allgemein bekannt. Beim Nil erfolgen diese Beränderungen in bestimmter Reihe, Indem der Nil steigt, verwandelt sich seine Farbe, die zuerst grün war, in Graugrün, Grau und geht Anfang August bann in Braun über. Diese Farbenwechsel sind burch mikrostovische Pflanzchen bedingt. Lange fließen die verschiedenfarbigen Wässer nebeneinander, im Kongo die hellbraunen der Nord- und die dunkelbraunen der Südzuflüffe, in der Donau die graubraunen der Mittelgebirgs: und die bläulichen und grünlichen bis steingrauen der Alpenabslüffe. Der Uruguan kommt klarer aus seinem granitischen Land als der Parand aus seinem Schutt- und Schwemmland, ber bunkel und trübrot lange nach bem Zusammenfluß neben jenem herfließt,

Das Bestreben, den Farben der Seen und Flüsse mit einer einzigen Stala gerecht zu werden, die (nach Forel) zwölf Abstusungen zwischen reinem Blau und Gelbgrün zeigt, beruht auf einer zu engen Auffassung von den natürlichen Farben dieser Gewässer. Es ist wahr, daß sie alle zwischen Grün und Blau liegen, aber es sind viel größere Unterschiede des Grades und der Art der Farbe vorhanden, als zwölf Abstusungen angeben können. Schon das Blau des Gardases reicht über diese Stala hinaus. Es ist sehr bezeichnend, daß der ausgezeichnete Seensenner Simonh seine Zuslucht zu den Farben der Blineralien nahm; er verglich die Farben der Seen mit Heliotrop, Chrysopras, Aquamarin, Smaragd. So spricht auch Lorenz von Liburnau von den Farben des Heliotrop, des Strahlsteins, der Hornblende, des Olivin: schwarzgrün, stahlgrün, lauchgrün, olivengrün, die er am Hallstätter See beobachtete. Und Sewerzow nennt den Jisch-kul hellblau mit einem türkisfarbenen Tone.

#### Die Temperaturen der Seen und Fluffe.

Ein See erwärmt sich wesentlich burch die Sonnenstrahlung. Dabei wird ein Teil ber Strahlen von der Bafferfläche gurudgeworfen, ein anderer von der mafferdampfreichen Luftschicht über ber Wassersläche absorbiert, endlich ein Teil ber Wärme zur Verdunftung verbraucht. Die Warme der Luft kann nicht viel beitragen; wir werden feben, daß sie durchschnittlich geringer ift als die Wärme an ber Wasseroberfläche. Dabei fehlt bei ber Ausbreitung ber Wärme Die Mitwirfung ber großen Strömungen, die im Meere thätig find. Die Berbreitung und Ausgleichung ber Temperatur ift auf die geschloffenen Seebeden beschränkt, wo sie hauptfächlich durch vertikale Schichtung und in geringem Mage burch fehr beschränkte Strömungebewegungen sich vollzieht. Dagegen find die Rudstrahlung von steilen Seeufern, die Beschattung und die Temperatur ber Zufluffe nicht zu übersehen. In allen Geen besteht in ber warmen Zeit ein Unterfchied von 1-2° zwischen der Oberfläche und 1 m Tiefe, den schon der Badende empfindet, und in Seen von beträchtlicher Tiefe beginnt in etwas größerer Entfernung von ber Oberfläche die Herrschaft einer niederen Temperatur, über die bie sommerliche Erwärmung gleichsam nur eine dunne Lage von warmem Wasser breitet. Im Zustand ber größten Erwärmung, im August, haben tiefe Seen in unserer Zone nur eine 8—10 m tiefe Schicht an der Oberkläche von durch: schnittlich 20°, mahrend von 40-50 m an die Temperatur von 4° mit geringen Schwankungen

herrscht; nur ganz schwache Spuren der Erwärmung pflanzen sich tiefer fort. Daher erhebt sich die Durchschnittswärme eines solchen Sees auch im Sommer nicht viel über 4°. Es sommen dabei an der Oberfläche tropischer Seen Temperaturen von mehr als 30° vor, in Seen unserer Jone Sommermaxima von 25°, und die großen Seen Nordamerikas zeigen gleichzeitige Wärmeunterschiede der Oberfläche, die mit 10° nicht weit von denen einer Meeresssäche abstehen. Für die Oberfläche des Vodensees ist eine Jahrestemperatur von 10,1°, eine Temperatur des August von 19,1° und des Februar von 3° gemessen. Die täglichen Wärmeschwanstungen der Secoberfläche sind an bedeckten Tagen fast gleich Null, können aber in Gebirgsseen unserer Zone 6° erreichen.

Vergleicht man die Oberstächentemperatur eines Sees in gemäßigter ober tropischer Lage mit der der darüberliegenden Lust, so ist die Seestläche auch selbst im Sommer durchschnittlich wärmer. Nach Eduard Nichters Wessungen am Wörther See ist auch im Juli und August der Unterschied zu gunsten des Sees 4—5°, wenn die Lust 19—20°, die Seestläche 23—25,5° mißt; im März und Oktober schwankt der Kontrast zwischen 6 und 3°, aber im Winter erhebt er sich auf 12°.

So ist also der See ohne Zweifel eine Wärmequelle für seine Umgebung. Im einzelnen Falle mag die gerade durch die höhere Wärme des Sees verursachte Nebelbildung die Sonnensstrahlen verhindern, dis zum Boden vorzudringen, und das Lokalklima der Seeumgebungen uns günstig beeinstussen. Aber im allgemeinen ist der Einfluß der Seewärme gewiß wirksam.

Ule vermochte am Bürmse e diesen Einstuß nicht zu messen, beobachtete aber die vom See ausgehende Erwärmung in manchen Fällen: "Diese Erwärmung trat abends am deutlichsten in die Erscheinung. Auf dem seuchten Boden in der Umgebung des Sees macht sich sosort nach Sonnenuntergang wie auf Woorstächen eine starte Absühlung bemerkbar, die namentlich in den zahlreichen Bodenmulden leicht fühlbar wurde. Käherte man sich an solchen Abenden dem See, so spürte man stets ganz zweisellos eine Erwärmung, während doch gerade umgelehrt in den tieseren Sensen des Bodens eine Absühlung zu erwarten sein mußte. Diese höhere Temperatur in der unmittelbaren Umgebung des Sees an sühlen Abenden ist so oft von dem Bersasser beobachtet worden, daß über ihr thatsächliches Borhandensein kein Zweisel bestehen kann. Bermutlich aber ist das Wehr an Wärme sehr gering und an gewöhnlichen Thermometern kaum nachweisbar."

Eine so abnorme Bärmeverteilung, wie Delebecque im Oktober 1892 an dem größten der italienischen Hochsen, dem Lago del Moncenisio, gemessen hat: 10,2° an der Obersläche und 9,5° am Grunde bei 31 m. kann nur durch aufsteigende Quellen erklärt werden. Wenn wir im Toten Meere von 20 m

abwärts 15° sinden, sind wohl auch zum Teil Quellen daran schuld, mehr aber noch das hinabsinken des erwärmten und durch Berdunftung verdichteten Cberflächenwassers. Auch im Kaspischen See kommt es nicht zu einer Ablühlung in den Tiefen wie in Süswasserseen. Im Sommer sindet man hier eine Oberflächentemperatur von  $22-23^\circ$ , während von 100-300 m die Wärme langsam von  $6^\circ$  sinkt. Winde lassen diese kalte Tiefenwasser auftriebweise ansteigen und erzeugen plötzliche starte Ablühlungen an der Oberfläche.

Die Barmeabnahme mit ber Tiefe ift im Commer in ben Geen beständig, aber nicht regelmäßig. Im Winter finden wir in der Tiefe wie immer Temperaturen um 4° (3. B. im Bodenjee bei 235 m 4,4°), aber die unter 4° sich abkühlenden Wassermassen können nicht tiefer sinken, und endlich zeigt uns die von oben nach unten fortschreitende Eisbildung eine entgegengesette Wärmeverteilung, nämlich Zunahme ber Wärme von oben nach unten. Die einfache Abnahme von irgend einer Oberflächentemperatur bis zu der das ganze tiefe Seebeden ausfüllenden von 40 nennt man die birekte Schichtung; wenn bagegen Waffer fich unter 40 abkühlt, leichter wird und an der Oberfläche fich über wärmerem ausbreitet, so erhalten wir Die umgekehrte Schichtung. Je nach ber klimatischen Lage ber Seen find auch die Schichtungen verschieden, in warmen Ländern herrscht die direkte, in kalten die umgekehrte. Man hat demgemäß brei Seetypen nach ber Erwärmung unterschieden: im tropischen Typus berricht bas ganze Jahr die beständige Abnahme der Wärme nach unten, b. h. die regelmäßige Schichtung; im polaren die umgekehrte, die Zunahme der Warme nach unten; im gemäßigten berricht im Commer jene, im Winter diese. Die Geen best tropischen Typus find immer warmer als 40, die polaren immer fälter als 4°. Erstere findet man nicht bloß in den Tropen, sondern es gehören zu ihnen auch Seen im wärmeren gemäßigten Klima; die oberitalienischen Seen und ber Genfer Gee find noch dazu zu rechnen. Ebenjo findet man Geen des polaren Typus nicht blok in den Polargebieten, sondern auch in den Hochgebirgen aller Zonen, und es kommen ihnen auch sogar große Seen ber gemäßigten Zone nahe. Spätes Frühjahr und fühler Sommer ruden 3 B. ben Ladogafee in talten Jahren bis zur Grenze ber polaren Seen, indem die Barmeschichtung bann fast beständig umgekehrt bleibt.

Durch die Gewichtsveränderungen des Seenwassers pflanzen sich die Temperaturwechsel in die Tiefen des Sees fort, wo wir den Ginfluß der Jahreszeiten und felbst der Tageszeiten in der Bärmeschichtung wiederfinden. Dabei kann es nicht an starken Unterschieden sehlen, die ben merkwürdigften Ausbrud ber Warmeichichtung im Gee, die Sprungichicht, hervorrufen, bei ber die Wärmeschichtung sprungweise ihren Charafter andert. Dlan möchte sagen, in der Sprungichicht fei die Oberfläche zur Unterfläche geworden. Sie ift nichts Beständiges, ununterbrochen in Bewegung, steigt sie, sinkt, breitet sich aus, zieht sich zusammen, je nachdem erwarmende oder abkühlende Einflüsse auseinander gefolgt find. Nachdem E. Bayberger schon für ben Chiemsee bas Geset ausgesprochen hatte: die Temperaturabnahme ist rapid in der oberen Wärmezone, verlangsamt sich nach unten, und die Temperatur wird in einer gewissen Tiefe konstant, hat Eduard Richter zuerst im Sommer 1889 diese Wärmeverteilung in allen Ginzelheiten am Wörther See in Karnten beobachtet, wo er bei einer Oberflächentemperatur von 22-230 nahezu die gleiche Temperatur bis 8,5 m fand. Bon da an nahm die Wärme rasch ab, von 9-11 m von 19 auf 11°. Dann verlangsamte sich die Abnahme von 8° bei 15 m auf 5° bei 44 m, also hatte die Warmeabnahme 5° zwischen dem 9. und 10. Meter und nur 1/11° zwischen bem 20. und 30. Meter betragen. Die Erklärung wurde schon bamale in ber nächt: lichen Ausstrahlung gesucht, welche die abgefühlten Wassermassen so weit in die Tiefe führt, bis sie auf Schichten gleicher Temperatur und Dichtigkeit treffen. Dadurch wird eine täglich sich

wiederholenbe Durchmischung ber oberflächlichen Schichten bewirkt, ber eine scharfe Grenze nach unten gezogen ift.

Nach späteren Beobachtungen von Richter pflanzt sich die Sonnenwärme im Wörther See in der Weise fort, daß im Sommer von 8 Uhr morgens dis 2 Uhr mittags die Wärme dis zu 12 m Tiefe zunimmt. Von nachmittags 4 Uhr an beginnt dann die Absühlung, die dis 4 m fortschreitet, während die Wärme langsam dis 35 m vorwärtsdringt. Die unmittelbare Sonnenstrahlung wärmt also dis 12 m, die Fortspflanzung der Wärme dis 35 m. Hergesell hat dann durch seine Beobachtungen am Beißen See in den Vogesen die Bewegungen der Sprungschicht mit den Jahreszeiten nachgewiesen, die im Sommer 10 bis 15 m unter der Oberstäche, im November 55 m tief lag. Je stärler sich die Oberstäche absühlen konnte, um so tiefer santen die abgestühlten Bassermassen und bildeten in ihrer Endlage die Sprungschicht. Den überwiegenden Einstuß der Ausstrahlung auf die Entstehung der Sprungschicht illustriert am besten der Einstuß andauernder Bewölkung, welche die Einstrahlung, die Ausstrahlung und die Tiefe der Sprungschicht vermindert. Es kann dadurch geschehen, daß mehrere Sprungschichten übereinanderliegen. Aus den leider noch fragmentarischen Messungen im Nyassa ergibt sich, daß auch dort etwas Sprungschichtartiges vorkommt, indem von der Oberstächentemperatur von 28° die Wärme langsam auf 27° in 25 m, dann aber auf 23—22° in 100 m sinst.

Die Temperatur bes Flußwassers wird in erster Linie durch die Temperatur der umgebenden Luft bestimmt. Die allgemeinste Regel dafür ift, baß, gerade wie bei ben Scen, die mittlere Wärme der Fluffe größer ift als die mittlere Wärme der umgebenden Luft. Im Gegensatz zu der Schichtung ber verschieden warmen Wassermassen in ben Meeren und Seen steht die durch die ganze Wassermasse des Flusses gleichmäßigere Temperatur. Je rascher die Fluffe fließen, besto gleichmäßiger ist ihre Temperatur. Wenn sie bei Hochwasser vom Spiegel bis zum Boben genau bieselbe Temperatur zeigen, treten Unterschiede ber Temperatur mit ber Abnahme des Wasserstandes ein, die Bewegung verlangsamt sich, und es kommt nun vielleicht auch der Einfluß von Quellen im Flußbett zur Geltung. Da bei allen Fluffen die Ursprungs: gebiete höher liegen als die Mündungen, bringen Anschwellungen von obenher in der Regel fälteres Wasser. Der Columbia führt in Oregon bei Überschwemmungen oft so kaltes Wasser, baß beffen Temperatur die Soffnungen ber auf Bewässerung angewiesenen Aderbauer zerftort, und auf die kalten Überschwemmungen infolge ber Schneeschmelze in den Anden führt Steffen bie Säume abgestorbener Wälber zurud, welche bie westpatagonischen Aluffe begleiten. Seichte Bäche und Auffe erwärmen sich rasch burch bie Rückftrahlung von ihrem Boben und fühlen fid) ebenfo wieder ab. Woeikof teilt von einem seichten Gebirgsbach im Kaukasus, Olchowska. mit, daß er, in breitem Thale fließend, an Julitagen Unterschiede von 13° zwischen Morgen= und Nadmittagstemperaturen aufweist. Seitbem A. von humboldt die Barme bes Drinoto bei ber Einmündung bes Apure auf 29,2° am Ufer, 28,3° in ber Mitte bestimmt hat, wissen wir, daß die Temperatur tropischer Fluffe verhältnismäßig gering ist, benn humboldt maß gleichzeitig in dem spärlich mit Gras bewachsenen Sand bei den Orinokofällen 61°. Wir wissen außerdem, daß auch die Gleichmäßigkeit zu den Merkmalen der Temperatur tropischer Aluffe gehört. Bleibt boch felbst im unteren Amazonas die Wasserwärme ziemlich beständig 26°, während die der Luft um 5-6° schwankt.

## Das Gefrieren ber Seen und Gluffe.

Wenn die Temperatur einer Seeoberfläche auf 0° gesunken ist, tritt unter gesteigertem Wärmeverlust bei ruhigem Wetter die Eisbildung ein, besonders häusig in einer Frostnacht mit starker Ausstrahlung. Eisnadeln und Eisplatten schließen sich aneinander, und in einem Tage kann sich, immer ausgehend von den seichteren Abschnitten, eine zusammenhängende Eisdecke

----

über dem See gebildet haben, die fich bann langsam verdickt, bei großen Seen bis 30, bei fleinen bis 60 cm; in fehr kalten Wintern ift fie am Wörther See gegen 0,8 m bid geworden. Bei unruhigem Wetter bilben fich Eisschollen, die fich gegenseitig abrunden und an den Ranbern verdiden, ähnlich wie auf Fluffen. Die Boraussetzung bes Gefrierens ift die Abküh: lung ber ganzen Wassermasse auf 4°, worauf bann weitere Abfühlung bie umgekehrte Schich= tung (vgl. oben, S. 45) herbeiführt. Es folgt baraus, baß je tiefer ber See im Berhältnis zu seiner Oberfläche ist, besto später bas Gefrieren eintritt. Ebenso wie die Erwärmung geht Die Abkühlung am raschesten vor sich bei seichten Seen, die große Kläche mit kleiner Tiefe verbinden. Der flache Plattensee gefriert schon im November, der tiefe Vierwaldstätter See scheint bagegen felbst in dem härtesten Winter des 19. Jahrhunderts, dem von 1829/30, nicht gang zugefroren zu fein. Selbst ber Baikalfee friert 2 Monate später zu als ber Amur. Dag ber Isinf-tul (Warmer See) gar nicht zufriert, wie Sewerzow angibt, ist bei seiner hohen Lage nur durch wärmende Quellen zu erflären; auf dem Großen Kara-ful hat Sven Heddin 1,06 m dides Eis gemessen. Das Wasser unmittelbar unter ber Eisdede hat gewöhnlich eine Temperatur von einigen Zehntelgraden über Rull. Aber E. Richter fand im Wörther See 4,20 Warme am 14. Marz infolge ber Erwärmung bes Sees burch bas biathermane Eis hindurch. Im Plattenfee find an ben tiefften Stellen unter dem Gis 2,60 und im Grundschlamm 3,50 gemessen worden. Hat aber das Eis eine gewisse Dide erreicht, so hört die Wärmeabgabe bes Baffers auf, und das Gefrieren fieht ftill.

Die Zeit bes Gefrierens und die Dauer der Eisbecke hängen außer von der Tiefe vom Klima und von der geographischen Lage ab. So zeichnen sich durch frühes Gefrieren und lange Dauer der Eisdecke die nordischen Seen aus. Auch der kleine Paßsee auf dem Kleinen St. Bernshard in 2470 m höhe ist im Durchschnitt 268 Tage zugefroren. In den kältesten Jahren ist er am 30. September zus und am 15. September aufgegangen. Unter den Einslüssen der Lage darf man gerade bei den Seen nicht den Unterschied übersehen zwischen der offenen, den Winden zugänglichen Lage, wie des Chiemsees, welche die Eisbildung erschwert, und der bergumrandeten, windgeschützten Lage, die sie erleichtert, wie z. B. der Walchensee zeigt.

Die Gisbede unferer Sußwasserbeden zeigt mächtige Spalten und Kalten, bie auf Erstredungen von hunderten von Metern sich hinziehen, wobei die Falten über 1 m Sobe sich erheben, gang ähnlich ben Faltungen ber Gebirge. Bom Bobenfee hat Deife folche Gebilbe beschrieben, die fast 10 km lang, 11/2 m hoch, über 4 m breit waren. Die Spalten erweitern fich oft bis zu 5 m, burchziehen felbst in größeren Seen, wie bem Chiemfee, bie ganze Flache, wobei fie eine bemerkenswerte Neigung zeigen, Barallelrichtungen zu folgen. Um Chiemfee ziehen sie füdnördlich. Eislöcher erreichen ebenfalls einige Meter Durchmesser und halten an einigen Stellen den See auch beim härtesten Frost offen; in ihnen vermutet man die Wirfung unterseeischer Quellen. Bei Frost zieht sich bie Gisbede ber Seen zusammen und reißt, wobei Spalten von mehreren Metern Breite entstehen; fteigt die Temperatur, fo dehnt sie sich aus und nun überschieben sich die Ränder ber Spalte, an anderen Stellen faltet sich die Eisbede, ohne zu reißen. Außerdem bewirft auch ber Druck des Wassers von unten gegen die Eisdecke Aufwölbungen von freisrunder oder elliptischer Gestalt. Wenn die Spalten fich schließen, treten an ihre Stelle die Falten und Uberschiebungen, auch gibt es liegende Falten, wobei der eine Alügel sich über den anderen schiebt, und zwar gehört der überschiebende in der Regel der gröberen Eisfläche an. Sprünge, in ber Richtung ber Falten, begleiten oft die letteren, aus Spalten und Rissen quillt das Wasser hervor, das bei neueintretendem Froste gefriert und die Wunden

wieder schliest. Die Falten und Sprünge treten oft in mehrfacher Zahl neben: ober hintercinander auf, und ihre Lage nahe und parallel dem Ufer läßt eine Beziehung zu letzterem erfennen; sie kommen aber auch häusig am Eingange kleinerer Seebecken oder Seenzipfel vor.

Mit diesen Formänderungen gehen merkwürdige Geräusche einher. Als Sven Heddin im März über den Kara-kul ritt, vernahm er seltsame Tone aus dem See: "Bald glichen sie den riessten Tonen einer Orgel, bald klang es, als rücke man unter uns große Trommeln von der Stelle und schlage sie dabei, bald schalkte es, wie wenn der Schlag einer Proschle zugeknallt wird, bald wieder, wie wenn man einen großen runden Stein ins Wasser wirft. Stöhnende und pfeisende Laute lösten einander ab, und bisweilen glaubte man unterirdische Explosionen zu hören."

Klußeis auf großen Strömen ist wesentlich eine Erscheinung ber kalten gemäßigten Zone. In den wärmeren Teilen der Erde kommt die dauernde Abkühlung unter den Gefrierpunkt nicht zu stande, die bazu nötig ist, und in den Polarländern erfett bas Inlandeis die großen Alüsse. Das Gefrieren der Flüsse sett eine lange dauernde Frostperiode voraus oder ein plötzliches Sinken ber Temperatur, nachbem burch anhaltende geringe Wärme die Wassertemperatur bis gegen 0° abgefühlt war. Die Eisbildung auf Flüssen wird durch die Bewegung des Was= fers und den beständigen Austaufch der erkalteten Schichten gegen wärmere verlangfamt, Fluffe gefrieren immer jyäter als Seen von gleicher Lage und Tiefe. Als Brichewalffij zuerst an den Tarim kam, ging diefer Fluß am 4. Februar, in einem anderen Jahr am 27. Februar auf; und in diesem Jahr zerbrach die Gisbecke des Lobnor erst Mitte Marz, als das Thermometer am Mittag 30° wies. Die Jar bei München gefriert erft, wenn längere Zeit eine Tem= peratur von — 15° geherrscht hat. Stärkeres Gefälle verzögert oder verhindert die Eisbildung, daher tritt sie immer zuerst in den seichteren Teilen, besonders an Klippen und auf Banken, in stillen Buchten, früher auf der Lee= als der Luvseite, und ganz zulept in der Stromrinne ein. In großen Strömen find beshalb bie Thalweitungen mit schwachem Gefälle ber Schauplat ber frühesten Gisbildung.

Auf der bayerischen und österreichischen Donau tritt das Eis nach 40jährigen Beobachtungen durchschnittlich am frühesten am 17. Dezember auf der Strede Straubing—Bassau auf, im Wiener Beden am 22. Dezember, am spätesten am 25. Dezember bei Ulm. Die alpinen Donauzuslüsse, die alle mit raschem Gefälle kommen, haben durchweg spätere Eisbildung: bei Freising friert die Isar erst am 1. Januar zu. Mittenwald an der oberen Isar berichtet überhaupt seit 1826 Eisbildung mur in den Wintern 1837.38 und 1846 47. Dabei spielt dann wohl die starte Bertretung des Quellwassers im Oberlauf mit. Der letzte Eisgang fällt bei Ulm auf den 6., dei Straubing und Passau auf den 15. und 16., auf der Jiar bei Landshut auf den 11. Februar, auf dem Jun bei Rosenheim auf den 16. Februar. Die nördlichen Zustüsse der Donau, die ichwächeres Gefälle und geringeren Wasserreichtum als die alpinen haben, zeigen frühere Eisbildung, auf dem Regen dei Nittenau am 3. Dezember, auf der Naab bei Schwandorf am 7. Dezember. Zugleich hat die Naab bei Schwandorf 70, der Regen bei Nittenau 47 Tage Eisbededung, während die Isar bei Freising 12, die Isler bei Kelmünz 18, der Lech bei Schongau 21 Tage Eisbededung hat. Auch darin gleicht wieder die obere Donau bei Ulm den alpinen Zustüssen, sie hat dort 12 Tage Eis. Bei Deggendorf steigt die Dauer auf 40, im Wiener Beden erreicht sie 32 Tage.

Mit der Zunahme der Frostzeiten wächst auch die Dauer des Eisganges und des Eissstandes. Schon der Unterschied zwischen Ulm und Wien (s. hier oben) zeigt diesen Einstuß, den wir noch deutlicher an den mittels und osteuropäischen Flüssen wahrnehmen. Nach 70jährigen Beobachtungen, von 1822—92, war die Weser bei Bremen in 22 Wintern ohne stehendes Eis, und die mittlere Dauer der Eisdecke betrug 22,5 Tage. Die längste Dauer zeigte der Winter 1870/71, wo die Eisdecke vom 25. Dezember an 65 Tage dauerte. Das absolut früheste Eistrat hier am 17. November ein und stand am spätesten am 28. März. Auf der Elbe bei Magdeburg dauert der Eisgang durchschnittlich 48, auf der Weichsel bei Warschau 60, auf der Düna

bei Riga 125, auf ber Newa bei Petersburg 147 Tage. In dem harten Winter 1890/91 hatte der Rhein Treibeis vom 16. bis 19. Dezember, 30. Dezember bis 5. Januar, 10. bis 14. und 16. bis 22. Januar, also 23 Tage. Auf den Strömen Nordsibiriens bleibt die Eisdecke 8—9 Monate; auf dem Anadyr zeigen sich Mitte Mai Löcher im Eis, das Mitte Juni sich im mittleren Lauf in Bewegung setzt, während im unteren die Eisdecke noch sestliegt, weshalb dort fast regelmäßig Sommerüberschwemmungen eintreten. In der zweiten Sälste des September erscheint das Eis wieder und kommt Ansang Oktober zum Stehen. Selbst unter dem Einfluß mächtiger Gezeiten ist der Hasen von Quebek durchschnittlich fünf Monate (vom 26. November die 28. April) vom Eis geschlossen.

Biel seltener als der Eisgang bildet sich die Eisdecke oder der Eisstoß, woran die verschiedenen Phasen des Flusses beteiligt sind. Wo sich das treibende Eis in Verengerungen des Flussettes, auf Untiesen, vor Brücken u. s. w. staut, gefriert es mit dem Wasser zu einem Eisstoß zusammen, aber nur bei Temperaturen, die weit unter dem Grade liegen, der zur Eisbildung nötig ist. Wenn dieses stehende Eis den oberen Teil des Flusses staut, vermag der Eisstoß große Uberschwemmungen hervorzurusen. Gewöhnlich zerbricht aber schon das beginnende Hochwasser den Eiswall, wobei wohl die innere Zersehung der Eisschollen (s. unten über das Gleischereis) mit wirksam ist. Selbstverständlich ist die Dauer der Eisdecke viel geringer als die des Eisganges. Er tritt auf der Donau nie vor dem Januar ein; Swarowisti gibt als Durchschnittsdatum für die ganze Donau den 8. Januar an. Die Dauer des Eisstoßes ist sür die Donau dei Dillingen und Kehlheim 17, bei Deggendorf 38, bei Wien 29, auf der waslachischen Strecke 37 Tage. Auf der Oder bei Krossen dauerte der Eisstoß früher durchschnittslich 42 Tage, seine Dauer scheint sich seit der Korrestion vermindert zu haben.

Nach der Schilderung eines Eisganges der Sihl, die Albert Heim entwirft, tritt bei diesem westlichen Zussuß des Züricher Sees der "Eisstoß" unter ähnlichen Verhältnissen wie an den sibirischen Flüssen ein. Weil das obere Thal sonnig gelegen und dem Föhn zugänglich ist, während der untere Lauf durch ein dunkles Waldthal führt, ereignet es sich, daß das Wasser oben steigt, während es unten noch unter der Eisdecke liegt. Diese wird gehoben, zerbrochen, die Eisplatten werden übereinander geschoben und von dem gestauten Wasser fortgetragen. Dabei sieht man diese aufgehäusten Eismassen sich in großen Wellen bewegen, die quer über den Fluß laufen.

Ein großer Teil des Eisstoßes vollzieht sich ohne Berührung des Ufers durch Aufstauung der Eisschollen hoch über den Flußbettrand, wobei auch in kleineren Flüssen Eismassen von 4 m aufgehäuft werden. Die Bewegung ist dabei nicht bloß ein Fließen, sondern auch ein Rutschen des Eises über das Eis, wobei die Eismassen häusig am Ufer festliegen, während die Mitte sich bewegt. So kann man große Eisstöße beodachten, welche die Geschiebe eines Flußusers nicht berühren. Um so stärker wirkt dann das Losdvechen des hinter dem Eis aufgestauten Wassers, wobei man an der unteren Weichsel Berlagerung der Mündungsarme beodachtet. Auf den Seen treibt der Wind das aufbrechende Seeeis einem Ufer zu, wo die Schollen mit sonderbar klingendem Ton zerbrechen und sich übereinandertürmen. Grewingk beschreibt eine Hinüberzschiedung des Eises des Wörzjärwses in Livland dei heftigem Südwestwind, welche Eismassen über 70 m weit ins Land hineintrieb. Dabei entstanden parallele Eiswälle, deren vorderster gegen 10 m hoch war. Steinblöcke der Ufer, Sand und Erde wurden von dem Eis mitgetragen, erstere dis zu Göhen von 5 m.

Das Eis, das die Ströme den größeren Teil des Jahres hindurch bedeckt hat, hinterläßt starke Spuren, wenn es im Frühling aufbricht. Wo, wie in den sibirischen Strömen und im Pukon, der Oberlauf früher eisfrei wird als der Unterlauf, bilden sich in diesem Eisdämme, und die

erhalten ist, die ihn nähren. Auch die Begetation in der Umgebung des Falles wird durch das Spritzwasser mit einem Eismantel überzogen (f. die Abbildung, S. 50).

Der Einfluß der Flüsse und Seen auf das Alima ihrer Umgebung ist nicht unbeträchtlich. Das Wasser der Flüsse und Seen erfährt nicht nur Temperatureinslüsse, es übt selbst wärmende und abkühlende Wirkungen auf seine Umgebung aus. Es speichert im Sommer Warme auf, die es im Herbst und Winter abgibt. Daher haben wir ein Lokalklima an Binnensieen, soweit deren Wirkungsbereich reicht, mit spätem Herbst und spätem Frühling. In Ländern mit langen Wintern macht sich das Gefrieren und Auftauen des Wassers im Alima geltend. Das Gefrieren macht Wärme frei, das Auftauen verbraucht Wärme. Noch im Mai sinkt in Nordwestrußland die Temperatur durch das Auftauen der großen Seen, besonders des Ladoga, und den kalten Wassern des Baikalses ist es großenteils zuzuschreiben, wenn die Lustwärme in Kultuk im Juni und Juli mehr als 4° kälter ist als in dem nördlicheren Irkutsk. Der Absluß des Sees trägt die Oberflächentemperaturen hinaus, ist daher im Sommer warm, im Winter kalt, und wo Teile von Seen offen bleiben, ist ihr Wasser kälter als unter der Eisdecke.

# 4. Das Leben im suffen Wasser.

Inhalt: Ursprung und Alter ber Sugmasserbewohner. — Berbreitungsgebiete der Sugmasserbewohner. — Litorale, pelagische und Tiefseetiere des Sugmassers.

### Urfprung und Alter ber Gugmafferbewohner.

Vieles fpricht bafür, baß bie Süßwasserbewohner aus bem Salzwasser hervorgegangen find. Richt bloß überwiegt die Zahl und Mannigfaltigkeit ber Salzwasserbewohner weit die ber Sufwaffertiere, sondern wir finden auch in den ältesten Erdschichten Tierformen, die heutigen Salzwasserbewohnern nächstverwandt sind. Unzweifelhafte Sußwassertiere treten erst fpater auf. Manche bavon find beutlich Zwischenglieder zwischen kiemenatmenden Meeresbewohnern und lungenatmenden Landbewohnern und erscheinen schon als solche jünger, da boch die Lungenatmung eine erst spät erworbene Eigenschaft sein dürfte. Der kleine Rrebs Branchipus stagnalis wird als eine typische Süßwasserform bezeichnet, zugleich aber ist nachgewiesen, baß er im Salzwasser viel größer wird. Sollte er ursprünglich bem Salzwasser angehören? Da wir indessen bem falzigen Wasser keinerlei besondere Borzüge vor dem sußen Wasser für bie Schöpfung von Lebewesen zuzuschreiben haben, kann die Möglichkeit nicht verneint werden, daß es in den ältesten Erdverioden schon Suswasserorganismen gegeben habe. Auch leben im Süßwaffer Organismen, die zu den sicherlich uralten Gruppen der Schwämme (j. die Abbildung, S. 52) und Korallen gehören. Muß nicht immer ein Kreislauf bes Fluffigen bestanden haben, ber sußes Wasser als Regen, Quellen, Bache, Flusse voraussette? Und konnte bas Meer jemals ohne Ausläufer und Abergangsgebilbe sein, wie der Finnische Golf, der nach seiner Kanna mehr ein nach der Oftsee offener Suswaffersee als eine Meeresbucht, in allen anderen Beziehungen aber ein echtes Stud Oftsee ift?

In vielen Seen leben Tiere, beren nächste Verwandte nur im Meere bekannt sind. Man hat solche Seen Reliktenseen genannt (f. unten im Seenabschnitt). Hier spricht eine große Wahrschein- lichkeit für die Abstammung der Süßwasserbewohner von den Meeresbewohnern. Der Gardasee hat die heringsartige Alosa finta, eine Verwandte des Maisisches, eine Meergrundel (Godius)

Total Control

und einen Blennius; alle brei sind Arten von Meeresgattungen. Der Arebs Palaemonetes in bemselben See sieht dem Palaemon squilla, der Garnele der Ostigee, am nächsten. Im Genser See sindet man zwei Muschelfredschen aus der Gattung Acanthopus, die der Meeresgattung Cythera nächstverwandt ist. Auch die standinavischen Seen haben Arebse aus den Meeresgattunz gen Mysis, Pontoporeia, Idotea. Die Großen Seen Nordamerikas haben zum Teil dieselben Arebse und zwei Fische aus der Meeresgattung Triglops. Aber auch unter den höheren Tieren sinden wir Süswasserbewohner, deren Abstammung von Meeresbewohnern höchstwahrscheinzlich ober sicher ist. Wenn der Seehund im Amur 400 km auswärts geht, begreisen wir sein Vorkommen im Baikalz, Onegaz und Ladogasee. Ein Wal, von der Art Balaenoptera bo-



Sußwafferfdwamm. Rach Bacharias, "Tier- und Pflangenwelt bes Sußwaffere". Bgl. Tegt, E. 51.

realis, von etwa 12 m Länge, schwamm 1887 die Themse hinaus bis London, und bis Bonn ist ein Delphin (Phocaena orca) gelangt. So dürsten die Delphine des Ganges und Amazonenstromes sich aus dem Meer abgezweigt haben. Die Erscheinung, daß unter diesen Süßewasserbewohnern so uralte Formen wie die Schmelzschupper (Ganoiden) afrikanischer und amerikanischer Flüsse oder der zwischen Fisch und Amphibium stehende Lepidosiren brasilischer Flüsse vorkommen, läßt uns das Süßwasser wie ein stilles Zusluchtsgebiet neben dem reicher bevölkerten und kampfreicheren Meere erscheinen.

Auch die Süßwafferpflanzen zeigen einen engen Zusammen: hang mit den verwandten Landpflanzen. Nur die schwimmenden Gewächste sind ganz eigenartige Wasserbewohner. Seichtwasser- und Sumpsbewohner gehen allmählich in Landbewohner über, oder es wächst dieselbe Art im Wasser und auf dem Lande. Die Seerosen (s. die Abbildung, S. 55), die im Boden wurzeln, während sie zu schwimmen scheinen, können natürlich nur so weit vorkommen, als sie mit der Länge ihrer Stengel noch den Raum zwischen Voden und Wassersläche auszumessen vermögen. Die kleinen Süßwasseralgen treten in schwimmenden Formen auf, die wahre silzige Decken über das Wasser weben. Sinzelne Arten aus großen Familien haben sich allein dem Wasser angepaßt; sie wachsen im Wasser, wie ihre Verwandten auf dem Lande, so die gelbblühende Iris, oder sind zum

Schwimmen übergegangen, wie der Wasserranunkel mit seinen weißen Blüten und sein zerschliffenen Blättern; Salvinia ist ein Farnkraut mit Schwimmblättern. In anderen Gruppen sind alle Glieder einer Gattung schwimmende Wasserbewohner, wie die laichkrautartigen Gewächse (Potamogetonaceen; s. die Abbildung, S. 53) und die 35 Arten der Nymphäen, von denen die schöne weißblühende Seerose von Sizilien bis zu den Shetland-Inseln und in Asien vom Himalaya bis zu den Tundren wohnt. Dabei sind zur Erleichterung des Schwimmens die Stengel blasenartig aufgetrieben, wie bei Trapa, oder die Blätter flächenförmig bis zu Riesengrößen ausgebreitet (s. die Abbildungen S. 54 u. 55), glatt und ganzrandig oder sein zerteilt wie die Schwimmgräser.

Ein sehr eigentümliches Bortommen ist das des Laubmooses Thamnium alopecurum var. lemanieum, das Forel im Genfer See 60 m tief auf einer alten Moräne fand. Es lebt sonst nur in Bächen mit rascher Wasserbewegung. Ist es mit der Moräne hierhergelangt, wie Schnepler glaubte?

Groß ist die Zahl der Tiere, die den Namen Amphibien verdienen, den man zu Unrecht an eine einzige Klasse der Wirbeltiere vergeben hat. Lungenatmende Wassertiere, wie Walrosse

(Cobitis) häusig, die hier fehlen. Dafür treten hier die gepanzerten Ganoiden (Lepidosteus) und andere alte Formen, die der Alten Welt fehlen, hervor. In der äquatorialen Zone scheidet sich die afrikanische indische Region mit Karpsen von der neotropisch-australischen ohne Karpsen. In Afrika kommen die elektrischen Hechten vor, und die Chromidae und Characinae sind häusig. In der australischen Region sehlen diese Familien; hier tritt die uralte Form Ceratodus auf. Überhaupt hat die äquatoriale Zone die ältesten, zum Teil in die Trias zurückreichenden Fischsormen. In der neotropischen Region ist der Fischreichtum am größten, sie hat ja auch das größte Stromspstem, das Süßwassermeer des Amazonas. Allein die Siluridae erreichen hier die Artenzahl von etwa 300. Die tropisch-pazisische Region, Neuguinea, Australien und Polynessen, ist dagegen sehr arm, sie hat im ganzen nur 40 Arten Süßwasserssischen. In der antarttischen Region sind die drei weit entlegenen Subregionen Tasmanien, Neuseland und Patagonien in den Süßwassersischen einander viel ähnlicher als in manchen anderen Beziehungen, ja, sie stimmen untereinander darin mehr überein als Europa und Nordassen. Cyslostomiden sind dem arttischen und antarttischen Gebiet gemein.

Die Muscheln und Schnecken bes Süßwassers haben eine große Anzahl von ganz oder fast kosmopolitischen Formen. Die Eruppen Limnaeus, Paludina, Melania, Neritis sind in allen Teilen der Erde, die zwei lesteren sogar in Polynesien vertreten. Die Chreniden sind indisch, afrikanisch, nearktisch und polynesisch. Die Unioniden sind mit einem gewaltigen Formenreichtum (drei Viertel aller bekannten Arten) in Nordamerika vertreten, dann folgt Ostassen, Südamerika und dann erst Europa mit seinen zehn Arten. Manche von diesen Formen scheinen ein hohes geologisches Alter zu haben, und man führt darauf ihre weite Verbreitung zurück. Doch ist auch dabei nicht zu übersehen, wie günstig das Wasserleben der passiven Wanderung ist. Die Flußtrebse gehören der gemäßigten Jone des Nordens und des Südens an. Dort ist es die Gruppe Astacus, die in Europa, Ostassen und Kordwestamerika vorkommt und von hier vis Mittelamerika geht; die Gruppe Parastacus ist vorzüglich in Australien, im gemäßigten Südamerika und im südlichen Madagaskar vertreten. Die Flußtrabben (Telphusickae) sind Tropenbewohner der Alten und Neuen Welt, nur eine Telphusa-Art geht bis in die gemäßigte Region.

#### Litorale, pelagifche und Tieffeetiere bes Gugwaffers.

Die großen Süßwasseransammlungen ber Seen, beren Tiese an manchen Stellen über 1000 m hinausreicht, zeigen manche Analogien mit den Meeren. Was sehlt in der That der fünsteiligen Seengruppe Nordamerikas zu einer Ostsee als das Salzwasser? Selbst in der Tiese übertrisst der Baikalsee die Ostsee sechssach. So ist denn auch die Lebewelt der Süßwasserseen in manchen Beziehungen der der Meere ähnlich, und vor allem ist sie ähnlich verteilt. Litoralsformen, pelagische Formen, Tiesseetiere, das sind auch hier die drei natürlichsten Abstusungen des Lebens, denn es sind die drei natürlichsten Bereinigungen von Lebensbedingungen. Die litoralen Pflanzen und Tiere haben in jedem See ihre Besonderheit, sei es auch nur durch die Variation weiter verbreiteter Arten. Die Tiessesauma aber stammt von litoralen Formen und hat demgemäß auch in jedem See örtliche Besonderheiten. Dagegen hat das pelagische Leben unserer Seen überall fast denselben Charakter; Pflanzen wie Tiere der Secoberstäche sind von nahezu kosmopolitischer Verbreitung.

In den Süßwasserseen haben wir eine litorale Zone, die sich dem User entlang zieht und um so tiefer hinabreicht, je größer der See ist, in einzelnen Fällen die über 25 m hinaus. Lichtreichtum, Temperaturschwankungen, felsiger, sandiger oder mit Steinen oder Schlamm bedeckter Boden, beträchtliche Wasserbewegung verleihen dieser Zone ihre besonderen Lebensbedingungen. Alle Seedewohner aus der Tierwelt, die man die vor 30 Jahren kannte, gehören dieser Zone an. Ihre Pflanzen und Tiere sind mannigfaltig wie ihre Lebensbedingungen; hier sindet man mit der größten Zahl von Individuen die größte Mannigfaltigkeit der Typen zusammen. Es leben da auch die das Wasser zeitweilig aufsuchenden Sängetiere, Rögel, Amphibien, Insekten. Wir sinden zunächst Pflanzen und Tiere, die dem Wasser nur zum Teil

angehören. Schilf und andere Gräser wurzeln hier im Wasser und erheben ihre Kronen in die Lust. Seerosen, Potamogeton (s. die Abbildung, S. 53), Ceratophyllum, Hydrocharis bilben im Wasser dichte Gebüsche, deren Blätter und Blüten an die Oberstäche steigen. Dann haben wir die dichten und dunkeln Rasen der Characeen. Festsüsende Algen, wie Ulothrix, Chladophora, bilden dichte Überzüge auf Steinen. Auch die Kalkalgen (Zonotrichia, Hydrocoelum) bilden Überzüge von dichterer Art. Kleine, freie Algen (Desmidien, Diatomeen,

Baucherien) erteilen Steinen und anderen Körpern unter Wasser eine bräunliche Farbe und einen tiesen Schimmer. Schwimmende Algen (Conferva, Pandorina u. a.) erscheisnen zeitweilig, um wieder zu verschwinden. Endlich treten die allverbreiteten mifrostopischen Bakterien, Spaltpilze, Libriosnen auf, die man aber in den Seen im allgemeinen seltener sindet als in den Flüssen und sogar in den Quellen antrisst.

Die pelagischen Süßwasserbewohner bilben ein Plankton wie auf dem Meere, hauptsächlich bestehend aus Schwimmtieren und schwebenden Algen. Unter den Tieren sind kleine Kruster (f. die nebenstehende Abbildung), Räber-



Cyclops. Rad Brebm.

tierchen, Infusorien, Rhizopoben, unter ben Pflanzen einige grüne Algen und Diatomeen (s. die untenstehenden Abbildungen) vertreten. Der Arten sind es wenig, dafür ist der Reichtum an Individuen, besonders bei den Diatomeen gewaltig. Wie auf dem Meere ist die oberste, an der Luft liegende Schicht am bevölkertsten; doch gehen die pelagischen Formen durch alle Tiesen. Auch hier gibt es, wie im Meere, Tierchen, die bei Nacht an die Obersläche kommen, um bei Tage in die dunkle Tiese zurückzusinken, besonders aus der Krebssamilie der Entomostraca.

Die meisten pelagischen Seebewohner sind durchsichtig. Wenn in manchen Seen weiße Kalkniederschläge ebenmäßig in einer tischartig flachen Schicht den Boden bedecken, so bilden die Schalen der pelagischen Seetiere einen großen Teil der Körnchen kohlen-

jauren Ralfes, woraus biefe "Seefreibe" befteht.

Die Tiefseebewohner bes Süß= wassers sinden weniger Licht, gleichmäßigere Wärme, eine gleichmäßigere Bodenbeschaffen= heit und fast absolute Ruhe. Es herrschen hier also gleichmäßigere Bedingungen und daher auch eine gleichmäßigere Lebewelt. Grüne Pflanzen sehlen in der Regel wegen Mangel an Licht. Der Rasen der Characeen hört in etwa 25 m Tiefe auf, Pflanzenleben über= haupt geht wohl nicht über 100 m hinaus.



Diatomeen. Rach ber Ratur. 1 u. 2. Ropulation von Frustulia. 3. Riefelstelett von Pleurosigma angulatum.

Rann boch das Wasser auch der reinsten Seen nie so klar und also auch nie so lichtburchlässig sein, wie das einer so viel größeren Masse angehörige Meerwasser. Forel nennt für die Tiesen des Genfer Sees 14 Fische, 28 Gliedertiere (davon 16 Aruster), 6 Weichtiere, 30 Würmer, eine Hydra, 31 Protozoen. Das Leben nimmt nach der Tiese ab, aber selbst aus den tiessten Seen sind Ledewesen schnen herausgebracht worden. Auch die Bewohner der Tiesen unserer Seen erleiden zahlreiche Veränderungen gegenüber ihren anderen Zonen angehörenden Verwandten. Die Schaltiere werden bünnschaliger, Limnaeus hat hier eine mit Wasser gefüllte

Lungenhöhle, Fredericella befestigt sich nicht an festen Körpern, sondern liegt im Schlamm. Spärlich sind, wie im Meere, die Bewohner mittlerer Schichten, zu denen die treffend benannte Schwebeforelle (Salmo lacustris) des Bodensees gehört.

# 5. Die Quellen.

Inhalt: Das Wesen und die Erscheinung der Quellen. — Die einzelne Quelle. — Die Herkunft des Quells wassers. — Das Sammelgebiet der Quelle und die unterirdischen Wege. — Die Durchlässischet, das Grundwasser und der Quellhorizont. — Quellenformen. — Schwankungen der Quellen. — Die Quellenstemperatur. — Barme Quellen (Thermen). — Die Quellen als Lösungen. — Die geographische Verbreistung der Quellen. — Rückblick.

#### Das Wefen und bie Ericheinung ber Quellen.

Das Wasser an der Erdoberstäche ist von dem Wasser unter der Erde nicht zu trennen; beide gehen ohne Unterbrechung ineinander über. Den Quellen liegt es ob, den oberirdischen Teil der Wasserhülle mit dem unterirdischen zu verbinden. Also sind sie uns nicht bloß zusällige, einzelne, kleine Erscheinungen, bestimmt, den müden Wanderer zu laben oder den lyrischen Dichter zu einem Sonett zu begeistern; vielmehr erfüllen sie durch die Verknüpfung der Wasseradern der Oberstäche mit den Wasseradern der Tiese eine folgenreiche Aufgabe im großen Kreislauf des Flüssigen. Daneden verleihen sie der Stelle, wo sie hervorbrechen, einen besonderen Wert und Charaster, den der Doppelsinn des Wortes Quelle in unserer Sprache ausdrückt: eine schattige, eine verborgene, eine moodumwachsene Quelle sagen wir ebenso oft wie eine kalte, eine warme, eine schwache, eine starke Quelle; einmal meinen wir das hervorquellende Wasser und dann auch den Ort, wo das Wasser hervorquillt.

Lange, che die Menschen wußten, was Quellen sind, und wie Quellen entstehen, hat ihr Geist unter bem Einfluß geheimnisvollen hervortretens bes Wassers aus den Erdtiefen gestanden. Mit dem Meer, mit dem Luftfreis, mit dem Mond und mit dem Erdinnersten wurden die Quellen in Berbindung gebracht. Es ift erstaunlich, wie lange fich ber Glaube an die gesetmäßige Beständigkeit ihres Ergusses und ihrer Temperatur erhielt. Aber ist nicht in der That die Quelle bas Bild ber Beständigkeit in ihrem leichten, regelmäßigen Aufwallen und Abflichen? Sie verbreitet ben Einbruck der Ruhe um sich her, zarte Wasserpflanzen machsen auf ihrem Grunde, Mood überzieht die Felsen, über welche sie ihr Wasser hinleitet. Mitten im steingrauen Kalf: schutt ober Geschröff erfreut und ein braungrüner Moosfleck, eine verschwindend kleine Dase; bas ift die Stelle und Spur, wo einst eine Quelle sprudelte, welche jett vielleicht längst vertroduct ober erft im letten Frühjommer mit ber Schneeschmelze versiegt ift. Welch ftarker, aber erfreulicher Gegenfaß zu dem wilden Walten ber Gebirgsbäche! Das Beständige der Quellen geht noch tiefer, es spricht sich auch in der Gleichmäßigkeit ihrer Temperatur aus. Im Sommer spenden sie Rühlung inmitten ber glühenden Site, deren Pfeile von den kahlen Bergwänden abprallen und ben Wanderer ermatten. Im Winter sieht man von weitem schon über der Quelle wie weißgraue Gewänder die Nebelstreifen wallen: die Quelle raucht, ihre Temperatur, wesentlich biefelbe wie im Sommer, steht nun vielleicht 30° über ber Temperatur ber Luft, die immer fälter und fälter in die Thalkessel sich eingesenkt hat.

Aus unserem feuchten Boben, wo man überall in geringer Tiefe Wasser sindet, und wo fast überall bas Grün der Wälder, Wiesen und Gärten verkündet, daß bas befruchtende Naß

#### Die einzelne Quelle.

Mitten zwijchen das oberirdische und unterirdische Wasser gestellt und ein kleines Kädchen nur in bem großen Quellgeäber bilbend, ift bie einzelne Quelle ein von vielen Seiten her beeinflußtes, schwankendes Wesen. Regen, Schnee, Tau und Nebel nähren sie: ihre Temperatur verdankt sie also zum Teil ben Niederschlägen, boch ist auch ein Bruchteilchen Erdwärme und außerdem der Einfluß der Temperatur der Erboberfläche barin; ihr Gehalt an festen Stoffen stammt zum Teil von dem, was das Wasser im Einsidern mit hinabnimmt, zum Teil führt er auf die Auflösung in der Tiefe zurud. Ift es da zu verwundern, wenn jede einzelne Quelle ein Ding für sich, ein Individuum ist? "Die Quellen sind individuell so verschieden, daß man faft fo wenig zwei Quellen von gang gleichem Charafter als zwei Menschen von gang gleichem Gesicht findet; und jede Gegend hat wieder ihre befonderen Typen." (Albert Beim.) Die heißen Quellen von Aachen und Burtscheid bilden zwar eine Familie, aber jede hat ihre besonderen Merkmale. Selbst die gang eng beisammenliegenden Quellen bes Rochbrunnens von Burtscheid weichen in Wärme und Salzgehalt voneinander ab. Über ben Eigenschaften der einzelnen Quellen stehen die ber Quellgruppen, die man als Kamilienmerkmale bezeichnen könnte, benn es liegt in der Natur bes unterirdischen Wassergeäbers, daß benachbarte Quellen aufeinander wirken. Man beobachtet bei Mineralbrunnen, die nicht weit voneinander entspringen, daß ein Stoff, ber für ben einen bezeichnend war, plößlich, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, in einem anderen erscheint. Auch dauernde Beränderungen dieser Art hat man eintreten sehen. Kosspielige Bauten hat man burchgeführt, um Beilquellen soviel wie möglich zu isolieren. Es gibt auch größere Gebiete, beren Quellen alle burch gleiche Eigenschaften ber Stärke, ber Dauer, ber Märme, bes Salzgehaltes ausgezeichnet sind.

## Die herfunft bes Quellwaffers.

Seitbem Aristoteles die Anziehung der Verge auf die Feuchtigkeit der Luft für die Vildung von wassergefüllten Höhlen verantwortlich machte, aus denen die Quellen hervorbrechen, ist keine Möglichkeit unversucht geblieben, die Quellen mit den anderen Teilen der Wasserhülle der Erde in Verbindung zu setzen. Im Altertum und Mittelalter war am weitesten die Ansicht versbreitet, die Quellen kämen aus dem Meere und kehrten zum Meere zurück. Das Salz des Meerwassers machte dieser Ansicht keine Schwierigkeit. Wo sollte das Steinsalz herkommen, wenn nicht aus der "Läuterung" des in der Erde aussteigenden und Quellen bildenden Meeres." Man hat auch undekannte Wasserbecken im Inneren der Erde angenommen. Noch vor wenigen Jahren hat Bolger die Ansicht zu vertreten gesucht, die Quellen nährten sich von der in die Erde ausgesogenen und daselbst verdichteten Luftseuchtigkeit.

Heute wird man die alte Frage fast allenthalben mit der Sicherheit beantworten, die sich auf zahlreiche Beobachtungen gründet, und vielleicht mit denselben Worten wie 1854 Hallmann in dem klassischen Werk "Die Temperaturverhältnisse der Quellen": "Da die Beobachtung lehrt, daß die Quellen durch Meteorwasser gespeist werden, und die Nechnung darthut, daß die Annahme seder anderweitigen Speisung völlig überflüssig ist, so ist es hinlänglich bewiesen, daß die Quellen nur aus Weteorwasser entstehen." Gigentlich war für den gesunden Menschenverstand die Frage nach der Herkunft der Quellen schon entschieden, als Mariotte durch den Bergleich der Montmartrequellen mit den Niederschlägen ihres Sammelbeckens dargethan hatte, daß ein Vierteil der Niederschläge genüge, um diese Quellen zu speisen. Vitruv hatte 1300

Jahre vor Mariotte bieselbe einfache Erklärung gegeben. Man kann aber sagen, daß eigentlich erst nach der Widerlegung der Volgerschen Hypothese der meteorische Ursprung der Quellen sich im ganzen Bereich der Wissenschaft vollständig durchgesett hat.

Richt wenige Quellen find die Ausfluffe von icheinbar abfluftlofen Geen, von Mooren, von Fluffen, die plöglich verfinken. Go bezeichnet bas auf den Karten von Sudafrika wiederkehrende "Fontein" in den meisten Fällen einen zu Tage tretenden Teil eines versunkenen Flusses. In alten Bullankratern bilden fich Seen ohne fichtbaren Abfluß; ihr Abfluß liegt in Quellen an den Hängen bes Bullanberges. Un dem schneereichen Ararat verfinft im vultanisch loderen Gestein alles Schmelzwaffer, um am guge in starten Quellen von erfrischender Ruble bervorzutreten; ähnlich ift es am Demavend. Der Fiume freddo, ber am Juste bes Atna bei Giarra entipringt, tann nur aus ben Firnfleden bes Bultans seinen Zufluß beziehen. In allen Karftlanbichaften gibt es Geen, Die zeitweilig verfinken, vertrodnen, wo dann anwachsende Quellen ihr Wasser abführen. Bei Brunnenbohrungen hat bas plothlich emporquellende Waffer nicht selten gritne Bflangenteile beraufgebracht, die den Zusammenhang mit irgend einem Gewässer ber Oberfläche bezeugen. Die in den Brunnen der Sahara häusig vorkommenden lleinen Fische find bagegen bauernd Bewohner des unterirdischen Wassers. Das Wasser ber Noiraigue, im Jura von Neuchatel, ist ein seltenes Beispiel eines Quellwassers, bas bie Spuren seiner Bertunft in der dunteln Farbe trägt; es ift der Abflug eines Torfmoores, das, wie viele im Jura und in den Boralpen, sich auf undurchtässigem Glazialschutt gebildet hat und von Ploränen umwallt ift.

Der Zusammenhang von Duetlen mit Flüssen ist oft sehr tlar, so wenn im Karwendelgebirge der Engbach im grauen Kallschutt seines Bettes oberhalb der Hagelhütte versinkt, um weiter unten in jeder Einsenkung quellenartig, oft mit mehreren Quellen nebeneinander hervorzutreten. So entsteht hier ein Mittelding von Quellenreihe und Bach. Richt ganz so deutlich ist der Zusammenhang des Wassers eines Flusses, das oben versinkt, um weiter unten im Thal als Quellen hervorzutreten; aber die Schwankungen des Rheins zeigen sich 1/2 km entsernt in den Brunnen von Bonn. Und zum Teil sind heute noch solche Zusammenhänge dunkel wie zwischen der Reta, die bei Sank Kanzian versinkt, und dem Timavo, der bei San Giovanni entspringt. In vielen Fällen ahnt man sie, weil die Hinkunst der Wassermassen in dem einen Fall ebenso dunkel ist wie die Herkunst im anderen. Bei versinkenden Flüssen, die 10—15 km entsernt als Quellen wieder hervordrechen, kann man zweiseln, ob der Name Quelle berechtigt ist. Sogar Rechtsfragen sind darliber ausgeworsen worden, als Paris derartige Quellen im Eure-Departement für seine Wasserversorgung ankauste.

#### Das Sammelgebiet ber Quelle und bie unterirdifchen Wege.

Die Größe des Sammelgebietes einer Quelle ist niemals genau zu bestimmen. Wir wissen nicht, wie weit die Zusuhrabern unter der Erde reichen; auch was von einem bestimmten Raum der Obersläche einer Quelle oder der anderen zusließt, können wir selten genau bestimmen. Es kommt auch gar nicht auf den Naum allein an, sondern die Beschaffenheit der Gesteine ist von wesentlichem Einfluß auf die Menge des in die Tiese gehenden Wassers und auf seine Wege. Ein Becken kann an der Obersläche von einer deutlichen Wassersche umzogen sein und empfängt in der Tiese Zuslüsse aus einem höher liegenden Nachbarbecken. Nur im allgemeinen läßt sich aus der Reigung der oberslächlichen Erdschichten schließen, wohin das darauf niedersallende Wasser sließen wird. Die Runst der Quellensinder beruht ganz besonders auf der Fähigkeit, solche Schlüsse auch dort noch zu ziehen, wo die oberslächlichen Merkmale undeutlich sind. Außer den Form- und Höhenverschiedenheiten des Bodens kommt aber seine Beschaffenheit in Betracht, und wo die Erdschichten so verschieden sind und so häusig wechseln wie im nordbeutschen Tieseland, sest das Quellensinden mehr geologische als topographische Einsicht voraus.

Das Wasser bringt in ber Regel nur langsam in die Erbe ein. Selbst bei ftarken Regenguffen erreicht die Feuchtigkeit nicht leicht die Tiefe von 20 cm. Damit in gewöhnliche Ackererde bas

Wasser bis zu 30 cm einbringe, muß mindestens 20 cm Regen fallen. Es sind Beobachtungen angestellt worden über die Zeit, welche die Niederschläge brauchen, um in artesischen Brunnen bes Parifer Bedens wieder zu erscheinen. Für Entfernungen von 160 — 200 km waren mehrere Monate nötig. Natürlich hängt biefes Eindringen des Wassers von der Bodenbeschaffenheit ab. Auf Lehmboden bildet jeder Negen Tumpel und Sumpfe, während im zerklüfteten Gestein die schwersten Regengusse fast spurlos versinken; auf dem lehmigen und schlammigen Boben ber Prarien Nordamerikas bilben sich nach größeren Regen vorübergehende Seen von 1/2-3/4 m Tiefe. Je weniger Feuchtigkeit verbunftet, um fo mehr vermag in die Tiefe zu gelangen. Darum bringt in unserem Klima viel mehr Feuchtigkeit im Winter in ben Boben als im Sommer. Bei einer sechsmal schwächeren Verdunstung gelangen zu gleicher Tiefe im Winter 75 Proz. ber Niederschläge, wo im Sommer nur 7—18 Proz. hingelangen. Es wirkt außer ber niedrigen Temperatur und der Schneedede auch noch die größere Menge und Dauer ber Niederschläge mit. Sie mögen im Winter weniger ausgiebig fein, bafür find fie aber gleichmäßiger verteilt. Die Gumme ber Niederschläge im Sammelgebiet bedeutet fehr viel für die Quelle, aber bei weitem noch nicht alles. Zunächst ift die Urt ber Niederschläge von Belang. Je langsamer und anhaltender sie fallen, besto tiefer dringen sie ein. Weil feuchter Boben mehr Wasser burchläßt als trodener, wächst die burchdringende Wassermenge mit der Dauer einer Regenperiode. Gin wasserreicher Platregen ift für die Rährung der Quelle bei weitem nicht so wichtig wie ein dünner Rieselregen von viel geringerer Waffermenge. Schnee, ber langfam abichmilgt, ift ebenfalls gut für die Quellen. Ein bewachsener Boben, beffen Pflanzen und faserreiche Erbe bie Feuchtigfeit gurud: halten, ift besser als ein fahler, ein flacher besser als ein abschüffiger.

Bie weite Bege Wasser auf unterirdischen Bahnen zurücktegt, ist natürlich nicht genau zu bestimmen. Aber wenn in nahezu regenlosen Gebieten reiche Duellen hervordrechen, kann es nicht zweiselhast sein, daß sie aus einer regenreicheren Zone stammen, die nur entlegen sein kann. Für die Wassermassen, die im Sutrotunnel des oberstäcklich so trockenen Nevada herdordrechen, kann man nur die besser beseuchteten Hochregionen der Sierra Nevada ansprechen. Ein Beispiel von Quellen, die in sehr weiter Entsernung von ihrem Sammelgebiet ausstreten, sind die der Libyschen Casen (vgl. die Abbildung, S. 71), die nach Zittel aus den subtropischen Negengebieten stammen, deren Wasserüberstuß auf dem wasserdichten nubischen Sandstein nach Norden rinnt und durch eine leichte Ausbiegung der nördlichen Schichten vom Ausstuß ins Wittelmeer abgehalten wird. Die subtropischen Regengebiete liegen aber nicht viel weniger als 20 Breitengrade von den südlichen libyschen Casen entsernt, und die Wassersäden hätten also geradtinige Wege von 2000 km und mehr zu machen. Cassliaud und Russegger hatten die Aussicht der Casenbewohner für richtig gehalten, daß ihre Quellen aus dem Nil gespeist würden. Erst die Nohlsösche Expedition wies nach, daß die Casen höher als der Nil in gleicher geographischer Breite liegen.

# Die Durchläffigfeit, bas Grundwaffer und ber Quellhorizont.

Für bas Grundwasser und die Quellen kommt nicht das unendlich sein in allen Gesteinen verteilte Wasser in Betracht, sondern nur das Wasser, das in sichtbaren Mengen in die Erde dringt und die Erde wieder verläßt. Dieses durchsließt und durchsickert einige Gesteine und bleibt vor anderen stehen, die wir praktisch undurchdringlich nennen können. Darin beruht seine ungleiche Verteilung und ein großer Teil der Bewegungen, die es aussührt. In diesem Sinne undurchdringlich sind alle Thone und Mergel, auch die stark thonigen Sanksteine, viele Granite und andere kristallinische Gesteine, Schieser, thonige und mergelige Kalksteine. In Cornwassis und in der Bretagne gibt es auf beiden Seiten des Armelkanals Vergwerke, deren Gänge nur noch durch ein paar Meter Gestein von dem Meere getrennt sind; man hört dort die Brandung brüllen, aber die Gänge sind trocken. Bei der Durchbohrung des Mont Cenis hat der 12,2 km

fließen. G. Bischof nahm an, baß bie eingeschlossenen Wassermassen unter bem Teutoburger Wald einen See von gleichem Flächenraum und gegen 40 m Tiefe bilden, und die Grund-wassermengen, die neben und unter dem Rhein den Ries und Sand des Oberrheinischen Tief-landes durchströmen, sind um ein Mehrfaches größer als die des Rheines selbst.

In einem tief gelegenen Land steht bas Grundwasser überall in geringer Tiefe. Holland hat bas Grundwasser an der Oberfläche in den Mooren und nahezu an der Oberfläche in den Meeresanschwemmungen, in 1 -2 m Tiefe in vielen Fluganschwemmungen. Dieses Grundwasser sann so nahe an der Oberfläche liegen, daß es bei jedem stärkeren Regen hervordringt. Im äquatorialen Ufrika haben wir derartige Gegenden, wo große Zuflüsse des Kongo und Sambesi wie aus riesigen, wasserüberfüllten Schwämmen ohne Unterlaß herausquellen (f. die Abbildung, S. 65). Die Moore Oberbagerns und Oftpreusens sind ebenfalls durch zur Oberfläche tretendes Grundwasser entstanden. Auch die hochgelegenen Moore der Gebirge gehören hierher, echte Quellmoore (Safa in den innerafiatischen Gebirgen), die Basser nach allen Seiten abrinnen laffen. Steht bas Brundwaffer zeitweilig hoch, bann bilben fich in Gebieten ohne starten Abfluß Geen, die beim Ginten bes Grundwassers fich wieder in Gumpfe verwandeln. Der Neufiebler See ist ein foldes schwantendes Gebilde. Und wenn bas Grundwaffer noch höher steht, bann bildet es dauernde Seen von wenig schwankendem Sohestand, Grundwassersen, wogu viele Seen des baltischen Höhenrudens gehören. Der Bafferspiegel solcher Seen und Moore ist dann ein Teil eines größeren Grundwasserspiegels, der beim hervortreten alle Formen annimmt, vom fristalltaren Quellsee bis zum gelben Tümpel, auf beifen seichtem Baffer ber Schaum von Schleimalgen schwimmt, der aber wunderbarerweise nicht austrodnet.

Beim Überblid über ein welliges Land gewahren wir in einigen Bertiefungen ein lebhafteres Grün, eine üppigere Begetation oder einen bräunlichen Ton, der durch Binsen, Wollgräser und andere seuchtigsteilliebende Pflanzen erzeugt ist, endlich auch nur dunklere Färdungen, die offenbar die Feuchtigkeit hervorbringt. Diese Absich attierungen werden wir noch deutlicher in einem trockenen Sommer wahrnehmen, wo der Stand und das Grün der Ackerselber den seuchteren Boden vom trockenen sommer wahrnehmen, wo der Stand und das Grün der Ackerselber den seuchteren Boden vom trockenen schwenzen unterscheiden lassen. Das ist ein Durchscheinen und ein Herausdringen und swirken des Grundwassers. In weiten Gebieten ist dagegen für die Oberfläche das Grundwasser praktisch bedeutungslos, da es zu tief liegt oder seine Masse zu gering ist. Da leben dann nicht bloß die Acker und Gärten vom Regenwasser, sondern auch die Menschen trinken nur dieses, das sie in Zisternen sammeln, wenn nicht in den geographischen Berhältnissen die Möglichseit der Herleitung wenigstens des Trinkwassers aus besser versorzten Gegenden gegeben ist. An anderen Orten reichen die Riederschläge selbst dafür nicht aus, und da sind wir denn in der Büste. Brunnen, Quellen, Flüsse und Tümpel sind in der dsungarischen Wüste nur voll zu sinden, wenn die Schneeschmelze sie gefüllt hat, im Herbste trocken sie aus. Die Fruchtbarkeit der Oasenlette von Chami und ähnlichen Gebieten Zentralassens hängt daher ganz vom Schneesall ab, der aber in diesen hochgelegenen Steppenländern sehr unzuverlässig ist.

Das Grundwasser steht nicht immer in gleicher Höhe, es steigt mit der Zunahme der Niederschläge und sinkt mit der Zunahme der Verdunstung. Diesen Schwankungen wohnt eine große praktische Bedeutung dadurch inne, daß ein Zusammenhang zwischen ihnen und epidemischen Erkrankungen in dem Sinne nachgewiesen ist, daß beim Sinken des Grundwassers die Epidemien zunehmen, beim Steigen abnehmen. Außerdem sind aber diese Bewegungen noch in einem anderen Sinne interessant, denn sie zeigen deutlicher als alles andere den Zusammen-hang mit den Niederschlägen. Das Grundwasser verhält sich zu ihnen wie das Fluße und Seenswasser, und ebenso übt auf den Grundwasserstand die Winterseuchtigkeit des Bodens einen ähnelichen Einsluß aus, wie auf die Flüsse die Schneeschmelze. In artesischen Brunnen hat man Schwankungen beobachtet, die man ähnlich wie die "Seiches" der Seen mit den Schwankunsgen des Lustdrucks zusammendringt.

Wo die Oberfläche der Erde aus undurchlässigen Gesteinen besteht, da kann das Wasser nur einsinken, wo zufällig Spalten sind. Im übrigen steht auf solchem Boden das Wasser in den Bannen und Gruben wie in Zisternen. Nachtigal erzählt von einer solchen Zisterne auf der

Spite eines Felsenhügels in Korbofan. Die Alpenwanderer kennen in unseren Kalkgebirgen solche natürliche Wasserbehälter, die in quellenarmen Gebieten hochgeschätzt werden, wie das Logelbad im Kaisergebirge. Unzählige seichte Quellen, die jeden Sommer früh versiegen, kommen aus Tümpeln, die in flachen, sandbedeckten Höhlungen des Bodens stehen. Im Granits boden sind sie besonders häusig.

Die weniger durchlässige Unterlage, auf welcher die durch eine porose Überlagerung durch= gesickerten Wässer hervortreten, ist oft auf weite Entsernungen in derselben Höhe zu verfolgen, und

die Quellen treten bann in derfelben Sohe zu Tage. Diefe quellenreiche Grenzlinie verdeutlicht bas, mas man Quell= horizont nennt. Nicht überall reicht die Menge des Wassers hin, um Quellen zu bilben, aber ein feuchter Streifen läßt bann die Grenze erkennen. Bahlreiche Quellen können in einem folden Sorizont neben= einander auftreten. Geologische Schichten, die an sich wenig bedeuten, erwerben eine un= verhältnismäßige Wichtigfeit als undurchlässige Schicht, auf ber sich bas Quellwasser sam= melt, so ber tertiare Mergel= fand, ben man in ber Min: dener Gegend Fling nennt, und der dort überall den Quellhori= zont bilbet. In weitverbreiteten Formationen, die fich überall aus benselben burchläffi= gen und weniger burchlässigen Schichten aufbauen, liegen die



Duellentarte ber Umgebung von Brugg. Rad &. Dublberg.

Quellhorizonte immer an berfelben Stelle, so baß wir aus ber geologischen Karte unschwer schließen können: hier sind Quellen, bort fehlen sie (s. die obenstehende Karte). Für das von oben eindringende Wasser bedeutet die Oberstäche des in der Tiefe stehenden Wassers ebenfalls einen Horizont. Man kann nicht gerade sagen, das Stauwasser ersetze die undurchlässige Schicht, doch wird man sagen können: das Stauwasser setzt undurchlässigkeit nach oben hin fort.

Wo der Not den Ruschelfalt unterlagert, ist ein in Deutschland weitverbreiteter Quellhorizont, und ein anderer ist dort, wo den Buntsandstein die roten Schiefer oder thonigen Sandsteine unterlagern, oder wo er, wie in vielen Teilen des unteren Schwarzwaldes, auf Granit ruht. England speist aus diesen Horizonten einige seiner größten Wasserleitungen. Wo Basaltgänge den durchlässigen Kalt der Nauhen Alb durchsehen, sammeln sie Wasser an, und fast alle die Quellen dieses wasseramen Gebietes verdanken ihnen ihr Dasein. Wo in der Po-Ebene die Dicke der Geröllschichten und die Größe der Geschiebe abnimmt, tritt mit den Thonunterlagen das Grundwasser höher herauf, und zahlreiche Quellen schaffen den

fruchtbaren Streisen von der Sesia bis zur Etich, den man als "Fontanili" bezeichnet. Ein großer Teil bes lombarbischen Reisbaues hat in ihm seinen Sig.

#### Quellenformen.

Wenn die Wässer bis auf eine geneigte, undurchlässige Schicht hinabsinken und bann auf diefer Schicht hinfließen, bis fie das Ausgehende derfelben erreicht haben, wo fie hervorquellen, entstehen Schichtquellen. Das find die einfachsten, in allen Gebirgen und Sugellandern weitest verbreiteten Quellen (f. die Karte, E. 67). Es sind auch durch die Schärfe ihres Quellhorizontes die am deutlichsten hervortretenden und am leichtesten zu findenden Quellen. Richt immer liegt die wassersammelnde Schicht offen am Abhang eines Höhenzuges, wie fo oft in unseren regelmäßig gebauten Ralt: und Sandsteingebirgen, jo bag man die Quelle an ihr bin verfolgen fann. Die massersvendende Grenze zwischen ihr und der barüberliegenden burchläffigen Schicht kann auch in ben Thalgrund fallen, wo fich dann auf wenig geneigtem Boben gern Quell: teiche jammeln. Rur eine Abart dieser einfachsten aller Quellen sind die Überfallquellen, die entstehen, wenn Wasser in einer mulbenförmigen Schichtenbiegung sich sammelt, bis es auf mehreren Seiten ober einer überfließt. Die Schichtung sammelt nicht nur die Quellen, sondern weist ihnen auch die Wege, und von der Reigung der Schichten hängt auch der Quellenreichtum ab, der in bemfelben Gebirge verschieden groß sein fann. Wo der Fall ber Schichten in bas Gebirge binein gerichtet ist, herricht Armut an Quellen, wo der Schichtenfall aus bem Gebirge herausführt, ba sprudeln sie etagenweise übereinander hervor, oder es tröpfelt wenigstens aus allen Fugen. Gange Thaler find quellenarm, weil die Schichten von ihren Sangen wegfallen (antiklinale Thäler). Die Verwerfungsquellen find eine eigentümliche Abart der Schichtquellen. Auch hier treten längs einer Spalte Quellen in größerer Zahl hervor, und man kann Quellhorizonte Sunderte von Kilometern verfolgen. Aber das ift nicht die Grenze zweier Schichten verschiedenen Alters und Ursprungs, sondern die Spalte einer Verwerfung, an der nach eingetretenem Bruch Schichten, die einst zusammenhingen, sich aneinander verschoben haben (j. 216. I, 3. 244). Durch folde Berwerfungen ist ber alte Zusammenhang mafferführender Schichten unterbrochen, durch: läffige find in unmittelbare Berührung mit undurchläffigen gebracht worden. So steigt benn bas nach Auswegen suchende Wasser einer burchlässigen Schicht in ber Verwerfungsquelle empor ober sinft herab, bis es als Quelle austritt. Es genügt übrigens, daß bei der Berwerfung eine leichte Zerreibung des einen Gesteines an ber Spalte beffen Poren verstopfe, um eine undurchläffige Wand zu ichaffen. Die berühmteste Reihe von Verwerfungsquellen und zugleich eine ber größten bilden die in allen Wärmeabstufungen am Südfuß bes Erzgebirges zwischen der Elbe und dem Kichtelgebirge hervortretenden Quellen, zu denen von Teplit bis Karlsbad und Elster bie vielgenannten Thermen Nordböhmens gehören. Die burch bas Abfinken bes alten Gud: teiles des Erzgebirges hier entstandene Verwerfungsspalte hat man treffend als "Thermalspalte" bezeichnet. Schon die Südwest-Nordostrichtung dieser Reihe zeigt den Zusammenhang mit der Gebirgsbildung. Die einfachen Erosionsspalten, wie sie besonders im Kalkgebirge vorkommen, sind oft schwer von den Verwerfungsspalten zu unterscheiden; wenn sie bis auf die Sammelbeden hinabreichen, geben fie Unlaß zu einfachen Spaltenquellen.

Biele Quellen treten aus Höhlen hervor (s. die Abbildung, S. 69); die Baucluse (s. die Abbildung, S. 74) ist der bekannteste Fall. Diese Höhlen kann man oft weit verfolgen. Auch lassen ums die Wassermassen solcher Höhlen genenen, daß tiefer in der Erde noch andere, unbekannte Höhlen sein müssen, die als Sammelbecken wirken. Es gibt also eine mehrfache Verbindung der Quellen mit Höhlen.



Ru ben eigentümlichsten Quellen gehören bie Beberquellen, beren Sammelbeden mit einem System von Ausflußabern zusammen einen beberartigen Kanal bilben. Es folgt natürlich. daß sie mit Unterbrechungen fließen, wenn nicht in ihrem unterirdischen Sammelbeden das Wasser burch regelmäßigen Aufluß auf berselben Sohe gehalten wird. Da bieses selten ber Fall fein wird, sind diese Quellen durch einen Wechsel reichlichen Fließens und völligen Versiegens ausgezeichnet. Wenn nach langer Trodenzeit ausgiebige Regen bas Sammelbeden gefüllt haben, so beginnt plöglich ein reichliches Quellen von bem Augenblick an, wo ber Wasserspiegel bie obere Biegung des Heberrohres erreicht hat. Der Schwabe auf der Rauhen Alb fagt von solchen Quellen: "bas Überaich macht sich Luft". Ihr hervorbrechen ift nicht unbedenklich, benn sie überfluten mit Bächen, die Mühlenräder treiben könnten, die nahegelegenen Ortschaften. Wenn solche Quellen regelmäßig schwankenden Zufluß empfangen, etwa von tagsüber schmelzenden Gletschern ober Firnsleden, dann nehmen auch ihre Unterbrechungen einen regelmäßigen Charafter an, und das Waffer tritt in bestimmten Zwischenräumen hervor, als ob eine pulfierende Bewegung es triebe. Oftlich von Magitap in Westaustralien gibt es sogar einen "Nachtbrunnen", ber nur bei Racht Wasser abgibt, was Woodward burch bas Schließen der Spalte bei ber Erwärmung bes Felsens zur Tageszeit erklärt. Sängen mehrere unterirbische Quellbeden burch heberartige Spalten zusammen, so mag bas Ausfließen in fürzeren Zwischenräumen stattfinden. Es gibt Quellen, die in regnerischen Zeiten mit Unterbrechungen von 10-15 Minuten fließen.

Eine eigene Art von Quellen sind die Schuttquellen. Ihr Wasser sickert durch Schuttlager, dis es auf der sesten Unterlage angekommen ist, um dann am Fuße einer Schutthalde hervorzuguellen. Solche Quellen sind kühl, da ihr Wasser aus der Höhe herabkommt und durch Verdunstungskälte sich abkühlt, und in vielen Fällen sind sie reichlich. Da sie aber stark abhängig zu sein pslegen von den Niederschlägen, die im Schutte keine großen Wasseransammlungen veranlassen können, sind sie sowohl an Wassermenge als an Wassertenweratur ungleich; viele kließen nur in bestimmten Jahreszeiten.

Diese Quellen sind besonders zahlreich in allen trodenen Ländern der Erde, wo die Zersetzung der Erdrinde mehr Schutt liefert, als durch bas fließende Basser weggeschafft werden kann, z. B. in den Dünenregionen und den rasch zerfallenden Kalkgebirgen. Wo Granite und Schiefergesteine langsam von ber Oberfläche ber zerfallen find, dringt bas Baffer bis auf bas unzerfeste Gestein in die Tiefe und bilbet am Schuttrande Quellen. Lavaftröme und die mit ihnen häufig verbundenen Tufflager wirken in der Regel wie große Schuttlager; bas Baffer verfinkt in ihnen, und es erscheint erft bort ber Quellenreichtum, wo sie fich mit ihrer Unterlage berühren. So finden sich zahlreiche Quellen auf dem frangösischen Zentralmaffib überall an ber Grenze zwischen ben alten Lavaströmen und ihrer granitischen Unterlage. Die große Quelle von Royat, die aus einer Sohle der Saulenlava hervortritt, ift nur eine von vielen, die am Fuß bes Buy de Dome unter gleichen Bedingungen entspringen. Der grüne Kranz der Garten und Felber um den fuß des Atna gedeiht nur burch bie von ftarten Quellen ausgehende Bespülung. Der obere und mittlere Teil des Atna ift quellenarm, bas Wasser des schmelzenden Schnees, ber jenseits von 2000 m häusigeren Riederschläge und ber Woltennebel sidert durch. Daher im Sommer ber Blid vom Gipfel auf ben braunen Berg zu unferen Fußen und barüber hinaus über bas gelbe Infelbreied und zwischen gelb und braun auf bas Grun des reichbevöllerten Quellengurtels. Ahnlich find die oberen Abschnitte des Rilimandicharo und bes Bils von Tenerife quellenlos. Schon Reinhold Forfter betonte bie Quellenlofigfeit der vullanischen Freundschaftsinseln und des Oftereilandes gegenüber dem Quellenreichtum des Feuerlandes und Reufcelands.

Je trockener die Sandländer im ganzen sind, um so wichtiger werden die Quellen im Sand. Sand hält Wasser besser, als seine trockene Außenseite glauben läßt. Im Sand versickert ber Regen, sowie er fällt, und sinkt dis zu einer Schicht, die mit Wasser bereits gefättigt ist. Diese Schicht wiederholt in den Dünen die Wellenprosile der Obersläche in abgeschwächtem Maße.



ber Büste ein See sich bilben. In ben Sanbbünen von Ebenen hat Duvenrier zehn kleine Seen gefunden. Um die Möglichkeit dieser Ansammlungen zu verstehen, nunk man sich erinnern, daß der Sand ein ebenso schliechter Wärmeleiter wie ein guter Wasserleiter ist. Schon in 35 cm Tiese kann die Temperatur 20° sein, wenn sie an der Oberfläche des Sandes 40° beträgt.

Wo in der Büfte Baffer hervortritt, entsteht eine Dase (vgl. die Abbildung, S. 71). Das ist also zunächst eine quellenhafte Erscheinung. Daber sind auch für bie Dasenbildung die Anlässe so mannigfaltig wie für die Quellenbildung. Indem die Lage unter ber Umgebung eine Unnäherung an die wafferreicheren Schichten ber Tiefe ift, entstehen Dafen, die von Gebirgen, wie Borfu, von Dünen, wie Arauan, von Hochebenenrändern, wie Chabames und Siwah, umrandet sind. Die Dasen in Flugläufen (Tuat) und auf schiefen Gbenen sind verwandt, bagegen find die Gebirgsonfen, wie Ahaggar, Air ober Asben größtenteils klimatifch bedingt, wenn auch Quellen und quellenartig an die Oberfläche hervortretende Klufabichnitte zu ihrer Keuchthaltung beitragen. Die Möglichkeit ber Dasenbilbung hängt natürlich von ber Böhenlage bes Wasserspiegels ab. Daher finden wir Buste bei tiefer Lage bes Wasserspiegels, während der Ubergang in die fruchtbareren Regionen mit dem Heraufsteigen bes Wasserspiegels Hand in Hand geht. So ift es bei bem Überschreiten ber Nordgrenze von Fessan, wo man zuerst wieder im Thale Omel Abth fußes Waffer wenige Meter unter ber Oberfläche bei falzigem Alluvialboden findet, bessen Oberflächenwasser natürlich salzig ist. Ebenso steigt nach Güben ber Grundwasserspiegel und bringt zwischen Mursuk und Ruka Wasserstellen alle zwei Tagereisen, während nördlich von Mursuk fünf Tagereisen zwischen ihnen liegen. Unter solchen Umständen mußte ein beträchtliches Sinken bes Grundwassers, in ber tunesischen Sahara angeblich um 3 m im Laufe bes 19. Jahr: hunderts, verderbliche Folgen haben. Bon feltsamen Dajen berichtet Dr. Pfund nach einer Ungabe Journel Paschas (bes ersten Hokumbar von Dar For), der erzählt, daß einzelne der hohlen Abansonien, wie sie am Wege über Abu Haras nach Dar For stehen, Wasser für 2000 bis 3000 Menschen ober 800 Menschen mit ihren Tieren enthalten. Dies sogenannte hommer= wasser wird für besonders gut gehalten und vertritt die Stelle des Wassers gegrabener Brunnen.

In Griechenland, Albanien, Dalmatien, wo so viele Quellen in großer Tiese liegen, gibt es auch Quellen im Meere, die ihr Dasein nur durch die Abkühlung und Aussüßung des Wassers verraten. Ebendort entspringen Quellen am Strand, in deren Wasser Meerwasser einzgetreten ist, das mit in die Höhe geführt wird, weshalb sie salzig sind. Beide Arten von Quellen werden an zerklüsteten Küsten nicht selten sein. An Flachküsten mit lockerem Boden dringt Salzwasser ein und macht die Quellen brackig. In Delst hat das Wasser in 22 m Tiese fast dieselbe Zusammensehung wie das Nordseewasser. Quellen in der Nähe des Meeres steigen und sinken mit Flut und Sche, die ihren Ausstuß in der Nähe des Meeresspiegels bald hemmen und bald begünstigen. Doch liegen auch Ersahrungen dasür vor, daß starkes Grundwasser der Dünen oder sandbedeckter Koralleninseln durch seinen Druck das Meerwasser zurückbrängt, und zwar selbst dann, wenn es die Gezeitenbewegungen mitmacht.

Riesenquellen. Die Neugriechen haben einen eigenen Namen für große Quellen, die an seltenen, weit zerstreuten Stellen aus dem Kalkgebirge hervortreten. Sie nennen sie Kephalari, d. h. Hauptquellen. Solche Quellen sind bezeichnend für Griechenland, die ganze westliche Baltanhalbinsel, die südöstlichen Alpen und für viele andere Kalkgebirge. Wir kennen sie auch aus dem Jura (f. die Abbildung, S. 73) und aus der Rauhen Alb. In allen diesen Ländern und Landschaften liegt klüstiger, rissiger Kalkstein zu Tage, in dessen Spalten und Trichtergruben das Negenwasser ungemein rasch verschwindet; es sammelt sich dann von einem weiten Gebiet in den

regelmäßig Eude April oder Ansang Mai und erreicht in 5—6 Tagen seine volle Stärke, hört zwischen 25. Juli und 10. August auf und kommt bei anhaltendem Regen auf einige Tage wieder.

Sprubelquellen. Wo Wasser zugleich mit Gasen ausströmt, ist die Triebfraft ber Gase im stande, das Wasser weit über seine gewöhnliche Druckhöhe hinguszutreiben. Bei uns sind die Fälle von "Sprubeln" häufig, die in dieser Weise burch Kohlensäure emporgetrieben werden; ber 16m über die Erbe emporsteigende Nauheimer Strudel ift einer der bekanntesten. Den Sprudel von Saint Galmier (Depart. Loire) treibt die Rohlenfäure 35 m hoch. In ben Petroleumgebieten von Pennsplvanien wird an manden Stellen Wasser burch Rohlenwasserstoffgas herausgeschleubert, bas auch bei Wels in Oberösterreich als ber Träger ber Quellentriebfraft auftritt. Die großartigsten Ericheinungen biefer Urt bewirkt aber ber überhitte Wasserdampf in ben Geifir Islands, bes nordamerikanischen Nellowstonegebiets und anderer vulkanischen Regionen, bei benen allen bas Wasser auf bem Wege zur Oberfläche nicht bloß überhitt, sondern auch mit festen Stoffen gefättigt und abwechselnd mit heißem Dampf ausgeworfen wird. Rusammengefaßt durch beden- und röhrenförmige Ablagerungen von wieder ausgeschiedenen Gesteinen, meist Kiefelsinter, die sich um die Quelle niedergeschlagen haben, steht in ihnen Wasser, bessen Wärme an der Oberfläche dem Siedepunkt nahekommt, nach unten hin aber durch den Druck bis über ben Siedepunkt zunimmt. Wächst nun die aus ber vulkanischen Unterlage zugeführte Barme so, daß die Dampfbildung ben Druck der darüberliegenden Bafferfäule überwindet, fo schleubert ber plöglich entwickelte Dampf bas barüberliegende Wasser in bie Sohe. Am großen Geisir auf Island will man die Wassermasse bis zu 70 m Sohe, am "Ercelsior", bem größten Geifir bes Dellowstonegebietes, 70-80 m haben aufsteigen feben. Die Geifir: bildung mit rhythmisch wiederkehrenden Auswürfen wird natürlich begünstigt durch unterirdische Hohlräume, die als Dampffessel wirken und burch Spalten mit dem Beden oder ber Röhre in Verbindung stehen, aus der das heiße Wasser ausgeworfen wird. Quellen mit regelmäßigem Wasserzufluß werden keine Geistrerscheinungen haben, da das zufließende Wasser die Ansamm= lung bes Wärmeüberschusses verhindert. Wenn bei Bulkanausbrüchen Wasser ausgeworfen wird, mögen manchmal ähnliche Borgänge die Urfache sein.

Die Beifir treten in ben verichiedensten Teilen ber Erbe gesellig als Folge ungewöhnlicher Erwärnung größerer Gebiete auf. Die Orte ihres hervorbrechens find dieselben wie die, wo unter anderen Umftänden gewöhnliche Quellen sprudeln würden; im einzelnen find aber die Geifir durch die großen Beränderungen, die das überhitte Basser und der Dampf auflösend und niederschlagbildend bewirken, veranderliche Erscheinungen (f. die Abbildung, S. 76). Der Große Geisir Jelands hat gegenwärtig selten Ausbrüche; es füllt sich sein Beden unter heftigen Stößen und Donnergeroll, doch läuft das fiedende Baffer bann ruhig über ben Sinterlegel ab. Der Strollr hat gar teine freiwilligen Ausbruche mehr, sondern nur, wenn große Torfs oder Rasenstücke eingeworfen wurden, schleubert er nach einiger Beit eine Bafferfäule bis 35 m hervor. Der mächtige Ercelfior im Nellowstonegebiet sprang von 1878 bis 1882 und von 1888 bis 1892; dazwischen tocht ununterbrochen bas Basser in seinem Beden und wallt in ber Mitte oft meterhod auf. Das isländische Rauladale mit den Geifir nimmt 20 gkm ein, ist von heißen Quellen gang durchsebt, die teils springen, teils brodeln und schäumen. Im Pellowstonegebiet in Nordamerila, wo gegen 3600 heiße Quellen und 100 Geifir hervorbrechen, bedecken die 690 Quellen und 17 Beisir des unteren Beisirgebietes 100 akm, und daneben sind noch einige andere Gruppen in Thatigleit. Aber diese Geisir find jett fast alle still geworden oder im Rudgang. Auf der Nordinsel Neuseelands sprudelten einst 25 größere Quellen und ungezählte fleinere in der nächsten Umgebung des 1,6 km langen warmen Sees Rotomahana, und barunter waren Springquellen, von den Maori Buia genannt, von gewaltiger Thätigleit. Die wundervollen Sinterterraffen diefer Geifir (f. die Tafel bei 5.76) hat ein Erdbeben zerstört. Man kennt echte Springquellen noch aus der Nähe des Tengrinor im tibetanischen Hochland, von den Molussen, von Celebes. Hochauswallende Kochbrunnen, die man wohl auch Beifir nennt (vgl. die Abbildung, S. 80), find häufiger. In ben eigentlichen Beifirgebieten erzeugt die



die im Verhältnis steht zu dem Falle des Wassers in seinen abwärtsführenden Schichten. Diese fünstlichen Quellen sind natürlich in den wasserarmen Ländern der Erde von besonderem Wert, und man hat sie überall schassen wollen, um Dasen von Fruchtbarkeit in den Wüsten hervorzuzaubern. Es ist aber nur dort gelungen, wo wassersammelnde Negenländer und Gebirge neben Schichten in Beckenform liegen, in deren Zwischenräumen das Wasser sich ansammelt. Auch hat man bald erkannt, daß die Quellen, wo sie nahe bei einander erbohrt werden, an Ergiebiskeit verlieren. Immerhin hat man glänzende Ergebnisse mit ihnen erzielt (S. 60). Aber zugleich hat man lernen müssen, daß die undarmherzigsten Wüsten die sind, in denen wenig gebogene Gesteinsschichten so gleichmäßig übereinander liegen, daß beträchtliche Wasseransammlungen gar nicht zusammenrinnen können.

#### Schwankungen der Quellen.

Schwankungen der Quellen infolge von Schwankungen der Riederschläge sind allgemein. Josephus spricht von "Sabbatquellen", die angeblich nur einmal in der Woche fließen. Lange, ehe die Wissenschaft darauf ausmerksam wurde, bezeichnete das Volk als Hungers und Teurungebrunnen die nur in seuchten Jahren erscheinenden Quellen. Der Name Teurungsbrunnen ist verständlich, denn schlechte Erntejahre sind bei uns in der Regel seuchte Jahre, namentlich sür Getreide, und eben deshalb gute Quellenjahre. Die Schwankungen mit den Jahreszeiten sind noch häusiger in allen Klimaten mit ungleicher Verteilung der Niederschläge über das Jahr, das Wachstum des Ergusses mit der Schneeschmelze ist in allen Gebirgsländern eine bekannte Erscheinung. Daß gerade dieser klare Zusammenhang nicht früher auf eine richtige Erklärung des Ursprunges der Quellen gesührt hat, ist erstaunlich, denn es kommt die Trübung mancher Quellen nach langen Regenzeiten hinzu, um die unmittelbare Abhängigkeit der Quellen von den Niederschlägen noch eindringlicher zu machen.

Je durchlässiger der Boden ist, desto abhängiger werden die Quellen von den Niedersichlägen, desto ungleichmäßiger wird ihr Erguß. In zerklüsteten Kalkgebirgen, wie im Jura, wo die Quelladern eigentlich unterirdische Bäche genannt werden könnten, stürzt das Regenwasser so rasch in den breiten Spalten in die Tiese, daß z. B. ein Gewitterregen im Hochthale von Les Ponts nach wenigen Stunden sich in der Wassermenge und Trübung der 300 m tieser liegenden großen Quelle von Noiraigue im Traversthal anzeigt. In solchen Gegenden läßt eine ungewöhnlich regenarme Jahreszeit unschlbar alle Quellen wasserärmer werden. Dit gesschieht es in solchem Maße, daß große Unbequemlichseiten daraus entstehen. Nach dem uns gewöhnlich trocenen Sommer von 1893 seierten im Jura zahlreiche Triebräder und Menschenshände, die auf die für gewöhnlich ausgiedige Wasserkast der Quellen angewiesen sind.

Größere, langsamer sich vorbereitende Schwanlungen des Ergusses der einzelnen Quellen können bessonders in diesen vielzerläfteten Kallgebirgen nicht ausbleiben. Wo sie im Karst, Jura u. s. w. eintreten, sieht man immer zuerst die Folgen der Entwaldung; aber die Beschleunigung des Abstusses durch Bildung neuer Trickter, Bergrößerung der Spalten und Vereinigung getrennter Spalten darf man nicht vergessen. Diese Ursachen dürsten sogar die wirksameren sein. Nicht bloß kleine Quellen oder Brunnen sind in diesen Kallländern versiegt. Es gibt im Jura Quellen, die einst Sägen oder Mühlen trieben, nun aber kaum dem häuslichen Bedarf der Nachbarschaft genügen. Überlieserungen, teilweise auch Ortsnamen, die heute keinen Sinn mehr haben würden, wie Rasse, Naisse, Nussiske, deuten darauf hin. Jacquard berichtet, daß 1868, welches ein Jahr großen Rückganges des Wasserreichtums war, eine Reuenburger Zeitung das Verschwinden von fünf Sägen und Mühlen allein in der Gegend von Matnont und Trémalmont berichtete.

#### Die Quellentemperatur.

Die Quellentemperatur ist das Ergebnis aller der Kräfte, die auf die weitverbreiteten, vielzerteilten Wassersäden und dünnen Wasserschichten einwirken. In ihr liegt die Wärme der Niederschläge und die Erdwärme gemischt mit der Luftwärme an dem Ort ihres Hervortretens, und vielleicht spielt sogar noch die Temperatur abschmelzenden Firnes oder Eises oder eines aus der Tiese herauf wärmenden Lavastromes herein. Alle diese verschiedenen Wärmequellen kommen aber nicht unmittelbar in einer Quellentemperatur zum Borschein, sondern sie gleichen sich durch das Zusammenrinnen und Verweilen der Wässer in der Tiese aus, wodurch über alle Unterschiede weg irgend ein Grad von Beständigkeit die hervorragendste thermische Eigenschaft der Quellen wird. In trockenen Ländern, wo die Quellen aus sehr tiesen Wasserassammlungen stammen, sind sie meistens warm. K. Dove erklärt, in Südwestafrika nur drei eigentliche Quellen zu kennen, und diese alle sind warm. Die Temperatur gleich tieser Quellen oder Brunnen ist um so höher, je wasserreicher sie sind, und je rascher sie fließen, je weniger Wirkung also auf sie die Abkühlung der oderslächlichen Erdschichten üben kann.

Da bei der Bestimmung der Quellentemperatur alles darauf ankommt, daß die Temperatur der Luft ausgeschlossen wird, so ist es am sichersten, das Thermometer in einem Gesäße so zu besestigen, daß das Basser in das Gesäß eindringen und das Thermometer allseitig umgeben kann. Dieses Gesäß soll nur so weit offen sein, als zur Aufnahme des Bassers nötig ist. Das Basser soll, wenn die Quelle ein Beden hat, zur Bärmebestimmung nicht von der Oberstäche geschöpst werden. Es liegt auf der Hand, daß aussteigende wie absteigende Zustüsse die Temperatur sast jeder Quelle ändern werden. Nur in den seltenen Fällen, wo in genau bestimmter Tiese, z. B. eines Bergwerts, ein Quellenarm angebrochen wurde, hat also dessen Temperatur geothermischen Wert. Wenn uns eine Quelle in der Grube von Huelgoat in der Bretagne in 230 m Tiese saste, so ist die damit angegebene Tiesenstuse von Huelgoat in der Bretagne in 230 m Tiese saste, so ist die damit angegebene Tiesenstuse brauchbarer als lange Reihen von Ablesungen aus artesischen Brunnen, welche Tiesenstusen zwischen 6 und 54 m ergeben. Quellen sind aber im allgemeinen untauglich zur Bestimmung der Bärme des Erdinnern. Bgl. darüber Bd. I, S. 107.

Es liegt in ber Natur ber Quellen, daß fie ben Temperaturanderungen ber Erboberfläche entzogen find. Auch wo sie keine ganz gleichmäßige Temperatur zeigen, sind ihre Schwankungen gering im Bergleich mit der Lufttemperatur. Biele Brunnen und Trinkwasserleitungen bringen uns Wasser von fast gleichbleibenber Warme, die um die mittlere Jahreswarme schwanft. Das rührt baher, daß viele von unferen Wasseradern gerade aus ber mäßigen Tiefe kommen, wo die jahreszeitlichen Schwankungen aufhören, also aus 15 bis 30 m. Daher nimmt auch die Wärme ber Quellen zwar mit der Höhe ihres Ortes in der Regel ab, aber boch, wegen der aus der Tiefe gebrachten Wärme, langfam. In ben Gebirgen ist die Abnahme größer in steilen als in flachen Lagen, weil in jenen Waffer aus höheren Schichten zufließt. Wir wiffen, daß die Lufttemperatur in der Höhe im allgemeinen um 1° auf 175 m abnimmt. Für die Abnahme der Quellen= temperaturen find die Höhenstufen in den Banrischen Alpen 272, im Kichtelgebirge 222 m. In ber Nahe von Gletschern und Firnfleden gibt es auffallend kalte Quellen, die mit diesen Anfammlungen festen Wassers oft ziemlich tief herabsteigen. Die höchsten kalten Quellen liegen in ben Alpen bei 3200 m, auf bem tibetanischen Hochland bei 3400 m, in den Anden bei 4700 m; in den Anden ist es eine gerade unter der Firngrenze gelegene Quelle am Nevado de Guaracolta, beren Temperatur Bentland zu 3,60 bestimmte.

Bir finden sehr häufig lleine Seen, die als Sammelbeden für tiefer liegende Quellen dienen. Dabei bemerkt man das Eigentümliche, daß diese Quellen kälter sind als ihre Reservoire, obwohl die letzteren höher liegen. Der Soiensee am Bendelstein zeigt bei 19° Luftwärme 15,2°, sein Absluß 13,8°. Ein Tümpel am Bendelstein in 1050 m zeigt bei 14° Lufttemperatur 5,4°, die um 11 m tiefer liegenden

Quellen 4,6°. Die Erklärung ist einfach: jene Temperaturen zeigen die Barme an der Oberfläche des Baffers, die Quelle hat dagegen die Temperatur der tieferen Schichten.

Die Temperaturen der Quellen find von Ort zu Ort und bann wieder für jede Quelle von einer Jahreszeit zur anderen verschieden. Aus der Berteilung der Wärme in der Erbe geht hervor, daß oberflächliche Quellen viel veränderlicher sein werden als tiefliegende. Mehr noch als die höhere Temperatur beweist uns die Gleichmäßigkeit ber Temperatur den tieferen Urfprung einer Quelle. Ze tiefer eine Quelle reicht, um so wärmer und gleichmäßiger warm wird sie sein, je oberflächlicher ihr Aufnahmegebiet liegt, um so mehr wird unter ben wechselnden Einflüssen ber Atmosphäre und ber Erdoberfläche ihre Wärme schwanken. Daher haben Quellen aus mäßiger Tiefe ben Borgug für die Wasserversorgung. Im spaltenreichen Felsboden ift bie Wirkung ber Niederschläge auf die Temperatur ber Quellen und bes Bobens rascher als die direfte Wirfung der Luft durch Leitung. Im Sandboden sidert bas Wasser langsam ein, gerteilt sich und nimmt langfam bie Temperatur feiner Umgebung an, mahrend bie Luftwarme raicher vordringt und auf die Temperatur des Bodens und der Quellen wirkt. Daher kommen die hohen Temperaturen in Wüstenquelltümpeln. Rohlfs maß unter 18 Quellen bei Sofna und Bengasi sechs mit Temperaturen, welche bie Luftwärme überstiegen. Daß auch bie Stärke ber Quelle einen Einfluß auf die Wärme übt, ist bei allen aufsteigenden Quellen flar; benn je wasserreicher sie sind, besto weniger wird die Temperatur der höheren Erdschichten und ihrer etwaigen Wasseradern auf die aus der Tiefe kommenden Wassermassen einwirken können.

Für ben Unterschied zwischen Luft- und Quellenwärme hat hallmann nachgewiesen, daß derfelbe hauptfächlich abhängig ist von den Einflüssen ber Niederschläge. Vorübergehende Barmeerhöhungen werden durch starte Sommerregen, vorübergehende Erniedrigungen ber Temperatur durch starte Winterregen hervorgerusen. Die durch Regenwasser in die Tiefe geführten Wärmemengen wirken entscheidender auf die Temperatur der Quellen als die Bärme der Luft. Natürlich kann aber babei die eigene Barme bes Bobens nicht unberudfichtigt bleiben. Nur gum Teil liegt ber Grund ber geringeren Schwankungen der Quellentemperaturen im Bergleich mit den Lufttemperaturen in der Berspätung, die jene beim Eindringen in den Boden erleiden. In der von hallmann gemessenen Mühlthalquelle bei Boppard a. Rh., beren Jahreswärme im breijährigen Mittel um +0,34° von ber ber Luft bifferierte, brauchte das Regenwasser 2—5 Tage, um die Bassermenge und Temperatur der Quelle zu beeinflussen. Andem die Alten von der Sonnenguelle in der Ammonsoafe fagten, daß fie bei Tage talt und bei Racht warm fei, sprachen sie nur die allgemeine Wahrheit der Unabhängigkeit tieferer Quellen von den Schwanfungen ber Lufttemperatur aus. Es ift dieselbe Gleichmäßigseit, die es bewirkt, daß die Quellen, Die uns im Sommer erfrischen, im Binter "rauchen" und ihre nächste Umgebung mit dem Reif bes in ber lühlen Luft trijtallisierenden Bajferhauches überziehen. Im Gebirge, wo ber Unterschied zwischen Quellen- und Lufttemperatur noch größer ift, baut im Winter bas Eis bes bampfenden Quellbaches eine irisierende Marmorpforte mit vielfach tannelierten Säulen und wulftigen Gewölben um ben Felsmund. Wenn anderfeits in bem alpinen Abschnitt bes Pothales, wo man mit Quellwaffer bewäffert, die Wärme dieses Bassers den Graswuchs im Binter befördert, haben wir die praktische Anwendung derselben Thatfache. Die mittleren Jahrestemperaturen ber Quellen find burchweg weniger schwankend als die mittleren Jahrestemperaturen der Luft. In der Mühlthalquelle bei Boppard beobachtete man in 5 Jahren nur Schwankungen von 0,13° über und 0,18° unter die mittlere Quellentemperatur, dagegen in den Luftlemperaturen derfelben Gegend Schwankungen von 0,09° über und 1,81° unter die mittlere Lufttemperatur.

# Barme Quellen (Thermen).

Wenn wir Therme eine Quelle nennen, beren Wärme entweder dauernd oder doch im Jahresdurchschnitt größer ist als die mittlere Jahreswärme ihres Ortes, so ist uns die Quelle von Giwarta Fjell in Lappland mit 1,2° ebensogut eine Therme, wie eine 30° messende Quelle unter dem Aquator. Denn die mittlere Jahrestemperatur jenes lappländischen Ortes ist — 3°,



aus der Wärme der Thermen auf die Tiefe ihres Ursprunges zu schließen. Es sind nur Schätzungen, wenn 1500 bis 1800 m Tiefe für den Ursprung der Aachen-Burtscheider, 1700 m für den der Baden-Badener, gegen 900 m für den der Wildbad-Quellen angegeben werden.

Der Ursprung ber Wärme ber Thermen ift im Erbinnern, von bessen Wärmevorrat ein sehr kleiner Teil durch Quelladern an die Oberfläche getragen wird. Daher kommen die meisten Thermen in den Gegenden vor, wo die Erdwärme in neu- oder altvulkanischen Gesteinen näher an die Erdoberfläche herangeführt wird; und hier treten fie gern in Gruppen auf (j. die Abbilbung, S. 80). Thermengruppen, wie die Steamboat Springs in Nevada, die mit mehr als 100 Dampffäulen auf einer geraben Linie von 400 bis 500 m hervortreten, können nur vulkanischen Ursprunges sein. Auch die Borfäurequellen, die in Toskana einen Raum von 1700 gkm bebeden, wo sie mit Geisirerscheinungen Dampfe von 100 bis 1750 aushauchen, sind Reste vulkanischer Thätigkeit. Die zahlreichsten Thermen und zugleich die heißesten gehören überhaupt vulfanischen Gebieten an, neuen und alten. Thermen sprudeln noch hervor, wo die vulfanische Thatigfeit jo lange erloschen ist, wie im böhmischen Mittelgebirge. Thermen kommen bann ferner in Gebirgen vor, wo die Gebirgsfalten den Wäffern erlauben, in heiße Tiefen hinabund wieder heraufzusteigen, und wo Thäler tief hinabragende Schichten durchklüftet haben. Nicht immer werden die Bäffer unmittelbar mit den heißen Gesteinen des Erdinnern in Berührung zu kommen brauchen, jondern in tieferen Spalten verdampfendes Waffer wird feine Wärme nach oben tragen und damit Waffer erwärmen, das der Oberfläche näher liegt. Bei Thermen, die auffallend wenig feste Bestandteile enthalten, überhaupt fast reines Wasser sind, wie die von Gastein, Teplip=Schönau, Wilbbad und Pfäffers, ist am wahrscheinlichsten solche Entstehung durch Berbichtung bampfförmig aufsteigenden Wassers tieferer Spalten. Dabei ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß andere Wasseradern sich mit den warmen mischen, und daß heiße Quellen in furzer Zeit erkalten. Naumann führt ein Beispiel bafür aus Japan an, die Quelle von Takinopu.

## Die Quellen als Löfungen.

Alle Quellen führen feste Stoffe oder Gase in Lösung aus der Erde heraus, keine natürliche Quelle dürfte ganz rein sein. Hur sehr oberflächliche Quellen bringen nach andauernden Regenguffen fast reines Regenwaffer. Ebenfo haben Schncewafferquellen immer besonders reines Wasser. Selbst der aus dem Kalkgebirge kommende Gollinger Wasserfall hat nur 0,04 Gramm feste Bestandteile gegen 2 ober 2,5 Gramm, die soust die falfreichen Quellen dieses Gebietes zeigen. Es kommt aber auch vor, bag bas Waffer aus ber Tiefe reiner ist als bas von ber Oberfläche, und zwar trifft dieses besonders bei Brunnen der Wüsten und Steppen zu, deren Boden an ber Oberfläche burchfalzen ift. Die Zerteilung bes Wassers in ein Geaber von Millionen Wasserfähen, die nach unten zunehmende Wärme und ber weitverbreitete, zum Teil schon von ber Erboberfläche mitgeführte Kohlenfäuregehalt erleichtern bie auflösende Thätigkeit. Damit hängt auch zusammen, daß fast nie eine Mineralquelle allein auftritt. Besonders Solen und Säuerlinge find gefellig. Dabei ift sicherlich auch ber Druck von Belang. Wenn im Thal von Belaped in Istrien nach Aners Mitteilung nach größeren Regen bas Wasser bis über 15 m in fußbiden Strahlen ansteigt, wenn es in ber "Foiba" (f. Bb. I, S. 539) von Pisino schon 50 m stieg, ober wenn nach ber Erbohrung eines artesischen Brunnens bas Wasser in noch viel höherem Strahle emporgetrieben wird, bann ift auch vorher ein bedeutender Druck schon bagewesen. Druck erhöht aber die Auflösungsfähigkeit des Wassers bei 40 Atmosphären auf das Doppelte. In Seebeden haben aufsteigende Quellen steilwandige, trichterförmige Löcher in den Kalkstein gehöhlt.



#### Die geographische Berbreitung ber Quellen.

Da die Quellen von den Niederschlägen berstammen, sind sie in erster Linie eine klimatische Erscheinung. Doch burchbricht ihre Abhängigkeit von der Bobenart und der Bobengestalt die zonenförmige Anordnung, die sich baraus ergeben mußte. Immerhin läßt sich im allgemeinen fagen, daß die Polargebiete und die Wüftengebiete quellenarm find. Um reichsten an Quellen find Gebiete mit vielen Niederschlägen und ungleichmäßiger Bobenbeschaffenheit, feuchte Länder, in beren Boben Sand, Thon, Ries, burchlässige und undurchlässige Schichten häufig wechseln oder härtere Gesteine wechsellagern, durch die viele Falten und Verwerfungen aufgeschlossen find. Natürlich läßt fich ber Quellenreichtum nicht an ber Zahl ber Quellen allein meffen, es muß auch die Stärke und Beständigkeit mit in Betracht gezogen werden. Es lagt fich im allgemeinen behaupten, daß räumlich gleichmäßige Verteilung des Waffers zeitlich ungleichmäßige Berteilung bedingt, denn aus zahlreichen Wasseradern und kleinen Quellen verdunstet das Wasser. bas keinen Rüchalt hat, während wenige große Quellen es in beständiger Fülle hervortreten laffen. Gebiete großer Quellen feten immer quellenarme Gebiete in ber Nachbarichaft, alfo ungleiche Verteilung, voraus. In der Regel liegt die Quellenarmut in der Höhe und am aus: gebehntesten auf Hochebenen, wo bann bas bort fehlende Wasser um so mächtiger am Juße ber Söhen hervorbricht. Gebirge begünftigen im allgemeinen die Quellbildung, weil sie niederschlags: reich und durch häufigen Wechsel dichterer und lockerer Gesteine ausgezeichnet find. Aber es gibt auch ausgedehnte Gebirgsftreden, die quellenarm find. Dieje Ausnahme von der Regel beruht auf der Zusammensetzung aus Gesteinen, welche ber demischen Erosion leicht zugänglich und baher zur Bildung von Ranälen geneigt find, in denen bas Wasser verfinkt, ober auf bem Borhandensein mächtiger Schuttbeden, die in diffuserer Weise in der gleichen Richtung wirken, ober endlich in der Bedeckung mit Firn oder Eis, die das Wasser nicht hervortreten, sondern höchstens unter ihrer Sohle abrinnen lassen, bis es tief unten am Berge hervortritt. In unvergletscherten Gebirgen findet man Quellen 100 m unter den höchsten Gipfeln, also gerade so tief, wie bas Sammelbeden Raum braucht. Bentland hat in der östlichen Kordillere von Bolivia eine Quelle von 1,3° hart an der Firngrenze gemessen, die hier nicht tiefer als 4800 m liegen dürfte. Die höchstgelegene Quelle wird im Himalana bei 5380 m angegeben.

Der Fruchtbarleit Balencias entspricht die De Neukastiliens, bessen versinkende Basser in den "Nacimientos", Riesenquellen des Küstenabsalls, hervortreten. Bielleicht vereinigt eine in den seuchten Ländern der gemäßigten Zone nicht selten vorsommende Bodenbildung die Extreme am besten: ein weit ausgebreiteter Sand- oder Kiesboden von geringer Mächtigkeit, der auf undurchlässigem Grunde von ungleicher höhe ruht, also das Bett eines entsprechend breiten Grundwasserstromes bildet. So ist der Boden beschassen, aus dem die größten Menschenansammlungen ihr Basser beziehen. Bon Deutschland kann man wohl sagen, die Berteilung der Duellen über das Land sei im allgemeinen wohlthätig und hinreichend; aber die Ungleichheit ist dennoch in nahe gelegenen Gebieten sehr groß. Es ist bei uns nicht wie in dem quellenarmen Sizilien, wo nur die dauernden Luellen der hyblässchen Berge eine oasenhaft anmutende Landschaft schassen, in der die einzigen ausdauernden Bäche der Insel sließen. Aber im ganzen Zurazug, besonders in der Rauhen Alb, liegen quellenarme Höchslächen über quellenreichen Thälern. Noch größer ist der Unterschied zwischen ihnen und den mit einem Übersluß von Luellen, herumirrenden Bächen, Seen und Wooren gesegneten oder vielmehr überwässerten Schutthügelländern alter Moränen.

Im Grunde ist der landschaftliche Gegensatz einer Rauhen Alb, einer Jurahöhe, eines Karstplateaus, wo in zahllosen Spalten und Gruben das Wasser verrinnt, das von keiner Legetationsdecke auch nur verzögert wird, und eines Gneisrückens, wo auf Fels ober undurchlässigem Thon in jeder der welligen Bertiefungen ein Tümpel oder Torsmoor liegt, nur ein Unterschied in der Lage des Wasserspiegels. Aber er greift tief in das Leben der Menschen, überhaupt in

bas Leben ein. Zeugnis bafür find die von Gestrüpp und gelbem Gras fahlen oder gleichmäßig graunackten Karsthöhen, das Fehlen oder die Kleinheit menschlicher Ansiedelungen, die weit versichieden ist von der Aufreihung der Dörfer und Städtchen, der Mühlen und Triebwerke an den Reihen fräftiger Quellen.

#### Rücklick.

Die Quellen sind der Abergang von der weiten gleichmäßigen Berteilung der Niederschläge zu den großen Bereinigungen des Flüssigen in den Rinnsalen und Becken der Flüsse
und Seen. Tausend Regentropsen vereinigen sich zu einem Quelläderchen, tausend Quelläberchen bilden einen Fluß. Das bedeutet auf dem Wege zur Zusammenführung des Flüssigen
allgemeine Durchseuchtung der Erde in geringer Tiese, Schut der Feuchtigkeit gegen Verdunstung,
unterirdischen Transport der Niederschläge, Fortpslanzung auslösender Thätigkeit des Wassers
in die Tiese, wo durch die Quellen ein ununterbrochener Auslaugungsprozeß vor sich geht. Liegt
nicht in dieser ununterbrochenen Berührung des Wassers mit der Erde im unterirdischen Quellgeäder eine Ahnlichseit mit den Küsten, wo das Meer mit Millionen Wellen und Wellchen den
Landsaum beleckt? Aber in den Küsten wirken Massen auf Massen, während im Quellgeäder
dünne Wassersten die äußersten Känder breiter Erdmassen bespülen.

Das Wasser bringt von der Obersläche zuerst in die Tiefe hinein und kehrt dann mit neuen Eigenschaften aus der Tiese wieder an die Obersläche zurück. So sind also die Quellen auch eine Übergangserscheinung zwischen der Erdobersläche und dem Juneren der Erde. Da nun das Wasser, ehe es in den Boden eindrang, aus der Luft herabgesallen ist, hat auch der Luftkreis seinen Anteil an den Quellen. Und diese Anteile der Erdobersläche, des Erdinnern und der Luft sinden wir in den Sigenschaften der Quelle wieder. Besonders in der Wärme und der chemischen Zusammensehung des Quellwassers begegnen wir ihnen; und es ist gerade diese Mischung, welche die Deutung der Natur der Quellen erschwert. Schließlich ist es die Sonne, der wir die Quellen danken: die Sonne, Krastquelle im Kreislauf des Wassers, hebt das Wasser, das dann heradzinnend seine tausend Wege in die Erde und wieder aus der Erde heraus sindet. So schasst uns die Sonne Wärme und Rühlung zugleich.

Die Quelle ift eine Borrichtung zur Kompenfation und Ausgleichung. Das liegt schon in ihren Anfängen. Geben wir bei einem ausgiebigen Regen hinaus und betrachten das Wasser, das in vorübergehenden Gerinnen oberflächlich abfließt. Es ist trübe, reißt ben Boben auf, schleppt, wenn bas Gefälle irgend beträchtlich ift, Schlamm, Sand und selbst Steine mit sich fort. Im Gebirge bildet bieses Wasser einen Wildbach, der ebenso zerstörend wirkt burch sein Wegreißen, wie durch sein Anschwemmen. Unhörbar versidert dagegen das Wasser, das bestimmt ift, eine Quelle zu bilben. Es verschwindet, man weiß nicht wie. Der Wilbbach ift nach einigen Tagen troden, und nur Schutt ist seine Spur. Das in die Erbe eingedrungene Wasser macht bagegen in unzähligen Käden und Tröpschen seinen Weg in die Tiefe und begegnet bort anderem Wasser, bas schon früher eingesickert war. Bielleicht bauert es Monate, bis es wieder bervortritt. Und nun bilbet es eine Quelle, die flar und ruhig emporsteigt. Der Bach dieser Quelle ist das Gegenteil jenes Wildbaches: er fließt ruhig, stetig, verändert so wenig seine Ufer, baß vielleicht sogar Wasserpflanzen ihn mit ihren schwimmenben Blättern bebeden, wie einen stillen Teich. Und zu biesen ausebnenden Eigenschaften kommt nun noch die Temperaturaus= gleichung, beren fühl = und fichtbarer Ausbruck gerabe die Eigenschaften find, die uns zu bem Lobe veranlassen: das ist eine gute Quelle. Je gleichmäßiger die Quelle fließt und je beständiger

ihre Temperatur ist, besto bienlicher ist sie. Die Quelle, an ber lange Trockenzeiten und große Temperaturschwankungen fast spurlos vorübergehen, ist die echteste Quelle und für uns auch die beste.

Die erdgeschichtliche Betrachtung der Quellen lehrt uns, daß sie nicht immer das gewesen sein können. Sie sehen einen Zustand der Erdobersläche und der nächst tieseren Schichten voraus, der erst langsam im Lauf der Erdgeschichte geworden ist. Wenn wir in die Geschichte der Erde zurücklicken, sehen wir schon in der Ausbreitung der Schichten der Eiszeit eine Verzwielsätigung der Möglichkeit der Quellenbildung, wie sie disher auf diesem Boden nicht bestanden hatte. Wir können aber weiter zurückgehen und uns einen Zustand der Erdobersläche denken, wo es noch weit weniger Schutt gab als vor der diluvialen Eiszeit. Damals muß viel mehr Wasser an der Erdobersläche in Form von Flüssen, Seen und Sümpfen gewesen sein, dagegen viel weniger in der Tiefe. Vielleicht entsprechen die in mächtigen Veren abgelagerten Steinkohlen einem solchen Zustand, wo in seichten Sümpfen und Seen unabsehdare Wälder von Riesenfarnen und Schachtelhalmen standen. Echte Quellabsätze kennen wir nicht aus älteren Formationen; sie treten uns zum erstenmal ganz deutlich, sogar großartig in der Tertiärsormation entzgegen. Sie müssen in älteren Schichten ausgelöst, umgewandelt sein.

# 6. Die Flüsse.

### A. Die geographische Wedeutung der Flüsse.

Inhalt: Die Bewegung des Wassers in Flüssen. — Wasserfälle und Stromschnellen. — Ober-, Mittel- und Unterlauf. — Der Ursprung. — Fluß und Niederschlag. — Der Wasserstand. — Flüsse und Zonen. — Hochwässer. — Fiumaren und Steppenslüsse. — Höhlenstüsse. — Die Bewässerung als Spiegel der Bodengestalt. — Ablagerungen im und am Flusse. — Pauptfluß und Nebensluß. — Die Stromgebiete. — Die Länge der Flüsse und die Stromentwicklung. — Die Wasserscheibe. — Die Flüsse in der Geschichte der Erde.

### Die Bewegung bes Baffers in Fluffen.

Dem Fallen des Wassers nach dem tiefsten Punkte, das bei großen Gebirgsflüssen, wie Arve und Rhone, 3 m, bei reißenden Gebirgsbachen aber 6 m in ber Sekunde erreicht, wird durch die Erdoberfläche eine Menge von besonderen Eigenschaften erteilt, die in der Arbeits: leistung des fließenden Wassers (f. 28d. I, S. 587 u. f.) wiedererscheinen. Das Wasser hat bei seiner Bewegung sowohl innere als äußere Wiberstände zu überwinden, die Reibung auf allen Seiten verursachen. Es erfährt Reibung an feinen Wänden, an jeder Klippe, die fein Bett uneben macht, und an jeder Baumwurzel, die hereinragt; und die daburch entstehende Ungleichheit der Bewegung ruft innere Reibung hervor und erzeugt Gegenbewegungen, indem ununterbrochen kleinere Wasserteilchen sich wirbelnd burch die Masse hindurchtreiben. Da in einem fleinen Bette die Reibung derfelben Wassermenge geringer sein wird als in einem großen, und da eine größere Wassermenge im gleichen Bett weniger Reibungswiberstände finden wird als eine kleinere, hängt die Geschwindigkeit der Bewegung eines Flusses nicht bloß vom Gefälle, sondern auch von der Wassermenge unmittelbar ab und ist außerdem größer in einem kleinen als in einem großen Bett. In demfelben Flugbett beschleunigt jede Berengerung die Bewegung, und bei jeder Berbreiterung wird sie träger. Der Rhein, der sich bei Mannheim ausbreitet, hat nur die Sälfte von der Geschwindigkeit des bei Bingen eingeengten Mheines. Das beeinflußt unmittelbar die Gestalt des Flusses.



Die Thalbilbung (f. Bb. I. S. 584 f.) hat uns bas Längenprofil in feiner Bebeutung für die Ausbildung der Alugrinne gezeigt; hier möchten wir auf fein Verhältnis zu dem Quer= profil bes Fluffes zurudtommen. Diefelbe Baffermaffe wird bei ftarfem Gefälle geringe Tiefe und große Breite — in ber Sprache ber Sydrotechnifer "großen benetzten Umfang" —, bei ge= ringem Gefälle große Tiefe und geringe Breite, bort ein flaches und breites, hier ein tiefes und ichmales Bett haben. Dort arbeitete ber Kluß mit zu wenig, hier mit einem Überschuß an Stoßfraft, bort hat fid) bas Bett erhöht, bis bas badurd gesteigerte Gefälle bie Geschiebe wieder in Bewegung brachte, hier hat umgekehrt der Kraftüberschuß die Sohle des Fluffes angegriffen und tiefer gelegt. Daher auch ber Wechsel beiber Profile im Gang ber Geschichte eines Fluffes, in bem jeder Geröllzufuhr eine Erhöhung und Berbreiterung, jeder Wasserzufuhr eine Bertiefung und Verschmälerung bes Flusses entspricht. Wo bas Bett sich verengert, verstärkt fich die Strömung und trägt mehr Sediment fort als bort, wo bas Bett fich verbreitert und die Strömung schwächer wird; so wird hier ber Sand ober Ries abgesett, ber bort weggeführt wurde. Daburch verengert sich hier neuerdings bas Flußbett, ber Prozes ber Wegräumung und des Weitertransportes beginnt von neuem und unter seinem Einfluß die Bildung neuer Alufichlingen, die ben follängelnben Gang bes Fluffes bewirken. Die Schlangenwindungen des Flusses sind eine Form des Gleichgewichtes des fließenden Wassers, sie bedeuten eine Verlängerung bes Fluglaufes zum Zweck ber Berwendung eines Gefällüberschuffes, ben die Gestalt des Flugbettes nicht anderweit verwenden kann. Die kleinsten Sindernisse wirken in dieser Weise ablenkend und schlingenbildend, und die stetig, aber mit der geringsten Kraft fließenden Gewässer haben ben am meisten schlängelnden Lauf. Dagegen ift die Richtung der ungleichfließenden Kiumaren durch ihre zeitweilige mächtige Schuttführung, die wie ein hemmschuh die Bewegung verlangsamt und zugleich ausgleicht, gerablinig. Die bei ben Windungen immer auf bie konkave und kürzere Seite fich konzentrierende Energie hat man neuerbings im Wasserbau als ein Mittel 3. B. zur Schaffung eines neuen, tieferen Missiffippi : Mündungsarmes vorgeschlagen.

Die Reibung an der Luft bewirkt, daß der Streifen des raschesten Fließens nicht an der Oberfläche, sondern etwas darunter liegt, und zwar tiefer, wo der Fluß felbst tiefer ist. Man wird indessen wohl annehmen burfen, daß in dieser oberflächlichen Berzögerung auch bas Sinströmen nach ber Stelle ber stärksten Bewegung von ber Seite und unten her wirksam ist, durch das die Aufwölbung des Flußipiegels bei hohem Wasserstande verurfacht wird. Das Fließen eines Flusses ist also kein Reben: und Übereinanderhinbewegen ber Wasserfäden, sondern ein Berflechten, Überfließen, Auftauchen, Fortziehen. Durch die Reibung am Boden und an den Wänden der Rinne hat es mehr von einer sich überstürzenden als von einer geradlinig fortschreitenden Bewegung. In bem großen Fortfließen findet eine Menge von kleinen Rudwärtsbewegungen statt. Dabei ist in einem mit der Längsachse des Flusses parallelen Streifen, der über den tiefsten Stellen ber Rinne und von ben Ufern entfernt liegt, die Bewegung am stärksten; man nennt ihn Stromstrich ober Thalweg. Aber bem Stromstrich bezeichnen Wirbel biese Hudwärtsbewegungen, die man mit den Gegenströmungen des Meeres vergleichen kann. In ihnen findet auch ein Aufsteigen von Wasser aus der Tiefe statt, das die an der Oberfläche weggezogenen Wasserteile ersett. Wirbel ber einander drängenden und zum Teil hinunterdrückenden Wasser= fäden setzen sich zum Boden fort und bewirken kesselförmige Bertiefungen in ihm; aus solchen Vertiefungen steigen andere Wirbel an die Oberfläche. Flieft also auch das Wasser als Ganzes nie aufwärts, so staut es sich boch und steigt an Hindernissen an, bis es einen Durchbruch gefunden hat; auch steigen leichtere Wasserteile aus ber Tiefe empor, während schwerere sinken,





Wolf schrieb von seiner Sankurrureise: Wir passierten täglich Stromschnellen. Der Ogowe hat selbst im Delta Stromschnellen, die durch Bänke eines sehr eisenreichen Laterites bewirkt sind. Und die berühmten Katarakte des Nils, die Victoriafälle des Sambesi (f. die Abbildung, S. 94) und die Kongostromschnellen sind nur die größten Bertreter einer ungemein reichen Schar von großen und kleinen Wasserfällen, die in dem massigen Ausbau Afrikas begründet sind.

## Obers, Mittels und Unterlauf.

An jedem Flusse treten zwischen Ursprung und Mündung Abschnitte hervor, beren Geställe, Wassersührung und Gestalt verschieden sind. Ihre Größe kann wechseln, und ihre Begrenzung kann sehr schwierig sein, aber sie sind in jedem Fall als Obers, Mittels und Unterlauf auseinanderzuhalten. Aus der Fülle der Verhältnisse, welche die drei Abschnitte miteinander einzgehen, lassen sich die allgemeinen Regeln sinden, daß bei den Bächen und kleinsten Flüssen am häusigsten der Oberlauf überwiegt, während mit dem Längenwachstum der Mittels und Unterlauf immer mehr zunehmen. Ein Verhältnis der drei von 1:5:2, wie es dei der Donau vorstommt, ist typisch für den großen Fluß oder Strom. Obers und Unterlauf sind selbständiger, eigenartiger als der Mittellauf. Auch erscheint in der Geschichte der Flüsse der Mittellauf als der beständigste und regelmäßigste, während in den beiden anderen die häusigsten und einzgreisendsten Veränderungen vorkommen. Und doch ist dann wieder der Mittellauf nur ein übergang; der Unterlauf dagegen steht selbständiger durch Wassermasse, Trägheit des Lauses, Rähe des Meeres, Deltabildung und anderes dem Obers und Mittellauf gegenüber.

Für ben Dberlauf eines Fluffes find bezeichnend: geringe Waffermenge, die aber beträchtlich im Bergleich zur Größe ihrer Rinne sein kann, zahlreiche Rinnfale, Ungleichheiten ber Thalsohle, welche sich bis zu großen Abstürzen steigern können, baher auch starke Transportthätig= feit, die aber vorwiegend grobes Material bewegt, bas nicht selten Stammgen durch übermäßige Aufschüttungen bewirkt. Gleichzeitig ist hier auch die auflösende Kraft am stärksten, da die Berührung mit dem Untergrund und dem groben Felsgeröll am innigsten ift. Der Gehalt an aufgelösten Stoffen ift burch ben Reichtum an einmündenben Quellen von vornherein in diesem Abschnitte beträchtlich. Die Schwankungen bes Wasserstandes führen hier seltener zu Aberschwemmungen als im Mittel= und Unterlaufe, weil die Wasserzufuhr mannigfaltig und vielfach gehemmt, die Abfuhr bagegen fehr rasch ist. Bei manchen Flüssen liegt ber Oberlauf in flachen Thalbecken einer Hochebene ober eines Faltenthales, während Mittel= und Unter= lauf in steilen Erosionsschluchten gelegen sind; in Afrika ift bies besonders häufig der Kall. Dabei fällt natürlich das Gebirgshafte im Oberlaufe weg. So fließen alle Rongoquellfluffe im Lububis und Lomamigebiete zuerst in seichten Furchen langsam und stockend und haben sich echte Thäler erst bort ausgehöhlt, wo sie über ben Rand ber burchschnittlich 1000 m hohen Sochebene berniedersteigen.

Wenn ein Fluß unmittelbar aus bem Gebirge ans Meer tritt, besteht er fast nur aus Oberlauf; jedenfalls fällt die ruhige Entwickelung im Mittellause fast ganz aus, während in Form einer größeren Schuttanschwemmung der Unterlauf sich beltaartig entwickelt zeigt. Auf gebirgigen Inseln mit breitem Anschwemmungssaume schließen sich unmittelbar große Deltabildungen an die reißenden Gebirgsbäche; ein Beispiel ist die Ostseite von Formosa. Aber der Oberlauf greift dann mit seinem raschen Fall in diese Schwemmbildungen ein und erteilt ihnen die ganze Unruhe eines lebhaften Berggewässers, die in Verbindung mit dem so unmittelbar herabgesührten Schuttquantum verwüstende Wirkungen hervorrust.

werben, boch sind tiefere Thaleinschnitte und Stromschnellen nicht ausgeschlossen, wofür der mittlere Nil, der Rhein zwischen Bingen und Bonn mit seinen Felsriffen im Binger Loch und im "Wilden Gefährt" bei Kaub, die Donau zwischen Passau und Schärding und wieder zwischen Bilshofen und Krems, wo sie in den Südwestrand des Böhmischen Massivs eingeschnitten

hat, gute Beispiele geben. Auch Flußinseln treten nun häufiger auf, und es gibt im Mittellaufe Ruhepunkte, die bereits der Unschwemmungsthätigkeit einen freieren Raum bieten. Der Dit= tellauf ist in ber Regel viel ge= wundener als der Oberlauf, weil er viel abhängiger vom Grund: bau des Bobens ift. Main, Mofel zeigen bas verminderte Gefälle im mittleren Lauf und zugleich ben Ginfluß eines Bobens, in befjen Aufbau zwei Gebirgssysteme im Streite liegen. Der Elblauf ift von Tetschen abwärts parallel dem Streichen des Lausiter Systems, und die Umbiegung bei bem genannten Orte ist durch bie Ablenkung hervorgerufen, welche ber Ditflügel des Erzgebirges bewirft; bagegen ift bie Westbiegung zwischen Wittenberg und Magde= burg auf den Westflügel bes Alä= ming zurückzuführen.

Im Mittellause wachsen burch bas Zusammentressen bes Hauptflusses mit großen Nebenslüssen und durch plötliche Abnahme des Gefälles oft die Wassermasse und die Schuttführung in solchem Maße, daß seenartige Ausbreitungen, Flußgeslechte und Deltabildungen eintreten: es sind die verfrühten Erscheinungen des



Der Wiffiffippi mit Altwaffern. Rach ben Aufnahmen ber Miffiffippi River Rommiffion von 1882 und 1894. Bgl. Text, S. 90.

Unterlaufes. In kleinem Maßstabe finden wir sie bei alpinen Flüssen beim Austritt aus dem Hochgebirge. So bildet der Lech ein Flußgeflecht zwischen Neutte und Füssen, in dem allerdings kein feiner Deltaschlamm, sondern grobes Kalkgeröll liegt. Der Sambesi breitet sich in der Haupt-regenzeit (Februar bis April) in dem Lande oberhalb der Biktoriafälle mächtig aus, wodurch das flachuferige Mündungsgebiet des Tschobe, ohnehin schon mehrere Kilometer breit, dort zu

größte Abhängigkeit vom Boben, die fich endlich bis zur Bernichtung ber geschlossenen Eristenz bes Aluffes burch Deltabilbung steigert. Diefer voraus gehen bie blinden Ausläufer, von Rennell treffend "Schößlinge", am Unterlaufe ber Seine "Marigots" genannt, die mit der Zeit abzweigende Urme werden, und es folgen ihr die burch den Wechsel der Stromrichtungen abgeschnittenen "Altwässer", die häufig als bogenförmige Seen (j. die Karte, S. 97 und die Abbildung, S. 98) den Fluß begleiten. Baut hier der Fluß seine Anschwemmungen hinaus, jo erleichtert er bort bem Meere bas Eindringen in die Strommundung, deren Anschwemmungen wir als gemeinsame Arbeit bes Stromes und des Meeres kennen gelernt haben. So tief bas Meer in den Fluß eindringt, so weit wird der Fluß auch in das Meer hinausgeführt. Im fleinen kann man den Rhein im Bodensee und die Rhone im Genfer See verfolgen, wie ihre trüben Fluten in ben ruhigen See hinausschießen, wobei beiberfeits Wirbel den Gegenfat beiber Wässer bezeichnen. So findet man die letten Spuren des Meeres im Ganges fast 400 km, im Amazonas über 1000 km von ber Mündung entfernt, und die sichtbare Trübung reicht im Ganges 35 km über bas Delta hinaus, wobei fast ebensoweit bas Wasser an ber Oberfläche vollkommen suß ist. Un ber Ruste von Guanana ist bas von Strömungen fortgeführte Wasser noch bis 5° nördl. Breite und 50° westl. Länge zu finden. In ber fast 12 km breiten Kongomundung fließt der Kongo über einer tiefen Masse von Salzwasser noch mit 12 bis 15 km Geschwindigkeit in ber Stunde, so daß die erste Entdeckungserpedition unter Tucken, welche 1816 biesen bisher gering geachteten Strom zum erstenmal in seiner wahren Größe würdigen lehrte, nur mit Mühe vordringen konnte.

Das Gesetz bes Zusammenstrebens der Flüsse macht sich bis in die Mündungsgebiete gelztend, wo noch hart vor dem Austritt ins Meer der Rhein die Maas, der Po die Etsch, der Paraná den Uruguan aufnimmt. Verwandt sind die Ausmündungen in gemeinsame Ansichwemmungsgebiete und Mündungstrichter, wobei mit gemeinsamen Mitteln an derselben Küste von den Mündungsgenossen gebaut wird: Schelde, Tocantins, Brahmaputra.

Wir haben Oberläufe kennen gelernt, welche die Merkmale des Unterlaufes haben; es gibt auch Flüsse, die rasch und reißend, wie im Oberlauf, ins Moer stürzen, nachdem sie sich langs sam und gewunden im eigenen Schuttbett wie im Unterlause herandewegt hatten. Ufrika bietet für beide Fälle klassische Beispiele (f. die Abbildung, S. 100): die Flüsse Südwestafrikas haben alle einen auffallend raschen Unterlauf.

Auch die Trodenheit des Unterlaufes des Khusieb und wohl anderer Steppenflüsse wird mit durch das rasche Gefälle im unteren Lause erklärt, das bei dem genannten Flusse 3 – 5 pro Mille beträgt. In großem Maßstade wiederholt sich das Gleiche beim Kongo, dessen unterste Stromschnellen nur 95 km vom Meer entsernt liegen; erst unterhalb der Jellalafälle bei Nolli wird der Kongo schissbar. Am Lgowe treten Granitriffe noch im Delta auf, und von den Kamerunsklissen hat nur der Mungo 75 km schissbare Länge; so nahe tritt die erste Hochlandstufe and Meer heran.

Das Meer ist das Grab der lebendigen Kraft des Flusses, die schon im Tieflandlauf hinfällig geworden war und nun erlischt. Jeder Flus bildet daher jenseits seiner Mündung einen flachen Schuttkegel, der um so flacher geböscht ist, je feiner der Schutt, je geringer die Reibung, je größer die Wassermenge ist. Der rascher niederfallende grobe Schutt bildet den steilen Teil, der seine den weit hinaus abbachenden. Als Strombarre teilt diese Ansichwemmung den Strom, und jeder Arm bildet eine neue Anschwemmung. Als innere Aussläuser dieses Regels sind dann die Schuttränder anzusehen, die den Unterlauf des Flusses im Flachland einfassen; es sind nur die erhöhten Ränder der Junge von Schwemmabsähen, in denen das Bett liegt. Die Brenta z. B. kließt bei Borgo auf einer dammartig 10 m über

Anschwemmungen, die miteinander verschmelzen und einen Küstensaum von übereinstimmenden Eigenschaften bilden. Bgl. Bd. I, S. 410 f. Rhein, Maas und Schelde samt Lys münden unter ganz ähnlichen Formen und äußeren Bedingungen und bilden auf diese Art die Niederlande. Die guincischen Flüsse haben vom Casamanca dis zum Pongo so breite und tiese Mündungen, daß eine von den Gezeiten bewegte Brackwasserstrecke, ein Mittelding zwischen Fluß und Meer, entsteht, die ein Viertel, ja ein Orittel des ganzen Lauses beträgt. Sin Gewirr angeschwemmter Inseln und Halbinseln trennt diese Flußmündungen voneinander, die eine einzige, durch die übereinstimmenden Merkmale des Unterlauses charakterisierte Landschaft bilden, in welcher hinter Barren und Mangroven die Flußmündungen für das die Küste ansegelnde Schiff oft kaum zu sinden sind.

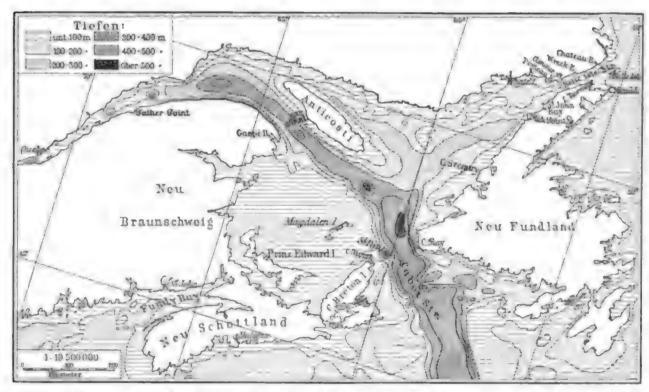

Die Tiefen ber St. Lorengbucht und ber Cabotftrafe. Rad G. Schott. Agl. Text, S. 101.

Wenn wir auch einen ganzen Fluß in die drei natürlichen Abschnitte des Obers, Mittels und Unterlaufes zerlegen, ist doch nicht gesagt, daß dieselbe Gliederung sich nicht in einem und demselben Flußlauf mehrmals wiederhole. Der Oberrhein hat zwischen Basel und Vingen zuerst einen Oberlauf, der an den alpinen Oberrhein über dem Bodensee erinnert, bestehend aus einem Gewirr von Stromarmen und "Gießen", Inseln und Kießgründen und dis zu Breiten von 2 km in seinem Bette umherschweisend. Von der Einmündung der Murg und Lauter an haben wir einen geschlossenen Mittellauf, der in weiten, aber vielsach scharf gebogenen Windungen die Niederung durchzieht. Den Unterlauf unterhalb Oppenheim bezeichnet endlich ein breites Vett von sanst gekrümmter Richtung, das großenteils durch langsgestreckte, sischartig gestaltete Inseln gespalten ist; schwaches Gefälle, Sand= und Schlicksührung machen aus diesem Abschnitt schon einen echten Tieslandstrom.

#### Der Urfprung.

Die Frage nach ber oberften Quelle ift für größere Flüsse immer schwer zu entscheiben. Mit Sicherheit kann man einen Fluß immer nur bis an die Schwelle seines Quellgebietes verfolgen,

Der Ursprung aus dem Gletscher ist also dem Hervortreten eines unterirdischen Flusses zu versgleichen. Solche Untereisflüsse bleiben allerdings, auch wo sie mächtig sind, wie man sie sich unter dem diluvialen Inlandeis denken muß, immer unselbständig, abhängig von ihrer Eisschale, die sie selsselt, mit der sie wandern. Gletscherabflüsse sind gleich den Seenabsküssen Reservoirsstüsse, und die Eismassen der Gletscher regeln den Absluß noch besser als die Seen. Deltasähnliche Vildungen am Ursprung eines Flusses sind nichts Seltenes in den Gletschergebieten, wo

Maßstab 1: 110 000

Ritumeter
Höhen in Meter

1 TASCA S.

Strotter
Seem
Seem
Seem
Charter

Carke:

Dunce:

Sorption

Morasen

Sorption

Die Quellen bes Miffiffippi. Rach J. B. Brower, "Ultimate Source of the Mississippi River". Bgl. Tegt, S. 103.

bas Wasser bes Gletschers mit Ries und Sand beladen hervortritt und sich so rasch ausbreitet, daß es eine große Anzahl von Anschwemmungsinseln bildet, die sich vor dem Gletscherende beltaförmig aneinanderreihen.

Den großen Strömen bie gro-Ben Gebirge zu Ernährern zu bestim: men, war eine von ben verfehltesten Spekulationen ber älteren Geographie. Es ift bas ein Verftoß gegen ben Thatbestand und zugleich gegen die Grundgesetze ber Wasserverteilung auf ber Erbe. Wir banken biefem Berftoß nicht nur die Bafferscheide: gebirge, die unfere Karten entstell: ten, sondern auch noch viel länger fortgepflanzte unrichtige Vorstellungen, wie 3. B. ben Ursprung bes Nio Negro in den kolumbischen Anden, ber in Wirklichkeit auf einer Tieflandhöhenstufe liegt. Die mächtig= ften Zuflüffe ber großen füb= und norbamerifanischen Stromfusteme ent= stehen auf Hochländern von geringer Erhebung. Bon ben unbedeutenben Landhöhen Mordamerikas fließt ber Diifffippi (f. das nebenstehende Kart= den), von bem in weiten Streden

400 m Höhe nicht erreichenden zentralbrasilischen Hochland ber Paraguan und Paraná, der Paranatinga, Schingú und Tocantins. Karl von den Steinen sagt von dem den atlantischen Winden überall leicht zugänglichen zentralbrasilischen Hochland: "Der reiche Wassergehalt der Luft erzeugt überall Niederschläge, überall quillt und rauscht es, kleine unscheinbare Quellbäche fließen zusammen und erzeugen schließlich die wasserreichen Riesenströme, die dem Amazonas zueilen." Nicht der große Missouri, der von den sirngekrönten Felsengebirgen kommt, sondern der Ohio, der Mittelgebirge und Hügelländer entwässert, ist der mächtigste Mississppizussussus. Muß man nicht ein solches Verhältnis erwarten, wenn man den großen Unterbau der ameriskanischen Westgebirge sieht, über den ansteigend die Luft früh ihre Feuchtigkeit verliert?

Nicht immer sind diese Quell- und Ursprungsfragen nur Nüsse für gelehrte Nustnader. Bei Abgrenzungen werden sie sehr praktisch, und wo es sich um den Basserbezug für künstliche Bewässerung handelt, erlaugen die kleinsten Quellfragen große Bichtigkeit. Die Unklarheit über den Quellarm des Qrus (Umu Darja), der als der "eigentliche" Orus anzusehen sei und daher die Nordgrenze des von Alfghanistan bis zur Pamir beanspruchten Gebietes bilden sollte, gehörte zu den großen Schwierigfeiten der russischen Grenzsragen; es handelte sich um die Zugehörigkeit des ganzen Landes zwischen Schignan und Bachan (vgl. das untenstehende Kärtchen).

Die Beziehungen bes Grundwassers zu den Flüssen an der Oberstäche sind doppelter Art. Den Flüssen sließt Grundwasser zu, und die Flüsse geben von ihrem Wasser wieder an das Grundwasser ab. Beides geschieht, wo ein Thal in durchlässige, wassersührende Schichten eingeschnitten ist. Der erstere Fall wird häusiger eintreten als der zweite und ist von größerer praktischen Bedeutung wegen der Eigenschaft des Grundwassers als Sammelbecken, die wir oben

(3. 63) geichil= bert haben. Die sichtbarfte Berei= derung empfängt der Fluß aus dem Grundmasser bei feinem Urfprung, aber auch spätere Zufuhren treten in seinen Lauf ein, nicht bloß, wo an den Thalwänden Quellen hervortre= ten, sondern auch auf der Thalsohle. Dier entziehen sie sich in der Regel der Beobachtung,

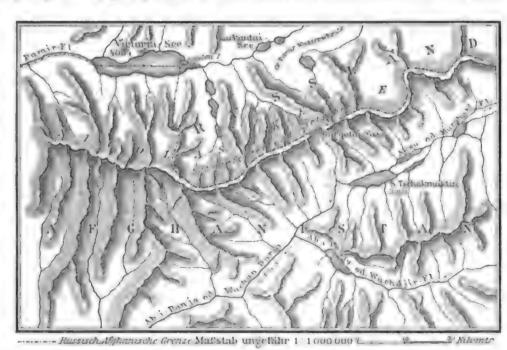

Die Duellen bes Ogus. "The Geographical Journal", Januar 1899.

aber 3. B. im Tanagro treten bei Sicignano so starke Quellen aus dem Boden, daß sie seine Wassermenge von 7,6 auf 15,3 ebm steigern. Auch kommt es vor, daß Flüsse im Oberlause durch Ableitung in die Bewässerungsgräben ihr Wasser verlieren, wie es in der Lombardei oft geschieht (s. oben, S. 67), sich aber weiter unten wieder durch das Eindringen des Grundswassers füllen. Über die Abgabe der Flüsse an das Grundwasser, die man weit überschätzte, als man z. B. die Libyschen Dasen auf durchgesickertes Nilwasser zurücksührte, siehe ebenfalls im Quellen=Rapitel, S. 63.

## Fluff und Diederichlag.

Hard das Verhältnis des in Flüssen abfließenden Wassers zu der Niederschlagsmenge des betressenden Gebietes wird gewöhnlich ein Drittel angegeben. So hat Arago angenommen, daß die Seine bei Paris ein Drittel der Niederschlagsmenge des Seinebeckens abführt, und Maenß ist zu derselben Zahl für die Elbe bei Magdeburg gelangt. Auch für die Iller scheint Hildebrandt geneigt, eine ähnliche Größe anzusetzen. Die genauen Untersuchungen Harlachers über die Wassermenge der Elbe in Böhmen ergeben 26 bis 28 Prozent. Die Schätzung Gräves:

31,4 Prozent für die größeren deutschen Flüsse, kommt diesem Verhältnis nahe. Indessen darf man das Vertrauen auf allgemeingültige Verhältniszahlen nicht zu weit treiben, und es ist jedens falls geboten, alle Umstände kennen zu lernen, die den Absluß regeln. Die absließende Wassermenge wird in erster Linie durch die Veschaffenheit des Bodens beeinflußt; dieser nimmt mehr Wasser auf, wenn er ausgetrocknet ist, und weniger im Winter, wenn er seucht oder selbst gestroren ist. In der Saale sließen im Winter (November die April) 51 Prozent der Niederschläge, im Sommer 17,3 Prozent, also im Winter sast dreimal soviel ab. So sührt auch die Elbe aus Böhmen im März, wo die aufgesammelten Schnees und Eismassen des Winters rasch in den slüßigen Zustand übergehen und den Flüssen zugeführt werden, 75 Prozent der Niederschläge ab, im August 11 Prozent. Ferner lassen reichliche Niederschläge einen größeren Teil absließen als schwache. Penck berechnet, daß ein Voden, der 600 mm Niederschläge empfängt, 24 Prozent davon absließen läßt, einer, der 900 empfängt, 33, einer, der 1800 empfängt, 56.

Unterschiede des Abflusses werden aber auch bewirkt durch leichte Anderungen im Flusbett, Drainage- und Staueinrichtungen, Anderungen der Begetation, besonders des Waldes, der von ben regenauffangenden Blättern bis zu seiner Moosdecke wasseraufhaltend und zerteilend wirkt. Die Altwäffer, Moore und Sümpfe ungeregelter Fluffe hemmen ben Abfluß merklich. So ift im Amazonas das frate Eintreffen hoher Wasserstände im Unterlauf auch den zahlreichen Alt: wässern und "Seitenschößlingen" (f. oben, Seite 98) zuzuschreiben, die einen Teil bes Wasserüberfluffes aufnehmen. Darin und nicht in einer Vermehrung ber Niederschläge durch den Wald, die im besten Fall nur gering sein könnte, liegt die Bebeutung des Waldes für die regelmäßige und ausdauernde Bewässerung eines Landes. Natürlich ist die Wassermenge, die ein Fluß aus seinem Gebiete herausführt, nicht bloß von den Niederschlägen abhängig, die auf bieses Gebiet fallen, sondern auch von der Berdunftung. Die Berdunftung aber hängt ab von der Wärme, von der Feuchtigkeit und den Winden, von der Bodenbeschaffenheit, da durchlässiger Boden bas einsidernde Wasser vor Berdunstung schützt, und endlich vom Pflanzenwuchse. Man kann baber nur für Flüffe, die unter ganz bestimmten flimatischen Verhältniffen stehen, das Verhältnis der absließenden Menge zu der niederfallenden im allgemeinen bestimmen. Für die Auffe ber kalten gemässigten Bone, 3. B. für die Klusse Deutschlands, kann man wohl annehmen, daß annähernd ein Biertel bis ein Drittel der Niederschläge abfließt. In Hochgebirgen, wo das Wasser rasch absließt, wird aber die absließende Menge noch größer sein. In Ländern trockenen Alimas fließt bagegen viel weniger ab, in Ländern der nördlichen Passatzone vielleicht nur ein Achtel, und in den eigentlichen Steppengebieten sind die Beispiele nicht felten, daß wenigstens oberflächlich gar nichts zum Abfluß kommt, wenn die Verdunftung und die Auffaugung sich in die Wassermenge teilen.

Nach den Beobachtungen des Hydrographischen Amtes der Bereinigten Staaten von Amerika fließen von Berghängen 3/4 des Regenfalles, von welligem Präriekand 3/8 ab, wenn die Regenmenge 1200 mm beträgt, aber nur ½20 von jenen und ½10 von diesem, wenn sie nur den halben Betrag erreicht. Bei 300 mm Regen fließt vom Prärieboden soviel wie nichts mehr ab.

Wassen Absluß des Wassers hemmt, strebt auf die Ausgleichung der Unterschiede des Wasserstandes hin. Auf Schneeschmelze, Schuttreichtum des Bettes, zahlreiche Nebenarme führt es zurück, daß Niederwasser, Mittelwasser und Hochwasser sich in der Isar bei München von 1:2,1:19, in der Elster bei Leipzig wie 1:2,7:100 verhalten. Das Verhältnis von 1:3,7:20 für die Elbe bei Torgau zeigt die abgleichende Wirkung eines großen Flußsystemes. Im Mhein zeigt das Verhältnis 1:6,6 zwischen Tiesse und Hochststand noch beim Eintritt ins Velta den Einsluß der sommerlichen Schnee- und Gletscherabschmelzung, wozu auch noch der Einsluß

bes Bobenses kommt, der als ein großes Sammelbecken wirkt. Oberhalb des Bobenses vershalten sich die Wassermengen des Tiefstandes und Hochstandes wie 1:70, bei Basel wie 1:14, in der Mosel bei Met wie 1:98. Das Verhältnis 1:312 in der Loire bei Briare zeigt den raschen Abstuß von einem walds, sumpss, seens und schneearmen Gebiet. 1:12 im Mississppi oberhalb der Chiomündung zeigt den Einsluß der Ungleichheit des Missourizustusses. Der Schire zeigt, durch den Nyassa und Malomba geregelt, nur 1 m mittleren Standunterschied. In Patagonien sühren nur die aus Seen kommenden Flüsse ihre Wasser ins Meer, die seenslosen versiegen vorher.

Wo nun mit Seenreichtum sich geringes Gefälle, vielgewundener Lauf und zahlreiche Nebenwässer verbinden, entsteht die größte Stetigseit der Wasserabsuhr, wie bei der Havel und anderen Duerflüssen des norddeutschen Tieflandes. Liegen große Klimaunterschiede nebeneinander, so äußert sich sofort die größere Kraft des Abslusses des seuchteren Striches in der Gestalt seines Laufes und seines Bettes. Der Orontes hält sich den Weg zum Mittelmeer offen, weil er aus einem Gebiete kommt, das regenreicher ist als das Ghor. Wo der begünstigtere Chotan Darja mit dem Jutschissa Darja zusammentrisst, hat er sein Bett 1,5 m tieser gegraben als dieser.

### Der Bafferftanb.

Entsprechend ben Niederschlägen und ben aus der Schnee: und Gisschmelze stammenben Bassermassen und ihrer Berdunftung schwanken die Flüsse von Jahreszeit zu Jahreszeit zwischen Tiefstand und Hochstand, und manche schwanken in viel kürzeren Perioden. Diese Anderungen wachsen mit der Kleinheit des Flusses und der Ahnlichkeit der Wasserstände seiner Zuflusse. Da nun die die Wasserzufuhr bestimmenden Umstände nicht in allen Teilen eines großen Flußgebietes dieselben find, ift der Wasserstand eines großen Alusies bas Ergebnis mannigfaltigerer Einwirkungen als ber eines kleinen. Und ebenso wird ein Aufgebiet, bas in einer und berselben Klimazone liegt, größere Unterschiede bes Wasserstandes zeigen, als ein durch mehrere Zonen sich erstreckendes, in dem Unterschiede sich ausgleichen. Auch die Entsernung der Zusluß: gebiete macht fich im Sinne ber Ausgleichung geltend: fo lefen wir benn im Fallen und Steigen eines Stromes die klimatischen und hydrographischen Zustände eines weiten Gebietes, das er entwässert. Wenn ein trodener, aus einem breiten Streifen weißen und grauen Ricses bestehender Bach der Kalkalpen sich plötlich mit einer rasch daherfließenden, trüben Wassermasse füllt, zweifeln wir nicht, daß oben im Gebirge ein starker Regen niedergegangen ist; wenn aber in demfelben breiten, steinigen Bett nur schmale grüne, flare Wafferstreifen bahinrinnen, wiffen wir ebenso sicher, daß ein langsames Abschmelzen alten Gises und Firnes der Ursprung dieses Wassers ift. Das ift ebenso, wie wenn wir aus ben Nilüberflutungen bes Spätsommers bie Commerregen von Aquatorialafrifa oder aus den Frühjommerfluten des Mississippi die Schneeschmelze im oberen Mississpigebiete herauslesen. Damit haben wir nun die zwei größten Urjaden ber Schwankungen der Wasserstände ber Flüsse genannt, nach benen vorläufig ber Charakter biefer Schwankungen zu unterscheiden ist: unmittelbarer Zuwachs flüssiger Nieberschläge und mittelbare Rufuhr durch Schmelzung von Gis und Schnee.

Fast rein abhängig von den stüssigen Niederschlägen sind die Flüsse der Tropen und der Monsungebiete, und da die Mehrzahl dieser Niederschläge in der warmen Jahredzeit fällt, haben die Flüsse dieser Gebiete in der Negel einen Sommerhochstand. Auch im größeren Teil der kalteren gemäßigten Zone wiegen im Tiese und Hügelland Sommerniederschläge vor, und wenn die beiden Ursachen zusammentressen, entstehen aus Sommerregen und Schneeschmelze Hochwässer



von besonberer Größe. Wir finden demnach in den gemäßigten Zonen in Hügel: und Tiefeländern Winter: und Frühlingshochstände, in den Gebirgen, wo die Schneeschmelze später einsetzt, Sommerhochstände; Sommerhochstände haben so gut die Alpenstüsse wie die Himalayastüsse und die Abstüsse der Felsengedirge dis hin zum Colorado; und noch ausgesprochener sind wegen der sesten Winterniederschläge ihre Winter: und Frühlingstiesstände. Da hingegen die größere Menge der Niederschläge in den subtropischen Zonen im Winter fällt, haben wir Winterhochstände der Flüsse des Mittelmeergebietes, Westasiens, Kalisorniens, Chiles. Auch in der gemäßigten Zone entstehen im Seeklima durch das Wintermaximum der Niederschläge Winterhochstände. In den Gedirgen der gemäßigten Zone, deren Klima sich im allgemeinen dem Seeklima nähert, fallen die meisten Niederschläge ebensalls im Winter, werden aber, da sie großenteils als Schnee sallen, dis zur Schneeschmelze dort sestgehalten. Ze nach der Zeit der Schneeschmelze liegen auch in demselben System die davon abhängigen Anschwellungen verschiechen; der Oberrhein hat sie durch den Sinsluß der Alpen im Juli, der Mittelrhein schon im Februar. Bei starken Unterschieden der Wärmeverteilung vermindert die Wärme im Sommer durch Verdunstung den Wasserband sehr beträchtlich.

Flüsse aus Gletschern und aus schneebebeckten Gebieten zeigen tägliche Schwankungen bes Wasserstandes, die der Eis- und Schneeschmelze entsprechen. Mittags beginnen sie zu steigen, wo sie unmittelbar aus dem Gletscher oder dem Schneeseld ihre Zusuhr empfangen. Weiter unten tritt die Anschwellung später ein. De Saussure, der auch diese Erscheinung zuerst aufgezeichnet hat, beobachtete, wie bei Genf im Sommer die Arve morgens höher stand als am Abend, und schrieb diese Verspätung der Ankunst der Schwellung dem weiten Weg zu, den die Arve zu machen hat. Gletscherbäche zeigen diese Periode nur im Hochsommer, Tieflandslüsse dagegen im Winter und Frühling, solange ihr Sinzugsgebiet Schnee hat. In tropischen Gletschergebirgen erreicht das Wachstum unter heißer Sonne gewaltige Höhen, so werden unter der mächtigen Sonnenstrah-lung die Gletscherbäche des Himalaya, die man morgens durchwatet, nachmittags mächtige Flüsse.

Ein Blid auf die Flüsse Europas zeigt uns die Uimatischen Abwandelungen auf engem Raum. In Mitteleuropa finden wir zunächst zwei Thpen. In unseren deutschen Wittelgebirgs - und Tieflandströmen ist der Gang der Basserstände bezeichnet durch starte Basserführung von langer Dauer im Winter, hochstand im Nachwinter und Frühling, und niederste Stände mit beträchtlichen Unschwellungen von furger Dauer im Sommer und herbit. Die Auschwellungen bes Binters find höher und bauernder als die des Sommers. Der tiefste Bafferstand wird im herbit erreicht; von da langsames Steigen bis zum März ober April, dann wieder Sinken, beschleunigt von der Zeit der stärksten Berdunstung im Juni an. In noch größerem Maße zeigen benfelben Wechsel etwas verspätet die russischen und sibirischen Tieflandströme. Einem anderen Thous gehören die Alpenfluffe an. Sie haben einen sommertichen hochstand, den die Schmelzung des Schnees und Eises hervorbringt, und einen winterlichen Tiefstand wegen der Erstarrung des Wassers ihrer Quellgebiete. Dieselbe Ursache führt zu ähnlichen Wirkungen in allen Alüssen. die aus ichneebedeckten hochgebirgen kommen. Unter den beutschen Flüffen vertritt der obere Rhein diese Battung mit einem langfamen Unsteigen von einem Februarminimum durch März und April, fräftiger im Mai, zum Maximum im Juli, dann Fallen vom August an mit der Berminderung der Niederschläge und der Schneeichmelze und wieder Unsteigen mit der Zunahme der herbitniederschläge zu einem zweiten Sochstand im Rovember.

Die Alpenzuflüsse des Po haben mit ihrem beträchtlichen, auch im Sommer aushaltenden Basserreichtum noch einen mitteleuropäischen Charalter, während in den Apenninzuslüssen, vom Tanaro an, und zum erstenmal Flüsse vom mittelmeerischen Thous entgegentreten, die im Binter wasserreich sind und im Sommer sast troden liegen. So hat in Griechenland die wohlbeseuchtete Bestlüste noch dauernde Flüsse, während wir an der Ostlüste des Peloponnes nur Flüsse sinden, die einen Teil des Jahres in ihrem Schutte versinken, und in Spanien zeichnet dauerndes Fließen die in den Phrenäen und der Sierra Nevada entspringenden Flüsse aus. Der Thous der Fiumare wird hier herrschend, auch dieser

Unterschied trägt dazu bei, Ober- und Mittelitalien schärfer auseinanderzuhalten. Bei den ersten Oktoberregen schwillt ein dis dahin fast trocken liegender Apenninzusluß plöglich zum Zehnsachen seiner mittleren Wassersührung und wälzt entsprechende Massen von Geröll fort. So führte der Reno, der gefürchtetste aller Po-Zustüsse (jest abgeleitet), am 22. und 23. Oktober 1872: 1160 cbm Wasser in der Selunde, gegen 95 cbm, die er im Mittel hat. In solchen Grenzgebieten tritt der Fall ein, daß ein Fluß aus regenreicherem Gebiete mit einem aus regenärmerem sich vereinigt, wie die Kura mit dem Arages, wobei die Kura trot ihres kürzeren Lauses der Bassersülle nach mächtiger ist; ihr Sammelbeden liegt noch in Gebieten, die unter dem Einfluß des seuchten pontisch-koldzischen Klimas stehen. Der Arlansas dietet das interessanteste Beispiel eines Flusses, dessen Gebiet in der Jone der Frühlings- und Herdstregen liegt, zugleich aber Schneeberge des Felsengebirges umfast, weshalb man drei Hochstände von kurzer Dauer im Frühling, Sommer und Herdst unterscheidet. Der südlicher sließende Red River von Texas entbehrt der Schnee- und Firnquellen und hat daher nur einen Winter- und Frühlingshochstand.

Steppenflüsse sind durch ungemein rasch wechselnde Wasserstände ausgezeichnet. Die Kürze ihres Lauses und der in vielen Fällen selsige Voden ihres Vettes lassen den Gegensatzwischen der vollständigen Trockenheit und der Ausstüllung der ganzen Rinne mit dem Wasser eines wolkenbruchartigen Regens, der selbst in der Wüsste vorkommt, schross hervortreten. Am 12. April 1899 überschwemmte ein Wolkenbruch von ganz beschränkter Ausdehnung das Wadi Urirlu in der Westschwarz, das in der Vreite von 800 m mannshoch unter Wasser gesetzt wurde. Im Salt River, dem Zusluß des Gila, kommt es vor, daß die Wassermasse in drei Stunden auf das Sechssache wächst. Und der Rio Grande (Neumexiko) hat im Mai achtzigsmal soviel Wasser wie im Dezember, wo er zu Tümpeln eintrocknet. Seine Geschiedes und Schlammführung wächst gleichzeitig auf das Achtunddreißigsache. Winterregen steigerten im Dezember 1877 die Wassermasse des Scheliss (Algerien) nahezu auf das Dreißigsache; in 24 Stunden führte er damals nahezu 4 Millionen Tonnen sester Stosse ins Meer, genug, um eine Fläche von 3 akm fast um 1 m zu erhöhen. Wie dieser Schwall von Geschieden die Gestalt des Flusses völlig umwandelt, werden wir bei der Vetrachtung der Fiumaren sehen.

Die Flüsse ber Tropen stehen unter bem Einsluß ber mit der Sonnenhöhe steigenden Niederschläge der Regenzeiten. Ströme mit Zuslüssen nördlich und süblich vom Aquator steigen durch südäquatoriale und nordäquatoriale Sommerregen in entgegengesetzen Jahreszeiten und empfangen außerdem regelmäßige Zusuhr auß äquatorialen Gebieten mit Regen zu allen Jahreszeiten. Solcher Art sind der Amazonenstrom und der Kongo. Auß dem Steigen des unteren Kongo im Nordsommer konnte man schon vor der Entdeckung des Kongobogens schließen, daß ein Teil des Kongogebietes nördlich vom Aquator liegen müsse. Der Amazonenstrom empfängt seine Wassermassen auß Westen, Süden und Norden, zum Teil auß Gebieten, wo es in allen Jahreszeiten regnet. Nur die weit nach Süden greisenden Zuslüsse erfahren den Einsluß der Passatzone, daher ein Fallen des Wasserstandes in der Südwinterzeit und ein Hochstand vom Dezember dis März in der Regenzeit der Südgebiete. Der Ril empfängt die Hauptsmasse solcher kritt die berühmte Überschwemmung Agyptens im Sommer und Herbst ein. Der Ganges reicht in ein Gebirge mit Winterniederschlägen hinein, die ausgleichend auf seinen vom Sommermonsung genährten Mittels und Unterlauf wirken.

Der tropische Regenreichtum schafft in den Aquatorialgebieten mit Regen zu allen Jahreszeiten zahlreiche und wasserreiche Flüsse. Selbst kleine Inseln entwickeln reiche Flusnetze. Bon Sao Thomé heißt es, es habe so viel Flüsse wie Tage im Jahre, und aus Borneo berichten die Reisenden mit Staunen von Flüssen, die nach einigen Meilen Lauflänge zu Nheingröße, und Bächen, die bei jedem Negenguß zu Flüssen anwachsen Der Barito Borneos ist ein kurzer

zusammengeschmolzen, und ausgedehnte Sandbanke füllen bas Ausbett aus." Aber schon ber Aluf von Benguella in etwa 12° fübl. Breite ist nur eine Kiumare, die sich in der Regenzeit in einen Sumpf verwandelt. Jenseit bes Cunene erreichen die Klusse bes Bererdlandes nur selten die See. Begünstigt burch bas im Sand und Ries fortsickernbe Wasser, findet man aber noch im Hoarusibfluß eine fräftige Tropenvegetation mit Palmenhainen und Galerienwälbern. Weiter füblich haben in den Thälern die Hererd, angeleitet durch ihre Missionare. jogar angefangen, Weizen zu bauen. Aber füblich bes 30. Grabes nördl. Breite ift an ber Westtüste Afrikas von einer eigentlichen Flußbildung nicht mehr die Rede. Auch von der Küste Afrikas am Roten Meere fagte schon vor balb 400 Jahren Alvarez: "Wir konnten von keinem Flusse erfahren, der von Athiopien ins Rote Meer geht, denn alle versiegen, wenn sie in das flache Land hinausfließen." Nur die stärtsten durchbrechen bei ungewöhnlichem Wasserreichtum die Schuttbänke, die sie selbst am Meeresrand aufgebaut haben. Nicht anders sinden wir es im Anneren bes Erdteils. Nachtigals Erkundigungen (1874) zerlegten das Land füdlich von Wabai in eine Anzahl von hydrographischen Zonen, die ein treffendes Bild der klimatischen Abstufungen gewähren. Alle Wasserläufe bes Dar Runga, fagte man ihm, füllen sich erft in ber Regenzeit; erft um ben 6. Grad nördl. Breite foll ber Bahr Erdhe, ben man in zwölf Tagen von Ruti erreicht, als Strom, bessen Wasserreichtum bem bes Schari gleichkommt, gen Westen fließen und noch sieben Tagereisen süblicher ber Bahr Ruta, noch wasserreicher als ber Schari, die Südgrenze von Banda bilden und zu den Kellata fliegen.

Flüsse, die aus einem feuchten in ein trockenes Land fließen, nehmen im Unterlaufe ab, und selbstwerständlich auch alle, die nur in trockenem Lande sließen, also alle Steppenslüsse. So entstehen also Flüsse mit verkümmertem Unterlause, dessen Stelle eine verfrühte Ausmündung einnimmt. Das ist schon bei der Wolga zu erkennen, deutlicher beim Murray, der ein Siebentel Australiens entwässert und in feuchten Jahren gegen 4000 km schissbare Strecken bietet: er hat einen engen Eingang und bringt sehr wenig Wasser zum Meere herab.

Als dem schwedischen Jäger Andersson erzählt wurde, der Ngamisee-Zusluß Tioghe, als dessen Entdecker Andersson gelten darf, behalte nicht immer seine untere Breite von 30 m, sondern werde weiter oben größer, war er sehr erstaunt über ein so regelwidriges Berhalten. Ein Blick auf die Karte von Zentralassen zeigt uns aber viel auffallendere Berstöße gegen die Gesehe des Fluswachstums. Der Serafschan durchsließt 250 km lang das Bergland Kohistan mit dem hochgebirgshaften Gefälle von 11 m auf 1 km. In die Ebene von Buchara hinausgetreten, verliert er sehr bald seine Geschwindigteit, wenn er auch noch im Mai bei der Schneeschmelze ein reißender Fluß ist. Aber 86 km vom Dzus entsernt, endigt er im Büstensand in dem seichten See und Sumpf Kara-kul.

#### Sochwässer.

Nennell fagt in seiner Monographie bes Ganges: "Neben ben Erbbeben sind es vielleicht bie Fluten der großen tropischen Ströme, die die raschesten Veränderungen an der Erbobersläche hervorrusen." Warum sollen hier nur die großen tropischen Ströme und nicht auch die der gemäßigten und kalten Zonen genannt werden? Die Ströme Sibiriens verursachen besonders unter dem Einslusse des Eises Überschwemmungen von kaum geringerer Wirksamkeit als der Nil oder der Ganges. Das Hochwasser des Mississspielippi von 1858 hatte von Cairo dis Memphis die unter Wasser gesetze Userstrecke mit 0,8 m hohen Sandlagen bedeckt, die Sandbänke erhöht, zehn mehr oder weniger bedeutende Flußinseln durch Ausfüllung der sie vom Lande trennenden Kanäle in Halbinseln verwandelt (vgl. das Kärtchen, S. 112). Im Naturzustand sind die Hochwässer eine gewöhnliche Sigenschaft aller Flüsse, die ihre Wassermassen nicht sehr rasch in stark geneigten

Bahnen abführen, also vor allem ber Tief= und Hügellanbslüsse. Man sieht nicht ein, warum ein Fluß wie der Amazonenstrom, der alljährlich einen großen Teil seiner Umgebung unter Wasser seit, immer nur in der Zusammengeschrumpstheit seines Tiefstandes betrachtet wird. Das mag bei hochuserigen, eingeengten Flüssen am Platze sein, die immer in derselben Ninne sließen, aber zum Wesen der flachuserigen Flüsse gehören die Hochwässer überall da, wo die Dämme nicht künstlich erhöht und befestigt sind.

MISSOURI

MISSOURI

Advantage

Abordeen

Abordeen

Abordeen

Abordeen

Abordeen

Alana

Abordeen

Abordeen

Abordeen

Action Rouge

Free Officials

Control

Abordeen

Das überichwemmungsgebiet bes Riffiffippi. Rach "The Scottish Geographical Magazine", 1897. Bgl. Tegt, G. 111.

Das Hochwasser hat zwei Wirkungen: es vermanbelt ein weites Nachbargebiet zu beiben Seiten bes Fluffes in einen Zustand, der ein Mittelbing zwi= fchen Aluf und See ift, und es steigert mit ber Dlaffe die Geschwindigkeit und damit die lebendige Kraft bes Flusses. Wenn ber angeschwollene Ganges breimal soviel Wasser wie gewöhnlich führt, steigert er seine Geschwindigkeit im Verhältnis von 3 zu 5. Diese Steigerung ist natürlich größer bei Rluffen, beren Hochwasser sich nicht über eine weite Kläche ausbreitet. Jedes Sochwasser ift ein vorübergehenber See. Schon ber langfam fich herausbilbenbe Unterschied des höchsten und niedersten Nilwasserstanbes (15 m in Affuan, 10 m in Theben, 7 m in Kairo) bedeutet eine Aufeinanderfolge grundverschiedener Bustände. Jeht ift das Nilthal eine Kultursteppe mit einem von allen Seiten eingeengten Wasserfaben, bann ein Sußwafferfee von Berg zu Berg, in beffen Mitte sich ein trüber Strom mit beschleunigter Beschwindigkeit bewegt. Das Ganze bedeutet zugleich eine gewaltige Steigerung ber Arbeit bes Stromes in Fortbewegung und Anschwemmungsbildung.

Die Nilüberschwemmungen sind verhälte nismäßig einsach und ebendarum regelmäßig, weil sie durch ein niederschlagsloses Gebiet führen, so baß die aus einer breiten Sommerregenzone kommende, durch die Seenslüsse der Aquatorialzone verstärkte Schwellung ziemlich rein zum Ausdruck kommt. Daher ist das Steigen und Fallen des Nils

eine der regelmäßigsten Erscheinungen in der Naturgeschichte der großen Ströme. Mit Recht vergleicht man sie dem Steigen und Sinken der Sonne im Gange der Jahreszeiten: Beginn des Steigens im Juli, höchster Punkt Ende des September, Sinken zu einer mittleren Höhe im Januar und Erreichung des tiessten Standes im Juni. Man hat den 30. September als den mittleren Tag des höchsten Standes, den 18. Juni als den des niedrigsten gefunden. Anders beim Ganges, Brahmaputra, Amazonas, Orinoso, wo im mittleren und unteren Laufe Überzschwemmungen durch den örtlichen Niederschlagsreichtum dieser Gegenden oder durch das Anzschwellen des Stromes weiter oben oder aus beiden Gründen entstehen, sich aneinander reihen oder auch sich summieren. Wir hören aus regenreichen Tropengebieten von plöslichen Steigerungen

um 12 m in wenigen Stunden; solches wird vom Chagres der Panama-Landenge berichtet. Dieses Flüßchen würde eben durch seine unberechenbaren Anschwellungen eine der größten Gefahren des interozeauischen Kanals von Panama sein.

Noch plöglicher treten Hochwässer infolge von Dammbrüchen, See- und Gletscherausbrüchen, Stanungen durch Bergstürze auf und verlausen nach oft sehr bedeutenden Anschwellungen und Berwüstungen rasch. In Gebieten, deren Boden lockerer Schutt bildet, belädt sich ein Fluß mit Schlamm und Sand. Mit "einer kochenden, siedenden Lehmsuppe" vergleicht Sven Hoein die Wassermassen eines kleinen Zuslusses des Kaschgar Darja nach eintägigem Negen, wie sie sich, begleitet von dem Nebel des Spriswassers, verwüstend einherwälzten. In den Flüssen der gemäßigten Zone erscheinen die Hochwässer am häusigsten als Folge rascher Schneeschmelze oder starker Sommergewitterregen; seltener sind die Hochwässer durch Sisstanung. Unter den discher ausgezeichneten Elbsluten kommen 17 auf den Januar, 33 auf den Februar, 19 auf den März, 7 auf den April, 8 auf den Mai, 17 auf den Juni, 12 auf den Juli, 18 auf den August, 3 auf den September, 2 auf den Oktober, 2 auf den November, 8 auf den Dezember. Die weitaus größte Jahl fällt also auf den Winter, die nächstgrößte auf den Sommer, die kleinste auf den Horbser.

Im allgemeinen verlaufen sich die Hochwässer im Unterlauf rasch in der großen Ausbreitung des Flusses nach der Mündung hin. Stürmische, schuttreiche und rasch verlausende Hochwässer sind dagegen bezeichnend für den Oberlauf. Rennell hat am Ganges gezeigt, daß ein Hochwasser von 6 m bei Custee auf 2 m bei Luckipur fällt. Die zahlreichen abzweigenden Nebenwässer tragen dazu viel bei. Bei den geringen Höhenunterschieden in den Mündungstiessländern schließt dies Überschwemmungen nicht aus, die besonders durch lange Dauer ausgezeichnet sind.

Eine besondere Art von Hochwässern sind die Stauungshochwässer, die vom unteren Teil eines Flusses her wirken, wo der Abstuß gehemmt wird, so daß ein Überstießen weiter oben eintreten muß. Die Stauung des Donauwassers in den Felsenengen zwischen Bazias und Orsowa bringt rückwirkend Hemmungen des Abstusses des Oberlauses der Donau und Theiß hervor, deren einer 1879 Szegedin zum Opfer siel. Viel häusiger sind die Gisstauungen, die zu den gewöhnlichen Erscheinungen dei allen Flüssen gehören, deren Mittels oder Unterlauf noch eisbedeckt ist, wenn die Frühlingshochwässer ankommen. Solche Hochwässer treten in Flüssen auf, die nach Norden zu stießen; sie sind häusig in den sibirischen Strömen, am Athabasca, kommen auch an der Weichsel vor. Flüsse, in deren Thal enge Stellen den Eisgang hemmen, haben ebenfalls Stauhochwässer zu bestürchten. Auf dem Rhein hat sich öster das Eis in den Engen von Bingen gestellt und den darüber liegenden Teil des Flusses über seine Ufer gedrängt.

# Finmaren und Steppenfluffe.

In allen schuttreichen Gebieten sind weit verbreitet die im Schutt oder Sand versunkenen, unter dem Schutt ihren Weg machenden Flüsse. Sie bilden in ihren Thälern eine Art Grundswasser, das stellenweise zu Tage tritt, aber durch seine räumliche Beschränktheit und seine starken Schwankungen sich von den großen Grundwasseransammlungen unterscheidet. In uns seren Kalkalpenthälern treten aus dem tiesen, weißen Gerölle die klaren, ruhigen Quellaugen in jeder Vertiesung ans Licht. Diese Augen folgen einander oft in Reihen; auch wird wohl einmal ein kleiner Teich daraus. Schon in den Mittelmeerländern breiten sich diese zeitweilig im Schutt versinkenden Flüsse weiter aus. Während die Flüsse von den Südalpen noch stetig hersließen, haben schon die des nördlichen Apennin hohe und breite Schuttbetten; vgl. S. 123.

Cook

Salz auf, bis er in einem Salzsumpf neun Breitengrade füblicher endet. Im Sommer übervoll von Wasser, im Winter nur eine Reihe von Tümpeln, die bis auf den Grund gefrieren: so sind die Flüsse der Steppen Zentralasiens. So viel kann man nicht einmal von den Saharassüssen sagen. Saliet el Hamra an der Westüsste der Sahara ist zehn Monate lang durch Sanddünen vom Meere abgeschlossen, in der Negenzeit erreicht er durch zahlreiche Rinnsale das Meer. Unsere Karten werden diesen sehr bezeichnenden Verhältnissen der Steppenstüsse in der Negel noch nicht ganz gerecht; so wird der Cimarron als vollständiger Nebensluß des von Westen zum Mississispigschenden Arkansas gezeichnet; in Wirklichkeit verliert er sich 13 bis 16 km vor der Ausmündung im Sand. Spr Darja und Annu Darja ersehen nicht den Verlust, den der Aralsee durch Eintrocknen erleidet, da sie in der Wüste und durch die künstliche Bewässerung zuwiel Wasser verlieren. Sie beginnen daher schon lange, ehe sie die Rähe des Aralsees erreicht haben, mit der Ablagerung des seinen Schlammes, der sonst erst an der Mündung niedergeschlagen wird. Auf dem Voden des unteren Drus haben die Lotungen 60 cm tiesen Schlamm nachgewiesen. Ebenso füllt sich die Sohle der den Drus begleitenden langgestreckten, thalähnlichen Vertiesungen, die durch Schlammdämme geschlossen sind, mit salzhaltigem Schlamm.

In ihrem loderen Schuttboben wühlen die aus Gebirgen kommenden Steppenflüsse sich tief ein, wenn sie wasserreich sind, und rinnen zwischen steil abgebrochenen Usern in der trockenen Jahreszeit, wobei das starke Gefälle schrosse Wechsel der Wasserstände begünstigt. Die reiche Gliederung eines vielverzweigten Flußsystems gibt es daher in der Steppe nicht: wenige tiese Gerinne müssen zur Absuhr der in der Summe nicht beträchtlichen Wassermassen genügen. So sind die Flüsse Zentralasiens beschaffen, ehe der Zerfaserungsprozest begonnen hat, so die Flüsse des westlichen Inneren von Nordamerika und der westlichen Pampas von Südamerika. Auch der Euphrat ist im oberen Mesopotamien ein tief eingeschnittener Steppensluß. Die russüsche Sprache hat einen besonderen Namen für die Steilabstürze der User an den dortigen Steppenslüssen, sie nennt sie "Jar"; der Sinn ist "steile Schuttwand". Die Pampasdewohner von Argentinien wenden die sonst nur in Gebirgsthälern üblichen Namen "barranca" für Wasseriß und "canada" für Schlucht an; vgl. Id. I, S. 587. Als absolut trockene Thäler beschreibt Darwin gehobene Flußbetten Nordchiles, die mit Flußsteinen gefüllt, aber ohne jede andere Spur von sließendem Wasser sind. Ein solches Thal mußte so, wie es eben daliegt, aus dem Meere gehoben worden sein.

Den Anblid des Drus bei der Brücke von Amu Darja schildert Johannes Walther mit folgenden Worten: "Das Wasser ist trübe und hat die Farbe von Wilchscholade, in zahltosen Wirbeln und Strubeln strömt der reißende Fluß unter uns weg, Schilf und Gras treiben im Wasser, große dünngeschichtete Schlammbänke teilen es in wiederholte Arme. Die Strömung ist selbst am Ufer so reißend, daß östers abrutschende Arbeiter ertrunken sind." Dieses Bild behält seine Geltung von Kelif an, wo der Drus sich verbreitert und Steppenstrom wird, bis zum Eintritt in die Dase von Chiwa.

In eigentümlicher Weise wird die Austrocknung der Flüsse durch das Gefrieren des Wassers in trockenen und kalten Klimaten befördert, wo das Wasser gehindert wird, in schützende Tiefe zu versinken. Man kennt aus Transbaikalien Beispiele von Steppenflüssen, die, bis auf den Boden 20 cm tief gefroren, im Laufe eines Winters bis auf die Riesel am Grunde verdunstet waren.

## Söhleuffüffe.

Ein Gelände, bessen Oberfläche tief zerklüstet ift, und unter bem große unterirdische Raume ausgehöhlt find, läßt oben die Zuflüsse versinken und sammelt sie unten an, um sie auf irgend einer Seite in Masse ober in einer großen Zahl von kleinen Quellen abzugeben. So entstehen

Quellen, wie die des Timavo bei Aquileja, die von Anfang an schiffbare Klusse bilden, oder ber Baucluse, die 450 — 680 Mill. cbm Wasser im Jahre liefert. Solche Massenguellen, von benen wir im vorigen Kapitel, S. 72 u. f., gesprochen haben, sind indessen selten. Nicht oft wird die Gesteinslagerung der Bildung großer subterraner Fluffe gunstig fein; sie ist vielmehr geneigt, bas nachgiebige Baffer in alle engsten Spalten und Klüfte zu brängen. Die meisten versinkenden Karstgewässer kommen nie mehr zu Tage, sie gehen im Grundwasser auf und rinnen zulett unter bem Meeresspiegel ins Meer. Wegen bieses Versiderns bes Wassers kommt es viel öfter vor, daß eine große Wassermasse zersplittert hervortritt, indem sie durch Sunderte von Quellen ihren Weg sucht, als daß sie als zusammengefaßter Fluß aus einem einzigen Thore bricht. Anderungen der unterirdischen Wasserläufe müssen aus denfelben Gründen häufig ein: treten. Die geologischen Befunde weisen schuttgefüllte Gänge und Ausläufer nach, und die vorübergehenden Seenbildungen in Dolinen, die Überfchwemmungen und Trodenlegungen erzählen von Hinderniffen unterirdischer Fluffe und ihrer Wegräumung. Über den unterirdischen Kanälen bricht wohl eine Strede ber Kalkbede ein, ein Flugabschnitt tritt zu Tage, und wunderbar ist dann der Eindruck der in den Erdklüften erscheinenden und wieder hinabtauchen= ben und verschwindenden ruhigen, grünen, glatt dahinziehenden Flüsse.

Für die Söhlenflüsse ist ein willkürlicher Lauf mit häusigen und engen, wahrhaft abenteuerlichen Krümmungen, mit zahlreichen Ausbuchtungen, blinden Ausläusern, Seen und Wasserfällen bezeichnend. Nur selten nähert sich die Rinne eines Söhlenslusses durch Breite und geraden Berlauf einer oberirdischen Thalstrecke. Daher die Unentwirrbarkeit der Fäden der unterirdischen Hydrographie selbst in so beschränkten Gebieten wie dem Karst und den Sevennen. Überdies haben unterirdische Flüsse häusig mehrere Ausmündungen, die zu verschiedenen Zeiten fließen, während einer oder der andere immer trocken liegt. Dazu kommt in vielen Höhlenbächen die Beladung mit aufgelöstem Kalk, den sie bei verlangsamtem Laufe wieder absehen. Bei niederem Wasserstand bauen sie Sinterbarren und zämme, und da sehen wir wohl hinter Sinterbämmen, die, vom Kalkwasser umflossen, glatt fortwachsen, in den Tümpeln desselben Wassers herrliche Kalkspatkristalle sich in der Ruhe ausbilden. Über die versinkenden Flüsse s. 62 und 132.

## Die Bemäfferung als Spiegel ber Bodengestalt.

Auf Lage, Größe und Entfernung ber Flüsse übt den größten Einfluß die Bodengestalt. Ein vielzerteilter Boden erzeugt so viele kleine Fäden, als er Einschnitte hat, ein einförmiger läßt wenige große wassereiche Gerinne sich bilden; über eine Fläche von gleicher Neigung sließen die Wassersiden parallel nebeneinander; in eine Mulde, deren Wände sich zusammenneigen, stürzen sie von allen Seiten zusammen. Da es auf der Erde nicht selten vorkommt, daß eine Erhebung sich nach entgegengesetzten Seiten gleichmäßig abdacht, so gibt es auch Flüsse, die nach entgegengesetzten Richtungen in übereinstimmenden Formen absließen, wie Main und Eger vom Fichtelgebirge. Und da ähnliche Bodensormen sich nebeneinander wiedersholen, so wiederholen sich auch ähnliche Eigenschaften auf verschiedenen Stusen eines Flußlauses. So ist die Donau dis Wien Borlandsluß der Alpen und wird, nachdem sie die zum Sisernen Thore Gebirgsbeckenssluß gewesen ist, noch einmal Borlandsluß der Karpathen und des Balkans. Dabei bringen immer die scharfgezeichneten Linien der Flußläuse die Eigentümlichseit des Bodenbaues gleichsam erst zum Vorschein, richten unsere Ausmerksamkeit darauf. Ja, in den Flüssen und Strömen kommt die Oberslächengestalt so recht zum Sprechen; die toten Formen erlangen Leben, indem in den Wasseradern, die über sie hinrinnen, auch die leichtesten

anderen durch Querthäler herabsteigend. Beim Arno, Tiber, Garigliano und Bolturno ist diese Berbindung von Länge: und Querfluß von großer geschichtlicher Bedeutung geworden: Rom ist am Tiber in die Apenninen hinein und stufenweise bis an die Schwelle des unteren Polandes gewachsen. Der gleich bem mittleren Apennin aus regelmäßigen Falten gebaute Jura erzeugt auch ähnliche Flußsysteme (j. das Kärtchen auf C. 117). Wo die Bobenformen eines Landes nach einem großen Blan angelegt sind, da zeigt auch die Flußgliederung deutlich entsprechende Abschnitte und im allgemeinen einen großen Zug. Der Ginfachheit bes Baues von Nord: und Südamerifa entspricht die Bildung der Systeme des Missifipppi, des Amazonenstromes und bes Baraná-Paraguan, der mächtigen Abbachung Nordasiens zum Gismeere die Dreiheit großer Ströme: Ob, Zenissei und Lena. Im Inneren übereinstimmend gebauter Länder ent= stehen Reihen von ähnlich gelegenen Punkten ber Flüsse mit ähnlichen Wirkungen auf das Bohnen und Verkehren der Menschen. Jeder deutsche Strom vom Ahein bis zur Weichsel hat einen Bunkt, wo er, aus dem Gebirge heraustretend, Tieflandstrom wird. Köln, Rheine, Minden, Magdeburg, Frankfurt und Küstrin liegen an solchen Punkten. Wo darauf ein großer Tieflandzufluß einmundet, wie die Warthe in die Oder bei Kuftrin, da wird der Tieflandcharafter erft recht ausgeprägt. Schroffere Unterschiede zwischen Gebirg und Diefland sprechen auch diefen Wegenfat noch fcharfer aus: die Donau nimmt ichon, nachdem fie beim Gifernen Thore (f. die Abbildung, S. 119) die Schwelle zwischen Balkan und Karpathen durchbrochen hat, den Charakter des Tieflandstromes mit zahlreichen Altwässern und Seenbildungen an und gabelt sich bei Silistria. Man könnte biesen Abschnitt ben beltoiden nennen, ba er das Delta gleichsam vorbereitet.

Die Parallelrichtungen der Gebirge (f. 28b. I, S. 665 u. f.) kommen in dem Paral= lelismus ber Aluffe zum Ausbruck. In Deutschland folgen alle Rheinzufluffe von ber Nahe abwärts der rheinischen Gebirgsrichtung, während in der Unterweser und Aller, in der oberen und unteren Elbe, in ber Ober bis Frankfurt, in ber mittleren Weichsel die hercynische ober sudetische herrscht. Derselben folgt auch die Donau von Regensburg bis Ling. Indem die beiden Richtungen zufammentreffen, und während bas Wasser einmal dem Gebirge entlang und bann wieder vom (Gebirge wegfließt, entstehen intereffante Winkel und Flußparallelogramme, wie zwischen der unteren Werra und Fulda ober der Weser und Leine. Solche Parallelrich: tungen find weit verbreitet. Schon Winterbotham hob es als bemerkenswert hervor, daß ber Einaang in fait alle Aluffe an ber Kufte von Newhampshire bis Georgia von Subosten nach Nordwesten führe, und im fernen Ditasien bestimmt das übereinstimmende Streichen der Retten des Ssichota : Alin die Gleichrichtung des Uffuri und des unteren Amur. Man könnte glauben, die rechtwinkelige Umbiegung des Indus bei Gilgit von Nordwesten nach Südwesten fei ein Durchbruch; es ift aber nur das Einbiegen aus der Gebirgsrichtung des Himalana in die bes Hindufusch. In der Ratur der Flüsse liegt es, daß all diese aufgezwungenen Gleichrichtungen bem Fall nach ber tiefften Stelle und ber Konvergenz untergeordnet bleiben, und daß sie sich nur geltend machen können, wenn sie diesen mächtigeren Anstößen dienen.

In Ebenen kommt der Einfluß des Bodens auf die Flußrichtungen besonders deutlich zum Worschein, weil er sich hier über weite Strecken ausbreitet. Dabei zeigen sich folgende drei Hauptfälle: Die Flächen sind zu einander geneigt, und die Flüsse rinnen am tiefsten Punkte dieser Neigungen zusammen, wie Wississpippi, Missouri und Chio, Rhein und Maas, Marason, Purus, Madeira und Rio Negro. Oder es liegen in anderen Gebieten sanst geneigte Ebenen mit geradlinigen, fast parallelen Wasserläusen den vollkommen flachen Ebenen mit oft in mehr als



### Die Dichte bes Fluguetes.

Auf die Dichte des Flußnehes hat erst Albrecht Benck die Ausmerksamkeit in wissenschaft- licher Weise hingelenkt, indem er dem allgemeinen Charakter der üblichen Aussagen über die größere oder geringere Häufigkeit das Bedürfnis genauerer Untersuchungen gegenüberstellte. Er hob hervor, wie man in den Zentralalpen durchschnittlich alle 250 m einen Bach, alle 5 bis 6 km einen namhaften Fluß und dazwischen alle 2—3 km ein Nebenslüßchen treffe. Ludwig Neumann hat es dann zuerst unternommen, das Berhältnis der Flußlänge zu einer Flächeneinheit genau zu bestimmen, indem er von dem Satz ausging: Die Flußlänge zu einer Flächeneinheit genau zu bestimmen, indem er von dem Satz ausging: Die Flußdichte ist der Quotient aus der Länge aller natürlichen Wasserläuse eines Flußgebietes durch bessen Areal. Er bestimmte für den südlichen Schwarzwald und einen Teil des mittleren, mit Ausschluß der von zahlreichen künstlichen Wasserläusen durchsehene, folgende Flußbichten:

|                          |               | Flußlänge | Flächenraum | Flußdichte |
|--------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Donau-Anteil             |               | 846 km    | 820 qkm     | 1,03       |
| Rheinanteil von ber Bute | d bis zur Ela | 5841 -    | 4394 -      | 1.33       |

Im einzelnen läßt sich leicht erkennen, daß ein großer Unterschied zwischen slußarmen und flußreichen Gebieten selbst in dieser engen Landschaft stattsindet. Während fast nur 1 km Flußlauf auf 1 qkm Obersläche im Donaugebiet kommt, und im Gebiete der unteren Brege sogar nur 0,56, erhebt sich die Flußdichte in Abschnitten des Wehra-, Wiese- und Gutachgebietes über 2. Fragt man nun nach den Ursachen dieser beträchtlichen Unterschiede, so erkennt man, daß der niederschlagsreichere Westeil des Gebietes reicher an Flußläusen ist als der östliche. Aber weniger die durchschnittlichen Niederschlagsmengen als die Maxima kommen hier in Betracht. Die verhältnismäßig seltenen und kurz dauernden, aber sehr heftigen Niederschläge sind ganz besonders geeignet, Flußrinnen auszubilden oder ihre Anfänge rasch zu vertiesen. Die Zusammensehung des Bodens zeigt dann den Unterschied zwischen schwer durchlässigen Graniten und Gneisen und durchlässigen Sand- und Kalkseinen, Schutt- und Lößlagern. Endlich mußte auch die Tektonik des Gesamtgebirges, die zum Rheine hin stärker zum Ausdruck kommt, die Entwicklung der Flußrinnen am Süd- und Westabhange des Schwarzwaldes begünstigen.

# Fluffablagerungen. Pflauzenbarren. Fluffinseln.

Das Wasser fließt, ber Schwere folgend, von höheren Punkten zu tieseren und reißt in diese Bewegung mit, was es Bewegliches auf seiner Bahn sindet. Die Bewegung des Wassers wächst mit der Masse und dem Gefälle, und in demselben Masse wächst auch seine mitreißende skraft. Die Masse eines Flusses ist am geringsten im Ursprung, und sein Gefälle ist in der Regel am schwächsten in der Nähe der Mündung, wo dagegen seine Breite am größten ist: daher die fächersörmige Ausbreitung aller Wasserablagerungen, auch aus Gletschern, nach unten hin. Die Bewegungskraft des Flusses ist am schwächsten in diesen beiden Gedieten. Wir erkennen das im Schuttreichtume der Gedirge und in der Anschwemmung, die ein Fluß im Unterlause bewirkt. Wenn Pictet zweiselte, ob nicht vielleicht die ausbauende, anschwemmende Wirkung der Flüsse größer sei als die aushöhlende, abschwemmende, so vergaß er die einfache und große Thatsache, überhaupt die Grundthatsache der Erosion: das Wasser nimmt nichts mit sich im Aussteigen, wohl aber im Herabfallen, das heißt im Fließen.

Eine starke Ausnahme bilben allerdings die Flußgeschwelle (f. unten, S. 257), die die Flut oft Hunderte von Kilometern in den Flüssen aufwärts führen, wobei sie kommend

3000

-431 Va

und gehend die Ufer unterwühlen und ebbend die Transportkraft des Flusses verstärken. Ihre Wirfungen schildert Göldi von den breitmündenden Flüssen Guayanas: "Wild durchseinandergeworfen türmen sich längs der schlammigen Uferböschungen ganze Verge von entswurzelten, geknickten und gebrochenen Bäumen auf, ein Randwall, der an Kyklopens und Titanenkampf mahnt."

Es liegt in ber Natur ber Muffe, daß ihre Masse mit ihrem Fortschreiten wächft, und bamit summieren sich auch alle die festen Teilchen, die das Wasser von tausend Bunkten seines Ursprunges herbeiträgt. Während aber von den gelösten Stoffen der größte Teil seinen Weg auch in langen Strömen bis zum Meere findet, bleibt von den schwebenden ein großer Teil zurud, ber in Uferbuchten, in Seen, auf ben Banken und Infeln bes gewundenen Laufes zur Ruhe kommt. Dafür liefern die früheren Ablagerungen, beren Größe und Feinheit nach unten zu wächft, ben Fluten neues Material, was man sehr aut an ben Flüssen erkennt, die im Unterlaufe Schwemmland durchziehen; sie vermehren gerade im Unterlauf ihre Schlammführung bebeutend, indem sie ihre Ufer abspülen. Je stärker mit den Jahredzeiten die Wassermengen schwanken, besto verschiebener sind die mitgeführten Schlammmengen. Die Schlammführung bei winterlichem Niederwasser wird von der bei Frühlings: oder Sommerhochwasser selbst in mitteleuropäischen Flüssen um bas 600 fache übertroffen. Gin Gebirgsfluß führt im Sommer, in der Zeit der Schnee- und Gletscherschmelze, viel mehr feste Stoffe als im Winter (f. die Abbildung, S. 122). Die Arve, ein Rhonezufluß vom Montblanc-Gebiet her, hat beren im Winter an Durchschnittstagen 2-10 g im Rubikmeter, im Sommer mehr als bas hunbertfache: die Extreme waren 1890 nach Baeffs Untersuchungen 0,8 g am 8. Januar und 3106 g am 29. Juni; bei Hochwaffer hatte man am 3. Oktober eines früheren Jahres fogar über 5000 gemessen. Rasches Steigen bes Wassers bringt bei gleichem Stanbe mehr Schwemm= stoffe als langfames, und im Anfang eines Steigens vermehren sich die Schwemmstoffe rascher burch bie Wegführung der bereitliegenden Mengen.

So finden wir in Gebirgsflüssen, besonders in solchen, die Gletscherzuslüsse empfangen, sehr große Schlammmengen. Die Flüsse mitteleuropäischer Mittelgebirge und Ebenen führen dis zu zehnmal weniger Schlamm als Alpenflüsse, und diese wieder sind schlammärmer als südasiatische Flüsse, die durch ein ungemein schlammreiches Unterland sließen. Siner Schlammführung von 630,000 Tonnen in der unteren Elbe stehen 4 Millionen im unteren Rhein, 82 Millionen in der unteren Donau, 446 Millionen im unteren Indus gegenüber.

Auch im Transport einzelner Felsen leistet hochgeschwelltes Basser Ausserordentliches. Eine Muhre im oberen Rheinthale bei Kinkenberg schleppte 1888 einen Blod von 409,000 kg 1200 m weit. Und die Bagne, ein Nebenfluß der oberen Rhone, wälzte einen Felsblod von 60 Schritt Umfang. In solchen Fällen kommt das eigene Gewicht dieser Massen mit in Betracht. Benn man aber am Bege von Durlach nach dem Thurmberg einen Sandsteinblod von ca. 3 ebm liegen sieht, der bei einer Überschwemmung im September 1679 hierher gewälzt worden ist, wo von Gebirgsbächen leine Rede sein kann, ist nur an eine plößlich austretende Basserslut zu denken. Auch in den Kordislerenbächen liegen Blöde, deren Transport man bei uns nur Gletschern zutrauen würde. Schlamm- und Geröllführung erfahren beide bei Hochwassern außerordentliche Bermehrungen, da Mengen ausgespeicherten Materials zu Thale gebracht werden, die ost ein Drittel der ganzen absließenden Masse darstellen, wo dann aus dem Fluß ein Schlammbrei wird. Der Schritt von einem derartig beladenen Flusse bis zum Schlammstrom eines Bergrutsches (s. Bd. I, S. 521 s.) ist ost nicht groß.

Schwer ist es, die Geröllfracht an der Sohle der Flüsse zu bestimmen. Alles grobe Gerölle bewegt sich naturgemäß in der Tiefe, und es ist klar, daß der Bermehrung der Tiefe eines Flusses die Bermehrung seiner Kraft entspricht, schwere Körper an seinem Grunde zu bewegen.

Bewegung gebracht wird, so am Ziel an, wie er die Reise angetreten hat. Schon was in der Mitte des Weges niederfällt, ist fleiner, als was an seinem Ansang abgelagert wird. Der Fluß führt an seiner Mündung Schlamm, im mittleren Lause Sand und im Oberlause grobes Gezrölle. Und dieses grobe Gerölle ist verschieden, je nachdem es die abschleisende Wirfung des sließenden Wassers lange erfahren hat oder nicht. Man könnte die Massen von mehr zerzbrochenen als gerollten Gesteinsbruchstücken Halbgerölle nennen, die in dem Thalhinterzgrunde durch Muhren, Vergrutsche und Lawinen aufgeschüttet werden. Die Geschiedesührung wirst, wie wir gesehen haben (s. oben, S. 97), auf die Gestalt des Flusses zurück. Denn je mehr die Geschiede auf ihrem Wege flußabwärts durch Neibung verkleinert werden, um so leichter wird die Transportarbeit des Flusses, um so geringer das Gesällsbedürfnis.

Wo am Fuse hoher Gebirge das Gefälle der Flüsse sich rasch vermindert, sind die Bebingungen für die Geröllablagerung am günstigsten. Die Riesströme der Alpenabstüsse auf der dayrischen Hochebene, des Po, die Fiumaren der Apenninen, die Hunderte von Quabratsilometern bedeckenden, unfruchtbaren Riessebenen der Crau und der Camargue, durch die Geschiebe der Durance und Durèze von den Westalpen her aufgeschüttet, gehören zu den merkwürdigsten Erscheinungen, die aus dem Gebirge weit in die Gebirgsumgebungen hinauswirken. Die Entwickelungsgeschichte solcher Gebilde zeigt, wie ganze Thäler in wenigen Jahrzehnten zu Steinwüsten geworden sind, so das Nollathal in dem kurzen Zeitraume von 1760—1808; und von der Haute-Provence wird angegeben, daß sie vom 15. die 18. Jahrhundert die Hälfte ihres Kulturlandes eingebüsst habe, das nun unter einer Decke weißer Kalkgerölle begraben liegt. Bon ihm sagt Surell in dem klassischen Buche über die Wildbäche der Hautes Allves: "Der Andlich dieses elenden Landes zieht das Herz zusammen. Man möchte es getötet nennen. Die bleiche, gleichmäßige Farbe des Nodens, die Stille, die über ihm brütet, die abschreckenden Vergwände: alles scheint eine Gegend anzudeuten, aus welcher das Leben im Vegriff ist, sich zurückzusiehen."

Die Po-Ebene (s. das Kärtchen, S. 26) ist ein alter Golf der Abria, der durch ungeheure Geröllmassen aus den Alpen und den Apenninen ausgefüllt und aufgeschüttet worden ist. Nohrungen dis 215 m unter dem heutigen Meercöspiegel, dei Portovecchio in Modena, wiesen immer nur Schuttlager alpinen Ursprunges nach. Am Nande der Alpen und des Apennin deuten die Lager gröberen Schuttes und die Schuttlegel der Zustüsse den Fortgang dieses Wachstums an, und über ihnen bauen sich Woränenwälle die zu 1000 m am Alpenabhang auswärts. Sie bilden eine echte Woränentandschaft mit kleinen Seen, Mooren, Heiden (Brughiere) und Felsblöden. In der Gardamoräne sind Gesteine aus der Rienz nachgewiesen. Nach der offenen Ebene zu nimmt die Größe der Gerölle mit der Entsernung von den Alpen überall ab, aber neue Gesteine entwickeln sich an vielen Orten durch dichteren Zusammenhang der Fragmente, Konglomerate, in die die Flüsse steilrandige Thäler graben, oder über die sie in Stromschnellen wegrausschen, wie die Adda sie 27 m hoch bei Lecco dildet. Weiter hinaus solgen dann seine diluviale und alluviale Schwemmgebilde, auf denen die Fruchtbarkeit des Potieslandes wesentlich beruht.

Jeder Fluß empfängt von seinen verschiedenen Zustüssen verschiedene Stosse, die in die Tumme seiner Ablagerungen eingehen, vorher aber nicht selten die zwei Zuslußseiten des Thales räumlich und stosslich beeinslussen. Die Jsar liegt ganz in den Kalkalpen, daher besteht ihr Geschiede bei München zu 95 Prozent aus nordalpinen Kalksteinen; da sie aber auch eiszeitsliche Moränen bespült, führt sie immer auch einige Gesteinstrümmer, die aus den Zentralalpen stammen. Der Po schwankt zwischen den alpinen Zuslüssen, die teilweise in Seen sich geläutert haben, und den voll Thon- und Mergelschutt vom Nordapennin herabstürzenden Zuslüssen in seinem östlichen Lause. Bis zur Sesia haben die Alpenzuslüsse das Übergewicht, der Tanaro drängt nach Norden, der Tessin wieder nach Süden, die zahlreichen Apenninzuslüsse von der Trebbia an wieder nach Norden. Es gibt Gesteine, die leicht zerrieben und transportiert werden,

und andere, die sich für längere Dauer ablagern und die Flußläufe für lange bestimmen. Die Zuslüsse der Salzach bringen im Obersulzbachthale von links leicht zerbröckelndes Schiefergestein, das der gefällsarme Fluß zu zerreiben und fortzuschaffen vermag. Aber von rechts oder Süden kommen harte Gneise, Granite, Hornblende in großen Blöcken, die das Thal auffüllen und erhöhen. Die Wildbachverbauung sieht nach der Regulierung in der Fernhaltung dieser Geschiebe ihre erste Aufgabe. Auch selbst in den kleineren Berhältnissen des höchstens 60 akm bedeckenden Chiemseedeltas bewirkt der Unterschied der sterilen Dolomitgerölle der Prien und der aus den Urgebirgen Tirols kommenden fruchtbareren Schwemmstosse der Achen einen großen Unterschied, der sich sogar in der Besiedelung der beiden Seiten des Deltas ausprägt.

Die Anschwemmung von Pflanzen und pflanzlichen Stoffen bildet, unterftütt vom Pflanzenwachstum, Infeln und Dämme in ben Strömen warmer Länder und großer Bald: gebiete. Unfere Moore und die grüne, schwanke Decke stiller Seen, aus Rohr und schwimmenden Pflanzen gewohen (in der Pfalz "Ruhwampen" genannt), gehören schon zu diesen Bilbungen. Alber in tropischen Fluffen, die langfam bahingehen, entwickeln sie sich rascher und unter Umständen mit großen verderblichen Wirkungen. Die Alüsse Innerafrikas bieten in Klima und Bobengestalt hierfür die günftigsten Bedingungen. Dazu gehört auch bas Vorkommen einer ungemein rasch bis zu 10 m lange Stämme von korkartiger Leichtigkeit entwickelnben Pflanze, des Ambatsch, ber Herminiera elaphroxylon, aus der Kamilie der Schmetterlings: blütler, die gewöhnlich mit dem ebenfalls rasch wachsenden Bapprus zusammen auftritt. Ihre großen, wagerecht ausgestreckten, oft fußbicken, babei feberleichten Wurzelsprossen sind fo recht geeignet, ein unzerreißbares Geflecht zu weben. Inseln losgerissener Ufervegetation, benen man schon dort begegnet, wo der Weiße Mil am Albertsce vorüberfließt, und die oft so groß sind, daß einzelne fast schon den stellenweise 140 m breiten Strom des Nils oberhalb des Bahr el Chafal zu sperren vermögen, ober zusammengekittet durch eine wuchernde Begetation von Wasservstanzen. hemmen als "Sebb" nicht bloß ben Berkehr, sondern zwingen auch den Strom zu Durch: brüchen und zum Auffuchen neuer Betten. Die Flufwerflechtung beim Aufammentreffen bes Weißen Nils mit dem Sobat und Bahr el Chafal, ein Mittelding von See und Binnendelta, ift größtenteils ihr Werk. Sie helfen, da sie gerade bei Hochwasser befonders mächtig auftreten, durch Rückstauung Überschwemmungen zu verursachen, welche Emin Bascha bis Mruli am Viktoria-Nil verfolgte. Alle paar Jahre finden die Schiffer in der Gegend vom 10. bis zum 7. Grad nördl. Breite den Nil ganz oder teilweise durch diese Pflanzenbarren versverrt. Baker hatte 1863 die Einmündung bes Bahr el Chafal noch frei gefunden, 1865 zog schon ein grüner Damm über drei Vierteile des Flusses, und er brauchte zwei Tage, um sich durchzuschlagen; aber Marno faß fieben Monate in ber Barre fest, und 1880 verlor Gessi in einer breimonatigen Gefangen: schaft in berselben fast die ganze kleine Armee, mit der er vom oberen Ril zurückkehrte. Un diesen Barrenbildungen beteiligen sich auch Muscheltiere, Etherien, die in Muschelbänken ober -flumpen bis zum Wasserspiegel heranragen, und an die die Begetation des Wassers und später des Sumpfes, sie immer mehr vergrößernd, sich anheftet. Eine besondere Art sind die "Obä" der oberen Nil: und Rongozuflüsse, vollkommen überschreitbare, schwankende Grasbrücken, unter benen das Waffer sich langfam fortwälzt.

Junker hat sie zuerst beschrieben. Er sagt von einem solchen mit Gras bedeckten Fluß, dem oberen Aruwimi, damals Nepolo genannt: Beim Passieren der Obä sieht man die Neger mit seitlich ausgestreckten Armen, um das Gleichgewicht zu erhalten, vorwärts schreiten. Jedes größere Tier mit schmalem Huf, Antilopen, der Büffel, der Elesant wegen seiner Schwere, sind, auf die Obä verirrt, verloren und fallen dem Neger, der sie bei Jagden dorthin treibt, zum Opfer.

Auch in anderen Teilen Afrikas fehlen die Obä nicht. Auf dem Wege zum Malagarafi, dem östlichen Tanganyikazusluß, kreuzte Cameron den Lindi, der dort gegen 200 m breit ist, auf einer Grasbrücke, die fast auf 1 km Breite festen Grund von User zu User bot. Er erzählt aber auch von einer Karawane, die von dem Strome einer plötlich berstenden Obä in die Tiefe gerissen wurde.

In größeren Aluffen, die durch waldreiche Länder fließen, entstehen fleine und große Un= ichwemmungsgebilbe burch bie Baumstämme, bie herabgeschwommen kommen und leicht an feichteren Stellen mit ihren sperrigen Burgeln ober Zweigen sich einhaken, wo sie bann einen Sammelplat für weiteres Treibholz liefern. Daraus werden Infeln, in beren fehr gun: stigem Boden sogar eine reiche junge Begetation sich zu erzeugen vermag. Bei einem Hochwasser fönnen sie wieber ins Schwimmen geraten, aber häufig werden sie zum völligen Stillliegen gezwungen durch Bäume, welche durch sie hindurch ihre Wurzeln in den Grund bes Flusses senden und die schwimmende Ansel dadurch gewissermaßen verankern. Um Mississivi üben dieses Umt vorzüglich die mit starken Pfahlwurzeln ausgestatteten Sumpfzedern (Taxodium distichum). Auf diese Weise ist in dem aus Texas kommenden süblichen Redriver, einem Nebenfluß des Missisppi, ein meilenlanges "Floß" entstanden, wie die Nordamerikaner solche Treibholzinseln jest nennen; die französischen Kanadier und Baldläufer nannten sie "Embarras", baber auch bas Vorkommen dieses Namens auf den geographischen Karten. Seit Jahren unterhält die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika eigene Dampfer auf dem Mississippi, mit bem Auftrage, treibende Stämme (Snags) zu beseitigen, welche im Grunde sich festjeben und gleich verborgenen Klippen die Schiffahrt gefährden, außerbem aber auch den Kristallisationsfern solcher Schwemminseln bilben. In Südamerika find ber Magdalenenstrom und ber Parand besonders reich an derartigen Bildungen. Hier trägt das Gras Pontederia azurea viel ju ihrem Bachstum bei.

Die Flußinfeln gehören entweder bem Felsenbette bes Fluffes oder feinen Schuttlagern ober fremben Schwemmstoffen, besonders pflanzlicher Natur, an. Was die Felseninseln anbelangt, so sind sie am häufigsten in Flüssen der Fjord- und Schärenlandschaften und entsprechen dort ber allgemeinen Zerklüftung des Bodens. Bgl. Bd. I, S. 438 u. f. Die Klippen ber in afrifanischen Flüssen so häufigen Stromschnellen find Felseninseln, die dem geringen Maße von Abtragung ber alten Gesteinsbecken Afrikas durch seine langsamen Hochebenenflüsse ent= sprechen. Die Schuttinseln sind immer von gestreckter, dem Flußlauf paralleler Gestalt, nach unten verbreitert, daher "fischförmig". Sie wandern langsam flußabwärts. In ungedämmten Flüssen find sie in einem beständigen Kreislaufe von Entstehung und Zerfall begriffen. Auch in gerabegelegten Flüssen wandern die Sand- und Kiesbänke langsam von Ufer zu Ufer. Wo aber Fluffe "im Naturzustande" sich schlangengleich in zahlreichen Biegungen durch ein Land winden, da liegt an der Junenseite jedes Bogens eine Schwemminsel, eine wie die andere langgestreckt, die Linie des Flusses nachahmend, alle aber in ihrer regelmäßigen Wiederkehr die willsommenen Raftplätze bes Neisenben auf ben Riesenströmen Südamerikas ober Ufrikas. Nicht selten sind Inseln durch die Abschneibung der Halbinseln entstanden, die von Flugwindungen umgeben waren. Inseln treten weiter gruppenweise in ber Mündung größerer Nebenflüsse auf, wo sie nicht selten beltaähnliche Bildungen hervorbringen. Die Mündungen des Sankurru und des Kassai in ben Kongo sind von Infeln burchsett, und der Madeira, der 2500 m breit in den Amazonas mündet, schließt mit dem Hauptstrom burch einen rechts abgehenden Zweig die 14,000 gkm große Deltainsel ber Tupinambara ein.

#### Sauptfluß und Debenfluß.

Die Flüsse rinnen zusammen, und was aus den Quelläderchen einen Bach macht, dasselbe schafft endlich den Fluß und den Strom. Der Rhein tritt aus dem Bodensee mit 311 cbm in der Sekunde, bei Basel ist er auf 648 gewachsen und führt bei Speyer bereits 1168 cbm: ein Wachstum von 1:2:3,8. Endlich tritt er mit 2130 cbm, also 6,9, in sein Delta ein. Dabei hat er immer sein Abergewicht über die Zuslüsse bewahrt. Nicht ganz so einfach liegen die Verhältnisse bei der Donau, der die Iller mit einer jährlichen mittleren Wassersührung von 2522 Millionen cbm, der Lech mit 3772, die Isar mit 5753, der Inn mit 21,670 zugehen, worauf die Donau Vayern mit einer Wassersührung von 45,000 Millionen cbm verläßt. Das ist ein sehr schönes Beispiel von allmählichem Wachstum der Zuslüsse mit dem Fortschreiten des Hauptslusses. Aber da der Inn bei Passau der Donau nur um 44 cbm in der Sekunde nachsteht und das Verhältnis beider sast wie 9: 10 ist, kann man hier wohl von Zwillings-



Der Oberlauf bes Duero. Bgl. Tegt, G. 127.

strömen sprechen, und so ist benn die Frage östers aufgeworsen worden, ob der Jun noch als Nebensluß der Donau gelten könne. Da indessen die Donau die Richtung gibt, in die der Jun einlenkt, bleibt sie hier ebenso sicher der Hauptsluß, wie der Mississippi troß der Aufnahme des soviel längeren Missouri. Auf der Karte gilt uns von zwei sich vereinigenden Flüssen entweder der als Hauptsluß, der den längsten Weg hinter sich hat, oder der, in dessen Richtung der Nebensluß eintritt. In der Regel gehen nicht beide in einem neuen größeren Dritten auf, sondern der eine Fluß nimmt den anderen in sich auf. Die Weser tritt bei Verden in den nordwestlich gerichteten Allerlauf ein. Der wasserreiche Paraná schließt sich dem Paraguay an, der die eigentsliche Achse des La Plata-Systems bildet, indem er ohne wesentliche Schwankungen aus Norden dem Aftuar zuströmt; aber der längste und wasserreichste Jussus, den Maßen und der Masse nach der Haust der Paraná. In zusammensließenden Flüssen erlangt der Wasserreichtum oder das stärtere Gefälle das Übergewicht. Der von zersetzten Schießern dunkle Hinterschein dräugt den helleren Vorderrhein durch rasches Gefälle zusammen, und die überwiegende Wasse des Alpenwassers gibt dem Rhein einen alpinen Charakter dis an die Grenze des Tiesslandes, troß Neckar und Main.

Die Flüsse treten in sehr verschiedener Weise zusammen. Sie fließen fast parallel nebeneinander her, wie Rhein und Ill, ehe sie sich vereinigen, oder sie treffen geradezu rechtwinkelig auseinander. Durch Schuttauffüllung ergibt sich wohl auch ein mittlerer Zustand in der Weise, baß ein einmündender Fluß gleichsam mitgeschleppt wird: seine Einmündung wandert langsam abwärts. So entstehen durch die Fortschleppung der Einmündungen der alpinen Zuflüsse die mit dem Hauptslusse parallelen Unterläuse, die endlich aus der Etsch einen selbständigen Parallelfluß des Lo gemacht haben, dessen Nebenfluß sie einst gewesen war.

Flußinsteme, in benen die Zustüsse wie ein Strahlenbündel zusammentressen, kommen nur in engen Räumen vor, denn nur in solchen sinden sich die regelmäßigen Abdachungen, welche die Borbedingung dazu sind. Beispiele: Die Mulde und ihre Zustüsse aus dem sächsischen Erzegebirge, der obere Duero (f. das Kärtchen, S. 126) in dem alten Seebecken Altkastiliens, in dessen wagerechten Ablagerungen seine Zustüsse regelrechte Strahlenthäler geschnitten haben, die Loire mit ihren fächerförmigen Zustussinstemen, im Norden Loir, Sarthe und Mayenne mit dem Scheitel Angers, im Süden Vienne, Indre und Cher mit dem Scheitel Tours. Häusisger ist der Fall eines das Gebirge längsweise begleitenden Flusses, der die Zustüsse in regelmäßigen Abständen aufnimmt, wie sie auf die Schwelle des Gebirges heraustreten. Im größten Maße ist dieser Typus in den großen amerikanischen Meridionalstüssen Mississpilapi und Parazguay ausgebildet, deren Kordillerenz und Andenzusstüsse fast so regelmäßig wie die Abern eines Pflanzenblattes herlausen; ähnlich nimmt die Donau ihre Alpenzusstüsse aus.

Es liegt in der Entwickelung der Flüsse, daß sie jene tiessten Stellen eines Landes suchen, wo sie, von hohen Usern eingeschlossen, ihren Weg machen, während rechts und links die langsameren Abdachungen liegen bleiben, auf denen sich besondere Flußspsteme entwickeln, die sich entweder erst in herangewachsenem Zustande mit jenen verbinden, wie Accar, Mosel, Main mit dem Rhein, oder selbständig zum Meere gehen, wie die Maas. Es ist sehr bemerkenswert, daß der Rhein sowohl vom Taunus als vom Hunsrück unmittelbar wenig bedeutende Zuslüsse ampfängt. Da beide Erhebungen ihre größten Hohen im Südosten haben, sließen ihre Bäche in nordwestlicher Richtung zur Lahn und zur Mosel. Daher eine dem Rhein abgewendete Entwickelung der beiden Hochländer, die im Taunus der Lahn und dem Main, im Hunsrück der Mosel und Nahe gehört, also die Vildung größerer Zuslüsse begünstigt.

#### Die Stromgebiete.

Alles Land, beffen Bache und Aluffe in berfelben Rinne fich vereinigen, bilbet ein Stromgebiet. Ein Stromgebiet ist also eine natürliche Landschaft, die durch ihre Wasserläufe zu einem Ganzen verbunden ist; ihre Achse und Lebensader bildet der Fluß, der ihre Abflüsse sammelt, und ihre Grenze ist die Wasserscheibe dieses Flusses. Das Rheingebiet, bas Donaugebiet, das Obergebiet (f. das Kärtchen, S. 128), das Kongogebiet sind Beispiele solcher Stromgebiete, in benen ber natürliche Rusammenhang sich auf die Bölker-, Wirtschafts- und Staatsverhältnisse überträgt, so daß sie nicht bloß hydrographische Einheiten find, sondern auch in kultur: licher und politischer Beziehung auf einheitliche Wirkungen und Gestaltungen hinstreben. Der Hauptfluß herrscht unbedingt vor und überwiegt weit die Nebenflusse, die nur untergeordnete Glieder des Spstems sind: fo erscheint vor allen der Nil mit seinen zahlreichen Nebenflüssen, die von rechts und links in den immer in gleicher Richtung fortschreitenden, mit dem mächtigsten Seebeden als Reservoir ausgestatteten und aus den regenreichsten Gebieten Innerafrifas kommenden Hauptstrom eintreten; im Unterlaufe macht er in einsamer Größe zuflußlos seinen Wig durch die Büste zum Meere. Auch beim Ahein kann kein Zweifel sein; Alpen und Bodensee machen den oberen Rhein so wasserreich, daß er schon beim Eintritte der Aar unbestreitbar der Hauptfluß ist. Solche Ströme, wo man den Hauptfluß als die Achse bezeichnen könnte, an die sich

bie Nebenflüsse auschließen, entwickeln sich aus sehr großen wasserreichen Ursprungsgebieten, von benen natürliche Ninnen auf kurzen Wegen zum Meere hinabführen. Die natürliche Gestalt eines solchen Stromgebietes ist die zugespitzte elliptische. An der einen Spitze liegt die äußerste Quelle, an der anderen die Mündung, dazwischen die Verbreiterung durch Nebenflüsse. Eine andere Art und Form von Stromgebiet zeigt eine starke Entwickelung der seitlichen Zuslässe, wodurch das



Das Stromgebiet ber Dber. Bgl. Tegt, S. 127 und 137.

System in die Breite gezogen und die beherrsichende Stellung des Hauptflusses in Zweisfel gestellt wird. Der Amazonenstrom, der aus 18 Strömen ersten Ranges von 3500 bis 1500 km Länge besteht, der Wississississississe nicht von dem längeren Zussluß, dem Missouri, seinen Ramen erhält, sind Ströme dieser Gattung.

Unter den großen Strömen Norbafiens ift ber Ob burch ein ziem: lich regelmäßig gestal: tetes Gebiet ausgezeich: Sehr symmetri: ichen Formen begegnen wir in kleineren Räu: men. Die beutschen Mittelgebirge geben uns, entsprechend ihren milderen Formen, viele Beispiele von fehr regelmäßigen, baumfronen= artigen Flußgestalten. Die Mulbe ist ein schö-

nes Beispiel einer symmetrischen, strahlenförmigen Entwässerung des Erzgebirges zwischen Elbe und Elster. Und wie Erzgebirge und Thüringer Wald als Vertreter der zwei entgegengesetzten Richtungen des Gebirgsbaues fast rechtwinkelig auseinander treffen, so streben auch Mulde und Saale zusammen und münden nicht weit voneinander.

Afrikas Stromgliederung ift durch die Ausbreitung der Stromgebiete in einzelnen Absichnitten und ihre Ginengung in anderen bezeichnet. Nicht bloß nach der Mündung zu, wie andere Stromgebiete, sondern auch im oberen und mittleren Lauf erfahren sie merkwürdige Ginengungen. Der Niger empfängt fast keine Zuslüsse von Often und Norden, die Wasserscheide

tritt bort stellenweise bis auf 10 km Entsernung an das Strombett heran. Das Nilgebiet ist eingeengt im Norden und im Süden, ausgebreitet in der Mitte; der Kongo ist ausgebreitet im Juneren, eingeschränkt im Norden und Westen. Den mächtigen Überschwenmungsgebieten im Juneren stehen die casionartigen Schluchten gegenüber, in denen der Absluß zum Meere stattsfindet. Niger und Sambesi sind groß angelegt, aber ihnen schneidet die Nachbarschaft der Stevepen jeden bedeutenden Zusluß ab, und sie kehren, in enger Schlinge sich bewegend, in die Rähe ihres Ursprungsgebietes zurück. Man wird an das Bild eines Savannenwaldes erinnert, in dem zwar genug hochstämmige Bäume stehen, die in die Länge gewachsen sind, aber ihre Kronen nicht zu voller Entwickelung gebracht haben. Usrika ist der Erdteil der unvollkommen oder wenigstens sonderbar entwickelten Flußläuse und der seltsam gestalteten Flußgebiete.

Der obere Kongo gibt ein gutes Beispiel eines regelmäßig gebauten Bedens, bessen Durchmesser zwischen Norden und Süden etwas länger ist als zwischen Westen und Osten. Im Süden und Osten waltet der Fall nach Norden vor, im Norden und Westen der nach Süden. Den zentralen Teil dieses Bedens, der zwischen 400 und 300 m gelegen ist, trennen von den peripherischen, höher gelegenen Abschnitten Stusen, über welche die Zustüsse über Stromschnellen oder Fälle hereintreten. Daher ein Kreis von Stromschnellen und Fällen um das zentrale Kongobeden. Wir haben im Südwesten die Kaiser-Withelm-Fälle des Kuango in 510 m, die Wissmann-Fälle des Kaisai in ähnlicher Höhe, die Lulua-Fälle unterbalb Luluaburg in 600 m, die Wolf-Fälle des Sankurru in 450 m, die Fälle von Bena Kampa im Lomami oberhalb 430 m, die Stanleh-Fälle in 430 m, die Banga-Fälle des Aruwimi, die Wolfwange-Fälle des Uelle in 440 m, die Ilbangi-Fälle bei Woloanga in 390 m, endlich die Fälle unterhalb Leopoldville von 260 m an.

Unter fonft gleichen Bedingungen wächft bie Größe ber Stromgebiete mit den Dimenfionen der Länder. Die größten Stromgebiete Europas liegen im breiten Often und verschmälern sich nach Westen. Nehmen wir die Donau aus, so gehören alle europäischen Stromgebiete von mehr als 200,000 gkm Oberfläche bem Often an. Die Reihe ift: Wolga, Donau, Onjepr, Don, Dwina, Petschora, Ural (240,000 qkm); Rhein (215,000), Weichsel (180,000), Oder (115,000), Loire und Mone, Memel (85,000) repräsentieren die mittlere Ausdehnung Mitteleuropas; (Varonne und Bo (72,000 und 70,000 qkm) endlich die fleineren Maße Westeuropas. Die Länge der Fluffe ift mehr Zufälligkeiten unterworfen. Zwar steht auch hier die Wolga mit 3500 km an ber Spige, und bie Donau folgt mit 2700; bann fommt der Rhein mit 1200, die Elbe mit 1100, die Weichsel mit 1000, die Ober mit 850, die Wefer mit 700 km. Das Hervortreten ber im Gegensate zu allen anderen in der Richtung ber Breite des Erdteils strömenden Donau ist unter den Mittel: und Osteuropa gemeinsam angehörigen ebenso auffallend wie das Übergewicht, welches in Länge und Stromgebiet ber Rhein gegenüber allen mittel- und westeuropäischen Strömen behauptet. Neben dem Ilhein ist die tief nach Süden reichende Elbe burch große Länge ausgezeichnet, und die Weser hat bei einem um zwei Fünftel fleineren Stromgebiet einen ebenjo langen Lauf wie die Seine. Im Gegenfape zu den Flüffen Ofteuropas haben diejenigen Mitteleuropas langgestreckte und schmale Gebiete.

Wenn wir die Erdteile vergleichen, so sind naturgemäß die großen vor den kleineren bevorzugt, und die größten Ströme entwickln sich, wo Tiefländer von großer Ausdehnung vorkommen. Minmit man als große Flüsse die mit Gebieten von über 500,000 qkm Oberstäche, so entfallen auf diese Gebiete von Südamerika (4 große Ströme) 67 Prozent, von Asien (13) 44, von Asrika (5) ca. 43, Kordamerika (6) 36, Europa (3) 30, Australien (1) 9 Prozent.

Eurasiens Stromgebiete verteilen sich folgendermaßen: Ob 2,0 Mill. 9km, Jenissei 2,5, Lena 2,3, Amur 2, Pangtse 1,8, Ganges 1, Hoangho 0,08, Indus 0,98, Melong 0,8, Brahmaputra 0,07, Amu Darja 0,45, Jrawaddi 0,48, Tigris 0,37, Euphrat 0,38, Saluen 0,32, Godavari 0,31 Mill. 9km. Unter den europäischen Stromgebieten steht an der Spise das der Wolga mit 1,5 Mill. 9km, und es solgt die Rapel, Erdunde. II.

#### Die Lange ber Fluffe und die Stromentwickelung.

Indem alle Bäche, Flüsse, Ströme das gleiche Bestreben leitet, nach den tiessten ber Erdrinde hinzurinnen, werden ihre Wege um so länger, je weiter in der Richtung ihres Fließens das Land sich erstreckt; mit anderen Worten, sie werden um so größer, je weiter entfernt vom Meere ihre Quellen liegen. Gebirgige Länder, die nahe am Meere liegen, sind reich an Flüssen, die aber nur klein sein können. Natal und Zululand haben Hunderte von Flüssen Lauses, die, dem Küstenabsall entsprechend, fast parallel dem Indischen Ozean zustließen. Die Westüsse Amerikas ist von der Südspize die zur Mündung des Columbia das stromärmste Gebiet der Erde, während die Ostschied das stromreichste ist. Dem Stillen Ozean sließt nur das Wasser von einem Siedzehntel Südamerikas zu. Die ganze Ostsüsse ztaliens hat keinen nennensewerten Fluß füdlich vom Po; natürlich, denn sie folgt über 800 km dem Streichen der Apenninen, deren Hauptkamm nahe dem Meere zieht. Ebendeswegen sind alle Inseln arm an großen fließenden Gewässern, um so ärmer, je gebirgiger sie sind. Ein mächtiges, schnees und gletscherzeiches Gebirge, wie der Kaukasus, sendet keinen Strom aus, da Pontus und Kaspischer See seinen Raum einengen. Große Gebirge senden nicht immer große Flüsse aus, zersplittern viels mehr und verengern die Stromgliederung.

Häufig kehrt das Bild wieder, das Ganges, Indus, Donau, Po bieten; ein Flußgebiet von verlängerter Gestalt nimmt den größten Teil des Ansates einer Halbinsel an ein Festland ein. Man kann insosern von einem peninsularen Flußtypus sprechen. Das Flußgebiet liegt in allen diesen Fällen in einer alten Meeresbucht, die es allmählich mit seinem Schutt ausgesüllt hat. Dieses peninsulare Flußgebiet bildet zugleich den Übergang von der peninsularen Enge zu der festländischen Ausbreitung, es ist daher größer als die Flußgebiete, die ganz der Halbinsel angehören. Beim Indus, Ganges, bei der Donau und dem Po ist es zweisellos so, nur der Stor folgt der Regel, daß die schwächeren Flüsse der Iderischen Halbinsel ihre Wege zum Mittelmeer suchen. Der Stor steht aber an Lauflänge dem Tajo und Duero wenig nach, sein Gebiet beträgt 83,500 akm gegen 94,500 akm des Duero. Sine andere Art von peninsularer Beziehung zeigen die Elbe, die Loire, der Brahmaputra, der Colorado, die in die Winkel beim Ansat einer Halbinsel an ein Festland ausmünden.

Barenius hat die Flüsse in Strom (Fluvius), Fluß (Rivus), Bach (Amnis) und Sturzbach (Torrens) geteilt. Auch für uns sind die Größenverhältnisse in dem vom Sprachgebrauch befestigten Strom, Fluß und Bach maßgebend. Doch kommt babei keine absolute Klassisistation heraus, da wir neben die Länge immer das Stromgebiet stellen und kein einziges sließendes Gewässer losgelöst von seinen Umgebungen betrachten dürsen. Es ist wichtig zu wissen, daß die längste Wasserinne der Erde der Missouri mit dem Mississispp bildet: 6600 km. 6000 km mißt der Nil von der Kageraquelle an, 4200 km der Kongo. Der Umazonas wird an Länge vom Mississisppi-Missouri um 800, sogar vom Pangtse noch um 150 km übertrossen; aber die Gebiete dieser Ströme verhalten sich ganz anders; das des Umazonas mit dem des Tocantins mißt 7 Mill. 9km, das des Mississisppi 3,25 Mill. 9km, des Pangtse 1,8 Mill. 9km. So hat die Donau ein viermal so großes Gebiet als der Nhein, ist aber nur zweimal so lang. Immer wird für den Geographen die Flußlänge als die Länge der Berührung eines Wassersadens mit dem Lande, der Küstenlänge vergleichbar, eine bedeutsame Eröße bleiben; aber die Größe des Stromgebietes als Ausdrud für den Raum einer natürlichen Landsschaft und eines Berkehrsgebietes steht noch darüber.

und Wiesenkalk und in der Aufnahme der Salze in die Pflanzen. Wir könnten im Geist die sagenreichen Gesilde des Amselselbes besuchen, wo im oberen Teil ein Bach aus dem in 570 m Höhe liegenden Sumpse von Sasli zum Drin, ein anderer zur Morawa fließt. Im Prepasee würden wir einen Absluß zum Drin, einen anderen zum Devol gehen sehen, also einen Bisurstationssee vor uns haben. Mit Wilhelm Junker könnten wir endlich die Obä des Uellez gebietes auf einer Begetationsbecke überschreiten, die Menschen trägt.

Enblich könnten wir noch Gebiete hinzufügen, wo die Entwässerung in die Tiefe verlegt ift, fo baß wir von versinkenden Klussen (f. die Abbildung, S. 131 und Text, S. 116) nicht fagen fonnen, welcher Seite sie zufließen. Um Oftrande bes Schwarzwalbes entsvringt ein Rlußchen, das dem Donaugebiet zustrebt, es versinkt aber im Kalk des Randen bei Tuttlingen und kommt als Meinzufluß zum Vorschein. Die angebliche Garonnequelle, die an der Nordseite des Vic be Nethou (3405 m) entspringt, versinkt bei 2020 m in bem Trou de Toro und kommt höchst: wahrscheinlich als Zufluß bes Ebro wieder zu Tage, während bie ficheren Garonnequellen im Thal von Aran bei 1870 m als Goueils be Garona entspringen. Auch unter tiefen Schuttbeden gehen Wasserläufe ohne bestimmte Richtung. Wir finden derartiges in der Moränenlandschaft unserer baltischen Seenhügelländer. Rurg, es gibt eine Menge von Gebieten, wo die Richtung ber Entwässerung nicht ausgesprochen ist. Dazu gehören alle Hochebenen, Massengebirge, alle fchuttreichen Länder, und im allgemeinen sind auch in Schollenländern die Wassericheiden fehr unregelmäßig. Die Erhebungen find in allen biefen Fällen nicht ausgesprochen und nicht firftförmig genug, um ben Wassern entschieden die Wege hier: ober dorthin zu weisen. Es ist nur ein Schritt zu den offenbaren Durchbrechungen ber Bafferscheibe burch einen klaren Zusammen: hang ber Quellgebiete zweier Flüsse, eine Gabelung ober Bifurkation.

Die Erlundigungen von Brens und Capello ergaben, bag ber Rubango nicht in ben Ngamisee, fondern durch den Tichobe oder Ruando in den Sambefi fich ergieße, um nur in Fällen großen Wafferreichtums feinen Aberfluß dem Mgami zuzuführen. Fast gleichzeitig berichtete aber Aurel Schulz, bag Rubango und Ruando burch ein Spitem von Sumpfen miteinander verbunden seien, während immerhin der Anbango hauptfächlich als Bufluß des Rgami zu gelten habe. Um die hydrographische Berschlingung noch zu vermehren, sah man früher, bei höherem Bafferstande, den still aus dem Oftrande des Sees gehenden Buga zeitweilig durch einen anschwellenden Zufluß bes Tioghe in den Gee gurudgedrängt. Der Bwei-Dzeanpaß (j. bie Karte, S. 183) ift eine grasbewachsene Fläche von etwa 8 akm, die in 370 m Sohe gerade füblich vom Pellowstone-Part liegt. Bon ben Bergen, die ben Bag umgeben, fließen Badje ihm zu; der eine, der Pacifit, tommt von Westen und fließt über die Passwiesen im Bogen nach Guben und Westen, ber andere, ber Atlantif, Tommt mit zwei Armen von Rorden und Diten und fließt nach Nordosten; vorher gibt aber jeder von den beiden Zweige ab, die nach Silden und Westen fließen und vereinigt in den Pacifit munden. Daß hier in ber That eine nicht nur vorübergehende Berbindung besteht, lehrt die biogeographische Thatsache, daß unter ben Geen bes Pellowstone-Barts nur der Dellowstone-See Forellen hat. Dieser See ist genau wie die anderen Seen dieses Gebietes durch hohe Wasserfalle abgeschlossen, über die sein Abfluß zum Pellowstone-Fluß geht, aber in ihn mundet der Atlantische Bach vom Zwei-Dzeanpaß, ber bort in Verbindung mit bem zum Stillen Ozean gehenden forellenreichen Schlangenfluß burch ben Pacififchen Bach fteht.

Weit entfernt, immer Gebirge einzunehmen, liegen die Wasserscheiben sehr oft auf den flachen Rücken der Länder, wo die höchsten Teile nicht Kämme und Verge, sondern echte Hochsebenen tragen. Umherirrende Flüsse oben, Durchbrüche und Stromschnellen unten sind die Merkmale solcher Länder. Die Unentschiedenheit der Wasserscheibe in den Quellgebieten und die Stromschnellen oder Katarakte in den Unterläusen afrikanischer Ströme hängen innig zussammen. Was dort an Gefälle zu wenig, das ist hier zu viel. Auf den Landhöhen, von denen die größten Ströme Nordamerikas herabsteigen, sind die Wasserscheiden die flachsten Teile des

Landes, wie es auch in anderen Gebieten der Fall ist, die einst vergletschert waren. Zwischen den Großen Seen und der Hubsonsbai liegt die Wasserscheide gleichmäßig wenig über 300 m. Sehr häusig kommen hier Thalwasserscheiden vor, die dann gewöhnlich in alten Senken liegen, deren Zusammenhang durch ungleichmäßige Schuttaussüllung aufgelöst worden ist. Das für die Verbindung des Ostens und Westens der Vereinigten Staaten von Nordamerika so wichtige Thal des Mohawk hat einen Felsenboden, der nach Westen geneigt ist und einem alten, präglazialen Flußlause folgt. Aber durch Driftausfüllung ist sein Gefälle nach Osten gerichtet worden; die Driftausfüllung beträgt mehr als 40 m (vgl. die Karte, S. 137).

Früher setzte man als felbstverständlich voraus, daß die höchsten Ketten eines Gebirges immer auch die Wasserscheide bildeten; mit der Zeit hat man aber viele Fälle gefunden, in denen Flüsse, die von einem niedrigeren Gebirgsabschnitt herkommen, einen höheren durchbrechen. Das

größte Beispiel bieten Ganges und Indus, deren Quellen und Wasserscheiden hinter den höchsten Ketten des Himalaya liegen. Der Politik, die in Grenzverträgen Gebirgskämme und Wasserscheiden gleichsette, hat dieser Unterschied manche Berlegenheit bereitet.

Der größte, noch nicht ausgetragene Konflikt über eine Basserscheidengrenze, der chilenische argentinische, hat seinen Ursprung gerade in dieser Berwechselung der Basserscheibe mit den höchsten Teilen des Gebirges. Es heißt in dem Bertrag von Buenos Aires von 1881, der einen alten Streit schlichten sollte, die Grenze

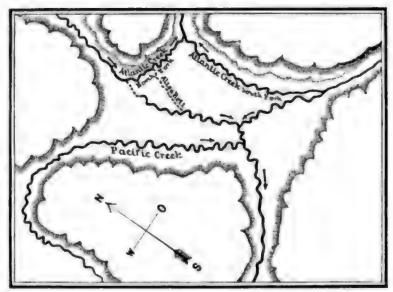

Der Zweis Dzeanpaß im oberen Rellowstones Gebiet. Rach "Globus". Bgl. Text, S. 132.

folle über die höchsten Scheitelpunkte ziehen, welche die Wasser scheiden. Schwierigkeiten wurden nicht in dieser Verbindung disparater Begrifse vorausgeschen, sondern nur in dem Vorkommen von Thälern in Gabelungen der Kordilleren, in denen die Wasserschen, sondern nur in dem Vorkommen von Ort und Stelle entschieden werden. In einem späteren Protokoll von 1893 ist statt der linea de las cumbres mas elevadas die geographisch noch zweiselhastere Phrase encadenamiento principal de la Cordillera gesetzt, worunter man wahrscheinlich die Hauptsette zu verstehen hat. Da nun in den patagonischen Kordilleren weder die Linie der Hauptseisels mit der Wasserschen zusammenfällt, noch auch in dem Gewirr von Höhenzügen eine Hauptsette herauszusinden ist, konnte die Grenze nach allen diesen Bestimmungen gar nicht festgesetzt werden, denn südlich von 40½° südl. Breite ist das Gebirge in eine Menge von Parallelketten ausgelöst, die in tiesen Scharten von den Flüssen durchbrochen werden; dort liegt schon in der Gruppe des Tronador (3108 m) die große Wassersche westlich von den Hauptgipfeln, und der mächtige Aconcagua liegt östlich von der Wasserscheide.

Aus kleinen Wasserscheibenstrecken setzt sich in jedem Festland ein langer Saum zusammen, in dem die Flüsse sich an die Ozeane verteilen: die Hauptwasserscheide. Der schmale, flache Rücken Frankens zwischen den Quellen der Rednitz und der Altmühl ist zugleich Wasserscheide zwischen Rhein-Nordsee und Donau-Mittelmeer. Verbindet man solche Strecken, so erhält man aus zahllosen kleinen Wasserscheiden, die jeder Höhenrücken, jeder Hügel, jedes Gebirge bildet, eine Hauptwasserscheide der Erde, die vom Kap Hoorn bis zur Veringstraße, in Usien auf den Gebirgen der Ost= und Südumrandung Zentralassens, in Usrika wesentlich auf den

Höhen ber oftafrikanischen Hochebenen hinläuft. Ein allgemeiner Bergleich dieser Linie zeigt, in wie hohem Maße das Nördliche Sismeer und der Atlantische Ozean durch die Zusuhr einer unverhältnismäßig großen Wassermasse begünstigt sind. Bon dem Lande der Erde werden 51 Prozent nach der atlantisch=arktischen, 27 Prozent nach der pacifisch=antarktischen Seite, 22 Prozent nach den abgeschlossenen Binnengebieten entwässert.

Rede Wasserscheibe hat ihre Geschichte, in der sich die Beränderungen ihres Bodens spiegeln; daneben greifen aber auch fernerliegende Borgange ein. Zunächst ist jede Wasserscheibe eine Erscheinung ber Oberfläche, infolgedessen sie Beränderungen erfährt, wenn bie Oberfläche auch nur geringe Umgestaltung erleibet. Die Ablagerungen bes Firnes auf einem Gebirgs: rücken können leichte Verschiebungen je nach ben vorwaltenben Winden und der Masse der Niederschläge bewirken; ein Abbruch vom Gebirgskamm kann den Verlauf der Wasserscheibe verändern. Große Anderungen dieser Art brachte die Giszeit einmal durch die Ausbehnung der Firnlager in höheren, dann aber besonders durch ihre Schuttablagerungen in tieferen Gebieten. Tieferlegung ber Flußrinnen im Mittel= oder Unterlauf wirken umgestaltend bis auf die Wasserscheide zurück, indem sie die oberen Zuflüsse befähigen, sich tiefer einzuschneiden (vgl. Bb. I, S. 599). Augenfällig ist die Verschiebung der Wasserscheibe in den argentinischen Anden durch die von Westen her kräftiger vordringende Grosion, die den See Lacar in das vacifische Abflußgebiet hineingezogen hat; nur eine niedere Schwelle trennt sie vom System des Rio Negro. Daran ist aber nicht bloß der Niederschlagsreichtum der pacifischen Abbachung, sondern auch das unbedingte Vorwal: ten heftiger Westwinde schuld. In der Abdämmung von Seen durch vulkanische und andere Ablagerungen werden wir gleichfalls eine Urfache ber Verlagerung der Wasserscheibe kennen lernen.

# Die Fluffe in ber Gefdichte ber Erbe.

Die Erbgeschichte zeigt uns die Flüsse thätig in Eingrabung und Verbreiterung der Thäler und in der Fortpslanzung der Bewegungen des Bodens, über den sie fließen. Größer aber ist ihre erdgeschichtliche Bedeutung, wo sie uns als Neste und Zeugen einer größeren Vergangenheit erscheinen. Das tritt vor allem im Unterlauf der ins Meer mündenden Flüsse hervor. Ein Strom wie der Mississippi ist eng mit dem Golse verbunden, den seit dem Tertiär zwei Senstungen ties in das Land eintreten ließen. Solches Land und Meer wie diese sind gar nicht ganz voneinander zu trennen. Der Mississippi erscheint uns als ein schmaler Rest der einst weiten Ausbehnung des Meeres ins Land hinein. Aber nicht bloß dieser Tieslandstrom, sondern auch der Sankt Lorenz und der Hubsis und der Faust von Ansten einer jungen Meeresausdreitung umlagert. So ist die Geschichte des Rheines unterhald Basel, des Po, der Rhone von Lyon abwärts ein Wechsel von Vordringen und Rüczug des Meeres infolge von Senkungen und Hebungen. Orinoto, Amazonas und La Plata sind die Neste von Meeresarmen, die noch zur Areibezeit das heutige Südamerika in drei Abschnitte zerlegten. Auch die Kordilleren hingen damals noch nicht zusammen, sondern waren mindestens an einer Stelle zerteilt, so daß auch die Quellgebiete dieser Ströme anders gelegen haben müssen.

So wie das bestehende Flußnetz ein Spiegelbild der Bodengestalt von heute ist, spiegelt es auch die Veränderungen des Bodens von gestern wieder und verkündet die von morgen. In verlassene Thäler und verbindende Senken legt der Verkehr seine Wege und ruft mit den modernsten Mitteln uns eine graue Vergangenheit zurück. Was jetzt Oberrhein zwischen Bodenssee und Basel ist, war einst ein oberer Arm der Sadne. Noch an der Schwelle der Eiszeit, in der Oberpliocänzeit, floß der Rhein von Schaffhausen her 300 m höher als heute durch den Sundgau

S-pools

ber Sadne zu. Dem alten Sadnelauf folgen heute Kanäle und Schienenwege, die durch die Burgundische Pforte Rhein und Sadne wieder in Berbindung setzen; an Stelle der Wassersströme sind Ströme der Menschen und des Verkehres getreten. Was aber heute Mittelrhein ist, war damals ein selbständiges Flußsystem. Vergebens wird man sich bemühen, zu versstehen, wie der Rhein, der bei Basel in 250 m Höhe fließt, die Geschiebe abgelagert haben sollte, die in größeren Höhen an den Abhängen des Mittelrheins und in seinen Seitenthälern liegen. Vort flossen vielmehr Flüsse hoch über der heutigen Thalsohle des Oberrheins und ebenfalls hoch über der ihrer heutigen Nachfolger.

Je tiefer ber Aluf herabsteigt, und je mehr er bamit die Unterschiede zwischen seiner Lage und ber Meereshohe verkleinert, besto geringer werden die Söhenunterschiede in seinem eigenen Es wächst also bie Möglichkeit von Laufveränderungen nach ber Mündung zu, bem Schauplat iener großen Laufänderungen ber Fluffe, die wir bei ber Betrachtung ber Deltas (f. Bb. I, S. 419) kennen gelernt haben. Mit Bezug auf sie möchten wir nur die Fälle hervorheben, wo eine gemeinsame Mündung zweier Flüsse sich teilt und ein Nebenfluß daburch Celbständigkeit erlangt, wie jungft ber Arages, ber, nachbem er früher felbständig in ben Rafpisee gemündet und barauf Nebenfluß bes Kur geworden war, neuerdings sich wieder eine eigene Mündung durchgebrochen hat. So mündete die Maas einst selbständig, ehe sie auf ihrem stufenweisen Vorrücken nach Often sich mit bem unteren Abeine verband. Laufänderungen fehlen aber auch im Ober = und Mittellauf nicht, wo 3. B. die Bedingungen bes Wechsels bes Bettes besonders in Schuttablagerungen von großer horizontaler Ausbreitung gegeben sind. Retten hintereinander liegender Teiche und Sümpfe bezeichnen bann die Lage alter Flußläufe. Prichewalftij beschreibt eine Laufänderung des oberen Hoangho, die mit den vielbesprochenen Berlegungen bes Unterlaufes wohl verglichen werden kann. Der Hoangho verzweigt fich vor dem Westende bes Mani-Ula und hat bort seinen Lauf in geschichtlicher Zeit um volle 50 km süblich verlegt; die Grenze des Ordoslandes, die er einst umfloß, ist aber auf der alten Stelle geblieben und liegt heute in dem verlaffenen Strombett. Noch 1875 richtete der Bermejo große Berwüstungen an; seitbem ist seine ganze Wassermasse in ben 4-8 Leguas entfernten Teuco übergegangen, und die ganze Chacolanbschaft ist umgestaltet. Im Laufe des Drus liegen Zeugnisse für ein beständiges Drängen nach Often. Man könnte es für möglich halten, daß er den Murghab noch vor ein paar Jahrtausenben als seinen Nebenfluß aufnahm.

Eine lange Erforschungsgeschichte hat der angebliche alte Dzusarm, der quer durch die Usturthochebene zum Kaspisee gestossen sein soll. Thatsächlich liegt in diesem angeblichen Dzusbett des Usturt eine Wasserscheide bei Bala-ischem. Es war nie ein Dzusarm, sondern beherbergte einen salzigen Absluß des Sary-tampsch-Sees. Der Mangel der unverkennbaren Schlammabsähe des Dzus in diesem Bett ist Beweiß dafür, daß dasselbe niemals Dzuswasser geführt hat.

In den Flüssen spiegelt sich nicht bloß die Bodengestalt der Gegenwart, sondern auch ein Teil ihres Werdens. Das fließende Wasser ist in jedem erdgeschichtlichen Augenblick abhängig von dem Boden, den es überströmt. Zugleich ist es aber an dieselbe Stelle gebunden, solange die Grundbedingungen seines Laufes gleichbleiben. Die Durchbruchsthäler haben uns das Wasser in der Stetigkeit seiner Wirkung auf den Boden in Hebung und Senkung gezeigt. Das Wasser, das stetig einsukt, während das Land sich hebt oder gleichbleibt, wird dadurch ein Wasstab für die Bodenveränderungen. An dem Wassersaden eines Flusses lesen wir das Steizgen und Fallen des Bodens ab, wie an der Skala des Quecksilberbarometers das Steigen und Fallen der Metallfäule. Dabei bleibt dem Wachstum des Baches, des Flusses immer dasselbe Ziel gesetz, rückwärts zu schreiten. Am unteren Ende setz ihm das Meer ein Ziel, am oberen

wächst er ins Land hinein; unten liegen die breiten, flachen, fertigen Rinnen, oben die unsebenen, unfertigen Rinnsale. Richts bezeugt besseugt Wachsen der Flüsse von unten nach oben, als daß in Zentralfrika so gut wie in Labrador die unfertigen Flußgebilde in den Obersläufen liegen, während die Unterläufe casionartig ausgebildet sind.

Rielen größeren Stromgebieten sieht man es auf den ersten Blick an, daß sie aus ganz verschiedenen Teilen zusammengesetzt sind, und man kann ihre Entwickelung in ihren Umrissen lesen. Das Stromgebiet des Mheines ist breit entwickelt zwischen den Main- und Moselquellen, wo ein selbständiges mittelrheinisches Flußsystem bestand, und verschmälert sich bei Basel, wo einst eine Wasserscheide zwischen Ahein und Sadne lag, dann breitet sich sein alpiner Teil noch einmal mächtig zwischen Aar und II aus, gleichsam ein alpines Anhängsel. Im Kongosystem machen Kongo, Kassai und Aruwimi den Eindruck von drei selbständigen Strömen, die erst der gemeinsame Durchbruch durch das Küstengebirge verknüpste, nachdem sie vorher alle in denselben Kongosee gemündet hatten.

Das Wesentliche und Bedeutende des Flusses liegt in seiner Bewegung. Wir dürfen nicht glauben, ihn zu kennen, wenn wir seinen Lauf als eine seite Linie in die Karte eingetragen oder seine Länge, seinen Ursprung, seine Mündung bestimmt haben. Gerade den Flüssen gegenüber sind unsere Karten nur Durchschnittsbilder und höchst schematisch. Nicht in den Eigenschaften, deren Mittel und Durchschnitt wir festhalten, sondern in seinen Schwankungen liegt die Natur des Flusses. Er ist eine veränderliche Größe, deren Beständiges der Wechsel seiner Zustände und seiner Umgebungen ist. So liegt ein großer Teil der erdgeschichtlichen Bedeutung des Wassers darin, daß es durch seine Beweglichkeit die Wirkungen kleiner Bewegungen der Erdrinde über weite Gebiete, unter Umständen über die ganze Erde hin trägt. Es wirkt so als Ausbreiter und Vervielfältiger.

Die Bafferscheibe hebt fich mit bem Lande: bas Gefälle nimmt zu, bie Alufrinnen werden tiefer gelegt, Stromschnellen werden durchschnitten, Seen trocken gelegt. Gine ent: sprechende Wirkung hat es, wenn bei gleichbleibender Wasserscheibe ber Unterlauf eines Flusses durch Senkung tiefer gelegt wird. Gine ältere Stufe ber Entwickelung bes Rongo wird bezeichnet burch große Seen im mittleren Beden, so wie sie im oberen noch bestehen; ber Unterlauf, "ber Fluß von Banana", hat offenbar, unterftütt burch Senkung ber Westküste, die mittleren Kongojeen burch Tieferlegung entwässert. Im Schwarzwald nahm einst die Wutach ihren Lauf zur Donau burch die Aitrach; erft die Tieferlegung des Rheines im Schiefergebirge, die auf die Vertiefung bes Rheinthales oberhalb Bafel zurudwirkte, hat burch rudschreitende Erosion die untere Butach befähigt, auch die mittlere und obere dem Rhein zuzuwenden. Umgekehrt ist die Wirfung der Sebung im Unterlauf. Unteritalien bietet das Beispiel von Kustenhebungen, die Alüsse gestaut und beren Mündungen in furchtbare Malariaherde verwandelt haben. Auch in Schweben hat die Ruftenhebung Stauungserscheinungen hervorgerufen. Aber die tiefen und breiten Mündungen der Flüffe von Norrland zeigen zugleich mit ihrem seendurchbrochenen Mittel= und Oberlauf noch die Wirkung einer früheren Küstensenkung. Jede Beränderung der Söhenlage in einem Lande von geringen Söhenunterschieden muß alte Flußverbindungen gelöft und neue geschaffen haben. So gibt es auch Anzeichen, baß ber Ottawafluß früher in ben Bellfluß und mit diesem in die Jamesbai gefloffen ift. Seine jetige Richtung hat er mahr= scheinlich durch eine Hebung Nordamerikas in nordöstlicher Richtung erhalten.

Wie Schuttauflagerungen Flußläufe verändern, selbst Flußsysteme durchschneiden, haben wir oben, S. 133, geschildert. Gines der auffallendsten Beispiele zeigt uns die Zerschneizdung der Verbindung des Kivuses und seiner Zuflüsse mit den Nilquellseen. Hier sind es

offenbar vulkanische Ausbrüche, die den Graben nördlich vom Kivusee ausgefüllt und den See vielleicht erst in sehr junger Zeit gezwungen haben, einen Aussluß füdwärts durch den Russsiffus zum Tanganyika zu suchen. Vorher war wohl der Zusammenhang mit dem Albertsee und Albertse Edwardsee in ausgedehntem Maße da.

Die größten Beränderungen der Flußläufe und Flußspsteme hat aber auf diesem Wege die Bergletscherung hervorgebracht. Noch immer sehen wir die verhältnismäßig kleinen Gletscher

der Alpen und anderer Gebirge bei ihren Boritogen Bache abidmeiben und Geen stauen, aber in unvergleichlich viel größe= rem Maße hat in dieser Richtung die biluviale Bergletscherung gewirft. Die Hybrographie Nordamerikas, Nordwesteurovas, Norddeutschlands ist zu einem großen Teile das Werk der Eiszeit. Dabei ist aber nicht immer nur an einfache Ablagerung bes Schuttes burch ben Gletscher zu benken, jondern die Gletscherbewegung hat durch Aufstauung bes Schuttes an ber Vilbung von Dämmen und Becken mitgewirkt. Golder Entstehung bürften bie Schutthügel hinter den Föhrben sein, die ben Lauf der Giber nach ber Nordiee ablenkten.

Die großen Buge ber Flufiniteme ber Eiszeit find auf bem beutschen Boben zuerst bedingt durch den allgemeinen Fall nach ber Nordsee zu und zweitens burch bie Einengung bes Baffers, bas ben Eismaffen entströmte, zwischen dem Eisrand und dem Mittelgebirge. Zwischen beiden war der eingige Raum für den Abfluß des Gleischerschmelzwaffere nach der Rordfee. Bie diefe Berhältniffe in der erften und zweiten Giszeit lagen, wiffen wir nicht genau wegen ber Bedeckung ihrer Ablagerungen burch ben Schutt ber britten Eiszeit. Bohl aber miffen wir, wie die Strome des norddeutschen Tieflandes in der dritten Eiszeit floffen. 2118 das Eis in diesem letten Abschnitte der Eiszeit am weitesten nach Guben vorgebrungen war, reichte sein Südrand in flachem Bogen

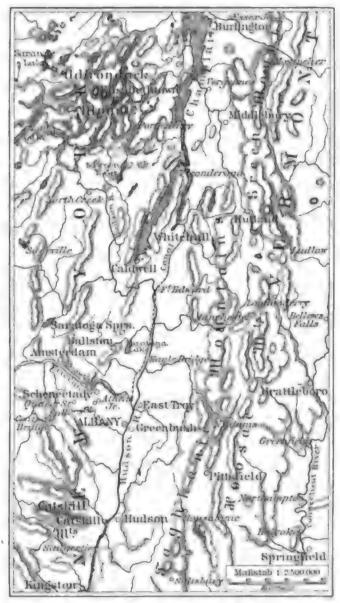

Der Durchbruch bes Subson burch bie Alleghanies. Rad "United States' Survey". Bgl. Text bier und E. 183.

von der Elbmindung über Magdeburg bis in die Gegend von Breslau. Zwischen diesem Eisrand auf der einen und dem Nordfuße der deutschen Mittelgebirge auf der anderen Seite flossen das Schmelzwasser der Gletscher und die Abstüße der Mittelgebirge nach Nordwesten ab. Heute fließen in diesem Thale die Malapane bis Oppeln, die Oder bis zur Nathach und die untere Nathach, die Schwarze Elster, die Elbe von Wittenberg dis Schönebed. Der Lauf der Aller und der Weser von Verden an scheinen die Fortsetzung bis zur Nordsee zu bilden; aber darüber sind nähere Untersuchungen notwendig. Das ist das Thal, das Keilhach das Breslau-Bremer Thal nennt; besser wird man es wohl das südliche Urstromthal nennen. Einen zweiten Stillstand bezeichnet das sogenannte Glogau-Baruther Thal, das zweite Urstromthal, das heute die Bartsch in ihrem ganzen Lause, die Oder oberhalb und unterhalb von Glogau ausnimmt und dann über Ludenwalde

und Baruth sich bis zur Elbe fortsetzt. Den nächsten langen Stillstand bezeichnet sehr deutlich das sogenannte Warschau-Berliner Thal, das dritte Urstromthal. Streden des Bug, der Weichsel, der Bzura, die Warthe, Obra, Oder bis Frankfurt, Spree, Rhin und Havel liegen heute in dieser Rinne. Um längsten ist das Eis hinter dem vierten Urstromthale stehen geblieben, das man das Thorn-Eberswalder genannt hat. Heute wird es durchslossen von Narew, Bug, Weichsel, Netze, Warthe, Rhin und schließlich von der unteren Elbe.

So wie leise Bodenschwankungen in die scheinbar unbewegte Gegenwart eines Festlandes hineinzittern, zeigt der Wechsel der durchschmittlichen Wasserstände den Fortgang der Entwickelung des Flußlauses an, in die jede Gerad= oder Tieferlegung, Ablenkung, Ablagerung einsgreift. Sehr viele wohlgemessene Flüsse lassen und einen sinkenden Flußspiegel sehen. Der Illerpegel in Kempten zeigte in den Perioden von 1826—54 einen höchsten Wasserstand von + 3,31, einen niedersten von + 0,18; 1855—84 einen höchsten Wasserstand von + 2,35, einen niedersten — 0,28. Also eine Abnahme der höchsten Wasserstände um 0,96, eine Abnahme der niedersten um 0,47. Man kann kaum an eine Rückwirkung der so weit entsernten Illerkorrektion denken. Ahnliche Beodachtungen liegen vom Inn vor. Für die Seine gibt es Wassermessungen seit 200 Jahren; sie zeigen gegenwärtig den niedersten Stand diese Flusses seit 200 Jahren. Der Wasserspiegel der Elbe und Oder hat nach Messungen, die mit 1730 und 1735 einsehen, in einem Jahrhundert ½ m an Höhe eingebüßt.

# B. Die geschichtliche Wedeutung der Müsse.

Inhalt: Die Flüsse als Ausläufer des Meeres. — Flüsse als Berkehrswege. — Die Flußgebiete als Naturgebiete; Flußgrenzen. — Die Überschwemmungen und Flußbauten. — Die Flußnamen. — Flußlandschaften.

### Die Fluffe als Ansläufer bes Meeres.

Die Fluffe find für ben Berkehr und die Ausbreitung ber Bolker Berlängerungen bes Meeres ins Innere ber Länder. Auch erbgeschichtlich sind sie bas häufig; vgl. S. 134. Die Ent= bedungsgeschichte berichtet und eine Menge von Fällen, in benen bei der ersten Beschiffung Flusse mit engen Meeresbuchten ober Sunben verwechselt wurden. Seitbem Subson 1618 ben nach ihm benannten Fluß Nordamerikas für ben Anfang eines Seeweges nach bem Stillen Dzean ge= halten, haben besonders die Sucher der nordwestlichen Durchfahrt oftmals Fjorde und Flüsse verwechselt. So gehören auch in der Gegenwart die Flüsse mit dem Meere verkehrsgeographisch zusammen. Die Gezeiten, beren hinaufschwellen im Unterlauf ber Aluffe wir kennen gelernt haben, tragen ben Berkehr hinauf und hinab. In Flugmundungshäfen, wie Samburg, Bremen, Lissabon (f. die Karte, S. 139), Quebet, Schanghai, Fu-Tichou (f. beigeheftete Tafel "Der Hafen von Fu-Tschou") ist die Flut noch beutlich zu merken. Gbenso mischt sich bas Salz bes Meermassers in diesen Abschnitten bem sußen Flugwasser bei, Meerestiere wandern aufwärts, und die Grenze zwischen Meer und Fluß wird felbst landschaftlich immer unbestimmter. Damit werden auch geschichtlich die Unterläufe ber Fluffe Bestandteile ber Kuste und bes Meeres, und die Seevölfer behnen ihren Ginfluß so weit aus, wie in den Aluffen der Seeverkehr reicht. Bon der Art, wie ein Fluß mit dem Meere verbunden ist, hängt seine Verkehrsbedeutung und oft der Verkehr eines weiten Gebietes ab. So ift es von großer praktischer Bedeutung für die Erschließung Sibiriens vom Meere her, daß bie Jenisseimundung ein offenes, wenig veränderliches Fahrwasser bietet; ber Ob ist an seiner Dlündung bagegen höchst veränderlich nach Gestalt und Tiefe, eine verwilderte Deltamündung, und daher schwer zugänglich. Für Alaska ist es ein großer Nachteil, daß die Pukonmundung durch Sandbarren verschlossen ist. Von der Länge und Beschaffenheit

and the same of th

bes Übergangsgebietes zwischen Fluß und Meer hängt die Lage und Bedeutung vieler Seehäfen ab. (Lgl. den Abschnitt "Seehäfen" in Bd. I, S. 457.) Länder mit schwer zugänglichen Küsten werden erst durch die Flüsse aufgeschlossen, die an diesen münden: z. B. Nordafrika durch den Nil; und wo an einer einförmigen Küste viele Flüsse münden, wie am Meerbusen von Guinea oder am Südrande der Nordsee, bieten sie Ersat für die mangelnde Küstengliederung (vgl. Vd. I, S. 452 u. f.). Die Entdeckungsgeschichte zeigt uns, wie die Länder, in die man vom Meere her auf den Flüssen eindringen konnte, denen vorauseilten, die nur mit schwer zugänglichen Flüssen ausgestattet waren: der Amazonenstrom wurde schon 1540 befahren, der 1485 entdeckte Kongo erst 1877. Dabei hängt natürlich viel davon ab, wie lang der vom Meere her zugängliche

Unterlauf und wie er mit bem Mittel= und Oberlauf verbunden ist. Die Stromschnellen des Kongo, die schon 18 m über dem Meere beginnen, die Katarakte, die Unterägypten von Oberägypten und Oberägypten von Nubien trennen, sondern die oberhalb gelegenen Teile eines Flußgebietes von den meerwärts geslegenen ab und zerlegen ein einziges Flußgebiet in mehrere Verkehrsgebiete.

Auch in späteren Entwickelungsstadien geben die Flüsse die Nichtung auf die Meere an, denen sie zuströmen. Rhein, Weser, Elbe weisen Deutschland auf die Nordsee, Oder und Weichsel auf die Oftsee hin. Im modernen Verkehr mögen quer zu den Flußrichtungen gelegte Schienenwege die Warenzüge



Die Tajo : Munbung. Bgl. Tegt, G. 138.

nach anderen Richtungen ablenken, immer bleiben z. B. für Nordamerika der Golf von Mexiko, für Rußland der Kaspische See wegen der Missisppi= und Wolgamündungen Gewässer vom höchsten politischen Werte.

### Flüffe als Berkehrswege.

Im Inneren ber Länder bilben die Flüsse die natürlichsten und bequemsten Verkehrswege. Länder mit vielen schiffbaren Flüssen, wie Deutschland, Frankreich, England, Holland,
Rußland, sind begünstigt vor Ländern, die wenig davon haben, wie Spanien, Norwegen, Finnland. Allein das Mississpissen bietet den 4 Mill. akm von Amerika, die östlich von den
Felsengebirgen liegen, 28,000 km Flußstraßen. Auch innerhalb größerer Länder herrschen in
dieser Beziehung Unterschiede. Immer werden die meerwärts gelegenen, die tieseren, die ebeneren
und die niederschlagsreicheren Landschaften durch Neichtum an natürlichen Wasserwegen begünstigt sein: der Norden und der Süden der Niederlande, Norddeutschland und Süddeutschland, das Italien des Tyrrhenischen und des Adriatischen Meeres zeigen diese ungleiche Verteilung sehr deutlich. Im großen betrachtet, sind die Zonen des Flußreichtums (s. oben, S. 109)
auch immer Zonen reicheren Flußverkehrs, wodurch in Afrika das wasserreiche Aquatorialassisch,
in Asien Nord- und Südassen, in beiden Amerika der atlantische Abhang begünstigt ist. Auf
tieseren Stusen der Kultur verlegen ganze Völkchen ihr Leben auf einen Fluß; so hat der Kongo
seine Fischer-, Handels- und Käuberstämme, die keinen sehen Wohnsitz auf dem Lande haben,



und die babylonisch assyrischen "Weltreiche", der Anschluß der chinesischen Kultur erst an die Zuslüsse des Gelben Meeres, dann an den Pangtse sind große Beispiele. Salzburg als das Land der Salzach, Uri als das der Neuß, die Niederlande als das des Rheindeltas können hier angereiht werden. Das jüngste Beispiel der wirtschaftlichen und politischen Ausbreitung in dem natürlichen Gebiet eines Strombeckens ist der Kongostaat.

Die naturgegebenen Unterschiede zwischen Ober-, Mittel- und Unterlauf werden unabhängig von den großen trennenden Entfernungen ein solches Gebiet zerlegen. So wie wir bei der Betrachtung der Natur dieser Abschnitte (S. 95) den Unterlauf als den selbständigsten erkannten, so löste auch die Geschichte ihn am häusigsten von dem ganzen übrigen Flußgebiete ab und bestimmte ihm ein eigenes Leben. Das ist der ozeanische Teil, der als Agypten, Mesopotamien, Pangtse- und Hoanghotiefland, Bengalen, als Niederlande, Preußen, Benetien, Louisiana sich dem Landanteil entgegensett. Fruchtbarkeit und Verkehr geben den ozeanischlakustrinen Flußabschnitten Bevölkerung, Städte, Kultur, und ihre Lage zum Meer verleiht ihnen eine größere Sicherheit als mitten im Lande. Im Oberlauf ist wie in der Natur, so in der Geschichte der Fluß zersplittert, hohe Berge legen sich zwischen seine Arme und Zuslüsse; bort ist die Heimat der kleinen, aber kräftigen Gebirgsvölker. Im Mittellauf beleben und zerteilen die Wasseradern das weite Land, aber jener ist nur der Übergang zwischen dem Oberund Unterlauf und strebt vor allem die Verbindung mit dem letzteren als Weg zum Meere an.

Bildet jedes Stromgebiet in sich eine Stufenreihe, über welche die Gewässer mit den befannten Merkmalen bes Ober-, Mittel- und Unterlaufes sich ergießen, so entstehen aus mehreren nebeneinander liegenden Stromgebieten ganze Stufenländer, wo älmliche Bobenformen und Höhenunterschiede ähnliche hybrographische Entwickelungen bewirken. Da nun vom Wasser und von dem durch Wasser abgelagerten Schwemmland die Rultur bes Bodens, sowie das Wohnen und der Verkehr der Menschen abhängen, so bestimmen diese Abstusungen auch die anthropogeographischen Berhältnisse weiter Gebiete. Das innere Beden bes Amazonenstromes zerfällt in eine Reihe von Stufen, deren unterste, wenig über 100 m hinausgehende, von Urwald, Sumpf und Wasserslächen eingenommen wird. Die Klusse zerteilen bas Land, und nicht wenige bilben im Unterlauf burch Berzweigungen vollständige Infeln. Aber dieje Flußgrenzen find für viele Wesen zu schmal, um zu trennen. In der Politik hat man zwar von der "natürlichen" Grenze ber Fluffe viel gesprochen, aber in jedem einzelnen Fall überwiegt die Berkehrsbedeutung, die den Fluß zu einer Einheit macht, oder die Einheitlichkeit des Flußthales, die Trennung durch ben Wasserfaden. Es mussen andere Motive hinzukommen, um einen Fluß zu befähigen, eine Grenze ber Tier-, Pflanzen- und Bölkerverbreitung zu bilden, wie es der Kaffai thut, der zugleich für die Baluba einst eine Art von politischer Grenze gegen Westen hin war; es liegen hier klimatisch abweichende Gebiete rechts und links vom Strome. In diesem Sinne konnte man wohl das Garonnegebiet als eine in der Diluvialzeit wirksame Grenze bezeichnen, die feiner der nordasiatischen Einwanderer überschritt, welche damals Europa mit einer neuen Tierwelt ausstatteten. Uhnlich ist es auch im gemäßigten Südamerika, wo Rhea americana und Rhea Darwinii, die beiden einzigen Strauße der Neuen Welt, durch den Rio Negro getrennt werden, der im allgemeinen auch die Grenze zwijchen ben Pampas und dem steinigen Patagonien bildet. Daß der Jenissei zwischen dem Felsenrand des gebirgigen Mittelsübiriens und dem Tiefland Westsübiriens fließt (f. die Abbildung, S. 143), verleiht ihm die Bedeutung einer wichtigen Grenze.

Die Flitsse bilden in jedem Lande ein natürliches Net, zwischen dessen Maschen größere oder Heinere Räume der Erde gelegen sind. Dieses Net wird mit vollem Recht im geographischen Unterricht

Mythus die Bändiger der Flüsse an den Ansang der Geschichte ganzer Länder. Denn gerade die an die großen Ströme der Alten Welt gebundenen Kulturen Agyptens, Mesopotamiens und Chinas setzen die Ab- und Eindämmung der Fluten voraus. Sie ist der wissenschaftslosen Halbfultur, die hier aufgewachsen ist, nicht voll gelungen; noch 1887 hat ein Durchbruch des Hoangho 30,000 qkm Land überschwemmt. Wer wird über die dünne Bewohnung mancher Teile von Afrika oder Südamerika staunen, wenn er weiß, daß dort Millionen von Quadratzkilometern alljährlich in See und Sumps verwandelt werden? Livingstone ging 1868 bei seiner letzten Reise vom Tanganyika zum Bangweolo tagelang im Wasser, und die Karawane mit Livingstones Leiche sand den Luapula dei Chisalamalamas Dorf zur Regenzeit so breit, daß man keinen Menschen am entgegengesetzen User sehen konnte; man hörte den Schall einer Flinte, nicht aber den Rus eines Menschen. Mit Ruder und Stoßstange brauchten sie zwei Stunden, um ihn zu überschreiten.

Die Armut an Resten alter Siedelungen in den tiesen Lagen eines anscheinend seit uralter Zeit bewohnten Flußthales, wie des Rheines, führt großenteils auf die Undewohnbarkeit der Überschwemmungsgediete, zum Teil aber auch darauf zurück, daß die Fluten alte Kulturreste mit Schutt zugedeckt haben. Die älteren Siedelungen liegen auch heute großenteils auf den Borsprüngen der Hochuser oder auf Terrassen, auf Flußinseln. Die Geschichte der oberrheinisnischen Städte erzählt ums Beispiele genug von Unterwühlung und Einsturz auch solcher Lagen (Neuenburg oberhalb des Kaiserstuhls), von Berlegungen von dem einen auß andere Ufer, sei es durch den hinter einer Siedelung sich eine neue Bahn suchenden Fluß, wie dei Altbreisach, sei es durch Kunst wegen Bedrohtheit der alten Lage. Die Verlegungen von Dörsern aus tieseren in höhere Lagen haben in einer großen Anzahl von Fällen stattgefunden.

Die Anschwemmungsftoffe find in ber Regel nur im Mittel: und Unterlauf fein genug, um fogleich bie Fruchtbarkeit bes Bobens zu vermehren. Selten findet man die Angabe, fie feien burch ihre Zusammensetzung unfruchtbar, wie beim Columbia in Nordwestamerika. Im Oberlauf und bei Wildbächen sind sie eine noch viel größere Gefahr als das Wasser selbst. (Aber Wildbäche, Muhren und Vermuhrungen f. Bd. I, S. 478 u. f. und S. 523, und Bd. II, S. 120.) Im Unterlauf kommt aus dem Wasserübersluß in der Regel nur feiner Schlamm zur Ablagerung, beffen befruchtende Wirkung die Aberschwemmungen zum Segen macht. Gin mittlerer Stand bes Nils, in Kairo gegen 7 m, ist der Segen Agyptens; Lombardini berechnete in 16 Jahren 6 Aberschwemmungen, die bis zu 1,03 m darunter blieben, und 9, die bis 0,93 m darüber hinausgingen. Anders ist es im Oberlauf. Hier richten die groben, lastenden, unfruchtbaren Geschiebe viel größere Verwüstungen an, gegen die es, bei ihrer Maffe, oft überhaupt keine hilfe gibt. Ugl. bas über die Anschwemmungen ber Flüffe oben, S. 120 u. f., Gefagte. In ber Gewinnung ber schuttbebeckten Thalgrunde liegt selbst in hochkultivierten Ländern eine Möglichkeit, die Kulturfläche beträchtlich zu vergrößern. Im Oberlauf der Ifar z. B. nehmen die öben Riesebenen durchschnittlich breimal soviel Raum ein als ber Fluß selbst, im Mittellauf stellenweise sogar fünfmal soviel. Im Unterlauf hat der Wald schon von vielen Kiesbänken Besit ergriffen, weswegen hier das eigentliche Odland fleiner ift. Aber es darf wohl an: genommen werden, daß durch die Rusbarmachung dieser Riedflächen minbestens ebensoviel Kulturland gewonnen werden könnte wie durch die Moorkolonisation.

Die Alpenabflüsse Oberitaliens find wasserreich, aber auch reich an Schutt, ben sie in breiten Uferstreisen über bas Land ausstreuen, so baß zum raschen, oft reisenden und veränderlichen Lauf die breiten Kiesbetten kommen und jeder Flußkauf gerade durch diese Ausschlättungen ein hindernis des Berkehres zwischen Westen und Osten wird. Große Dammbauten waren notwendig, um sie einzusassen und das umliegende Austurland gegen Berwüstung zu schüßen. Dadurch wird das Fehlen jeder größeren Siedelung am Po abwärts von Cremona erklärt. Im Apennin sind die Kiese und Sandablagerungen der Flüsse noch größer und kulturseindlicher (vgl. oben, S. 123).

Bei Flüssen, die aus hochgelegenen Schnee- und Gletschergebieten kommen, wirkt auch die Kälte des Wassers verwüstend auf die Begetation, wie vom Columbiasluß und von südchilenischen Andenabslüssen berichtet wird, die von breiten Säumen abgestorbener Bäume umgeben sind. Über die Wirkungen des treibenden Gises s. oben, S. 50.

Da alles Leben in der Nachbarschaft des Wassers besser gedeiht, so gedeiht zugleich mit der üppigsten Begetation am Rande der Flüsse die reichste Entwickelung des Lebens der Menschen, und darum besteht ein großer Teil des Kampses um die Kultur in dem Bestreben der Menschen, sich die Flüsse zu unterwersen, den Urwald ihrer User und Inseln auszurotten. Es gibt keinen stärkeren Ausdruck für die reine Naturlandschaft als einen ungebändigten Strom in vegetationsreichem Klima. Dort, wo den Kongo dicht bewaldete, vielsach versumpste, dann wieder als 4—5 m hohe Lateritz, Lehmz oder Sandsteinwände aussteigende User in seinem weiten mittleren Lauf einförmig einfassen, von denen Oskar Baumann sagt: "In diesen Strichen bringt der langsam sließende Strom, die ununterbrochenen Waldmauern, die zahllosen Inseln und Sandzbänke, die werdende Inseln sind, eine solche Einförmigkeit hervor, daß man selbst die nur 30 m hohen Upotohügel als angenehme Abwechselung begrüßt", sieht man eine Landschaft, die in den reich bewähserten und reich bewachsenen Ländern aller Kultur, aller Geschichte vorangegangen ist.

Flüsse in neue Betten zu bannen, in benen sie zwischen sesten Dämmen bahingehen, besteutet nicht bloß die Beseitigung einer Gesahr, sondern auch den Gewinn des ihnen vorenthalstenen, gegen Überslutungen gesicherten Landes. Auch in unserer Zeit sind auf diesem Wege große Kulturwerke geschaffen worden. Die Linth, die früher in vielen Krümmungen in den Züricher See floß, schüttete von Nettstall bis Schännis einen Schuttkegel auf, der, in 50 Jahren um 3 m sich erhöhend, den Walensees Ausfluß staute und große Uberschwemmungen hervorsbrachte, die Scher 1807 den wilden Fluß in den Walensee leitete, aus dem er gestärt seinen Weg durch den Linthsanal in den Züricher See macht. Durch Tieserlegung des Walensees um 4 m wurde zugleich das Gesälle der oberen Linth vermehrt und sie befähigt, ihr Bett zu vertiesen und ihre Schuttmassen in den See zu wälzen.

Eine besondere Art von Zerstörung ist die der Wildbäche der Hochgebirge, die weniger durch die Masse ihres Schuttes als dadurch schaden, daß sie vermöge ihrer großen Fallkraft ihr Bett immer neu ausreißen, verlegen und erweitern. In ihnen schütt man den Boden des Bachbettes gegen das Auf- und Mitgerissenwerden, indem man ihn mit Steinen pflastert oder mit Holz verschalt; das Wasser geht dann ohne Schaden über ihn hin, und außerdem wird ihm der Transport seiner Geschiebe erleichtert. Ein kräftigeres Mittel sind die Thalsperren, die den oberen Abschnitt eines Bachbettes absperren, so daß sein Wasser sich zum See staut, in dem es seine Massen ausdreiten und seinen Schutt ablagern kann, um ruhig und rein weiterzussließen. Starfe Thalsperren baut man aus Stein und pflastert noch eine Strecke darunter die Rinne, um Unterspülung zu verhindern. Ist das Becken hinter der ersten Sperre mit Schutt aufzgefüllt, so daut man eine zweite höher oden und so weiter, wobei der Bewegung der Gehänge gegen die Kinne hin Einhalt gethan wird und die ihrer Pflanzendecke beraubten Seitenstrecken neu bewaldet werden. Diese Arbeiten werden aber auch ohne Thalsperren ausgeführt, wo bewegliches Erdreich sest seinen und Pflasterungen angewendet werden. Durchkreuzung eines lockeren Hanges mit Flechtzäunen und Pflasterungen angewendet werden.

10

1 4 / 1 mily

Im natürlichen Zustande vollzieht sich der Abfluß des Wassers in den Thälern viel regelmäßiger und ruhiger als dort, wo die Kultur die Läufe eingeengt und eingedämmt hat, bis endlich eine große Ratastrophe dem Strome vorübergebend zu seinem natürlichen Rechte verhilft. Dort nivellieren die ungezügelten Wässer sich ein weites und verzweigtes Bett, in welchem niemand fie ftort. Aber Regelungen ber Fluffe, Flugbauten, bilden die Borausfepung ber Bewohnung, des Anbaues und des Verkehres der Flußlandschaften. Man hat den Ahein als ein Artefakt bezeichnet, und wirklich verdient er diesen Namen auf einem großen Teil seines Laufes, auf bem er zu beiden Seiten von steinernen Dämmen eingefaßt ist. Die meisten seiner Windungen sind abgeschnitten. Dasselbe gilt von den meisten größeren Aluffen der Rulturländer, deren Quellen und oberste Zuflüsse als Bewässerungsteiche und Kraftquellen aufgestaut find, während ihr Mittel= und Unterlauf zum Schute gegen Überschwemmungen und zur Gewinnung von Kulturland geradegelegt und eingedämmt ist. Die Ober hat seit 1740 von der Neißemundung an eine ganze Reihe von Abkürzungen erfahren, die allein bis Brieg den Alufiweg um 36,5 km verringert haben. Unzweifelhafte Vorteile sind durch diese Arbeiten erzielt worden. Abgesehen vom Verkehr, dem zuliebe die meisten von ihnen ausgeführt worden sind, haben sie die Überschwemmungen eingeschränkt. Die Wassermengen sind gleichmäßiger und damit ber Berlauf der Hochwaffer milder, die Baffertiefen sind beträchtlicher geworden, aber die Regelmäßigkeit und Dauerhaftigkeit ber Stromrinne, die man erzielen wollte, hat sich nicht erzwingen laffen.

Der regulierte Rheinstrom schließt in seinen geraben, hohen und steilen Ufern bas alte natürliche Rheinwasser in etwas gezähmter Verfassung ein. Die Wellen treiben gegen biese Wände an und folfen Löcher von 10 m Tiefe aus. Mit dem herausgespülten Schutt fest der Strom in seinem geraden, steilwandigen Bett abwechselnd rechts und links starte Riesbanke ab, zwischen benen er einen gewundenen Lauf mit fehr unregelmäßigen Tiefen nimmt. Die Stromrinne springt nach je 0,8—1 km von einem Ufer zum anderen über, und die Kiesbänke liegen oft nur 1 m unter Niederwasser. Dasselbe Bild zeigt die in Bogenwindungen regulierte Mar. Der Strom ist nach Weg und Tiefe noch immer sehr veränderlich, und besonders sind nach jedem Hochwasser die Bänke und damit der ganze Lauf des Flusses verschoben. Die Gerade legungen und Durchstiche find ohne Aweifel ber Rheinebene zu gute gekommen, die weniger unter Aberschwemmungen zu leiben und gutes Land gewonnen hat. Der Verkehr verlangt heute eine durchgängige und wenig veränderliche Wasserhöhe von 3 m. Diese herzustellen und zu erhalten wird wahrscheinlich in einem naturähnlichen, breiteren Bette mit flach geböschten Ufern möglich fein, wodurch die Strombewegung nicht fo rasch und schroff abgelenkt und die Geschiebebewegung stetiger werden würde. Auch ber neue Weichseldurchstich bis zur Oftsee, der 1895 vollendet wurde, ift nicht geradlinig, sondern nach Westen konver angelegt, um den Stromstrich und damit das dauernde Tiefwasser links zu halten.

Jede Geradelegung hat eine Vertiefung des Bettes zur Folge. Der Mittelwasserspiegel der Isar z. V. hat sich von 1847—84 um 4,5 m gesenkt. Die Kander, die 1714 wegen ihrer Verwüstungen direkt in den Thuner See abgeleitet wurde, hat an der Stelle, wo ihre Ableitung beginnt, ihr Bett 45 m vertiest, und die Vertiefung ist 9 km auswärts zu versolgen. So wandert jede Tieserlegung, aber auch jede Erhöhung des Bettes vom Unterlause auswärts; ja, die Geradelegung des Lech dei Schwabstadel hat sogar bis in die Wertach hinauf den Wassersspiegel gesenkt. In trockenen Ländern, wie in Agypten, bedeutet das ein Sinken der Höhe, bis zu der hinauf Uckerdan durch künstlich gehobenes Wasser betrieben werden kann.

#### Die Flugnamen.

Jeder Fluß hat seine Artmerkmale, die zugleich Artunterschiede gegenüber anderen Flüssen find. Auf ben ersten Blick find viele Alufläufe einander jo ähnlich, daß man verzweifelt, in ihnen etwas anderes als Wasserrinnen ohne Individualität zu sehen. Wir sehen wohl die großen Unterschiede ber Wassermenge, ber Farbe, ber Größe, bes Falles; aber liegt nicht barüber binaus die Übereinstimmung der "Wasserrinne"? Ein Beispiel: wir finden am Rhein zwischen Philippsburg und Stodheim zahlreiche schleifenförmige Bogen, die durchschnittlich einen Krummungshalbmeffer von 1200 m haben. In berfelben Gegend haben auch alte Rheinbogen basjelbe Maß. Diefe Größe ist also ein Merkmal bes Rheines in biefem Abschnitt. Nun liegen alte Bogen bes Neckars von einem früher bis gegen Mainz gerichteten Lauf im Rheinthal, die enger find und bichter aufeinanderfolgen. Zusammen mit dem Schutt aus Buntsandstein und Duschelkalk, in den sie gegraben sind, verkunden sie uns einen alten Neckarlauf, der unabhängig vom Rhein auf dessen rechter Seite floß, jo wie etwa heute die Ill oberhalb Straßburg auf deffen linker. Hier sehen wir also gang ähnliche Bilbungen in eigentümlicher Beise burch Unterschiede der Wassermasse, bes Bobens, ber Schwemmstoffe u. a. abgewandelt. So groß bie Zahl ber Alpenzuflüsse ber Donau auch ist, sicherlich hat jeder sein besonderes Gepräge. Iller, Led, Ifar und Inn find wohl in einzelnen Abschnitten ungemein ähnlich, aber wer vermöchte sie im ganzen zu verwechseln? Sogar abschnittweise wäre es z. B. dem nicht möglich, ber auch nur die Größe ihrer Baffermaffen außeinanderzuhalten weiß. Wie verschieden find felbst in der Farbe benachbarte Apenbache. Das mittlere Karwendelgebiet entsendet aus schmalen Thälern, in benen hochgelegene, quernischenähnliche Kahre (f. Bb. I, S. 607, und Karte bei S. 608) die Thalzweige vertreten, lange gerade Bache mit ganz kurzen, wildbachartigen Zuflüffen, welche kurzgefiederten Blättern zu vergleichen sind. Wer nun, der einmal im Gleiersch = ober Karwendelthal wanderte, kennt nicht die Besonderheit jedes einzelnen von diesen Bergbächen?

In ber Namengebung ber Fluffe, bie eine wichtige Sache für die Geographie ift, liegt für uns nicht barum etwa eine Steigerung biefer Individualisierung, weil die Namen biefe Besonderheiten aussprächen. Das ift vielmehr so wenig ber Fall, bag über gange Sprachgebiete hin die einfachen Worte für Wasser, Rauschen, Glänzen Flugnamen sind, benen nur die örtlichen bialektischen Abweichungen besondere Merkmale verlichen, wie Aa, Aar, Ach, Acher, Jiar, Eisack, Iser, Isère, Inn, Onus, Jenbach u. s. w. Die Flußnamen steigern für uns bie Besonderheit der Aluffe dadurch, daß sie das ethnische und menschliche Sondergeschick jedes einzelnen andeuten, bas zu ben physikalischen Merkmalen noch geschichtliche im weitesten Sinne des Wortes fügt. Welcher schöne Doppelklang im Namen Rhein: bas Nauschen bes hellgrünen, frijden, mächtigen Wassers und barüber bas leise Tonen bes Singens und Sagens vom eindrucksvollsten, geschichtlich bedeutendsten Flusse ber Westhälfte Europas! Daher liegt auch die praftische Wichtigkeit der Alugnamen im Studium der Geographie nicht bloß darin, daß die Alugie Leitlinien der Erinnerung bilden, und daß das Alugnet die Einförmigkeit der Länder gliedert, jondern darin, daß jeder Flugname uns eine Fülle von geographischen Vorstellungen zum Bewußtsein bringt, die sich gleichsam um ihn fristallisieren. Und hat nicht jeder Name wieder seine Weschichte, so gut wie der Rluß selbst? Die Geschichte ber Alugnamen ist die Geschichte unserer Renntnis von den Fluffen. So wie diese sich ausbreitet, werben jene umfassender und bestimmter. Aus den drei Stromteilen Amazonas, Solimves und Maranon ist der Amazonenstrom geworden, b. h. der Name des Unterlaufes hat sich über das ganze mächtige System verbreitet









Der Sprachgebrauch nennt manches See, was nicht ganz zu bieser Erklärung stimmt. Künstliche Seen, die man sonst Teiche heißt, Negenseen, die auf kurze Zeit des Jahres durch starke Niedersschläge entstehen, einige Zeit trocken liegen und die längste Zeit Sumpf sind, mit dem Meere verbundene Haffe oder Lagunen, Quellbecken oder Wasserlöcher, Tümpel im Grunde von Höhlen: alles das wird See genannt. Besonders wird die Grenze nach dem Meere zu nicht scharf gezogen. In der seenreichen Landschaft der Odermündungen ist der Name See ebensowohl den wirklichen, ganz umschlossenen Seen wie auch den Buchten der Haffe beigelegt, gerade wie an den Küsten Italiens und Dalmatiens Lago und Laguna nicht streng auseinandergehalten werden. Aber gerade für den Geographen ist die Abgesondertheit der Seen vom Meer ihr wesentlichstes Merkmal. Wir haben Wasser im Meer und Wasser außer und über dem Meer unterz

schieben, bas find Wässer von sehr verschiebener Art, und bie Seen gehören zu bem letteren.

Der See von Giens. Rad R. Grebner. Bgl. nebenftebenben Tert und S. 161.

Richt immer ift freilich die Grenze leicht zu bestimmen, welche die Geen von den Meereslagunen trennt. Man muß fich dabei nicht von herkömmlichen Benennungen beirren laffen. Die haffe der Oftfee find halb geschlossene Weeresbuchten, aber das Stettiner haff ist in jedem Sinn als See aufzufaffen, da es eine Sügwafferansammlung ift, eine Erweiterung ber Ober in bemfelben Ginne, wie der Bobenfee eine Erweiterung des Rheines darftellt, wenn auch dem Meere nähergerüdt. Un allen flachen Weftaden gibt es Rüftenfeen (f. nebenftehendes Rartchen) und Brüche ohne fichtbaren Abfluß. Man schließt auf tiefe Verbindungen mit dem Meer aus der Thatfache ihred Falles bei ablandigen Winden, die den Spiegel der Ditsee herunterdruden, und aus der Austrodnung der Küstenmoore bei dauernden derartigen Bewegungen. Den Absluß aus Ruftenfeen zum Meer erleichtert ber Dochftand bes leichteren Gugwassers über dem schwereren Meerwasser. In Gezeitenmeeren findet Bu- und Abflut wie in Flußästuarien statt. In Schottland ist Loch Etive ein falziger See, in den bei Flut das Baffer über eine Schwelle hineingetrieben wird, und aus dem bei Ebbe bas Baffer in heftigem Strome stromschnellenartig bei ben Falls of Lora sich ergießt. Aber auch die Oftsee fließt bei Sochwaffer in ben 2 9km großen Eiers-

berger See bei Horst ein; der See liegt 1 m über mittlerem Ditseespiegel, während für gewöhnlich ein Abstuß, die Liebelose, den See nach der Ditsee entleert. Dieser Absluß versandet leicht und muß künstlich offen gehalten werden. Scheinbar ganz abslußlos liegt auf der kleinen Insel Kildin vor der Küste von Kola ein See, der tropdem Spuren von Gezeiten und am Boden Salzwasser hat, während seine Oberfläche Süswasser ist.

Das Verhältnis der Seen zu den nächstigelegenen Meeren läßt oft eine tiefere Verwandtschaft in der Gestalt, Tiese und Lage der Senken erkennen, in denen beide stehen, so daß es uns nur noch wie ein mehr oberstächlicher Unterschied annutet, wenn wir in dem einen See Süßwasser und in dem anderen Salzwasser sinden. Die Formen aber sind nicht bloß in den Umrissen und Prosilen dieselben, sondern auch die Anordnung der Seenbecken folgt in vielen Fällen den Nichtungen, die im nahen Meere vorwalten, wie und schon die Vetrachtung der Rüsten gezeigt hat (s. Vd. I, S. 438). Sind solche Verwandtschaften an den südschwedischen und sinnischen Seen erstaunlich, wenn Süßwasserablagerungen an den Kändern und zum Teil unter dem Spiegel der Ostsee beweisen, daß diese einst selbst süßes Wasser führte? Auch der Pontus war bei verhältnismäßig geringer Hebung des Wasserspiegels ein See, der Vosporus dessen Absluß.

Flüsse und Seen mit Abschuß sind nicht voneinander zu trennen. Sie hängen beibe von berselben klimatischen Bedingung dauernder und ausgiebiger Niederschläge ab und sind



Seengruppen unterscheiben: Seen mit Abfluß und Seen ohne Abfluß, Abflußseen und absflußlose Seen. Barenius hatte auch die Abflußseen, die keinen (sichtbaren) Zufluß haben, von den Seen gesondert, die Zus und Abfluß haben; das ist aber ein ganz nebensächliches Motiv, denn viele Seen haben verborgene Zuslüsse und Abflüsse und unterscheiden sich dabei in keiner Weise von jenen, deren Zus oder Abflüsse offen liegen. Der Hallstätter See hat zahlreiche Zuslüsse, die als Quellen am Boden des Sees entspringen oder über ihm hervortreten und unter Schutt ihm zussließen. Für die Natur der Seen entscheidend ist es vielmehr, ob sie in einen Wasserlauf eingeschaltet sind, sei es ein obers oder ein unterirdischer, oder ob sie den Abschluß eines Wasserlaufes bilden.

Demnach unterscheiben wir Flußseen ober Abflußseen und Endfeen ober abflußlose Seen. Gine eigentümliche Abart ber Abflußeen find die Seen, die mehrere Abfluffe nach



Stranbrifffeen in Sab. Floriba. Rad R. Grebner.

verschiedenen Richtungen abgeben. Solche Seen findet man an Ruften, auf Wafferscheiben in neutraler Lage und in ben großen Aluggeflechten von Landschaften mit unbeftimmtem Gefälle, wie in Kinnland und Labrador (f. die neben= stehende Karte und die Karte der Mississippiquelle, S. 104). Auch von Geen mit periobischem Abfluffe werden wir zu fprechen haben, die also bald Abfluß: feen und bald abflußlose find. Es gibt Scen, beren Zuflüffe un: bebeutend sind, beren Spiegel aber zugleich von den Nieder= schlägen unabhängige Schwanfungen zeigt. Das Grund: waffer ift es, bas in ihnen an

Die Oberfläche tritt; solche Seen sind "die sichtbaren Registratoren der großen unterirdischen Wasserzirkulation" (Ule). Im großen Plöner See z. B. solgt der Wasserstand dem Niederschlag in der Entsernung eines vollen Monates. Die Juniregen kommen im Wasserstande des Juli, die September- und Dezemberregen im Wasserstande des Oktober und Januar zum Vorschein. Der kleine Ursee im Schwarzwälder Haslachthale, der 200 m im Umfange mißt, bei nur 4—5 m Tiese im Sommer nicht austrocknet und im Winter fast nie zusriert, ist offenbar ein reiner Grundwassers oder Quellsee. Gewöhnlich erkennt man solche Seen schon an der großen Klarheit und der reinen grünen oder grünlichblauen Farbe ihres quellhaft kühlen Wassers. Der Steingrünse in Oberbayern, bessen Bild wir beigeben, ist von dieser Art.

# Die Größe ber Seen und ihrer Gebiete.

Die Größe der Seen hat nach untenhin keine sichere Grenze, denn es gibt Seen von jeglicher Kleinheit bis zu den Teichen und Tümpeln, die wir nur noch Seen nennen, weil sie nicht von fünstlicher Entstehung sind oder weil sie in der Nähe von größeren Seen liegen, mit



benen sie durch alle Abstufungen verbunden sind. Dagegen sind der Größe der Seen nach oben scharfe Grenzen gezogen, denn über den Raspischen See, der 438,700 qkm mißt, geht keiner hinauß: die auß fünf zusammenhängenden Seen bestehende größte Süßwassersläche der Erde, die sogenannten Ranadischen Seen: der Obere, Huronen-, Michigan-, Erie- und Ontariosee, messen 230,000 qkm, der Ukerewe 75,000, der Tanganyika 35,000, der Baikal, nur wenig kleiner, 34,200; der Eriesee sinkt unter 30,000, der Ladoga, der größte europäische, mißt etwas über 18,000 qkm. Unter den Seen Schwedens hat der Wetter 1965 qkm. Unbedingt herrschen die kleineren Seen vor.

Mitteleuropa hat keinen See, dessen Fläche 1000 9km überschritte; der Plattensee hat 990, der Genfer See 582, der Bodensee 528, der Langensee 215, der Gardasee 143, der Müritsee 183, der Mauersee 105, der Chiemsee 85, der Würmsee 57 9km. In Frankreich solgt auf den Genser See gleich der Lac de Bourget mit 45 9km. Man sieht, wie rasch die Größe unterhalb der wenigen mittelgroßen sich auf die kleinen Dimensionen zusammenzieht, die wir bei den 1 9km und weniger messenden Kleinseen ankommen, die der Schmuck unserer großer Seen ganz entbehrenden Mittelgebirge sind: die Koppenteiche des Riesengebirges messen 6,5 und 2,0 hektaren. Die Zahl der kleinen Hochseen der Alpen wird auf 5000 geschäßt.

So ist benn auch die Gesamtstäche, welche die Seen einnehmen, verhältnismäßig gering. Sie kann in runder Summe auf 2 Millionen qkm geschätzt werden, also nur etwa zwei Drittel der Oberstäche des Mittelmeeres. Daher nimmt auch die gesamte Seenstäche eines seenreichen Landes, wie der Vereinigten Staaten von Amerika, nicht mehr als 1½, die Nußlands (in Europa) nicht mehr als 2½, die Schwedens 8 Prozent ein. Man sieht also, daß die Größe und Verteilung der Seen der Verteilung des Süßwassers überhaupt vollständig entspricht, dessen Merkmal die Zersplitterung ist. Die Größenunterschiede der Seen sind nicht äußerlich. Je größer, desto dauernder ist der See.

Es kann nicht anders sein, als daß in den Seebecken Anderungen des Wasserstandes ers hebliche Gestaltveränderungen hervordringen. Das Steigen des Sees vergrößert den Seesspiegel, bedeckt Userstrecken und niedere Inseln; das Sinken des Sees verkleinert ihn, läßt beide hervortreten. Der Chiemsee ist bei Hochwasserstand 95, dei Niederwasser 81 gkm groß. Als sich der Plattensee von einem Tiefstande um 1865 zu einem Höchststande 1879 erhob, der sast 2 m größer war, wuchs seine Obersläche nahezu auf das Doppelte. Darin liegt die Ursache der so vielsach schwankenden Flächenangabe für die Größe der Seeobersläche, daß man bei Aussensssungen die Unterschiede des Wasserstandes nicht beachtet.

Die Größe bes Einzugsgebietes (Zuflußgebietes) bestimmt unter gleichen klimatischen Bedingungen die dem See zustließende Wassermasse. Sie übt außerdem Einflüsse auf die Schwanstungen, die Wärme, die chemische Zusammensehung und das Leben des Sees. Im allgemeinen sind die Einzugsgebiete der Abslußseen gering, die Wasserscheide liegt oft nur wenige Meter vom Rande des Sees. So ist z. B. das Ahdnegebiet über dem Genfer See 7500 qkm, das Zuslußgebiet des Würmsees oder Starnberger Sees 240 qkm, des Wörther Sees in Kärnten samt der Seesläche 147 qkm groß, und das ganze Zuslußgebiet der fünf großen Seen Nordamerikas übertrisst nur um 0,82 die Seesläche. Die Endseen, die naturgemäß die ganze Wassermenge der in ihr Gebiet fallenden Flüsse empfangen, stehen ebendarum an Größe des Einzugsgebietes hoch über den Abslußseen, denn sie verhalten sich zu ihren Zustüssen wie kleine Weere. Mit der Entstehungsweise der Seen hängt die Größe ihrer Gebiete zusammen. Einbruchzseen haben immer kleine Gebiete. Das Einzugsgebiet aller innerafrikanischen Seen, mit einziger Ausnahme des Tsabsees, ist so beschränkt, daß selbst den Ulerewe die Grenze seines Gebietes eng umrandet. Daher auch die Abhängigkeit dieser Seen von den örtlichen Niederschlägen und der Berdunstung.

Nur kleine Hochgebirgs: und Einsturzseen sowie Kraterseen haben überhaupt keine Zuslüsse und bamit auch kein meßbares Einzugsgebiet; sie empfangen ihr Wasser durch Regen, Quellen oder reichen bis auf das Grundwasser hinab. Auf unterirdische Kanäle zwischen Meeren, Meeresteilen und Seen verzichtet die neuere Geographie ganz. Aber noch Pallas sprach von "unterirdischen Kanälen des Schwarzen Meeres, welche vielleicht durch Asien und Europa laufen".

Bei den Endfeen ist die Lage zum Einzugsgebiete gegeben, bei den Abstußseen kann sie alle Höhen- und Entwickelungsstusen des Flußsystems einnehmen. Wir sinden Seen, welche die ersten Quellen eines Flußes sammeln, Seen im Mittellauf und Seen im Unterlauf. Manche Seen liegen fast zentral zu Zuflüssen, die von allen Seiten in nicht sehr verschiedener Größe kommen, wie der Ukerewe, andere an einem Rande eines Sinzugsgebietes. Der Genfer See ist ein vortressliches Beispiel eines Sees, dessen beträchtlichere Zuflüsse alle von einer Seite her, nämlich der südlichen, kommen. Er bildet den nördlichsten Teil und die tiesste Sinsenkung eines hydrographischen Systems, dessen Burzeln dis auf den Ramm der Penninischen Alpen reichen. Häusig ist so das Sammelbecken an den äußersten Rand eines hydrographischen Systems hinausgeschoben. Es gibt auch Seen, die einem Flußsystem nur angegliedert sind, indem sie nicht in ihrer ganzen Länge durchstossen, sondern mehr nur berührt werden. Dazu gehört der Michigansee. Unter unseren deutschen Seen ist der Kochelsee ein kleines, gutes Beispiel, denn er erscheint nur wie eine seitliche Erweiterung der Loisach.

Der Nil sließt von Diten in die nordöstliche Ede des Albertses und fließt nach Norden wieder heraus. Baler, der den Albertsee mindestens dreimal so groß schätzte, als er ist, hatte ihn einsach als Nilquelle angesprochen. Spätere, wie Gessi, Mason und Emin Pascha, welche ihn für ein zuslußarmes, besonders im Süden geschlossens Beden hielten, dachten eher an Zusluß aus dem Nil bei überwiegender Berdunstung und waren geneigt, eine Art Hinterwasser, ein Nebenbeden des Nils in diesem See zu sehen. Es liegt auf der Hand, daß der Albertsee dem Nil eine nicht unbedeutende Wassermenge zusührt, die an der Größe seigenen größten Zuslusses, des Semlik, gemessen werden kann. Dieser Zusluß wird aber mit dem Hochstande des Nils wechseln.

#### Die Tiefe ber Geen.

Die Tiefen ber Seen spiegeln die Geringfügigkeit ber Höhen- und Tiefenunterschiede ber Erboberfläche wider. Alle Seen stehen in verhältnismäßig flachen Beden, und weitaus die größte Bahl ift fehr seicht. Der tiefste See, ber Baikalsee, erreicht mit über 2000 m (früher gab man 1373 m an) boch immer nur ein Biertel ber größten Meerestiefe. Und biese Tiefe steht gang allein. Dem Myassa werden neuerdings gegen 900 m zugeschrieben. Die tiefsten Alpenseen sind nur ein Fünftel so tief. Die Großen Seen Nordamerikas sind wenig tief im Bergleich zum Flächenraume, ben sie bededen. Der Huronensee hat bei 62,000 gkm Oberfläche 274 m Tiefe und der Eriesee bei 26,000 gkm 62 m Tiefe. Die Tiefen der die Seen verbindenden furzen Flußstrecken schwanken zwischen 18 und 8 m, nur in der Mackinakstraße wird eine größte Tiefe von 61 m angegeben. Die mittlere Tiefe läßt biefe Eigenschaft burch ihren Abstand von ber größten Tiefe noch beutlicher hervortreten; sie ist beim Züricher See nur 31 Prozent, beim Bobenfee 36 Prozent, beim Gardajee 39 Prozent, beim Burmfce 45 Prozent, beim Genfer See 50 Prozent der größten Tiefe. Nur im Verhältnisse zur Oberfläche sind manche Seen tief zu nennen. Wenn Seen von einigen hundert Quabratmetern 70 — 80 m tief sind, begreift man die Borstellung von ihrer Unergründlichkeit. Der fleine Lac Bleu in den Pyrenäen, der 116 m tief ift, das Meerauge in den Karpathen, das 77 m tief ist, sind Beispiele bafür.

Sübostbecken, so ber große Kara-kul in ein Becken von 230 m, von bem ein Becken von 20 m Tiefe durch eine Halbinsel und eine Inselreihe getrennt ist. Bulkanische Seen sind im Verhältnis zur Flächenausdehnung tief; der Albanersee mißt bei 6 qkm Oberfläche 170 m in der Tiefe. Auch Einsturzseen sind in ähnlicher Weise durch verhältnismäßig große Tiesen ausgezeichnet. Der See von Ochrida z. B. ist mit 280 m der tiesste der Balkanhalbinsel.

Außerhalb ber Alpen ist ber tieffte See Deutschlands bas Bulvermaar in der Eifel, 74 m, der zweittieffte ber Schaalsee bei Rageburg, 70 m, worauf erst ein Mittelgebirgsjee, ber Weiße See in den Bogesen, mit 60 m folgt, diesem ber Luterfee in Oftpreußen mit 57 m; ber Arendsee in ber Altmart, ein Einsturzsee, der bei 5,5 9km Oberstäche 49 m Tiefe hat, gehört auch noch zu den tieferen. Ihm geht der Laacher See in der Eifel mit 58 m Tiefe voran. In den Seen des Baltischen Seenhügellandes (f. die Narte, S. 159) finden wir am häufigiten Tiefen von 15-80 m. Die größten find nicht die tiefften: Mauerjee 88 m. Schweriner See 43 m. Unter den hinterpommerschen Seen hat der tieffte, der Stepener Mühlsee, 33 m. Ahnlich ift es in Frankreich: von den Juraseen ist dort keiner über 40 m tief; die größten Tiefen finden wir auch hier in den Krater- und Einsturzseen bes Zentralmassibs, wo einzelne bis 108 m hinabreichen. Wenn wir die Seen der Alben vergleichend betrachten, fo tritt zunächft die große Tiefe der Seen am steileren Subrand hervor. Der Comersee ist 409 m tief und liegt 200 m hoch, der Lago di Meggola, der nördliche Abschnurungsfee des Comerfees, hat eine Maximaltiefe von 80 m. Der Lago Maggiore mit 372 m Tiefe liegt 176 m über dem Meer, aber die größte Tiefe des Gardasees ist 846, also 280 m unter dem Spiegel des Abriatifchen Meeres und auch niehr als 200 m unter dem Boden diefes Meeres, das zwifchen Trieft und Benedig nur 30 m tief ift. Der Luganer See, ber 288 m tief ift, liegt 271 m über bem Meer. Das erinnert an die beträchtlichen Tiefen der ähnlich in die Hochlande hincinziehenden und unter den Meeres. spiegel reichenden Kjordseen Schottlands, 2. B. Loch Katrine mit 151 m Tiefe bei 110 m Sohe fiber bem Meer. Unter ben Alpenicen bes Nordabhanges ift ber Genfer Gee mit 310m ber tieffte, aber auch ber Bobenfee ist tief mit 252 m; nach diefen folgen fleinere: Brienzer See 261, Thuner See 217, Vierwaldftätter See 214, Baldensee 196, Omundener See 191, Königsee 188, Atterfee 171, Reuenburger See 144, Adhensee 132, Buricher See 143, Burinsee 123, Ammersee 79, Chiemsee 73, Tegernsee 71, Schliersee 37 m.

Lagunenseen, Fjordseen und andere, die zur Küste gehören und meist in der Fortsetzung von Küstenbuchten im Land gelegen find, ragen oft mit ihrem Boden unter den Meeresspiegel, nicht felten noch unter ben nächsten Meeresboden. Der 60 m tiefe Plonerfee reicht 40 m unter den Meeresspiegel und liegt nur etwas über 20 km von der Oftsee entfernt, in der eine entsprechende Tiefe erst weit braußen auftritt; so ist also die Tiefe des Plonersees überhaupt weit und breit die bedeutenoste. Auch in den "Poldern", fünstlich eingedämmten Marschniederungen der Nordseeküste, liegen Seen unter dem Meeresspiegel, ebenso in natürlich abgeschmürten Meeresbuchten und anderen fogenannten Depressionen (f. Bb. I, S. 570); der See der Dafe Siwah liegt 30 m unter bem Meeresspiegel. Unter bem Meeresspiegel liegt ferner der Kratersee bes Massaya am nordwestlichen User bes Nicaraguasees. Loch Morar liegt zwar 9 m über bem Meeresspiegel, seine Tiefe ift aber 320 m, so daß er in einem Beden gelegen ift, das tief unter ben Meeresspiegel hinabreicht. Doch auch Seen, die weit innen im Lande liegen, reichen oft tief unter ben Meeresspiegel, so ber Baikalsee in 460 m Meereshohe gegen 1600 m; selbst ber Boben bes Genfer Sees liegt nur 41 m über bem Meer. Wenn ber Wasserspiegel ber Großen Seen Nordameritas auf die Sohe bes Meeres fante, wurde nur ber Eriefee verfdwinden und ber Huronensee stark zusammenschrumpfen, aber der Obere, Michigan und Ontario würden noch immer bedeutende Beden bleiben.

Ganz anders als die Flächenräume und Tiefen verhalten sich die Inhalte der Seebecken. Der Bodensee steht mit 538 qkm dem größten Alpensee, dem Genser See, mit 582 qkm nur wenig nach. Aber seine Tiefe von 252 m läßt im Vergleich mit den 309 m des Genser Sees schon einen beträchtlichen Unterschied des Inhaltes vermuten. Es kommt aber hauptsächlich auf die

Gestalt bes Beckens an, die beim Genfer See im ganzen beträchtlich tiefer ist, wie schon die mittleren Tiefen erkennen lassen, so daß der Inhalt des Genfer Sees fast doppelt so groß ist wie der des Bodensees. Der Gardasee hat nur 370 qkm Oberstäche, und seine größte Tiefe ist 346 m, aber sein steilwandiges Becken steht an Inhalt nicht weit hinter dem des Bodensees zurück. Gewaltig sind die Unterschiede des Inhaltes tieser und seichter Seen: der Plattensee mit 614 qkm, der größte See Mitteleuropas, hat bei einer mittleren Tiese von höchstens 1½ m ein Volumen, das etwa der Wasserschwanstung des Bodensees in einem einzigen Jahre entspricht. "So unterscheiden sich Alpensee und Steppensee." (Benck.)

#### Das Scebeden.

Das Seebecken entsteht aus ber Umbilbung einer Vertiefung bes Bobens burch bas Wasser bes Sees und burch bas Leben, bas biefes Waffer begt. Desmegen trägt bas Seebeden sowohl in seiner Größe als in seiner Lage, in seiner Tiefe und feiner Gestalt bie Spuren bes Bobens und bes Sees. Man erfennt ein altes Thal, einen Fjord, einen Krater, einen Einsturztrichter, in den das Wasser sich hineinlegte und ben See bildete, und man erkennt ben flachen Seeboben, ben bie Nieberichläge des Sees bauten, die abgerundeten oder geraden Ränder der Anschwemmungen am Nande bes Sees, die Deltabilbungen am Zu= und Abfluß, auch Brandungswirkungen an Alippen. Sie alle zusammen formen bas Seebeden, wie es nun fertig vor uns liegt. Im Gebirge walten baber bie langgestreckten Formen, entsprechend ben Thalbildungen, vor (f. nebenstehende Karte). Es find dieselben, welche in ber Berlängerung ber Fjorde liegen (vgl. über bie Fjordfeen Bb. I, S. 438 und 441). Der Weißenfce in Rärnten, 12 km lang, an der schmalsten Stelle 0,15 km breit, ift ein typischer Thalfee. Auf Sochebenen bagegen verbreitern sich die Umrisse und werben mannigfaltiger (f. bie Karte, S. 163). Sobald aber ein bestimmteres Gefälle eintritt, werden auch hier die Seen einfacher, gestreckter, rinnenförmiger, gahlreicher, wie wir bas im pommerschen Seenhügelland im Vergleich mit dem holfteinischen mahrnehmen. Un den Küsten wieder sehen wir die Herrichaft der langgestreckten einförmigen Uferlinien auch in ben Formen ber Seen, bie parallel zu ben Uferlinien sich hinter den Nehrungsstreifen aneinanderreihen (f. das Kärt= chen, S. 154), wobei fie in bem flachen und tiefliegenden Gelände oft stark in die Breite gehen. Diese Unterschiede der Seen nach Bobengestalt und Gefälle erinnern fehr an bie



Ragel, Erbfunbe. IL.



Secs berartig gegenüber, daß die Oberfläche des Numpfes 437 qkm gegen 102 qkm der Glieder enthält. Um Vierwaldstätter See unterscheiden die Seeanwohner drei Teile: den oberen See, den unteren See und den Alpnacher See, die durch Engen verbunden sind; aber der untere See ist für sich wieder ein Vierstrahler, dessen kreuzförmig angeordnete Arme sich in dem sogenannten Trichter vereinigen.

Der Inselreichtum der Seen hängt entweder von der ursprünglichen Gestalt des Seesbeckens oder von späteren Anschwemmungen ab. Inselreich sind alle Seen, die im Gebiete mannigfaltiger Bodengestaltung liegen, also Seen in Fjord und Schärengebieten, Moränensseen. Da in solchen Seen die Inseln der Ausdruck des Formenreichtums des Seedeckens sind, gehen sie mit einer starken Gliederung des Umrisses Hand in Hand. Leichte Senkungen des Wasserspiegels vermehren dann ihre Jahl. Auch gibt es in solchen Seen immer Untiesen, die

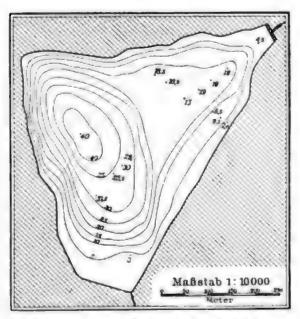

Der Schwarze Seelm Böhmer Balb. Rach P. Wagner. 21gl. Tept, S. 165.

durch die Bewachsung mit Rohr kenntlich sind, bas gewöhnlich bei 1-11/2 m Wasserhöhe Wurzel zu fassen beginnt (Schilfinseln). Seichte Seen neigen eher bagu, infelreich zu fein, als tiefe, aber der Spirdingsee ist, wiewohl der seich: teste, boch der inselärmste unter den großen oftpreußischen Seen. Rleine Infeln und Klippen find auch in vulkanischen Seen häufig. Im See von Bolsena (114 gkm bei 146 m Tiefe) schei: nen die Inseln eine Zusammensetzung aus mehreren Kraterkeffeln anzuzeigen. Dagegen find Einsturg= und Maarfeen inselarm. Die Lage folder im urfprünglichen Bau bes Seebedens gegebener Infeln ift burch biefen Ban mitbebingt; sie liegen auf unterseeischen Rücken, in ber Fortsetzung von Landzungen und Salb= inseln, an Stellen, wo ber See sich spaltet, in den schmaleren Seeabschnitten. Im Chiemsee

liegen die Inseln nicht in dem Weitsee, bessen Boden sehr gleichförmig ist, sondern im westlichen unebenen Teil, den Bayberger den "Inselsee" nennt. Die Großen Seen Nordamerikas sind nur inselreich beim Austritt des Sankt Lorenz, in den Verbindungsstraßen und in der Fortsiehung der Halbinseln des Huronensees und Oberen Sees. Bezeichnend ist auch die Lage der Inseln Reichenau, Mainau im Untersee und Überlinger See. Einige Versuche, das Verhältnis der Größe der Inseln zur Größe ihres Sees zu bestimmen, ergeben für den Chiemsee das Vershältnis 2,79 zu 100, für den Bodensee 0,97, für den Würmsee 0,03 zu 100.

Die Wände des Seebeckens sind entweder einfach die Fortsetzung der Böschungen des Geländes, in die der See eingebettet ist, wo dann die gleiche Neigung ober- wie unterhalb des Wasserspiegels vorhanden ist; oder der See liegt in einer besonderen Wanne, deren Böschungen mehr oder weniger stärker als in der Umgebung sind. Die meisten Vulkanseen stehen in steil- wandigen Kratern oder Auswurfstrichtern. Daher sind die Maarseen der Sisel und der Auvergne gleicherweise durch die starken Böschungen ihrer Wände ausgezeichnet, die über 20° hinausgehen. Die Einsturzseen haben steile Wände (f. Kärtchen, S. 163). Das größte Beispiel ist der Vaikalsee, dem Abstürze zu 1000—1200 m schon in 1 km Entsernung vom User zugeschrieben werden.



abgebämmt sind. Aleine Seen in Felsbecken sinden wir in alten Gletschergebieten (f. Abbilbung, S. 165); es gehören dazu hochgelegene Seen deutscher Mittelgebirge, die besonders oft in alten kristallinischen Gesteinen, aber auch im Buntsandstein ausgehöhlt sind, der Hochlande von Wales, wo Kingsley früh die Aushöhlung von Seebecken unmittelbar im Fels nachwies, in Schottland, wo James Geikie überhaupt alle Seen danach unterscheidet, ob sie in Felsbecken, hinter Moränendämmen oder im Schutte liegen. Bei Hochseen ist der dem Berge zugewandte Teil des Beckens oft in den Fels gehöhlt, während die Schwelle durch einen Schuttwall gebildet wird.

#### Der Seeboben.

Von allen Teilen des Seebeckens ist der Boden am meisten das Werk des Sees selbst, benn er empfängt und bewahrt bessen Niederschläge und liegt ben Wirkungen am fernsten, die von ber Oberfläche und von ben Bufluffen her auf ben Gee fich erstreden. Die großen Buge ber Bobengestalt des Bedens bleiben erhalten, und wir erkennen in ihnen die Flugrinnen, die Moränenhügel, die Einsturztrichter selbst am Seegrunde. Wände und Boben eines Stausees bleiben immer ein Stud Thalboben; es ist "die hinabführende Rinne", die burch einen Querwall abgeschlossen ift, und nicht felten sieht man Moranenzuge am Ufer beginnen und in ben Gee binabziehen; aber ben Boben bebeden Seeniederschläge, die erft entstanden fein können, nachbem die Thalrinne abgedämmt war. Auch für andere Seenarten bleiben bestimmte Bobenformen typifch. Unter ben Sochfeen ber Gebirge haben befonders die fogenannten Staffelfeen gewöhn: lich im oberen Teil einen tieferen Boben als im unteren. Diefer Gegensatz kommt auch in grögeren Seen vor, die in einen tiefen und einen seichten Abschnitt zerfallen, ber oft nur wie eine Aberschwemmung aussieht. In den Fjordseen und ben ihnen ähnlichen Seen der Moranenlandichaften folgen fehr oft Bertiefungen reihenförmig, gleichsam aneinandergereiht. Schutt: fegel ausmündender Flüsse gestalten den Boden um und haben nicht felten schmale Seen in zwei geteilt. Im Uchensee zum Beispiel kann man nachweisen, wie ber von ber Gaisalp kommende fleine Sturzbach ben Seeboden örtlich um 9 m erhöht hat. Den einfachsten Bobenbau zeigen oft rinnenartige Alüßchen, aber breite Seebeden haben gewöhnlich einen unebenen Boden. So hat der Balchenfee drei Ginsenkungen, die durch breite Anschwellungen getrennt find.

Forel vergleicht die Sbenheit des flachen Seebodens im Genfer See mit derjenigen eines Villards und Mill die des Podens englischer Seen mit einem glatten Spielplat. Auf einem freisförmigen Raume von 2,5 km Radius fanden dort Forel und Hörnlimann bei zehn sorgfältigen Sondierungen lauter Tiesen zwischen 309,4 m und 309,8 m, und auf einer Strecke von 6 km Länge und 2 km Breite kommen keine stärkeren Erhebungen als von 10 m vor. Tiese Seen, in denen die Niederschlagsbildung ungestört vor sich geht, haben besonders ebene Böden, und hier ist dann der Gegensatz auffallend zwischen den steilen Hängen und dem ebenen Boden. Der Bierwaldstätter See zum Beispiel mit seinen steilen Böschungen hat an einer Stelle, die 1450 m breit ist, einen flachen Boden von 1200 m Breite. Um Würmsee (s. das Kärtchen, S. 169) dagegen nimmt der "Schweb" noch nicht die Hälfte der Seebreite ein.

Schon die im Vergleich zum Meere starke Trübung des Seenwassers zeigt, daß beträchtliche Mengen fester Bestandteile in seinster Form in allen Teilen eines Sees vorkommen, und daß der hereingeführte oder vom User losgespülte seine Schlamm nur langsam sich niederschlägt. Unter den Schwemmstoffen von beträchtlicherer Größe bleiben die flachen Blättchen des Glimmers und ähnlicher Gesteine am längsten suspendiert und erfahren daher den ausgedehntesten Transport. Da sie mit großer Obersläche geringes Gewicht verbinden, folgen sie den leichtesten



tiefbraun gefärbt ist. Die Kalkarmut ber Umgebungen ber schottischen Loches erklärt wohl, baß ihre feineren Bobennieberschläge braun gefärbt sind.

Unter den Kallgeröllen am Seeftrand und unter den Steinen, die man aus geringer Tiefe herausholt, sindet man Furchensteine, die ihren Namen von dis 4 mm tiefen, gewundenen, die Obersläche des Steines oft geradezu mäandrisch gestaltenden Furchen tragen. Es sind lleine, unter einer Schleimhülle in diesen Furchen lebende Müdenlarven, die solche Bildungen hervorbringen, sei es, daß sie einen
den Kall lösenden Sast absondern, sei es, daß einsach die Kohlensäure ihres Lebensprozesses den Stein
anäst. Die Algenüberzüge, die dieselben Steine tragen, sind wahrscheinlich an dieser Bildung volltommen unschuldig; es mag aber wohl sein, daß Algen sich mit Borliebe auf dem einmal durchfurchten
Steine sessen wor langen Jahren beschrieb Schoolcrast durchbohrte oder angebohrte Kallsteine
(Grauwacke?), die oft aus der Tiese des Huronsees herausgebracht werden. Schoolcrast meinte damals,
sie seinen durch rotierende Kiesel entstanden. Die geringelte, gewundene Struktur der Öffnungen deutet
aber aus einen Ursprung, der dem der Furchensteine verwandt ist.

### Bellen und Strömungen.

Den meisten Binnenseen gibt die im Verhältnis zur Größe ihrer Oberfläche beträchtliche Tiefe ein gewisses Gleichmaß ber Wellenbewegung, die von ber mittleren Windftarte und von der Oberflächengröße abhängt. Auch die Windstarte ift an den meisten Seen mäßig, und an einem und bemfelben See zeigt fie burchschnittlich wenig Beränderungen. Die Oberfläche ber meisten Seen ift für Wellen von beträchtlicher Größe nicht weit genug. Die größten Wellen auf dem Genfer See sind 1,5 m hoch, 20 m lang und haben eine Geschwindigkeit von 7,8 m in der Sekunde. Auf dem Bürmsee sah Ule keine Welle, deren Sohe 30 cm überschritt. Auf flachen Ufern wachsen sie etwas höher an. Aber nur auf tief in steilen Ufern liegenden Seen fommt es burd brandungsähnliche Stauung zur Bildung von höheren Sturzwellen. Auf dem Hallstätter See find Sturmwellen von 1,6 m beobachtet worden, und die ausnahmsweise höchste Wellenhöhe erreichte angeblich 3 m; aber bei gewöhnlichem stärkeren Wellenschlag überschreiten die Wellen nicht 0,5 m. Man barf angesichts dieser Zahlen jedoch baran erinnern, daß die Wellen, vom Ufer gesehen, leicht höher scheinen, als sie sind. Nur in Spuren treten Dünungswellen in kleineren Seen auf, meift erftirbt ber Wellenschlag fehr bald nach bem Abstauen bes Windes. Und beim Auftreten des Windes kommt bei der geringen Geschwindigkeit der Wellen gewöhnlich der Lufthauch geraume Zeit vor dem Wellenschlag an. Die an Wellenfurchen auf feinfandigem Boden zu beobachtenden Wirkungen der Wellen in die Tiefe hat Sonsell im Bodensee bei starkem Sturme nur bis 3 m verfolgt, Forel gibt aber dafür im Genfer See die Tiefe von 9 m an.

Dasser und ber längere Zeit in berselben Richtung über den See hinstreicht, treibt das Wasser in seiner Richtung fort und staut es an der Seite auf, nach der er weht. Bei großen Seen mag dieser Windstau Erhöhungen des Wasserspiegels von einigen Metern bewirken. Im Eriesee, wo sie 2 m erreichen soll, hat diese Anschwellung schon mehrmals die Hafenanlagen von Bussalo überschwennnt. Damit übt der Wind zugleich einen Sinsluß auf die Verteilung der Seeniederschläge, der mit der Zeit merklich wird. Im Bodensee treibt der vorherrschende Westwind nicht nur die Wellen am häusigsten ostwärts, er dewegt in derselben Richtung auch den seineren Schutt, den die Flüsse hineintragen. Ebenso drückt der Wind, der das Wasser eines Sees nach einer Seite hindrängt, zugleich die oberen wärmeren Schichten unter die fälzteren, die an der entgegengesetzen Seite bloßgelegt werden und wie beim "Auftrieb" des Weeres emporsteigen. Daher bemerken wir eine Durchmischung über den unmittelbaren Wirztungsbereich des Windes hinaus.

Auf die Oberstäche der großen innerafritanischen Seen üben die ständigen Winde einen mächtigen Einfluß. Um Tanganyila fand Böhm am 2. August 1883 das Wasser durch die herrschenden Winde so gestaut, daß es die lurz vorher von Reichard ganz im Trodenen erbaute Hütte überschwemmte. Stürme sind auf den weiten Wasserslächen dieser Seen vorzüglich in den Aquinoltialzeiten häusig. Sie treten plöplich auf und machen die Schiffahrt gefährlich, besonders zur Nachtzeit; aber sie sind meist örtlich sehr beschränkt, so daß man ihnen manchmal geradezu auszuweichen vermag. Nicht selten sind sie von Wasserhosen begleitet. Der vorwaltende Südostwind bläst in der Regel frisch am Worgen, um am Nachmittag sich zu legen, ist aber in der Nähe des Landes durch Landwinde unterbrochen, die gewöhnlich vom Lande am Abend, zum Lande am Morgen wehen. Nicht selten sind Nebel, die oft Wochen andauern.

Es sehlt nicht an Strömungen in biesen großen Wassermassen, die besonders unter dem Einsluß der vorwaltenden Südostwinde einen starten Anstoß in westlicher Richtung ersahren müssen. Wilson beobachtete im Januar und August 1877 an der Südsüste des Bictoriases einen starten Weststrom, dessen Geschwindigkeit auf 1½ Anoten geschätt wurde. Einen leichten, nach Süden gerichteten Strom fand er in der Augedsistraße zwischen dem Festland und der Insel Ulerewe, wo auch Baumann eine deutliche nördliche Strömung fand, die er auch sonst beobachten konnte. Die vorwaltenden Winde bewirken auch in kleinen Seen oberstächliche Bewegungen, die unter häusigen Unterbrechungen derselben Richtung solgen und in dem engen Beden nicht selten kreißförmig in sich zurücklausen. Während aber bei ihnen die Abhängigkeit von den Winden sichtbar ist, ersolgen die Rückströmungen ohne Winderud. Sie sind daher im Bollsmund als besondere Strömungen unterschieden worden: z. B. Corrico im Gardasee. Auch andere Bewegungen treten strömungsartig aus, wie wir bei dem "Lausen" der Seen sehen werden. Wenn die Fischer am Chiemsee glauben, daß eine Vewegung im See nach Norden bei ruhigem Wetter statzsinde, ehe Bergwind eintritt, so spielt dabei wohl auch der Anstoß der Zuslässe, die von Süden kommen, eine Rolle. Ule glaubt im Würmsee Strömungen insolge ungleicher Wärmeverteilung beobachtet zu haben, doch gelang es ihm nicht, die dabei wirksamen Wärmeunterschiede nachzuweisen.

Much in großen Seen entwickeln sich keine Systeme von Strömungen, die man ben Dleeresströmungen vergleichen könnnte. Aber Wasserbewegungen, die durch die Wärmeunterschiede hervorgerufen werden, mussen sowohl an der Oberfläche als in der Tiefe und zwischen ber Oberfläche und der Tiefe stattfinden. Nach ben stärker erwärmten seichten Stellen wird das kalte Baffer von den tieferen hinfließen. Dabei wird die Besonnung und die Ausstrahlung die Hauptrolle spielen, boch werden daneben die oberflächlichen Zuflüsse und auch der Grundwasserzufluß zu berücksichtigen sein. Wo beständige Winde warmes Wasser an der Oberfläche wegführen, tritt auch aus ber Tiefe aufsteigenbes an beffen Stelle. Das ift fehr beutlich im Raspischen See, wo starke Abkühlungen der im Sommer 22—23° messenden Oberfläche durch Auftrieb bes in 100 m nur 6,50 warmen Tiefenwassers eintreten. Regengusse ändern manch: mal die Temperatur des Seenwassers beträchtlich und rufen Bewegungen hervor. Oberflächliche Zufluffe bringen Waffer, bas durch niedere Temperatur und Schlammführung so schwer ist, daß es unmittelbar in die Tiefe finkt. Man sieht die trüben Wasser eines einmundenden Flusses unter Wirbelbildung unter die Seeoberfläche tauchen, was die Bodenseefischer "Brech" nennen. Solches Wasser kann mit einer Warme von 15° rasch in die Tiefe sinken, wo es Waffer von 4° begegnet; es gibt an dieses Wärme ab und steigt nach Verluft seiner Sinkstoffe wieder in die Höhe. Ahnlich können bei stürmischem Wetter die durch Uferbenagung getrübten Rüftenwäffer wirfen.

Die Untersuchungen in den Großen Seen Nordameritas haben nachgewiesen, daß die allgemeine Strömung nach dem Ausgang am reinsten in den Tiesen zum Ausdrucke kommt. An der Cberfläche herrschen die von ostwärts gerichteten Winden bewirften Strömungen vor, neben denen in westlicher Richtung zurücksehrende auftreten. Der Michigansee hat sein besonderes durch Lage und Größe der Wasserstäche begünstigtes System, nämlich an der Südwestlüste südliche, an der Ostküste nördliche, im nördlichen Teil westliche Bewegung.

## Seenichwanfungen (Seiches).

Anschwellungen des Wassers in Seen und auch an Meeresksisten ohne merkliche Urfache führen wohl in den meisten Fällen auf örtliche Anderungen des Luftdrucks und örtliche Windstöße zurück. Sie werden bei unruhigem Wetter öfters beobachtet als bei ruhigem, erscheinen plöglich bei Sturm, Gewittern, Vöen, sehlen aber in ganz geringem Maße wohl nie. Man hat sie im Genfer See genau studiert, und der dort übliche Name Seiche hat sich in der Wissenschaft eingebürgert.

Dieselbe Erscheinung nennt man an der Ditjee Seebar (von Bare = Belle), in Nordspanien Re-

sach dem Bodensee Laufen, in der Konstanzer Bucht Ruhß. Nach dem Borschlage des Grasen Serhard Jeppelin nehmen wir den passenden, am Bodensee üblichen Namen "Laufen" neben Seiches auf. Dieses "Laufen" sind stehende Wellen, die man sowohl in der Quer= als der Längsachse der Seen beobachtet. Da die ganze Wassermasse dabei in pendelnden Schwankungen ist, treten diese Wellen abwechselnd an entgegengesetzen Ufern auf, und das Schwanken kann Stunden andauern, wobei, wie bei Pendelschwingungen, die erste Welle die größte ist und unter regel= mäßiger Ubnahme mit der letzten absolute Ruhe eintritt. Sine solche Reihe von Bewegungen hat man am Genser See über sieden Tage andauern sehen. Forel berechnet, daß, wenn sie nicht durch eine andere Neihe unterbrochen worden wäre, sie 9½ Tage mit 182 Schwingungen gedauert hätte. Die größten der bisher beobachteten Seiches traten 1841 im Genser See bei Gens auf, wo sie zwischen Söchstz und Tiesststand eine Weite von 1,87 m erreichten. Und am 7. April 1893 wurde auf dem Michigansee eine Seiche von 1,5 m beobachtet. Seitdem im Genser See selbstregistrierende Limnigraphen aufgestellt sind, wurde die höchste Seiche mit 0,63 m am 20. August 1890 beobachtet. Daß das "Lausen" auch in kleineren Seen nicht seht, sieht

Gezeitenbewegungen glaubt man im Michigansee und im Ulferewe beobachtet zu haben; vielleicht sind es nur die eben besprochenen rhythmischen Schwankungen.

im Würmsee rhythmische Seespiegelschwankungen von 5-50 mm nachgewiesen.

jest fest. Ungemein regelmäßige Reihen von Seenspiegelschwankungen sind am Traunsee beobsachtet und mit Barometerschwankungen in Berbindung gesetzt worden. Auch hat Ebert 1900

# Der Bafferstand.

Die Schwankungen bes Wasserstandes können in den Abklußeen nur gering sein; regelt doch stets der Abkluß den Wasserstand, und bildet doch die einmal im Seebecken ausgesammelte Wassermasse eine übermächtige Summe, die durch die kleinen Plus und Minus des Zuklusses und Abklußes nicht stark verändert werden kann. Wenn also auch die Abklußeen gleich den Flüssen jahreszeitlichen und unregelmäßigen Schwankungen unterliegen, so geht doch ein Beharrungszustand, begründet auf den Wasservorrat des Sees, durch die Schwankungen durch und gleicht sie ab. Sie weisen durch ihre Auseinandersolge auf dieselben Ursachen hin wie die Schwankungen der Flüsse, treten aber schwächer ein und verlausen langsamer. Die Seen unserer Zone zeigen einen Höchststand in Verbindung mit der Schneeschmelze im Frühjahr oder Frühsommer, der früher in den südlichen und tieseren als in den nördlichen und höher gelegenen eintritt. Er kommt ebensowohl an den Großen Seen Nordamerikas, wie am Vaikalse vor, der erst spät im Sommer durch die Schneeschmelze wächst und im Winter beim Gestieren seiner Zussüssesdietzeigen undeträchtliche Unterschied erreicht kaum 2 m. Seen mit kleinem Einzugsgediet zeigen undeträchtliche Unterschiede des Wasserstandes, die großenteils auf die Schwankungen der

Niederschläge und der Berdunstung zurücksühren. Ule gibt für den großen Plönersee einen Meistwert der Schwankungen in einem Jahre von 0,7 m, im Mittel von 6 Jahren aber nur die Hälfte an. Der Würmsee verhält sich ähnlich. Die äußersten Schwankungen des Erieses betrugen nicht über 0,7 m in 50 Jahren. Daß der Ukerewe 1895 um 1,5 m stieg, galt als eine seit einem Menschenalter unerhörte Thatsache. Bei kleineren Seen mit großem, regenreichem Sinzugsgediet sinden wir ganz andere Größen, schon im Bodensee liegt der höchste bekannte Wasserstand 4,74 m über dem niedrigsten. Bei der Überschwemmung im Herbst 1868 stieg der Lago Maggiore bei Locarno 7,5 m über den Nullpunkt des Pegels, der den niedrigsten Winterwasserstand bezeichnet, und der Spiegel des Comerses stieg 1888 vom 9. auf den 10. September um 1 m; in der Jahresreihe 1845—96 aber schwankte er von 0,56 m unter dem mittleren Stand dis zu 3,7 m darüber

Die fortdauernde Aufschüttung des Seebodens muß das Becken von unten und zum Teil auch von den Seiten her verengern und dadurch den Wasserstand erhöhen, wenn auch die Wassermenge dieselbe bleibt. Infolgedessen werden natürlich am meisten die seichten Stellen wachsen, so daß Versumpfungen häusig die Folge dieses Vorganges sind. Verstärkung des Zussusses und Hasser unter den Gründen des Steigens des Chiemsees auch die Verkürzung und Tieserlegung des größten seiner Zussüsse, der Achen, an, wodurch eine größere Menge des Niederzichlags aus dem Sinzugsgediete dem See zugeführt werden konnte; und umgekehrt schildert uns Grissinger, wie im Weißensee in Kärnten plötzliche Erhöhungen des Seespiegels dadurch zu stande kommen, daß der in den Absluß mündende Silberbach nach Negengüssen durch große Schuttmassen den Seeabsluß staut. Im allgemeinen wird die Erhöhung des Bodens in großen Seen nur langsam fortschreiten; man gibt für den Lago di Fucino 26—30 cm im Jahrhundert an, und Robert Sieger hat für den Tsabsee ausgerechnet, daß eine Erhöhung des Vodens um 1 m sich erst in 300 Jahren vollziehe.

Die jahreszeitlichen Schwankungen der Seen folgen verschiedenen klimatisch bestimmten Typen. In unserem kalten gemäßigten Alima liegt der Tiefststand im Winter, der Höchststand je nach der Höhenlage des Sees im Frühling oder Frühsommer; den warmen Spätsommer oder Herbst bezeichnet ein durch die Verdunstung verursachtes Sinken, das, langsamer als das frühjährliche Steigen, wieder zum Tiefststande des Winters zurücksührt. Große und kleine Seen des Alpengebietes zeigen darin übereinstimmende Erscheinungen.

Der Hallstätter See hat, gerade wie der Bodensee, den tiessten Stand im Februar, den höchsten in der Zeit der höchsten Schneeschmelze im Mai (der Bodensee im Juni), worauf im Juni und Juli Sinken eintritt. Im August hebt sich der Wasserstand wieder zur Höhe des Mai, worauf ein unregelmäßiges Fallen beginnt, das im Januar am stärksten wird. In kontinentalen Klimagebieten tritt ein Sommerhochstand ein, entsprechend den Sommerniederschlägen. In subpolaren und Hochgebirgsgebieten erfolgt die Schneeschmelze spät im Sommer und damit auch der Hochstand der Seen. Auch die schwesdisch ein Seen haben ein Frühlingsmaximum als Folge der Schneeschmelze, aber auch eine Spätherbstsslut im November und Dezember; diese wird wohl durch Abstuchstsauungen infolge von Eisbildungen bewirkt.

Es gibt langbauernde Schwankungen der Wasserstände der Seen, welche einen thythmischen Charakter ahnen lassen, allerdings in den Abslußseen viel weniger deutlich als in den abslußlosen. Auch sie stehen im Zusammenhauge mit großen Anderungen der Wärme und Niederschlagsmengen, die sich in langen Jahresreihen wiederholen. Sieger hat Schwankungen in den armenischen Seen nachgewiesen, mit Hochständen im Wan wahrscheinlich um 1820, dann 1850 und 1875—80; im Urmia ist dieser letztere Hochstand ebenfalls nachgewiesen und so auch

im Gölbschift. Dazwischen fallen Tiefftanbe, die nach Belds Erfundigungen im Goftschaifee 1830 und 1860 eingetreten waren. Der Kaspisce zeigte Hochstände nach 1815, 1847 und 1865. Merkmürdigerweise stimmen bamit auch Beobachtungen auf ber füblichen Salbkugel, benn ber George-See in Neufühmales hatte 1823 und 1874 und in geringerem Maße 1852 hohen Wasserstand, während er in den dazwischenliegenden Trockenjahren eintrocknete und endlich verschwand. Das Tote Meer ift feit bem Enbe bes 19. Jahrhunderts im Steigen, wobei ausbrudlich betont wurde, daß nicht die Regenfälle die Urfache seien, da die Zunahme schon seit Jahren stattfinde. Auch ber Salziee von Utah hatte Anjang ber 50er Jahre einen Sochstand, bem ein zweiter in den 70er Jahren folgte. Überall, wo Wasserstände der Alpen= und Boralpen= feen Jahre hindurch genau gemessen wurden, fand man Schwankungen, die sich über längere Jahresreihen erstrecken. Der Genfer See hatte im 19. Jahrhundert den größten Hochstand 1816 und 1817, weitere Hochstände 1846 und seit 1876. Auch der Bobenfee hatte einen Höchststand 1816—20 und Hochstände in ben ersten 40er und in den 70er Jahren. So spärlich die Beobachtungen auch find, wir finden doch bei anderen Alpenseen einen und den anberen Hochstand in ber angegebenen Zeit wieder. Go ift an verschiedenen Seen Oberbagerns ein Austeigen feit 1856 beobachtet worden. Selbst am Fuciner See bezeichnen 1816 und die ersten 40er Jahre Söchststände. Die Ubereinstimmung mit den Schwankungen der Gletscher der Alpen und Norwegens, die wir im Gletscherkapitel kennen lernen werden, ist auffallend. Ein Ansteigen der Sankt Lorenzseen von Ende der 50er Jahre an scheint auch nicht allein zu stehen, benn in ben 70er Jahren haben fie bie weitverbreitete Aufwärtsbewegung vieler Seen und Gletscher mitgemacht. Den Beobachtungen in Europa entsprechend, zeigt der Tsabsee Unschwellungen um 1850 und Anfang ber 70er Jahre, der Tangannika Ende der 60er, ber Myaffa 1860, der Uferewe Ende der 70er Jahre. Ahnlich wie bei den Gletscherschwankungen scheint auch bei den Wasserstandsschwankungen der Seen der Vortritt den westlicher gelegenen zuzufallen, wenigstens in ber Rone zwischen 30 und 50° nördl. Breite. Die Schwankungen ber abflußlosen Seen sind im allgemeinen stärker und dauernder als die der Flußseen, und die Seen gehen häufig den benachbarten Gletschern mit ihren Schwankungen voraus. Schwankungen verursachen an abflußlosen Seen in ber Zeit eines Menschenalters Höhenunter= ichiebe von einigen Metern, an Flußseen folde von Bruchteilen von Metern. Die ertremen Wasserstände von 1819 und 1838 lagen in Detroit 1,6 m auseinander.

Livingstone fand im Rhassa 1859 einen See von hohem Basserstande und bemgemäß auch im Schire einen tiesen und breiten Strom. In den neueren Berichten kommen seit 1879 immer häufiger Angaben über Rüdgang vor, der die Schiffbarleit des Schire wesentlich erschwerte. Bom Ukerewe wird jest wieder Steigen angegeben, nachdem er seit 1880 um einen vollen Meter gefallen war.

In Veränderungen des unterirdischen Ablaufes haben auffallende, örtlich besichränkte Schwankungen ihren Grund, wie sie am Lüner See beobachtet werden, wo der Wellenschlag in die Kalkwände elf Strandlinien bis 7 m über dem Wasserspiegel gegraben hat. Solche Schwankungen, die dis zur gelegentlichen Trockenlegung gehen, gibt es in allen Kalks und Karstzgebieten. Erweiterung unterirdischer Abstüsse hat manches seengefüllte Thal im Kalkgebirge in eine "Polje" verwandelt, und auf der anderen Seite gibt es genug Beispiele von heftigen Überschweinsmungen durch die Verstopfung der Ausflüsse. Ein See, der sich auf einer 2 4km großen Wiese der Plaine des Rochers im Karst der Ostprovence bei starkem Regen bildet und langsam durch ein Trichterloch (embut) wieder abläuft, ist ein Beispiel der periodischen Seen solcher Gebiete.

Im Boden des Birkniper Sees sind 18 größere Trichteröffnungen, durch die bei Trodnis das Basser in ca. 3 Wochen so abläuft, daß nur im westlichen Teile einige Tümpel stehen bleiben. Startes

Regenwetter ist bagegen im stande, ihn in 2—3 Tagen, unter Umständen sogar in einem Tage, wieder zu füllen. Man kann sagen, daß er zu seinem Abkauf ungefähr zehnmal so viel Zeit braucht als zur Jüllung, aber bei dieser Jüllung sprudelt aus Quellen und Löchern im Seedoden so viel Wasser, daß es allein im stande sein würde, den See in einigen Tagen zu füllen. Früher hat sich das Wasser sehalten als jeht, es blied z. B. von 1714 an 7 Jahre, während es jeht nicht über 2 Jahre sich hält. Auch der Absluß geht jeht rascher vor sich. Beim mittleren Wasserstande bedeckt die Wassersläche 21 qkm, bei Hochwasser steigt sie sast auf das Dreisache. Der See liegt in dem gleichnamigen Thale in 542 m Höhe, darüber liegt das Schneederg-Laser Thal in 555 m, woher der See Zusstälisse hat, darunter das der Planina in 380 m, wohin der See Abslüße hat. Ein Ziesniger See im kleinen ist der Eichen er See bei Schopsheim, der, in einer Einsenkung des Muscheltalkes liegend, oft erst nach Jahren, oft mehrere Male in einem Jahr erscheint, wobei er eine Tiese von 3,5 m und eine Eröße von 2,6 Heltar erreicht. Er rinnt dann langsam durch Spalten im Boden und durch oberirdische Abern ab.

# B. Die abfluftofen Seen.

Inhalt: Die Natur der abstußlosen Seen. — Der Salzgehalt. — Halbabstußlose Seen. — Schwanlungen und Rüdgang der Endseen. — Sümpfe.

## Die Ratur ber abflußlofen Scen.

Wo das Wasser eines Flusses oder eines Flußinstems keinen anderen Ausweg sindet als die Verdunstung, entsteht ein Endsee oder abflußloser See. Ein solcher See wird durch die Verdunstung des Wassers salzreich — wir erinnern uns, daß süßes Wasser im Verhältnis von 121:100 leichter verdunstet als Salzwasser von der Dichte des Vleerwassers — sein Wassersstand wird schwankend sein, in seinen Temperaturverhältnissen wird sich der Mangel der auszgleichenden Wirkung des Spieles zwischen Zu- und Absluß zeigen, dagegen wird er Strömungen und Wasserschichtungen nach dem Gewichte zeigen wie das Meer.

Ein Abslußse ist ein Glieb, bas in ein Flußsystem eingeschaltet ist, ein abslußloser See liegt immer am Ende eines Flußsystems, ist ein End see. So können wir den Aralsee als das verbreiterte, verdunstende Ende des Orus und Jarartes auffassen. Wenn das Klima einer Gegend trockener wird, reicht das Wasser in den Flüssen nicht mehr aus, die Verbindung zwisschen Flüssen und Abslußsen zu unterhalten, die Seen empfangen noch Zuslüsse, geben aber keine Abslüsse mehr ab. Nicht bloß die Geschichte der Erde zeigt uns viele abslußlose Seen, die früher Abslußsen gewesen sind, auch die Gegenwart läßt uns Übergänge von der einen Art in die andere und Seen sehen, die zwischen beiben stehen. Man möchte kein entscheidendes Gewicht den Berichten der Chinesen beilegen, nach denen der Große Pamirsee oder der Siriskul, heute Quellsee des Orus, noch 1759 Salzsee gewesen sei. Aber geschichtlich ist es, daß der Tscharchalsee in der Kirgisensteppe mit einer Größe von 250 gkm bei 5,5 m Tiese, der sich früher durch die Solzanka in den Ural ergoß, durch fortdauernde Verkleinerung seit 1887 seinen Absluß verloren hat und abslußlos geworden ist, indem seine User versumpsten.

Seen ohne oberflächlichen Abfluß, die ihr Wasser steig oder periodisch durch Sinklöcher oder Durchsidern verlieren, gleichen natürlich den Abstlußsen durch den Wechsel des Wassers, das infolgedessen auch nicht falzig wird. In allen Karstländern, in durchlässigen Sandgebieten der Steppen und Küsten sindet man sie, und vorübergehend oder wiedersehrend bilden sie sich auch an Gletscherenden. Eine ganz besondere Gattung sind darunter die Tümpel und Teiche auf Paßhöhen mit unbestimmter Wasserscheide. Sie liegen nicht am Ende, sondern ganz nahe beim Ansang eines Flußinstemes, sind klein, leicht, sließen dei Hochstand versumpfend in ihre meist moorige Umgebung über, sind einen großen Teil des Jahres gestoren, weshalb die Berdunstung ihres Wassers nur langsam vor sich geht, und verlieren außerdem Basser durch die über sie hinsegenden Stürme. Auch sie entbehren daher der Eigenschaft starten Salzgehaltes, die sonst für abslußlose Seen bezeichnend ist.

Wenn abslußlose Seen fast süßes Wasser haben, so kann dies auch daher kommen, daß der größte Teil ihres Salzgehaltes bei starkem Rückgang auskristallisiert und mit Schlamm und Sand bedeckt wurde, so daß neu zusließendes Wasser das Salz nicht auflöste. So erklärt Sven Hedin die Salzarmut des nördlichen Lobnor im Tarimbecken. Ein Endsee im Endsee ist der Karabugas, jene Bucht am Ditrande des Kaspisees, in dem die Verdunstung am trocknen Ditrande des Kaspischen Sees und die starke Wasserzusuhr in seine westlichen und nördlichen Teile einen beständig sließenden Strom erzeugt, zu dessen Erklärung man durchaus keinen Abgrund braucht, wie er früher angenommen worden ist. Der Kaspische See ist vermöge dieses Anhängsels noch



Die abfluflofen Gebiete ber Erbe. Rad Reumagr, "Erdgefdichte".

nicht vollständig Endsee, denn aus ihm geht Wasser und Salz unaushörlich in den Karabugas über, der seinerseits nur durch Verdunstung seinen Stand regelt. Während der Kaspische See vom Februar bis zum August steigt und dann wieder dis zum Februar sinkt, wobei ein Höhen: unterschied von 0,37 m entsteht, steigt der Karabugas im Winter. Seine Schwankungen regelt die Verdunstung allein, daher enthält er eine wahre Mutterlauge, und Salzkrusten lagern sich auf seinem Voden ab. Da der unaufhörliche Strom in den Karabugas organische Wesen aller Arten trägt, die in der Mutterlauge großenteils rasch absterben und Massen organischer Niederschläge auf dem Voden des Weeres bilden, sind auch die Ablagerungen des Karabugas grundverschieden von denen des Kaspischen Sees.

Die geographische Verbreitung der abflußlosen Seen (f. die obenstehende Karte) läßt erkennen, daß die größten von ihnen an das Meer geknüpft sind, wie der Kaspische und der Aralsee. Viele von ihnen liegen heute unter dem Meeresspiegel, so der Kaspische See — 26, wie denn fast alle Depressionen unter dem Meeresspiegel entweder Salzseen oder Salzsümpfe

-111 Va



barum, daß bort jeder Regenbach zu einem kleinen Rio Salado wird. Nicht felten kommen, wie in der Kalmückensteppe, zwei Wasserhorizonte übereinander vor, ein salziger über einem süßen. Auch der Boden der australischen Seenregion ist überall durchsalzen, was aber nicht ausschließt, daß aus größeren Tiefen Süßwasserquellen hervorbrechen. Trothem sind die Seen Salzseen, ausgenommen nach sehr ausgiedigen Regengüssen, wo sich an der Oberstäche Süßwasser sammelt. Auch in den Klüssen dieser Region tritt erst weit oben im Lause Süßwasser auf.

Bom Torrends und Gairdnersee in Australien und von ihren Nachbarseen schrieb ihr Erforscher H. Babbage: "Alle diese Seen sind salzig und mehr oder weniger mit seichtem Basser gefüllt, das seine bewaldeten User widerspiegelt und mit dem trügerischen Zauber der Fata Morgana niedrige Bänke zu hohen Klippen erhebt. Biele liegen troden oder bergen ihr Basser unter meterhohem seuchten Schlamme." Ferner schildert Barburton das trodene Bett des Lake Eyre bei der Einmündung des Barku oder Cooper Creek: "Das trodene Bett des Lake Eyre lag vor uns schrecklich in seiner totenähnlichen Stille und der weiten Ausdehnung seiner ununterbrochenen Öde. Der mitde Banderer, der, von Durst geplagt, unerwartet an diese User kommen sollte, würde sich mit Schaubern von einem Anblick abwenden, der alle Hossmung ausschließt." Bgl. auch die Abbildung, S. 178.

Aus den gefättigten Salzlösungen mancher Endseen kristallisieren die Salze aus, die als dünne Kruste, den Eislamellen vergleichdar, auf der dicken Flüssigkeit schwimmen oder sich als größere Massen zu Boden setzen. Aber nicht bloß Kochsalz scheidet sich in dieser Weise, und zwar oft in schönen Kristallen, ab, sondern aus dem Großen Salzsee zum Beispiel kristallisiert bei 0° Glaubersalz (Natriumfulfat) aus, und als 1856 im Küstengebirge Kalisorniens der Borazsee entdeckt wurde, den ein Wall vulkanischer Auswürse vom Clearsee trennt, sand man eine mächtige Schicht kristallisserten Borazes auf seinem Boden. Ost schieden sich die Salzkrusten dicht übereinander und bilden eine weiße Decke über dem See, ihrer Mutterlauge. In der Mitte der persischen Salzwüste liegt, vom 34. Grad nördl. Breite geschnitten, ein Salzlager aus 3 m dicken, würselförmig zerspaltenen Salzmassen. Durch darübergewehten Staub ist die obere Salzschicht schmuzig, während die untere in der Mutterlauge ruht; nur die mittlere wird ausgebeutet.

### Salbabfluflose Seen.

Biele scheinbar abflußlose Seen haben entweder Abflüsse im Seeboden oder überschwemmen zeitweilig ihre Umgebungen, oder es tritt ein Teil ihres Wassers in ein mit ihnen verbundenes Becken ein, wo es verdunstend einen Salzsumpf erzeugt. Der scheinbar abslußlose See entbehrt dann des Salzgehaltes oder hat nur so wenig Salz wie der Kaspische See, der Tangangisase und andere. Als die Verdindung eines salzarmen Sees mit einem solchen Anhängsel haben wir als ein äußerstes und tiefstes Becken des Kaspischen Sees bereits den Karabugas kennen gelernt; der Titicaca entleert seinen Wasserübersluß in den Sumpf Pampa de Auslagas durch den Desaguadero, der Lodnor in die ihn umgebenden Salzsümpse, der Tsadse zeitweilig im Bahr el Gasal vielleicht dis zu der Landschaft Borgu hin, in deren Boden der Salzreichtum aufsallend ist. Westlich vom Kenia liegt der Naiwaschasee, der abslußlos, aber in der Negenzeit mit süßem Wasser gefüllt ist; wahrscheinlich verliert er einen Teil seines Wassers unterstedisch. Das größte Rätsel gab der Tangangisase auf, die man seine Toppelnatur erkannte.

Der erste europäische Entdeder, Burton, sah im Tanganhita einen "volcano of depression" und schloß nach der Erforschung, die er mit Spele in der Nordhälfte angestellt hatte, und den Aussagen der Araber, daß dieser See volltommen abgeschlossen sei; daß sein Wasser dennoch suß war, erklärte er mit der Annahme, daß den salzigen Bestandteilen dieses Wassers gerade das sehle, was den salzigen Geschmad bedinge! Livingstone beobachtete in tiesen, durch Wasserpflanzen saft abgeschlossenen Buchten einen bradigen Charalter des Bassers, der aber sogleich schwand, wenn man das offene Basser des Sees erreichte. Er

- - - 1/1 - C/2

vernahm, daß der See besonders an der Ostseite sich auf Kosten des Landes vergrößere und hörte von Inseln, die in Menschengedenken noch sestes Land gewesen waren. 1869 sagte er: "Bäre nicht die Strömung, so würde der See salzig sein." 1871 scheint er an einen Aussluß nach dem Lualada geglaubt, denselben aber fälschlich in den Logumba verlegt zu haben, der in Birklichkeit in den See mündet. Aber Cameron, der 1874 den See in einer Zeit starker Zunahme besuchte, beschrieb zuerst den Lukuga mit Worten, die vernuten ließen, daß er der zeitweilig versumpsende Seeabsluß sei. Als 1878 der Spiegel des Sees noch 2,4 m über den Stand von 1874 gestiegen war, brach das Seewasser sich seinen Weg im Bette des Lukuga, und augeblich so plöglich, daß eine starke Überschwemmung im Kongogebiete stattsand. Wissmann sah 1883 im Lukuga einen Abssluß, der mit gewaltiger Strömung große Wassermassen dem Lualada, der Lebensader des äquatorialen Assilhet. Er maß 145 m Breite, 4 m durchschnittliche Tiefe und die beträchtliche Geschwindigkeit von 1 m in der Sekunde.

Als A. Böhm den Tanganyila im Juni desselben Jahres besuchte, sand er siberall eine alte Niveaumarke des Sees mindestens 4 m über dem jehigen Wasserspiegel. Sie war genau bezeichnet durch die unterhald vollständig nackten, vielsach gerundeten oder auch mit seitlichen, scharf eingeschnittenen und reihenweise angeordneten Strudellöchern versehenen Felsen. Der Rückgang war jedenfalls nicht alt, denn es standen noch die abgestordenen alten Bäume auf dem mit Konchylienschalen bestreuten Userdoden, und nur junges Unterholz war begrünt. In flachen Küstenstellen wuchsen Sandbänke zusehends an oder tauchten nen auf. Die Spuren starker Wasserwirtung an den jeht wieder ausgetauchten Felsen deuteten an, daß früher schon ähnliche Schwankungen vorgelommen waren, daß ältere Strandlinien, die untergetaucht waren, wieder hervortraten. Das Fallen des Sees war 1886, als Wissmann ihn zum zweiten Wale besuchte, fortgeschritten. In demselben Jahre bezisserte der Missionar Hore den Betrag, um den der See in den letzten 8 Jahren gefallen war, auf 4,5 m. 1900 sah Moore den Tanganyila 8 m unter dem Stande von 1880, so daß sich an manchen Stellen 1 km breite Streisen Kulturland gebildet hatten; aber noch sloß der Luluga aus dem See heraus.

# Schwankungen und Rudgang ber Endfeen.

Es liegt in ber natur ber Endfeen, baß fie viel größere Schwankungen erleiben als bie Abflußseen, in benen Zufluß und Abfluß sich immer wieder ins Gleichgewicht sehen. Besonders find die Endseen oft dauernden Rückschwankungen unterworfen, die natürlich von einer Berbichtung ihres Salzgehaltes begleitet find. Beispiele verschwundener und wieder entstandener Endfeen find burchaus nicht felten. Fast jeder größere abflußlose See, den wir kennen, ift von Anzeichen einer größeren Ausdehnung umgeben, und nicht felten erkennen wir noch die Spuren eines gemeinsamen Bedens, aus dem durch Rückgang mehrere kleinere hervorgegangen sind; jo sieht man im Salzsee von Utah, im Utahsee, im Seviersee Reste bes alten jogenannten Bonnevillesees. Der heutige Goftschaisee in Armenien füllt nur 1370 gkm von den 4750 gkm bes alten Bedens. Auch der Rafpisee ist in einem langfamen, unregelmäßig schwankenden Rückgange begriffen. Bei Baku sind kaspische Ablagerungen 60 m über dem heutigen Spiegel bes Sees und Spuren eines älteren aralokafpischen Zusammenhanges 113 m hoch nachgewiesen; er stand noch 1820 vielleicht 2 m höher als jest. Beim höchsten Stande, bessen Ernährer wohl bie Schmelzwasser des großen Inlandeises waren, reichte die gewaltige Wassersläche bis Rasan und Simbirst. Aleinere fortbauernbe Schwanfungen von wahrscheinlich periodischem Charafter haben wir S. 173 fennen gelernt.

Afrika bietet uns mit seinem kontinentalen, trodenen und unterschiedreichen Klima eine ganze Reihe von Beispielen großer Schwankungen abflußloser Seen.

Die Nachricht, daß der Ngamisee, den Livingstone 1850 als eine 800 qkm bedeckende Wassersstäche gesehen hatte, ausgetrocknet sei, bewährte sich zwar nicht ganz, wohl aber gab ichon Schinz an, daß er von Jahr zu Jahr mehr eintrockene, was besonders an den weit vom jezigen Seerand gelegenen Fischotterhöhlen zu erkennen sei. Ein 6-- 7 km breites Rohrdickt bedeckte zu seiner Zeit die sumpfigen

- 100 h

Ränder bes Sees, und der von Nordwesten tommende Plavango bildete einen Sumpf, d. fi. ein verwickttes Spftem fich vielfach verzweigender Bafferläufe. Nachrichten aus bem Jahre 1899 bejagen, daß nun an die Stelle des Sees eine unabsehbare Schilffläche getreten fei, und geben ale bie nächste Ursache die Berftopfung des Unterlaufes des Clavango an. Gine beträchtliche Tiefe hatte biefer Gee nur auf der Ditseite, wo ihn ber ruhig fliegende Tsuga verläftt, und von bort aus burfte er auch wohl in einigen Jahren sich wieder ausbreiten. Eine schwankende Existenz hat auch der Tsabsee, dessen Umwohner häufig wegen der Beränderungen des Seeftandes ihre Bohnplätze verändern muffen. Alls Eduard Bogel in Bornu war, verichlangen die Wellen die Gälfte der Stadt Ngornu füboftlich von Kula, der damaligen Hauptstadt des Reiches Bornu, und gleichzeitig kamen Budduma (Inselbewohner des Tsabsee) nach Kula, um vom Scheich bie Erlaubnis gur Ansiedelung am Teftland gu erbitten, ba eine ber größten Infeln im Tjadjee von den Wellen verschlungen worden war. Zu Barths Zeit (1854) war füdlich von Kuka ber Boden einer großen fruchtbaren Ebene plötlich mit allen Bewohnern in ben anwachsenden See gefunten. Bon einer erneuerten Steigung bes Gees, 1866, berichtete Rohlfs, ber fie "bie größte feit Menschengedenken" nennt. Solche Schwanlungen machen die Bidersprüche in ben verschiedenen Karten verständlich, die von Denham bis Rachtigal vom Tjabfee entworfen worden find, ebenso wie die Unterichiede in den Darstellungen des Schari-Deltas im füblichen Tsablee bei Denham und Barth. Wir fonnen aber aus ber Geftalt bes Gees und feiner Umgebungen ichliegen, bag er noch viel größere Umgestaltungen erfahren hat. Die breite Gente bes Bahr el Gafal führt nordöftlich vom Gee in bas tiefgelegene Webiet von Bobele, wohin "weniger als 100 Jahre" vor bem Besuche Barths ber Tfablee absloß. Nachtigal fand nach einem hohen Stande bes Tsabsees 1873 bas Baffer 80 km weit in dieser Gente vorgebrungen.

Manche mit Salzausblühungen bedeckte, bedenförmige Bertiefung in ber nordafritanischen Büste zeigt Spuren von einstiger Bafferbebedung. Schon bie Sebla von Dran bebedt 320 gkm eines abfluftlosen Bedens. Der Palus Tritonis ber Alten, Die Schotts Melghir und Firaun hinter ber Bucht von Gabes empfingen einst den Fluß des Wadi Igarghar; jest find aus dem Mündungsfee weit voneinander getrennte Salzbeden geworden. Eduard Bogel hat zuerft die Natronfeen von Geffan unterfucht, die an ber Nordseite bes Babi Schergi in einem Candhugellande liegen. Dünenhugel bis zu 160 m schauen auf sie herab. Die Seen find nicht unergrundlich, wie wegen ihrer dunkeln Farbe die Einheimischen mahnen, sondern eher seicht. Bogel maß nicht über 8 m Tiefe. In Ditafrita gibt es Beugnisse für einen größeren Rudgang der abflußlosen Seen, den Hans Meher mit einer nacheiszeitlichen Austrochung des Landes in Berbindung fest. Nehmen wir die beiden Großen Seen mit zeitweiligem Abflug, Abaffa und Tangangita, so find bei jenem die Zeugnisse einer einst größeren Ausbehnung im Norden verbreitet, und ber Tanganhila zeigt ebenfalls Spuren eines höheren Standes. Besonders deutlich aber find bie Beweise für vollständige Austrodnung von Geebeden zwischen bem Ryassase und dem Kondeland. Die Bemberesteppe im öftlichen Ungammest umschließt Secablagerungen, die Stuhlmann in Berbindung mit bem Ulereme fett. Refte von ausgetrodneten Geen findet man in Ufagara und Mami. Die Geen bes Kilimanbicharogebietes machen den Einbrud, nur Refte von viel größeren Geen zu sein. Dasselbe gilt von ben Seen des oftafritanischen Grabengebietes, in beren ferneren Umgebungen, am Stephaniesee, sogar 40 m über bem Seespiegel, Die Reste seebewohnenber Mujcheln vortommen; auch ber Rubolffce tragt Anzeichen eines nicht sehr entfernten Steigens und Sintens.

Auftralien zeigte noch in den letten Jahrzehnten auffallende Schwankungen ber Seen.

Anfang der 50er Jahre lag an der Stelle, wo heute der Georgese in Neusübwales an einigen Stellen 8 m tief steht, ein Sumpf, an dessen Rändern alte Bäume anzeigten, daß seit vielen Jahrzehnten leine Wasserstäche sich hier ausbreitete. Auch 1859 lag dieser See troden, sodann füllte er sich wieder und hatte 1871—82 einen besonders hohen Stand. Seeterrassen deuten auf noch höhere Wasserstände in früherer Zeit. So überschritt Stuart nördlich vom Watson-Ereel in ca. 18° südl. Breite eine grasbedeckte Ebene voll tieser Spalten und Löcher, die durch das dichte Gras um so gefährlicher waren: die reichliche Alluvialerde und die Anhäufungen von Sühwassermuscheln ließen leinen Zweisel, daß man es hier mit einem ausgetrochneten See zu thun hatte. Gewöhnlich bleibt aber in einiger Tiese Wasser zurück, und immerhin gehören die Seeregionen zu den bewohnbareren, zulunftsvolleren Teilen Australiens; denn wenn auch die Seen selbst salzig geworden sind, treten doch in ihrer Umgebung oft zahlreiche süße Quellen auf, deren Zuslüsse nach diesen tiessitgelegenen Kuntten rinnen. Zahlreiche Seen, welche die

Unsiedler im füböstlichen Auftralien ausgetrodnet fanden, wurden burch Einleitung bes füßen Baifers und burch Staudämme in wertvolle Bafferbehälter verwandelt.

Das Huseisen, in dessen Form noch bis um 1855 der Eprese in Südaustralien auf den Karten erschien, eines der auffallendsten Merkmale des damals noch leeren Juneren auf den Karten von Australien, wurde Ende der 50er Jahre dadurch zerschnitten, daß eine Reihe von Reisenden trodenen Fußes diesen großen Seebogen durchschritt. Damals schried Petermann in den "Geographischen Mitteilungen" von 1867: "Man könnte fast bedauern, das seit Eyres Zeit eingebürgerte Huseisen verschwinden zu sehen, denn an die Stelle dieser Einheit trat ein unklares Gewirr von einzelnen kleineren Seebeden, deren Ausbehnung, Begrenzung und Lage vielsach noch unbekannt bleiben." Diese Berwirrung löste sich 1866 durch die Reisen Warburtons und der deutschen Missionare Walder, Kramer und Meisser am Nordende des Eyresees, um einer ganz bestimmten geographischen Borstellung Platz zu machen, die in den natürslichen Hindernissen, Versumpfungen, Ausbreitungen der dem Meere zustrebenden Gewässer und vor allem des Cooper-Flusses die Ursache von Schwankungen erkennen ließ, die recht wohl noch vor wenigen Jahrzehnten den Eyresee um das Doppelte und Dreisache ansüllen mochten.

Unter ben abslußlosen Seen Amerikas hatte ber Große Salzsee von Utah einen Tieffistand im Jahre 1865, einen Höchstkand 1872—74 und ist seit langem nun wieder im Rückgang, der durch die Benutung der Zuslüsse zu Bewässerungszwecken natürlich immer mehr beschleunigt wird.

Auch lleinere Abstußeen diese Gebietes sind ähnlichen Schwankungen unterworfen, die beim Pyramid Lale und dem See von Winnemula zeitlich mit benen des Großen Salzses zusammenfallen. Bom Titicaca wird behauptet, daß er seit der Eroberung Perus durch Pizarro nur abgenommen habe; seine Wellen bespülten damals die Mauern von Tiahuanaco, das jeht 22 m darüber liegt. Auch sonst sieht man am Titicaca Strandmarken und Muschelreste, die auf höheren Stand deuten, und starker Hüdgang scheint noch in den Wer Jahren beobachtet zu sein. Ob der verhältnismäßig kleine Endsee Auslagas, in dem die durch den Desaguadero dahin geführten Wasser des Titicaca versinken und verdunsten, einem so stetigen Küdgang unterworfen ist, wie manche Beobachter sagen, kann angesichts einiger starken Ausschwellungen, die er dazwischen erfuhr, nicht ohne weiteres bejaht werden.

Die kleinsten abflußlosen Seen sind die Wasserlöcher, die wir in allen Felsenregionen, auch in unseren Gebirgen, sinden. Das Wasser steht hier in natürlichen Zisternen, zu deren Bildung schalig verwitternde Gesteine, wie Granit, gerne neigen. Stürme und starse Regengüsse, die Teile davon herausschleudern, sorgen, daß es nicht salzig wird, doch nimmt es wohl erdigen Geschmack an. Schon in den wasserarmen Höhen unserer Kalkalpen sind solche Behälter eine Wohlthat für Menschen und Tiere, so z. B. das Vogelbad im Kaisergedirge. In Trockengedieten werden sie höchst wichtig und wertvoll. In Australien unterscheidet man Wasserlöcher im Fels, die ost gletschertopfähnlich ausgestrudelt sind und meist in Schluchten und auf Pässen liegen, serner Wasserlöcher über den Barren der Rinnsale, wo Steinschwellen den Absluß des Wassers hemmen, das dann Vertiesungen im Kiesdette bildet und ausscüllt, und endlich Wasserlöcher in schlammbelegten seichten Vertiesungen der Flußbetten. Auch Ostasrika ist reich an solchen Wasserlöchern. In Südasrika erscheinen sie unter dem burenholländischen Namen "Veie" auf der Karte.

# Sümpfe.

Große Regengüsse bewirken in flachbeckigem Lande, das leichten Abslusses entbehrt, Überschwemmungen, die erst den Boden durchsumpfen, und bei fortdauerndem Wasserzusluß werden daraus seichte Seen. In Afrika ist so mancher See, den die Karten nach flüchtigen Beobachtungen zeichneten, als das Erzeugnis einer einzigen Regenzeit erkannt worden. Dazu gehörte auch der Tuborisee, von dem Eduard Logel die erste Kunde gab; er ist aus gewaltigen Überschwemmungen der trägen Zuslüsse des zum Benus gehenden Kebbi entskanden, die zeitweilig bis zum Flusse von

- samb



Verengerung seines Thales im unteren Teil bei Mosnr. Daher folgen weitere Überschwems mungen, die bis in den Sommer dauern. Der an manchen Stellen 7 m dicke moorige Sumpspoden ruht auf schwer durchlässigen Lehms, Mergels und Kreidegesteinen, die von Glazialschutt überlagert werden; auch dieser Voden trägt zur Sumpsbildung bei. Vor 30 Jahren waren fast

Maßstab 1:2000000 3 Ischilipa 35 alaso B D Mewenge's Is chevuide 5 Kabenda

Der Bangweolofee in Bentralafrita. Rad P. Beatherley.

fünf Sechstel dieser Fläche Sumpfland, zur Hälfte bewalbetes; seit 1873 macht die Trockenlegung beständige Fortschritte.

Sumpfbildung iest schwer burchlässigen Boben voraus; sie ist felten auf Kalkboden, am häufigsten auf thoniger Unterlage. Des= halb sind Sümpfe häufig auf bem afrikanischen Granit, der sich in schwer durchlässi: gen Laterit zersett, auf bem thonreichen Moränenboden, auf bem bichten mergeligen Seeabsat, ben man Geefreibe nennt. Thon ober Mergel unterlagert jedes Moor der norddeutschen Moränen= lanbichaft. Auch die Schneeabfate schaffen mit ber Reit einen bichten Untergrund für jene kleinen, vorüber= gehenden Seen und dauern= ben Sümpfe, die fich in ben flachen Beden ber Kalfae= birge unferer Zone aus bem Schmelzwaffer ber Firnflecken bilben.

Der See, dessen Becken sich auffüllt, geht natürlich burch bas Stadium bes

Sumpfes zum trockenen Land über. Seen sind nicht bloß an den Stellen, wo Flüsse einmünden, versumpft, sondern auch sonst an ihren Kändern. Den Bangweolosee umgeben 30—80 km breite Sumpfränder im Osten und Süden (s. die obenstehende Karte). Diese Art von Versumpfung schreitet auf doppeltem Wege fort, einmal durch Aufschüttung des Seedodens bis zum Wasserspiegel durch die Niederschläge des Sees und seiner Zuslüsse, und dann durch die Steigerung des Wasserstandes, den dieselben Niederschläge bewirken, indem sie den Seedoden erhöhen. Daß dabei auch Senkungen, wenigstens von örtlicher Ausbehnung, mitwirken, beweist



Eine besondere Art von Sümpsen sind die abflußlosen, die sehr verbreitet und zugleich nicht selten sehr ausgedehnt sind. Da ihnen die natürliche Wasserableitung der Flußsümpse sehlt, wechseln sie nach Ausdreitung und Wassergehalt und sind salzhaltig wie die abslußlosen Seen. Die Entstehungsursachen beider sind so nahe verwandt, daß abslußlose Seen und Sümpse in vielen Fällen gar nicht zu trennen sind. In Iran z. B. mündet der Silmend in einem großen Sumpsgediete der Landschaft Seistan, wo man einmal zwei Hamun- oder Zireseen von dem umgedenden Sumpsland deutlich unterscheiden kann, während wieder in Zeiten der Ansschwellung das Ganze ein großes Binnenmeer ist. So hatten dort den Berg Ruh-Kwajah am Hamunse einige Reisende mit vollem Necht als Insel beschrieben, den dann 1872 Lovett wieder trockenen Fußes erreichte. Der 80 km lange Salzsumpf westlich vom Kilimandscharo wird zum Teil von warmen Quellen gespeist, die am Fuße des Bulkangebirges hervorbrechen.

In den Steppenländern von Turan nennt man Talhr die slachen Beden mit dunslem, salzigem, im Sommer parkettartig glattem und hartem Schlammboden. Im Frühling füllen sie sich mit Schmelzwasser, welches Salz aussöft und verdunstend einen vegetationslosen Boden zurückläßt. Schor nennt man solche Beden, die eigentliche Salzsümpfe sind, mit Salzkrusten von mehreren Zentimetern Dick. Obrutichew hat bei Kisil-Urwad ein solches Talhrbeden in 20 Minuten sich zum seichten See verwandeln sehen. Uhnliche Bildungen sind in Australien die Thonpfannen, flache Seenbeden, die den größten Teil des Jahres lein Wasser haben; ihr mittlerer Durchmesser beträgt in der zentralaustralischen Wüste 45—90 m, steigt aber dis zu 12 km. Feiner Schlamm deckt ihren Boden und zerspringt trocknend in vieledige Fladen. In manchen mag Grundwasser aussteigen, die meisten sammeln Regenwasser, das sich selten länger als 2 Monate hält. Ihre große Veränderlichseit ist der Grund manches irresührenden Gerücktes über wasserreiche Seen im trocknen Inneren Australiens.

# C. Die Verbreitung und Geschichte der Seen und ihrer Anwohner.

Inhalt: Die geographische Berbreitung der Seen. — Die Entstehung der Seen. — Die Geschichte der Seen und ihrer Anwohner. — Die Seenlandschaft.

## Die geographifche Berbreitung ber Geen.

Es gibt Seenzonen auf der Erde: das sind die mit reichen Niederschlägen ausgestatteten tropischen und gemäßigten Zonen. Die kalken und die Passatzonen haben dagegen sast gar keine Abslußsen auszuweisen, weil sie höchstens nur zeitweilig sließende oder ganz kurze Flüsse haben. Sisbedeckte Länder dieten nur an ihren Nändern Raum zur Entwickelung von Strandsen oder zu Gletschersen zwischen dem abschmelzenden Gletscherende und einem Moränenwall. In der Tropenzone und den gemäßigten Jonen bilden sich dagegen Seen überall, wo die Bodengestalt die Becken dietet, in denen Wasser zusammenrinnt. Der große Seenreichtum des tropischen Afrika zeigt, wie die Bodengestalt eines durch Sindrücke gleichsam durchlöcherten Hodlandes günstig wirkt. Südamerika und Südassen sind reicher dewässert, aber der Wassersabsluß rinnt in Strömen ab oder sammelt sich in Sümpsen. Rur die Andenhochländer und die Gebiete alter Bergletscherung haben in Südamerika größere Seen. In engerem Rahmen zeigt Europa, daß Seen sich überall da entwickelten, wo reichliche Niederschläge auf einen Voden fallen, der beckenförmige Vertiesungen hat und nicht so stark geneigt ist, daß das Wasser gezwungen wäre, rasch abzussießen. Sie ziehen also zunächst Tiesebenen und Hochebenen vor, kommen aber auserdem ganz regelmäßig in vulkanischen und Einsturzgebieten vor.

In Deutschland stehen Seen in größerer Zahl überall bort, wo sein Boden hochebenenhaft wird. Am Norbrande ber Alpen und auf jenem Höhenrücken, ber ben fühlichen Rand ber

Oftsee umzieht, ift Deutschland am reichsten an Seen. Es ift ebenso bezeichnend, daß dies beis bes Gebiete großer Anhäufungen von glazialem Schutt sind. Unsere größeren Seen liegen in den Betten alter Gletscher oder im Schutt, den die Gletscher hinterlassen haben. Auch im einzelnen erkennt man diese Abhängigkeit; wie die alten Endmoränen konzentrisch hintereinander liegen, so liegen die Seen reihenweise hinter ihnen. Wo Moränenwälle aus Gebirgen auf vorzgelagerte Hochebenen heraustreten, wiederholt sich dieses Bild. Der kleine Karaskul und der Jeschiskul der Pamir, deren Moränenseecharakter Sven Hedin nachgewiesen hat, gleichen daher auch in der Lage den Randseen der Ostalpen. Wo reichlich Schutt liegt, ergibt sich immer die Gelegenheit zu Stauungen des fließenden Wassers, daher auch der Seenreichtum an den von Sanddünen durchzogenen Küsten. Gehen wir ins einzelne, so finden wir noch viel bestimmtere, lehrreichere Zusammenhänge zwischen einzelnen Seen und besonderen Gletschern. Wenn wir sagen, daß der Genser See im Vett des Rhones, der Bodensee in dem des Rheins, der Würmsee in dem des Izargletschers, der Gardasee in dem des alten Etschs und Sarcagletschers liegt, so ist damit auch schon eine gewisse Größenbeziehung ausgesprochen, denn den größten biluvialen Alpengletschern entsprechen die größten unter den alpinen Borlandseen.

Die Karstländer haben einzelne dauernde Seen in jenen großen, slachen, breitsohligen Karstwannen, die man Polje nennt. Sie werden zum größten Teil vom Grundwasser gespeist und in den meisten Fällen auch nach unterirdischen Hohlräumen durch mächtige Quellöffnungen entwässert. Solche Seen wie der Zirkniher bilden den Übergang von den dauernden zu den zeitweiligen Karstseen. Zu den merkwürdigsten dauernden Karstseen gehört der Branasee auf der Insiel Cherso, der in 250—300 m hohen Kalkbergen eingebettet und vom Meere durch eine niedere Hügelreihe getrennt ist: ein Süßwassersee ohne sichtbaren Abs und Zusluß, dessen Spiegel 16 m über, dessen Boden 21 m unter dem Meere liegt, und dessen Temperatur so niedrig ist, daß sie unterströssche Justüsse aus höher gelegenen Gebieten voraussetzt. Auch die Seengruppe des Beckens von Jannina (Balkanhalbinsel) gehört hierher. Wohl speisen auch oberirdische Bäche diese Seen, aber eine große Zahl von Quellen ergießt sich in sie, und unterirdisch ist zum größten Teil der Abstluß.

Küstenseen aus abgeschnürten Meeresteilen und aus aufgestauten Flußmündungsarmen liegen in den Küstentiesländern. Das seenarme Australien, das selbst in seinen einst vergletscherten Gebirgen wenig Seen ausweist, hat in der südaustralischen Seenregion, getrennt durch niedrige Erhebungen, Seen unter dem Spiegel des Meeres und wenig über dem Meeresspiegel. Gyresee und Torrenssee gehören zu den Lagunens, der Gairdnersee zu den Deltaseen. Als Begleiter von Flüssen treten Flußseen häusig auf. Sie kommen in den Quellgebieten und an den Flußmündungen gesellig vor. Aber auch Seen, die einem Strome parallel laufen, indem sie ein altes Bett ausfüllen, sind eine häusige Erscheinung bei kließenden Wassern im Naturzustand.

Das gesellige Auftreten ber Seen liegt in der weiten Verbreitung des Wasserreichtums, wo immer er vorhanden ist, und in der Wiederholung der Vodensormen, die der Beckenbildung günstig sind. Mecklenburg mit 650, Minnesota mit mehr als 10,000 Seen sind eigentliche Seengebiete; Seen treten hier in jedem kleinen Ausschnitt der Landschaft hervor. Die weite Verbreitung undurchlässiger Vodenarten begünstigt den Seenreichtum in dem nicht sehr niederschlagsreichen westzibirischen Schwarzerdegebiet. In Gindruchstrichtern verkarsteter Kalfzund Dolomitgebiete liegen Seen gesellig; das lehren uns der Karst, die Hochländer der Valkanblinsel, das Kalkgebiet von Olonez und manche andere. Auch vulkanische Landschaften sind in der Regel Seengebiete. Selebes hat ebensowohl Bruchz, Maarz und durch vulkanischen Schutt gestaute Seen, wie die Auvergne, die Sisel oder Latium.



häufig vorkommen, befindet sich eine Menge kleiner Alvenseen von fast unergründlicher Tiefe, die oftmals untereinander zusammenhängen und fast ohne Ausnahme einen gleich anfangs bebeutenden Abfluß (Desagnabero) haben, aus dem in geringer Entfernung vom Ursprung ein rascher und wasserreicher Gebirgsstrom wird." Seitbem sind in den europäischen Gebirgen biefe Seen eingehend studiert und in allen Hochgebirgen ber Erbe nachgewiesen worden. Überall find es Seen von beträchtlicher Tiefe, beren Gestalt burch steile Boschungen und oft auch durch den Mangel des flachen Bobens gekennzeichnet ist: Sochfeen. Biele von ihnen stehen in reinen Kelsbeden. Allein in den Oftalven liegen von 2460 Seen 953 über 2000 m hoch. Das Beltlin allein hat 188, wovon 98 zwischen 2000 und 2400 m, 61 zwischen 2400 und 2800 m liegen. Sie sind gahlreich in den Seealpen (i. die Abbildung, S. 188), kommen auch in den Pyrenäen vor, wo aber im allgemeinen ihre Tiefe gering ift; ber tiefste, ber Lac de Loné Négré. hat 34 m Tiefe. Auch der Apennin hat seine Kahrseen, die im Nordapennin in der Mehrzahl über 1400 m hoch liegen. Das "Meerange" ber Tatra und bessen Schwesterseen in den Nordkar: pathen find längst berühmt. Neuerlich ift eine ganze Reihe von kleinen Hochseen auch in den Sudfarpathen nachgewiesen worden; der größte im Massiv des Paringu bei 1920 m hat allerdings nicht gang 3 heftar Oberfläche. Auffallend tritt ber Seenreichtum von einst vergletscherten Sochgipfeln oft mitten aus feenarmen Gebieten, aber nur von bedeutenden Sohen an, hervor: die fleinen Seen bes Mlagos (Armenien), die bis 3500 m hinauffteigen, die fleinen Seen bes Renia (Oftafrifa).

Unter ben deutschen Mittelgebirgen hat der Bohmerwald eine Reihe von fleinen Geen in tiefen tahr- ober zirfusähnlichen Einsentungen in den beträchtlichen Sohen von 926-1093 m, gerade unter den höchiten Erhebungen des Gebirges. Die beiden Arberseen, der Schwarze See (f. die Karte, S. 164) und der Teufelsfee, der Latta- und der Stubenbacherfee liegen paarweife wenig voneinander entfernt; ihre größten Tiefen ichwanten zwischen 40 und 4 m. Die Bedenformen find beim Stubenbacher-, Rachel- und Teufelosee regelmäßig mit der größten Tiefe in der Mitte verbunden, der Schwarze See hat die größte Tiefe dirett unter ber Seewand, während fie am Plodensteiner See weit vorn liegt. Auffallend ahnlich find die Seen des Schwarzwalds und der Bogefen. Bon den Schwarzwaldfeen liegen der Titi-, Schluch-, herrenwiefenfee und Ronnenmattweiher zwischen 830 und 913 m, der Mummel-, Feld- und Bildsee zwischen 1032 und 1113 m; jene find in hochthalern, diese in Kahren am Juge von Berggipfeln gelegen. Wie diese liegen in den Bogefen der Beife Gee und der Gulger Gec. Auch hier finden wir im Berhaltnis zur Große eine bedeutende Tiefe: 39 m beim Titisee, 58 m beim Beisen See. Der Lac de Gerardmer (36 m Tiefe, 1,1 gkm groß), Lac de Longemer und Lac de Retournemer auf dem Bestabhang der Bogesen zwischen 660 und 780 m find moränenabgedämmte Thalfeen. Unter der Schneekoppe des Riefengebirges liegen in 1168 und 1218 m zwei lieine Seen, die Koppenteiche, von 2,9 und 6,5 heltar. Die größte Tiefe bes größeren Roppenteichs ift 23 m, die des kleineren 6,5 m. Jeder von den beiden Seen besteht aus zwei durch eine Schwelle verbundenen Beden, einem tieferen und einem seichteren; und in jedem von den beiden liegen die tiefften Stellen dem Bergabhang näher. Alle diese Hochseen der Mittelgebirge find nur ein fleiner Teil derer, die einst nach dem Rüdgange der diluvialen Gletscher sich auf den oberen Thalstufen entwidelt hatten.

Eine besondere Abart der Hochsen bilden die kleinen Paß= und Jochsen, die kaum einer flachen Einsenkung eines Gebirgskammes sehlen. Der Paßse des Kleinen Sankt Berns hard in 2470 m Höhe, der mindestens drei Vierteile des Jahres gefroren ist, die Seen auf dem Stilfser Joch, auf dem Gotthardpaß (nach Mütimeyer ein "granitener Sumpf"), der Brennerssee sind typische Beispiele.

Die Höhenlage ber Hochsen zeigt ihre Abhängigkeit von den Klimazonen. Sie liegen im mittleren Norwegen, in Jotunheim, zumeist zwischen 1600 und 1000 m, in den Karpathen zwischen 2100 und 1500 m, in den Niedern Tauern zwischen 2300 und 1700 m, in den Pyrenäen zwischen 2400 und 1800 m, in der Sierra Nevada Spaniens zwischen 3200 und 2900 m, in der Sierra Nevada de Santa Marta (Kolumbien) zwischen 4000 und 3900 m, in den

pernanischen Anden zwischen 4600 und 4300 m, im Himalaya von Sikkim zwischen 5000 und 4000 m, am Kenia um 4000 m. Auf der südlichen Halbkugel sehen wir sie herabsteigen, indem wir uns vom Aquator entsernen. Sie sinken in der Kordillere von Chile von 3000 auf 1700 m, in Patagonien unter 1000 m, auf 1200—600 m in den Alpen von Neuseeland. Sehr häusig liegen mehrere von ihnen stufenweise übereinander (s. die Abbildung, S. 188).

## Die Gutftehung der Seen.

Die Vorgeschichte jedes Sees ist dreifach; sie besteht aus der Geschichte der Höhlung oder der Wanne, in welcher der See steht, des Inhaltes des Sees und beider in ihrer Wirfung aufeinander. Die erste Geschichte ist ein Stück Vodengeschichte, die zweite ein Stück Alimageschichte, die dritte ist geographisch oder, noch enger gesaßt, seeisch. Wie eng die Entwickelung des Seesbeckens mit der Thalbildung zusammenhängt, haben wir gesehen (vgl. Band I, S. 619). Die Vecken der meisten Abslußseen sind Thalrinnen mit erschwertem Absluß. In einsachen Faltengebirgen liegen Seen, deren Becken ursprünglich durch Faltung entstanden sind; hierfür bietet uns der Jura Beispiele von Seen, die in einsachen, synklinalen Becken liegen. Wo Falten des Bodens sich gegen ein vorliegendes Land stauten, entstanden Randseen. So erklärte schon Rütimener die Seen von Thun, Luzern, den Walensee und nahm an, daß durch Faltung zussammenhängende Becken zerschnitten worden seien: Zuger und Züricher See. Albert Heim hat später diese Erklärung auf andere Alpenseen ausgedehnt, und auch in anderen Gebirgen glaubt man dieselben Wirkungen zu sehen, so im Ural durch Sinken des Gebirges am Ostsuß.

So wenig aber wie die Geschichte ber Thäler einfach ist, ist es die Geschichte der Seebecken. Man wird keinen einzigen See rein tektonisch nennen können, die Erosion hat immer daran mitgewirkt. Das Thal, das heute den See umschließt, ist Teil eines Thales, das früher ein Gletscher oder ein Fluß durchströmte. Auch in ein abgedämmtes Thal legte sich Eis und setzte die Arbeit des Wassers fort. Der Genser See ist 309 m tief, und das Eis stand einst gegen 1000 m hoch darüber. Vom Lac d'Annech nimmt man an, daß er in einer Verwersungsspalte präglazial entstanden und in der Eiszeit ebenfalls 1000 m hoch mit Eis ausgefüllt worden sei. Es ist aber nicht fraglich, daß auch vor dem Eis schon Wasser in dieser Spalte gestossen sein, abgespült und abgelagert habe.

Es liegt in ber engen Verbindung zwischen See und Fluß, daß die Erforschung der Geschichte der Seen immer auf diesen Zusammenhang zurücksührt, wobei der zuerst von Rütimeyer ausgesprochene Grundsatz gilt: Die Beziehung zwischen Fluß und See wird um so inniger, je mehr wir vermögen, alte Zustände wiederherzustellen. Dabei wird mancher See, der heute keinen ebenbürtigen Fluß hat, wie der Garda-, Luganer- und Zuger See, in ein altes großes Flußlichem wieder eingereiht. Thäler, die ursprünglich unabhängig voneinander waren, können durch später entstandene Verbindungen und durch ausweitende, auswühlende Eiserosion zu formenreichen Seebecken zusammengefügt werden. Wie wir das im kleinen Maßtabe bei Moränenseen sinden, kann es im großen die Vildung der mächtigen Vecken der Großen Seen von Nordamerika erklären. Nein als Thäler sie aufzufassen, gelingt allerdings nicht. Wohl mochte einst Bonneys alter Laurentian River unmittelbar vom Huronensee durch die Georgian Van zum Ontariosee, mit dem Michigan- und Eriese als Nebenslüssen, gestossen seine keurigen Seedecken haben seit der Entstehung dieses vorglazialen Stromes mächtige Veränderungen erfahren. Die allzu einsache Auffassung der Großen Seen als Thalspsteme findet ihre Schranken darin, daß die Seenbecken selbst zwar breite, schalensörmige Thäler sind, daß aber keine entsprechenden Thalabschnitte

sie verbinden. Ihre Berbindungen sind kurze, schmale, junge Einschnitte. Auch sehen wir nicht, daß das System der Großen Seen sich, wie Thäler sonst thun, in irgend einer Richtung verstreitert. Die Verbreiterung des unteren Sankt Lorenz ist eine Thatsache für sich. Diese Seen liegen, mit Ausnahme der Synklinale des Oberen Sees, in einem Gebiete fast rein horizontater Schichten, in dem die Flußerosion allein solche Ausdreitungen und Jusammenziehungen, wie die Seedecken sie zeigen, nicht bewirken konnte. Laufverlegungen allein genügen auch nicht. Und warum sollten sie gerade hier so eigentümliche Becken geschaffen haben? Dagegen sind Bodenbewegungen in großem Maße, welche die Eist und Wasserrosion leiten und verstärken konnten, sowohl durch Strandlinien und Terrassen belegt, als auch als in der Gegenwart sortbauernd nachgewiesen, und zwar nicht bloß im Gebiete der Großen Seen, sondern auch am Champlainsee und im System des Hubson (vgl. Band I, S. 218).

Die Gesteinsbeschaffenheit begunftigt die Seenbilbung am einfachsten burch Auflösung. Gips: und alaunhaltige Schiefer werben ausgelaugt, sinken nach und nehmen in die badurch gebildeten Söhlungen Waffer auf, bas fleine Seen bilbet. Deswegen find fleine Seen, bie gescllig auftreten, besonders in Wegenden häufig, wo leichtlösliche Stoffe verbreitet sind. Es gibt eine große Angahl von Berichten über Ginfturze und Seenbilbung an folden Stellen. Go entstand noch 1896 ber See von Levrignano in ber römischen Campagna, und wir wissen genau, wie der Boden schwankte, zerriß und fank, wie in den Einsturzkessel die Wasser hinabstürzten, um zu verschwinden, bis die Risse bes Grundes verstopft waren und die Seenbildung begann. Die langfame Auflösung burch bas Baffer ber Geen an ben Bedenwänden ift zwar außer acht zu laffen, wo es sich um furze Zeiträume handelt, auf die Dauer ist fie aber nicht zu übersehen, und jedes Beden muß durch sie an ben Seiten geräumiger werben, wenn auch Nieberfclage die Sohle auffüllen. Schwer durchlässiges Gestein kommt der Seenbildung entgegen, das mit natürlich auch ber Sumpfbildung. Der kiefelreiche Sandstein ber Devonformation bes rheis nischen Schiefergebirges ift z. B. die Urfache der weitverbreiteten Moore biefes Gebietes. Schwerzersetliche Gesteine, die wenig Schutt liefern, begünftigen die Erhaltung ber Seen, da sie die Schuttablagerung in den natürlichen Becken nicht zu rasch vor sich gehen lassen. In biesem Sinne hat Durocher ben Seenreichtum ber Hochländer Standinaviens auch auf die geringe Berfenbarkeit ihrer altkristallinischen Gesteine zurückgeführt. Umgekehrt begünstigt ber Schuttreich: tum der Sandstein: und Thongebiete die Ausfüllung ihrer Seenbecken. Nur wo undurchlässige Schichten ben Schutt burchseben, wie in allen Moranengebieten, fammeln fich zahlreiche Seen.

In spaltenreichen Kalkstein und Dolomitgebieten entstehen nicht bloß kleine Seen durch bie Ausfüllung einzelner Einsturztrichter, sondern auch große durch gesellige Einbrüche.

Solche Seen entstehen noch immer unter unferen Augen. Im März 1879 bildete sich in falzreichem Boben des füdwestlichen Kansas eine tiefe, steilrandige Erube von mehr als 50 m Durchmesser, auf beren Grund sich warmes Wasser sammelte; konzentrische Risse durchfurchten das Erdreich im weiten Umkreis dieser Grube (vgl. auch Band I, S. 244 und 639).

Die Karstseen sind typisch für diese Gruppe: es sind steilwandige Becken von ungleichem Umriß und Boden, mit Trichterlöchern ausgestattet, die den Absluß vermitteln und badurch einen sehr ungleichmäßigen Wasserstand bewirken. Sin solcher See ist der Ropais in Böotien, den der Rephissos und andere kleine Bäche ernähren, während sein Absluß sich in Sinklöcher, Katabothra, ergießt. Im Winter wächst er, im Sommer schrumpst er zu Fieberlachen ein, und wenn sich die Sinklöcher verstopsen, überschwemmt er gelegentlich weitere Umgebungen. Ahnsliche Seen von kleineren Maßen liegen in seiner Nähe. Auch der See von Jannina ist ein Einsturzsee, den Quellen nähren und Senklöcher des Seebobens entwässern. Im Sommer

schleninsel liegt wie ein Bruchstück des versunkenen Landes im See. Dasselbe Becken hat noch einen anderen, kleineren, durch einen unterirdischen Wasserlauf mit dem von Jannina verdundes nen See, Lapsista mit Namen. Auch im kalkreichen Apennin sehlt es nicht an ähnlichen, jett meist seenlosen Becken, die mit flachem Boden und schroffer Bergumschließung an die alten und neuen Seebecken der Balkanhalbinsel erinnern. Die Landschaften von Terni, Nieti, Micciani im oberen Tibergebiete gehören dazu. Auf deutschem Boden waren die jett trocken gelegten Mansselder Seen ausgezeichnete Beispiele von Einsturzseen im Zechstein. Auch in den hessischen Zechsteinhügelländern von Sontra und Nichelsdorf sehlt es nicht an kleineren Einstürzen, die manchmal mit Wasser gefüllt sind und im Volksmund Kauten heißen. Solche Seen könnte man Auflösungsseen nennen; ihre Becken haben meist eine besonders tiese Stelle mit steilem Abfall, wodurch eine Trichterform mit steilem unteren und flachem oberen Teil entsteht. Mittelbinge von Erosionss und Auflösungssee sind der Storfjö dei Östersund und ähnliche breite, seichte, unregelmäßig gestaltete Seen, die durch die Aushöhlung und Auswaschung von Schollen weichen, silurischen Kalkgesteines in der Eiszeit entstanden sind.

Gewaltige Seen liegen in Gebieten tektonischer Einbrüche ober Versenkungen, und gerabe die größten und tiefsten gehören hierzu: der Naspische See in seinem tieseren süblichen Teil, das Tote Meer, der Tanganyika sind zu den Sindruchsseen zu rechnen, und neuerdings hat Obrutschew dem tiessten aller Süßwasserseen, dem Baikal, diesen Ursprung zugeschrieben. Ze nach der Gattung der Eindruchsgediete ist auch die Form und Größe dieser Seen verschieden. Die Seen in Grabenversenkungen sind meist länglich und folgen sich reihenweise auf verschiedenen Stusen, wie der Tideriassee und das Tote Meer, und in verschiedenen Spalten; die Seen in Kesselversenkungen sind mehr rundlich und treten vereinzelt auf, und die Seen in außegedehnten Sindruchsgedieten sind meerartig groß und unregelmäßig gestaltet. Selbst flache Seen, wie der bei 600 akm Oberkläche nur 5 m tiese Plattensee, können auß mehreren vereinigten kleinen Versenkungen bestehen.

Die Berechtigung der Zurechnung des Mhaffa zum oftafritanischen Graben muß als zweiselhaft bezeichnet werden. Er liegt allerdings in berfelben Reihe von Faltenthälern wie der Tangangita, aber bie 65 km zwischen bem Rilwa, ber in ber Rhassa-Sente liegt, und bem Tanganhita find von einer Reihe alter Granitruden eingenommen. Der Tanganbita füllt eine Gentung aus, in der ein langer, ichmaler Streifen Land in die Tiefe gegangen ift; baber überall fteile Ufer, welche die fristallinische Unterlage und barüber bie Konglomerate und Sandsteine zeigen. Der Luluga flieht über Konglomerate, vielleicht ein Teil bes alten Seebodens, ber zwischen eruptiven Maffen nördlich und füblich bavon später wieder gehoben worden ift. Es ift höchft mahricheinlich, daß ber See einft im Weften bis zu ben Sügeln reichte, die dann der Luluga durchbrochen hat, und daß die Ebene im Norden, die der Russis durchsließt, in der Länge von etwa 50 km bas Wert ber ablagernden Thätigleit bes Sees ift. Die Seitenränder eines älteren größeren Sees find bis zum Albertfee zu verfolgen, an deffen Ufern alte Seenablagerungen liegen. In den Hügeln, die der Lukuga in einem tiefen Thal durchbricht, findet man Riesenkessel und andere Flusswirkungen 800 m über dem heutigen Lukuga. Die alte Meeresverbindung, die wir wegen der höchst eigentümlichen Kauna des Tangangika annehmen müssen, muß im Süden und Westen gesucht werden. Im Norden hat aber ein gang besonderes Stud Geengeschichte ben Kivu in Berbindung mit dem Tangangila gebracht. Der Kivu, ber dem Tangangila burch ben Ruffis seine Baffer zusendet, liegt in berselben Senke, aber jein Spiegel liegt 600 m höher und verhält sich zum Tanganhika der Lage nach wie dieser zum Myassa. Die Lebewelt des Kivusees zeigt, daß dieser nicht mit dem Tanganhika, sondern mit dem Albert Myanza zusammengehört und lange zusammenhing; einst ging der Abfluß des Kivusees zum Nil, aber die vullanischen Ausschüttungen nördlich davon haben eine Wasserscheide ausgerichtet und den neuen Abfluß zum Tanganhila, den Ruffifi, geschaffen.

Die Seen in vulkanischen Landschaften siehen in den Kratern oder in Maaren, sind durch Lavaströme abgedämmt oder liegen in Senkungen. Regen und Quellen rinnen in den vulkanischen Kesseln und Ringwällen zusammen, eigentliche Zuslüsse sehlen oft ganz. Die Tiese ist manchmal beträchtlich (Albanersee 170 m bei 6 qkm) im Vergleich zu dem nicht sehr bedeutenden Umfang. In den meisten vulkanischen Landschaften sindet man Seen von den versichiedenen Entstehungsweisen; so hat die Auwergne Kraterseen, Maarseen und abgedämmte Seen. Aber die großen Bulkanseen sind in der Regel Abdämmungsseen. Auch in den Pseudosthälern des Hochlandes von Anahuac haben vulkanische Auswurfsmassen Dämme gebildet, hinter denen sich seichte Seen gesammelt haben; Flachheit und Salzgehalt derselben kontrastieren lebhaft mit dem alpinen Charakter, den die Schneegipfel ringsumher der Landschaft ersteilen. Von derselben Entstehung ist der See Tondano in Celebes. Dagegen ist die Senkung

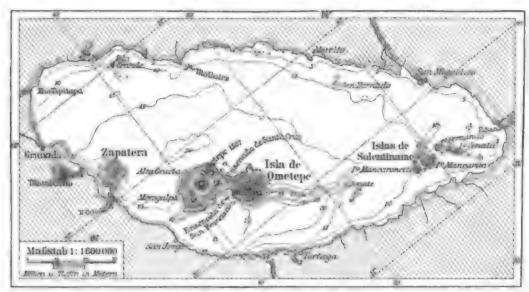

Der Ricaraguafee. Rach R. Capper.

wahrscheinlich bei Seen bes mittleren Mexiko, die eine Reihe von den Bulkanen vom Ceboruco bis zu dem Iztaccihuatl bilden. Die Richtung dieser Reihe ist ausgesprochen parallel der vulskanischen Hauptspalte, und so ist auch die Längsrichtung der größeren unter ihnen. Bulkane, auch thätige, steigen mitten aus Seen empor: Ometepe im See von Nicaragua (f. das obenschende Kärtchen), der Schlackenkegel des Monte Benere mitten in dem ringwallumschlossenen See von Vico, von dessen umschließendem Wall Lavaströme ausstrahlen. Große Seen in vulkanischen Gebieten, wie der Goktschaise in Armenien, die Seen von Nicaragua und Managua in Mittelamerika, haben wenigstens die Mitwirkung vulkanischer Kräfte erfahren. Wohl ist der Nicaraguasee eine alte Bucht des Stillen Ozeans, aber er ist durch einen Höhenzug aus ganz jungem vulkanischen Material vom Meere getrennt, und das ganze Gebiet hat Niveausverschiedungen erfahren, wie sie in thätigen Bulkans und Erdbebengebieten zu erwarten sind. Den Bulkanseen sind die Maarseen nächst verwandt. Im Umriß sind sie oft nahezu kreiserund, wie z. B. das Pulvermaar (f. das Kärtchen, S. 194) nur 25 m länger als breit ist. Die Wände dieser Seen sind steil, viele haben Böschungen von mehr als 200.

Unter den Maarseen sind einige ohne sichtbaren Zu- und Absluß: Pulver-, Weinselder und Gemündener Maar, das Ulmener Maar und das Schallenmehrener Maar haben einen sichtbaren Absluß, das Meerfelder und Holzmaar haben Zu- und Absluß. Acht Maare der Eisel sind Seen; der Laacher See mit 3,3 akm und 53 m Tiefe ist weitaus der größte von allen.

Ragel, Erbtunde. IL

a support of

Abbämmung eines Thales durch einen Schuttwall infolge eines Bergsturzes, eines Fluß-schuttkegels ober durch die Moräne eines vorrückenden Gletschers oder unmittelbar durch das Gis eines Gletschers ist eine der häufigsten Ursachen der Seenbildung. Die Mehrzahl tiefliegender Seen in den Alpen ist in einer oder der anderen Weise abgedämmt. Damian zählt allein in den Umgebungen von Trient sechs durch Fels: und Erdstürze gedämmte Seen auf, darunter die von Molveno, Cavedine (50 m tief), Toblino.

August Böhm beobachtete eine Seenbildung durch Abdämnung, die man periodisch nennen könnte, in der Hohen Söll in Steiermark, wo zeitweilig der kleine Sachersee durch zwei Schuttlegel abgedämntt wird, bis der Fluß den Damm durchnagt und damit den See zum Abssuß gebracht hat. Diese Seenbildung hat sich nach den Angaben der Thalbewohner schon öfters wiederholt.

Indem ein stauender Schuttwall in einen See hineinwächst, zerteilt er ihn in zwei, und durch Wiederholung bildet sich so eine Seenkette. Im Bassenthwaite z. B., den die Greta vom Derwentwater abgedämmt hat, haben wir einen See, der durch Flußanschwemmung vom

1:30 900 S

Das Pulvermaar in ber Gifel. Rach Bilb. halbfaß. Bgl. Text, S. 193.

Meer abgetrennt ward; die trennende Landzunge wird heute nur von Hochfluten überschwemmt.

Die Stausen gehören im allgemeinen zu den versänderlichsten und vergänglichsten. Es werden nicht bloß Stauseen mit der Zeit durch natürliche Tieferlegung der Ausstlußrinne ausgetrocknet; auch stauende Felsriegel werden durchgegraben oder umflossen. Ein großer Teil des Inneren von Afrika war einst mit Seen bedeckt, und die Reste ihrer durchgeschnittenen Stauriegel sind in den Felsklippen der Stromschnellen des Nils, Kongos, Sambest erhalten. Die Ablagerungen des mächtigen alten Kongosees zeigen ein echtes Süßwassermeer an, das zwisschen Kassai und Lomami gestaut war.

Ungemein häufig find die durch Gletscherschutt gebämmten Moranenfeen. Daß in ben Moranen, die heutige Gletscher vor sich herschieben, Seen sich bilben, ift eine gewöhnliche Erscheinung. Sogar gang regelmäßig freisrunde Seen fieht man die Trichtergruben ausfüllen, die das Abschmelzen einer isolierten Gletscherzunge er= zeugt hat. Andere stehen in den abgeschlossenen Vertiefungen zwischen einander kreuzenden Moränenwällen. Die größten aber fassen bas Schmelzwasser bes Gletschers hinter ber jüngsten Endmorane zusammen. Ihre Formen und ihre Verbreitung beherrscht ber Grundsat, daß das Wasser in fester Form die Behälter schafft, in die sich bas flüssige Wasser hineinlegt. Dabei wirkt bas feste Wasser nicht bloß burch seine Bewegung, die den Schutt hin und her schiebt, burch seine Transportkraft und seine Kraft zu zerreiben, sondern auch ganz besonders dadurch, daß es bie Beden freihält, die der Schutt ausfüllen würde, wenn nicht das Gis fie langsam durchfloffe. Mur zum Teil ift die Bildung, entschiedener aber die Erhaltung großer Seen ben Gletschern zu banken, die vordem die Thalsenken ausfüllten, in denen der Genfer See, Bodensee, Gardasce und viele andere heute stehen; die Senken find umgeben von Seiten = und Endmoranen und fogar noch burchsett, wie im Genfer See, von den erratischen Blöcken der alten Gletscher. So wie hier ber Moränenwall sich mit bem Felsbecken verbindet, ist es auch bei vielen von ben kleinen Hochseen, bei benen auch in den Mittelgebirgen bald das Felsbecken mit der stauenden Felsschwelle, bald ber Moränenwall ben See einhegen. So finden wir es auch in den schwarzwald: ähnlichen Abirondacks in Nordamerika, wo einige der schönen Waldseen dieses Gebirges

Felsbeden, andere durch Gletscherschutt abgedämmt sind. Über die Möglichkeit der Entstehung folcher Felsbeden durch Gletschererosion, worauf ihre Lage hart unter den Gipfeln hinweist, i. im Gletscherkapitel.

Bie trichterförmige Tumpel in heutigen Moränengebieten, entstanden Seen beim Rüdgange der diluvialen Eisdede dadurch, daß eine vom Schutt umhüllte Eismasse lange Zeit im Boden liegen blieb, einen schuttbelleideten Hügel bildend, nachdem ringsum das Eis abgeschmolzen war. Mußte sie dann der Gewalt der Sonne weichen, so blieb an ihrer Stelle eine wasserrfüllte, abflußlose Grube übrig. Solche Hügel mit Eislern kennt man auch aus Sibirien.

Jahlreich sind die Seen in den Gebieten der Flußmündungen. Kein Delta ist seenlos. Salz- und Süßwasserseen liegen darin nebeneinander. Flußmündungen, die nach einer ganz anderen Seite gewandert sind, haben Seen hinterlassen. So hat D. Baumann den Chakwatissee in Deutsch-Ostafrika als Rest einer alten Aussichsimündung gedeutet. Die zahlreichen Weiher des Sundgauischen Hügellandes verdanken ihr Dasein den Unregelmäßigkeiten in der Lagerung des alten Rheinschotters, sind aber künftlich erweitert oder erhalten.

Für eine große Anzahl von Seen hat man die Entstehung aus abgetrennten Meeresteilen vorausgesett. Darüber kann man nicht zweiselhaft an Örtlichkeiten sein, wo man den Strandwall zwischen Meer und Meeresbucht noch wachsen und diese zwischen See und Meer zeitlich schwanken sieht (Bb. I, S. 377). Dieselbe Entstehung ist wahrscheinlich bei manchen Seen, deren Boden unter dem Meeresspiegel gelegen ist, und in deren Lebewelt vielleicht gleichzeitig mehr oder weniger deutliche Anklänge an Meeressauna und skora gegeben sind. Man nannte sie Reliktenseen (vgl. S. 34). Abgesehen davon, daß jene großen Tiesen auch durch Senkung oder Einsturz in manchen Fällen sich erklären, ist die Beweiskraft der von Peschel sehr hochgestellten Meerestiere und spslanzen in Süßwassersen eine geringe. Es gibt keine schlow Formen lebt in beiden, und die Übertragung kleinerer Tierformen aus dem Meere nach Binnenseen ist nicht selten zu beobachten. Indessen kennen wir doch manche Seen, deren Fauna nur als Rest eines Meeres erklärt werden kann, das sich zurückgezogen hat, wie Nordzuist jüngst für die sinnischen Seen (deren höchster nur 122 m hoch liegt) nachwies.

Ein echter Reliktensce ist der Mogilnoje auf der Insel Kildin an der Murmankliste (Halbinsel Kola), der durch einen natürlichen Schuttdamm vom Meere getrennt ist, aber durch diesen Damm mit dem Meere in entfernter Berbindung steht, so daß die Gezeiten sich mit Verspätung darin geltend machen. Der Salzgehalt wächst nach der Tiefe zu und mit ihm das marine Tierleben, dem am Boden ein starker Schweselwasserstoffgehalt eine Grenze seht. Außer dem Dorsch kommt eine Anzahl von Muscheltieren in dem See vor, die Reste von anderen zum Teil subsossiil. Bahrscheinlich ist aber das größte und zugleich durch sein Alter ehrwürdigste Beispiel der Tanganpika, in dem neben der ungemein veränderlichen Süßwassermeduse die Paramelienschnecken leben, die ganz wie Meerschnecken in den Spalten der Steilküste des Sees die Uferregion bewohnen, und wo in stillen Buchten Scharen von Garnelenkrebsen schwärmen. Diese Fauna in ihrer Gesamtheit macht nicht bloß den Eindruck der Meeresabzweigung, sondern auch des hohen, vielleicht jurassischen Alters.

Nicht jeder See kann als Reliktensee bezeichnet werden, in dessen Lebewelt sich eine Spur bavon sindet, daß einst das Meer in seinem Becken skand; seine seitherigen Schicksale können fast jeden Rest des alten Zusammenhanges verwischt haben. Peschel hat die oberitalienischen Seen am Südrande der Alpen als Reliktenseen in dem Sinne aufgesaßt, daß es alte Fjorde eines einst ausgedehnteren Abriatischen Meeres seien. Das hieße ihre Geschichte zu einsach ansehen. Allerdings sind es vordiluviale Bertiesungen, die vielleicht in pliozäner Zeit Meereszarme waren. Ihr Boden ist später durch das Gis vom Schutt gereinigt und badurch vertiest worden. Ihr erster Ursprung liegt aber wohl in Spaltenbildung und verschiedenartiger Faltung,

4.01 - 6.14

wie dies für den Lago di Lecco mit Sicherheit nachgewiesen ist. Jedenfalls ist die Gisausfüllung der entscheidende, auch ihre ganze Umgebung bestimmende Aft ihrer jüngeren Geschichte.

#### Die Geschichte ber Seen und ihrer Auwohner.

Die Gefchichte ber Seen ist nur ein kleiner Teil ber Geschichte bes Verhältnisses ber Erbe zu ihrer Wasserhülle. So wie dieses Verhältnis Schwankungen unterworsen ist, müssen auch bie Seen nach Bahl und Größe schwanken. Mit ben Formen bes Bobens und mit ben Schwankungen bes Wasserstandes manbern die Seen. Es gibt Seen, die mit dem Gis, und Seen, die mit den Flüssen wandern. Seen folgen gleichsam Schritt für Schritt zurückgehenden Sletschern, indem sie zwischen dem Gletscher und seiner Endmorane immer von neuem entstehen. Als das große Eis sich in der Diluvialzeit vorschob und als es sich wieder zurückzog, gingen Seen vor ihm her und folgten ihm, von benen die meiften längst verschwunden oder boch gurud: gegangen find. Selbst ber größte See, ber Rasvische, ift nur ein Rest, die ganze Kirgisensteppe enthält Ablagerungen seines größeren Borgängers. Bom Alaotrasee in Madagaskar wird gefagt, er sei ber Rest eines Sees, ber zwölfmal größer gewesen sei. Selbst ber Obere See, ber Huronen= und Michigansee sind nur Relifte eines "Ursees", ber 400,000 gkm bebedte, und bem man ben Ramen Lake Warren beigelegt hat. Richt weniger als 20 Strandlinien bezeugen am Oberen See Anderungen des Masserstandes. Die Erforscher ber patagonischen Kordilleren rühmen die Schönheit der Strandlinienreihen an den hohen Wänden der Seen im oberen Rio Balenagebiet. Auch ber heutige Überlinger See ift nur ein Rest bes großen Sees, ber an berjelben Stelle 40-50 m höher zwischen bem alten Rheingletscher und seinen Moränen lag. Und fo find, um ein fleineres Beispiel zu nennen, die fleinen Seen von Jorea nur ärmliche Reste eines großen Sees, ber einst bieses mächtigste ber fübalpinen Moränenamphitheater erfüllte.

Solche Berschiebungen reichen in trockenen Gebieten bis in die Gegenwart herein. Man kann z. B. die überraschende Angabe Overwegs nicht unbedingt für unbegründet halten, daß der Tsabsee in den 40er Jahren ausgetrocknet gewesen sei. Die Bersumpfung des Ngami ist nahezu vollendet. Unzweiselhaft ist der Rikwasee zu drei Vierteln verschwunden: Langheld berichtete zuerst 1897 von ihm, er sei in eine wildreiche Grassteppe verwandelt, und aus den Nitteilungen von Dant wissen wir, daß 1899 allerdings nur ein Viertel von dem See übrig war, den die meisten unsere Karten noch zeigen. Die Nordküste des Kaspischen Sees wandert langsam nach Süden, seine Flugsandinseln werden landsest; auch Astrachan liegt auf einer alten Insel. In Zentralassen ist im Lobnorgebiet der See vor Wind und Dünen ostwärts gerückt und mit ihm der Wald. Darin liegt eben die Schwierigkeit der Frage, ob wir in dem Süßwassersumpf, in dem heute der Lauf des Tarim endigt, den Lobnor der alten chinessischen Geographen oder nur einen verhältnismäßig neuen Ausbruch haben, während der eigentliche Lobnor dann weiter nördlich in verkleinertem Zustande läge.

Für die Schuttablagerung der Achen im Chiemsee hat E. Bahberger über 150,000 cbm im Jahr an genommen. Rechnet man die viel weniger bedeutende Zusuhr der anderen Zustüsse hinzu, so mögen 14,000 Jahre der Zeitraum sein, der bis zur Ausstüllung des Sees verfließen würde. Graf Eberhard von Zeppelin lündet dem Bodensee Ausstüllung in 12,000 Jahren an.

Im Tegernsee ist ein volles Drittel bes alten Seebodens burch die Ausschüttungen der Bäche Rothach und Weißach aufgefüllt, außerdem sind die beiden Nandseen Egerner See und Ringsee schon ziemlich stark abgeschnürt. Im Iseosee (Lombardei) sieht man die Punta di Castro, die einst den See zerteilen wird, durch die Anschwemmungen des Flüßchens Borlezza jährlich



Gleichmäßigseit bes organischen Wachstums aus. Während nur einige der deutschen Mittelgebirge noch "lebende" Seen in größerer Zahl haben (Logesen, Schwarzwald s. die Abbildung, S. 197], Böhmerwald und Riesengebirge), die immer nur ein kleiner Rest der Seen sind, die hier einst waren, sind die alten vermoorten Seen weiter verbreitet. Bom Nordabhange des Erzgebirges werden muldenartig klache Kessel aus dem Gebiete des Granites beschrieben. Sie ziehen in einer Linie von Johanngeorgenstadt bis zum Großen Nammelsberg und sind mit Torsmooren erzsüllt; einige enthalten noch kleine Seereste, so der Kranichsee an der böhmischen Grenze. Wahrzschalten ist auch der 28 Sektar große Filzteich bei Neustädtel der Rest eines Sees, und vielleicht sind auch die Hochmoore des Brockens nicht anders zu beuten. Im Schwarzwald gibt es eine Neihe von Seemooren und halbvermoorten Seen, welche die Abstusungen vom sesten, wasserlosen Moor dis zum schwimmenden Moosteppich mit ossener "Wasserblänke" in der Mitte zeigen. Das Wasser eines der kleinen Hohllochseen im nördlichen Schwarzwald ist ganz von Moor umwachsen, sein Boden selbst von Moor bedeckt, so daß seine Farbe tiesbraun ist.

Im Fichtelgebirge lag in der Senke zwischen Schneeberg und Ochsenkopf noch im 16. und vielleicht im 17. Jahrhundert der Fichtelsee, der oft genannt wurde, weil aus ihm Main und Naab, Saale und Eger entspringen sollten. Nur für die Naab ist übrigens dieser Anspruch gultig. Der See vermoorte allmählich und galt noch 1795, als Martius ihn besuchte, für einen sehr gefährlichen Sumpf, den man nicht überschreiten konnte. Alls man sein Basser für die Bedürsnisse des Bergbaues ableitete, wurde allmählich der Fichtelsee ein Torslager. Jest führt der einstige See den Namen Seelohe; Lohe heißen im Fichtelsee versumpste und vermoorte Striche.

Nicht felten geschieht es, daß von dem Torf, der einen See umwächst, an einer Stelle sich ein Stud losloft, bas nun als fdwimmenbe Infel in ben See hineingetrieben wird. Gine folche Insel schwamm lange Zeit in bem Schwarzwaldsee Nonnenmattweiher. Ober es wölbt sich ber Torf, ber am Boden eines Sees liegt, empor, vielleicht burch Zersetzungsgafe auf: getrieben, und bilbet eine vorübergehende Insel. Gine folde Bildung scheint 1803 und 1852 im Cleveezer See in Oftholftein stattgefunden zu haben. Im Sübende des Sees Ralangen im Kreise Jönköping liegt eine Insel aus Kiefernstubben, Torf und Erde, die oft im Serbst em= porsteigt, wohl burch Gase, die barunter sich bilben, gehoben, bann wieder sinkt. Diese Inseln legen sich in den Buchten und an seichten Stellen an das Land, verwachsen mit ihm und helfen so die Wassermassen einschränken. Im Neusiedler See soll es früher eine Menge solcher Inseln gegeben haben. Im Sautsee bei Gisenach schwamm eine Jusel, die Erlen, Birken und Riefern trug. Und vom Steinhuder Meer wird berichtet, daß es durch hineinwachsende Salbinfeln und anwachsende Inseln zwei Drittel seiner früheren Ausbehnung verloren habe. Wenn weiche, besonders aus Sphagneen gebildete Torfe sich mit Wasser überfüllen, durchbrechen sie schwache Stellen ihrer Umrandung und ergießen sich nach Urt der Muhren verwüstend über tiefere Teile ihrer Umgebung. Es find in der Negel langfam und unmerklich vorbereitete Bewegungen; doch mag gelegentlich ein plötlich verstärfter Quellerguß mitwirken. Das moorreiche Irland hat eine Anzahl von folden Ausbrüchen zu verzeichnen.

Zweifellos liegt gerade hinter ber Gegenwart eine Zeit größerer Ausbehnung der Wasserflächen. Um mit den größten zu beginnen, so lag der Spiegel des alten Kaspischen Sees 140 m höher als heute, wodurch die Verbindung durch Meerengen mit dem AralosSariskamyschmeer auf der einen und mit dem Pontus auf der anderen Seite gegeben war. Noch immer ist der Kaspische See im Rückgang und hat noch im Laufe des 19. Jahrhunderts über 2 m an Höhe verloren. Dieselbe Zeit sah im Jordanbecken einen See, der vielleicht 300 km lang war, und von dem das Tote Meer und der See von Tiberias Reste sind. Vielleicht war



am Chiemfee z. B. kontrastiert die Zusammendrängung der Dörfer und Höfe am füdlichen Schwemmrande, den die Alz aufgeschüttet hat, mit der dünneren Bewohnung der hügeligen Ufer der übrigen Seegestade.

So günstige Bedingungen auszubeuten, aber auch auszubreiten, hat ber Mensch sich früh angelegen sein lassen. In der Trockenlegung von Seen ahmt er die Wirkungen der Natur nach. Am Ropaisse wie am Fuciner See haben schon die Alten diesem Werke vorgearbeitet. Die Abzugskanäle des Ropaisses waren zerfallen, als 1883 die neue Entwässerung des periodisch einschrumpfenden und sich ausbreitenden, versumpfenden und überschwemmenden Sees durch einen 4,2 km langen ober- und unterirdischen Ranal nach dem niedriger gelegenen See Heise begann. Die fruchtbaren Umgebungen dieses Einbruchssees werden nicht mehr den Rern eines "Reiches" bilden wie zur Zeit der Minner, aber auf 25,000 Hektaren guten Bodens, den man gewinnen will, werden viele Tausende von Ackerdauern gedeihen. Durch die 1855 wieder bezonnene, einst von Kaiser Claudius ins Werk gesetzt Austrocknung des Fuciner Sees sind dessen 145 akm bis auf einen kleinen Sumpf trocken gelegt und weitere Umgebungen siederzieit gemacht, Land für mindestens 40,000 Menschen und Gesundheit für viel mehr geschässen.

An die Überschwemmungen der Flüsse erinnert ber zeitweilige Austritt der Seen aus ihren Ufern, der die Wohn- und Arbeitsstätten der Menschen unter Wasser setzt und den blübenben Kulturstreifen bes Seeuferlandes zuruchträngt. Die Schwankungen bes Tfabsecs haben seit Jahrhunderten, wie sie kamen und gingen, Menschen vom See abgedrängt und zum See hingezogen, wovon wir oben auf S. 181 einige Beispiele gegeben haben. Nicht anders auch bei uns. 1875 fturzte ein Stud bes Ufergelandes auf ber linken Seite bes Buricher Sees famt ber Gifenbahn in ben See, etwa 60,000 cbm, und ber See war barauf tiefer als vorher. Sendtner fah am Südufer bes Chiemices Land bauernd zu See geworden, das noch die Spuren bes Pfluges trug. "Ich felbst", erzählt er, "habe bort, bis halb ans Unie im Wasser, den Senecio paludosus an Stellen gesammelt, die die Spur bes Pfluges beutlich an sich trugen." Wie am Meere, fucht man an den Seen sich durch Dämme und Kanäle gegen die unberechenbaren Ubergriffe bes Wassers zu schützen. Erst 1900 hat man bie nordwärts gegen Bregenz hin verlegte neue Rheinmundung geöffnet, die bas Deltaland an der Mündung des Rheines in den Bodensee gegen Überschwemmungen schüten foll. In ben Gebirgen bammt man kleine Seen, um sich die Wasserfraft ihrer Abslüsse zu sichern, und hat in den Südvogesen sogar einige trockene See= beden zu biesem Zwede fünstlich wieber aufgefüllt.

So wie an Größe ber Kaspische See zwischen bem Pontus und ber Ostsee steht, vergleicht sich auch manche kleinere Seesläche mit Mecresabschnitten. Alle Küstenformen bes Meeres sommen auch an Binnenseen vor, besonders Fjorde, Nehrungen, Dünen, Anschwemmungsländer und Deltas, und die Bedeutung dieser Küstensormen für den Verkehr wiederholt ozeanische Bedingungen. Der Länge der Küstenlinie der Großen Seen, 9200 km, und ihrer Verbindungssküsse, die fast so groß ist wie die Länge der Atlantischen Küste von Maine die Panama, entspricht ihr Hafenreichtum und Verkehr. 1898 hatten die Vereinigten Staaten von Nordamerika eine Handelsslotte von 4,8 Millionen Tonnen, wovon 1,5 auf die Schiffe der Großen Seen entsielen. 1897 wurden noch etwas mehr Schiffe (116,000 Tonnen) auf den Wersten der Großen Seen als der Seeküste gebaut. In demselben Jahre suhren auf den Großen Seen überhaupt 3444 Schiffe, 1304 unter kanadischer Flagge, davon 2120 unter Damps. Dazu kamen 3000 Fischerboote, Jachten und bergleichen. Wie lange wird es dauern, die dem vollstommen naturgemäßen Hindrängen dieser Entwickelung nach dem Meere sich breitere Bahnen

öffnen? Die Verkehrsentwickelung geht im Gebiete der Großen Seen auf immer größere Erleichterung und Abkürzung der Seeverbindungen hin; vgl. die untenstehende Karte. Der geplante Kanal Georgian Bay-Ottawa wird die Entfernung Duluth-Montreal um 600 km abkürzen. Das heißt, der Verkehr öffnet sich die Verbindungen der Großen Seen mit dem Meere wieder, die Bodenschwankungen früher bewirkt und dann wieder gehemmt hatten.

Die Küsten ber Seen sind Gebiete bichterer Bevölkerung, die in erster Linie der Verkehr, bann aber auch die geschützte und klimatisch bevorzugte Lage hier zusammenführen. Die zweits größte Stadt der Vereinigten Staaten von Nordamerika liegt am südlichsten Punkte der Großen Seen, Chicago (1900: 1,7 Millionen Ginwohner), außerdem sind an ihnen von großen Städten

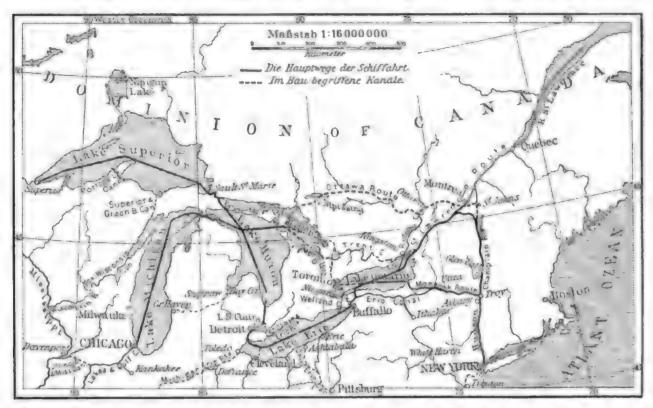

Die Tiefwaffermege ber Großen Seen in Rorbamerita. Rad ben Beröffentlichungen ber "Deep Waterways Commission", 1896.

noch Cleveland, Buffalo, Detroit, Milwaukee, Toledo, in Kanada Toronto, mit zusammen 1,5 Millionen Einwohnern gelegen. Die größten Städte der deutschen und romanischen Schweiz, Zürich und Genf, liegen an Seen. St. Petersburgs mächtige Wasserader ist der Absluß des Ladogasees, und Stockholm liegt zwischen Ostsee und Mälarsee. Am Bodensee sind die Lage von Konstanz am Austritt des Rheines, von Lindau und Neichenau auf ihren Silanden, von Bregenz und Norschach im Schuße der Berge oft wiederkehrende Seenlagen. Wie Konstanz liegen Genf, Zürich, Luzern, Viel; hier, am Aussluß einer gewaltigen Wassermasse aus dem See, kommt auch die mühlentreibende Fallkraft als Motiv der Ansiedelung mit ins Spiel.

In den unbewohnbaren Flächen der Seen grenzt eine freie Natur unmittelbar an das Leben der Menschen an. Auch dies ist ein meerartiger Zug. Schutbedürfnis und Nahrungse bedürfnis vereinigen sich, um den Bölkern die Ansiedelung am Rande der Seen zu empsehlen. Alte Psahlbauten und neue Psahlstädte bezeugen die Gunst dieser Lage. Aber es scheint, daß man sie noch höher hinauf verfolgen kann in das Leben der Bölker und in die Entwickelung selbständiger Kulturen. Von den Umgebungen des Titicacasees sollen die Inka ausgegangen

Lipsily.

sein, und Merikos Hauptstadt, Tenochtitlan, lag an den Lagunen des Hochlandes von Anahuac. An den Nachbarsee von Tezcoco lehnten sich in ähnlicher Weise die Tolteken. Am Ukerewesee hat sich der blühendste Wahumastaat, Uganda, entwickelt, am Tsadsee Kanem, Bornu und Baghirmi. Im kleinen wiederholt sich die Begünstigung der Staatengründung an Seenrändern am Vierzwaldstätter See, um den die Urkantone, der Kern der Eidgenossenschaft, sich ankristallisierten.

### Die Seenlandichaft.

(Bgl. bie Abbilbungen, S. 204 und 203.)

In bem Vergleich eines Sees mit einem in die Landschaft eingesetzten Gbelftein liegt auch für ben wissenschaftlichen Naturschilderer bie boppelte Wahrheit, daß ber See sich von feiner Umgebung abhebt, einen Gegensatz zu ihr bilbet, und daß bann boch wieder ber See ganz in feine Umgebung hineingebettet ist, sie widerspiegelt, anstrahlt, belebt, ihre Farben abtönt oder hebt. Der Reiz unserer Mittelgebirgsseen liegt ebensowohl in ihrem stillen und boch zu Zeiten leicht bewegten Spiegel, als in ber Plastik ihrer Bergumrandung und ben Formen ihrer Buchten und Vorsprünge. Bei ben Kjordseen kommt noch die Steigerung burch den Reichtum der Inseln und Halbinseln bazu. Ebenbeswegen ift auch bas Bilb gut: die Seen sind die Augen ber Landschaft. Der hellgrüne ober tiefblaue See in einem Felsgrund strahlt uns sprechend und heiter an, ber Weiher in mooriger Mulbe ober vor dem dunkeln Waldsaum schweigt und macht die Landschaft träumen. Gang anders wirken die Farben des Wassers im See als im Meer. Das Blau ober Braun bes Seefpiegels ift in bas Grun bes Walbes ober ber Wiesen gebettet, und wir sehen es, von oben herabsteigend, von allen Seiten her burch die Tannen schimmern. Das Tannengrun ist unbeschreiblich warm neben dem mineralischen Grun des Wassers; aber bem Blau bes Wassers ist auch wieder das Wohlthuende des Blaues ferner Berge eigen, die hereinschauen. Der bunkelgrüne See wird am Ufer hellgrün, und endlich scheint der Boden gelblich burch, ber blaue See wird am Ufer grün und immer heller, wie eine Spiegelung bes Landes ober wie ein lichter Ufersaum im Wasser neben bem Ufer am Land. Darin liegt bas räumlich Kleine, aber auch das Individualisierte der Erscheinung der Seen. Jenes macht den See abhängig von seinen Umgebungen, bieses hebt seine Selbstänbigkeit.

Den Einsluß der Lage und der Umgebungen auf die landschaftliche Wirkung zeigen die Borslandseen der Alpen sehr gut. Der Genser See tritt räumlich aus den Grenzen eines Hochgebirgsses heraus, aber nach Lage und landschaftlicher Erscheinung gehört er zu dem Hochgebirge, welches ihn mit in Tagereisen zu erreichenden Gipseln von 2—3000 m umgibt, und dessen beherrschende Erhöhung, der Mont Blanc, durch den glücklichen Zusall des tiesen Dranse-Einschnittes zu den Bergen zählt, die man vom Niveau des Sees aus wahrnimmt. Auch auf der Nordseite liegen die kulminierenden Höhen des Schweizer Jura nur in leicht erreichharer Entsernung. Man besteigt von Nyon aus die Ddle in 6 Stunden. Die User des Genser Sees haben nichts von dem sanstwelligen Charakter der User Vorlandseen der deutschen Alpen oder sogar des Bodensees. Im Vergleich mit ihm liegt besonders der letztere schon auf einer Borstuse des Gedirges. Sie sind gedirgshaften Geländen von Morges und Lausanne steil an, wenn man sich landeinwärts begibt. Das schöne Münster von Lausanne liegt eine kleine halbe Stunde von Duchy entfernt, aber der Höhenunterschied zwischen beiden beträgt schon 114 m.

Diefe Einschnitte beherbergen Bäche, beren rasches Fließen und beren rauhe Riesbetten von ber Nähe bes Gebirges erzählen. Das ferne Heraufbämmern bes Hochgebirges im Gesichtsfreise



Grund nicht die kleinste Ansammlung von Waffer mehr fland, war das Ufer nur an den Sohlungen kenntlich, die das Wasser hineingewaschen hatte. "Ich sah einen welligen Boden, von fotigen Gruben unterbrochen. Den Boben bebeckten Stoppeln abgemähten Schilfes und bleiches Torfmood. Bei den ersten Schritten im Seeboden sah ich Kühe und ihre Hirten. Die Kähne, mit welchen zu anderer Zeit gefischt wird, lagen auf dem grauen Boben. Inseln waren am grünen Strauchwerk kennbar. Manchmal begegnete uns mitten im See ein Mann mit einer Sense, ber ausging, irgendwo Röhricht zu mähen. Auch hochschäftige Pflanzen hatten schon Zeit ge habt, sich zur Blüte zu entwickeln, bas engblätterige, gelbblumige Thaliftrum, bas hohe Sumpf= fenecio. Eine beutliche Kahrstraße geht mitten durch ben See, wo sonst Sechte und Arebse sich tummelten, ist in ben weichen Boben die Geleisspur ber Raber eingebrückt. Bu beiben Seiten ist die Ebene glatt wie ein Tisch, grau von Flechten, weißlich von vertrochnendem Moor, grün von furgem Gras. Die Kalffelsen erkennt man nicht vor bem braunen Schlamm, ber sie überzieht. Solche Felsen umstehen die Trichtergrube, in die der See hineingeflossen ist, und aus ber er, beim Steigen bes Wassers, wieder hervorbricht, Schmale Rinnfale gehören den Bächen an, die sich zulett in diese Grube ergossen haben. Rähne sind als Brücken darüber gelegt, die bestimmt sind, wieder Kahrzeuge zu werden. Das größte dieser Thore in die Unterwelt ift breit gewölbt, ein Bach fließt an Bergismeinnichtbüschen rauschend hinein, und von oben fallen Tropfen von wachsenben Stalaktiten nieder."

# 8. Das Meer.

Inhalt: Die Meereshöhe und ihre Schwankungen. — Die Bestandteile des Meerwassers. — Salzgehalt und Dichtigkeit des Meerwassers. — Die Farben des Meeres. — Die Niederschläge auf dem Meeresboden. — Organische Meeresniederschläge.

### Die Meereshohe und ihre Schwankungen.

Neben bem äußeren Zusammenhange bes Weltmeeres steht die Übereinstimmung der Höhe ber Meeresobersläche oder des Meeresspiegels als wichtigstes Zeugnis seiner Einheit. Praktisch kann man heute ohne Bedenken sagen: die Meeresobersläche steht an allen bekannten Küsten annähernd in gleicher Höhe. Ein großer Teil der Bewegungen im Meere bezweckt den Ausgleich geringer Unterschiede dieser Höhe, die aus wechselnden Gründen an den Gestaden der verschiedensten Meere vorkommen. Ausstauungen nach der einen, Absluß nach der anderen Seite, Tieferlegung durch Verdunstung und daran anschließend Zusluß von höherliegendem Meeresteile her gehören zu den größten Ursachen der Meeresströmungen. Aber diese Ungleichheiten, die sich ausgleichen, sobald sie einen kaum merklichen Vetrag erreichen, ändern nicht die Höhenlage der Meeressstäche im großen. Diese bleibt, wofür schon Newton sie erkannt hatte, der sichtbare Ausdruck der Erdgestalt. Die mittlere Höhe der ruhenden Wassersläche des Meeres, bestimmt durch Pegel und, in neuerer Zeit immer mehr, durch selbstthätige Flutmesser (Marcographen), zeigt uns das Geoid (s. Bd. I, S. 96) in seiner reinen Gestalt.

Als Napoleon 1799 die Frage des Sueskanals wieder aufnahm, mußte die erste Arbeit die Wegräumung des Glaubens an die große Ungleichheit der Höhe des Mittelmeeres und des Roten Meeres sein, weshalb er zunächst eine Vermessung der Landenge veranskalten ließ. Das Ergebnis lautete, es stehe das Note Meer etwas über 9 m höher als das Mittelmeer. Der

Kanal wäre also ein Strom geworden, ber in das Mittelmeer aus dem Noten Meere mit einem beträchtlichen Gefälle sich ergossen hätte. Bei der lockeren Beschaffenheit der User würde er eine Masse Sand und Schlamm abgebröckelt und mitgerissen und weiter unten wieder angeschwenunt haben. Jene Überslutung Unterägyptens, die schon dem Darius Hykaspes Bedenken erregt hatte, würde vielleicht eingetreten sein. Wenige Ingenieure teilten die Meinung Stephensons, daß gerade diese Strömung unbedingt nötig sei, um die Mündung des Kanals ins Mittelmeer offenzuhalten. Stephenson wurde ein Feind des Kanalprojektes, sobald die Messungen Linants den Beweis lieserten, daß die beiden Meere fast genau auf gleicher Höhe stehen. Thatsächlich hat sich im Sueskanal, als er endlich 1869 die beiden Meere verband, keine beständige Strombewegung gezeigt.

Zu so großen Ungleichseiten wie im Altertum, das die Natur des Meeresspiegels nicht wohl verstehen konnte und die Kanäle von Sues und Korinth auch wegen der Furcht vor dem ungleichen Stande der Meeresteile unvollendet ließ, ist die Ozeanographie nicht mehr zurüczgekehrt. Langsam war seitdem die Vorstellung von der Gleichhöhe des Weltmeeres als eine notwendige Folge der Rugelgestalt der Erde durchgedrungen. Es handelte sich nur noch um kleine Schwankungen; so, wenn A. von Humboldt auf Varometerbeodachtungen an füns Orten (Cumaná, Cartagena, Veracruz, Acapulco und Callao) hin glaubte, einen Unterschied des Höhenstandes von 3 m zwischen dem Stillen und dem Atlantischen Ozean nachgewiesen zu haben. Möglicherweise ist hier gar kein Unterschied vorhanden, doch ist die Frage wohl noch nicht ganz entschieden, ob er nicht fast unmerklich sei. Schenso schwebt noch Unsücherheit über einem angeblichen Unterschiede von 1/2 m im Höhenstande des Indischen Ozeans an der Westund der Ostfüste Indiens. Zedenfalls haben die Kanalbauten von Panama und Nicaragua nicht mit dem Gespenst eines dauernden Höhenunterschiedes beider Ozeane, sondern mit der Wirklichseit des großen Gezeitenunterschiedes, besonders zwischen Colon und Panama, gerechnet.

Verhältnismäßig beträchtliche Unterschiede der Höhe bleiben nur noch zwischen offenen und halbgeschlossenen Meeren bestehen. Das start verdunstende, zwischen trockenen Ländern liegende, wenig Zuslüsse empfangende Mittelmeer steht bei Marseille um 1,62 m tieser als der Atlantische Ozean bei Brest, wogegen die salzarme Ostsee um einige Zentimeter höher steht als die Nordsee. Eine niedrigere Wassersäule des schwereren Mittelmeerwassers hält einer höheren des leichteren atlantischen Wassers das Gleichgewicht. Umgekehrt liegen die Verhältnisse im Amerikanischen Mittelmeer, wo die Erhebung des Wasserspiegels des warmen Golses von Weriko über den des Atlantischen Ozeans als nachgewiesen gelten kann.

Diese Berhältnisse sind natürlicherweise von der größten Bedeutung für die Höhen messung. Es ist nicht ganz genau, wenn wir sagen: der Ort liegt so viel über dem Meere; wir müssen hinzusügen: über der Ostsee, über dem Abriatischen Meere, wie das ja längst üblich geworden ist für die Höhenangaben auf umseren Bahnstationen. Die österreichischen Generalstabslarten beziehen ihre Messungen auf den Spiegel des Adriatischen Meeres bei Triest, welcher 46 cm tiefer liegt als der Nullpunkt oder Normalnull der deutschen Generalstabslarten. Letztere aber beziehen sich überhaupt nicht mehr auf das schwankende Meereseniveau, sondern auf eine wissenschaftlich genau sestgestellte Höhenmarke in Berlin, die nahezu zusammenssällt mit dem Rullpunkt des Aunsterdamer Regels und dem Reeresspiegel der Ostsee bei Swinemünde.

Daß ein halb abgeschlossenes Meer keinen regelmäßigen mittleren Wasserstand haben kann, haben wohl am sichersten die Messungen der Ostsee nachgewiesen. Der Stand eines solchen Meeres wird durch fortschreitende (fäkulare) und periodische Schwankungen ununterbrochen verändert. Die Bedeutung der ersteren lehrt uns die Geschichte der Ostsee, die uns einen binnenseegleich unselbständigen, von seinen Landumgebungen abhängigen Meeresteil

erkennen läßt, und unter ben veriobischen stehen die Wirkungen der Nieberschläge und ber Winde obenan. Der Spiegel ber Ditfee steigt, wie langjährige Beobachtungen zeigen, von 0,048 m unter Normalnull bei Travemunde auf 0,138 m über Normalnull bei Memel. Das ist hauptfächlich die Wirkung vorwaltender Westwinde. Wahrscheinlich liegt aus demselben Grunde die mittlere Höhe ber Oftsee im ganzen 150 mm über ber bes Kattegats. Man kennt in der Ofisee Schwankungen um 3,4 m als Kolge andauernd in einer Richtung wehender Winde. Auch wenn wir von den Sturmfluten absehen, kommen innerhalb eines Nahres Niveauverschiebungen um 2,12 m vor. An ben beutschen Küsten bewirkt das frühe Steigen ber Südzuflüsse eine Anschwellung im Marz, während zugleich bas Winterminimum bes Wafferstandes im nörblichen Teile sich vertieft. Dahinter müssen natürlich die unmittelbaren Wirkungen des Luft= bruckes verschwinden. Wohl entspricht jeder Barometerschwankung eine Schwankung des Meeresspiegels um das 13,6 fache. 10 mm Druckunterschied am Barometer sind 0,136 m Unterschied im Meeresspiegel. Einer Barometerschwankung von etwa 49 mm, wie sie im Klima Rügens vorkommt, würde 600 mm Schwankung bes Meeresspiegels entsprechen, aber die wesentlich durch Wind hervorgerufenen Seefpiegelschwankungen erreichen in Lohme auf Nügen 2120, in Travemunde 3050 mm, und entsprechend dem kontinentalen Niederschlagsmaximum schwillt bie Oftsee im Sommer, Juli bis September, an.

Temperaturänderungen müssen auch Bolumänderungen hervorbringen, die allers dings praktisch nicht so ins Gewicht fallen, wie man sonst annehmen wollte. Wenn Hagen das Steigen des Ostseeseis im Sommer der Ausdehnung durch Wärme zuschreiben wollte, so ist allerdings zuzugeden, daß ein Steigen der Temperatur von 4° auf 19° das Ostseewasser um 0,0017 weniger dicht machen müste. Das würde dei 50 Faden mittlerer Tiese ein Steigen des Spiegels um 10—13 cm hervordringen können. Da aber die Oberstächentemperatur schon dei 3 Faden Tiese adnimmt, können höchstens 2 cm als durch Wärme bedingte sommerzliche Zunahme angenommen werden. Auch starke Temperaturerniedrigung muß im Wasser Ausdehnung bewirken. Das Wasser nimmt dei etwa 4° den kleinsten Raum ein. Sein spezifisches Gewicht hier zu 1000 gesetzt ist 998 bei —8° und ungesähr ebensoviel bei 20°. Da aber gefrierendes Wasser auch immer Lust mit einschließt, hat Sis ein zwischen 0,89 und 0,95 schwankendes spezisssschaftes Gewicht.

Das bedeutet eine Anschwellung des Meeresniveaus gegen die Gebiete ausgebehnter und andauernder Bereifung in den polaren Regionen hin. Und gleichzeitig bedeutet die Sisdilzdung das Entstehen ausgedehnter sester Massen, welche in den Fjorden und Meeresstraßen, von Brandung und Gezeiten bewegt, sich hoch hinauf als Eisfuß bauen. Die Reisen der Polarschrer lehren uns, daß vom Herbst die Frühsommer ausgedehnte Teile des Eismeeres durch Packeisgürtel äquatorwärts abgeschlossen sind. Hinter ihnen ist offenes Wasser; da nun hier die freie Kommunikation zwischen den Sismeeren und den äquatorwärts gelegenen Meeresstrecken gehemmt ist, hat die Neigung zur Steigerung der Höhe des Meeresspiegels in den polnäheren Gebieten freies Spiel. Beim Nachlassen der Sisdidung in der warmen Jahreszeit wird die Ansammlung und Aufstauung von Schmelzwasser, das ebenfalls leichter als Meerswasser ist, an die Stelle des Sises treten. Immer wird das Ergebnis sein, daß auch im Höhenstand das Nördliche Sismeer ein Mittelmeer ist, das vom allgemeinen Niveau des Weltmeeres mehr abweicht als andere Meeresteile.

Die Verdunftung auf der einen Seite und die Zufuhr von Süßwasser durch Niederschläge, Flüsse und schmelzendes Gis auf der anderen, dazwischen die unmittelbare Wirkung der Wärme

auf die Ausbehnung des Meerwassers müssen also die Meerckstäche hier heben und dort niederbrücken. Mohn hat in seinen Arbeiten über das Nordmeer gefunden, daß die Abnahme der Dichte des Meerwassers von dem Inneren des Nordmeeres nach den Küsten zu bewirkt, daß die Meerekstäche nach den Küsten zu um 0,6 m ansteigt. Es gibt nun aber größere Gegensähe zwischen dem Inneren und dem Nande von Meerekteilen, z. B. im mittleren Atlantischen Dzean, wo die Passatregion ein Maximalgebiet der Berdunstung ist, während an der amerikanischen Küste reiche Niederschläge fallen. Hier muß also die Meerekstäche nach Westen zu noch mehr ansteigen, wozu noch die Ausstauung der Meere durch die Ostwinde und die von ihnen dewirkten Strömungen kommt. Die zeitweilig gewaltigen Bassermassen, die aus der westlichen Karibensee in den Golf von Mexiko eintreten, erhöhen den Spiegel des Golfes von Mexiko über den Spiegel des Atlantischen Dzeans. Die Stärke des Jukatanstromes (s. unten, S. 237) kann auf die Hälfte heruntersinken, und wenn dieses geschieht, dringt sogar Wasser aus dem Dzean in den Golf von Mexiko ein.

Die Wiebersehr nieberschlagsreicher und fühler Jahresreihen, die mit trockenen und warmen wechseln, bringt einen periodischen Alimawechsel hervor, der zum Teil unmittelbar, noch mehr aber durch die Flüsse auf den Stand des Meeres einwirken muß. Bgl. auch oben, S. 28 u. 173. Messungen an der Ostsee und am Schwarzen Meer lassen keinen Zweisel darüber bestehen, daß nach einer Reihe seuchterer Jahre ihre Obersläche steigt, während, wie zu erwarten, ihr Salzgehalt zugleich abnimmt: beides sind Ursachen eines höheren Standes. Noch viel größere Schwankungen der Meeressläche, als die Gegenwart kennt, müssen aber im Lauf der Erdgeschichte eingetreten sein. Kälte verminderte die Niederschläge und vermehrte das seis. In jeder Eiszeit muß weniger flüssiges Wasser dagewesen sein als vor= und nachher, und damit mußte der Meeressspiegel auf und ab schwanken. Die Strandlinien (f. Bd. I, S. 215) darauf zurückzusühren, wird zwar heute niemand mehr versuchen, aber die Thatsache leichterer säsularer Verschiedungen des Meeressspiegels zwischen Eiszeiten und eisarmen Zeiten darf auch nicht übersehen werden.

Eine Frage für sich bilbet der Einfluß der Anziehung der Landmassen auf die Meere. Da das schwere Land das leichte Wasser anzieht, müssen die Dzeane fern von den Ländern tieser liegen als an den Küsten. Solange man nichts von der unregelmäßigen Verteilung der Schwere in der Erde wußte, die vielsach geringer unter den Festländern als unter den Meeren ist (s. Ab. I, S. 105), mochte man Einsenkungen des Spiegels der großen Meere die um 1000 m vorausssehen. Bewiesen sind sie aber nicht, sondern wahrscheinlich ist nur eine Depression in den landsfernsten Meeresgebieten von höchstens 150 m. Auch hier hat die Vervielsältigung der Erfahrungen die großen Werte, die man annahm, herabgedrückt und dafür die Erscheinung selbst als eine weitzverbreitete nachgewiesen. Wir wissen jeht, daß nicht nur die Kontinente anziehend wirken, sondern auch der Meeresboden, dessen Anziehung schwere Massen, die unter ihm weitverbreitet sind, versstärfen können, während Massendeselte unter den Festländern deren Anziehung vermindern müssen.

#### Die Bestandteile bes Meerwaffers.

Das Meerwasser ist eine ziemlich starke Salzlösung. In allen großen Meeren sind mehr als 3 Prozent Salz; im Atlantischen Ozeane sind es durchschnittlich 3,5, in der Nordsee 3,3, im Nördlichen Sismeer 3 vom Hundert. Nur in den Nebenmeeren kommen größere Unterschiede vor. Die Ostsee z. B. hat im Finnischen Golf nur noch 1/1000 Salz, das Schwarze Meer 1,5 Prozent, das Nittelmeer dagegen 3,7 und im levantinischen Abschnitt bei Kreta 3,9, der nördliche

- ----

Teil bes Noten Meeres 4 und in der Bai von Sues sogar 4,2 Prozent. Mit diesem Salzgehalte hängen höchst folgenreiche Eigenschaften zusammen: die große Dichtigkeit, der tiefe Gefrierpunkt, der Lebensreichtum und die Masse der vom Meere gebildeten Niederschläge. Unzunterbrochen geht die Erneuerung dieses Salzgehaltes durch die Zusuhr von gelösten Stoffen in den Flüssen, durch Lulkanausbrüche und durch das Hineinfallen von Staub aus der Lust vor sich, doch wird er ebenso ohne Unterlaß durch die Ausscheidungen verändert, deren Zeugnisse wir in der Lebewelt des Meeres und auf dem Meeresboden sinden.

Überall wiegt unter den festen Bestandteilen des Meerwassers das Kochjalz unbedingt vor; es nimmt mehr als brei Vierteile, im Mittel 78 Prozent, in Anspruch. Neben bieser Chlorverbindung bes Natriums kommen andere, mit Kalium und Magnesium, in geringerer Menge vor, und die Gesamtheit ber Chlorsalze beträgt fast %/10 bes ganzen Salzgehaltes. Bon anderen Salzen find nur Bitterfalz und Gips noch in beträchtlichen Mengen vorhanden. Kohlenfaure Salze find daneben schwach vertreten, gewinnen aber eine gewaltige Wichtigkeit durch ihren Übergang in die Organismen und burch ihren großen Unteil an der Bildung der Niederschläge auf dem Meeresboden. Dasselbe gilt von der Riefelfaure. 3od und Brom, die ebenfalls in sehr geringen Mengen im Meerwasser vorkommen, werben daburch wichtig, daß sie von Organismen in ihren Geweben konzentriert werden, weshalb sie aus ber Afche von Seepflanzen gewonnen werben können. Schwefel ist einflußreich burch feine Bindung im Gips und als Schwefelwasserstoff; außerdem ift ber Reichtum an Sulfaten ein sicheres Rennzeichen bes Gisschmelzwassers, ba die Sulfate beim Gefrieren bes Meerwassers in größerem Make in bas Eis aufgenommen und gebunden werden als die Chloride. Phosphor ist stark in den tierischen Geweben vertreten. Wenn heute mehr als 30 Elemente im Meere nachgewiesen sind, barunter Eisen, Rupfer, Nickel, Robalt, Bink, Gold, Silber, Rubibium, allerdings zum Teil in so fleinen Mengen, daß weder Messung noch Wägung möglich waren, so ist die Annahme vielleicht nicht zu gewagt, daß überhaupt alle Elemente im Meere vorkommen. Welchen Teil der Erde hatte biefe gewaltige Wassermasse bes Meeres nicht bespillt und ausgelaugt im Laufe ber Jahr= millionen, in benen Land und Meer sich berührt und wechselseitig verdrängt haben?

Filr die Bestimmung des Salzgehaltes des Meeres ist es praktisch wichtig, daß der Chlorgehalt des Meerwassers zu dem gesamten Salzgehalte in einem sesten Berhältnisse steht; so kann man durch Bestimmung des Chlorgehaltes mit ziemlich großer Genauigkeit den Salzgehalt sinden (Chlortitrierung). Das Berhältnis des Chlorgehaltes zum Salzgehalte 1:1,81 ist der Chlorkoefficient.

Nachdem schon Gümbel im Globigerinenschlamm von ber "Gazelle" eine Menge Fettsörnchen gefunden hatte, die er mit der Erdölbildung in Zusammenhang brachte, wiesen neuerdings die Untersuchungen Natterers im Mittelmeer das regelmäßige Austreten einer Fettssubstanz im Seewasser nach. Sie enthält Glycerin, Akrolein, vielleicht auch Palmitin= und Stearinsäure. Das alkalisch reagierende Meerwasser hat diese Fette, solange sie in geringerer Menge vorkommen, verseist, so daß sie als Salze in dem falzreichen Wasser gelöst sind und wohl zu dem mancherorts auffallend starken Schäumen des Meerwassers beitragen. Das Fett stammt jedenfalls von der Zersetzung der Seepslanzen und Seetiere. Wo diese in solchen Mengen verwesen, daß das Meer die Fette nicht chemisch binden kann, mag es unter der Schlammbecke zu Petroleumbildung kommen. Grundproben aus der Gegend von Cypern zeigten Natterer einen entschiedenen Erdölgeruch.

Das Berhältnis der Bestandteile des Meerwassers schwankt mit der Tiefe. Vor allem wichtig ist die Zunahme der Kohlenfauer mit der Tiefe, wodurch die Abnahme der kohlenfauern

Salze bedingt wird, die durch die Kohlensäure aufgelöst werden. Besonders muß das dis 30° erwärmte Wasser tropischer Meere, auch wenn es kohlensäureärmer ist, eine größere Lösungsfähigkeit für diese Berbindung haben, was bei den Umgestaltungen, welche die Korallenrisse ersichren, wohl zu beachten ist (vgl. Bd. I, S. 327 u. f.). Sine andere Folge davon ist die Bersichiedenheit der Zusammensehung des Meeresbodens in verschiedenen Tiesen und besonders das Borherrschen der thonigen Riederschläge an den tiessten Stellen. Davon hängt auch die geringere Alkalinität des unmittelbar über dem Boden besindlichen Meerwassers ab. Der Boden selbst wirkt auf die Zusammensehung des Meerwassers zurück. Wir sehen, wie in Berührung mit dem blauen Schlick der Flachwassergebiete das Seewasser Beränderungen erfährt: Sulfate werden reduziert, kohlensaurer Kalk niedergeschlagen und Schweselwassersloss gebildet, der sich mit dem Sien des Schlicks zu Schweseleisen verbindet, dem der Schlick seine blaue Farbe verdankt. Wo zu wenig Sien ist, erscheint der Schweselwasserschied freie dam Grunde des Schwarzen Meeres.

Eine ganze Reihe von Unterschieden in der Zusammensetzung des Meerwassers hängt mit Berschiedenheiten der Lebensthätigkeit zusammen. So scheint das Jod in den höheren Schichten des Meeres durchaus an organische Stosse gebunden zu sein, wogegen es in den tieseren frei vorkommt und mit der Tiese zunimmt. Wenn sich im Mittelmeer unterhalb 50 m salpetrige Säure sindet und zwar am meisten in dem eben dem Boden ausliegenden Wasser, so führt ihr Fehlen in den oberstächlichen Schichten wohl auf die Zersetzung durch das vegetabilische Plankton zurüd das sich den Sticktoff daraus aneignet.

Das Meerwasser empfängt Gase aus ber Luft und burch sein organisches Leben. Die Bestandteile der Luft gehen in das Meerwasser über, das besonders bei stürmischer Bewegung fich höchst innig mit der Luft berührt. Wieviel Luft aufgenommen wird, hängt von der Temperatur und vom Lufbrud ab, zum Teil auch vom Salzgehalt. Je fälter bas Meerwasser ift, besto mehr Luft nimmt es auf, baher ist auch bas kalte Tiefenwasser luftreicher als bas warme Oberflächenwasser. Der Stickftoffgehalt wächst genau mit abnehmender Wärme, aber ber Sauerstoff verhält sich anders. Daher finden wir Sticktoff und Sauerstoff im Meerwasser nicht in bem Berhältnis, in dem sie in ber Luft vorkommen. Das Meerwasser nimmt an ber Oberfläche mehr Sauerstoff als Sticktoff auf. Im Wasser ber Oberfläche finden wir 54 Prozent Sticktoff. 25 Sauerstoff und 21 Prozent Kohlenfäure. Ja, man hat bis nahezu 37 Prozent Sauerstoff nachgewiesen. Die Gesamtmenge ber Gase nimmt nach ber Tiefe hin zu. Wir haben in ber Tieffee burchschnittlich bas Prozentverhältnis: 53 Stickftoff, 19 Sauerstoff, 28 Kohlen= fäure. Der Gehalt an Rohlenfäure ist in fehr erheblichem Maße von der Temperatur abhängig. Bei einer Erhöhung ber Wassertemperatur um 100 finkt ber Kohlenfäuregehalt um 3-6 Prozent, und es ist möglich, daß die Abnahme der Kohlenfäure in der Luft nach höheren Breiten zu von der Aufnahme bieses Gases durch das sich abkühlende Oberflächenwasser abhängt. Der verhältnismäßig große Sauerstoffreichtum ber Meeresoberfläche begünstigt bas Leben.

Über die erste Entstehung des Meerwassers braucht man keine Betrachtungen anzustellen, denn unser Blid reicht nicht soweit zurück. Wir können es mit Pallas für wahrscheinlich halten, daß der Salzgehalt des Meeres in letzter Linie auf die Austaugung der ältesten kristallinischen Gesteine zurücksühre, wissen aber sicher nur das eine, daß die Reste der ältesten Seetiere und Seepstanzen und die bis in das Kambrium zurückreichenden Salzlager uns für die ältesten Zeiten, aus denen wir Lebensreste besitzen, ein ähnlich salzreiches Meer annehmen lassen, wie für heute.

# Salzgehalt und Dichtigkeit bes Meerwaffers.

Die im Meerwasser gelösten Stoffe bestimmen in erster Linie seine Dichte; außerdem ist biese von ber Temperatur abhängig, mährend von jenen gelösten Stoffen die Zusammensehung

14/19/4

ber Nieberschläge abhängt, bie sich auf bem Meeresboden ansammeln, wo sie entweder neue Gesteine bilden oder wieder aufgeloft werden. Sehen wir von den Kuften mit ihrem veranberlichen Waffer ab, so finden wir in allen Meeren eine Zunahme bes Salzgehaltes von der Aguatorialzone polwärts bis zu 15-30° und dann ein Sinken bis in die Eismeere. Das jalzreichste Wasser liegt in den trodenen und windreichen Passatzonen, das falzärmste in den nieberichlagsreichen Gebieten nördlich und füblich bavon und am Aguator. Trocenheit, Wind und Bärme befördern die Verdunftung, die übrigens beim Meerwasser langsamer als beim Sugwasser im Verhältnis von 100 zu 121 stattfindet; Feuchtigkeit, ruhige Luft und Kalte schwächen fie ab. Wie raich die Berdunftung bes Seewassers durch eine leichte, regelmäßige Brife den Salzgehalt erhöht, zeigt ber Bersuch Schotts, ber im Wasser, bas brei Tage hindurch ber regelmäßigen Paffatbrije bes norbatlantischen Ozeans in 190 nördl. Breite ausgesett war, eine Zunahme bes Salzgehaltes von 3,68 auf 4,21 beobachtet hat. Da nun mit ber Sonne die Passatzonen und die Niederschlagszonen im Laufe des Jahres wandern, ist auch die Lage der Gebiete größten und geringsten Salzgehaltes veränderlich. Dazu kommt der Ginfluß der Meeresströmungen. Es liegt in der Grundregel der Verteilung des Salzgehaltes, daß Meeres= strömungen von den Polargebieten salzärmeres, Meeresströmungen von der Tropenzone her falgreicheres Waffer bringen; ohne Erhöhung ber Temperatur wächst ber Salgehalt, wo die Verdunftung allein auf bas Meerwasser wirkt, also besonders in den Lassatgebieten.

Negen, ber auf eine unbewegte Meeresoberstäche fällt, scheint eine Süßwasserschicht über das Salzwasser zu breiten, die allerdings nur von kurzer Dauer sein kann. Man kann sich nur so die Erzählungen der Seeleute erklären, die von der Meeresoderstäche Trinkwasser schöpfen. Auch Finschs Bericht, daß der Adolshasen im Hünngolf (Neuguinea), als er ihn 1884 entdeckte, mit Süßwasser gefüllt war, obzleich er nur ein kleines Flüßchen ausnimmt, meint Kapitän Rüdiger nur mit einem schweren Nachtregenguß bei ganz stillem Wetter erklären zu können. Unzweiselhaft verdünnen dauernde Regengüsse das Oberstächenwasser. Schott hat zwar den Salzgehalt im Nordatlantischen Weer durch Negengüsse von 85 und 74 mm Höhe nur um 0,07 und 0,04 abnehmen sehen, aber es ist sicher, daß z. B. der Guincastrom durch die Regen des Südwestmonsuns leichteres Wasser erhält. Es bleibt weiteren Forschungen vorbehalten, den Anteil der geringeren Verdunstung in der seuchten Lust und unter dem bedeckten Hinmel der Kalmen und der gemäßigten Zone gegen den des Niederschlags abzuwägen.

Unter ben Gründen zahlreicher kleiner Einwirkungen auf den Salzgehalt des Meeres, die zu verwischen die großen durcheinandermischenden und ausgleichenden Bewegungen nicht rasch genug wirksam sind, steht in erster Linie die Zufuhr des füßen Wassers vom Lande her, der es zuzuschreiben ist, daß der Salzgehalt des Meerwassers veränderlicher an der Küste als auf offener See ist. Wenn auch eine große Ursache seiner Anderung, die Verdunstung, stärker auf der dem freien Spiel der Winde zugänglicheren offenen See wirkt, so breitet sich doch von jedem Vächlein, das ins Meer mündet, das an der Oberstäche schwimmende Süßwasser meerwärts aus und wird von Oberstächenströmungen weitergetragen. Die Aussüßung des Salzwassers des Atlantischen Ozeans durch den Kongo z. B. macht sich dis 140 Seemeilen von der Mündung geltend, wo in 4° 39' südl. Breite und 10° 41' östl. Länge ein Salzgehalt von 3 Prozent gemessen ist, der weiter außen rasch auf 3,25 Prozent steigt. In der Unterelbe wächst der Salzgehalt von Stade abwärts; bei Kurhaven beträgt er 2 Prozent bei Flut, 1,7 Prozent bei Ebbe; erst bei Helgoland wird der Salzgehalt der Nordsee herrschend. Natürlich breitet sich das Wasser eines ausmündenden Stromes weiter an der Oberstäche als in der Tiese aus; daher finden



wir in ber Tiefe einer Strommündung falzreiches Wasser, wo die Oberstäche noch brackig ist. Auch die Quellen sind nicht zu übersehen, die besonders an den Küsten von Karstländern an und unter dem Meeresspiegel reichlich hervordrechen. In den steiluserigen, vielgegliederten Buchten und Straßen Dalmatiens spürt man den Einsluß der Quellen auf den Salzgehalt des Meeres, die bis zu 700 m unter der Meeresstäche liegen. Eine seste Grenze zwischen Meere und Süßwasser läßt sich in allen diesen Fällen nicht ziehen; doch ist der Salzgehalt von 2,7 Prozent insofern ein wichtiger Abschnitt, als dis zu diesem Punkt die Abscheidung seiner Schwemmesstosse aus Salzwasser (s. Bd. I, S. 397) gleich bleibt, aber mit jeder Verdünnung abnimmt.

Das Gebiet bes größten Salzgehaltes im Atlantischen Ozean (3,75 Brozent) liegt auswärts von den Kanarien und Kapverden unweit von 25° nördl. Breite und 35° westl. Länge. Nördlich von 45° nordl. Breite fommt auscheinend ein Salzgehalt von mehr als 3,6 Brozent nicht mehr vor; er fintt zwischen Grönland und Neufundland burch Bufuhr von Eis und Gismeerwaffer auf 3,45 Prozent und an der Nordostlüste Nordamerilas von der Kuste von Florida nordwärts und um Grönland auf 3,3 Prozent. Dagegen läßt ber aus ben falgreichften Webieten bes Nordatlantischen Dzeans lommende Golfftrom Baffer mit 8,5 Brogent noch ben 70. Barallelfreis überschreiten. Ein folder Salgehalt fommt fonft nur im nördlichen Passatgebiet des Atlantischen Dzeans vor. Im Südatlantischen Dzean (f. die beigeheftete "Karte des Salzgehaltes an der Oberfläche des Südatlantischen Dzeans") führt der Brafilstrom Baffer Dieses Salggehaltes immerhin noch bis 43° fühl. Breite. Bis in die Norbsee reicht dieser Ginflus bes Golfftromes. Bei Nordwestwinden wird bas Baffer ber Nordsee salzreicher und warmer, ba bann von ben Shetlandinfeln her Zweige bes Golfftromes hereingedrängt werden. Wo Umazonas, Orinolo und ihre Schwesterströme gewaltige Sugmaffermaffen in ben Atlantischen Dzean schütten, wiegt ber Golfftrom mit seinen dichteren Baffermaffen die Erniedrigung bes Salzgehaltes auf. Umgekehrt fest im weitlichen Mittelmeer bas einströmende Dzeanwasser ben Salzgehalt berab. — Im Stillen Dzean liegt das Maximum des Salzgehaltes von mehr als 3,55 Prozent zwischen 35 und 18° nördl. Breite; zwischen ben Bonin- und Sandwichinseln in 24° nördl. Breite maß Malaroff 3,6 Prozent (ber Nordatlantische Dzean zeigt in analogen Gebieten 3,7 bis 8,75 Prozent), von wo aus der Salzgehalt nach allen Richtungen abnimmt und in ber Beringsee auf 3,3, im Ochotstischen Meer auf 3,2 fallt. Eine Wirfung, wie fie ber zusammengefaßte und muchtige Golfstrom im Atlantischen Dzean abt, kommt im Stillen Dzean nördlich von 36° nicht mehr vor. Bahrscheinlich ift im sublichen Stillen Dzean bas Baffer unter bem Einfluß der fräftigen Bassatwinde an der Oberfläche im allgemeinen dichter als im nördlichen, und jedenfalls empfängt das Eismeer aus bem nördlichen Stillen Dzean feine Bufuhr, die entfernt vergleichbar ware der aus dem nördlichen Atlantischen. Das Waffer, das bei Stidwinden auf der Oftseite des Beringsmeeres in bas Eismeer geht, ift burch bie Fluffe falgarm und warm. - Im Indischen Dzean liegen bie Bedingungen für großen Salzreichtum nur im Süden gunftig, benn nur hier kommen die trodenen Paffatwinde, welche die Berbunftung begünftigen, zur vollen Entwidelung. Daher hat der Indische Quean ein Gebiet bes größten Salgehaltes norblich von 30° fübl. Breite, mahrend seine von den Monfunen wechselnd bewegten und befeuchteten Teile falgarmer find.

Sehr eigentlimlich sind die Berhältnisse im Nördlich en Eismeer, wo mit leichterem Basser, das durch schwelzendes Eis noch salzürmer gemacht wird, das schwere Basser des Golsstroms sich mischt. In den Tiesen des Eismeeres liegt Basser von demselven Salzgehalt wie an der Oberstäche des Atlantischen Ozeans, aber neben diesem liegt in den Eismeertiesen auch Eismeerwasser, und es sommt nicht selten vor, daß beide übereinandergeschichtet sind. Sticksossischen und der lette Rest von Bärme lassen das eine als Ablömmling des Golsstromes erkennen, während das andere die Merkmale des Eismeerwassers trägt. Die einmündenden Ströme und das schwelzende Eis bewirken schrafte des Eismeerwassers trägt. Die einmündenden Ströme und das schwelzende Eis bewirken schrafte des Eismeerwassersträgt. Die einmündenden Ströme und das schwelzende Eis bewirken schrafte des Eismeerwassersträgt. Die einmündenden Ströme und das schwelzende Eis bewirken schraften des Eisseralles. Im siberischen Eismeer liegt Ozeanwasser mit 3,4 Prozent Salz siberall, wo die Tiesen 20—30 m überschreiten, und hart darüber salz salzse Basser im Karischen Meer bei 76° 18' nördl. Breite und 95° 30' östl. Länge 1,1 Prozent Salzgehalt an der Oberstäche, 1,4 Prozent in 5 m, 2,3 in 10, 3 in 15, 3,2 in 20 und 3,4 Prozent in 35 bis 60 m Tiese. Der starten Süßwasserzususser dand auf 1,7 Prozent zuzuschreiben. Ein starter Gegensatzus den 3,5 Prozent auf der Bahn des Golsstroms zwischen Island und den Färder!

Bei den Nebenmeeren kommt für den Salzgehalt alles darauf an, ob sie von den großen Meeressströmungen noch erreicht werden oder nicht. Bir haben gesehen, wie der Golfstrom bis in die Nordsee hineinwirkt. So zeigen die inselabgeschlossenen Meere Ostasiens stärkeren Salzgehalt, wenn warme, schwächeren, wenn kalte Meeresströmungen in sie eindringen. In der Laperouse-Straße fand Makaross im Sommer warmes und schweres Basser im südlichen Teil an der Küste von Jesso, im nördlichen Teil warmes und leichtes Basser und unter diesen Oberstächenwassern kaltes und schweres Basser. Das erste stammt aus dem Japanischen Meere, das zweite ist vom Amur und dem Eis des Ochotskischen Meeres beeinflust, das dritte nuß aus höheren Breiten stammen. Benn wir in dem australasiatischen Mittelmeer salzreicheres Basser im Nordosten als im Besten sinden, werden wir an eindringendes Basser des Stillen Ozeans zu denken haben.

Das europäisch afrikanische Mittelmeer ist der Typus eines Nebenmeeres, bas den großen Strömungen verschlossen ift. Der Salzgehalt bes Mittelmeeres ist burch Berbunftung größer als der bes Atlantischen Dzeans. Die Größe der jährlichen Verdunstung beträgt bei Marfeille 2,3 m, und da Niederschläge und einmündende Flüsse nicht vollen Ersat bringen, so erklärt sich eine Steigerung bes Salzgehaltes im Vergleich mit dem Atlantischen Dzean. Der burchfcmittliche Salzgehalt bes Mittelmeeres ift 3,7 Prozent und nimmt gegen Süben und Often auf 3,93 Prozent zu. Im Agäischen Meer haben wir 3,9 Prozent im Süden, 3 Prozent im Norden unter bem Einfluß des Schwarzen Meeres. Über die merkwürdigen Strömungsbewegungen in ber Gibraltarstraße f. unten, Seite 245. Wenn im regenreichen und verdunftungsarmen Winter Sübbrafiliens die Lagoa dos Patos nicht falzig ist, wohl aber im Sommer, wo ihr finkendes Niveau Strömungen aus bem Dzean heranzieht, so haben wir im fleinsten Maße mittelmeerische Berhältnisse. In den weit zurückgelegenen Dleeren von der Art der Oftsee und des Schwarzen Meeres begegnen wir ben letten Spuren bes Ginfluffes ber großen Meere. Während wir in ber östlichen Nordsee wenig verdünntes atlantisches Wasser finden, sehen wir in der inneren Oftsee ben Salzgehalt unter 1 Prozent finken: westliche Oftsee 2,15 Prozent, Neustädter Bucht 1 Prozent, bei Kap Hela 0,7 Prozent, weshalb unter gewöhnlichen Umständen Offfeewasser an der Oberfläche in die Nordsee hinaussließen müßte. Aber bei nördlichen Winden wird nicht bloß ber aus der Oftsee herausgehende Strom im Großen Belt zum Stillstand gebracht, sondern es strömt dann salzreiches Wasser sowohl an der Oberfläche, als in der Tiefe ein. Im Übergangs: gebiet ber beiben Nebenmeere finden wir im Kattegat und Skagerrak nicht weniger als viererlei verschiedene Wasser: weniger als 3 Prozent enthaltendes Oftseewasser, bas aus bem Sund kommt, ca. 3,4 Prozent Salz führendes Nordfeemasser, das normal in den süblichen zwei Dritteln des Sfagerraf und um Sfagen herum ins Kattegat strebt, sonst in mittlerer Tiefe herrscht, und endlich Ozeanwasser mit 3,5 bis 3,54 Prozent Salz in größeren Tiefen; an ber Oberfläche fommt dann noch das sogenannte Bankwasser hinzu mit 3,2 bis 3,3 Prozent Salz an der norwegifden Rufte bes Stagerrat. Der an ber Oberfläche bes Schwarzen Meeres 1,7 bis 1,8 Prozent betragende Salzgehalt finkt im Usowichen Meer unter dem Ginfluß der starken Sufwaffer: zufuhr unter 1 Prozent; nur die häufigen Südwestwinde können durch einen starken Zustrom pontischen Wassers den Salzgehalt zeitweilig über 1 Prozent steigern. In den Nebenmeeren tommen natürlich auch jahreszeitliche Dichteunterschiebe beutlicher zum Vorschein. 3m Golf von Fiume 3. B. zeigt der Salzgehalt einer ganzen Wasserfäule von der Oberfläche bis jum Grund folgende Schwankungen: 3,82 Prozent im August, 3,78 Prozent von Oktober bis Januar, 3,79 im Februar, 3,74 im Mai; die sommerliche Verdunstung und ber Ginfluß ber Berbst = und Frühlingsregen zeigen sich flar.

über bas Verhältnis zwischen bem Salzgehalt an ber Oberfläche und in ber Tiefe bes Meeres können wir einstweilen nur Angaben von beschränkter Geltung machen, ba ber Beobachtungen noch nicht fehr viele sind. Abkühlung und Verbunftung führen Wasser von ber Oberfläche in die Tiefe, wobei das Streben herrscht, Schichten gleichen Gewichtes zu bilben, bie in ber Regel Schichten gleichen Salzgehaltes (homohaline) fein werben. In ben verhältnis= mäßig rubigen Nebenmeeren, wo meist starke Unterschiede gusammentreffen, kommt biefe Schichtung zu einer gewissen Vollenbung. Da bie Wärme in ber Regel an ber Oberfläche am größten ift, sind die Meere mit großem Salzgehalt der Oberfläche meist auch tief hinab warm, weil bas hinabsinkende Wasser Wärme mit sich in die Tiefe trägt. In der westlichen Oftsee liegt falgreicheres Wasser in der Tiefe, das von der Nordsee her eindringt. Noch in der Neustädter Bucht fommt 1 Proz. Salzgehalt an ber Oberfläche, 2,2 Proz. am Boben vor. Weiter im Often verwischt sich der Unterschied mit abnehmendem Salzgehalt. In den Fjorden von Schottland und Norwegen finkt nach innen zu ber Salzgehalt der Oberfläche auf 2 Broz., während bas Wasser in ber Tiefe bis 3,3 Proz. bewahrt. Im Mittelmeer scheint überall in ber Tiefe ein etwas schwereres und dichteres Wasser zu liegen als an der Oberfläche. In der Straße von Gibraltar geht es in der Tiefe in den Dzean hinaus, in den Darbanellen dem Pontus zu. Der Salzgehalt bes Schwarzen Meeres wächst von der Oberfläche nach der Tiefe; er beträgt im nördlichen Teil im flachen Wasser 1,78, in der Mitte fast 1,8, steigt von 75—750 m Tiefe erst langfam, dann rafcher auf 2,2, dann bis zum Boben langfam auf 2,6 Proz. und mehr. Offenbar ist in ber Tiefe mediterranes, durch die Bosporus-Unterströmung hereinkommendes Wasser. In den Weltmeeren finden wir analoge, aber im großen Rahmen abgeschwächte Vorkomm= nisse; im allgemeinen ist bas sübatlantische Wasser höherer Breiten weniger bicht als bas nordatlantische, und ebenso ist auch bas sübatlantische Bobenwasser leichter als bas norbatlantische.

Die Unterschiede bes Salzgehaltes sind bei gleichen Temperaturen immer auch Unterschiede bes Gewichtes. Wenn man also einfach von dem spezifischen Gewicht oder ber Dichte des Meerwassers spricht, so versteht man barunter ebensowohl den Salzaehalt, als die Temperatur; gewöhnlich spricht man aber bas spezifische Gewicht so aus, wie es bei 40 Wärme gemessen wird. Bei gleicher Temperatur geht bas falzreichere Waffer in die Tiefe, und bas falzärmere steigt an die Oberfläche; ift aber die Warme ungleich verteilt, bann kann falzreiches Wasser von höherer Temperatur salzärmerem von niedrigerer Temperatur, neben bem es liegt, das Gleichgewicht halten, solange bas falzreiche burch seine Wärme um soviel leichter ist, als bas salzärmere burd, seine Rälte schwerer. Aber die Wärme des salzreicheren teilt sich dem kälteren mit, und jenes finkt, kalter und schwerer geworden, während dieses steigt. Natürlich werden solche Bertikalbewegungen nur in beschränktem Maße rein zur Ausbildung kommen; aber eine wichtige Folge des Salzgehaltes des Meeres ist immer die Übertragung von Wärme in die Tiefe durch das hinabsinkende Wasser, das durch Verdunstung an der Oberfläche sich verdichtet hat. Schon in Rustengewässern, die burch einmundende Flusse salzarm geworden sind, reicht die sommerliche Erwärmung viel weniger tief hinab, als wo ein größerer Salzreichtum ben Austaufch zwischen oben und unten begünstigt.

Die Schichtung nach der Dichte grenzt Massen von verschiedenem Salzgehalt voneinander ab, deren Grenzssächen man den Namen "Johalinen" gegeben hat. Bon der Stelle an, wo salzreicheres mit salzärmerem Wasser sich mischt, fallen diese Schichten gleichen Salzgehaltes nach dem salzarmen Becken "hinein". So liegt die Johaline von 3,5 Proz. in der nördlichen Nordsee an der Obersläche, im Stagerrak in 60 m und östlich von Skagen in 150 m Tiese, und so sinder man 0,8 Proz. östlich von Möen an der Obersläche, aber am Eingang des Finnischen Meerbusens schon in 70—80 m Tiese.

#### Die Farben bes Meeres.

(Bgl. die beigeheftete Rarte "Farbe bes Atlantischen Dzeano".)

Das Meerwasser ist in dünnen Schichten und kleinen Mengen farblos, in größeren Massen, wenn es rein ist, tief kobaltblau. Das Meer als Ganzes aber hat grüne ober blaue Farbe und alle Töne zwischen beiden. Wenn man eine weiße Scheibe ins Meer versenkt, fängt sie in geringer Tiefe an, grün zu leuchten, und in größerer geht das Grün in Blau über. Seichte Buchten sind grün und werden weiter hinaus, wo ihre Tiefe zunimmt, blau. Über Bänken ist das Meer grün. Je durchsichtiger das Meerwasser ist, desto mehr Licht wirst es zurück. Daher die allgemeine Regel: "Je durchsichtiger, desto blauer; je undurchsichtiger, desto wahrscheinlicher neigt die Farbe des Meeres zum Grünen" (Krümmel). Das alles deutet darauf hin, daß das Meer um so mehr Blau resteltiert, je tiefer es ist, während die gelben und roten Strahlen des Spektrums von ihm verschluckt werden. Die unmittelbaren Spiegelungen des Himmels und der Wolken vergrößern die Farbenskala des Meeres dis zu dem düsteren Tintenschwarz unter wolkenverhängtem Himmel und über großen Tiefen.

Es besteht offenbar auch ein Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Farbe bes Meerwassers. Diesem Zusammenhang ist untergeordnet die Abhängigkeit der Meeressarbe von der Berteilung seiner Sedimente, welche an den Usern und in seichten Meeren, wie Ost- und Nordsee, das Wasser hellgrün erscheinen lassen. Auch das Polarwasser ist im allgemeinen grün, und das kalte peruanische Küstenwasser nennt Mensing ostseegrün; vom Azurblau seiner wärmeren Umgebung hebt es sich scharf ab, ebenso wie das wärmere Golfstromwasser sich tiesblau von dem es umgedenden grünen Polarwasser scheibet. Kapitän Mensing glaubt, die Temperaturgrenze zwischen blauem und grünem Wasser scheibet. Kapitän Mensing glaubt, die Temperaturgrenze zwischen blauem und grünem Wasser bei 18—21° ziehen zu können. Dabei darf auch daran erinnert werden, daß, während das wärmere Seewasser lösdare Stosse in größerer Menge ausenimmt, die seinen Schwemmstosse sich in wärmerem Wasser rascher niederschlagen als in kälterem, so daß im allgemeinen in den wärmeren Erdgürteln immer blaueres Wasser zu erwarten sein wird als in den kälteren. Daß zur hellgrünen Färdung massenhaft vorkommende Organismen beitragen, scheint besonders sür die polaren Meere als nachgewiesen gelten zu können. Aber gerade darin mag es liegen, daß gelegentlich das warme Wasser grün und das kalte blau auftritt, wie Chun vom übergang aus dem Ugulhasstrom in das antarktische Wasser zinseits 40° füdl. Breite berichtet.

Das Meerwasser wird durch einmündende Flüsse und durch Abschlämmung erdiger User getrübt. Seichte Meere, wie Nords und Ostsee, werden durch Sturm trüb und grau. Die Bransdung an Korallenrissen färbt das Wasser ihrer Umgebung weißlich. Darunter leidet natürlich die Durchsichtigkeit, die wiederum in tiesen und warmen Meeren am größten ist. Licht in solcher Menge, daß es im stande ist, empfindliche Bromgelatine zu schwärzen, ist auf hoher See dis 550, in der Nähe der Küste dis 400 m nachgewiesen. Hellfardige Körper sind in der Osts und Nordsee dis 16 m, im Nittelmeer 2—Imal tieser sichtbar; im Mittelmeer wieder ist in den seichten Lagunen von Venedig die Durchsichtigkeit 5mal geringer als in der Bucht von Gaeta. In tropischen Meeren sieht man helle Gegenstände oft mehr als 60 m tief.

Benn auch Namen wie Notes, Purpur, Schwarzes, Gelbes, Weißes Meer nicht wissenschaftlich zu begründen sind, so werden doch durch Nadiolarien rote und braune Färbungen hervorgerusen. Diatomeen sind in grünem Wasser zahlreicher als in blauem, und damit sind im grünen Wasser auch Medusen und Walssische häusiger. Bräunliche Färbungen kommen im Nördlichen Eismeer häusig vor. Schon Scoresby hat die olivgrüne Farbe einzelner Striche des Nördlichen Eismeeres, die auch Orngalsti in der Davisstraße beobachtet hat, sleinen Organismen zugeschrieben. Milchähnlich gefärbtes Wasser kommt in niederen Breiten des Indischen Ozeans vor, wo es auch nachts mit leuchtendem Scheine beobachtet worden ist.



Bestimmte Färbungen sind öfter in einzelnen Meeresteilen zu beobachten. Man sindet in den Schiffstagebüchern die Angaben über rote und gelbe Stellen der Meeresoberstäche am häusigsten im südlichen Atlantischen Ozean und zwar auf der Bestseite in tropischen und subtropischen Breiten. Offenbar sind ähnlich wie bei den "Tangwiesen" hier einzelne Meeresteile reicher an derartigen Stellen; Meeresströmungen mögen zu solcher Berteilung beitragen. Die gelben Färbungen der Meeresoberstäche gehen nicht so tief wie die roten und treiben streisensweise vor dem Wind, wie das Sargassum. Die Schiffer glauben, daß es, wie auf unseren Seen, Blütenstaub sei und verzeichnen "Basserblüte des Meeres". Die Prüfung der Körperchen, welche die gelbe Färbung verursachen, zeigte aber, daß es sich um Algen, Trichodesmium, handelt.

#### Die Dieberichläge auf dem Meeresboben.

In der nur von Erdbeben oder Austanausbrüchen manchmal und in beschränkten Gebieten gestörten Ruhe der Meerestiese wird alles niedergelegt, was im Meerwasser nicht gelöst bleis den kann. Kleinste Stäudchen liegen hier ruhig nebeneinander und häusen sich auseinander. Kein Wind, kein Wasserstrom rückt sie von der Stelle. Das Meerwasser kann Stosse an sie herandringen, durch die sie wieder aufgelöst werden, der Druck überlagernder Niederschläge kann die tieserliegenden verändern; aber im allgemeinen steht ihr stetiges, stilles Wachsen in schrossem Gegensaße zu der Unruhe, der alles ausgesetzt ist, was an der Erdobersläche über das Wasser hinausragt. Diese Niederschläge können infolgedessen von einer Feinheit des Kornes, einer Gleichmäßigkeit der Zusammensehung über weite Strecken hin und einer Regelmäßigkeit der Schichtung sein, wie nichts anderes auf der Erde.

Die Quellen dieser Absätze auf dem Meeresboden liegen teils im Tier= und Pflanzenleben bes Meeres felbst, teils in ben burch Flüsse und Brandung dem Lande entrissenen Stoffen, teils in den durch Bulkanausbrüche in das Meer geschleuberten Stoffen. Endlich kommen dazu kleine Studchen von Gijen und anderen Metallen, die als Meteore aus dem Weltraume der Erde zuflogen und in der Schlammumhüllung am Meeresboden unzerfett geblieben find (vgl. Bb. I, S. 73, und Abbildung, S. 75). Fassen wir zuerst bie durch Flüsse und Meereswellen dem Lande entrissenen, also terrigenen Stoffe ins Auge, so mussen wir uns an die Eigenschaft bes Salzwassers exinnern, schwebende feste Stosse rasch niederzuschlagen. Man vergleiche das Bb. I. 3. 397 hierüber Gefagte. Es werben also feste Stoffe in die vom Lande entfernteren Meeredgebiete nur in geringerer Menge gelangen können. Früher glaubte man, den Meeresboden bedeckten Schlamm und Sand überall — Nates hat sich allerdings schon 1831 gegen diese Annahme ausgesprochen —, jett wissen wir, daß solche Niederschläge nur einen Saum von nicht sehr großer Breite um die Länder herum bilden und infolgedessen auch nicht sehr tief gehen. Die Breite dieses Saumes kann man baraus ermessen, baß vor ber Mündung des größten Stromes ber Erbe, bes Amazonas, ber Schlamm Sübamerikas ichon in 300 km Entjernung unmerklich wird. Wenn nun Gümbel feine Thonflöckhen und thonig-erdige, schüppchenförmige Abschlämmteilchen auch in den landsernsten Tieffeethonen von der Gazelle-Expedition fand, weshalb er die von Murray ausgesprochene Annahme einer Entstehung dieser Thone durch Zersettung vulkanischer Gesteine ablehnt und terrigenen Ursprung in Anspruch nimmt, so muß man dabei an den Staub, den Winde vom Lande hertragen, und an den Transport großer und fleinster Erd= und Steinmassen burch Eisberge benken. Wenn in ben Sübmeeren die terrigenen Abfätze von den antarktischen Gebieten an bis etwa 40° fübl. Breite äquatorwärts unbedingt vorherrschen, ist nur Eisfracht anzunehmen. Brachte boch die deutsche Tiesses-Expedition

von 1899 unter 63° 17' sübl. Breite Grundmoränenschutt aus Gneis, Granit, Schiefern und einen geschrammten Sandsteinblock zu Tage; übrigens hatte schon der "Challenger" vor der antarktischen Sissichranke den blauen und grünen Thou nachgewiesen, der auch sonst die Länder als Ergebnis der Zerreibung ihrer Gesteine umsäumt.

Die vom Lande stammenden Ablagerungen liegen ihrer Natur nach meist weniger tief als die im Meere felbst gebildeten; baher können wir auch die Ablagerungen auf dem Meeres= boben nach ihrer Tiefenlage unterscheiden in Tieffee-Ablagerungen unter 200 m. Flachfee-Ablagerungen zwischen Niederwassermarke und 200 m und Strandablagerungen. Die beiden letteren stimmen im allgemeinen überein in ihrer festländischen herkunft und bestehen baber beibe wesentlich aus Sand, Grand und Schlick. Sie nehmen etwa ben vierten Teil alles Meeresbodens ein. Ihnen stehen gegenüber bie pelagischen Ablagerungen, die ihrem Wefen nach ben größten Teil bes Tieffeebobens, etwa brei Bierteile, bebeden. Gin enges und feichtes Meer wie die Nordsee ist wesentlich von terrigenen Absätzen bedeckt. Keiner Ries, Lehm, blauer Schlamm, Sand, Schlick, Steine kehren hier auf den Karten überall wieder. Bei den gahlreichen Übergängen von einer Bodengattung in die andere empfiehlt es sich (nach Thoulet), ben Sandboden, der bis zu 10 Prozent Thon hat, einfach Sandboden, folchen mit 30 Prozent schlickigen Sand, solchen mit bis zu 60 Prozent sandigen Schlick und mit mehr als 60 Prozent Thon Thonboden zu nennen. In der füdlichen Oftsee scheinen ganze Moränen auf dem Meeredgrunde zu liegen. Ortofundige Schiffer brauchen nur zu loten und die Grundprobe zu untersuchen, um genau zu wissen, wo in der Nord- oder Ostsee sie sich befinden, benn die Kischereikarten geben die Vodenbeschaffenheit so genau an wie eine agronomische Karte.

Natürlich muß bieser Schlamm Beränberungen erfahren, die bas Meerwasser selbst und bas organische Leben im Meere ihm zufügen. Der Schlick ber feinen Abfate an unseren Küsten und besonders an den Mündungen unserer Ströme sett sich allerdings zum größten Teile aus bem Schlamm zusammen, ben bas fließende Waffer aus bem Binnenlande bringt; in geringerem Maße nehmen aber auch ber feine, von ber Brandung aufgewühlte Meeressand, von anderen Rüften hergeschwemmte Schlammteilchen und organische Reste, besonders Diatomeen, teil, beren Volumen Chrenberg in manchem Schlick von ber Nordseekuste auf 1/20 schätzte. fommen die humusfäuren ber von allen Seiten hereinmunbenden Moorgewässer, die fich mit gelösten Salzen verbinden und zum Teil Niederschläge bilden. Diese Massen werden von Branbung, Gezeiten und Strömungen ergriffen und lange umhergetrieben, ehe sie zum Absat gelangen, wo fie bann ben blauen Thon bilben, ber überall erscheint, wo man ben Ginfluffen von Festländern oder Inseln näherkommt. Bon dem roten Thone der entfernteren und tieferen Regionen bes Meeresbodens sondert ihn der Gehalt an Schuttmaterial, besonders an Quara. und ber größere Reichtum an organischen Stoffen. Un ber Oberfläche ist er unter bem Ginflusse bes Seewassers rötlich, in tieferen Schichten gabe und grau. Auch vulfanische Länder liefern einen ähnlichen Thon; so sind die hawaischen Anseln von einem mehr als 300 km breiten Saume blauen Thones umgeben. Wo bie Fluffe oderartigen Schlamm führen, wie im östlichen Sübamerika, in Afrika, in Vorderindien, da nimmt auch der terrigene Tieffeefchlamm eine rötliche Farbe an.

## Organische Meeresnieberfcläge.

Daß die geringe Menge von Kalksalzen im Meerwasser die Niederschläge liefert, die einen so großen Teil des Meeresbodens bedecken, ist in der Fähigkeit zahlloser Organismen, besonders

ber Tiere, begründet, Ralt als tohlenfaures und phosphorfaures Salz in fester Form auszuscheiben. Es wird ja auch kohlenfaurer Kalk fertig burch bie Fluffe ins Meer geführt (f. Bb. I, S. 534 u. 561); aber gerade für die Niederschlagsbildung ist ein großer Unterschied zwischen dem Berhalten des von den Müssen ins Meer geführten gelösten, kohlensauren Kalkes und den organischen Schalen und Steletten aus tohlenfaurem Ralt. Jener fällt gelöst ber Zersetzung ohne weiteres anheim, während dieser von unlöslichem Chitingewebe eingehüllt oder durch= sett oder mit anderen Kalksalzen verbunden ist, die ihn widerstandsfähiger machen. Biel wich= tiger für den Kalkbedarf des ozeanischen Tierlebens als der zugeführte kohlensaure Kalk ist der Gips, der 3 bis 4 Prozent der festen Bestandteile des Meerwassers ausmacht, denn einen großen Teil bes kohlensauren Kalkes, ben das organische Leben im Meere verbraucht und ausscheibet. erzeugt erst die organische Zersehung, die durch ammoniakalische Ausscheidungen den Gips in Schwefelkalk verwandelt und baraus kohlensauren oder doppelkkohlensauren Ralk bilbet; aus Schwefelmafferstoff entsteht schweflige Säure, und biefe bilbet wieder Gips, wodurch Rohlenfäure frei und Kalk ausgefällt wird. Daß Kalkabfate im Meere auch ohne bie unmittelbare Wirkung bes organischen Lebens entstehen, geht aus ber Natur mancher Ablagerungen hervor. Auf bem Boden bes Mittelmeeres bilden sich Steinfrusten aus ausgefälltem fohlensauren Ralt, kiefelfaurer Thonerbe und freier Riefelfäure; sie haben eine glatte, graue Oberfläche, Anneliden begünstigen die Abscheidung von Eisenoryd darauf, und außerdem lagert sich auch Braunstein auf ihnen ab. Auch in den Aufbau der Korallenriffe geht kohlenfaurer Kalk ein, der amorph aus dem Meerwasser ausfällt.

Ganz eigentümlich sind die chemischen und biologischen Berhältnisse am Boden des Schwarzen Meeres. Im Mittelmeer haben wir überall, wie in anderen Meeren, Sauerstoss und Lebensthätigkeit. Im Marmarameer sind Zeugnisse des Lebens reichlich in 1400 m, im Schwarzen Meer dagegen ist von 350 m an statt des Sauerstosse Schweselwasserstoss und insolgedessen vollständiger Mangel des Lebens. Die untersinkenden Leichen vermodern langsam, ohne einer Tiefensama zur Nahrung zu dienen. Das Lot hat vom Boden Reste von Tieren herausgebracht, die heute im Bontus ausgestorben sind, während sie im Kaspischen See weiterleben. Die Zersetzung, b. h. Oxydation der zu Boden sinkenden Lebensreste kann in der Tiese nicht anders als mit Hilse des Sauerstosse der Meeressalze statssinden, wobei sich Schweselmetalle bilden müssen; diese aber werden durch die aus der Oxydation des Kohlenstosses hervorgehende Kohlensaure zu kohlensauren Salzen oxydiert, wobei Schweselwasserstoss frei wird. Starke Bertusalzirkulation würde diesen Prozes hemmen, da sie Sauerstoss zusühren würde. Es ist aber fraglich, ob sie im Schwarzen Meer etwa durch die tiesen Süswasserschichten gehemmt wird, welche die zahlreichen einmündenden Flüsse auf seiner Obersläche ausbreiten.

Es gibt keine Tierklasse, die nicht Beiträge lieferte zu den Kalk- und Kieselniederschlägen des Meeresbodens, doch überwiegen niedere Organismen, wie Rhizopoden, Radiolarien, Schwämme, einige Gruppen der Korallentiere und Weichtiere, alle anderen. Die Zusammensehung des Tiefseedodens hängt von der Verbreitung dieser Tiere ab. Da nun deren Zahl mit der Temperatur der Meeresobersläche schwankt, hat diese letztere einen unmittelbaren Einfluß auf die Zusammenssehung jener Absäte. Die kalten Oberslächenwasser der antarktischen und südlichen Ozeane sind reich an Diatomeen, deswegen sind deren Rieselschalen dort auch am Meeresgrund besonders häusig, während umgekehrt in den Tropen die Rhizopoden an der Obersläche und am Boden überwiegen. Neben der kalkaussondernden Thätigkeit vieler Tiere kommt im seichten Meer die der Kalkalgen stark in Betracht. Kalkalgen überziehen felsige Ufer mit dicken Krusten, und große Lager von kohlensaurem Kalk in seiner Zerteilung, die sie gebildet haben, sindet man in 10—70 m Tiese. Besonders wirksam sind die Lithotammien. Im Tiessedoden sind Kalkalgen dagegen nicht stark vertreten.

Indem die nach der Tiefe zunehmende Kohlensäure die Wiederauflösung der kohlensauren Salze begünstigt, nehmen diese von einer bestimmten Tiese an ab. Nach einem Experiment von Thoulet sanken seine Globigerinenschalen von 0,012 mm Korngröße 7 mm in der Sekunde, das sind 1850 m in 73 Stunden; sie brauchen also mehrere Tage, um eine mäßige Tiese zu erreichen. In einem Meeresabschnitt von 3 qkm und 200 m Tiese sind unter den Tropen über 15,000 kg kohlensaurer Kalk in Form von Schalen und Skeletten von Meereselebewesen suspendiert, die langsam zu Boden sallen und bis zu 4800 m Tiese 75 bis 90 Prozent des Tiesesschlammes zusammensehen. In 6000 m Tiese kommen sie nur noch spurenweise in den Tiesesschlammes zusammensehen. In 6000 m Tiese kommen sie nur noch spurenweise in den Tieseschlammensehen vor. Schon an den Hängen eines isoliert liegenden Hochseevulkans sehlen zartere Foraminiserenschalen von 2000 m an, und von 6000 m an abwärts herrscht auch hier unbedingt der

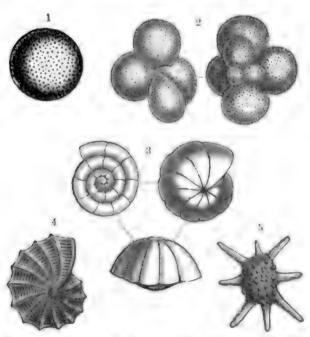

Berichiebene Foraminiseren, stark vergrößert: 1) Orbulina, 2) Globigerina, 3) Rotalia, 4) Polystomelia, 5) Calcarina. Rach Neumanr, "Erbgeschichte".

rötliche Tieffeethon, wobei bas Wasser reich an gelöstem Kalk und, burch Berwesung ber Organismen, auch an Sulfiten und Sulfaten ist, welche die Auflösung noch weiter begünftigen.

Nach ben Schalen ber Tiere ober Bflangen. bie fiberwiegenden Unteil an der Zusammensetzung bes Schlammes nehmen, unterscheibet man Schlamm. arten von verschiedener Zusammensehung und Berbreitung. Globigerinenschlamm besteht hauptfächlich aus Globigerinen (f. die nebenstehende Abbilbung), so daß der schon seit der Challenger-Expebition eingebürgerte Name beibehalten werden fann. Die verschiedenen Urten ber Rhizopobengattung Globigerina finden sich an und unter der Meeresoberfläche aller Zonen, sind aber in Arten und Individuen zahlreicher und zugleich größer in den wärmeren und salzreicheren Gemässern der Tropen, mahrend in den Bolarmeeren nur noch zwei verzwergte Arten portommen. John Murray glaubt, daß die Gattung Globigerina mit ihren 8-9 pelagischen Arten überhaupt bas verbreiteiste Geschlecht lebender Befen barftelle, und bag ihre Refte ben größeren Teil ber

marinen Niederschläge bilden, die gegenwärtig entstehen. Globigerinenschlamm enthält von 30 bis über 80 Brozent tohlenfauren Ralt. - Der Bteropobenichlamm umichließt haubifächlich bie Gehäufe und Schalen pelagischer Mollusten, bor allem Pteropoden, bann heteropoden und Gaftropoden und enthält 70-90 Prozent tohlenfauren Rall. In großen Tiefen findet fich diefer Schlanin nicht, in 1000-2000 m ift er bagegen in der tropischen Zone und weit vom Lande entfernt oft ungemein reich vertreten. Bon größeren Tiefen halt ihn wohl die zersethende Birlung des Meerwassers auf die ungemein bilinnen, garten Schalen fern. Dagegen tritt diefer Schlamm auf, wo man fich von ben tieferen Stellen bes Dzeans den Abhängen bes Landes oder der Jusen nahert (f. die Karte, G. 221). Der Pteropodenichlamm ift nur fparlich verbreitet und bis jest nur im Atlantischen Dzean nachgewiesen. - Der aus Riefelfäure bestehende Rabiolarienschlamm geht aus dem Globigerinenschlamm mit zunehmender Tiefe an manchen Stellen hervor, wo sonst der "rote Schlamm" fich aus jenem herausbildet, und ist am häufigsten in 4000 - 8000 m. Ebendeswegen ist manchmal die Entscheidung schwer, ob eine Ablagerung mehr als Radiolarien- ober als roter Schlamm zu gelten habe. Man hat fich indeffen geeinigt, einen Absah mit 25 und mehr Prozent biefer Riefelpanger als Rabiolarienschlamm zu bezeichnen. Es ift möglich, bag bie größere ober geringere Menge ber Rabiolarien mit dem Salzgehalt zusammenhängt, bas geringerer Salzgehalt fie begunftigt, aber ebenso ficher ift es, bag bas Meerwasser auch auf diese Riefelgerufte und spanger auflofend wirtt. Rabiolarienschlamm tann nur Spuren von Kall, bei Anwesenheit von zahlreichen Foraminiseren aber auch 15 - 20 Prozent besselben enthalten. Dan kennt

Natur. Besonders sind die weitverbreiteten alten Thone und Thonschiefer solchen Ursprungs. Dagegen sind rote Thone, die heute in so ungeheurer Ausdehnung niedergeschlagen werden, in den alten Gesteinen selten. Wohl aber sinden wir bereits Kalksteine, die aus Nhizopoden vorwiegend bestehen; es sind größere Formen als die Globigerinen von heute, die den Fusulinenstalt in der Steinkohlensormation bilden, und noch größer sind die Rhizopoden des Nummulitenstalkes der Kreide. Dagegen ist die weiße Kreide derselben Formation dem Globigerinenschlamm der heutigen Tiesse gleichzusesen.

### A. Die Erwärmung des Meeres und die Meeresströmungen.

Inhalt: Die Erwärmung des Meeres. — Die Bärme in den Meerestiefen. — Die Bewegungen im Meere. — Die großen ozeanischen Strömungen. — Übersicht der Meeresströmungen. — Die Entstehung der Meeresströmungen. — Die Meeresströmungen als Ausgleichsmechanismus. — Transport der Meeresströmungen.

#### Die Erwärmung bes Meeres.

Die Wärme bes Meeres hängt zunächst von ber unmittelbaren Bestrahlung burch die Sonne ab. Deren Wärmestrahlen bringen 100 m unter die Obersläche, soweit sie nicht zurückgeworsen werden. Da die Luft außerdem unmittelbar über dem Meere stärfer mit Feuchtigkeit gesättigt ist, absordiert dort ihr Wasserdampf stark die dunkeln Wärmestrahlen. Die Wärmesleitung des Wassers ist unbedeutend; die innere Fortleitung der Wärme von einem Wassersteilchen zum anderen erreicht nur den Betrag 9, wenn sie beim Quecksüber 106 beträgt. Kochsfalzsösungen leiten unmerklich besser als reines Wasser. Durch diese Fortleitung eingestrahlter Wärme, die in Seen höchstens einige Meter in einem ganzen Sommer erreicht, pflanzt sich im Meere die Sonnenwärme dis 200 m Tiefe fort. Da die Temperatur der Luft im allgemeinen wenig verschieden von der des Wassers ist, über dem sie lagert, so trägt sie wenig zur Erwärmung des Weeres bei. Indessen gibt es immer Zeiten, in denen die Lufttemperatur hoch über der Temperatur der Meeresssäche steht.

Als größte Wirkung der Bestrahlung und dieser Wärmeabgabe finden wir an der Meeresoberstäche Temperaturen von 32° im Golf von Mexiso, von 33—35° im Noten Meer, im Persischen und im Kalisornischen Meerbusen. Das ist wenig im Vergleich mit der Erwärmung trockenen Wüstenbodens die über das Doppelte. Temperaturen von 25° im südöstlichen Mittelmeer, von 22,5° in der Kieler Pucht, von 18° in der Nordsee zeigen die Abstusung mit der Zunahme der geographischen Breite. Die niederste Temperatur geht dis —2,5°, entsprechend der tiesen Lage des Gestrierpunktes des Meerwassers, herab. Murran verzeichnet als tiesste Meerestemperatur aus englischen Schisstagebüchern —3,3° im Nordatlantischen Ozean östlich von Neuschottland, die höchste im offenen Ozean in mehreren tropischen Teilen des Stillen Ozeans mit 32,2°, die höchste im Ende des pacisischen Golses mit 35° 6′, das wäre also eine größte Schwankung von 38,9°; aber die niedrigste Temperatur von — 3,3° muß, wenn sie überhaupt richtig beobachtet ist, als eine seltene, durch überkühlung des Wassers hervorgerusene Ausnahme betrachtet werden. Die mittlere Wärme der ganzen Meeresobersläche ist von Murran auf 17 bis 18° geschätzt worden.

Es besteht Unklarheit über die Anwendung der Ausdrucke warm und talt für die Temperatur der Meeresoberstäche und der Meeresströmungen. Wenn man von einer warmen Meeresströmung bei Spisbergen und von einer kalten an der Kuste von Bern spricht, versteht man offenbar "warm" und "kalt" im Berhältnis zum Klima und Meer der Umgebung. Es ist aber ohne Zweisel wünschenswert,

sich eine genauere Borstellung bilden zu können, und dazu gibt es kein besseres und einfacheres Mittel, als die wirkliche Temperatur einer Meereöstelle mit der zu vergleichen, die ihr nach den Gesehen der Wärmeberbreitung zukommt; daraus nuß sich das ergeben, was Dove die "thermische Jsanomalie" genannt hat, nämlich die Gebiete, die abnorm warm oder kalt sind. Es stellt sich dabei heraus, daß die Gebiete des Golsstromes, des Kuroschiwo, des Brasilstromes, des Mosambils und Agulhasstromes und der ostaustralischen Strönung große Regionen von abnormer Wärme sind, ebenso die beiden Atlantischen Mittelsmeere, die Nordbuchten des Indischen Ozeans und der Südwesten des Australasiatischen Mittelmeeres. Ihnen stehen kleinere, abnorm kalte Gebiete an der Westküste Südamerikas und Südafrikas und an den Ditküsten Nordassens und Nordamerikas gegenüber, die dort vorwiegend südpolaren Strömungen, hier mehr dem Austriebswasser zu danken sind.

Die Verteilung der Wärme an der Meeresoberfläche barzustellen, wird Aufgabe des klimatologischen Abschnittes sein; ist sie boch, bei der Ausdehnung des Meeres, der wich: tigste Teil ber Verbreitung der Wärme über die Erdoberfläche überhaupt. Doch nehmen wir die zum Verständnis ber Zustände und Bewegungen bes Meeres notwendigen Thatsachen schon hier in Anspruch und heben als die wichtigste die Geringfügigkeit des Unterschiedes zwischen Luft- und Wasserwärme zunächst hervor. Die innige Berührung zwischen ber Luft und der Meeresoberfläche, noch gesteigert burch bie Bewegungen beiber, und bie überragende Wärmekapazität des Wassers machen es begreiflich, daß im allgemeinen die Luft nur wenig ober gar nicht wärmer ist als bas barunter lagernbe Wasser. Der mittlere Wärmeunterschied zwischen Luft und Meeresoberfläche steigt vom Aquator polwärts von 0,2° unter bem Aquator bis 0,9° in 60°, wobei ber Wärmeüberschuß immer auf ber Seite des Wassers bleibt. Köppen hat nach= gewiesen, daß über warmen Strömungen die Lufttemperatur im Winter 2—3° unter die des Meeres finkt und im Sommer ihr sehr nahe kommt, und daß über kalten Strömungen die Lufttemperatur einen größeren Teil bes Jahres über ber bes Wassers steht. Indem Köppen vier warme und vier kalte Strömungen verglich, fand er bei jenen einen burchschnittlichen Temperaturüberschuß für bas Wasser von 1,3°, bei biesen für die Luft von 0,1°.

In der füdlichen Ostsee ist das Wasser an der Oberstäcke in den 7 Monaten August dis Februar wärmer als die Luft, in der südlichen Nordsee dauert dieses Verhältnis 8 Monate, da noch der März dazusommt. Der Unterschied ist dort im August am größten, er erreicht 3,7° bei Warnemünde (in demselben Monat 3,8° bei Helgoland), nach Norden zu rückt er in den Winter und Frühling vor; er beträgt in Kopenhagen 1,7° im Januar, in Reval 6,1° in demselben Monat. Die starte Junahme des kontinentalen Klimacharakters nach Osten und Korden zu läst eine noch beträchtlichere Disserenz in den nördlichen Teilen der Ostsee erwarten.

Die Wärmeschwankungen sind im Meere geringer als in der Lust. Je größer sie werden, desto größer wird daher in allen Zonen auch der Unterschied zwischen der Erwärmung des Meeres und des Landes, und ebenso wachsen auch die Unterschiede der Jahreszeiten auf dem Lande rascher als auf dem Meer. Auf hoher See ist die Wärmeverteilung an der Obersstäche innerhalb eines Tages sehr gleichmäßig. Bei Tag bindet die Verdunstung Wärme, und bei Nacht sinkt abgesühltes schweres Wasser in die Tiese, während leichteres wärmeres aussteigt. Buchanan hat im nordatlantischen Passatzebiet 0,7° als mittleren Unterschied der höchsten und niedersten Temperaturen bei Tag und Nacht gesunden, während der Unterschied in den tropischen Gebieten 0,9°, in der gemäßigten Zone 0,3—0,4° erreicht. Die niedrigsten Temperaturen treten um Sonnenausgang, die höchsten in den ersten Nachmittagsstunden aus. Sobald das Wasser seicht wird, ändern sich auch diese Verhältnisse, denn dann erwärmt die Sonne die dünne Wasserschicht dis zum Boden und die nächtliche Ausstrahlung wirkt start absühlend. Der sonnenbestrahlte Boden ist daher in seichten Meeren viel wärmer als das darüber stehende Wasser. In der Osise kann in 1 m Tiese der Schlamm 7°, das Wasser barüber o dis 4°

messen. Im allgemeinen ist die Temperatur der Meeresoberfläche im Sommer geringer und im Winter höher als über dem Lande. Auch bewirkt die sommerliche Erwärmung, daß der Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und Tiese des Meeres im Sommer wächst. Das seichte Usowsche Meer ist im Juli mit 26° an der Oberfläche und 23,5° am Boden einer der wärmsten Meeresteile der Erde.

Dall hat auf abnorm hohe Temperaturen bes Ochotstifchen und bes Beringsmeeres bis gu 15 m Tiefe hingewiesen, die unter bem Ginfluß der langen Tage und des heißen Bolarsommers durch unmittelbare Erwärmung der Oberfläche und des Bodens des Meeres entstehen. Aus Buchten, Sunden und anderen flachen Stellen in lältere Meeresteile verfett, ubt foldes Baffer bort benfelben Ginfluß wie das Wasser warmer Strömungen, und wenn auch seine Masse gering, ist boch seine Wirkung darum nicht zu unterschätzen, weil sie in der Regel in die Zeit der gröften allgemeinen Erwärmung dieser Regionen fällt. — Die Nähe größerer Eismassen lündigt fich immer durch niedriger werdende Wassertemperaturen an, und zwar, da das falte Wajfer durch Wind als Oberflächendrift weggeführt wird, besonders auf der Leefeite des Eises. Richt felten bewirken Treibeismaffen eine fühlere Waffertemperatur in niedrigeren Breiten, während polwärts von ihnen wärmeres liegt: also eine Umfehr ber normalen Berteilung. Innerhalb einer Stunde tann bas Thermometer in ber Luft von 3-4° auf 0° und im Baffer auf 1° finten und schwantt vielleicht bald darauf um den Gefrierpuntt in dem an Eisbloden reichen Basser am Rand größerer Eisfelder. John Rog beobachtete auf seiner Ausfahrt zur zweiten Entdedungsreise 1829 am 11. Juli mittags 6° in Luft und Wasser, und als abends um 10 Uhr das Thermometer auf 3,3° gefallen war, schloß er, daß Eis nahe sei. Am 13. Juli sah man den ersten Eisberg vor sich. Bei fehr warmer Luft und in Gebieten mit warmen Strömungen, 3. B. an der Bestseite von Spigbergen, tann es vorkommen, daß das Thermometer 12° in der Luft zeigt und man im Wasser von mehreren Graden über dem Rullpunkte bis an das Eis herankommt. In solchen Fällen verliert das Thermometer seine Bedeutung als Warner vor Eisgefahren; aber das sind Ausnahmen.

Die Temperatur des Regens ist in den Tropen nur 3—4° geringer als die des Oberflächenwassers des Meeres, die deshalb auch durchschnittlich durch Niederschlag nur um 0,7° sinkt.

Die jährlichen Temperaturichwankungen an der Meeresoberstäche find im allaemeinen gering in den Agutorialgebieten, nehmen polwärts auf beiben Halbkugeln zu bis 35 ober 40° und gehen von da an langfam zurück, wobei die Unterschiede im allgemeinen stärker auf der nördlichen als auf der füblichen Halbkugel, und besonders wieder stärker im nördlichen Stillen als im nördlichen Atlantischen Dzean hervortreten. Klarheit ber Luft und geringe Windstärke begunftigen sie, wogegen Wolkenreichtum, ftarke Winde, ausgiebige Niederschlage ausgleichend wirken. So kommt es, daß wir in den Meeren der Kalmenregionen überall Gebiete finden, wo die Temperatur der Wasserobersläche noch nicht um 1° schwankt. Aber auch in ben gemäßigten Zonen finden wir in ftürmischen, niederschlagsreichen Gebieten Schwanfungen um 2° am Kap Hoorn, um 4-5° im Norbatlantischen Meer, um 8° in demselben zwischen 35 und 40° nördl. Breite. Nebenmeere und Randmeere zeigen Schwankungen von mehr als 100 burch ben Ginfluß ber umgebenben Festlänber. Die größte Warme bes Inbischen Queans liegt im Noten Meere bei Massaua, mährend auf dem offenen Indischen Quean Winde und Strömungen abfühlend wirfen. Die größten Abstände treten aber an den Grenzen warmer und falter Strömungen auf, die jahreszeitliche Berschiebungen erfahren, und bort, wo bem Ginfluß eines kalten Festlandes ein mächtiger Strom warmen Wassers gegenüberliegt, wie im Gelben Meer und füblich von Neufunbland. Unter folden Umständen kommen im nordwestlichen Atlantischen und Stillen Dzean in Nachbarräumen Temperaturen vor, die um 290 auseinanderliegen.

Von den Strömungen wird warmes und kaltes Wasser an der Meeresoberfläche transportiert, und durch Austried kühlt sich die Meeresoberfläche in den warmen Zonen ab, während

sie sich in den kalten baburch erwärmt. Dies bewirkt eine wohlthätige Ausgleichung ber Wärmeverteilung im großen, aber im einzelnen werben gerabe baburd beträchtliche Unterschiede geschaffen. Die warmen Strömungen umschließen Inseln kalten Wassers und umgekehrt. Co fommt warmes Golfftromwaffer inselförmig nördlich vom geschlossenen Gebiete bes Golf: stromes vor, ebenso gibt es kalte "Basserinseln" in den Aquatorialströmen bes Atlantischen und Stillen Dzeans. Sie mögen mit Ergänzungsströmungen zusammenhängen, die Tiefenwasser zum Erjat bes an der Oberfläche abströmenden heraufsteigen lassen. Rüstenwasser fühlt sich auch durch die oft heftigen Gezeitenströme ab, die, an einer Küste hinfließend, in Wirbeln bas kalte Wasser emporsteigen machen. Daß bie Strömungen in ber Rabe bes Landes sich zufammenbrängen, wo oft mehrere nebeneinander in verschiedenen Richtungen fließen, trägt dazu bei, daß die Temperatur der Meeresoberfläche auf der hohen See im allgemeinen gleichmäßiger ist als in der Nähe des Landes. Rückstrahlung vom Lande und warme Zuslüsse geben landnahen Meeresteilen eine Neigung zu höheren Temperaturen im Gegenfate zur Hochjee. Da aber die großen Strömungen ganze Meeresbreiten queren, tragen fie warmes Wasser auf Die eine Seite und lassen kaltes auf ber anderen aufsteigen. Daher ber Unterschied zwischen warmen Dit- und falten Westhälften im nördlichen Atlantischen und Stillen Dzean und zwischen kalten Oft- und warmen Westhälften in den Südteilen dieser Meere. Auch im südlichen Inbischen Dzean ist ber Often beträchtlich wärmer als ber Westen.

Es ist eine der wichtigsten Thatsachen in der Wärmeverteilung auf der Erde, daß wir in den großen Wassermassen des Meeres eine andere Wärmequelle als die Sonne nicht nachweisen können. Nur am Boden von Vinnenseen ist man Spuren von jener geheimnisvollen Wärmequelle begegnet, die alle bekannten Tiefen des festen Landes durchdringt (vgl. Bd. I, S. 111). Bereinzelte Bulkanausbrüche werden vom Meeresboden aus kleine Teile des Meeres erwärmen; daß man aber gerade in der Nähe der Kurilen eine große Kälte in geringer Tiefe antrist, 1,8° bei 18 m, was man sonst nur bei 1800 m sindet, spricht gegen andauernde Wärmeabgabe vulkanischer Herde. So ist also derzeit die einzige greisbare Wärmequelle des Meeres die Sonne, die durch ihre Strahlen, durch Leitung und außerdem durch das hinabsinken warmer und schwerer Wasserteilchen von der Oberkläche in die Tiefe wirkt.

Auch Organismen und Staublörnchen sinken, mit dem Wasser der Oberstäche getränkt, in die Tiese und nehmen die Temperatur der Oberstäche mit sich. Die einzelnen sind mikrostopisch liein, aber ihre Zahl beträgt Millionen, und so ist die Wirkung nicht zu unterschätzen, die sie besonders dort üben, wo die Gewichtsunterschiede des Oberstächen- und Tiesenwassers an sich keine starken vertikalen Vewegungen bedingen würden.

#### Die Barme in ben Meeresticfen.

Die Verteilung ber Wärme in der Tiefe der Meere zeigt als allgemeine Regel Abnahme von der Oberfläche bis zu niedrigen Temperaturen, die um geringe Veträge schwanken. Gehen wir von der Lustemperatur aus, so schwankt diese am meisten; auf der Meeresobersläche werden die Schwankungen geringer und nehmen von da nach der Tiese dis zu einer konstanten Temperatur ab. In den Tiesen des Atlantischen Ozeans sinden wir an den Grenzen des Nördslichen Sismeeres am Boden Temperaturen von 2,5—3°, weiter südlich im Nordatlantischen Ozean 2—2,5°; im Südatlantischen Ozean teilen sich dann die Temperaturgebiete so, daß wir auf der Ostseite Tiesentemperaturen von 2—2,4° bis über den südlichen Wendelreis hinaus sinden, während auf der Westseite schon unter dem Aquator die Tiesentemperaturen auf 0,9—0,5 sinken und zwischen den Falklandsinseln und Südamerika 0° erreichen. Die sehr niedrigen

orn III

Temperaturen von — 0,3 bis — 0,6° in rund 5000 m Tiefe sind vom "Challenger" im Osten ber La Plata-Mündung gemessen worden. Im Indischen Tean zeigt sich eine ähnliche Verteilung: Tiefentemperaturen von 1,5° und darüber im nördlichsten Teil, von 1° in dem großen Tiefbecken zwischen Indien und Australien, 0,7° südlich davon. Auch im Stillen Ozean ist der nördliche Teil in den Tiefen etwas wärmer als der südliche; wir tressen Temperaturen von 0,8 bis gegen 1° nördlich vom Aquator an, von 1,1—1,5° in den vereinzelten Tiesen zwischen Australien und Asien, das Tongaplateau hemmt das Vordringen des kalten Tiesenwassers gegen Fidschi zu, 2° sind in der Gegend des südlichen Wendekreises im insellosen östlichen Stillen Ozean nachgewiesen, dagegen 0,6° vor Südostaustralien und 0,7 vor der Südwestküste von Südamerika. Krümmel hat die mittlere Vodenwärme des ganzen Ozeans auf 2,6° geschätzt.

Die Bestimmung ber Tieffectemperaturen ist ihrer Natur nach eine verwickltere Aufgabe als die der Bärme der Erdoberstäche; es ist leine meteorologische, sondern eine geophysitalische Aufgabe, die genaue Tieffeemessungen und die Kenntnis des Berhaltens des Meerwassers bei verschiedenen Temperaturen vorausseyt. Den früheren Tieffeetemperaturmefjungen wurde ichon der elementare Fehler verhängnisvoll, daß die Thermometer in der Regel nicht gegen Zunahme des Drudes geschützt waren und darum zu hohe Temperaturen ergaben. Auf derartige Ergebnisse, besonders auf die von James Rog in der antarttischen Kampagne von 1840-43 gewonnenen, stützte fich dann die Theorie, daß die Temperatur in den Weeren vom Aquator an bis zum 55. oder 57. Parallel mit der Tiefe bis zu  $+\,4\,^{\circ}$  abnehme, baß bei jener Grenze bes 55. ober 57. Barallels die gange Bafferschicht gleichmäßig + 4° warm fei, daß aber jenfeits, b. h. polwärts, die Temperatur fogar mit der Tiefe zunehme. Man nahm, mit anderen Worten, eine Grundschicht von + 4° an, die vom Aquator und vom Bol langsam ansteige und bei jener fritischen Linie bes 55. und 57. Parallets ihre obere Grenze, b. h. die Meeresoberfläche, erreiche. Und doch lagen damals schon die erstaunlich treuen Beobachtungen von Lent vor, der nicht nur die Bärmeabnahme bis zu 2,2° in 1050 m Tiefe unter 7° nördl. Breite festgestellt, sonbern auch schon bemerkt hatte, daß die Bärme in äquatorialen Breiten rascher abnimmt als in gemäßigten. Ein werkwürdiges Beispiel von tot liegenden Bahrheiten! Aber freilich stüpte sich jene Unnahme auch auf die allverbreitete irrtümliche Meinung, daß bas Dichtigkeitsmaximum bes Seewaffers gleich bem bes Sugwaffers bei +4° liege. Man weiß aber nun längit, daß der Gefriervunkt des Meerwassers bei - 3,17° im ruhigen und - 2,55° im bewegten Zustande liegt. Und vor allem ist eine Temperaturverteilung in den füdhemisphärischen und äquatorialen Meeren nachgewiesen, welche jene anscheinend so einsache Theorie vollständig über den haufen wirft.

Für die Wärmeabnahme mit der Tiefe gilt in den Meeren der warmen und gemäßigten Zonen die Negel, daß die Wärme von der Meeresoderstäche nach der Tiefe zu beständig abnimmt, ansangs schnell, später langsam. Dabei zeigt sich ein großer Unterschied zwischen den oberen und unteren Schichten. In den äquatorialen Teilen des Atlantischen und Stillen Ozeans nimmt von der Oberstäche dis 200 m Tiefe die Wärme um 6—8° ab, in den nächsten 300 m um etwa 10°, so daß wir in 500 m bereits einer Temperatur begegnen, die 18° niedriger ist als an der Oberstäche. In 40° nördl. Breite ist die Abnahme in den ersten 500 m nur halb so groß und wird weiter polwärts noch langsamer. Dabei ist aber die Abnahme immer ziemslich regelmäßig dis zu etwa 1000 m Tiefe. Über wenn wir in dieser Tiese die Temperatur von 5—3° überschritten haben, wird die Abnahme unmerklich dis zum Boden, wo wir die vorhin angegebenen niederen Temperaturen sinden. Es herrscht also im größten Teil der tiesen offenen Weere eine geringe Wärme, und die Schäßung, welche die Wärme des gesamten Meeres nicht über 4° annimmt, dürste kaum zu niedrig sein.

In manchen Meeresteilen ist die Abnahme der Wärme nicht ganz so regelmäßig. Besonbers in halb geschlossenen Meeresteilen und in den Eismeeren gibt es Abweichungen. In ihnen zeigt die Temperaturverteilung nach der Tiefe drei Typen: regelmäßige Abnahme bis zum Boden in halb abgeschlossenen Becken von geringer Tiefe; regelmäßige Abnahme bis zu einer

See 1

gewissen Tiefe, bann Stehenbleiben ber Temperatur bei einem bestimmten Grad in halb abgesichlossenen Becken von beträchtlicher Tiefe; unregelmäßige Abnahme mit Zunahme in zwischenliegenden Schichten in offenen Meeren, die dem Einsluß starker Strömungen ausgesetzt sind, und besonders in den Eismeeren. In seichten Meeren, wie in der Nordsee und westlichen Ditsee, kann es vorkommen, daß das Wasser in seiner ganzen Tiefe gleich warm ist. Die seichtere westliche Ditsee kann im Winter dis auf den Grund dis zum Dichtigkeitsmaximum ihres Wassers abgekühlt sein, die östliche bleibt immer wärmer. In der Karischen See kühlt das von Osten hereingetriedene Eismeerwasser, dem das Packeis den Ausgang durch die Karische Pforte erschwert, die ganze Wassermasse dis zum Boden auf  $-2,4^{\circ}$  ab. Wohl zeigen auch die Becken der Ostsee eine beständigere Wärmeverteilung als die offeneren Strecken, aber sie sind nicht tief genug, um Wasserteile so abzuschließen, wie die Becken der Mittelmeere.

In halb abgeschlossenen Meeresbecken, beren Erwärmung nicht burch Strömungen gestört wird, schichtet sich bas Wasser nach seinem Anteil an ber Sonnenwärme und seiner Dichtigfeit, und es bilden sich ähnliche Verhältnisse wie in den Vinnenseen: schweres Wasser sinkt in die Tiefe, leichtes Waffer steigt bafür an die Oberfläche. Dabei waltet aber zwischen ben Gußwasserseen und dem Meer ber fehr große Unterschied, daß in jenen das Wasser nur durch Abfühlung schwerer wird und sinkt, hier aber auch durch Erwärmung und Verdunstung. Des= wegen finden wir in den Seen regelmäßig bis zu 4° faltes Wasser in den Tiefen, im Meere jehr oft warmes. Aber wo ber Salzgehalt an der Oberfläche geringen Schwankungen unterliegt, finkt das Wasser infolge ber Abkühlung in die Tiefe, und man findet dort in den tiefen, wohlumrandeten Beden (f. die Rarte, G. 228) die Mintertemperatur des Waffers an ber Oberfläche. So mißt man im süblichen Ugäischen Meer 14°, im nörblichen 13°. Inbem bas salzreichere Wasser in die Tiefe sinkt, finden wir schon in der salzarmen Oftsee die niedrigsten Temperaturen von 0,5—2,7° bei burchschnittlich 55 m und von da abwärts 3,5—4° bis zum Boden. Oft ist ber Unterschied noch größer, und wir sehen ausgesprochene "Sprungschichten", wie in ben Lanbseen, die mit Unterschieden von mehreren Graden hart übereinander liegen; so zeigte bie Ostsee nordöstlich von Bornholm 14° bei 18 m, und gleich barauf 8° bei 20 m Tiefe.

Ganz eigentümlich find die Verhältnisse in Meeresteilen, die tief, aber so abgeschlossen find, baß sie nur an ber Oberfläche mit anderen Meeresteilen zusammenhängen. Im eurasischen Mittelmeer nimmt die Temperatur nur bis zu etwa 100 m merklich ab; da erreicht sie 13°, und bei diefer Wärme bleibt nun das Mittelmeer in allen seinen Tiefen. Die niedrigsten Tem= peraturen find 12,7 und 12,8°, die man zwischen 900 und 1260 m im Agäischen Meer gemessen hat. Da haben wir also bie große Erscheinung einer gewaltigen Wassermasse, bie bis über 4000 m hinab bei einer verhältnismäßig hohen Temperatur verharrt. Das ist nur möglich, weil wegen ber geringen Tiefe ber Straße von Gibraltar nur Atlantisches Wasser von ben oberen 400 m ins Mittelmeer gelangt. Das kalte Tiefenwasser ift ausgeschlossen. Ahnlich verhält sich die Sulufee, die ebenfalls bis 400 m unter bem Meeresspiegel von hohen Wällen umrandet ist; sie hat eine echt mittelmeerische Wärmeverteilung: die Wärme finkt von der Oberfläche bis 730 m Tiefe und bleibt von hier bis 4600 m auf 10,5° stehen. So bleibt sie im Beden von Mentawei von 900 m an bei 5,90 stehen, die man noch bei 1670 m gemessen hat, während außerhalb bei 1700 m Tiefe die Wärme schon auf 3° gesunken ist. Die tiefste Temperatur im Schwarzen Meer wird in 55 m Tiefe gefunden, von da an Zunahme bis zum Grund. Die jähr= liche Schwankung bürfte fich hier bis 90 m erstrecken, im westlichen Mittelmeer aber bis 350 m. Der Unterschied liegt in ber Zunahme ber Dichte bes Wassers im Schwarzen Meere mit ber Tiefe.



Bobentemperaturen von 3—4°. Auch im Süblichen Gismeer haben bie allerdings wenig ausgebehnten Forschungen bes Challenger eine Schicht kalten Wassers zwischen zwei warmen ergeben.

Buchanan zog zur Erklärung die schmelzenden Eisberge heran, die einige hundert Meter in die Tiefe reichen, wo sie kaltes Basser abgeben. Einsacher erklärt Rohn das Austreten einer kalten Schicht zwischen zwei warmen damit, das die warme Oberstächenschicht die Sommerwärme, die kalte Zwischenschicht die Binterkälte, das warme Tiefenwasser endlich die Bärme des vorigen Sommers zeigt, die mit dem durch Berdunstung dichter gewordenen Oberstächenwasser in die Tiefe gesunken ist. Aber in vielen Fällen hat man es mit untergesunkenem Basser zu ihun, das von der warmen und salzreichen Oberstäche des Nordatlantischen Ozeans nach den Küsten Korwegens getrieben wird und in den Fjorden durch die Küstenbänke vor dem Einstuß des kalten Eismeerwassers geschützt wird. Das Untertauchen salzreicheren Bassers kommt in den verschiedensten Meeren vor, und damit ist auch überall die Möglichkeit des Hinabgetragenwerdens höherer Bassertemperaturen von der Oberstäche in die Tiefe gegeben. Noch ein Beispiel: Bir haben im westlichen Golf von Mexilo bei 27—32° Bärme an der Oberstäche 7° in nur 460 m Tiese; im östlichen Golf von Mexilo, wo die Berdunstung dichtes unterssinkendes Basser erzeugt, sinden wir dagegen 15° in derselben Tiese.

Solche untergetauchte warme Wassermassen sind häufig in dem Gebiete der Gabelung und Zerfaserung der Golfstromarme im Grenzgebiet zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Nördlichen Sismeer. "Böringen" maß zwischen Spitzbergen und Norwegen in 76° 23' nördl. Breite 3,2° an der Obersläche, — 1,3° in 40 Faden Tiefe, — 0,3° in 70 Faden und dann wieder — 1,3° bis zum Grunde.

In den Eismeeren wirken die kalte Luft und die Abschmelzung zusammen, um das Obersstächenwasser abzukühlen, das außerdem durch Schmelzwasser verdünnt wird, so daß es nicht untersinkt. Daher sindet hier auch ohne Dazwischenkunft der Meeresströmungen eine Umkehr der Temperaturschichtung statt, so daß in den oberen 100—150 m Temperaturen unter Null herrschen, die einige hundert Meter tieser dis auf 1—2° über Null steigen, worauf das langsame Sinken dis auf — 0,5 beginnt. Die großen warmen Wassermassen äquatorialer Strösmungen steigern die Unterschiede noch um ein Beträchtliches, wenn z. B. unter die oberstächlichen 200 m sich eine 600 m mächtige Wassermasse einschiedt, die aus dem Golsstrom stammt.

Einmündende Flüsse, die den Salzgehalt des Meeres starf erniedrigen, erhöhen zugleich in vielen Fällen seine Temperatur. Das offene Wasser an der sibirischen Küste, das der "Bega" den Weg um Asien fast in einem Sommer zurüczulegen erlaubte, ist großenteils dem warmen Flußwasser zu danken, das aus Süden stammt. Neicht doch das Quellgediet des Jenisse dis gegen den 50. Grad nördl. Breite. Dieses Wasser wurde schon früher als Unterstrom von solcher Stärke beodachtet, daß das Steuern z. B. vor der Petschoramündung erschwert war. Die "Luise" trieb 1882 vor der Petschora bei 2,5 Faden Tiesgang gegen das Sis in einem Wasser, das — 0,3° an der Oberstäche und 2,2° in 3 Faden Tiese maß. Dabei muß man auch an die Schwere schlammbeladenen Flußwassers denken. Die Messungen der "Bega" ergaben, daß die Beringstraße bei 65 m Tiese auf der amerikanischen Seite dis zum Boden wärmer ist als auf der assatischen. Man nahm früher einsach an, daß hier ein Arm des nordpacissschen Stosen seben einer Eismeerströmung liege, aber Dalls Beobachtungen lassen auch für diesen Fall einen wärmenden Miteinsluß der auf der amerikanischen Seite ausmünzbenden Flüsse annehmen.

# Die Bewegungen im Meere.

In jedem Meere gehen Bewegungen vor sich, auch wenn feine Oberfläche glatt ift. Man kann bas am Michen von Strömungen erkennen, bie sich wie "Ströme zwischen Ufern von Basser"



bewegen; wenn aber auch bieses Fließen unmerklich geworben ift, erkennt man sie immer noch an ben Sondereigenschaften, die ihnen die Wärme, die Karbe und die chemische Aufam= mensehung ihres Wassers verleihen. Niemand hat Gismeerwasser aus der Beringstraße heraus und pacifisches Baffer hineinfließen sehen, aber seitbem Nordenstiölb auf ber Bestseite biefer Straße 5° und 0° an ber Oberfläche und am Boben maß und auf ber Offeite 12° und 9°, steht es fest, baß zusammen mit Sußwasser pacifisches Wasser hier auf ber amerikanischen Seite in das Gismeer geht und Gismeerwasser auf der assatischen Seite in den Stillen Dzean. Es ist die Wiederholung ber Teilung ber Dänemarkstraße zwischen Grönland und Jeland burch ben Golfstrom, ber bie Ofthälfte, und ben Polarstrom, ber bie Westhälfte einnimmt. In ber östlichen Dänemarkstraße mißt man 0° erft bei 500 Kaben Tiefe, in ber westlichen oft schon an der Oberfläche; bort geht also eine tiefe warme Masse hinein. Das Wasser warmer Strömungen ist blau und bleibt blau neben bem Grün eines fälteren Meeres, in das es sich er= gießt. Besonders aber ift ber Salzgehalt ein wichtiges Merkmal, aus bem die Herkunft eines Wasserteildens noch bestimmter erschlossen werden kann als aus dem Wärmegrad. Endlich läßt ums felbst bas Mikroskop in einem Tropfen Eismeerwassers mehr Diatomeen erkennen als in einem Tropfen Golfstrommassers, ber neben jenem geschöpft sein kann, und auch aus biefen Lebewesen laffen fich Strömungsbewegungen erfchließen.

Bielfach find die Strömungen an ihren Werken zu erkennen, die wir genauer weiter unten (vgl. S. 250) betrachten werben. Die westindische Bohne, Frucht der Entada gigalobium, an Eismeerufern Norwegens und Spitzbergens gefunden, gehört zu den frühesten Zeugen bes Golfstromes in Gebieten, wo man ihn niemals hat fließen sehen. Nausen hat auf seiner Nordfahrt sibirische Baumstämme in 85½0 nördl. Breite im Meridian ber Jenisseimundung und noch unter 86° nördl. Breite schlammiges Süßwassereis sibirischer Provenienz gefunden. Schiffstrümmer sind aus ber Gegend ber Sübspiße von Südamerika in östlicher Richtung burch den Atlantischen und Indischen Dzean bis Australien getrieben worden. Man hat Tausende von Flaschen dem Meere übergeben, die Ort und Zeit des Abganges enthalten, und findet einen kleinen Rest an entfernten Küsten oft nach langen Jahren wieder. Solche "Flaschen= posten" haben so mandje schwache Strömung erst kennen gelehrt; auf biesem Weg ist 3. B. die westliche Strömung nördlich und nordwestlich von Island erkannt worden. Zu den praktisch wichtigsten Anzeichen ber Strömungen gehört aber die "Stromversebung", die ein Schiff erfährt, das aus feinem gewollten Kurs unmerklich durch die Eigenbewegung des Meeres ab= getrieben wird. Die Geschichte der Entbedungen erzählt uns von merkwürdigen Irrfahrten der von Strömungen getriebenen Schiffe. Mas aber bie Tiefen bes Meeres anbetrifft — und bie tiefften Meeresteile find als Schaupläte großer Wasserbewegungen besonders wichtig - so hat nur die vergleichende Wärme: und Schweremeffung und die chemische Analyse die langfamen. mächtigen Bewegungen zu bestimmen vermocht, die in ihnen vorgehen. Wohl gibt es Fälle, wo diese Bewegungen in der Tiefe beutlich mit den eigentlichen Strömungen an der Oberfläche zusammenhängen. So werden ftarke Unterströme überall bort entsiehen, wo bas Wasser von ber Oberfläche burch Winde in eine Bucht getrieben wird, die es aufstaut; es findet dann keinen Ausweg als am Boden, an bem es zurüdfließt. In solchen Buchten kann ein ziemlich ftarker Wind landwärts wehen, mährend ein Schiff gegen ben Wind hinaustreibt. Das find die Strömungen, benen die tiefen Kanäle in den Korallenriffen zu verdanken sind, die man als ihre Spuren, ja als ihre felbstgebahnten Strafen bezeichnen kann (f. 2b. I, S. 338, und Abbildung, S. 334). Winde treiben Ostseemasser in die Buchten an der schwedischen Ruste, aber es geht

auch ein Unterstrom salzigen Wassers aus der Ostsee in den Mälar, Uppsiö genannt; er tritt am stärksten auf, wenn die Niveaudisserenz zwischen See und Meer am geringsten ist. Das sind indessen verschwindend kleine Erscheinungen, verglichen mit den großen Bewegungen in den Meerestiesen, von denen man an der Oberstäche nicht das Geringste wahrnimmt. Wenn man erwägt, daß gerade diese stillen Massenbewegungen einen Wasser- und Wärmetausch von tellurischer Größe und Bedeutung zwischen den beiden Halbkugeln besorgen, so möchte man ganz besonders von ihnen das Geheimnisvolle, Dunkse und Großartige rühmen, das Krümmel den Meeresströmungen im allgemeinen zuspricht.

Die Meeressströmungen sind nur da scharf begrenzt, wo sich ihrer Ausbreitung Land entzgegenstellt, gegen das sie andrängen und vor dem sie umbiegen müssen. Da fließen die aufzgestauten Aquatorialströmungen wie reißende Ströme, und da drängen die langsamen Polarsströme ihre Eisberge in die innersten Winkel der Buchten, welche in ihrer Strömungsrichtung offen sind, oder belegen die von den Strömungen getroffenen Seiten der Vorgedirge mit hohem Packeis. Aber starke Strömungen brauchen Tiefe und vermeiden daher die Kontinentalstuse des Landes, über der nur 100 oder 200 m Wasser stehen. In der Lücke, die sie dergestalt zwischen ihrem scharsen Innenrand und dem Lande lassen, entstehen mit Vorliede Gegenz und Austriedsströme (s. unten, S. 233). Überall, wo Meeressströme freien Raum zur Ausdreitung sinden, verbreitern und zerteilen sie sich über weite Flächen und erschweren, indem sie ihre Vewegungen verlangsamen, ihre Unterscheidung von den sie umgedenden ruhenden Wassermassen. Schon im nordöstlichen Teil des Golfstromes gibt es Stellen, wo nur noch die Wärmemessungen von vorübergehenden Wind= oder Oristströmen zu unterscheiden.

Als Barry an ber Rufte von Nordsomerfet 1825 eine vorwiegend fübliche Gisbrift bemerfte, welche burchschnittlich 7 Tage von 10 und mit bedeutender Geschwindigkeit andauerte, schrieb er in sein Tagebuch: "Burde ich bies zum erstenmal in diesen Meeren beobachtet haben, so hatte ich wahrscheinlich gefoloffen, daß ein beständiger Strom nach Guben in diefer Jahreszeit gebe; nachdem wir aber die Erfahrung gemacht hatten, daß jede Brife in einer eisbededten See einen ftarten Strom erzeugt, und nachdem wir gerade in der Zeit, da bieje Beobachtung gemacht wurde, vorwaltenden Nordwind hatten, bin ich geneigt, zu glauben, daß die Strömung biefer Urfache guzuschreiben ift, zumal bas Eis mehrere Male bei füblichem Bind in der entgegengesetten Richtung briftete. Eine Frage von biefer Urt tann nicht burch einige unzusammenhängende Beobachtungen entschieden werben." Seitbem hat gerade bas Nördliche Eismeer noch fo manche Beispiele für die Erzeugung beträchtlicher Strömungen durch Bind geliefert. Wir erinnern nur an die Erfahrungen im Rarifchen Bufen, wo man beutlich fieht, wie Beftwinde den Eingang ichließen Ditwinde ibn biffren. Gehr lehrreich find übrigens auch die Berhälmiffe in den Meeren, die von Monsunwinden bestrichen werden. Unter dem Monsunwechsel hat das Rote Meer in den drei Sommermonaten Strömungen, die füdöftlich fliehen, in den Monaten November bis Märg herricht dann die Nordwestrichtung bis in den Suesgolf hinein. Ja, im Suestanal selbst trifft man gu biefer Zeit das schwerere Wasser des Roten Meeres an.

Unter allen Eigenschaften ber großen Meeresströmungen ist am wenigsten genau bisher die Tiese ersorscht worden, die größtenteils von der Krast und Dauer der Bewegungsanstöße, aber bei den warmen Strömungen sicherlich auch von dem Niedersinken des warmen und dichten Wassers von der Oberstäche abhängt. Wo so große Wassermassen, wie im Golfstrom, zussammengedrängt ein enges Profil durchstießen, erreichen die Meeresströme Tiesen dis zu 500 m. Es ist indessen wohl zu beachten, daß bei allen falzreichen Strömen die Tiese viel größer scheint, als sie ist, da ihr Wasser vermöge seiner Schwere sinkt und Wärme mit hinadnimmt. Der Querschnitt der warmen und salzreichen Meeresteile wird also immer größer sein als der ihrer strömenden Plassen. Für den Jukatanstrom wird das Fließen unmerklich in 370 m Tiese,

beim Agushasstrom in 200 m; im Durchschnitt dürsten aber die großen Meeresströmungen nicht über 200 m hinabreichen. Solche tiesen Ströme können natürlich nur in tiesen Meeren sließen. So ist der Golsstrom als geschlossene, sich schnell bewegende Wassermasse auf das tiese Meer angewiesen. Daher liegt seine Westgrenze im nordöstlichen Amerika eine lange Strecke vor der 200 m-Linie, d. h. am Nande der Flachsee; und nur wo er seine ganze Größe noch nicht erreicht hat, in der Floridastraße, kommt er dem Lande dis auf weniger als 20 km nahe. Nur darum kann er auch durch den Westrand der Neufundlandbank aus seiner Nordostrichtung in

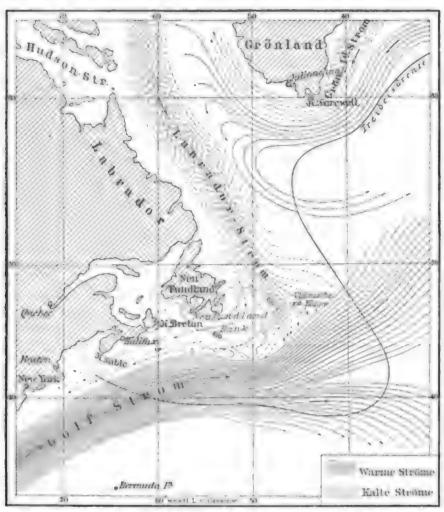

Der Labraborftrom und ber Golfftrom bei Reufundlanb. Rad G. Schott unb anberem Raterial.

die füböstliche abgelenkt werden. Die Tiefe bestimmt in erster Linie die Mächtigkeit ber Wassermasse, die burch eine Strömung in gegebener Zeit von einer Gegend eines Meeres nach einer anberen verfett wird, und damit die Rolle dieser Meeres: strömung in der Dkono= mie der Erde. Auch die Lage und Richtung ber großen Dleeresströmun= gen hängt von ihrer Tiefe ab und um fo mehr, als der obere Teil jeder Deeresströmung in jeder hinsicht veranberlicher ist als ber un= tere, der der beharrende ift. Wenn es fich barum handelt, einen echten Meeresstrom von einem Küstenstrom zu unterfcheiben , 3. B. ben La=

bradorstrom von dem kalten Küstenwasser vor Neubraunschweig und Neuengland, so muß man jenen im tiesen Wasser suchen. Die tiesen Meeresströmungen sließen am Rande der Festlandstuse, so daß von diesem einwärts nur Küsten= und Gegenströmungen sowie Auftriedswässer Platz sinden: ein merkwürdiger Beweis für die Wirkung des Meeresdodens nach der Meereszobersstade hin. So hält sich der Golfstrom auch in der Gegend von Neusundland, wo er minzbestens 500 m ties ist, außerhald der 200 m-Linie (s. die obenstehende Karte). Vereinzelte warme Wassermassen sindet man über den Küstenbänken, aber sie fließen nicht. Wenn Inselreihen wie Wellenbrecher auf Strömungen wirken, so sind es nicht ausschließlich ihre übermeerischen Teile, sondern oft mehr ihre untermeerischen Fundamente, welche die tiefgehenden Vewegungen verzlangsamen und ablenken. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß nicht Oberstächenströmungen,

----

die sich rasch bewegen, auch bei geringer Tiefe beträchtliche Wirkungen hervorbringen können. Z. B. dringt trot der geringen Tiefe der Straße von Gibraltar das warme, dichte Wasser des Mittelmeeres fast bis zur Mitte des Atlantischen Dzeans vor und sinkt bis in 2000 m Tiefe.

Die Geschwindigseit ber Meeresströmungen ist abhängig von der Stärke der treibenden Kräfte und von der Gestalt des Bettes. Wo über einer weiten, ungebrochenen Meeresssäche dauernde Winde ihre Triebsraft entfalten, sinden wir Strömungsbewegungen von mehr als 7 km in der Stunde und in einzelnen Fällen noch mehr im äquatorialen Stillen Ozean. Die mehr gehemmte nördliche, westwärts gerichtete Aquatorialströmung des Atlantischen Ozeans sließt wenig über 1 km in der Stunde, aber der Golfstrom bewegt sich durch die Floridastraße mit einer mittleren Geschwindigseit von 6 und zuzeiten von 9 km in der Stunde; das ist mehr als die Geschwindigseit des Oberrheines bei mittlerem Wasserstand. Dieselbe Maximalgeschwindigseit erreicht auch der Mosambisstrom, der in ähnlicher Weise sich durch eine enge Meeressstraße drängt, und Chun sand vor der Südspiße Afrikas eine Geschwindigseit des Agulhassstromes von 3,7 Seemeilen in der Stunde, die den Lotversuchen große Schwierigseiten entzgegensetzte. Dagegen beodachten wir Geschwindigseiten, die erst durch ihre Wirkungen merklich werden, bei den Polarströmungen, die nur 0,1—1,5 km zurücklegen. Niemals sind diese Bewegungen sur große Teile einer Strömung dieselben, auch ändern sie sich mit den Jahreszeiten und den Perioden der Gezeiten.

In allen großen Strömungen an der Meeresoberfläche ist die Ablenkung durch die Umdrehung der Erde greifbar. Aber dieselbe beherrscht auch kleinere Strömungen, drängt 3. B. noch das übereinanderliegende salzarme und salzreiche Wasser in der nordöstlichen Nordsee nach rechts oder Osten; Krümmel hält es sogar für wahrscheinlich, daß das Vordringen des schwereren Wassers an die deutsche Ostseeküste von der Erdumdrehung mitverursacht sei.

Bei starken Meeresströmungen liegt, wie bei Flüssen, die größte Geschwindigkeit in der Mitte, während an den Rändern Gegenströme verzögernd wirken. Auch darf man voraus: feben, daß, ähnlich wie bei Flüssen, starke Meeresströmungen über ihre Umgebungen emporschwellen. Um die Natur der Meeresströmungen zu verstehen, muß man sich immer erinnern, baß für die Wassermassen, die sie fortführen, andere Wassermassen hinzuströmen muffen. Jeder Abstrom erzeugt baber einen Zustrom. So entstehen Gegenströme bort, wo ein Strom Teile bes umgebenden Wassers mit sich fortreißt, die bann aus einer bem Strome entgegengesetzten Richtung ersett werden muffen. Ober es sind rudprallende Strömungen, wie sie zwischen ben burch die Bassatwinde gegen einen meridional verlaufenden Kontinent getriebenen Aguatorialströmen entstehen, wo sie bann zu bem äquatorialen Gegenstrom beitragen. In ihrer unmittelbaren Umgebung wirfen bie Strömungen natürlich zunächst mitziehend, benn ba fie fich nicht wie Fluffe zwischen starren Ufern bewegen, sondern im Fluffigen bahingehen, teilen sie ihre Bewegung einer weiten Umgebung mit. Auf welcher Seite ber Floridastraße auch ber Golfstrom fließen moge, er zieht boch bas Wasser ber ganzen Straße mit sich, falls ihm nicht starke Winde unmittelbar entgegenstehen. Daß Strömungen untertauchen und ihre Bewegung auch bann beibehalten, wenn an ber Oberfläche eine gang andere Richtung Plat greift, beweisen schlagend die Eisberge, die oft so tief geben, daß sie in die tiefe Strömung hineinreichen und mit ihr gegen die Oberflächenströmung sich bewegen.

Da ablandige Winde Oberstächenwasser forttreiben, lassen sie Wasser aus der Tiefe emporquellen, das in der Regel kälter, in den Eismeeren aber wärmer ist als das Wasser der Oberstäche, und dieser "Auftrieb", diese aussteigenden Strömungen können bei stetiger Bewegung

in weiten Gebieten kaltes Wasser zur vorherrschenden Erscheinung machen, wo aus klimatischen Gründen es nicht vorauszusehen wäre. Das Gegenteil des Auftrieds ist der Aufstau, durch den z. B. warmes Wasser vom Passat an der brasilischen Küste in die Tiefe gedrängt wird und die Tiefe der warmen Oberstächenschicht vergrößert. An der gegenüberliegenden Leeküste mag dann eine Aufstauung warmen Wassers der Abstauung auf der Luvseite entsprechen; wir sinden bei Kap Spartel (Nordafrika) dei Südwinden Wasser, das 5—6° kälter ist als an der gegenüberliegenden spanischen Küste. Bei Memel hat man dei ständigem Ostwinde die Wärme der Ostsee von 19 auf 8° fallen sehen, wobei einige Seemeilen weiter draußen die Temperatur wieder auf 18° stieg. So manches kalte Wasser, das man als "kalte Küstenströmung" auf die Karten zeichnete, ist nichts anderes als Auftriedswasser. An Küsten, wo regelmäßig Winde vom Lande her wehen, tritt dieses kalte Küstenwasser. An Küsten, wo regelmäßig Winde vom Lande her wehen, tritt dieses kalte Küstenwasser. An Küsten, wo regelmäßig auf, so an den Westsüssen Arabiens und Südamerikas in der Zone des Südostpassats und an den warmen Küsten Arabiens und Ostafrikas in der Zeit des Südwestmonsuns. Wenn an der Westsüsse Australiens der "kalte Strom" weniger hervortritt, so mag dafür die geringe Breite dieser Küste verantwortlich sein, die für weggetriedenes Wasser Ersat aus dem warmen Norden hat.

Th. Wolf, welcher auf einer Fahrt von Guahaquil nach den Galapagosinseln die Temperatur des Eunhaquilflusses und des Meeres an der Oberstäche maß, fand im Wasser des ersteren bei der Stadt 27° und im Meere 23°. Er bemerkte, wie es in dem Maße kälter wurde, als es mit dem Basser des Meeres sich mischte. 23° fanden sich dann auch an der Küste der Provinz Guahas in der Breite von ca. 100 Seemeiken und ebenso bei den Galapagosinseln selbst, während dazwischen ein Streisen von 26° liegt. Bolf meinte, es sinde hier "eine Gabelung des Humboldtstromes" statt. Wir wissen aber jest, daß eine "Kälteinsel", wo das Wärmeminimum von 16,7° gemessen wird, auch westlich von den Galapagos liegt, hervorgerusen durch das Abströmen der beiden Aquatorialströmungen nach Nordwesten und Südwesten. Eine Verbindung mit dem südlicheren peruanischen Küstenstrome besteht nicht.

Nicht alle kalten Küstenwasser sind als Auftriebserscheinungen zu deuten. Auch die Gezeitenströme wirdeln kaltes Tiefenwasser herauf, und jeder warme Strom von größerer Geschwindigkeit bringt durch einen Gegenstrom kaltes Wasser aus der Tiefe und kühlt sich durch Mischung mit ihm ab.

Wie bie bauernden Winde, fo muffen auch bie Meeresströmungen mit ber Sonne wandern, welche die Luftbruckgebiete verschiebt. Dit bem Vorschreiten der Wärme im Nordsommer nach Norden bringt auch die Bassatzone auf dem Meere nordwärts vor und hat ihre Nordgrenze burchichnittlich bei 28° nördl. Breite. Dies bebeutet ein entsprechendes Wandern ber mar= men Strömungen in berfelben Richtung. Die äquatorialen Gegenströmungen im Stillen und Atlantischen Ozean gewinnen nun erft ihre volle Ausbildung, wogegen sie im Winter besonbers im westlichen Teil zusammenschwinden. Der Golfstrom schwillt im Sommer nach Norden und Often, so daß warmes, salzreiches Wasser bis in die Ostsee vordringt, wo es sogar über der Darfier Schwelle beobachtet wird. Diesem sommerlichen Anschwellen nach Norden steht ein Abfließen bes im Commer gebildeten Schmelzwaffers aus bem Polarbeden im Winter und Frühling gegenüber, mit bem sicherlich die Verschiebung bes Packeisgurtels im Frühsommer gegen Süben zusammenhängt. So geht vom Stillen Dzean ein Strom ins Eismeer burch die Beringstraße im Frühjahr und Sommer, während im Winter ein Strom fühwärts zurudfließt. Endlich haben wir reine Monfunströmungen, Abbilder ber jahreszeitlich umschlagenden Monsunwinde im Indischen Dzean und in kleineren, von Monsunwinden bewegten Meeresteilen. Es läßt sich gerade wegen biefer Schwankungen von keiner einzigen Meeresströmung fagen, baß sie sicher an einer bestimmten Stelle bes Meeres auftreten werde. Man kann nur allgemeine und im großen richtige Strömungsbilber entwerfen, aber es läßt sich Stärke und Nichtung einer Strömung niemals für eine bestimmte Meeresstelle mit Sicherheit voraussagen.

Daher nennt Neumaher solche Angaben "ein zweischneidiges Schwert", und Wharton begleitet seine Strömungstarten für den Indischen Ozean (1897) mit der Mahnung: Da alle Strömungen, selbst die tonstantesten, wie der Agulhasstrom, außerordentlich variabel nach Richtung und Geschwindigkeit sind, so werden die wirklichen Strömungen, durch die der Schiffer Versehungen erleidet, manchmal beträchtlich abweichen von den generalisierten Strompseiten, welche die Karte zeigt. Die mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeit, gerade die in der Karte angegebene Strömung zu treffen, muß man daher auch nach den Strompseiten in den benachbarten Gegenden beurteilen und nuß außerdem die Strömungstarten für andere Monate mit zu Rate ziehen.

Da mit der Ausbreitung und Stärke der Meeresströmungen die Laichplätze der Fische wechseln, kennen schon lange die Fischer größere Schwankungen der Meeresströmungen in längeren Zeiträumen, von denen auch die tieseren Teile betrossen werden. Im Jahre 1880 war an den Küsten der Bereinigten Staaten von Amerika der Pfannensisch, eine Art von Sopholatilus, der in tropischen Meeren lebt, dis über 40° nördl. Breite nordwärts in Tiesen dis über 200 m in Masse erschienen und 1883 wieder verschwunden, 1893 wurde er wieder gefunden. Beide Male dürste ein durch Jahre fortgesetzes hingedrängtwerden des warmen Wassers, dis es den Kontinentalabsall überslutete, die Ursache gewesen sein.

# Die großen ozeanischen Strömungen.

Dem überwiegenden Ginfluß ber bewegten Luft auf die Meeresoberfläche entsprechend, gehen in den großen Meeren die Strömungen in der Richtung der vorwaltenden Winde. Den Passaten entsprechen die nördlichen und süblichen Aquatorialströmungen, die westlich gerichtet find, und ben Zonen vorwaltenber Westwinde entsprechen oftwärts gerichtete Strömungen, beren flaffische Ausbildung wir in der Golfftrombrift finden. Burde Waffer gleichförmig ben Erdball bebeden, fo mußte jede Erdhalfte von zwei entgegengeseten Strömungeringen umzirkelt werden. Wir würden zu beiben Seiten bes Aquators die Ofiströmungen haben, die Supan treffend als "paffatifche" bezeichnet hat, und polwärts von biefen in ben beiben gemäßigten Zonen die Westströmungen. Die Aquatorialströmungen würden beim Auftreffen auf die Oftkusten polwärts ausbiegen und sich bann, mehr und mehr aus ihrer meridionalen Rich= tung nach Often gedrängt, schließlich in ben Breiten von 40° und barüber quer über bie Meeresbeden nach Often zurudbiegen, bort bem Aquator fich wieber zuwenden und jo zwei große Stromfreise schließen. In der Wirklichkeit kommt nur auf der wasserreichen Südhalbkugel ein Strömungering fast rein zur Ausbildung, die anderen find nur in Bruchstuden vorhanden. Leiber läßt die übliche Darstellung der Meeresströmungen selbst diese Bruchstücke von Ahnlichfeiten der Bewegungen in den beiden Erdhälften nicht beutlich hervortreten. Lielmehr verdunfelt man die Homologie der Meeresströmungen, die notwendig auf der Nord = und Sübhalb= fugel fpiegelbildlich ähnlich sein mussen, burch die Betonung nebenfächlicher Ahnlichkeiten. Das erleichtert keineswegs ihr Berständnis. Während wir auf ber Sudhalbkugel die Westbrift als erdumzirkelnde Bewegung mit voller Sicherheit hinzeichnen, lassen wir sie auf der Nordhalbfugel in ben Strömungeringen verschwinden, welche bie äquatorialen und polaren Strömungen miteinander verbinden. Run lehrt uns aber jebe Windfarte ber Erde, bag der Gürtel vorwaltenber Westwinde auf beiden Halbkugeln trefflich entwickelt ist. Ist er boch auf der Nord= wie auf ber Sübhalbkugel die Folge berfelben Erwärmung und Luftbrudverteilung, und übt boch auf beiden Hemisphären die Umbrehung der Erde ihren ablenkenden Einfluß ganz gleichmäßig aus.

Nur die Zusammendrängung des Landes auf der Nordhalbkugel läßt die dem Westwindgürtel entsprechende Westdrift nicht zur vollen Entwickelung kommen. Das kann uns aber nicht hindern, sie in ihren Bruchstücken zu erkennen und anzuerkennen.

Die meisten Darstellungen ber Meeresströmungen in den großen Meeren haben hauptfächlich bie scharfe Ausprägung einer minder wichtigen Ahnlichkeit im Auge, ber Strömungs: ringe, die burch Stromumbiegungen in den großen Meeren entstehen. Es ist aut, sie zu betonen, nur sollte die große Ungleichheit der bewegten Bassermassen und ihrer Geschwindigkeiten nicht in unerlaubter Beije vernachlässigt werden. Daß ein solcher Ring sich aus mehreren, ganz verichiedenen Stücken zusammensett, die ihre besonderen Urfachen und ihre besonderen Merkmale haben, mußte in ber Zeichnung mehr zu Tage treten als der Zusammenhang, ber vergleichs= weise weniger bebeutet. Offenbar betonte man zu einer Zeit, wo man überhaupt nur bie Strömungen an ber Oberfläche bes Meeres kannte, biesen Strömungering so sehr, weil man in ihm ben Ausbruck bes Ausgleiches zwischen äquatorialen und polaren Zuständen bes Meeres, befonbers in ber Wärmeverteilung, fah. Daher auch bie übermäßige Betonung ber polaren Oberflächenströmungen. Es ist die Zeit, wo Betermann den Golfstrom in solcher Stärke in das Nördliche Eismeer eintreten ließ, daß er allein ein Millionen von Quadratkilometern großes eis= freies Meer bort erzeugen follte. In diefer Darstellung kommt der Unterschied wesentlicher und unwesentlicher Teile ber Strömungssysteme zu wenig zur Geltung, weil alles ben Strömungs= ringen untergeordnet wird. Suchen wir aber zu klassifizieren, bann find auf jeder Salb= fugel zwei primare Strömungen, die in entacgengesetzem Sinne, östlich und westlich. die Erde zu umströmen streben, die Grundthatsachen ber Bewegungen an der Erdoberfläche. Alle anderen Oberflächenströmungen treten hinter ihnen zurück.

Geben wir von ber Sübhalbfugel aus, beren ungebrochene Meeresausbreitungen ber gunstigste Boden für das Studium der Strömungserscheinungen sind, so finden wir in 45-40° fühl. Breite die die ganze Erde umzirkelnde Westströmung, die sich in die Pacifische, At= lantische und Indische Westbrift teilt. Zwischen bem Aquator und bem 20. Grad fübl. Breite finden wir gleichfalls rein entwickelt, trop der den Ring durchbrechenden Landmassen, die westwärts gerichteten, vom Sübostvassat bewegten Sübägugtorialströmungen bes Stillen, Atlantischen und Indischen Dzeans. Beide Ringe sind in jedem Meere durch zwei Ströme verbunden, von denen jeweils der westliche (Ostaustralischer, Maskarenen: und Agulhas:, Brafilstrom) füd: wärts, ber östliche (Peruanische, Benguella- und Westaustralische Strömung) nach Norden geht. Auf der Nordhalbkugel kehrt diese schöne Ordnung nur in Bruchstücken wieder; unschwer erkennen wir aber zwischen 50-40° nördl. Breite im Nordpacifischen und im Golfstrom die Westdrift wieder, die im Indischen Ozean als Monsunsübwestdrift nur im Winter zur Ausbildung kommt, und zwischen 10 und 20° nördl. Breite begegnen wir den nach Westen streben= den Oftbriften in den Nordäguatorialströmungen des Stillen und des Atlantischen Dzeans. Awischen den beiden Aquatorialströmungen jedes Meeres, die nach Westen gehen, finden wir gleichmäßig die nach Often gerichteten Aquatorialgegenströmungen. Die Verbindungen werden endlich auch hier im Westen ber Meere burch bie nach Nordosten gehenden Ströme, Ruroschimo und Antillen-Golfftrom, und im Often burch die nach Süden gehenden, Kalifornische und Kanarienströmung, hergestellt. Bis in Ginzelheiten könnte man Bild und Gegenbild nachweisen, 3. B. zwifchen ben Umbiegungen in ber Antillen= und Bahamaregion und in bem Gebiete ber nördlichen Philippinen und Formosas. Allen kartographischen Darstellungen ber Meeresströmungen gegenüber wollen wir aber an ber Wahrheit festhalten, daß dies immer nur Bilder von





Wahrscheinlichkeiten sein können, etwa so wie Wärmekarten. Die Wahrheit liegt in dem Durch-schnitt vieler Jahre, den sie und zeigen. "Mit der Zunahme unserer Kenntnisse von den ozeanischen Wasserbewegungen ist dies immer deutlicher hervorgetreten, daß die Oberstächenströmungen äußerst unbeständig sind in Nichtung und Schnelligkeit, und daß selbst die ausgesprochensten und beständigsten strichweise und zeitweise sehr großen Veränderungen unterliegen." (Wharton.)

# Uberficht ber Meeresftromungen.

(Siehe bie beigeheftete Rarte "Meeredftromungen".)

Der Atlantische Dzean ift bas Gebiet ber beutlichsten und beharrlichsten Strömungen, beren Ausbildung durch seine Lage und Gestalt begünstigt wird; in ihm freisen zwei regelmäßige Strömungsspsteme im Norden und Süben, bie burch bas breifache Band bes nördlichen und fühlichen Aquatorialstromes und ihres Gegenstromes zusammenhängen. Der fühliche Aquatorialstrom kommt aus dem Meerbusen von Guinea, der nördliche aus der Gegend der Kapverden, sie gueren beibe ben Atlantischen Ozean in westlicher Richtung, und zwischen ihnen tritt öftlich gerichtet ber Gegenstrom als Guineastrom in den von veränderlichen Strömungen bewegten Guineabusen. Da ber Südäguatorialstrom auf die Nordhalbkugel übergreift, so bewegt fich hier eine gewaltige Wassermasse Sudamerika zu, um vor bessen Ofthorn sich in ben Brafilftrom nach Guben und ben Buananaftrom nach Norben zu teilen. Schon vorher ift ein großer Teil des Wassers nach Nordwesten als Antillenstrom abgegangen, der östlich von Westindien dem nördlicheren Teile des Nordatlantischen Dzeans zusließt. Für den übrigen Teil biefer Wassermassen bildet bas Karibenmeer, wo die Stromfäden und bundel fich zusammen: drängen, gleichsam bie Quelle einer größeren Energie. Durch die Aufatanstraße tritt bas Wasser ber Karibensee in den Golf von Meriko als der starke, tiefe, aber durchaus nicht ununterbrochen stetige Pukatanstrom ein. Keineswegs durchkreist er nun dieses Beden, auch quert er es nicht in raschem Lauf nach ber Floridastraße, sondern staut sich ostwärts und sucht bort seinen Ausweg in ber Floridaftraße, in ben meisten Teilen bes Jahres vom Wind und ben Gezeiten barin unterftütt. Bom Mississprimasser wird er nicht unmittelbar bereichert; dieses mischt sich erst später von der Westhälfte des Golfes her dem Dukatanstrome bei. Die Thatsache, daß wir im östlichen Becken bes Golfes von Meriko in 460 m Tiefe 150 meffen, wenn wir im westlichen in berfelben Tiefe nur 7º finden, beleuchtet ben fehr verschiedenen Unteil beiber Sälften an ber Entstehung bes Golfstromes. Derfelbe ift übrigens nicht in allen Jahreszeiten gleich, im Winter drängen dauernde Nord: und Nordwestwinde den Hukatanstrom zurud, im Sommer treiben Ditwinde das Wasser aus dem Dzean in das Karibenmeer und den Golf.

Der Floridastrom, ber das Wasser des Golfes wieder in den Ozean zurücksührt, ist nicht so sehr eine Fortsetzung des viel stetigeren Pukatanstromes als ein Aussluß des überfüllten Golses, der am Ostausgang der Straße durch einen zwischen Auba und den Bahama-Inseln herkommenden Zusluß bereichert wird. Er steht an Krast und Beständigkeit hinter dem Pukatanstrom zurück. Seine größte Krast erreicht er in der Zeit des stärksten Passats, wo seine Geschwindigkeit von 130 auf 180 und 210 km im Tag steigt. Zwar dewahrt er in der Regel dis zum Kap Hatteras in 35° nördl. Breite eine starke Stromkrast, aber es gibt auch Zeiten, wo von dem Dasein einer Bewegung selbst in der Floridastraße kaum etwas zu merken ist. Man würde diese Unterschiede in den Wassermassen, die den Nordatlantischen Ozean queren, verspüren müssen, wenn nicht der Floridastrom doch nur ein Teil dessen wäre, was wir Golfstrom nenznen. Schon in der Höhe von Charleston, bei 32° nördl. Breite, breitet sich der Strom immer



verfolgen ist. Innerhalb bes baburch entstehenben Strömungsbogens sammeln sich treibenbe Pflanzenteile und Tiere, besonders Tangzweige, in dem Sargassomeer (f. die Karte, S. 238).

Nach ber ersten Berührung bes Golfstromes mit bem Labradorstrom über den Neufundlandbänken geht ein Arm des ersteren in das Neer zwischen Grönland und Baffinsland. Der westlich von Island nordwärts gehende Arm wird als Jrmingerstrom bezeichnet; er spaltet sich südlich von der Dänemarkstraße, von wo ein Arm am Außenrande des ostgrönländischen Stromes südwestwärts um das südöstliche Grönland bis in die Baffinsbai geht; dem

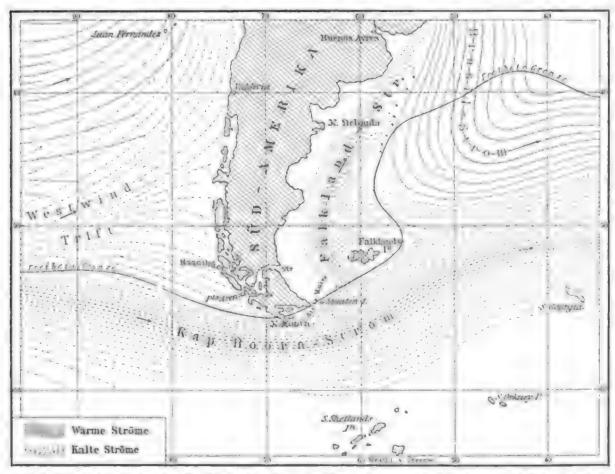

Der Falllanbstrom. Rach bem Atlas bes Stillen Djeans ber beutichen Seemarte und D. Arummel. Bgl. Tegt, 3. 240.

östlichen Arm ist ein großer Teil ber Abschmelzungsarbeit an bem ostgrönländischen Sisstrom zu danken. Vor der ostgrönländischen Küste überschwemmt das durch Sisschmelzung leicht geworz dene Sismeerwasser das Wasser des Golfstromes möglicherweise noch unter 74° nördl. Breite.

Die große Masse bes Golfstromwassers sindet nordwärts ihren Weg von der Nordküste Norwegens an der Bäreninsel hin und westlich von Spithergen; in der seichten Barentssee gegen Nowaja Semlja hin nimmt die Tiefe des warmen Bassers rasch ab. Aber die Südhäsen von Island, die Färöer, Nordnorwegen, die Bäreninsel und selbst Bestspithergen erfahren die wärmende Kraft des westatsantischen Bassers; ja man hat westindische Treibprodukte auf Nordostland jenseits des 80. Grades gefunden.

Zu allen Zeiten bes Jahres seht eine langsame Strömung an der Oftseite von Großbritannien südwärts bis über die Breite des Humber, von da nördlich von den Friesischen Inseln nach Osten und westlich von Sylt nach Norden, wo sie sich zum Teil an der norwegischen Küste und zum Teil in das Stagerrak fortseht. Die Hauptursachen dieser Strömung sind die vorwaltend westlichen Winde, die das

atlantische und Golfstromwasser in die Nordsee führen und diese nach Osten hin aufstauen, während der weit südlich liegende, enge und seichte Kanal leinen Ausweg bietet. In der Nordsee bildet die Doggerbank eine Stromscheide zwischen dem durch den Kanal hereinsommenden atlantischen Wasser des südlichen und dem vom Golfstrom beeinflußten Wasser des nördlichen Teiles. Ausläuser des Golfstromes mit atlantischem Wasser gehen dis in den westlichen Teil der Ostice.

Ungleich schwächer und minder wirkfam ist das in der landlosen und inselarmen Ausbreitung des Südatlantischen Dzeans sich zerfasernde Spiegelbild des Golfstromspstems. Dem Südlichen Eismeer zu breit geöffnet, vermag der Südatlantische Dzean trot der Stärke des südlichen Aquatorialstromes seine Wasser nicht zusammenzudrängen und ihre Wärme gleichsam zu lonzentrieren, wie der Nordatlantische. So entsteht aus der Südäquatorialströmung beim Kap San Noque der Brasilstrom, der die über die La Plata-Bucht hinaus am Küstenabsall hinsließt und die 48° warmes Wasser sührt. Aber um den 50. Grad südt. Breite biegt er scharf nach Osten, nachdem seine äußeren Streisen die Küste schon von der La Plata-Bucht an verlassen hatten. Er wird auf dem Wege nach Osten südsich begleitet von dem Ausläuser des Kap Hoorn-Stromes, einem Glied in der Kette der antarltischen Westoft, hier Verdindungsstrom genannt; dieser solgt derselben Richtung, so daß eine wesentlich abgesühlte Wassermasse an der Südwestspiege Afrikas als Benguellastrom sich nordwärts begibt, in deren äußeren Teilen allein die wärmeren Westandteile noch zu sinden sind, während die inneren durch Austriedwassern Teilen allein die wärmeren Westandteile noch zu sinden sind, während die inneren durch Austriedwasser noch mehr abgesühlt werden. Alls ein Gegenstüd des Labradorstromes schiebt sich zwischen das Südende des Brasilstromes und die Küste von Südamerika in dem Raume zwischen Stateninsel und Faltlandsinseln die Faltlandströmung sie das karte, S. 239) ein, die laltes sübliches Wasser nach Norden trägt.

Im Stillen Dzean tritt uns dasselbe Doppelspstem von Strömungen entgegen, nur breiter ausgebildet und beswegen mit viel weniger selbständigen Gliedern als im Atlantischen. Der Stille Ozean bietet unter dem Aquator eine ungebrochene Breite von 9000 Seemeilen gegen 3600 des Atlantischen und 3300 des Indischen Ozeans, also eine Fülle von Naum zur Entfaltung großer, rascher, aber auch rasch sich verbreiternder Lewegungen von großer Regelmäßigkeit. Nirgends kommt das System der von den Passaten bewirkten Nord- und Südäquatorialströmung mit dem Gegenstrom dazwischen so rein zur Entfaltung. Wir sehen zunächst nördlich und südlich vom Aquator zwei Ströme, die nach Westen gehen; der eine staut und teilt sich vor den Philippinen, wo der größere Ast hart an der Ostküste von Luzon sließt, nach Norden und Nordwesten umbiegt und als Auroschino, als echter warmer, blauer, salzreicher Passatstrom an Formosa vorbei, mit einer Abzweigung in die Formosastraße, gegen Korea sließt, bessen Westeite ein kleiner Ust umspült, während der Hauptstrom vor den Südz und Ostküsten Japans liegt und vor der Mittelinsel, etwa in der Breite der Bucht von Tokio, die Küsten Usiens verläßt. Sachalin empfängt nur noch spärliche Ausläuser, deren mildernde Wirkung das Klima der Ostsie und besonders der Uniwabucht verspürt.

Bon dem Eintritt des Kuroschiwo ins Eismeer, den man früher als selbstwerständlich annahm, ist seine Rede; über die Wasserbewegung in der Beringstraße s. oben, S. 230. Im Sommer wird warmes Wasser in das Beringsmeer und in das Ochotslische Meer in geringen Mengen eingeführt; aber erst östlich vom Meridian der Beringstraße wird es verstärkt durch warmes Wasser, das als dem Antillenstrom entsprechender Bon in strom und als breite Driftströmung zwischen 40 und 50° nördt. Breite nach Nordosten fließt. Im breiten Stillen Ozean gezwungen, einen mehr als doppelt so langen Weg zurückzulegen, sommt eine nur noch mäßig warme Strömung an die amerikanische Küsse, ohne deren Klima so start zu beeinflussen, wie es die Golfstromdrift an der europäischen Seite des Atlantischen Ozeans vermag. In der Höhe von Bancouver geht ein nördlicher Arm an die Küste von Maska, ein stärkerer diegt nach Süden und schließt als Kalisornischer Strom an der Küste von Nordwestamerika die Verbindung mit dem nordpacissischen Aquatorialstrom, in den er auf der Höhe von San Diego übergeht. Vor San Francisco liegt dieser Strom etwa 45 Seemeilen vor der Küste.

Ganz ähnlich sett sich auch das Strömungssystem des füdlichen Stillen Dzeans zusammen. Der westlich gerichtete südliche Aquatorialstrom, den man dis 4 und 5° nördl. Breite zwischen

Peru und Neuguinea in starker Bewegung findet, ist viel breiter als sein nordäquatorialer Bruder. Als ostaustralischen Strom sinden wir ihn südwärts dis zur Baßstraße; er bespült das nördliche Neuseeland und biegt in einem östlicheren Arm in der Gegend der Gesellschaftszinseln südwärts; beide vereinigen sich in der Gegend des 40. Parallels mit der großen Westwinddrift, die zwischen 40 und 50° südl. Breite vor der Westküste Südamerikas sich in den Kap Hoorn-Strom und die peruanische Strömung teilt, so daß ein großer Teil der Westküste Südamerikas von kaltem Wasser umgeben ist. Die peruanische Strömung, von 15° südl. Breite an deutlich ausgebildet, entspricht der kalisornischen und biegt demgemäß auch

in bie Sübäquatorialströmung ein.

Bir haben oben bei ber Betractiung bes Auftriebmaffers gesehen, welchen Unteil auch an dieser Rüste aufsteigendes laltes Baffer an der Temperatur des Milftenwaffers hat. Außerdem bilben fich auch polwärts gerichtete Gegenströme ober Kompensationostrome aus. Dazu gehört an der talifornischen Kufte ein Strom, ber Sequoiaftamme bes Bebirges nach Allasta trägt; bie Umeritaner nennen ihn Davisons Eddy-Current. Zwischen ben beiben westwärts gerichteten Aquatorialströmen geht ein äquatorialer Gegenstrom nach Diten. Er ift mächtiger und fließt dauernd regelmäßiger als der atlantische. Bis in den Golf von Banama verfolgt man ihn von ben Molutten an über eine Länge von 16,000 km. Auf die zentralamerikanische Kufte ift er wie ein Wegenstud bes Buineaftromes gerichtet. Geine Starte ift gerade bier beträchtlich.

Der Indische Ozean steht unter ber Herrschaft ber Monsune.

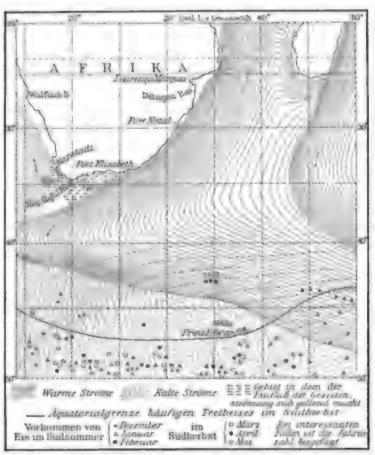

Der Agulhasftrom. Rad bem Atlas bes Jubifden Djeans ber Teutiden Seewarte.

Im nördlichen Teile schwanken mit biesen die Strömungen, und eine den westwärts gerichteten Nordäquatorialströmungen der anderen Meere entsprechende kommt nur in der Zeit vor, wo der dem Nordpassat entsprechende Nordostmonsun weht, also in unserer Winterzeit. Wohl aber fließt ein südlicher Aquatorialstrom zwischen 10 und 20° südl. Breite westwärts und ihm entgegen ein äquatorialer Gegenstrom zwischen dem Aquator und 6° südl. Breite. Der Südzäquatorialstrom des Indischen Dzeans wird durch Madagaskar geteilt, an dessen Ostseite eine kleinere Hälfte als Maskarenenströmung nach Süden geht, während der größere Teil von Norden her in die Mosambikstraße tritt und als Mosambikströmung mit großer Kraft an der afrikanischen Südosskströmung (s. der dem Südrand Afrikas biegt sie als ungemein kräftige und warme Agulhasströmung (s. die obenstehende Karte und die Karte der Meerestströmungen dei S. 287) östlich um, verzweigt sich und vereinigt sich, ebenso wie die Maskarenenströmung, mit der antarktischen Westwinddrift.

Für die Schiffe, die um Südafrika aus dem Indischen in den Atlantischen Dzean kahren, ist die Agulhasströmung zuzeiten eine wesentliche Hilse; sie sinden noch in 36° südl. Breite in ihr Temperaturen von 20° C. Nach dem südlichen Indischen Dzean zu verbreiten sich die warmen Bässer, die südlich von Madagaskar herkommen, trichterförmig. Bei 40° südl. Breite mißt man noch 17° an der Meeresoberstäche, bei 53° schon — 1°. Dazwischen folgen die blauen und grünen Bänder des warmen und kalten Bassers hart auseinander. Im nördlichen Indischen Dzean entsteht beim Wehen des Nordostmonsuns ein starker Strom, der westwärts der Küste Ostafrikas zusließt. Zur Zeit des Südwestmonsuns, also im Nordsommer, bildet die nach Osten gehende Bewegung südlich von Ceylon ebenfallseinen kräftigen Oststrom aus.

Die Eismeerströmungen. Die beiden Eismeere bieten Strömungen ganz verschiedene Bedingungen: das Südliche ist an der Oberstäche breit geössnet und in der Tiese günstig für den Wasserustausch gebaut, während das Nördliche ein Gefäß ist, an dessen Wänden das Eis sich staut, und aus dessen Öffnungen selbst das Flüssige nur in beschränktem Maße auszutreten vermag. Im Nordatlantischen Ozean liegen jene Vänke, welche die Eismeertiesen im Süden degrenzen und das Tiesenwasser des Nördlichen Eismeeres nur in einigen Ninnen entlassen. Es steht also für den großen ozeanischen Wärmeaustausch nur das Südliche Eismeer fast unbeschränkt offen. In beiden Eismeeren kennen wir Bewegungen des Treibeises in bestimmten Nichtungen. Die Geschichte der Polarfahrten gibt uns eine Menge von Beispielen des Treibens von Schiffen, die im Eis eingeschlossen, oder von schiffbrüchigen Mannschaften auf Eisselbern. Sie gehören zu den spannendsten und manchmal leider zu den tragischsten Episoden in dieser an ergreissenden Szenen so reichen Geschichte. Derartige unfreiwillige Neisen saben sich in gewissen Teilen des so viel besuchten Nördlichen Eismeeres unter den verschiedensten Umständen in derselben Richtung wiederholt. Sie beweisen damit das Vorhandensein entsprechender Meeresströmungen.

So ist an der Ostfüste Grönlands unzweiselhast eine Bewegung des Eises in süblicher Richtung durch die bekannte Drift der Bemannung der "Hansa" im Winter 1809/70 nachgewiesen. Diese Leute hatten sich von dem schissen Jahrzeug auf eine Eisscholle gerettet, auf der sie 243 Tage südwestwärts fast 1000 Seemeilen in der Lustlinie trieben. Während diese Drift im Winter stattsand, tried Nansen von 65—61° nördl. Breite an der Ostkiste Grönlands 11 Tage im August 1888 mit der mittleren Geschwindigleit von 24 Seemeilen pro Tag. An der Bestseite Grönlands tried vom 15. Oktober 1872 bis zum 29. April 1873 ein Teil der Mannschaft des amerikanischen Schisses "Polaris" von 77½ bis 53½° nördl. Breite. Eine der wichtigsten Eisdriften war die, welche den "Tegetthoss" von der Nordwestsüste Nowaja Semljas nordwärts zur Entdedung des Franz Josess-Landes sührte. Sie hat schon 1878 den Führer der "Tegetthoss", Wehprecht, auf jenen beständigen Absluß von Eis im Süden von Franz Josess-Land von Osten nach Westen hingewiesen, den dann Ransen benutzte, um von Osten her in das Innere des Eismeeres vorzudringen.

Die Eismeerströmung, die in den letzten Jahren am meisten Ausmerksamkeit erregt hat, ist die Driftströmung im nordsibirischen Sismeer. Das Vorkommen von sidirischem Treibholz an den Küsten von Spisbergen und Grönland hatte zuerst 1852 Petermann die Anzegung gegeben, eine Strömung von dem öftlichen Sidirien durch das Nördliche Sismeer dis nach Spisbergen anzunehmen. Das amerikanische Polarschiff, "Jeannette" wurde 1883 von der Heusidsinsel dis in die Gegend der Neusidsirischen Inseln geführt. Neste von dem Schiffbruch der "Jeannette" wurden endlich 1884 an der westgrönländischen Küste gefunden, sowie ein Wursbrett, das aus Alaska stammen mußte. Mohn und Supan haben dann die Strömungsverhältnisse des Nördlichen Sismeeres eingehend theoretisch behandelt, und Nansen baute auf diese Strömung seine Hosfnung, den Nordpol zu erreichen.

Die "Fram" ist vom September 1893 bis Mai 1896 von 78° 45' nördl. Breite und 133° östl. Länge bis 83° 45' nördl. Breite und 12° 50' östl. Länge getrieben, wobei sie 85° 55,5' nördl. Breite passierte. Diese Strömung geht aus ber Gegend nördlich der Beringstraße aus, ohne indessen mit den pacisischen Strömungen zusammenzuhängen, bewegt sich erst nach Nordwesten und biegt westlich von 90°

östl. Länge nach Südwesten um. Wahrscheinlich folgten auch die Eisfelder dieser "arttischen Westbrift", auf denen 1828 Parry mit seinen Renntierschlitten nordwärts von Spigbergen unter 82° nördl. Breite vorzudringen glaubte, während er täglich um 7 km südlich trieb (s. Bd. I, S. 64).

Suchen wir uns nun aus den zum Teil noch lückenhaften Beobachtungen ein Bild von den Strömungen im Nördlichen Eismeer zusammenzuseten, so begegnen wir einer Reihe von Gliedern westlicher Bewegungen von Ostsibirien bis Ostgrönland. Spithergen, das wie ein Wellenbrecher ihnen entgegensteht, liesert die untrüglichen Beweise ihrer Richtung in den Ablagerungen von Treibholz sibirischen Ursprunges an den Küsten von Nordostland, der Sinslopenstraße, von Stanssoreland und an der Ostseite des Südkaps. Von Jan Mayen aus geht ähnlich der ostisländische Strom fast genau gegen Island und die Färöer, trifft zwischen beiden auf den Golfstrom, der über ihn wegsließt und eine so mächtige Schmelzwirkung auf das arktische Eis übt, daß östlich von Island überhaupt kein Eis nach Süden geht.

Das Auftressen ber Eismeerströmungen auf die ozeanischen kennen wir am besten bort, wo die vereinigte westgrönländische Strömung, bereichert durch einen umgebogenen Teil der ostgrönländischen, als Labradorstrom in das Golfstromgebiet eindringt. Der Labradorstrom erscheint an der Neufundlandbank als eine echte ozeanische, an die Tiesse gebundene Strömung rasch bewegten, sehr kalten Wassers; das Wasser, das hier in rechtem Winkel auf das des Golfstromes trifft, mischt sich zum Teil mit ihm und taucht zum Teil unter den Golfstrom.

Darauf deuten die ins warme Basser hineindriftenden, tiefgehenden Eisberge hin. Sie gelangen im Sommer bis sublich von 40° nördl. Breite, indem sie breite und tiese Massen warmen Bassers durchschreiten. Das kalte Basser auf der Neufundlandbank und weiter südlich an der amerikanischen Küste, die sogenannte Kalte Mauer, ist keine Fortsetzung des Stromes, sondern zum Teil Austriebwasser, zum Teil Fortsetzung des aus dem Sankt Lorenzgolf sließenden Cabotstromes.

Die Strömungen in der Antarktis sind noch sehr wenig bekannt. Eine Zone vorwaltender Westwinde schlingt sich durch das große Südmeer und erzeugt zwischen 40 und 60° südl. Breite entsprechende Strömungen, die, im allgemeinen von Westen kommend, an die Südwestseiten der Süderdteile anprallen. Wir sinden also einen Strömungsring auf der Schwelle des Südlichen Sismeeres, wie er auf der landreichen Nordhalbkugel nur in Bruchstücken zu stande kommt. Es ist sehr wichtig, daß er die antarktischen Sisströme hindert, unmittelbar in die nördlich vom Südmeer sich abgliedernden Ozeane einzutreten. Nach Norden abgelenkt, läßt er nur sehr abgeschwächte kalte Strömungen entspringen: die südwestafrikanische, die südwestsaustralische und die sogenannte peruanische Strömung. Es sind kalte Strömungen, von denen man früher glaubte, daß sie sich dis zum Aquator fortsehen; doch gehören die kalten Wässer in der Bucht von Kamerun und bei den Galapagos zu den Austriedwässern, und auch weiter im Süden mischen sich diese mit den nordwärts gerichteten Ausläusern der Westwinddrift.

Es ist eines der großen Probleme der antarktischen Forschung, zu untersuchen, woher die hier hinaussließenden Wassermassen sich ersehen. Daß sie nicht bloß eine oberstächliche Drift sind, lehren die mit ihnen nordöstlich treibenden Eisberge. Auf ihre merkwürdigen Berbindungen mit den südwärts strebenden Aussäusern der südhemisphärischen Aquatorialströme ist schon hingewiesen worden. Die antarktische Westdrift empfängt durch dieselbe warmes Wasser, das vielleicht an einzelnen Stellen, z. B. südlich von den Kergueleninseln, das antarktische Eis zurückbrängt.

Die Nandmeere verhalten sich je nach ihrer Zugangsbreite und ztiese (f. Bb. I, S. 580 u. f.) sehr verschieden zu den Strömungen. Das amerikanische Mittelmeer, breit und tief zugänglich, ist geradezu ein Durchgangsmeer der nordatlantischen Strömungen. Umgekehrt empfängt das eurafrikanische Mittelmeer keinen Faden von der vor seinem Eingang vorübersließenden Kanarienströmung. In die Nordsee und selbst in die Ostsee treten dagegen einzelne Fäden der

Golfstrombrift ein. Man sieht, welche Abgestuftheit äußerer Einstüsse hier möglich ist. Ihnen gegenüber hat jedes Randmeer seine eigene Zirkulation, die manchmal ungenügend entwickelt, aber immer in Bruchstücken oder Anläusen vorhanden ist. Vorherrschende Winde erteilen Ansstöße zu oberflächlichen Bewegungen, und die Gewichtss und Wärmeunterschiede rusen jene Schichtungen und Austauschbewegungen besonders in den Meeresstraßen zum Atlantischen Ozean und zum Vontus hervor, die wir kennen gelernt haben (s. oben, S. 215).

Die Alten wußten schon, daß im Sommer bei den regelmäßigen Nordwinden, die sie Etesten nannten, im Mittelmeer eine Strömung nach Süden einsett, die sie besonders beim Berkehre mit der afrikanischen Küste steißig benutzten, und ebenso wußten sie, daß im Winter, wo die Winde unregelmäßiger werden, auch die Strömungen einen weniger stetigen Charakter haben. Daß jene nach Süden gerichtete Strömung von Gegenströmen, die entgegengesetzt laufen, auf beiden Seiten begleitet sei, war ebenfalls schon bekannt. Der Nachweis einer Südströmung an der italienischen Küste der Adria, der an der dalmatinischen ein Nordstrom entgegenssließt, bestätigte jüngst wieder die alte Ersahrung.

#### Die Entstehung ber Meeresströmungen.

Die Entstehung der Meeresströmungen scheint leichtverständlich zu sein. Sind nicht Bewegungen im Meere aus inneren Gründen notwendig, und kommen nicht zu ihnen Bewegungs: auftoße von außen, die hinreichend fraftig find? Die stärksten inneren Grunde find bie Unterschiebe bes spezifischen Gewichtes, die großenteils auf Berschiebenheiten bes Salzgehaltes und ber Barme zurudführen; auch die Gisbildung, die Nieberschläge, die Ginmundung ber Fluffe und Quellen, in geringem Mage sogar der zersetzende Ginfluß des organischen Lebens auf die Salze des Meerwassers tragen zu den Gewichtsunterschieden bei. Auch die Erdwärme muß sich beteiligen, wenngleich ihre Wirkungen noch nicht gemessen werden konnten. Alle diese Unterschiede ftreben nach Ausgleichung und rufen baburch Bewegungen hervor. Bon außen bringen der Luftbrud, die Winde, die Angiehung ber Sonne und bes Mondes Bewegungen an der Oberfläche des Meeres zu stande, die aber wesentlich umgestaltet werden durch die Formen der Umrisse und bes Bobens ber Meeresbeden. Endlich ist ber Ginfluß ber Erbumbrehung zu beachten, ber alle Bewegungen, die in irgend einem Striche füdlich ober nördlich gerichtet find, nach bekannten Gesetzen (f. Bd. I, S. 99) ablenkt. Neben ben großen Austauschströmungen gehen zahllose Bewegungen an und unter ber Meeresoberfläche vor sich: ein vorwaltender Wind führt Wasser von einer Stelle fort, und es strömt aus einem Nachbargebiete zu, wo es wieder ersett werden muß, oder es strömt aus einem Gebiete zu, wo Uberfluß an Wasser herricht.

Wir haben die Stauungen und örtlichen Erhebungen und Herabdrückungen des Meeresspiegels tennen gelernt (s. oben, S. 206). Hier nur noch ein Beispiel, wie sie unmittelbar strömungserregend wirken: im australasiatischen Mittelmeer staut sich das Meer im Nordwinter nach Westen, das durch den Nordostmonsun der Chinasee ausgehäuste Wasser strömt dittich ab, sodaß starte Ostströmungen in der Javasee entstehen; im Nordsommer steht dagegen die Javasee 25 —30 cm höher und gibt Wasser an die Chinasee zum Ersah ab.

Man kennt alle Ursachen, welche Strömungsbewegungen in den Meeren hervorrusen könzuen; aber es kommt barauf an, jeder einzelnen ihren richtigen Plat anzuweisen und gleichzeitig zu erkennen, wie sie alle zusammenwirken. Es hat nichts genützt, daß man bald in der einen und bald in der anderen den Schlüssel suchte. Weder die Erdumdrehung, noch die Winde, noch die Dichteunterschiede allein konnten die Meeresströmungen erklären; jede Bewegung im Meere löst andere Bewegungen aus. Es ist vor allem wichtig, den so weit verbreiteten Schwereunterschieden ihren rechten Platzu geben. Man hat sie überschätzt zu einer Zeit, wo Kapitan Owen in seiner Geographie der Malediven aussiprach, der Atlantische Ozean sei eigentlich nur ein

Cond

größeres Mittelmeer, beffen Berbunftung von beiben Polen her Erfat finden muffe; ba aber nun im Norden die Enge der Kanäle nicht hinreiche und die Gisbildung Wasser verbrauche, so finde ber Zufluß von Süben "aus ber Quelle ber gewaltigen Meerestiefen" statt. Anberseits hat man die Schwereunterschiede des Wassers unterschätzt, solange man ihre Bedeutung für die Bewegung großer Wassermassen in ber Tiefe nicht kannte. Ginbrucksvoller als biefer stille Austausch schwerer und leichter Wassermassen, die sich in der Tiefe übereinander hinwälzen, sind ohne Frage die von stetigen, starken Winden getriebenen Strömungen an der Oberstäche; aber wenn die von Winden bewirkten Strömungen an der Meeresoberfläche aufhörten, murben immerhin die von Dichte- und Wärmeunterschieden bedingten Bewegungen in den Meerestiefen fortbauern. Und sicherlich ist die Unsicht von Zöppris und Sann, der jetige Bewegungszustand der Ozeane fei "ein Summationseffelt der Arbeit, welche die Winde feit unzähligen Jahrtaufenden geleistet haben", sehr einseitig. Denn ohne die großen Bewegungen unterhalb 500 m find die eigentlichen Strömungen oberhalb biefer verhältnismäßig geringen Tiefe nicht benkbar. Wo anders kehrt bas von den großen Strömungen beider Halbkugeln polwärts geführte Waffer zu seinem Ursprunge zurud als in ber Tiefe? Die schwachen Polarströme genügen bazu offen sichtlich nicht. Die bereits (f. oben, S. 215f.) vorgeführten Beispiele von Dichteunterschieben im Meerwaffer, die zu Übereinanberschichtungen führen, legen Beweis für Vertikalbewegungen ab, die schweres Wasser in die Tiefen führen, leichtes aufsteigen machen. Wärme- und Salzaustausch mulffen in jeder warmen Strömung Aufwärtsbewegungen hervorbringen, da warmes jalzreiches Wasser, burch Wärmeabgabe schwerer werbend, niedersünkt und ersetzt wird. Auch die Berdunstung wird in demselben Sinne wirken. Aus solchen Bewegungen werden Strömungen, wenn sie zu Niveauunterschieden Anlaß geben, und außerdem bewirken sie Ausgleichungen im vertifalen Sinn.

Es ist also sehr wichtig, ben Einfluß ber Schwereunterschiebe bes Meeres auf die Strömungen nicht zu vernachlässigen. Wo leichtes und schweres Meerwasser aneinandergrenzen, sindet der Ausgleich in oft sehr deutlichen Strömungsbewegungen an der Oberstäche und entsprechenden Vewegungen in der Tiefe statt. Meeresteile von geringer Verschiedenheit der Temperatur und Dichte wirken aber wenig auseinander, auch wenn sie breit nebeneinander liegen und weit zu einander geöffnet sind; je größer ihre physikalischen Unterschiede, desto lebhaster ist ihre Wechselwirkung.

Das Basser des Mittelmeeres ist dichter und salzeicher als das des Atlantischen Meeres, und sein Spiegel liegt tiefer. Daher strömt leichteres Basser sowohl aus dem Atlantischen als aus dem Schwarzen Meere ein. Unter dem atlantischen Basser von 1,027 spezisischem Gewicht sindet man in der Meerenge von Gibraltar (s. die Karte, S. 246) das mittelmeerische von 1,029. Die Geschwindigkeit des an der Oberstäche einströmenden Bassers erreicht 3,7—5,5 km in der Stunde, sie kann sich aber bei Ebbezeit auf 18,5 km erheben. So geht auch ein Strom salzarmen, bis auf 2,3 Prozent Salzgehalt herabsinkenden Bassers sassen den Dardanellen in das Ügäische Meer. Er scheint am stärksten um Mittag zu sein und ist von der "Pola" bis 10 m Tiefe bestimmt worden. Die Gezeiten dürsten in ihm mit wirksam sein. Auch im Bosporus geht ein Strom von stellenweise beträchtlicher Tiefe dem Ügäischen Meere zu; darunter aber ergießt sich in das Schwarze Meer ununterbrochen Basser, das doppelt soviel Salz hat als das des Schwarzen Meeres und Organismen mitsührt, die bald absterden und auf den Meeresboden sinken, wo sie mit einem seinen Kallniederschlag bedeckt werden.

Jeber Fluß erzeugt eine Strömung, wo er ins Meer mündet. Man verfolgt das Strömen bes Kongo über 150 Seemeilen von der Küste, und bis Helgoland findet man das Süßwasser der Elbe. Schwimmende Bäume und Rohrinseln, die der Kongo hinaussührt, trifft man noch beim Kap Lopez. Diese Bewegung ist aber nicht bloß eine Wirkung des Gefälles, sondern es

spielt auch hier ber Schwereunterschieb hinein: das leichtere Wasser ber Ströme wird über das schwerere Wasser des Meeres gleichsam hingeschichtet. Die wichtige Strömung an der Küste Nordassens, wo Ströme von gewaltigen Zuslußgebieten und Wassermassen in Frage kommen, zeigt dies schr schön. Dort erhöht das im Süden erwärmte Wasser der sibirischen Ströme den Wasserstand an der Küste, und da das Wasser nordwärts absließen will und rechts abgelenkt wird, so entstehen die Strömungen in östlicher Nichtung der Küste entlang. Für das Wasser, das sie wegführen, erfolgt Ersak von unten her durch kälteres Wasser. So haben wir im südlichen Teil des sibirischen Eismeeres eine Strömung nach Osten, entgegen der im nördlichen Teil sich bewegenden Strömung nach Westen. Wrangels (1822) und Nordenstiölds (1878) Beobachtungen haben diese Bewegung dis Kap Tscheljuskin nachgewiesen. Die Wirkung der von den rasch sich erwärmenden Küsten auf das Wasser zurückgeworsenen strahlenden Wärme und der an

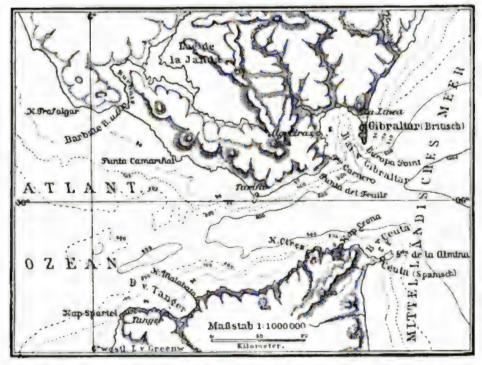

Die Meerenge von Gibraltar. Rad ber englifden Abmiralitatsfarte. Bgl. Text, S. 245.

benfelben häufigen Quellen vereinigen sich auch noch weiter öftlich mit dem Wafsfer ber ausmündens den Ströme zur Vilzbung des sogenannsten Landwassers, das oft schon im Frühsommer beträchtliche Breite erlangt.

Diese Übereins anderschichtung der Wassermassen nach ihrem meist von der Temperatur abhäns gigen spezisischen Gewicht nimmt großs artige Dimensionen

in der Tiefe der großen Meere an und läßt uns eine Reihe von zwar langsamen, aber höchst mächtigen Bewegungen unter den Meeresströmungen erkennen. Wenn wir in der Tiefe des Ozeans Wasser von einer Temperatur sinden, die wenig den Gefrierpunkt überragt und noch unter der tiefsten Lufttemperatur der Gegend liegt, wo wir messen, so muß dieses Wasser kraft seiner Schwere aus kälteren Zonen hergestossen sein. Daß es gestossen ist, zeigen Unterschiede der Temperatur diesseits und jenseits untermeerischer Bodenschwellen. Wenn die Bodentemperaturen nördlich des Rückens zwischen Island und Grönland negativ, südlich davon positiv sind, so ist das ein Zeichen, daß das Polarwasser nicht darüber hinaus kann.

Im Altlantischen Dzean schließt eine untermeerische Erhebung in durchschnittlich 550m Tiefe das Nördliche Eismeer ab, während das Südliche breit zum Atlantischen Dzean geöffnet ist. Daher im allgemeinen
ein mächtiges Borschwellen antarktischen Tiefenwassers äquatorwärts und über den Aquator hinaus. Da
aber die Bestseite des Südatlantischen Dzeans dem Eindringen antarktischen Bassers mehr offen steht als
die Ostseite, so sinden wir auf der Bestseite das Tiefenwasser der "kalten Rinne" von 0,4°, auf der Ostseite
dagegen von 2,4° in Tiefen von mehr als 5000 m. Auch der Indische Tzean zeigt den Einfluß des kalten antarktischen Tiefenwassers, wiewohl die Beobachtungen dort noch wenig zahlreich sind; aber wir

kennen Bodenwasser von 1,2—0,9° im Roten Meer und in der Bai von Bengalen. Das sind Temperaturen, die unter 50° südt. Breite am Meeresboden wiederkehren. Im Stillen Czean haben wir den Gegensah der in tiefer Berbindung mit dem Südlichen Eismeer stehenden Teile südlich von Australien und der abgeschlossenen Beden in dem Inselmeer östlich davon. Dort einsörmig niedrige, hier höhere, aber sehr verschiedene Temperaturen. Selbstverständlich vermögen die Tiefenströmungen die niedrigen Temperaturen der Eismeere immer nur in gemitbertem Justand an andere Stellen des Meeres zu versehen, da der Transport unter einer Decke von warmem Wasser stattsindet, aus der ununterbrochen Wärme in die lälteren Wasser übergeht.

Der Wärmeverteilung an ber Erbe entsprechend, finden wir an ber Oberfläche bes Meeres allenthalben Waffermaffen von verschiedener Barme in Bewegung gegeneinander. In ben größeren Meeren find übereinstimmende Systeme von warmen und kalten Strömungen ausgebildet; aber es ist unmöglich, die Wärme und die Kälte als ihre nächsten Urfachen anzunehmen. Wenn es sid) um einen "ozeanischen Kreislauf" zwischen ben warmen und kalten Teilen ber großen Meere handeln wurde, mußten die falten Strömungen, weil schwerer, sich in ber Tiefe bewegen, ähnlich wie wir unter dem warmen Autipassat den kalten Lassat nach Süben streichen sehen. Aber diese Strömungen bewegen sich neben- und gegeneinander auf berjelben Oberfläche. Fast man nun die Richtung dieser Ströme ins Auge, so findet man auch nicht, daß sie geradlinig auf Ausgleichung hinstreben, sondern daß sich nur in großen Vogen, auf weiten Umwegen, die warmen Strömungen ben kalten Zonen nähern. Die Richtung biefer Umwege aber schreiben die Winde vor. Das ist ja eine alte Annahme der Seeleute, daß "ber Wind die Strömung macht". Durch die Austöße, welche die Winde ber Meeresoberfläche erteilen, entsteht eine Beziehung zwischen Luftbrud und Dleeresströmungen; aber keineswegs laffen uns bie Beobachtungen bes Barometers im Luftbruck allein bie Kraft erkennen, bie hinreicht, um Pleeresströmungen zu bewirken. Die größte auf ihn zurückzuführende Niveaudifferenz des Meeres würde zwischen dem Wendefreis und dem Polarfreis doch nur 40 cm erreichen.

Die Übersicht der Meeresströmungen hat uns ben Ginfluß ber Winde deutlich genug gezeigt. Er ist in manchen Einzelfällen zu greifen. Fortgesetzte Beobachtungen von dem beutschen Keuerschiff "Ablergrund" zwischen Rügen und Bornholm zeigen, daß dort 86 Prozent aller Strömungen mit dem Winde gingen; aber auch in den großen Dimensionen des äguatorialen Stillen Dzeans schwankt mit ben jahreszeitlichen Windanderungen bas Bild ber Strömungen von Monat zu Monat. Bei einer Betrachtung ber großen Züge ber Strömungen auf ben beiben Halbkugeln tritt ihre Ahnlichkeit mit den einander entsprechenden Windspstemen nicht minder deutlich hervor. Die Meeresströmungen bes Atlantischen und Pacifischen Ozeans erscheinen uns da wie Experimente in verschieden großen Räumen, die dieselbe Erscheinung unter verschiedenen Raumbedingungen zeigen. Jedem Paffat und jedem Monfun entspricht eine Strömung an der Meeresoberfläche. Müssen also nicht die Winde als die Verursacher der Meeresströmungen angesehen werden? Sicherlich, wenn wir nur aufhören, die Winde als vorübergehende Bewegungsanstöße anzuschen. Un und für sich kann die Stoßkraft ber Luft auf das 774mal schwerere Waffer nur gering sein. Die großen Strömungen fließen dauernd in benselben Richtungen, und diese Stetigkeit ist es, die man erklären muß. Durch ben Kontakt ber Meeresoberfläche mit der dauernd darüber hinstreichenben Luft entstehen Driftströmungen, welche durch die innere Reibung der Flüssigkeiten stetig in die Tiefe abwärts greifen und schließlich die ganze Wassermasse in gleichgerichtete, Hunderte von Metern in die Tiefe reichende Bewegung versetzen. Bu einem Eindringen stetiger Windanstöße in geringe Tiefe scheint kurze Zeit zu genügen; sie läßt uns bas Ergebnis ber Zöppritichen Berechnung zweiselhaft erscheinen, daß 239 Jahre nötig

seien, um bas Wasser in 100 m Tiefe bie halbe Oberstächengeschwindigkeit erreichen zu lassen. Man vergleiche die Beobachtungen über die Tiefe, dis zu der Stürme hinabreichen, S. 262. Dagegen ist sicher, daß die tieferen Schichten mit der Zeit die Bewegung in der Richtung der vorsherrschenden Winde annehmen und auch dann seschalten werden, wenn entgegengesetzt Anstöße die Richtung der Strömungen an der Oberstäche verändern. Der Wind ruft also nicht bloß die Meeresströmungen hervor, er verändert sie auch oberstächlich, indem er sie auf Meilen abtreibt, wobei große, andauernde Anderungen seiner Richtung mit in Wirkung kommen (s. oben, S. 231).

Treffen Meeressftröme auf Land, das sie an der Verfolgung ihres Weges hindert, so fließen sie so nahe vor demselben entlang, wie der Küstenabsall und ihre eigene Tiefe gestatten; treffen sie auf Landvorsprünge, so teilen sie sich. In Buchten müssen Ausstauungen stattsinden, und bei günstiger Gestalt und Lage drängt dann die Strömung mit vermehrter Kraft heraus, wie im Karibenmeer, "wo die Energiequelle des Golfstroms wie mit Händen greisbar erscheint" (Krümmel). Treffen Strömungen aus verschiedenen Richtungen auseinander, so greisen sie ineinander über, so daß man oft schon an dem Farbenwechsel des Meerwassers das Nebeneinandersliegen von Wasser verschiedener Hersunst ersennen kann. Mit der Zeit sinkt aber das schwerere Wasser unter das leichtere, wie in unzähligen Fällen das Schicksal der Nordausläuser des Golfstromes zeigt, wobei sie ihre Bewegung noch einige Zeit behalten. Daß große Strömungen auch an der Obersläche geraume Zeit gegen den Wind laufen können, erklärt sich daraus, daß sie nicht nur Tiefe, sondern meist auch sehr beträchtliche Breite haben, die selbst ein eindringender Passat nicht so rasch in ihrer Gesamtheit beherrschen wird.

### Die Meeresftrömungen als Ausgleichungsmechanismus.

Bliden wir auf die Entstehung bes heutigen Bildes ber Meeresströmungen zurud, so jehen wir zuerst ein Zusammenfugen ber zerstreuten Beobachtungen. In ber Zeit ber tombinieren= ben ober vergleichenben Geographie kommt man von der Auffassung ber großen Bewegungen bes Meeres als stückweise auftretender zurück; man läßt die Wässer sich in einem System mäch: tiger, wenn auch langfamer Bewegungen bis in die letten Buchten ber Meere beiber Semifphä= ren austaufchen. Große Linien trägerer und beschleunigter Bewegung binden die vereinzelten Wirbel und Stromftude früherer Dzeanographen zusammen. Gine Karte ber Meeresströmun: gen, wie Heinrich Berghaus sie nach ben Ibeen A. von humboldts zeichnete, war also nicht mehr ein Bild großer "Aluffe im Meer", sondern ein Symbol allgemeiner Bewegungen alles zusammenhängenden Flüffigen, soweit sie an der Oberfläche der Meere sichtbar zur Erscheinung fommen. Seit 1875 trat bie Erfenntnis ber großen Tiefenbewegungen hinzu, die zeigte, daß man in den Oberflächenbewegungen des Meeres nur einen Teil, und nicht den wesentlichsten, ber Strömungsbewegungen bes Meeres überhaupt habe. Das gab besonders für die Erklärung ber Entstehung und Wirkung ber Meeresströmungen neue Gesichtspunkte. Ihre Wechselwirkungen erweiterten sich. Es hatte nun durchaus nichts Befrembendes mehr, anzunehmen, daß basfelbe Tröpfchen Waffer vom Rap ber Guten hoffnung burch ben Guincabusen quer über ben Atlantischen Ozean in bas Antillenmeer, ben Golf von Megifo, wieder zurud über ben Atlantischen Dzean und nach Spitbergen gelange; benn bag die Meeresströmungen nicht fortichreitende Bewegungen, sondern fortschreitende Massen sind, lehrten ja die verfeinerten Temperaturmessungen und die Bestimmungen bes Salz- und Gasgehaltes bes Pleerwassers. In ber langfamen, aber beständigen Bewegung der Meeresströmungen, die ungeheure Wassermengen über weite Gebiete in Bewegung sett, die sich nur an einigen Stellen in der Nahe bes Landes

ober enger Meeresstraßen fühlbar machen, während sie auf offener See, wiewohl ununtersbrochen fortschreitend, nur zufällig beobachtet werden und in der Tiefe der unmittelbaren Wahrsnehmung überhaupt entzogen sind, ist ein gewaltiger Ausgleichungsmechanismus gezgeben. Man nimmt an, daß die Pukatanstraße in 24 Stunden von 2700 chm Wasser durchsslossen. Das bedeutet eine um drei Fünftel größere Wasserzufuhr in den Golf von Mexiko, als sämtliche Süßwasserzusstüße bringen. Pillsbury schätzt, daß die Höhe des Golfes von Mexiko in einem Tag um 1,75 m gehoben würde, wenn diese ganze Masse in ihm sich aushäufte, statt daß etwa zwei Dritteile davon durch den Golfstrom abgeführt werden, während der Rest verdunstet oder als Unterstrom in das Karibische Meer zurücksließt.

Der Wärmetransport burch bie warmen Strömungen ist zunächst ganz im Großen in ber Märmeverteilung an die verschiebenen Seiten ber Meeresbeden zu erkennen. Der Best: rand bes Nordatlantischen Ozeans ist überall in gleichen Breiten viel fälter als ber Oftrand: von bort fließt bas warme Waffer ab, nach hier kommt es geflossen. Genau fo liegen bie Berhältnisse im nördlichen und äguatorialen Stillen Dzean: fühle Weit: und warme Ofthälfte. Hier erreicht ber Unterschied in ber Breite bes Archipels von Sawai 50, und im äquatorialen Stillen Dzean wiederholt sich bas fühle Kuftenwasser ber Westfüste von Ufrika an ber Westfüste Sübamerikas. Im Bette bes äguatorialen Gegenstroms steigert sich ber Wärmeunterschied auf 8° zwischen ben Galapagos und bem Bismarcarchipel. Im Subatlantischen Ozean entsprechen die Berhältnisse vor der Magalhaesstraße benen vor der St. Lorenzbucht im Nordatlantischen Dzean. Doch genügt es, auf bas über bie Wärmeverteilung in ben Meeren Gefagte hinzuweisen, woraus sich ber Ginfluß der Meeresströmungen als Wärmeträger auch in fleineren Fällen ergibt. Nur baran muß man noch benken, daß die Meeresströmungen ja nicht bloß fluffiges Waffer transportieren. Ihre Gisführung bebeutet ebenfalls ein großes Stud Temperaturausgleichung. Die arktischen Gisströmungen bieten bas einzige Mittel zur Wegichaffung ber immer neu sich erzeugenden Gismaffen aus dem Gismeerbeden, an beren Stelle wärmeres Wasser aus niederen Breiten tritt. Ihre Leistung ift sicherlich gewaltig. Bu einer Beit, wo man von ber großen nordfibirischen Drift noch nichts wußte, schätte Börgen, baß jährlich eine Fläche Eis von 2,25 Millionen Quadratkilometer burch bie Meeresströmungen aus bem Eismeere herausgeführt werbe, wobei er eine mittlere Geschwindigfeit ber Eisbriften von 4 Seemeilen im Tag annahm. Dorft nahm aber an, baß allein zwijchen Grönland und Asland jährlich 3 Millionen Quabratkilometer Eis äquatorwärts treiben.

Es gibt andere klimatische Wirkungen der Meeresströmungen, die nicht so an der Oberskäche liegen, aber weit reichen und tief greisen. Ihr Werkzeug ist der Luftdruck. Aber dem warmen Wasser wird die Luft leichter, so daß Zusluß von anderen Seiten statisindet und vorswaltende Winde nach den Stellen hinwehen, wo in Strömungen warmes Wasser sich ergießt. Wenn der Golfstrom dem Nordatlantischen Ozean im Vorwinter mehr Wärme als gewöhnlich zusührt, vertiesen sich die Luftdruckminima über der warmen Meeresssäche und bedingen hestigere und beständigere Südwestwinde, die Nords und Mitteleuropa einen warmen Winter bringen. So bewegen sich die Bahnen der Luftdruckminima mit den Temperaturmazima der Meeresobersläche, die Meeresströmungen ziehen die Utmosphäre sozusagen in ihre Bewegungen mit hinein. Die Wärmewirkungen der Meeresströmungen reichen weit über ihre nachweislichen Bewegungen hinaus und die chemischen Wirkungen noch über die thermischen. Beide umgeben das eigentlich strömende Wasser wie ein Hos, ein beweglicher Saum, in dem Wärmes und Schweres unterschiede Bewegungen zweiten und britten Grades und so fort auregen und fortpslanzen.

### Eransport burch Meeresftromungen.

Wir haben, S. 230, den Antrieb der Meeresströmungen auf fremden Küsten als Herstunftszeugnisse dieser bewegten Wassermassen kennen gelernt. Dazu gehören nicht bloß Treibsholz und Sämereien aller Art; auch menschliche Werke und den Menschen selbst tragen die Meeresströme von einem Nande des Weeres zum anderen. Sie haben ihren Anteil an den Verschlagungen, die eine Rolle in der Besiedelungsgeschichte ozeanischer Inseln spielen. Wenn wir die Ausgangs= und Zielpunkte solcher Verschlagungen verbinden, erhalten wir Linien, die sehr oft mit den Richtungen bekannter Weeresströmungen zusammenfallen.

Die Berichlagungen jabanischer Schiffe nach Kamtschatta, Alasta, Bancouver, den Bonin- und Sawaischen Inseln liegen in ben Bahnen des Kuroschiwo. Die Aquatorialströme bes Stillen Dzeans erleichtern die Verschlagungen von den Karolinen und den Palau-Inseln, erschweren aber die Reise in umgelehrter Richtung. Die Schwierigkeit der Reisen von den Philippinen nach ben Karolinen zeigt am besten die große Zahl misslungener Bersuche spanischer Missionare, diesen Weg einzuschlagen. Die Jahre 1707, 1708, 1710, 1711 und 1729 sahen derartige Versuche, und erst 1731 gelang es einer neuen Mission, sich festzusetzen. Spanische Schriftsteller führen das als einen Grund des geringen Einflusses an, der von den Philippinen aus auf die Infeln östlich davon geübt wurde. Auch nach Celebes find von den öftlicheren Inseln Menschen getrieben worden. Die polynesischen Kolonien, die von Often ber in das ganze melanesische Wohngebiet, von Fidschi bis Neuguinea, eingedrungen sind, führen zum Teil nach ihren eigenen Überlieferungen auf unfreiwillige Wanderungen zurlid. Go find die Marschallinseln mit ben Gilbertinseln verbunden. Jene von Menschenhand bearbeiteten Stäbe, die den Bewohnern der Uzoren vor Rolumbus für Boten aus einer westlichen Belt galten, hat der Golfstrom getragen, der beständig andere amerikanische Erzeugnisse bis Spipbergen und Nordostland fortschwemmt. Diese Wirlung der Strömungen erfahren fibrigens die Schiffer jeden Tag, wenn fie durch Bafferbewegungen, die sie nicht bemerken, aus ihrem Kurs "abgetrieben" werden.

Die Schiffahrt ber Alten hat die Strömungen des Mittelmeeres wohl gekannt und genütt. Agypten und Eypern waren badurch verbunden. Die Griechen fuhren mit den sommerslichen "Etesien" von nördlichen Häsen stüdwärts. Die Sage von Schlla und Charybdis zeigt uns ebenso wie die scharssinnigen Betrachtungen des Aristoteles, wie genau sie auch auf örtliche Strömungen achteten. Des Kolumbus erste Fahrt erleichterte die Drift der vom Passat westwärts getriebenen Wellen, und die auf den heutigen Tag benutt der Verkehr im Nordallantischen Meere die nordwärts gerichtete Bewegung des Golfstroms oder vermeidet sie, bei der Fahrt nach Westen, durch einen wegen der Nähe der eisbergführenden Polarströme nicht ungefährlichen nördlichen Umweg. Segelschiffe, die von südeuropäischen Häsen mit dem Passat nach den Antillen gehen, sinden eine Schwierigkeit darin, den Golfstrom zu "durchstechen".

Es ist die Frage bei inselbewohnenden Pflanzen und Tieren immer berechtigt, wie weit Strömungen hemmend oder fördernd auf ihre Verbreitung eingewirkt haben. Gerade dort z. B., wo Celebes die stärkste Mischung australischer und südostasiatischer Formen zeigt, finden wir eine Meeresströmung, die entschieden nach Westen geht, die also australische Lebewesen hierher tragen konnte. Und die Inseln Bali und Lombok, die als die Vorposten der indischen und australischen Säugetier- und Vogelverbreitung einander gegenüberliegen, sind auch durch eine starke Strömung voneinander getrennt.

Das Treibholz (f. die Abbildung, S. 251) bietet die deutlichsten Hinweise auf Transport durch Meeresströmungen. Meeresströmungen, die man vor der Erforschung des Eismeeres zwischen Sibirien und Ostgrönland noch gar nicht kannte, hat man aus der Berbreitung sibirischer Hölzer an Grönlands Küsten erschlossen. Diese Hölzer haben die Meeresgrenze des nördlichen Grönland und damit dessen Inselnatur wahrscheinlich gemacht, ehe man sie kannte. Die



Solche Dinge hat man auch in anderen Meeren gesehen, und es wäre eine schöne Aufgabe, einmal wichtigere Angaben der Schiffstagebücher darüber zusammenzustellen. Nur ein Beispiel: Im Sommer 1892 wurde öfters eine schwimmende Insel, ein durch die Burzeln von Bäumen zusammengehaltenes Stück Land, von etwa 1000 qkm beobachtet. Man verfolgte sie von 39,5 bis 45,5° nördl. Breite und von 65 bis 43° westl. Länge, also auf der Höhe der Azoren und auf dem Wege des Golfstroms. Dabei erinnert man sich an die eigentümliche Thatsache, daß alle Beuteltiere, die über die Grenzen des kontinentalen australischen Berbreitungsgebietes hinausgehen, kletternde Baumbewohner sind, die auf schwimmenden Baumsstämmen sich verbreiten konnten. Auf diese Weise mögen wohl auch die so sest am Lande hastenden Landschnecken Meeresarme freuzen. Semper meldet ja, daß unter den auffallend zahlzreichen Landschnecken der Philippinen gerade die mit Deckel versehenen und in Erd= oder Baumrigen lebenden die verbreitetsten sind.

An den Küsten trägt der aus tausend auflandigen Wellen sich zusammensehende Küsten: strom (vgl. Ib. I, S. 394) Tiere und ihre Keime auf weite Strecken. Zufällig wird einmal eine solche Wanderung genauer kontrolliert, wie die der Littorina littorea, die an der atlantischen Küste Nordamerikas langsam ihren Weg nach Norden macht, wie man zuerst 1869 beobachtete. Seitdem ist sie die Long Island-Sund bei New York vorgedrungen. Nach verschiedenen Nichtungen wandert an der pacissischen Küste Nordamerikas Mya arenaria, die wahrscheinlich mit Austern dahingebracht worden ist. Dieselbe Bewegung erreicht auch landnahe Inseln. Sie ist wahrscheinlich nicht ganz unbeteiligt an der sehr eigentümlichen Verbreistung einer Anzahl von Pflanzenformen an den Küsten des Viscanischen Meerbusens von Asturien dies zur Vretagne und die hinüber nach Irland.

Die Verbreitung durch Meeresströmungen zeigen in ganz hervorragender Weise die Mangroven und andere Bürger jener tropischen Strandwälder, die wir Mangrovedickichte nennen (s. die beigeheftete Tasel, "Mangrovenwald in Vorderindien"). Ihre geographische Verbreitung offenbart eine nahe Verwandtschaft in einem und demselben Meere. Die indischen Formen sind noch sehr häusig an den Senchellen und in Madagastar, beträchtlich verarmt dagegen in Ostsafrika. In Westastika kommen nur noch zwei Arten bavon vor, dafür sind aber hier die westsindischen Verwandtschaften überwiegend. Die in Ostasrika vorkommenden indischen Arten haben alle schwimmsähige, dem Meerwasser Widerstand leistende Früchte. Viele Pslanzensfamen verlieren ja ihre Keimkraft im Seewasser bald, aber nach Von Martens Untersuchungen behielten von 98 verschiedenen Samen 18 ihre Keimkraft nach 42tägigem Verweilen im Seewasser.

Für den Transport durch Meeresströmungen spricht auch bei den Tieren die Abereinsstimmung mancher Berbreitungsgebiete mit dem Gebiete, das eine Meeresströmung bespült. Wenn die Seehundgattung Pelagius, die man früher an das Mittelmeer gebunden glaubte, an den Küsten der Kanarien und Madeiras vorkommt, oder die Ohrensechunde (Otaria) im Stillen Ozean aus dem antarktischen Gebiete nordwärts an den von kalten Strömungen des spülten Gestaden verbreitet sind, wobei die Otarien der Galapagos einer anderen Gattung anzgehören als die kalisornischen, so sieht man die Wirkung der kalten Strömungen des östlichen Stillen Ozeans, durchkreuzt von der des warmen Panamastroms. Die Verbreitung der Pinzuine zeigt sogar die Wirkung der südwestlichenordöstlichen Michtung der antarktischen Meereszströmungen. Lom kalten Wasser begünstigt, ist eine Spheniscus-Art, deren Verwandte auf Chiloe, Feuerland, an den Falklandsinseln und vor dem Kap der Guten Hossmung hausen, bis zu den Galapagos-Inseln vorgedrungen.



Die biogeographischen Wirkungen bes treibenden Gises übertreffen die jedes anderen natürlichen Transportmittels vermöge der Tragfähigkeit, des Zusammenhanges, der Berbreitung und der Beweglichkeit, die dem Gife eigen sind. Im Nördlichen Gismeere kommt noch die Umlagerung bes Meeres mit großen Länbern und die Durchsehung mit Inseln begünstigend hinzu. Wir haben von den lehrreichen, zum Teil geradezu auf ungewollte Entdeckungen führenben Eisbriften ber Polarfahrer gesprochen (val. oben, S. 242); Franz Josefs-Land wurde fo vom "Tegetthoff", nördliche und öftliche Inseln ber neusibirischen Gruppe von ber "Jeannette" entdeckt. Der Gisbar und ber Gisfuchs tragen schon in ihrem Namen die hindeutung auf Befreundung mit dem Gife, und in der That find fie so häufige Gafte auch auf dem treibenden Eise, daß an ihrem Transport auf Treibeis von einem Lande zum anderen und zu Inseln nicht zu zweifeln ist. Wenn die österreichische Expedition den Sisbär erst im Winter auf Jan Manen erscheinen sah, so ist bas eben ein Beweis, daß er mit dem Gise reist. Er erscheint mit dem Gise auch auf ber Bareninfel, auf Joland, Neufundland, Wrangelland und wurde früher im nördlichen Norwegen gesehen. Parry hat ben Gisbaren im Meere nörblich von Spitbergen bis 82,50 nördl. Breite gefunden. Von dem Gisfuchs wird die Geschicklichkeit gerühmt, womit er von Eisscholle zu Gisscholle springt. Gewisse Holme und Inseln, auf benen er hauft, kann er nur auf dem Gife erreicht haben. Auch der Wolf wird auf dem Treibeife gesehen, und Seuglin glaubte, daß das Renntier und der Halsbandlemming nach Spipbergen auf dem Eis angetrieben seien. Für das Renntier muß indessen biese Eiswanderung abgelehnt werden, denn es gehört zu ben alten Bewohnern einer nordatlantischen Landbrücke.

# B. Die Gezeiten und die Wellen.

Inhalt: Die Gezeiten. — Die Gezeitenströme. — Die Entstehung ber Gezeiten. — Die Bedeutung ber Geseiten. — Die Mecreswellen.

### Die Gezeiten.

Von einem vorgeschobenen Punkte ber Norbseeküste auf bas offene Meer hinausschauend, sehen wir zu gewissen Stunden des Tages weite Räume troken liegen, die vorher mit Wasser gefüllt waren. In einigen Pfühen nur sind Reste des Meeres stehen geblieden, es regt sich noch Tierleben darin, sie können nur einige Stunden alt sein. Ja, vielleicht sehen wir sogar noch die letzten Bächlein des ebbenden Wassers zum Meere hinausrinnen. Dieser Zustand dauert nicht lange. Vald sehen wir das Wasser wieder eintreten, in der ersten Stunde unmerklich, als quelle es tropfenweise aus dem Boden empor, dann rascher, endlich strömend, wobei in der 5. und 6. Stunde das Anwachsen langsamer vorschreitet, bis mit dem Ende der 6. Stunde der Höchststand erreicht ist. Nun sinkt das Wasser erst langsam, passiert mit größter Geschwindigseit den Mittelstand in der 9. Stunde und kommt nach etwas weniger als 12 Stunden wieder beim Tiesstand an. Wir sehen also zweimal täglich den Wasserstand an dieser Küste ans und abschwellen. Es liegt darin ein Anreiz zu tieserer Beobachtung der merkwürdigen Erscheinung, die in ihrem rhythmischen Fluten und Edden etwas geheinmisvoll Fesselndes hat. Verfolgt man das Steigen und Fallen einige Zeit, so sieht man wiederkehrende Unregelmäßigkeiten in der

Das Bort Gezeiten kommt als getide schon in alten Werken des 16. Jahrhunderts (1582) als eine Bezeichnung für die Gesamtbewegung der Ebbe und Flut vor.

Eintrittszeit und der Söhe der verschiedenen Wasserstände. Alle 14 Tage beobachtet man einen größten Betrag, ein Maximum bes Höchst: wie bes Tiefstandes, und bazwischen je einen fleinften Betrag, ein Minimum. Ersteres neunt man Springgeit, letteres Taube Gezeit. Bei Belgoland liegt die Springflut, die 2,8 m erreicht, um einen vollen Meter über der Tauben Flut, die 1,8 m beträgt. Aud liegt die Dauer eines Gezeitenwechsels nicht immer genau in denselben 12 Stunden, sondern versvätet sich von einem Tag zum anderen um durchschnittlich 40 Mis nuten, so daß auf das erste Hochwasser in ungefähr 6 Stunden 15 Minuten das erste Niederwasser und auf dieses bas zweite Hochwasser wieder nach berfelben Zeit folat. Das sind die periodischen Anderungen der Gezeiten, die den Gedanken des Zusammenhanges mit dem Monde schon frühe nahegelegt haben. Die Dauer des Gezeitenwechsels entspricht genau einem halben Monbtag, ebenso wie die Reit zwischen zwei Springfluten ber halben Umlaufszeit bes Monbes um die Erde entspricht. Die Beobachtung zeigt, daß die Springzeiten dem Bollmond und Neumond immer bald nachfolgen, also furz nach ber Zeit eintreffen, wo Mond und Sonne gleich: zeitig den Meridian passieren. Die Hafenzeit (establishment der Engländer) bezeichnet die= jenige Zeit, um welche bei Vollmond ober Neumond bas Hochwasser bem Meridiandurchgang des Mondes folgt. Nicht gang genau dieselbe ist indessen die Zeitdiffereng zwischen Meridian= durchgang bes Monbes und hochwasser. Den Zusammenhang hatten die Alten schon erfannt, jedoch bei ber Beschränktheit ihrer Erfahrung auf bas mit fleinen, aber an manchen Orten sehr regelmäßigen Gezeiten ausgestattete Mittelmeer überschätt. Wir wissen jett, daß das Zusammenfallen der Springfluten mit Boll- oder Neumond die Ausnahme ist. Der Golf von Neavel ift eine von den feltenen Stellen, wo diese Übereinstimmung stattfindet. Es gibt bagegen viele Orte, wo die Springfluten 1/2-21/2 Tage nach den Syzygien eintreten, ja, in Toulon erscheinen sie sogar 43/4 Stunden vorher. In Buchten, Alusmundungen und engen Meeres: straßen treten die höchsten und mannigfaltigsten Gezeiten auf. Mit einer Geschwindigkeit, die von der Tiefe, Breite und von den Begrenzungsformen des Kanales abhängt, schreiten sie aufwärts; ber Bergleich mit bem Fluteintritt an glatt verlaufenden Ruften zeigt, daß sie dabei immer eine Berzögerung erleiden. Bei starker Berengung des Kanales schwillt die Flut zu gewaltiger Sohe an. Es find, wo im Inneren der 25 km langen und 60 km breiten Fundybai der Codiaf River ausmündet, 21 m, in Buchten Oftpatagoniens in ber Nähe ber Magalhaesstraße 18 und 20 m gemessen worden, im Inneren ber Bristolbai bei Chepstow gegen 15, im Safen von Saint Michel an ber Nordküfte ber Bretagne 12—15 m. Diese Zahlen bezeichnen die absolut höchsten Kluten, die registriert sind. Für die Springzeit gibt Börgen für Chepstow immerhin noch 11,6 m an. In ben Buchern findet man eine auf ben jungeren Serichel zurückführende Angabe, daß in der Kundybai die Kluthöhe 36 m erreiche; dieselbe ist aber nicht bestätigt.

Die Verbreitung der Gezeiten ist durchaus nicht so einfach, wie unsere allgemeine Darstellung glauben lassen möchte, die nur die Grundzüge der Erscheinung zeichnet. Sie sind nicht bloß in jedem Meere verschieden, sondern schwanken auch von einem Meeresteile zum anderen; man kann sagen: jeder Meeresteil, jeder Küstenstrich hat seine Gezeiten. Einst hatte man das größte Meer der Erde, den Stillen Dzean, als das Muttermeer der Gezeiten angenommen, aus dem sie durch den Indischen in den Atlantischen Dzean hinauswandern sollten. Nun wissen wir, daß selbst der kleine Michigansee Gezeiten von 0,07 m in Chicago, 0,08 m in Milwausee hat. Gerade dort, wo die größten Meere der Erde am freiesten der Anziehung des Mondes und der Sonne solgen können, sern von allen Festlandschranken, sinden wir nur kleine Flutgrößen: Tahiti 40, Ascension 60, Hawai 80, Südgeorgien 80, Sankt Helena 90 cm. Aber in

benselben Meeren kommen in ähnlichen Lagen an Inseln auch höhere Fluten vor: an ben Markesas, Samoa, Tonga, Gilbertinseln 1,2—2, Uzoren 1,2, Madeira 2,1 m. Wenn nun auch in halbgeschlossenen Meeren die Fluthöhen klein sind (Golf von Neapel 34, Toulon 14, Kiel 7, Memel kaum 1 cm), so kann man doch nicht zwischen der Größe der Meere und der Fluthöhe eine gerade Beziehung sinden. Wenn bei Panama die Flut eine Höhe von 7 m, gegenüber bei Colon nur von 0,5 m erreicht, so müssen andere Ursachen im Spiel sein.

Es ist also in keinem Meere nur eine übertragene Flut, sondern immer ist auch eine eigene Flut da, zu der sich die von außen hinzuströmende gesellt, sie verstärkend oder vermindernd. So sind in einem halbgeschlossenen Meer, wie der Ostsee, zwei Gezeiten zu unterscheiden, die selbständige, die diesem Becken angehört, und die Wanderslut, die stromartig aus der Nordsee durch die Belte hereintritt, aber auf ihrem Wege viel von ihrer Größe verliert; der Flutwechsel ist in der östlichen Ostsee kaum mehr merklich, und die Höhe der Ostseegezeiten ist höchstens 1/40 der mittleren Höhe der Nordseeslut, die bei Ruxhaven zu 2,8 m gemessen ist. Das Wittelmeer hat fast nur seine eigenen Gezeiten, da durch die Gibraltarstraße nur unbedeutende Gezeitenströme gehen. Die Flutgröße nimmt an der Ostsüsten Italiens nach Norden von 9 auf 48 cm zu. Sie beträgt an den sizilianischen Küsten 2—13 cm, im nördlichen Sardinien 12, bei Genua 24, an den Liparischen Inseln 30, bei Benedig 48 cm. An der französischen Mittelmeerküste erreichen die Fluten 30—75 cm Höhe.

Die tägliche Ungleichheit, der Unterschied ber Größe der Hochwasser eines Tages, kann hohe Beträge erreichen, ja sie kann so groß werden, daß praktisch nur noch eine Flut in 24 Stunden eintritt, weil die zweite verschwindet. In der Strafe von Florida ift bas erfte Hochwasser boppelt so groß wie bas zweite, und an den Mississpimundungen ist bas zweite überhaupt fast nicht mehr zu erkennen. So kommen bie "Eintagsfluten" zu ftanbe, bie wir auch im Golf von Tongling, in der Javasee und in vielen anderen Teilen des auftralasiatischen Mittelmeeres finden. Gine auscheinend entgegengesette Abweichung, die aber im Grunde verwandt ist, bieten die drei in 12 Stunden eintretenden Fluten an manchen Teilen der englischen Rufte, 3. B. in der Taymundung, bei Southampton, auf der Reede von Cowes, von denen die eine wenig ausgebildet ist und die beiden anderen nur durch ein schwaches Niederwasser voneinander getrennt find. In Savre und in Selber fehlt die erste Alut, und die beiden anberen fließen fast ineinander, so baß zum Vorteil ber Schiffahrt ein langbauerndes Hochwasser entsteht. Auch die Zeit des Eintrittes der täglichen Ungleichheit schwankt beträchtlich. Sie sollte am größten sein bei ber größten nördlichen und füdlichen Deklination bes Mondes ober der Sonne, aber meist erreicht sie ihr größtes Maß nur mit mehrtägiger Verspätung; es fehlt indessen auch nicht an Orten, wo sie eine ganze Reihe von Stunden vorher auftritt.

Die Hafenzeit, b. h. ber Zeitraum zwischen der Kulmination des Mondes bei Vollmond und Neumond und dem Eintritt des Hochwassers, zeigt ebenfalls große Unterschiede, die so weit gehen, daß an manchen Punkten die Mondflut überhaupt nicht für sich zur Ausbildung kommt, sondern unter der Sonnenflut sozusagen verschwindet. Schon lange weiß man, daß in den Gewässern von Tahiti die Sonnenflut Alleinherrscherin ist, so daß jeden Tag das Hochwasser um dieselbe Zeit eintritt. Die gleiche Erscheinung beobachtet man vereinzelt in der Javasee, und selbst an einem Orte an der Ostküste Irlands, Courtown. Umgekehrt kommt die Mondsslut viel stärker zur Erscheinung als die Sonnenflut in der Floridastraße und zwar mit sechstacher Stärke. In Mauritus und Seylon sind beide fast gleich, und das normale Verhältnis, daß die Sonnenflut 0,44 der Mondflut beträgt, wird nur an wenigen Orten erreicht, wie z. B.

in San Diego, Kalifornien. Auch biese Abweichungen können in engen Gebieten nebeneinanderliegen. So ist im Mittelmeer die Sonnenflut kleiner, als sie sein sollte, in Marseille, größer in Toulon und noch größer in Malta.

#### Die Gezeitenstrome.

Der Flutwelle als fortschreitenber Welle muß eine Neihe von Eigenschaften ber Meeressströmungen zusommen. Die Beobachtung zeigt uns in der That Gezeiten, die nicht anders denn als Ströme im Meere auftreten; besonders ist das der Fall in der Nähe der Küsten und in seichten Meeren. Daher spielen Gezeitenströmungen eine große Rolle in der Nordsee, an der Küste Nordostamerikas, in den westlichen seichten Teilen der Sundasee, überhaupt in Inselmeeren, und sind als Werkzeuge der Umbildung der Küsten wichtig. An solchen Küsten geht die Flut senkrecht auf die Küstenlinie dem Lande zu, während sie im tiesen Meer parallel der Küste entlang läuft. Wir beobachten hier dieselbe Abnahme der Stärfe des Flutstromes auf dem hohen Meer, wie der Höhe der Gezeiten überhaupt. Auf dem hohen Meer sind die Gezeitenströme kaum merklich, während sie an flachen Küsten ihre Geschwindigkeit auf mehrere Seemeilen in der Stunde, in schmalen Kanälen und Flußmündungen dis auf 6—8 Seemeilen steigern.

Ein Reihe von Unregelmäßigkeiten im Verlause der Gezeiten entsteht durch die Begegmung von Gezeitenströmen, die einander verstärken oder schwächen oder sogar vervielsältigen. Der Armelkanal, der Irische Kanal und die Nordsee sind Beispiele von Meeresteilen, wo die Flut von verschiedenen Seiten her Zutritt hat. Deswegen liegen hier Gediete, wo Stromstille herrscht, hart neben solchen, die gleichzeitig einen starken Gezeitenstrom haben. Es gibt langgestreckte Küsten, wo alle Häfen zu gleicher Zeit Hochwasser haben, wie die Ostfüste Australiens in der Erstreckung von 13 Breitengraden. Ühnliches sinden wir an der atlantischen Küste der Vereinigten Staaten. Man braucht dabei nicht eine einzige, gegen die Küste in langer Linie herankommende Welle anzunehmen, sondern das Zusammentressen einer auf der Westseite des Atlantischen Ozeans von Westindien nordwärts fortschreitenden mit einer von der Ostseite über Island gegen Neufundland gehenden. Längs der Ostsüste von Neuseeland wachsen die Hafenzeiten von Süden nach Norden, während sie längs der Westsüste von Norden nach Süden zunehmen.

In allen Meeresstraßen, wo starke Gezeitenströme sließen, entstehen beim Auseinanderstressen von Strom und Rückstrom Wirbel und Wellen: "Stromkabbelungen". In der Balisstraße, der Straße von Madura (s. das Kärtchen, S. 257) und ähnlichen Durchsahrten des Malayischen Archipels gibt es Stellen, wo große Segelschiffe kaum mehr dem Ruder gehorchen und man viel mehr Necht hätte, von Schlla und Charyddis zu sprechen als in dem viel milder bewegten Gediete der Straße von Messina, wo die höchste Fluthöhe 30 cm nicht übersteigt. Immerhin entstehen auch hier heftige Gezeitenströme, da das Jonische Meer Niederwasser hat, wenn im Tyrrhenischen Hochstand herrscht, und umgekehrt, so daß ein starkes Gefäll von einem zum anderen durch die Straße stattsindet. Außer den Gegenströmen der ursprünglichen Strömunzgen sind hier immer die Unedenheiten des Meeresbodens wirtsam, welche die Bewegungen des schleunigen oder verlangsamen und so die schwer berechendare "Bastardi" und "Resoli" der sixilianischen Schiffer hervorrusen. Ein Rücken in der Messinastraße von 124 m zwischen Tiesen von 1000 m im Süden und 400 m im Norden bedeutet eine starke Anschwellung des Gezeitenstromes.

Bielleicht gehören zu dieser Rlaffe auch jene merkwürdigen Schwingungen des Meeres, bie man erst aus ben zusammenhängenden Aurven der selbstregistrierenden Begel herausgelesen

Smith



sie vor 50 Jahren noch in der Ems wahrgenommen worden sein soll. Außerdem erscheint sie im Hugli, im Tsientang (bis Hangtscheu), in den Flüssen des brasilischen Guayana, an der Nordfüste Borneos. Charafteristisch für sie sind überall die wallartige Front, mit der diese Fluß-brandung stromauswärts läuft, das Überströmen des Wassers von rückwärts nach vorn, das Branden an den flachen Usern und über Sandbänken. Die Höhe wird für den Tsientang zu 8—10, den Amazonas und Ganges zu 5—6, die Seine zu 2, die Dordogne ½—1 m anzgegeben. Bedingungen ihres Hervortretens sind beträchtliche Fluthöhe, oft auch starkes Oberwasser, Untiesen im Bette oder Verengerungen dei starker Umbiegung des letzteren. Sie treten am stärksten mit den Springsluten auf. So soll der "Mascaret" in der Seine zur Zeit der Springsluten 5—6 m hoch sein und die Geschwindigkeit eines galoppierenden Pferdes erreichen.

Die sogenannten Esperas oder Wartestellen im Amazonas, wo die Flut über tiesem Wasser gleichsam ruht, deuten die Abhängigkeit von einer geringen Wassertiese an. Verseichtung oder Verengerung des Bettes verkleinern plötzlich das Durchslußprosit der auswärtsgehenden Wassermasse, die hinteren Teile des Wassers stürzen über die vorderen weg, die ganze Masse wätzt sich, am User brandend, in der Mitte ruhiger, den Strom hinauf. Während der Petit Codiac in der Fundybai noch heute eine Vore in seiner ästuarartigen Mündung hat, ist sie dort in der Mündung des Cobequis verschwunden, seitdem eine Sandbarre ihre Lage geändert hat.

#### Die Entstehung ber Gezeiten.

Die Gezeiten sind eine Folge ber Bewegung ber Erde um die Sonne und des Mondes um bie Erbe. Newton hat uns gelehrt, baß biefe Bewegungen nichts anderes find als ein Kallen ber nach ben Gesetzen ber Gravitation einander anziehenden Körper. Aber dieses Kallen wird in jedem Augenblid aufgehalten burch die andere Bewegung ber Erbe, die von der Sonne weaftrebt. Aus beiben Bewegungen zusammen entsteht ber elliptische Lauf ber Erde um die Sonne. Die Anziehung, die proportional bem Quabrat der Entfernung wirkt, läßt die der Sonne näheren Teile etwas rascher gegen ben anziehenden Körver fallen als die abgewandten Teile, ober, was basselbe ift, jene eilen in ber Bewegung voraus, diese bleiben zurück. Das Ergebnis ist bas Streben ber Klüffigkeitshülle ber Erbe, sich in ber Nichtung bes anziehenden Rörpers ellipsoidisch zu verlängern, mahrend die Teile unberührt bleiben, die zwischen dem zuund abgewandten Teil auf einem Kreife gelegen find, ber fenfrecht zur Richtung ber Sonne burch ben Mittelpunkt ber Erbe gelegt ift. So entsteht ein Flutring, ber an ber bem anziehenben Körper zugewandten Seite aufgewölbt wird burch die Zenithflut, an der abgewandten burch die Nadirflut. Jene ist etwas höher als diese. Indem nun die Erde sich dreht, wird in 24 Stunden 48 Minuten zweimal diese Anschwellung gerade unter dem Monde vorbeimandern. Die in berfelben Weise von der Sonne hervorgerufenen Anschwellungen, die zu denen des Mondes sich wie 4:9 verhalten und nur 24 Stunden auseinanderliegen, werden, je nach ber Stellung ber beiden Gestirne zu einander, die Mondfluten verstärken ober vermindern. Aleinere Anderungen bes Betrages der Anziehung entstehen durch Unterschiede in der Entfernung ber anziehenden Körper ber Erde.

So wären also die Gezeiten Differentialfluten des leichter beweglichen Flüssigen gegen das schwerer bewegliche Feste der Erde oder mit anderen Worten relative Bewegungen. Keines-wegs ist indessen die Erde als ein starrer Körper ihrer Flüssigkeitshülle entgegenzusehen. Vielmehr weisen gerade auch Thatsachen der Gezeitenbewegung darauf hin, daß der Meeresboden in etwas die Schwankungen der Gezeiten mitmacht. Die Gezeiten haben nicht bloß halbtägige, sondern entsprechend der Mond- und Sonnendeklination auch halbmonatliche und halbjährige

Perioben. Daß biese letzteren viel unbeutlicher ausgeprägt sind, als die Theorie erwarten läßt, weist darauf hin, daß auch der Erdkörper im ganzen von den Gezeiten mitbewegt wird. In den halbtägigen Gezeiten fann sich dieses "Mittiden" der Erde nicht zeigen, da cs nicht rasch genug dem Wechsel der Anziehungskräfte folgt. Noch unerklärt ist die Thatsache, daß neben einer Jahresperiode der Mittelwasser in größeren Zeiträumen auch Schwankungen der jährelichen Mittel vorkommen. Beobachtungen im Hafen von Saint-Malo zeigen eine regelmäßige Zunahme von 1874 bis 1883, die seitdem in eine fortlaufende Abnahme übergegangen ist.

Die eigene Trägheit des Wassers, die Ungleichheit seiner Tiefen und vor allem die Unterbrechungen der Ausbreitung des Meeres durch die Festländer und Inseln andern allenthalben die auf die Annahme einer allgemeinen und gleichmäßigen Meeresbedeckung theoretisch begründeten Gezeiten ab. Warum treten im Atlantischen Dzean die Springfluten erft 11/2-21/2 Tage nach ben Syzygien auf? Warum sind im Atlantischen Dzean die Gezeiten der Oftseite stärker als der Westseite? Warum haben auf der Ostseite des Atlantischen Ozeans die nördlicher gelegenen Orte immer spätere Hafenzeiten als die sublicheren, während an ber ganzen West= seite von den Virgeninseln bis Neuschottland die Springflut fast überall gleichzeitig eintritt? Gerade dieser Unterschied hat auf den Einfluß der Bobengestalt des nordatlantischen Meeres hingeführt und damit eine Ursache der Ausbildung der Gezeiten würdigen gelehrt, die man früher in allen Meeren zu wenig berücksichtigt hatte. Die bie Mitte bieses Beckens längsweise burchziehende Bodenschwelle hält die Aut auf, wogegen lettere in ihrem Fortschreiten begünftigt wird durch die Tiefen von Westindien und füdlich von Neufundland, ebenso wie der nach Norden rasch an Tiefe abnehmende Boden ber Osthälfte bes Atlantischen Ozeans ihren Gana verzögern muß. Dabei ist es wohl bem Einflusse ber Erbumdrehung zuzuschreiben, baß die Flut im füblichen Atlantischen Dzean am stärksten am Westufer, im Nordatlantischen am Ostufer empfunden wird.

Es ist nirgends gelungen, die Eintrittszeit und die Höhe der Gezeiten aus der Theorie allein für irgendeine Kliste zu berechnen. Nur auf Grund genauester und lang fortgesetzter Beobachtungen ist es sür den nordöstlichsiten Teil des Atlantischen Ozeans möglich geworden, den Gang der Gezeiten zu ertlären. Hier kommt offenbar die Flutwelle zuerst an die iberische, dann an die französische Küste, geht in den Kanal und die Irische See, umkreist Irland und Schottland und geht dann auf der Ostseite Großbritanniens nach Süden, wo sie in der Themsemündung mit der durch den Kanal gekommenen Welle zusammentrisst, die 12 Stunden jünger ist.

Durch Reibung gehemmt, wachsen die Fluten an Höhe, gerade wie die Wellen, die einen flachgeneigten Strand hinauflausen, sich erhöhen. Daher stammen jene niederen Fluten an Insseln im offenen Ozean, wo bei weiten, tiesen Wassermassen die Reibung minimal ist, und das her auf der anderen Seite jene merkwürdigen "Obersluten", wie sie Otto Krümmel nach der Analogie der Obertöne genannt hat, die dadurch entstehen, daß eine Saite nicht bloß zwischen ihren Fixpunkten schwingt, sondern eine Anzahl von Schwingungen mit mehreren Knotenspunkten ausbildet. So entwickelt auch eine einzige Flutwelle im flachen Wasser der Küste mehrere Oberwellen, die unter Umständen sogar als kürzere Flutwellen allein herrschen, so daß wir Orte sinden, wo regelmäßig dreis, viers, sechs ober achtstündige Fluten austreten.

Fassen wir die ganze Erscheinung der Gezeiten, wie sie uns thatsächlich entgegentritt, zusammen, so ergeben sich also zwei grundverschiedene Gruppen von Ursachen. Einmal sehen wir als Folge der Anziehung der Sonne und des Mondes die großartig einfache Thatsache der gleichzeitigen Zenith- und Nadirsluten und der überall 90° von ihnen entsernten Ebbe: das ist der Kern des Gezeitenphänomens. Es gehört dazu, daß die Nadirsluten etwas kleiner sind als

cm III

bie Zenithsluten, und daß die sluterzeugende Kraft des Mondes zu der der Sonne sich fast wie 9:4 verhält. Nun bringt schon die Thatsache, daß die Stellung der Erde zum Mond und zur Sonne und die Stellung der beiden Gestirne sich ändert, Abweichungen hervor; auch der Wechsel der Entsernung der Erde von der Sonne und vom Mond macht sich geltend. Aphel und Perihel, Apogäum und Perigäum kommen in den Fluthöhen zum Vorschein; die Perigäumsslut ist sast 1/2mal höher als die Apogäumslut. Daraus ergeben sich haldtägliche, tägliche, haldmonatliche, haldjährliche Ungleichheiten und Veränderungen, in einer Periode von 18,6 Jahren, die der Wiederschen der Maxima und Minima der Monddesslination entsprechen. So erscheinen Flutwellen von verschiedener Zeit und Größe, die aber alle das Gemeinsame haben, daß sie unabhängig von der Tiese des Meeres sich fortpslanzen. Dabei entstehen beständig Ungleichheiten dadurch, daß die Mondwellen 12,4 Stunden, die Sonnenwellen aber genau 12 Stunden lang sind, sich also ungesähr wie 30:29 verhalten und daher bei ihren Wegen um die Erde auseinanderkommen und wieder zusammentressen müssen.

Die zweite Gruppe von Ursachen liegt in der Beschaffenheit der Wasserhülle der Erde, die den Anziehungen des Mondes und der Sonne in sehr ungleichem Maße folgt. Zunächst der wirkt die innere Reibung des Wassers eine Verzögerung der Fluten, die immer erst einige Zeit nach dem Meridiandurchgang des Mondes eintreten. Die Umdrehung der Erde übt ihre ablenkende Wirkung. Dann beeinflussen Größe, Tiese und Gestalt der Meere den Verlauf der Gezeiten. Neben den unmittelbar der Anziehung des Mondes und der Sonne folgenden primären Flutwellen entstehen dadurch sekundäre Wellen; man hat auch jene gezwungene, diese freie Wellen genannt. Die Geschwindigkeit der freien Wellen wächst im Verhältnis zur Tiese des Wassers, und daher entstehen durch ihre Verzögerung an Flachküften und in seichten Meeren die verschiedensten Komplikationen, die hier Wellen so zusammentressen lassen, daß sie ihre Höhe verdoppeln, dort so, daß eine die andere auslöscht.

### Die Bedentung ber Gezeiten.

In ben Gezeiten allein sehen wir die Fäben der Anziehung, welche die Erde mit den anderen Himmelskörpern verbindet, beutlich vor unseren Augen: die Erde erscheint uns nicht mehr isoliert im weiten Raum, sondern zu Licht und Wärme, die fie empfängt, gesellt sich die Anziehung bes Mondes und der Sonne und erschließt eine neue Energiequelle an der Oberfläche ber Erde. Daß die dadurch hervorgerufenen Bewegungen der flüssigen Gulle die Gesamterbe beeinflussen muffen, ist nicht mehr zu leugnen, seitbem Robert Mayer die Notwendigkeit ber Berzögerung ber Umbrehungsgefchwindigkeit burch die Gezeiten der Erde nachgewiesen hat. Den Ginfluß der Gezeitenströme auf die Ruften haben wir oben, 2b. I, S. 393, kennen gelernt. Dem bort Gefagten sei noch die Nachricht von einem "Gezeitenkolk" hinzugefügt von der ungewöhnlichen Tiefe von 50 m und Böschungen von 45° bei nur 0,112 gkm Kläche, den D. Marinelli aus bem Lagunengebiet von Benedig vor dem Eingang von Malamocco beschrieben hat; es ift allerdings fraglich, ob diefe Bildung burd Gezeitenströme zwijchen Laguneninseln erschöpfend erklärt werden kann. Es gibt Ruften, wie die isländischen, wo die Flutwelle, selbst der Flutstrom und zum Teil die Meeressftrömungen in gleicher Richtung gehen, hier wie der Uhrzeiger. In joldsem Falle werden Wirkungen auf die Landvorsprünge auch dann sich geltend machen, wenn harter Fels sich den Wellen entgegenstellt. Einen ftarken und für den Verkehr der Menschen folgenreichen Einfluß üben die Gezeiten auf die Flüsse aus. Denn das Meer wird durch diese Bewegungen in die Flüsse geführt, deren Dlündungen vor allem der Ebbestrom erweitert und

vertieft. Die Astuarien sind großenteils ein Werk der Gezeiten. Die Themse ist dank den Gezeiten dis London, die Elbe und Weser sind dis Hamburg und Vremen als Meer natürlich, verkehrsgeographisch und politisch aufzufassen. Wie der Salzgehalt mit der Flut in den Flüssen vordringt, haben wir gesehen.

#### Die Meereswellen.

Rur sehr selten bietet sich auf hoher See ber Anblick einer vollkommen ebenen, spiegels glatten Meeressstäche dar. Ebenso wie das beruhigende Bild einer vollkommen ebenen Oberstäche am festen Lande nur in ganz engem Rahmen erblickt wird (vgl. Id. I, S. 620), mag man den ungekräuselten Meeresspiegel wohl nur in kleineren, halbabgeschlossenen Meeresteilen zu Gesicht bekommen. Im Spiel der Wellen sehen wir die Wassersläche sich wechselnd heben und senken, als ob etwas Unsichtbares unter ihr wegschreite. Körper, welche auf dem Wasserschwimmen, verändern auf den ersten Blick ihren Ort nicht, sie steigen und sinken mit der Welle; doch erkennt man, daß sie auch ein Stücksen mit der Welle fortschreiten und dann wieder in dem Thal, welches nach ihrem Vorübergange sich bildet, zurückschreiten. Der Wasserberg, der unser Schiff in diesem Augenblicke zu zertrümmern drohte, bildet im nächsten Moment das Fundament dieses Schiffes, das er in die Höhe trägt, um es dann wieder in das gleich darauf folgende Wellenthal hinabsinken zu lassen.

Die Ufer werfen die Wellen zurück, und so entstehen besonders in Meeren von enger Begrenzung und auf Binnenseen die kurzen "hüpfenden" Wellen, welche die Gesahren der Schisstschut, z. B. auf dem Kaspischen See und den großen Seen Kanadas und oft auch selbst auf kleizneren Landseen, vermehren. Sie sollen dem Agäischen Meere seinen Namen gegeben haben, aber auch im westlichen Mittelmeer kennt und fürchtet man die kurzen, gedrängten Wellen, die der herabstürzende Mistral im Golfe du Lion hervorruft.

Sobald ber über eine Wasserstäche hinstreichende Wind Wellen erregt hat, hat er sich damit ein Wertzeug geschaffen, um stärkere Wellen zu bilden. Denn jeder kleine Wellenhügel bietet dem Wind eine Angrisskläche, die das glatte Wasser nicht bot. Daher steigert der Wind die Wellen immer höher, je länger er weht. Und daher kommt es auch, daß die Wellen immer höher werden, je größer die Fläche ist, über die er hinweht, und daß in den großen Weeren die großen Wellen wandeln. Dort, wo auf der Südhalbkugel die starken Westwinde eine sast freie Bahn um die ganze Erde herum sinden, hat die "Novara" die höchsten dis jest gemessenen Wellen von 11 m in 40° südl. Breite und 31° östl. Länge gemessen. In demselben Weere sind Wellen von 7 m östers gemessen worden. Die vielleicht gefürchtetste Strecke auf allen Straßen des Weltverkehres, die Umsahrt des Kap Goorn, fällt in dieses Gediet; nicht bloß der Zeitersparnis halber, sondern auch um die heftigen Weststürme und den Seegang dieses Vorzedirges zu vermeiden, ziehen die Schiffe die ebenfalls nicht leichte Magalhäesstraße vor. Auch in der durch ihre Stürme berühmten Bucht von Biscaya sind Wellen von 8 m Höhe gemessen worden, während die höchsten Wellen der Nordsee nicht 4 m, die des Mittelmeeres nicht 4,5 m, die im atlantischen Passasser nicht 2 m überschreiten dürften.

Wir sehen die Wellen kommen und gehen; es scheint, als schritten sie an uns vorüber, und wir können die Zeit messen, die vom Vorübergang eines Wellenberges dis zu dem eines anderen versließt. Diese Zeit nennt man eine Wellen periode. Wellen von großer Länge können sich nur in weiten Räumen entwickeln, Wellen von mehr als 130 m hat man im Südatlantischen Ozean beobachtet; in demselben hat westlich von der Kapstadt James C. Roß Wellen von 580 m



Erscheinungen, die am großartigsten dort hervortreten, wo in langen Dünungswellen (swell der Engländer) große Wassermassen in Perioden von ½ bis ½ Minute sich heranbewegen, welche jene bei ruhiger Luft unverändert mächtig aufbrausenden Erscheinungen der Kalema an der Guineaküste, der Roller von Sankt Helena, der Paumotu, der Lombokstraße u. a. erzeugen. Im Gegensatzu dieser Brandung auf flach ansteigender Küste tritt die Klippenbrandung nur bei starken und auflandigen Winden hervor. Wo Flach und Klippenküsten nebeneinander liegen, brandet bei ruhigem Wetter das Meer auf jenen und liegt vor diesen still.

Das Wasser sließt vom Lande rascher in der Tiefe zurück als an der Oberstäche, wo es durch die vorwärtöschreitenden Wellen stärker gehemmt wird. Man nennt an der Ostsee dieses Rüchtrömen Sog, Saugen, weil es mit unmerklicher Gewalt vom flachen Strande groben Sand und selbst kleine Steinchen mit sicht. Dieselbe Bewegung ist es auch, welche unersahrenen Besuchern der Seebäder das ungewöhnliche Gefühl verursacht, als ob ihnen die Füse unter dem Leibe weggezogen würden.

# C. Pas Meereis.

Inhalt: Das Meereis. — Das Treibeis. — Eispressungen. — Das Padeis. — Das offene Polarmeer. — Altes Eis. — Die Eisberge. — Schutt-Transport auf Treibeis und Eisbergen. — Das Küsteneis oder der Eisfuß.

#### Das Meereis.

Das bei Temperaturen unter — 3° ober (bei Überfühlung) bei noch tieferen Temperaturen rasch erstarrte Eis ber Eismeere nimmt sehr langsam im Laufe bes Winters zu, ba es selbst als ichlechter Wärmeleiter auf seine Unterseite wirkt. Gs erreicht am Ende desfelben feine größte Dice. Die Frühwinterfröste im September bringen rasch eine Gisbecke zu stande, der die Segelkraft eines Schiffes nicht mehr gewachsen ist. In ben folgenben Monaten gewinnt bas Gis burchschnittlich 20-30 cm, fo daß es nach John Rog' Meffungen an ber Oftfüste von Boothia Felig von 1 m um Mitte Dezember auf 11/3 m Ende Januar und auf 2 m Ende April gewachsen war. Nansens Beobachtungen ergaben schon am 10. November 2,08, einen Monat barauf 2,11, am 6. Februar 2,59, am 30. Mai 3,03 m Eisbide. Um 4. Mai 1896 maß er das didfte, an Ort und Stelle gebildete Gis zu nahezu 4 m. Gine frühe Schneebede verzögert bas Bachstum der Eisbede. Erst von Juni an sah Roß das 2 m dide Eis beträchtlich abnehmen, doch wiffen wir, daß die Abschmelzung, indem fie Sugwaffer neben Salzwaffer von viel tieferem Gefriervunkte legt, die Eisbildung noch begünstigt. Natürlich ist der Auwachs des auf das Gis fallenben und verfirnenden Schnees nicht zu unterschätzen, der offenbar auch bei den alten Gisbergen keine kleine Rolle spielt (f. unten). In seichten Meeresteilen, wo ber fast zu Tage liegende Meeresboden burch Ausstrahlung das Meer abkühlt, bildet sich immer am frühesten Gis, und zwar an den Ruften, in Lagunen, hinter schüßenden Borsprüngen. In strengen Bintern friert bas friesische Wattenmeer bis auf die "Tiefe" zu. Nur ausnahmsweise, z. B. 1871, überbrückt eine zusammenhängende Gismasse biese Meeresstraßen, Treibeis isoliert aber bie Inseln nicht selten wochenlang. In der Regel tritt bas Eis in den Watten einige Tage nach bem Erscheinen stärkeren Treibeises in den Aluffen auf.

Das Basser der Ostsee, das in den meisten Teilen einen Salzgehalt von weniger als 1 Prozent hat, gefriert zwar leichter als das des Ozeans, aber auch sein Gefrierpunkt liegt unter 0°; Basser mit 1 Prozent Salzgehalt gefriert bei 0,7°, mit 2 Prozent bei —1,4°. Immerhin wird also die Ostsee bei gleicher Temperatur später gefrieren als Süswasser in gleicher Lage, und ebenso werden die sehr salzarmen nordöstlichen Teile der Ostsee nicht nur wegen ihrer nördlichen Lage früher gefrieren als die südwestlichen, sondern auch wegen ihres höherliegenden Gestierpunktes. In einem so buchtenreichen Weere

Const

wie die Oftsee spielt die Überkaltung des Bassers eine große Rolle. Die Temperatur des Bassers sinkt nicht bloß in ganz ruhigem, sondern auch in mästig bewegtem Basser bis auf 8 und 4° unter seinen Gefrierpunkt, ohne zu erstarren; erst wenn es heftig bewegt wird, verwandelt es sich plöstich in eine halbstüssige Eissulz.

Damit hängt auch die gerade in der Ostsee nicht seltene Grundeisbildung zusammen, die nicht bloß am Boden, sondern auch in mittleren Tiefen durch Zusammentressen leichter gefrierender salzarmer mit schwer gefrierenden salzreichen Wassermassen vor sich geht. Bei ruhisgem Wetter schießen plötzlich auf allen Seiten tellergroße Grundeisschollen aus der Tiefe, legen sich nebeneinander und bedecken bald das Meer meilenweit. Unter dem Einsluß der Strömungen wird dieses Sis, auf dem man nicht gehen, das man aber auch nicht mit Fahrzeugen durchdringen kann, zu Packeis, und stellt als solches der Schissahrt schwere Sindernisse entgegen. Wir haben keine genauen Angaben über die Tage mit schwimmendem Sis in der Ostsee, wohl aber sür die Dauer der sesten Sisdecke, welche die Schissahrt unmöglich macht. Ihre durchschnittsliche Zahl ist dei Lübeck 33, bei Neufahrwasser 51, bei Riga 126, auf der Newa bei St. Petersburg 147 und im Hintergrund des Bottnischen Meerbusens bei 653/40 nördl. Breite 233.

Unter den Ditse ehäsen gestrieren am leichtesten die im geschützten hintergrund einer Bucht gelegenen, wie Kiel, Wismar, weniger leicht die an der Mündung eines großen Stromes, wie der Beichsel, am wenigsten leicht, die an einem strömungsreichen Seegatt gelegenen, wie Warnemünde, Swinemünde, Libau. Libau war von 1857 bis 1869 nie für Danufer unzugänglich, Warnemünde in 21 Wintern 1860 bis 1881 nur 8 mal geschlossen. — Das Gestieren des Gelben Meeres erinnert einigermaßen an das der Ostsee. Es bedeckt sich in der Regel Ansang Januar dis auf 5 Seemeilen vom Lande mit Eis, das im Lause dieses Monats 20 — 80 Seemeilen breit wird. Treibeis breitet sich vor dem Peiho bis 75 Seemeilen von der Küste aus.

Die Eiszufuhr burch die nordischen Ströme ist verschwindend im Bergleich zu der Wärme, die sie dem Nördlichen Sismeer im Sommer bringen. Die Schiffer fürchten die hellzgrünen, glasigen Schollen des Flußeises wegen ihrer Härte, aber ihre Menge ist gering. Busson und seine Zeitgenossen meinten freilich noch, alles Sis der Gismeere bilde sich auf Flüssen und Strömen und treibe von da erst ins Meer, und sogar Cook brachte von seiner ersten Reise die Überzeugung mit, daß das antarktische Sis das Erzeuguis großer Ströme des vermuteten Südlandes sei. Wir wissen aber, daß umgekehrt die offene Rinne an der sibirischen Küste zwischen Kap Tscheljuskin und der Zenisseimündung, die Wrangell und Middendorf gesehen und Nordensstölb bei seiner Umschissung Nordseurssiens benutt hat, hauptsächlich das Werk des einsströmenden Süßwassers der sibirischen Ströme ist (s. oben, S. 229). Keine von den drei südhemisphärischen Landmassen kommt mit ihrer Wasserabsuhr für das Südliche Gismeer in Betracht. Das Sis des Südlichen Sismeeres ist also insosern sich selbst und dem Seewasser sowie dem Lande überlassen, aus und auf dem es entstanden ist.

Die ursprüngliche Form bes Meereises ist eine erstarrte Fläche mit wellenförmigen, burch leichte Winde hervorgebrachten Unebenheiten, die wie erstarrte Dünungswellen aussehen. Durch wechselnde Bestrahlung, Auftauen, Beschneitwerden, Wiedergefrieren wird solches Eis slachhügelig. Aber nur in geschützten Lagen hält sich dieses Eis längere Zeit. Seit Parry eine glatte Sisdecke nördlich von Spitzbergen sinden wollte, wo Scoresby sie vermutet hatte, hat jede Polarerpedition vergeblich weite Flächen gesucht, über die hin zu Schlitten der Pol zu erreichen wäre. Wohl hat Lockwood 1882 auf seiner Neise an der Nordsüste von Grönland, die ihn über 83° hinaussührte, große Sisslächen gesunden, aber doch nur in der Nähe der Küste. Die höheren und mannigsaltigeren Formen des Eises erfreuten als Kennzeichen des freien Meeres mit seinen Bewegungen das Auge des Wanderers, den ermüdende Märsche über Land und über das glatte Sis der Fjorde hergeführt hatten.

Die weiteste Ausbreitung ebenen Gijes hat neuerdings Raufen im Sibirischen Gismeer gefunden. Alls er am 14. März 1895 in 86° 14' nördl. Breite und im Meridian von Best-Taimprland die "Fram" verließt, führte ihn feine Schlittenfahrt mit Johansen querft über große, weite Gisflächen, "bie aussahen. als ob fie fich direft bis jum Pol erstreden mußten". Diefe ebenen Stellen ichienen alle noch feinen Winter alt zu fein, und es war manchmal ichwer, Eis zu finden, bas durch Alter falzarm genug geworben war, um zur Berftellung von Trinfmaffer benutt zu werden. Diefes junge, ebene Gis lag von 82° 52' bis 82° 21', also 60 km weit; fo weit mußte offenes Baffer gewesen sein. Aber im Norden wurde es viel unebener. Dis dahin waren gelegentlich die Alächen durch altes, hügeliges Eis unterbrochen, aber balb stellten fich offene und wieder zugefrorene Rinnen in der gewöhnlichen Berbindung mit gufammengefchobenen Eisbloden auf beiden Seiten entgegen, und ichon am 3. April wurde es Manfen tlar, daß er im Bandern nach Norden füdwärts trieb. Ebenfo trieb er fpater, als er von Norden her nach Guden und Westen auf das rettende Land, Svidtenland, hinftrebte, einige Zeit oftwarts vom Lande ab. "Das Eis war gestern paffierbarer als vorher, so daß wir einen beinahe guten Tagmarich machten, dafür trieben uns aber Wind und Strömung wieder vom Lande ab, und wir find weiter bavon entfernt. Gegen diese beiden Feinde ift, fürchte ich, alles Kampfen vergebens", schrieb Ransen sechs Tage vor Erreichung des Landes, die ihm und seinem Gefährten erst gelang, als sie in die offene Rinne zwischen Eis und Land gelangt waren.

An der Wiederzerstörung ber Eisbede arbeiten außer der Sonnenstrahlung und der Luftwärme bas warme Wasser bes Meeres, die Schwankungen bes an und für sich tiefliegen: ben Schmelzpunktes mit bem Salzgehalt, ber Regen, die Verdunftung und nicht am wenigsten alle Kräfte, die das Eis in Bewegung sepen. Lettere arbeiten auch im Winter, und durch ihre Thätigkeit, durch die Zusammenziehung und Ausdehnung des Eises, bilden sich Spalten und Rinnen während bes ganzen Jahres. Die Rinnen stellen sich ein, wo starker Wind bas Meer unter bem Eis bewegt, wo bann ber eine Eisrand an bem anderen, ber stillzustehen scheint, vorübertreibt. Dies erklärt auch, daß Nansen sie in einem weiten Gebiete parallel laufen sah. Kanäle erscheinen bagegen erst im Frühjahr, zuerst so eng, daß man sie überspringen kann, und bis in den Mai immer von neuem zufrierend. Aber die größte Wirkung üben die warmen Stürme aus, die das langfame Abbröckeln des Gifes, das im Tage kaum eine Seemeile offenes Meer schafft, so beschleunigen, daß an einem einzigen Tage große Buchten von einem Grade und mehr in das Gis brechen. Das burch Strömungen in die Eismeere hineingeführte warme Wasser arbeitet an der Schmelzung des Polareises und zwar besonders in der Tiefe. Im größten Maße muß das am Rande bes den Südmeeren überall offen gegenüberliegenden Südpolareises geschehen. Das falzärmere, aussteigende Schmelzwasser fließt bann in die äquatormärts gerichteten Strömungen über.

Die Berbunstung des Meereises erreicht nach Wenprechts Versuchen selbst im Winter einen nennenswerten Vetrag und ist sehr wirksam in den wärmeren Monaten. Ein Eisblock verlor nach Wenprechts Veobachtungen in der Luft durch Verdunstung vom 1. Oktober dis zum 1. Dezember 5,2 Prozent seines Gewichtes, vom 1. Dezember dis 17. Januar 2,1, vom 17. Januar bis 15. März 1,2, vom 15. März bis 19. April 11,8, vom 19. April bis 17. Mai 38 Prozent. Die Schneedecke hemmt natürlich die Verdunstung, aber die Stürme segen sehr oft das Sis vollkommen blank.

So wandelt denn im Lauf eines Jahres das Meereis seine Formen nach sesten Gesehen von den schrossen Alippen und Taseln des jungen Packeises in sanstere Formen um, die schon Parry aus den Umgebungen der Cornwallisinsel als "höckeriges und hügeliges Eis" beschrieb, bessen Oberstäche von der Wärme mehrerer Sommer abgerundet war, und die, nach Nansen, "wie ein hügeliges, schneebedecktes Land aussehen". Sommer für Sommer von der Sonne und vom Regen geschmolzen und im Winter mit Schnee bedeckt, ähneln sie dann mehr den Formen

Das Treibeis. 267

bes Landes als des Meereises. So manche Analogien zu den Umgestaltungen der Erdoberfläche liegen in dieser Metamorphose, in die Spalten, Brüche, Falten, Überschiebungen, Sonne, Regen, Schnee, Gezeiten und Winde eingreisen.

#### Das Treibeis.

Die Sismeere sind mit schwimmendem Sis entweder den größten Teil des Jahres oder dauernd bedeckt, die Decke ist dünner oder dichter, sie staut sich an den Küsten, kittet aber nie die polaren Länder zusammen, wie noch 1855 Elisha K. Kane meinte, der "Kennedykanal verkittet mit seinen Sismassen die Kontinente Grönland und Amerika". Der schwere starre Sismantel, in den man sich die Pole der Erde tief eingehüllt dachte, ist nun in ewig wandernde Sisselder zerfallen. Un vielen Stellen tritt das offene Meer zwischen den Sisschollen hervor, aber immer bleiben die Sismeere "eine zusammenhängende Masse von Sisschollen, die in beständiger Bewegung sind, bald zusammenfrieren, bald auseinandergerissen und aneinander zermalmt werden" (Nansen). Un vielen Stellen schwankt die Gisbebeckung von einem Jahr zum anderen, und man kann nur äußerste und durchschnittliche Grenzen für größere Jahresreihen ziehen. Das bei muß man berückschigen, daß die dauerhaftesten Sismassen am weitesten treiben. Das sind in der Regel die Sisberge, von denen wir unten, S. 277, sprechen werden.

Auf ber Sübhalbkugel treibt das Eis im Atlantischen Dzean bis über 40° sübl. Breite hinaus, im Stillen Dzean bis 52°, im Indischen hält es sich zwischen 40 und 50°. Den Verlauf der Erenze im einzelnen siehe auf der Karte, S. 283. Das antarktische Treibeisgebiet nimmt, wie man sieht, einen großen Teil des Südmeeres ein und bedeckt den vierten Teil der Oberstäche der südlichen Halbkugel. Auf der nördlichen Halbkugel tritt das Treibeis in den Stillen Dzean nur im nördlichen Teil der Beringstraße und des Ochotskischen Meeres und reicht vereinzelt im Japanischen Meer dis 40° nördl. Breite. Nördlich von der Beringstraße ist die Schissfischen und im August, September und Anfang Oktober möglich, wo dann das Backeis vom Sistap in Alaska bis zur Heraldinsel liegt, aber auch 40—50 km weit nördlich von dieser Insel offene Stellen vorkommen. Bon hier streicht die Sisgrenze gegen das Nordkap an der sibirischen Küste. Im Frühsommer ist das Sis nördlich von der LaurentiuszInsel umpasserbar, und der Rückgang der Sisgrenze wird hauptsächlich durch Südwestwinde bewirkt. Im Atlantischen Dzean überschreitet es nur südlich von Neusundland vermöge der dort stark nach Süden sehnen Polarströmung den 40. Grad, fällt aber in der östlichen Hälste dieses Meeres gleich dis zum Südrand Islands und an die Südssigte Spisbergens zurück (vgl. die Karte, S. 282).

Nicht in allen Jahreszeiten sind die äußersten Grenzen des Treibeises die gleichen. Im Nordatlantischen Ozean (s. die Karten S. 268 und 280) liegt das Eis durchschnittlich im März von der Südspiße Spisbergens dis zum Nordrande Islands und zur Südostküste Grönlands so, daß es in einem flachen Bogen Jan Mayen mit einschließt; im Mai liegt es hart bei Jan Mayen, vor der Nordostseite Islands und vor Prinz Karls Foreland, im Juli endlich ist es ostwärts dis zum Nullmeridian zurückgewichen, liegt weit hinter Jan Mayen und zieht in 67° zur Küste von Ostzgrönland, die von 65° au frei ist. Doch gibt es Jahre, wo im Mai das Eis dis zur Bäreninsel und vor der ganzen Westküste Islands liegt. Deutlich sprechen sich in diesen Bewegungen die nach Nordosten gerichteten warmen Strömungen des Nordatlantischen Ozeans aus, und selbst die in der Gegend von 75° nach Westen umbiegende Strömung kommt in der "Nordbucht" vor Ostgrönland zur Geltung. Es ist bezeichnend, daß diese Schwankungen viel geringer auf der antarktischen Seite sind als auf der arktischen. Der Nordatlantische Ozean kennt überhaupt



am Meeresboden aufgehalten. Daher hat der ostgrönländische Eisstrom an der Außenseite eine größere Geschwindigkeit als an der Innenseite, wo er an der Küste hingeht. Auch wird die Geschwindigkeit der Winde beim Wehen über Treibeis durch die Neibung an der ungleiche mäßigen Obersläche verringert. Dannenhauer hebt in seinem Bericht über die 21 monatige Drift der "Jeannette" im Sibirischen Eismeer ausdrücklich hervor, daß das Eis rascher trieb, wenn es dem Winde größere Flächen darbot. Wo nicht entschiedene Strömungen walten (j. oben, S. 243), die im Inneren der Eismeere wenig ausgesprochen sind, beherrscht der Wind die Bewegungen eines im Eise eingeschlossenen Schisses, das dann von Tag zu Tag seine Richtung ändert und oft nach Monaten wieder in die Nähe seines Ausgangspunktes zurücksehrt.

Das Treibeis erfährt selbstverständlich auch Einstüsse ber Gezeiten, beren Flut: und Ebbeströme auch selbst schwerere Packeismassen in oszillierende Bewegung segen. Sie lassen die Eisdecke ein paar 100 m hin und her schwingen, zerbrechen sie energisch in engen Straßen und Fjorden und bewirken in Verbindung mit Wind und Meeresströmungen häusig frühes Ausgehen. Die Wirkung der Winde übertrifft im allgemeinen die der Gezeiten. Daher haben sich auch die Vorhersagungen unbegründet erwiesen, die besonders starke Eisanhäufungen an den Stellen annahmen, wo zwei Gezeitenströme zusammentressen, wie bei Kap Frazer an der westgrönländischen Küste. Springstuten verursachen mächtige Verschiebungen des Eises.

Im talten Frühling am 18. Mai 1882 stand Lodwood, ehe er seine höchste nördliche Breite von 83° 28' 8" erreichte, vor einem breiten Spalt in dem Eise, welches das nördlich von Grönland gelegene Weer bedeckte. Eishügel bezeichneten die Richtung dieses Streisens offenen Meeres, welcher in weiten Bogen von Vorgebirge zu Vorgedirge zog, und innerhalb bessen glattes Eis sich ausdehnte, während außerhalb Brucheis und glatte vorsährige Schollen abwechselten. Auch an anderen Stellen wurde diese Flutspalte in gleicher Lage, d. h. zwischen hügeligem Eis des Meeres und den glatteren Flächen der Buchten, nachgewiesen. Kane schreibt in sein Tagebuch vom 18. März 1854: "Heute verursachten die Springsluten in dem massiven Eis, auf welchem unser kleines Schiff ruht, eine Hebung und Senkung um 5 m. Das Achzen und Reiben, das Stürzen und Gurgeln des Wassers, das Übereinanderstürzen der Eistaseln glichen zwar nicht der rascheren Altion der Eispressungen, aber ihre Macht und Ausbehnung brachten einen noch stärteren Eindruch hervor."

Besonders wenn die Bewegung großer Eismassen plötlich durch ein Umspringen des Windes gehemmt wird, dem das Eis sein Trägheitsmoment entgegensetzt, schieben sich über die vordersten Schollen die nachfolgenden. Die Nähe des Landes steigert oft noch die Massensanhäufungen, wenn sie die Bewegung verlangsamt, und es entstehen jene Eiswälle und klippen, "Torossij", die Wrangell zuerst aus dem Sibirischen Eismeer beschrieben hat.

# Gispreffungen.

Mit ber Ausbehnung bes Eises bei abnehmenber Wärme und mit den Bewegungen der flüssigen Masse unter der Eisdecke hängt eine der merkwürdigsten und eindrucksvollsten Erscheinungen der Eismeere, die Eispressungen, zusammen. Durch die Winde, den Wellenschlag und die Gezeiten von außen, vor allem aber durch Temperaturdisserenzen, die an manchen Tagen 40° überschreiten, von innen bewegt, zerklüstet das Eis, hebt sich, türmt sich über dem Schiff auf und droht es zu zertrümmern. Die Grundursache bleibt dabei die Ausdehnung des salzhaltigen Eises mit abnehmender Wärme. Gewöhnliches Salzwassereis wird sein Volumen allein zwischen —2 und —3° um 0,0039 vergrößern, so daß nicht bloß Zerklüstung, sondern Austürmung eintritt. Die "Fram" z. B. hatte von Ansang 1894 bis in das Jahr 1896 hinein einen Eiswall von 9 m neben sich. Dannenhauer erzählt, wie im ersten Winter die

"Jeannette" (1880) die stärkten Eispressungen Mitte Januar erfuhr, wobei beständig Eismassen unter ihrem Kiele durchgingen, während sie selbst im Sije festsaß; und während sich auf allen Seiten offene Stellen bildeten, wurde das Schiff durch das Sis unter seinem Kiele immer höher gehoben, wobei einzelne Schollen auf 7 m Dicke anwuchsen. Das Gisseld, in dem die "Jeannette" 21 Monate gedriftet hatte, barst endlich nur dadurch, daß es an Henrietta-Insel gleichsam hängen blied und nach Nordwesten herumgedreht wurde. Offenbar sind diese Bewegungen nicht in allen Teilen der Sismeere gleich. Im Südlichen Sismeer sind sie wahrscheinslich nicht so start wie im Nördlichen, weil in dem ozeanischen Klima der Antarktis die Temperaturunterschiede kleiner sind. Die Schilderung des sehr gefährlichen Siszustandes bei James S. Roß im Januar 1841 deutet auf etwas, was man eher gewaltige Brandung am und im Sis als Sispressung nennen möchte. Nansen beobachtete, wie auf dem offenen Meer die Sispressungen regelmäßig zur Zeit der Springsluten eintraten; innerhalb 24 Stunden schob sich das Siszusammen und lockerte sich wieder. Im inneren Polarbecken waren sie unregelmäßiger.

Bir heben aus Benprechts Studien über das Polareis feine Ginbrude von den Gispressungen beraus, die der "Tegetthoff" auf der Drift nach Franz Josephs-Land erfuhr: "Langfam främpelt das heranrudende Feld das junge Gis, das ichon einen halben Fuß die geworden ist, vor sich auf und schiebt den gangen, immer hoher werbenden haufen bor fich ber gegen bas Schiff. Dicht vor bem Steven trifft es auf das stärkere, altere Eis, bricht auch dieses auf und marschiert rudweise gegen das Schiff heran. Wir haben einige Stunden Ruhe, dann kommt aber drehende Bewegung in das Feld, und eine hohe Kante schiebt sich langfam, Roll für Roll, über unser eigenes Jeld herüber, über Bacbord auf bas Schiff los. hier tommt fie jum Stillftand, aber nur auf turze Reit. Der Berg aus Gisbloden, ben bas Feld vor sich herbrudt, wird immer höher und ist am nächsten Abend nur noch wenige Fuß vom Bug des Schisses entfernt. Er hat eine Sohe von 20 Jug, und auf seiner Spige liegt ein 6 Jug bider, machtiger Eisblod, ber bas Ded bes Schiffes fast um bas Doppelte überragt. Wenn bie Bewegung fich noch furze Zeit fortfest, fo muß ber Bug gertrummert werben. Um Mitternacht tommt bas Gis endlich zur Rube; burch ein paar Tage Inistert und Inadt es noch unheimlich in bemfelben, bann friert aber alles folid gufammen, und der Berg finit unmerflich unter feiner eigenen Schwere vor uns ein. Nach einer Rubepause von drei Bochen verkundete das Krachen im Schiffe neue Bewegungen des Eises; ein großer Sprung öffnet und schließt sich, unaufhörlich arbeitet es in bemselben; für turze Zeit überfroren, öffnet er fich immer von neuem. Dann fing, Anfang Januar, das gange Eis in unserer Umgebung zu knistern an, bie meiften ber ichon überfrorenen Sprünge fprangen wieber auf, und neue bilbeten fich bagu, fo bağ jest bas Eis im vollsten Sinne bes Wortes zersplittert ift. Das Geräufch und bie leichten Sprunge find zwar an und für fich ohne Bedeutung, aber man weiß nie, was folgt, sobald einmal Bewegung im Eis ift. Bon einem Augenblid zum anberen tann aus einem scheinbar harmlosen Sprunge eine Eismauer in die Bohe steigen, die alles begrabt, was in ihrer Rabe ift. Am 22. Januar erhob fich mit einem Stoft, ber bas gange Schiff erzittern machte, eine Gismauer hoch über bas Ded, bie hinter bem Schiff 10 m emporragte und fich in ber Mittagsbammerung nach Nordoften und Gudweften verlor; die feit einem Monat gebilbeten Sprunge waren gufammengegangen, Die Eisflarde, auf ber ein Kohlenlager errichtet war, war mitfamt ben Kohlen um 4 m gehoben worden. Alle paar Tage mußten die auf bas Eis gebrachten Borrate an eine andere Stelle getragen werden, und nicht felten wurde die alte furg barauf vom Eis verschüttet ober verschwand in der Tiefe." Rach dieser Pressung febried Weyprecht Ende Januar in fein Tagebuch: "Bir liegen jest berart eingeleilt, bag wenig Bahricheinlichseit vorhanden ift, bag das Schiff wieder frei wird. Steuerbord liegt vom Oftober her das Eis fehr schwer, vorne haben wir neue Balle von verschiedenem Datum, rudwärts und Badbord ift die hohe Mauer, alles dicht beim Schiff. Bir selbst liegen auf einer Eisblase in die Sohe geschraubt. Die obere Eisbede ift durch die untergefchobene Eismaffe hod emporgebrudt. Dit jebem neuen Ginten ber Temperatur entstanben neue Bewegungen im Cis. Dem Temperaturgang entsprechend, wurden die Breffungen im Spatwinter viel ftärker, als fie im Frühwinter gewesen. Bom 18. Februar an lag das Schiff eingemauert in Eistlößen regungsios zwifchen ben Ballen aus Eis, bie es auf allen Seiten umgaben, bis zum Tage, wo wir auf Nimmerwiedersehen Abschied nahmen von unserer zweisährigen Beimat."



Berhängnisvoll war die Wirkung der Eisumlagerung der grönländischen Ostküste auf die dortige ältere Kolonisation; sie schnitt Jahrhunderte hindurch alle Berbindungen mit Island und Europa ab. Haben doch selbst vor dem klimatisch begünstigten Julianehaab, der südlichsten unter den größeren grönländischen Ansiedelungen, die Schiffe oft drei Monate vor dem Eis liegen müssen. 1876 wartete dort Steenstrup vom 14. Mai an 30 Tage, dis er im Boot den Packeissgürtel durchdringen konnte. Die Entdeckungsgeschichte der Polarländer und zweere kennt besons ders auch die Schwierigkeiten, die zusammengedrängtes Eis in den Meeresstraßen bereitet, welche breitere Meeresteile verbinden, wie die Karische und Jugorsche Straße und der Kennedy-Kanal.

Wohl kommen schwere Packeismassen in der Regel nahe beim Lande vor, aber es ist nicht damit gesagt, daß sie sichere Zeichen von Land seien. Vielmehr darf man annehmen, daß auf unseren Karten noch manche Küstenlinie gezeichnet ist, die eigentlich dem Packeis angehört, besonders in der Antarktis. Packeiswälle bilden sich im offenen Meer, wo Winde gegen Eisdristen wehen. Wir kennen genug Beispiele von im offenen Meere gebildetem Packeis, das ganz frei von Gletzscherz und Landeis ist; seine Hauptmasse besteht aus oft meilengroßen und 10—15 m dicken Feldern, die nicht selten noch größere Massen durch Übereinanderschiedung erzeugen. Nach einem Sturme begegnete Dorst einer kürzlich gebildeten Eismauer, die siber 35 m hervorragte und 100 bis 160 m Seitenlänge hatte.

Scoresby hat als Subeisjahre jene Jahre bezeichnet, in benen bas Gis im Nördlichen Eismeer geschlossen bis 70° und darüber herabreicht, so daß man dann sogar nicht mehr nach Jan Magen oder der Bäreninsel vordringen kann. Als solche Jahre nannte er 1806, 1811 und 1812, aber ein ebenso entschiedenes Sübeisjahr war auch 1881, wo noch Anfang Juli Spitbergen nicht erreicht werden konnte und noch Ende desselben Monats Koftinscharr eisverschlossen war. In denfelben Jahren fuhr man hinter dem Gisgürtel in weit offenem Wasser und erkannte, daß ein Südeisjahr gunstiger für die Gisfahrt fein könne als ein Jahr nach einem Winter voll West: und Südweststürmen, die zwar das Eis weit nordwärts zurückbrängen, es aber zugleich in ben polnäheren Teilen bes Eismeeres zusammenschieben. Gubeisjahr und warmer Commer geben zusammen mahrscheinlich bie gunftigsten Bedingungen für bas Vorbringen gegen ben Bol. Go erklärt sich auch die alte Erfahrung, daß, wenn man bas im Commer oft bis zur Bäreninsel liegende Treibeis burchbrochen hat, man bahinter in ein Meer mit loderem Gis einfährt, das wenige Wochen später sogar die Fahrt um die Nordfuste Spigbergens erlaubt. Für die Baffinbai (f. auch die Karte, S. 274) steht heute fest, daß in ihr nur bei dauernden und heftigen Gud- oder Gudwestwinden ein Giswall sich bildet. Bleiben diese aus, bann ift dieser Meeresteil früh weit offen und bleibt so bis nach Disko spät im Jahr, angeblich bis in den November. Weben dieselben Winde weiter im Norden in den Smithsund, so treiben sie in diesem das schwere Eis der Rüste Nordgrönlands und Grinnell=Lands zurück. Derfelbe Wind, der die Schiffahrt in der Baffinbai erleichtert, hemmt sie dann im Smithsund.

Die Polarexpeditionen haben diese Schwankungen zu ihrem Schaden ersahren. Sie waren bas Schickfal ber Parryschen Schiffe "Hekla" und "Fury", die 1824 schon in der Baskinstraße zwischen 73 und 74° nördl. Breite eingeschlossen wurden, und der Payer=Weyprechtschen Screedition von 1872. Bei deren Vorexpedition lag Ende August 1871 die Eiskante in der Barentssee durchschnittlich in 78° nördl. Breite und hatte Einbuchtungen dis 79°, wogegen zur selben Zeit im solgenden Jahr ein 100 Seemeilen breiter Treibeisgürtel vor der Westlüste von Nowaja Semlja in 75° nördl. Breite lag. Auch die Geschichte der Fahrten im Südlichen Eismeer weist merkwürdige Fälle von Packeisgürteln auf, hinter denen weite Meeresteile ossen lagen.

18

Sieht man ab von den vergleichsweise geringen hindernissen, welche die antarktischen Inselketten und Untiesen dem hinaustreiben des Eises über die Packeisgrenze bereiten — unter dem süblichen Polarkreis dürften, selbst wenn Wilkes-Land als in ganzer Ausdehnung existierend angenommen wird, noch vier Fünftel des ganzen Umfanges offen sein — so wird im Süblichen Sismeer das Eis außerordentlich leicht abtreiben können, denn dies wird nur von den bewegenden Kräften: Wind und Strömung abhängen. Lettere aber lassen in Gemeinschaft mit der günstigen

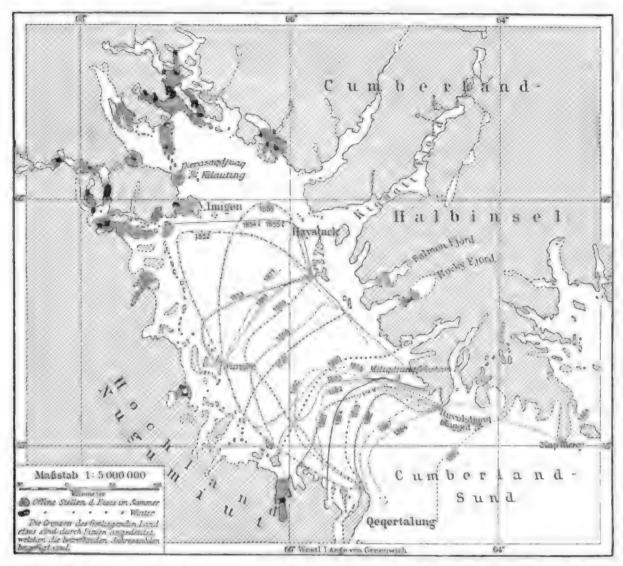

Die Cieverhaltniffe im Cumberlanbfund, Baffinland. Rad F. Boat. Bgl. Tert, S. 273.

Beckengestaltung des Südlichen Gismeeres jenen Typus der Packeisformation hier häusiger auftreten, den wir durch Scoresby in der Region des einzigen breiten Ausganges des Nördslichen Gismeeres zwischen Spisbergen und Grönland als Südeis kennen gelernt haben. Im Südlichen Gismeer hat ein Nordeiswall manchmal den Zugang in das innere Gismeer erschwert, dasür aber gab es dann jenseits der weit vorgeschobenen Packeisgrenze günstige Gelegenheiten für das Erreichen hoher Breiten. Das erfolgreiche Vordringen Weddells von 1823 ist ein bezehrtes Beispiel: unter 68° südl. Breite eine gefährliche Fahrt unter zahllosen Cisbergen, unter 72° ein eisstreies Meer, soweit der Blick reichte, und am südlichsten Punkt, 74° 15', nichts, was den freien Meereshorizont überragte, als vier kleine Gisberge. Wir wissen jest, daß an diesen

günstigen Jahren, zuerst 1879, 1880 und 1881, immer in ber Gegend bes 55. Grabes östl. Länge, die Barentssee bis Franz Josefs-Land burchsetend, gefunden wurden. Wir wissen jett, daß sie eine wiederkehrende Erscheinung sind. Überhaupt haben uns die mit bewundernswerter Ausbauer fechs Jahre lang fortgesetzten Fahrten ber Hollander in die Barentssee Klarheit barüber verschafft, daß man ziemlich regelmäßig im Juli und August bis 76° nördl. Breite im offenen Meer fahren kann, oft felbst noch Anfang September. Darüber hinaus missen wir aus Jackjons, Nansens und bes Herzogs ber Abruggen Beobachtungen, baß gerabeso wie in Spitbergen und Nowaja Semlja auch in Franz Josefs - Land offenes Meer an der Westseite felbst im Winter häufig auftritt, und baß fübliche Winde bas Gis mit Leichtigkeit nach Norden treiben, woraus Nansen mit Recht geschlossen hat, bag wenigstens König Osfar-Land nur klein sein fönne. Nares erzählt, daß beim Winterquatier ber Discovern die offenen Stellen ber Autspalte schon Anfang Juni erschienen, daß Ende Juni das Auftauen begann und nach dem 1. Juli energisch fortschritt. Aber erft nach bem 20. Juli setzen stärkere Bewegungen ein, beren eine am 23. Juli das Pacieis bei ftarfem Gubwest fast 2 km weit vom Lande wegtrieb. Derartige offene Stellen werben häufiger sein in ausgebehnten Meeren mit ftarken Gezeiten und Strömungen als in fleineren Meeresteilen, benen biefe Werfzeuge zur Zertrümmerung bes Gifes fehlen.

Das offene Polarmeer ist eine mythische Vorstellung, die schon die Estimo hegten, und deren Burzeln in beobachteten Thatsachen ruhen. Schon Kapitän Noß (1818) ersuhr von Estimos in Melville Bay, in der Nähe der Bushnan-Insel, daß ihre eigentliche Heimat weit im Norden sei, eine bedeutende Entsernung von Melville Bay, und wo "viel ossenes Basser" sei. Dann tauchte in jedem Jahrzehnt das Phantom wieder aus. Inglesield sah ein "Meer ohne Eis" jenseits vom Kap Alexander, soweit seine Blicke reichten. McClintock, Kane, Hapes gaben dem Phantom Bestand. Der Basserstreisen an Sibiriens Nordstüste (s. oben, S. 246) wurde in den Berichten Hedenströms und Leontiews vergrößert und als "Polynia" zu einem offenen Meeresteil. Als 1864 Mührt eine "Berteidigung der Ozeanität am Nordpol in meteorologischer Hinsch; sährte er aus der Beobachtung noch den dunkeln Basserhimmel, den jeder weit nach Norden Borgedrungene vor sich sah, die nach Siden sich bewegenden arktischen Eismassen und die Thatsache an, daß Nordwinde das Meer eisstei machen. Noch Behprecht, als er 1872 mit Payer die Fahrt antrat, die sie nach Franz Josess-Land sühren sollte, sowebte das Eindringen in die Folynia vor, und er hielt Meeresströmungen für die einzigen mächtigen Regulatoren des Treibeises. Über gerade die Ersahrungen dieser beiden Reisenden haben endgültig mit der Borstellung von einem offenen Polarmeer ausgeräumt.

#### Altes Gis.

Die kurzen Sommermonate können unmöglich alles in einem Winter von 10 Monaten gebildete Eis wieder vollständig in Wasser verwandeln; das gelingt auch selbst nicht in stürmischen und von Strömungen vielbewegten Meeren, wo sicherlich die Sturmwellen den Hauptsanteil an der Zerkleinerung des Sisch haben. Und ebensowenig kann alles Sis in derselben Jahreszeit, in welcher es sich gedildet hat, durch die Strömungen aus den Sismeeren abgeführt werden. Das Auseinanderprallen mächtiger Sisberge verwandelt wohl ein großes Maß mechanischer Arbeit in Wärme, aber der Betrag der letteren ist sehr beschränkt im Vergleich zu den Duellen der Abkühlung. So muß es notwendig in den verschiedenen Teilen des Sismeeres "altes Sis" geben. Bleibt doch in Seen und Buchten noch süblich vom Polarkreis am Ende jeden Sommers ein Anteil alten Siss ungeschmolzen. Dieses alte Sis hat besondere Kennzeichen. Das vorjährige Sis ist stärker und an der Obersläche höckeriger und löcheriger als das frisch gestorene; ihm gleicht auch häusig das losgegangene Küsteneis, nur übertreibt dieses noch die Ungleichheit der Oberslächensormen. Durch Schnee, Brandungswasser u. s. w. werden häusig die Schmelzlücken ausgesüllt, und dann schichtet sich das Sis, wobei das ältere immer



bichter, burchsichtiger, blauer, falzärmer wird als bas neuere. Die flachen hügel bes alten Gifes umschließen Senken, in welchen biefes junge Gis sich bilbet.

Die Annicht, bak uraltes Gis im äukeren Bolarmeer jenfeils einer Linie Beringstrake-Nordarönland liege, ift fünftlich. In Birklichkeit hanbelt es fich hier um gestautes Badeis von besonders großer Dichtigleit, das man eine Rüstenfacies des Bolarcifes nennen fann, und zum Teil um Eisberge aus dem grönländischen Inlandeis. Nachdem schon Wrangell von seinen Begleitern die Sage von Torossen (Gisbergen) aus adamitischem Eis vernommen hatte, das so fest ist, daß es selbst am Feuer nicht schmilzt, war es Nares, der zuerst als paläofrhstisches Eis eine Barietat bes gritischen Meereises bezeichnete, die er, aus bem Smithfund burch ben Kennebulanal nordwärts fahrend, zuerft bei Rap Frager traf. Er nennt es auch "blaufuppiges" Gis, ba feine hugelig gerundete Oberflache aus bichtem, blauem Gis besteht. Greely fagt von dieser Oberflächenbeschaffenheit: sie gleicht hügeligem Land, hat ihre Höhen und Thäler, ihre Bache und Geen; lurg bas Gisfelb ift eine Insel, bie aus Gis, statt aus Land besteht. Die einzelnen Massen dieses Eifes zeichnen fich hauptsächlich burch Dide und inneren Zusammenhang aus. Greely befchreibt die von ihm gesehenen als 6-16 m bid und in der Breitenausdehnung manchmal sehr mächtig. Ein paläokrystisches "Schollenfeld" war so groß, daß man 2 Tage brauchte, um mit dem Schlitten barüberhin zu fahren. Augenscheinlich find auch jene großen Giswürfel, die aus bem Inlandeis stammen, mit biesem paläofruftischen Gis zusammengeworfen worden. Die Naressche Unficht, bag bieses alte Eis von unten her wachje, widersprach schon, als sie zuerst ausgesprochen wurde, allen thatsächlichen Beobachtungen; war boch bamals Benprechts flassisches Bert fiber bie "Metamorphose bes Polareises" ichon erfchienen. Seitbem haben wir von Nanfen vernommen, daß er bas altefte Gis, bas er jah, auf nicht mehr als 5-6 Jahre ichage, und fein Eis bider als 4 m habe gefrieren feben.

#### Die Gisberge.

(S. bie beigeheftete farbige Tafel "Gisberge im Sabpolargebiet".)

Indem die polaren Gletscher und Inlandeismassen (vgl. unten den Abschnitt Gletscher) in bas Meer hineinwachsen, brechen ihre Enden ab und schwimmen als Eisberge fort. Da biefe Gletschereiswürfel und ebroden burch ihre Massenhaftigkeit besonders geeignet sind, ber Bärme und bem Bellenschlag bes Meeres zu widerstehen, begegnen wir ihnen noch weit jenseits der Treibeisgrenzen. Die Größe der Gisberge ist im einzelnen Falle schwer zu bestimmen. Im allgemeinen barf man annehmen, baß sie zu 1/8-8/9 untergetaucht sind. Es tann also bei 100 m Eisberghöhe über bem Meer nicht erstaunen, wenn eine Gefamtmächtig= feit von 1000 m für möglich erachtet wird. Mächtigkeiten von 1500-1800 m, wie 3. B. Croll sie voraussette, gehen allerdings über die beobachteten Maße hinaus. Die eisreichsten Polar= länder liefern natürlich die größten und zahlreichsten Eisberge, weshalb die der Antarktis die arktischen an Menge und Größe übertreffen. Genaueren Messungen, als bis heute vorliegen, wird die Bestimmung vorbehalten bleiben, ob der Unterschied der antarktischen Eisberge von ben arktischen in ber Größe wirklich so bebeutend ist, wie er angegeben wird. Die Naressche Ungabe, es sei die durchschnittliche Höhe der Gisberge, die er auf seiner Fahrt bis zum Polarfreis getroffen, 70 m mit 1/4-1/2 Seemeile Durchmeffer, ift nicht ausschlaggebend, weil feine Kahrt von der Kergueleninfel südwärts und zurück nach Abelaide ihn mit nicht fehr zahlreichen Eisbergen in Berührung gebracht hat. Außerdem sind die Unterschiede ber geographischen Breite zu groß, um eine mittlere Größe herauszurechnen. Muffen boch die Maße äquatorwärts rasch durch Abschmelzung abnehmen. Die "Baldivia" maß bei der Mehrzahl der von ihr zwischen 50 und 64° fühl. Breite zwischen Bouvetinfel und Enderbyland beobachteten Gisberge nur 30 m mittlere Höhe; ben höchsten sah sie in 60° sübl. Breite, er war 54 m hoch und 575 m breit. Niedriger waren die Gisberge, die die "Belgica" bei Grahamsland und von da bis zum Polarfreis maß. Arktowski gibt nur 30 m Höhe und über 200 m Breite an. A. von Beder

Comb

hat eine Höhe von 63—70 m über bem Mecresspiegel im arktischen Meere bestimmt, und Weyprecht spricht von Sisbergen, die über 60 m aus dem Meere hervorragen und vielleicht andere
300 m tief in dasselbe eingetaucht sind, und deren Ursprung in den von tiesen Meeren bespülten polaren Gebirgsländern zu suchen sei. Drygalski gibt von Grönland als größte Sisberghöhen über dem Wasserspiegel ausnahmsweise im Jakobshavngebiet 100 m, im Karajakgebiet 70—80 m an. Den Breitenmaßen nach sind die Sisberge oft große Inseln. Im südlichen Sismeer sind einzelne von 5 Seemeilen Durchmesser keine Seltenheit.

Die Korm der Gisberge ist je nach ihrem Ursprung und ihrer Geschichte verschieben. Zunächst besteht ein Unterschied zwischen ben aus Inlandeis und ben aus Gletschern geborenen: jene find breite Tafelberge, die erft durch Wind und Wetter fich umgestalten, diese find oft von Unfang an ganz regellos geformte Bruchstude. Darin liegt auch zum Teil der oft übertriebene Gegensaß zwischen arktischen und antarktischen Gisbergen. In der Antarktis herrscht bas Inlandeis vor, und außerdem ift ein arktischer Sommer mit seiner Luftwärme und Sonnenftrah: lung unter allen Umftanden mehr geeignet, Gisberge zu pittoresten Formen zu modeln als ein antarktischer. Im allgemeinen find die antarktischen Gisberge mauerförmig gebaut, ihre Gestalt nähert fich ber varallelevivedischen, ihre Oberfläche ift eben, die Seiten find oft scharfabgeschnitten, furz sie sehen wie Bruchstucke einer gewaltigen Hochebene aus, die sich beim Zerfall in Teile von gleicher Höhe zerlegte. So schilbert James C. Roß die ersten Gisberge, die er in 63° 20' traf, einförmig, aber groß, von massigem Bau, oben tafelförmig, an den Seiten steil. In Nordgrönland gibt es ebenfalls folche schwimmende Tafelberge; Phyder hat sie bei Hall Inlet in Ditgrönland 90 m hoch bei 1 km Länge und Breite gesehen. Bei ben antarktischen Gisbergen tritt die Schichtung bichten und lockeren Gifes beutlich hervor; biefe regelmäßigen Rechteckblöcke find oft aus gleichmäßig übereinandergeschichteten tiefblauen und schneeweißen Platten aufgebaut. Da die weißen Schichten rascher schmelzen als die blauen, wirkt diese Bänderung auch auf die Umgestaltung der älteren Eisberge ein. Das blaue Eis wiegt in den tieferen Teilen vor, während die oberen die Schneeschichten von Jahren zeigen. Die Eisberge, die von den Gletschern ber 3600 m hohen Ballenninsel stammen, schildert Borchgrevink: "bebeckt mit mehreren Ellen tiefem Schnee auf der verhältnismäßig fleinen Fläche über Wasser, und unter Wasser in lange scharfe Spipen auslaufend" als Monitors von gefährlicher Art.

Auch in der Antarktiskann man die von Gletschern abgebrochenen und oft kopfüber ins Meer gestürzten Sisberge von denen unterscheiden, die von dem langsam in das Meer hinadzgestossenen Inlandeis sich abgelöst haben und ruhig fortgeschwommen sind, wobei sie alle Merkmale des Siswalles dewahren. Gewöhnlich bildet eine 10-12 m dicke weiße Firnschicht den oberen Teil solcher Sisberge, offendar aus dem Schnee der letzten Jahre gebildet, an dessen Bersirnung auch der Windbruck mitgearbeitet hat. Darunter liegt das grüne, gebänderte Gletschereis, das die Hauptmasse dieser Sisberge bildet.

Mit der Sonne und dem Regen arbeitet die Brandung an der Umgestaltung und Berkleinerung der Eisberge, die daher am größten und, soweit sie Inlandeisgeburten sind, am regelmäßigsten in der Nähe ihres Ursprunges auftreten. Dort sieht man Eisberge, die genau die Steilwand
bes Inlandeises wiederholen, von dem sie abgebrochen sind, und selbst noch die Gleischerspalten
tragen. Die Dünungswellen arbeiten pulsierend eine horizontale Hohlsehle rings um den Eisberg
heraus, die schon durch die weiße Färbung von eingepreßter Luft sich abhebt. Hat ein Eisberg
seine Lage verändert, so sieht man diese Furche in anderer Höhe oder Lage als eine besondere Urt
von Strandlinie den Eisblock umgürten (s. die Abbildung, S. 279). Die Brandung wirft bei



burch breite Meeresteile getrennt ist. Die am nächsten an die Antarktis herantretende Landmasse, Amerika, ist immer noch von den vorgeschobensten antarktischen Inselgruppen 6—7 Breitensgrade entfernt. Ein feuchtes Klima mit kühlen Sommern und kast nur in fester Form fallenden Niederschlägen begünstigt die Gletscherbildung ebensosehr, wie das von Sturms und Dünungswellen bewegte, nach allen Seiten offene Meer der Bildung starker Meereismassen ungünstig ist. Daher hier das große Übergewicht der Sisberge, die mit so gewaltigen Ausmassen auftreten.

Schon Buache hatte aus ben "selbit im Sommer" gesehenen großen Eismaffen auf ein hohes antarltifdjes Land geschlossen, von bem große Strome, die das Eis bringen, in das Südliche Eismeer fich ergiegen. Seitdem ift oft der Schluft aus Eisbergen auf nahes oder fernes Bolarland verfucht worden und manchmal mit Glad. Eine fichere Thatsache, wie die von Nordenstiöld in den Dietussionen aber bas Rarische Meer oft betonte, daß von den Gletschern des Frang Josefs Landes wenig Gisberge in die Umgebungen von Frang Jojefe-Land herabdriften, fo bag bas grünliche Gletschereis in dem bortigen Treibeis felten ift, beutete langit barauf, daß Frang Josefs-Land lein großes Land, sondern eine Gruppe fleiner Inseln fei. Bir durfen bagegen wohl erwarten, daß bas mächtige Gis bes nordweitlichen Gronland von einem großen Bolarlande stammt, um so mehr, als seine Formen an die der antarktischen Gisberge erinnern, die zweisellos von Inlandeis stammen. Beniger ficher erscheint uns die Ansicht Nordenstiölds begrundet, daß das ftarte Eis in der Gegend ber Bareninfel und oftlich davon ,, aus ben Umgebungen eines noch unbetannten Polarkontinentes herabgetrieben" fei. Nansen hat auf ber gangen Schlitten- und Rajalfahrt von Nordosten her nach und burch Frang Josefs-Land leinen einzigen großen Gisberg gesehen; ber größte war 20 m boch. Das ift ber itarlite Beweis gegen ein großes vereiftes Land gegen ben Bol gu. Benn uns nicht gang neue, unerwartete Beobachtungen über die Berbreitung der großen Gisberge vorgelegt werden, bleibt einstweilen Grönland das einzige arftische Land, das Eisberge von gewaltiger Größe und in Masse aussendet. Genaue Aufzeichnungen über Zahl und Größe der Eisberge werden auch in der Antarktis zur Klärung unserer Auffassungen über Lage und Ausdehnung bes antarktischen Landes beitragen.

# Schutt-Transport auf Treibeis und Gisbergen.

(S. bie Rarten, S. 280, 282 unb 283.)

Die Eisberge und das von der Küste losgerissene Eis tragen den Schutt, der auf sie gefallen ist, ins Meer hinaus. Sie empfangen herabstürzende Blöcke und Schuttlawinen, aber auch feineren Staub und Sand, die dann oft in feinen Schichten weit in die Eisberge hinein zu verfolgen sind. Bei der großen Tiefe der Eisberge ist es auch nicht ausgeschlossen, daß sie von dem Meeresgrunde, den sie berühren, Schutt mit aufnehmen. Da einzelne Sisberge öfters genau an derselben Stelle liegen bleiben, wie z. B. John Roß am 23. Juli 1829 den ersten Eisberg in der Davisstraße in gleicher Länge und Breite beobachtete wie bei seiner ersten Reise, so sehlt es nicht an Zeit zur Aufnahme des Schuttes. Keineswegs treiben die Eisberge gleich nach ihrer Bildung von der Küste weg.

Schutttragende Eisberge sind oft gesehen worden. "Steinblöcke auf Eisslößen" nennt sie Kane. Beispiele schuttbebeckter Eisberge in der Antarktis sinden wir bei Roß häusig. In 66° südl. Breite und ca. 170° östl. Länge begegnete er einem, der so mit vulkanischem Schutt von anscheinend mehreren Tonnen Gewicht bedeckt war, daß man ihn von sern für eine Insel hielt. Um 15. Januar 1841 sippte in der Nähe von Possession Island ein Sisberg plöglich um und bot eine schuttbebeckte Obersläche, so daß auch er ohne diese Bewegung für eine Insel hätte gehalten werden können. Derselben Täuschung unterlag Weddell, als er 1823 den Polarkreis in 32° westl. Länge überschritt: es erschien ein so völlig mit Gesteinsschutt überdeckter Eisberg, daß man Land zu sehen glaubte. Nicht überall sind schutttragende Eisberge und Eisselder gleich verbreitet. Nansen hat keinen einzigen auf seinen Fahrten im sibirischen Eismeer gessehen, allerdings ist er überhaupt keinem großen Eisberg dort begegnet. Ossendar bieten stark

vergletscherte und hochküstige, von Gisgürteln (f. unten, S. 284) umlagerte Länder die günstigsten Bedingungen für die Beladung des Gijes mit Schutt.

Auf die Art, wie Treibeis sich mit Schutt belädt, wirft zunächst die Beobachtung ein Licht, daß Eisschollen und Eisberge, die durch Anderung des Gleichgewichts sich umdrehen, eine schlammbesetzte Unterseite zeigen, in die Steine eingebettet sind. Nares beschreibt ein solches Eisstück,



Berbreitungsbezirt bes Pad. und Treibeifes sowie ber fouttbelabenen Gisberge auf ber nörblichen halblugel.
Rach Georg hartmann.

bas er an der Nordfüste von Grinnell-Land sah; es hatte Aushöhlungen und Furchen an seiner früheren Unterseite und einige eingebettete, eisgeschrammte Steine. Nares schloß baraus, daß gestrandetes Eis auf dem Meeresboden hinschleisen und in Steinboden Schrammen, ähnlich wie der Gletscher sie verursacht, hervordringen kann. James Roß sah an der Küste von Victorialand einen ganzen Eisberg sich so umdrehen, daß die schlammbedeckte Unterseite das Vild einer Insel aus Erde darbot. Wrangell unterschied im Treibeis der sibirischen Küste die Torosse, die schmußig, oft mit Lehmerde gemischt sind, von den klar blauen und hielt dafür, daß jene in der

Regel die älteren seien, die also bei ihrem Umhergetriebenwerden mit dem Meeresboden und der Küste in nahe Berührung gekommen waren. Eine zweite Art des Beladens ist die des an der Küste liegenden Eises mit herabstürzenden oder herabgeschwemmten Massen; diese hat uns die Betrachtung des Küsteneises kennen gelehrt. Verwandt ist die Bedeckung des Eises durch den Schlamm und Sand der ins Meer mündenden Flüsse. Georg Hartmann nennt in seiner

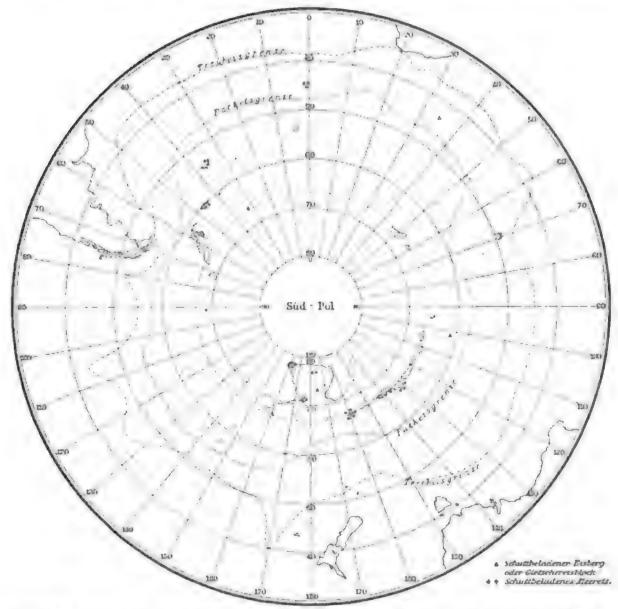

Berbreitungsbezirf bes Pade und Treibeifes sowie ber fouttbelabenen Eisberge auf ber füblichen halbfugel. Rach Georg hartmann.

Arbeit "Der Einfluß bes Treibeises auf die Bodengestalt der Polargebiete" noch Beladung durch Wind mit Staub und Beladung durch Bulkanausbrüche.

Indem nun die Eisberge und das Treibeis ihren Schutt fallen lassen, bebeden sie den Meeresboden in einem weiten Gebiete um die beiden Pole mit jenen "terrigenen" Ablagerungen, deren Steinblöcke, Sand und Schlamm den Eistransport bezeugen. Schon jeht haben die Tiefseeuntersuchungen so manchen Steinblock zu Tage gefördert, z. B. den 5 Zentner schweren, gletscherzgeschrammten Block aus rotem Sandstein, den die "Baldivia" aus 4600 m Tiefe bei Enderbyland

heraufgehoben hat; die Zukunft wird uns noch viel mehr davon bringen. Es wird eine befonstere Aufgabe der Meereserforschung werden, die Grenzen der Eisbergdriften, die mit dem Klima schwanken mußten, in den konzentrischen Eisschuttwällen, Eisbergmoränen könnte man sie nennen, des Weeresbodens nachzuweisen.

An gewissen Stellen schmelzen ober stranden mehr Eisberge als an anderen und häufen ben Schutt, womit sie beladen find, bort auf. So ift sicherlich wenigstens ein Teil ber Masse ber Neufundlandbanke (f. die Karte, S. 280) auf die Bernichtung bes treibenden Gifes bei ber Berührung mit dem Golfstrom zurückzuführen. Auch der blaue und grüne Thon ist so zu deuten, ben ber "Challenger" vor der antarktischen Eisschranke vom Meeresgrunde heraufgebracht hat, und ben Murray als bas Ergebnis ber Zerreibung alter Gesteine ber Inseln und Kontinente bezeichnet. Hovgaard hat benselben Ursprung für die Dymphnabank im Karischen Meer angenommen. Für folde Bildungen kommen besonders strandende Gisberge in Frage, die klippenartige eisige Fortsehungen von Landzungen bilben, beren untermeerischen Ausläufern sie auffigen. Rleinere Eisberge trägt bie Flut auf ben Strand; Lockwood fah bei Rap Beechen 9 m hohe Eisberge auf bem Trodenen liegen. Ein großer Teil ber Stranblinienablagerungen an ben Rüften bes Eismeeres stammt von bem gegen bie Rüfte gebrückten Treibeis, bas im seichten Ufermeer den Grund in die Sohe prest, ihn famt seinem eigenen Schutt beim Schmelzen und Bertrümmertwerden fallen läßt und endlich burch seine Wallbildung den vom Lande herabgeführ= ten Schutt aufhält. Nares spricht die bis 300 m hoch ansteigenden Strandlinien bes Grinnell= Landes direkt als Ablagerungen an, die unter denselben physikalischen Bedingungen entstanden find, wie sie jest herrschen, und findet auch organische Reste in ihnen, wie sie heute im Eismeer leben. Bei ber Beurteilung ber Eisfchrammungen und Abglättungen an Rüftenvorfprüngen, bie man immer gleich bereit ift, ben Gletschern zuzuschreiben, muß man im Auge behalten, baß auch Treibeis, besonders wenn es Schutt trägt, im stande ist, zu schrammen und abzuschleifen.

## Das Küsteneis ober ber Gisfuff.

Wo steile Uferfelsen ins Meer tauchen, treiben Eisschollen an, gefrieren losgerissene Teile ber Brandungswelle, sammelt sich Schnee, ben vom Ufer herabrinnendes Schmelzwasser durchtränkt, und aus dem allem entsteht eine hinaustretende Eisleiste ("Eissuß"), deren Oberstäche mit der Zeit breit genug wird, um Schlitten tragen zu können. Im Frühsommer sangen am Fuße dieser Eisbauten Salzwasserstreisen an hervorzutreten, während von oben her Schmelzwasser Thäler in den Eisfuß schneidet. Lawinen reißen Teile davon mit sich. John Roß schilbert eine große Eislawine, die im Juli 1833 mit Wasser und Steinen stürzte, den Eisfuß, wie einen Spiegel" zertrümmernd. Wenn der Eissuß 30 m seewärts hinausgewachsen ist und zu 20 m Höhe und darüber durch Eispressung sich erhoben hat, repräsentiert er eine Eismasse, die allein schon durch ihr eigenes Gewicht bedeutend ist. Nicht nur äußerlich ist sie oft schwer von einem Eisberg zu unterscheiden, sondern es gehen in ihr sicherlich durch Massendrad Beränderungen vor sich, welche an den Gletscher selbst erinnern, mit dem schon Kane den Eissuß verglichen hat. Indem das einmal angelagerte Eis herausgedrängt und neues ihm angesügt wird, daut sich ost ein zweiter und dritter Eissuß zu einer Stusenterrasse übereinander.

Das an der Küste seitgeserorene, sie wie ein Eisrand oder fester Eisgürtel umgebende Eis trägt densselben Namen wie der Teil eines oberstächlich abgeschmolzenen Eisseldes, der unter dem Meer oft weit vorspringt und begreistlicherweise von den Schiffern gefürchtet wird. Nansen nennt daher jenes Küsteneis und beschränkt den Namen Eissus auf diesen Borsprung.

Bewirken auch Stürme und Gezeiten manche Brüche im Eisfuß und beläbt ihn auch der Abbruch der oft zu 300 m und mehr überragenden Felswände mit wahren Schuttströmen, so ist er doch besonders in der Winterszeit unter der kombinierten Wirkung von Schnee, Frost und Wasser oft sur Schlitten der einzige Weg zwischen dem Packeis und dem Land, sogar auf Kilometer hin nahezu glatt und eben, daher von unschähderem Werte, aber wegen seiner Verzänglichseit unzuverlässig. Als Morton Ende Juni von Rensselaer-Hafen aus seine Schlittensfahrt nach Norden unternahm, mußte er mit der Gesahr rechnen, den bereits auf weniger als I m eingeschrumpsten Sissuß nicht mehr vorzusinden, wenn er zurücksehren würde. Glücklicherzweise hatte aber in jenem Jahre die Neubildung durch verkittendes Jungeis schon vor Witte August wieder begonnen.

Mit dem Eisfuß verbindet sich ein Schuttstreisen, der durch Absturz von den steilen Alippen entsteht und durch Eis einen größeren Teil des Jahres verkittet ist. Der Frost löst Blöcke los, die Hauptmasse stürzt aber im Frühsommer. Wenn die Wärme in den Schluchten und Risten der Küstenwände wirksam wird, donnern und knattern unaufhörlich einzelne Blöcke und Steinfalven herab. Auch Stürme lösen gefährliche Steinfälle aus, wie Greely bei Kap Black im April 1882 beobachtete. Als Kane im Juni 1855 die Six Miles Ravine bei Itah passierte, vermochte er die erschrockenen Hunde kaum bei diesem Trümmerkatarakt vorbeizubringen, zu dem auch Moränen von Küstengletschern beitragen. Langsam abschmelzendes Eis, welches einen Stein ruhig auf einen anderen sich lagern läßt, erklärt wohl die große Zahl der Steintische, welche dabei sich bilden.

# D. Pas Meer in der Geschichte.

Inhalt: Die Größe des Meeres in der Geschichte. — Die Erfindung der Schiffahrt. — Das Wesen der Seeherrschaft und der Charafter der Seevölter. — Der Rampf mit dem Meere.

### Die Große bes Meeres in ber Gefchichte.

Co wie in ber Weite bes Meeres die fleinen Inseln gleichsam verschwinden, so überschatten die ozeanischen Wirkungen im Leben der Bölker, die aufs Meer hinausgehen, alle Wirkungen bes Landes. Natürlich gilt dies vorzüglich von den Bewohnern der ozeanischen Inseln, die ohne ein inniges Bertrautsein mit dem Meere gar nicht ihren Weg bis zu den fernen Gilanden gefunden hätten. Ihr Horizont, ihre Nahrungsquelle, ihr Lebenselement ift bas Meer, ins Meer steigen zulest die Seelen ihrer Abgeschiedenen hinab. Was Wunder, wenn für sie die ganze Welt eine meergeborene ist? Der Horizont der Bölker, die das Meer rings um sich ansteigen sehen, wird immer weiter sein als der der Landbewohner, deren Blick Wald oder Berge verdunkelnd einhegen. Diese Weite kräftigt und schärft nicht nur ihren Blick; in die Seele der Seevölker mächst aus den endlosen Horizonten ein Zug von Kühnheit und Ausbauer hinein. Seehelben verdanken wir die größten Erweiterungen unseres Gesichtsfreises, die Vollendung des Weltbildes von heute. Das weite Meer erweitert den Blick des Kaufmannes wie des Staatsmannes. "Nur bas Meer kann wahre Weltmächte erziehen." Ift es nicht ber Obem bes Meeres, der unsere Bruft erweitert und unfer Blut rascher fließen macht, wenn wir die Geschichte der Hansa aufschlagen und mit ihr die beengte und beengende Jammergeschichte des Inneren von Deutschland zu berselben Zeit vergleichen?

Das Meer, bas trennt und verbindet, wird eben baburch zum Träger bes Fortschrittes in ber Geschichte. Vermöge seiner Größe, die fast das Dreisache des Landes ist, legt es sich zwischen die Inseln und macht sogar Erdteile zu Inseln. Daburch entstehen die größten Sonderungen und







Stütpunkte ber Seeherrschaft mussen baber auf bem Lanbe liegen. Ahre natürliche Stelle ist bie Kuste, als Schwelle zwischen Land und Meer. Auf dem Lande sammeln die Bölker die Kräfte, die sie über das Meer hinführen, und bauen sie die Schiffe, welche Träger dieser Kräfte sein werden. Weil nun die Beherrschung bes Meeres immer von Punkten und Strecken bes Landes ausgehen muß, vor allem von den natürlichen Sammel- und Siedelplätzen an den geschützten Buchten, in benen die Natur oft Safen ersten Ranges geschaffen hat (f. die Abbildung, C. 287), werden die Kuftenlinien und Infelreihen die Leitlinien der Kraftaußerung zur Gee fein. Sie bestimmen die Richtung des ersten Hinausgehens der Bölker wie der Ausdehnung des späteren Berkehres und find zulett die Etappen, Schuthäfen und Kohlenstationen seebeherrschender Flotten. Daher die überragende Bedeutung der in die Meere vortretenden Landteile, der Halbinseln, Borgebirge, Inseln, und der Einengungen der Meere durch von beiden Seiten vortretende Länder. Der Sund, der Kanal, die Straße von Gibraltar, die Dardanellen, der Bosporus find wahre Thore, burch die hindurchgehend wir von einem Kultur: oder Machtbereich in einen anderen treten. Die Geschichte lehrt, wie man mit großer Macht folche Thore förmlich schließen fann. Auch heute ist ber, welcher am Bosporus gebietet, Herr bes Schwarzen Meeres, und wer die Schlüssel zur Straße von Gibraltar hat, übt ganz von felbst eine starke Macht im Mittelmeer. Die Geschichte lehrt und ferner, wie der Sund, als Lebensader der baltischen Länder früh erfannt. umkämpft wurde, und wie die Hansa mit seiner Beherrschung ihre Höhe erstieg. Dasselbe war für Athen ber Sund von Chalkis, und in ber Gibraltarstraße liegt ber Lebensfaden, ber England und Indien verbindet. Kommt an folder Stelle zur Berengerung der Meeresstraße die Nötigung, von einer Verkehrsweise zur anderen überzugehen, wie bei Taganrog vom pontischen Meerschiff auf das Boot des seichteren Usowschen Golfes, so steigert sich noch der Wert. Ein guter Hafen, wie Aben (f. die Abbildung, S. 288), erlangt in ber Rabe einer folden Stelle überragende Bedeutung. Die einfache Gegenüberlage bestimmt zwei Länder an entgegengeseten Bestaden besselben Meeres zu innigeren Beziehungen, regerem Berkehr. Norwegen und 18: land, England und die Bereinigten Staaten von Amerika, Spanien und Meriko, Portugal und Brafilien zeigen die aus der Gemeinfamkeit atlantischer Lage sich ergebenden geschichtlichen Kolgen. Frankreichs Beziehungen zu Algerien und Tunesien, Schwedens alte Verbindung mit Finnland gehören berfelben Gruppe von Erscheinungen an.

# Die Erfindung ber Schiffahrt.

Die Erfindung der Schiffahrt gehört zu den großen, elementaren Ersindungen, für welche die Geschichte keinen Anfang zu setzen weiß. Sie vergleicht sich darin mit der des Feuers, und gleich ihr war sie eine der folgenreichsten. Denn ohne Schiffahrt lebten die Urahnen der Menschheit getrennt auf jenen Inseln, die wir Erdteile nennen. Eine Menschheit kounte es erst geben, als die Meeresschranken durchbrochen waren. Insofern darf man es wagen, den Schritt aufs Meer den Anfang einer wahren Weltz und Menschheitsgeschichte zu nennen. Man muß aber voraussiehen, daß dieser weltgeschichtliche Schritt an manchen Stellen gemacht worden ist. Inseln, die einander oder dem Festland erreichdar gegenüberlagen, mußten ihn erleichtern, überhaupt Erdstellen mit nahe benachbarten Gestaden, die auf dem schwimmenden Baume, dem Floß, dem Einbaum erreicht werden konnten; auch Flußmündungen und Deltainseln, fruchtbare und sischreiche Gebiete mußten dazu anregen. Darin liegt auch auf höheren Stusen die Bedeutung enger Meere, wie des Agäischen, der Ostsee, endlich aller Mittelmeere, sür die Entwickelung der Schiffahrt, daß sie Käume barbieten, die im Vergleich zum Weltmeer überschaubar und

durchmeßbar sind. Die Geschichte unseres eigenen Kulturfreises lehrt und, wie sich die Schiffahrt aus dem engen Agäischen Meer in den Pontus und das westliche Mittelmeer, also inselärmere Meere, wagte, wie sie von hier aus schüchterne Schritte über die Schwelle des Atlantischen Dzeans machte, zu dessen Querung sie erst viel später den Mut fand.

Es ist eine unvollkommene Bölkerkunde, die nur Ackerbauer und Viehzüchter, Nomaden und Jäger kennt. Die Seevölker dursen den Anspruch erheben, eine Gruppe für sich zu bilden. Ihre Berbreitung, ihr Wohnen, ihre Thätigkeit sind eigentümlich. Die Seevölker verbreiten sich sprungweise von Insel zu Insel, von einem Küstenstrich zum anderen. Wie ergiebig an Nahrung auch ihre Wohnplätze sein mögen, diese Wohnplätze sind von Natur eng, denn sie müssen sich mit dem Meere berühren; daher Übervölkerung und Auswanderung, nach wenigen Generationen wiederkehrend, Verschlagung auf ferne Inseln, die für das Einwurzeln eines Bolkes zu klein, Verbrängung von Küstenstrichen durch Vinnenbewohner, die in erdrückenden Massen herandrängen, kurz eine bewegte, an Wechselfällen reiche Geschichte. Es ist etwas von der Natur des Meeres in der Geschichte dieser Völker, die keine selbständige Vedeutung für sich haben, an der sie ruhig fortbauen, sondern unselbständige Vermittler entlegener Völker und Kulturen sind. Darin liegt eben auch die Verschiedenheit ihrer Beurteilung, welche die phömistische Kultur überschätzt, weil sie vergist, daß sie großenteils nur entliehen war, und die auf der anderen Seite manchmal nur Handel und Seerand sieht, wo es sich in Wirklichkeit um folgenreiche Kulturvermittelung und sübertragung handelte.

Es fehlt nicht an Bölfern, die abgewandt vom Meere gelebt, Aulturen geschaffen und Staaten aufgebaut haben. Die Geschichte Agyptens oder Chinas ist sicherlich in keiner Weise unrühmlich, aber ihrem einförmigen Verlause schlen die belebenden Gegenfäße, und er kommt früh ins Stocken. Nur Halbkulturen haben sich in solch binnenländischer Abgeschlossenheit entzwicklt. Das diesen Aulturen sich entgegenseßende, sie aufrüttelnde Element konnten nur die Hirtenvölker sein, und diese leben außerhalb der Aulturgrenzen, sind kulturseindlich. Die Geschichte kennt nur eine einzige folgenreiche Verbindung großer Aulturgebiete, die das Meer vermied: Mesopotamien und Agypten, aber sie war locker, beschränkt und vielfach unterbrochen. Jur See wanderten die Keime ägyptischer Aultur auf den günstigeren Boden Eriechenlands aus, zur See sind die Anstöße gekommen, welche die zwei neuen Welten der neueren Geschichte, Amerika und Australien, kulturlich von Erund aus umgewandelt und Leben in Japans und Chinas erstarrte Kultur gebracht haben. Welche andere, breite und dauernde Weirtungen!

In der politischen Entwickelung der Bölfer bedeutet das Meer die größte Erweiterung des Aktionsraumes, die überhaupt möglich war; in der gesetzlichen Entwickelung der Bölker und Staaten von kleinen zu großen Näumen ein gewaltiger Fortschritt! Daß die eigenkliche Weltmacht in jedem geschichtlichen Zeitalter die Macht war, die das Meer beherrschte, kann man an der Größe der beherrschten Gebiete Roms, Spaniens, Englands entsprechend den Dimensionen des Mittelmeeres, des Atlantischen Zeans, des Weltmeeres messen. Übrigens liegt es in den Größenverhältnissen des Meeres klar begründet. Wenn man aber nach den dauernden Wirfungen fragt, liegen diese in dem Übergewicht zu Lande, das vermittelst der Seemacht gewonnen und erhalten worden ist. Wir konnen sie an der Zahl und Verbreitung der Tochtervölker und Tochterstaaten Roms, Spaniens und Englands messen. Tabei beobachten wir, wie nach dem politisch-geographischen Geset, daß das Wachstum der Staaten immer auf die Umfassung der geographischen Voreile hinzielt, das Meer mächtig die Völker anzieht. Ihr Wachstum geht zum Meere, am Meere hin und in der Nichtung der großen maritimen Verkehrswege.

### Das Befen ber Secherrichaft und ber Charafter ber Seevolfer.

So groß und einfach wie das Meer selbst, ist auch die Beherrschung des Meeres. Ihr Grundmotiv kann man in die Worte sassen: Das Meer ist nur ein Weg. Das will bestagen, daß das Meer den Verkehr erleidet, der darüber hin seine Wege sucht. Es trägt ihn, aber es trägt nichts dazu bei. Das Meer ist der Weg: es ist passiv gegenüber den Ereignissen, die vom Lande her darüber hinzuden; es erleichtert den Verkehr, den Krieg, die Telegraphie, aber sie alle gehen zwischen zwei Landgebieten durch das Meer hindurch. Nur für die Fischerei und einige verhältnismäßig unbedeutende Industrien, wie Salzgewinnung und ähnliche, ist das Meer an sich ergiebig. Mit dieser Passivität des Meeres, und zugleich mit dem Größenabstand zwischen Land und Meer, hängt eng das eigentliche Geset der Seeherrschaft zusammen, das im Seeverkehr wie im Seekrieg Geltung hat: Große Macht von kleinem Naum aus geübt mit weitreichendem, augenblicklichem Erfolg, aber auch von vereinzelten großen Entzicheibungen abhängig.

Much die Schranken, die dem Landhandel im Gegenfage jum Seehandel gezogen find, zeigen biefe Sigenschaft bes Meeres. Der Landhandel muß seine Wege über volitisch besette Gebiete suchen, muß sich zwischen fremden Mächten und Ansprüchen durchwinden, fann nicht hoffen, seine Bege selbst zu erkämpsen und zu besitzen; er muß verhandeln, Bergünstigungen erfausen, Tribute entrichten. In vielen Fällen verzichtet er überhaupt barauf, weite Streden ummittelbar zurudzulegen, sondern bedient fich bazwischen wohnender Bermittler von der Art ber Sabäer, der Araber, der Armenier, die jeweils eine große Rolle im Indienhandel West: affens gespielt haben. Der Seehandel kennt nur bas freie Meer, wo der Mutige und Starke die Elemente allein zu fürchten hat, und wo vielleicht die Bernichtung einer einzigen Flotte genügt, um eine Welt zu beherrichen. Der Landhandel fann eine Quelle großer Reichtümer sein, aber ber Seehandel ist immer auch eine Quelle der Kraft. Das Meer entwickelt die Kraft des Handelsvolfes, indem es dasfelbe zu immer neuen Anstrengungen, zu Ausgreifen und Schut anregt. Wie fehr babei bie geistigen Kähigkeiten gestählt werden, zeigt Benedigs und Englands Bedeutung auf allen Felbern der Runft und Biffenschaft. Je größer die Ent: fernungen bes Sechandels und je entfernter seine Ziele, um so entschiedener wirkt er aber als Machtquelle. Die uralte Verbindung zwischen Sechandel und Seeraub wurzelt darin. In der Singabe an die Quellen des Reichtums des Meeres und der Vernachlässigung seiner Machtquellen liegt bas Verhängnis ber Seeftaaten von Sibon bis Benedig und England.

#### Der Rampf mit dem Meere.

Passiv gegenüber den Versuchen des Menschen, es wirtschaftlich und politisch zu beherrschen, gleichsam ein abstrakter Naum, übt das Meer höchst bedeutsame Wirkungen, wo es auf den Geist des Menschen trifft. Alle Kraft der Völker wird im Ringen mit anderen Völkern und mit der Erde gemessen, d. h. sie mißt sich am verwandten Leben oder an der fremden Natur. Aus der Natur gehen neue Kräste in ein Volk über, im Ringen mit Völkern geht nur die Krast eines Volkes in die Gegner über. Darin liegt das Einzige, Hervorragende der Seevölker, daß sie immer aus der größten Natur schöpfen, und die größte Natur im Rücken und zur Seite haben. Auch ihre Wohnsiße müssen so nahe wie möglich an das Meer herangedrängt, wo-möglich auf Inseln, Dämmen, Pfahlbauten ins Meer hinausgeschoben sein. Ihr Schutz gegen die Angrisse des Meeres ist ein Ringen mit den Stürmen und Fluten, einer der stählendsten

Rämpse, welche Menschen mit der Natur austragen. Die Sicherung des tiesliegenden, von Sturmsstuten bedrohten Landes, der "Polder", wie es besonders an den verkehrsgünstigsten Küstenssäumen, Flußmündungen vorsommt, fordert zum Dammbau auf. An einigen Stellen hat die Natur selbst die Sanddämme der Dünen aufgeschüttet, an anderen läßt sie Inseln oder Haldsinseln höheren Landes unmittelbar ans Meer herantreten: Geest und Marsch. Immer muß wenigstens die Stelle geschützt werden, wo der Verkehr vom Land aufs Meer übergeht. Das Maß dieses Schutzes bestimmen aber die Höhe der Gezeiten, die Größe der Wellen, der Gesamtscharafter des Klimas.

Die Damme muffen, um ihren Awed vollständig erfüllen zu fonnen, an vielen Stellen der Nordjeeniederungen 5--6 m über bem Meereofpiegel ober bem Spiegel ber großen Strome boch fein, babei muffen fie eine Breite an der Oberfläche von 3 m und mehr befiten. Der Damm muß womöglich aus Lehm ober Thon aufgeführt werden oder muß doch eine Berlleidung aus diesen Stoffen erhalten. Endlich gehört zu einem Deichspftem auch ein Ret von Entwässerungs- und Bewässerungstanälen. Aus diesen Schutyvorrichtungen zweigt fich gang von selbst eine Arbeit ab, die auf Gewinnung neuen Landes gerichtet ift. Das abgedämmte Land wird vom Meere gleichsam losgeloft, abgesondert. Die Schlengen, in einigen Gegenden auch Buhnen genannt, eins ber wichtigften Mittel zur Gewinnung neuen Landes, find vorgeschobene Werke aus Faschinenbundeln, die durch mächtige, tief in den Grund gerammte Bfähle und 20-30 cm bide, gedrehte Beibenftrange festgehalten werden. Gie bauen fich von einer 6 bis 10 m breiten Grundlage auf, wenn die obere Breite 2-3 m beträgt, und diese Grundlage ruht oft 15 m in der Tiefe. Sie laufen vom Ufer aus rechtwinkelig in den Strom hinaus und find an der Borderfeite burch einen Querwall von bemfelben Bau abgefchloffen, welcher Schlidfänger genannt wird. Diefe Bauten leiten den Strom vom Ufer ab und verlegen feine größte Aliefitraft in die Mitte, wo infolgebeifen bie Fahrrinne vertieft wird. Unterhalb Bremen, wo die Wefer fehr gur Berfandung neigt, hat man ein großes Shitem von Schlengen zur Bertiefung ber Fahrrinne angelegt. In dem Bintel zwischen den Schlengen und bem Ufer lagert fich ber Schlamm ab, und fo machit mit ber Zeit, indem Die Schlengen immer mehr verlängert werden, das Land nach dem Strome gu, ftatt umgefehrt, und die Gließtraft des Stromes wird zwar verstärft, aber auch geregelt und vertieft.

Ist auch die Arbeit der Menschen an ihren Deichen und Buhnen, Dünen und Kanälen zunächst ganz umpolitisch, so ist doch der dadurch gewonnene oder gesicherte Boden eine politische
Thatsache, und auch die Möglichseit eines ruhigeren Lebens und Schaffens ist nicht zu verachten; mächtig hat sie zum Ausschwung der Niederlande seit dem 16. Jahrhundert beigetragen.
Es liegt aber außerdem eine wahre Grenzberichtigung vor. Bei den Schutbauten wird die
vorhandene Grenze gesichert, bei den Sindeichungen wird sie sehr häusig verkürzt. Die Beseitigung der Zuidersee-Hochsluten würde ein sehr großer Borteil sür Nordholland sein. Hier
zeigt sich also doch eine nähere Verwandtschaft zwischen Küste und Landgrenze: wo es den Kamps
mit dem Meere gilt, da geht das Streben auf Kürzung der Grenze hin. Man füllt Buchten
auf, in die der Feind eindringen könnte, und macht Inseln landsest, die er zu zersiören droht,
kurz, man gibt ihm möglichst wenig Angrissspunkte. Das ist ebenso, wie wenn zwischen Deutschland und Frankreich die Grenze so gerade wie möglich ist, ohne unnötige Buchten und frei von
allen Ex- und Enklaven, politischen Inseln.

Die innige Berbindung, die dieses Neuschaffen von Land zwischen Mensch und Boden zu stande bringt, ist an politischen Wirkungen noch bedeutend reicher. Diese Arbeiten können nicht nach kleinen Plänen und mit zersplitterten Krästen und Mitteln durchgeführt werden; sie sordern die Menschen auf, zusammenzustehen und der großen, allgemeinen Gefahr eine zusammengefaßte, einheitliche Abwehr entgegenzusehen. Nicht bloß die Seele des Einzelnen wird also im Kampf mit den Elementen gestählt, sondern ein ganzes Bolk lernt darin den Wert des Zusammenstehens und Zusammenwirkens kennen; für die siegreichen Freiheitskämpse der Niederländer war die

stürmische Nordsee die harte Schule. Jum Zweck der Erhaltung der Dämme, von deren Festigsteit Leben und Wohlstand von Tausenden von Menschen abhängt, haben sich früher die großen Deichverbände gebildet, die den einzelnen deichpflichtigen Besihern oder Gemeinden die versantwortungsvolle Arbeit aus der Hand nahmen. Als aber eine große Wissenschaft des Kanals und Schleusenbaues in den tiefgelegenen flachen Kanals und Überschwemmungsländern der Niederlande und des Polandes entstand, ist das Deichwesen, in den Niederlanden der "Wassersstaat", besonderen Behörden, überwiesen worden. Ihre Aufgabe ist, wie wir sahen, längst über die Erhaltung des Bestehenden zur Neuschaffung hinausgewachsen.

Wo aber zusammengebrängte und eingefeilte Länder an bas Meer grenzen, ba fließt bas Abermaß ihrer Bevölkerung von felbst über und gewinnt dem Unbewohnten und früher für unbewohnbar Gehaltenen neue Wohnräume ab. In Deutschland stehen wir vor einer beträcht= lichen Ausbreitung bes Gebietes an ber Nordsec. Die aunstigen Erfolge beim Schute ber Samburger Hallig haben die preußische Regierung ermutigt, von 1897 an größere Arbeiten zum Schut anderer Halligengruppen und ber nordfriesischen Inseln überhaupt in bie Sand zu nehmen. Daraus wird, darf man hoffen, eines Tages die Wiedergewinnung größerer Wattengebiete hinter bem Infelkranze folgen. Man kann sich eine schönere Zukunft ber nordfriesischen Inseln benken, wenn ein Damm Köhr und Amrum verbindet, und das dahinter zur Rube fommende Meer nicht bloß am Festlandrande fruchtbaren Schlick ablagern wird. An ber Oftsee: füste wird an der Festlegung der Dünen, die früher ganze Dörfer und Dorffluren verschütteten, systematisch weitergearbeitet. Für Deutschland besonders darf hier auch auf den ungewöhnlichen Aufschwung ber Hochseefischerei hingewiesen werden, ber bie Ruftenbevölkerung zunehmen und ben Wert und die Sicherung der Ruftenstriche steigen machen wird. Die größte Neuschöpfung von Land aus dem Meere plant aber Holland mit der Abdämmung der Zuiderfee. Die naheliegende Gefahr der Schädigung des Verkehres der Pläte an ihren Ufern befürchtet man nicht; man will burch Ranäle bie ohnehin meist nicht auten Safen von Sarlingen u. f. w. erseben.

# 9. Schnee, Firn und Gis.

# A. Pas feste Wasser.

Inhalt: Das feste Baffer. — Die Gisbildung. — Fluß und Seeneis. - Salzwaffereis.

### Das feste Baffer.

Wenn wir von Wasser sprechen, meinen wir gewöhnlich das stüssige. Diese Beschränkung liegt in der Unvollkommenheit unserer Sprache, die kein gemeinsames Wort für das Wasser in allen Aggregatsormen hat. Wasser im flüssigen Zustand ist uns eben Wasser, im sesten Zustand Sis, im gassormigen Damps. Diese Treiteilung zwingt uns zu der Gewaltsamkeit, dem Worte Wasser noch den anderen weiteren Sinn: Wasser in allen Formen zu unterlegen. Ist es nötig, besonders hervorzuheben, welche Bedeutung für den Geographen das dampssörmige Wasser hat, ohne das wir die Wolken, Nebel, Niederschläge und den ganzen Arcislauf des Wassers nicht verstehen? Aber auch das feste Wasser ist im Vergleich zu dem flüssigen gar nicht so wenig verdreitet, wie man vielleicht auf den ersten Blid annehmen möchte. Vedeckt es doch in den Polargedieten Millionen von Quadratkilometern Land und Meer, ist es doch in allen Hochgebirgen, und selbst in den tropischen, in dauernden Erscheinungen zu sinden, und

hüllt es boch, alljährlich fommend und gehend, als Schnee die beiden Halbkugeln von den Polen an weit äquatorwärts in weiße, winterliche Hüllen von zum Teil beträchtlicher Dauer.

Da die Temperatur, bei der Wasser gefriert, in allen Zonen der Erde vorkommt und über den größten Teil der Erdobersläche hin häusig ist, vollzieht sich der Übergang von Wasser zu Sis und von Sis zu Wasser in großer Ausdehnung und zu allen Zeiten. Dieser leichte Übergang führt entsprechend rasche Veränderungen an der Erdobersläche herbei. Der tiese Unterschied zwischen einer starren, einförmigen, weißen Winterlandschaft und einer belebten, mannigsaltigen und bunten Frühlingslandschaft liegt großenteils in dem Übergang des sesten Aggregatzustandes des Wassers in den flüssigen. Hängt doch das Leben vom flüssigen Wasser ab, bedeutet doch auf der anderen Seite das Gefrieren des Wassers im Protoplasma Tod und Zerreißung. Über tausendsach größere Zeiträume ausgebreitet, zeigt uns die Erdgeschichte denselben Wechsel in Siszeiten und Wärmeperioden, die Winter und Sommer in der Geschichte des Lebens unserer Erde bedeuten.

Eisbildung ändert von Grund aus die Wirkungen des Wassers; sie legt Wasserteilchen fest, hemmt die Dissusion, läßt große Gegensäße des Salzgehaltes zwischen sestem und flüssigem Wasser bestehen; außerdem hemmt das Eis mechanisch den Austausch an der Oberfläche. Das Gestieren bedeutet also die Bildung einer Hemmung svorrichtung im Kreislause des Flüssigen auf der Erde. Indem das Eis die rasche Bewegung des Fließens hemmt, spart es Wassersmassen sier trockenere Zeiten des Jahres auf und schafft die langsamen, aber mit gewaltigem Nachbruck fließenden, höchst transportsähigen Eisströme der Gletscher.

Eis bildet sich sowohl in der Luft als an der Erde, und auch selbst in der Erde, deren Gefrieren zu "Bodeneis" bis zu einer gewissen Tiefe ja nichts anderes als ein Erstarren der in ihr verteilten Wassermassen ist, die dann als Eiszement Sand, Erde und Steine zusammenstitten. Die Wasserteilchen in unserem Erdboden machen bei heftigem Froste den Boden bis in die Tiese erstarren, dann treten sie als Eisfristalle hervor, welche das braune Erdreich seltsam durchsunkeln und in Hohlräumen zarteste Aristalldrusen ausbauen. Oder es quellen aus Erdspältchen jene Eisfäden hervor, die durch die Ausdehnung des gefrierenden und noch weiter erstaltenden Eises, wie eine Eispressung im kleinsten Maße, entstehen.

Allein mit dieser merkwürdigen Thatsache haben wir uns im Augenblicke nicht näher zu beschäftigen, sondern dem Gis haben wir nachzuforschen, das sich an der Oberfläche der Erde und in der Luft bildet. Indem wir diese beiden Bildungöstätten auseinanderhalten, haben wir auch schon eine natürliche Majnifikation unseres Stoffes angebahnt, benn es stehen für uns auf der einen Seite die verschiedenen Arten des Gises, die in und aus der Luft sich bilden, vor allem Schnee, bann Sagel, und bie munderbar verschiedenen und oft prächtigen Gebilde bes Reifes; auf ber anderen das Gis, das auf bem Meere, auf Seen, auf Fluffen, teilweise auch am Grunde der Flüsse entsteht, und bas Gis, zu welchem Quellen erstarren, die aus der Erde hervorbrechen. An jene erstere Gruppe schließt das Gletschereis als mächtiger Ausläufer mit feinen Mittelstufen bes Firnes, an die andere die in ihrer Art nicht minder mächtige Erscheinung bes Treibeises sich an. Gleich hier möchte ich aber betonen, daß es keineswegs statthaft ist, die beiden Gruppen streng auseinanderzuhalten, sondern daß im Gegenteil eine fruchtbare Betrachtung ber einen wie der anderen nur möglich ist, wenn man die tiefere Gemeinsam= keit ihres Wesens nicht vergist. Seitdem die Physik gezeigt hat, daß dieselben verborgenfristallinischen Giokörner, die man zuerst im Gletscher und im Firn als Gletscher- und Firnförner entbeckt hatte, jedes Gis zusammenseben, seitbem wir wissen, daß Plastizität und Regelation (f. oben, S. 23) allem Gis eigen find, ob es aus Schnee verbichtet ober aus Meerwasser fristallisiert sei, sind die icharfen Grenzen verwischt, die Gletscher- und Meereis, Firn und Alußeis trennten. Ein gefrorener Wasserfall, der Eisfuß einer Polarküste werden gletscher= älmlich sich bewegen, wenn die Masse groß genug ist, und in vielen Fällen werden wir nicht im stande sein, anzugeben, ob ein Eisberg gletscher: ober meergeboren ist. Wir sehen und greifen dieses Gemeinsame, wenn wir bei einer Wanderung in den Kalfalpen in einem ber rauschenden, quellenreichen Thäler unter Ahorn, Fichten und Lärchen dem laut daherbrausen= den Bach entgegengehen. Da treten wir in das Ursprungsgebiet ein, in einen großen Felsen= zirkus, an bessen Rand eine mächtige kalte Quelle dem Bach Entstehen gibt. Wir steigen höher und sehen aus bunkler Erde ben bläulichen Schein alten Gifes funkeln; bas ift ber äußerfte Nand eines Gletschers, der nun bald voll zu Tage tritt. Taujend Bächlein gehen über ihn hin, taujend kleine Seen stehen in seinen flachen Bertiefungen. Um frühen Morgen sind dieje gefroren und jene zeigen durch funkelnde vorspringende Eisränder an, daß die Nacht sie in Eisfesseln geschlagen hatte. Auf einem größeren Eissee sehen wir Eisschollen treiben. Noch höher liegt das Firnfeld, die Nährmutter des Gletschers, seinerseits entstanden aus dem Schnee, den wir wenig verändert auf den höchsten Graten betreten, welche den Gletscher umranden, in Höhen, wo er sich bei jedem Niederschlag erneut, und wo wir, besonders wenn Wolken uns einhüllen, die fo oft dort schweben, die Kette ber luftförmigen, festen und flüssigen Bassersormen fich schließen sehen.

### Die Gisbilbung.

Das Sugwassereis entsteht in Form von feinen platten: und nabelförmigen Kriftallen, bie fast immer bem heragonalen System angehören, an ber Oberfläche ber Seen und Flüsse. Einzelne Platten erreichen Sandgröße. Bei weiterem Gefrieren wachsen diese Kristalle zu einer dichten Maffe zusammen, in der man mit blogem Auge keine fristallinische Struktur mehr erfennt, wohl aber fann man die aufeinander gewachsenen Platten und Plättchen noch gut unterscheiden; sie find einander um so mehr genähert, je niedriger die Temperatur ift. Beim Auftauen tritt die Kriftallstruktur als nadel- oder stengelförmige Absonderung aus dem dichten Gis wieder zu Tage. Die Hauptachsen der Gisfristalle find in den unteren Schichten einer Gisbede alle fenfrecht zur Oberfläche bes Wassers gerichtet. Aus zahllosen kleineren Gisnabeln, nicht allseitig miteinander verwachsen, besteht das auf dem Grunde flarer Gemäffer durch Wärmeausstrahlung oder in überkühlten Wasserschichten sich bildende Grundeis. Überall, wo die Eisplättchen fich fenfrecht zur Oberfläche stellen, verwachsen sie zu kriftallbundeln, in beren Queridmitt man ihre Rander als feine Barallellinien wiederfindet. Dan spricht dann von Gislamellen. Auch die Plastizität der einzelnen Eisfristalle macht die Zusammensebung aus dunnen Parallelplättchen wahrscheinlich, die aneinander verschiebbar sind. Dieselben Lücken des inneren Busammenhanges treten beim Schmelzen bes Gifes hervor. Man sieht fie beim äußeren Schmelzen einer Gismasse, wo die parallelen Gisplättchen eine Parallelstreifung bewirken. Daneben gibt es auch eine innere Schmelzung des Gifes, die an den Grenzen der Kriftalle vor sich geht und die Urfache des Zerfalles des Süßwasser= und Meereises ist, ebenso wie die Urfache der fließenden Bewegung des Gletschers. Sie wird besonders durch Drud in Thätigkeit gesetzt, der den Schmelzpunkt erniedrigt (f. oben, S. 23, und unten, S. 345 u. f.).

Seitdem zuerst die Untersuchungen von Pohrt und Morit 1847 in Pulfowa die Stellung der Hauptachse der Giskristalle senkrecht zur Oberfläche und das Wiedererscheinen dieser Aristallindividuen beim Zerfalle des Eises nachgewiesen haben, hat man erkannt, wie diese Stellung bei verschiedenen Eisarten schwankt. So besteht das Eis der Fjorde aus Plättchen, die gegen die Oberstäche senkrecht gestellt sind, während die optischen Hauptachsen parallel zur Gefrierstäche stehen. In dem Eise der Binnenseen und Flüsse stehen die Hauptachsen der unteren Eisschichten senkrecht auf der Gefrierstäche, während sie an der Oberstäche ähnlich wie beim Fjordeis liegen. Im Gletschereis ist die Lage der Hauptachsen regellos, ausgenommen in den unteren Schichten des Inlandeises, wo der Druck auf die Unterlage eine Richtung parallel zum Druck begünstigt.

# Bluße und Sceneis.

Das Gefrieren eines Sees ober Flusses ist ein reines Kristallisieren. Bei stillem Frostwetter schießen Eisnadeln über das Wasser hin und legen sich aneinander, während zwischen ihnen dünne Eisplättchen parallel mit der Oberfläche erscheinen. Aus der Vereinigung beider entsteht bie erste bunne Gisbede. Die Gisnabeln aber, aus benen bas Seeneis zusammenschieft, sind einzelne Kristalle, von denen jeder plastisch ist, und ebenso die Eisplättchen. Das weitere Wachstum geht dann an der Unterseite dieser ersten Decke vor sich, die nur wie ein Säutchen über dem Wasser liegt, indem die Kriställchen nach unten wachsen. Dabei nehmen die oft nicht über 1 cm biden Eisfäulchen bie ganze Dide ber Eisbede eines Sees ober Teiches ein, jedes ein Kriftall, und endigen unten spiß. Diese Kriftalle wachsen aber nicht einfach weiter, fondern es legen sich ihnen bei zunehmender Dicke immer neue Kristalle an. Daher sehen wir beim Berfall einer Seeneisplatte eine Anhäufung von körnigen Stengelstücken, die unregelmäßig ineinandergreifen. Diese Gisstengel erinnern start an die Stücke, in die ein Gisstalaktit zerfällt, oder an die Gletscherkörner; nur sind ihre Hauptachsen mit geringen Abweichungen senkrecht zur Gefrierfläche gerichtet. Nur die zuerst gebildeten Giskristalle der Oberfläche sind ohne Ordnung gelagert, ein Zeichen, daß die später angelegten sich unter dem Ginflusse bes Drudes gebilbet haben, ben bas Waffer gegen bie Gisbede übt.

Das Oberflächeneis ist dem äußeren Anscheine nach verschieden, je nachdem es an ruhisgen, seichten Stellen des Wasserrandes sich angesetzt oder sich mitten im Flusse gebildet hat. Jenes besteht aus gleichmäßig fortwachsenden Platten, die bei kleinen stillen Flüssen endlich die ganze Oberstäche mit einer einzigen Eisschale bedecken; dieses dagegen wächst aus einzelnen Eissnadeln und kleineren Plättchen zu einem verworrenen Gestecht zusammen, das sich im Fließen abrundet und um seinen mit der Zeit dichter werdenden Kern in drehender Bewegung und in Berührung mit anderen ähnlichen Gebilden immer breiter zu Kuchen mit aufgeworfenem Rande, den Rauchfrost verstärkt, weiterwächst. Aus solchen Eiskuchen entstehen zuleht große Schollen, die ans und übereinandergeschoben die Eisbecke bilden.

Grundeis bilbet sich in den Flüssen oft schon vor dem Gefrieren der Oberstäche auf Untiesen, an Stellen, wo das Strömen sich verlangsamt, und an eingetauchten Gegenständen, wahrscheinlich aber nur an den dem Stoße des Wassers abgekehrten, geschützten Seiten. Die Erniedrigung des Gefrierpunktes durch den Druck des darüberliegenden Wassers begünstigt seine Bildung in Wasserteilchen, die aussteigend sich von diesem Druck befreien. Über Grundzeisbildung im Meere s. oben, S. 265. Grundeis besteht aus einem trüben Gewirr von Gistnadeln und Sisplättchen, in das nicht selten Schlamm und Sand mit aufgenommen sind, und dürfte nach Entstehung und Bau dem trüben, sehr seinsfristallinischen Gis zu vergleichen sein, das aus unterfühltem Wasser entsteht. Wenn Flüsse und Seen bei Frost ohne Schnee (Kahlfrost)

gefroren sind, sieht man unter ber glashellen Eisdede dunkle, trübe Stellen; dort steigt Grundseis bis zur Unterseite der Eisdede empor. Da man Grundeismassen von 2 m Dicke im Mein beobachtet hat, ist es nicht überraschend, daß das Grundeis Holzstücke, Anker, Retten und bergleichen vom Grunde des Flusses in die Höhe trägt.

### Salzwaffereis.

Das Gis aus Salzwaffer, bas bei Temperaturen von - 2,1 bis - 2,6 gefriert, behält immer einen Teil bes Salzgehaltes, und zwar um so mehr, je plöplicher bas Gefrieren eingesett hat. Solches Gis ist weniger flar und weniger glasähnlich als bas Süßwassereis, mehr trüb und weißlich, auch nicht fprode, sondern gabe; es enthält bis zu 0,65 Prozent Chlor und verliert seine plastischen Eigenschaften erst bei sehr niedriger Temperatur, etwa bei -20°. Das Eis, das an das erstgebildete ankristallisiert, bildet sich aus anderem Wasser, und so ist es bei jedem späteren Gefrieren; das zuerst gefrorene Eis verliert aber, wo es sich in Berührung mit bem Waffer ober mit wärmerer Luft erwärmt und zusammenzieht, von seinem Salzgehalte, wie benn altes Meereis oft chlorarmer sein kann als reines Seeneis. Wrangel hat zuerst bas Ausblühen von Salzfristallen auf der Eisoberfläche beobachtet, und Wenprecht beschreibt es genau. Da nun außerdem die Sulfate fester mit bem Gis verbunden bleiben als die Chloride, entsteht ein Meereis von je nach dem Alter wechselnder Zusammensehung. Meereis ist fein homogener Körper. Petterson vergleicht es mit einem Granit, ben eine Reihe von gang verichiedenen fristallifierten Substanzen aufbaut, von benen auch jede, sei es Feldspat, Blimmer ober Quarz, sich in ihrer Weise zersett, wobei eine nach ber anderen, als Lösung ober mechanisch fortgeführt, ausscheibet. So ergreift auch die Zersetzung eine von den Eisarten, die einen Blod Meereis aufbauen, nach der anderen, und die wenigst zersetlichen treiben als "Eisstelette" äguatorwärts, bis sie wieder flüssig werden.

Man pflegt zu sagen: Aus Meerwasser tristallisiert reines Basser, während Salz nur mechanisch mit dem Meereis eingeschlossen ist, Meereis ist also ein mechanische Gemenge von Basserkristallen mit anhängenden Salzen. Aber die chemische Zusammensezung des Meereises und des Bassers, aus dem es gefroren ist, rechtsertigen keineswegs diese Auffassung; denn weder besteht dieses Basser aus tonzentriertem Meerwasser, noch entspricht das Meereis verdünntem, sondern das Meerwasser zerfällt durch Gefrieren in zwei verschiedene Salzidsungen, eine flüssige und eine feste, und in jener sind mehr Chloride, in dieser mehr Sulfate enthalten. Die Temperaturschwantungen und die Berührung mit flüssigem Basser ändert dieses Verhältnis mit der Zeit immer weiter in dem Sinn ab, daß das Eis chlorärmer wird; dabei sammeln sich die Chloride größtenteils in den oberen Schichten des Eises an. Schwantungen in dem Sulfatgehalte des Meerwassers, den man nach dem Meeresboden hin zunehmen sieht, hängen wahrscheinlich mit dieser Spaltung der Salze beim Gefrieren zusammen.

Die erste, jüngste Form des Eises im Meer ist der Eisbrei, bestehend aus Aristallen, die sich eben gebildet haben, und kleinen Bruchstücken der ersten Eisdecke des Spätsommers. Wenn die Temperatur weiter sinkt, bildet sich aus der Vereinigung dieser Eisteilchen eine zähe Decke von Jungeis, das durch Anfrieren von oben und unten und durch Schneefälle von oben wächst. Junges Sis, das in der schützenden Umgebung alten Sises sich bildet, nennt man Vaiseis. Beides wird bald zertrümmert werden und zerfällt in Scholleneis und Eisselder, die durch die Größe verschieden sind. Vom Winde bewegt, bilden sie das Treibeis. Der Wind treibt dieses Sis entweder auseinander oder zusammen; im ersteren Fall wird es Scholleneis, im anderen Pacieis. Das Pacieis besteht aus zusammen= und übereinandergeschobenen Sisseldern und Sisschollen, die durch junges Sis verkittet sein können; in diesem Falle bilden sie eine geschlossene Sissente, die auf Hunderte von Kilometern wie eine Mauer dem Schisser entgegenstarrt.

Von weitem fündigt sich ihre Lage durch den Resler bes Gises in der Luft, einen hellen Schim= mer am Horizont an, den man Gisblink nennt. Diese Giskante hat ihre Buchten und Gin= gänge, die im Sommer besonders durch warme Strömungen, im Frühling durch Stürme ver= ursacht werden, und hinter ihr liegen offene, eisumschlossene Stellen, die man Wacken nennt.

# B. Schneededle und Firnffeden.

Inhalt: Der Schnee. — Die Berbreitung des Schnees. — Bildung und Rudbildung der Schneedede. — Die Lawinen. — Der Firn. — Die Firnlagerung. Firnsteden. — Schnee, Firn und Gletscher.

### Der Schnee.

Der Schnee fristallisiert ober sublimiert unmittelbar aus dem Wasserdampse der Luft in den Formen des heragonalen Systems. Er zeigt daher die mannigsaltigsten Abwandlungen von sechsstrahligen Sternen, sechsseitigen Taseln und sechsstächigen Prismen (vol. die Abbildung, S. 20). Diese Schneefristalle sind, verglichen mit den gewöhnlichen Schneeflocken, von geringer Größe. Nach Hellmanns Messungen ist die mittlere Größe der strahligen Sterne 2,3, der strahligen Sterne mit plättchenförmig verbreiterten Spisen 1,6, der Plättchen 1,3 mm. Doch kommen Schneesterne von 7 mm Durchmesser vor. Die bei ein und demselben Schneefall eine ähnliche Größe bewahrenden Schneefristalle werden bei zunehmender Kälte kleiner und dünner. Endlich sinken sie dis zu Staubgröße herab, und so kennt man sie aus den Verichten der Polarfahrer und winterlichen Hochgebirgsreisenden. Der Schnee kommt selten so zu Boden, wie er sich gebildet hat; er ist in der Regel ein Erzeugnis kälterer Höhen der Atmosphäre, aus denen seine Kristalle unter wesentlichen Veränderungen zu uns herabschweben.

Erst die Photographie hat die wahre Gestalt der Schneekristalle gezeigt; man hatte sie immer viel zu regelmäßig gezeichnet. Allerdings ist die kristallinische Regelmäßigkeit ihre Grundseigenschaft, aber Abweichungen von den regelmäßigen Kristallsormen des hexagonalen Systems gehören ebensogut zu ihrem Wesen. Verschiedungen, Verbiegungen, asymetrische Stellung der Strahlen und Seiten sind sehr häusig. Die regelmäßigken Schneegestalten kommen nach alter Ersahrung bei ganz ruhigem Frostwetter vor. Zu den äußeren Einslüssen, die störend einwirken, gehört der Wind, der schon beim Eutstehen des Schnees den einzelnen Kristallen verschiedene Mengen Feuchtigkeit zuführt, und die sertig gebildeten ohne Schonung umherwirdelt und durchseinanderwirst; dazu gehört besonders auch der Unterschied im Feuchtigkeitsgehalt der Lust, der schon gebildete Kristalle teilweise wieder verdunsten läßt und auf anderen ein Übermaß von Feuchtigkeit ablagert. Deswegen sind bei den Schneesternen die abwechselnden drei Strahlenspaare und bei den sechsseitigen Plättchen die Seiten sast immer ungleich lang und bei den Prismen die Flächen nicht genau parallel.

Der Physiker und Kristallograph mag die Schneefristalle nach fristallographischen Grundssähen unterscheiden. Für den Geographen kommen vielmehr die Eigenschaften des Schnees in Betracht, die das Lagern des Schnees auf der Erde und die Bildung der Schneedecke beeinsstussen. Dabei ist zunächst die Unterscheidung in taselsörmige Kristalle (strahlige Sterne, Plättchen und Kombinationen von beiden) und in säulensörmige Kristalle (Prismen, Pyramiden) zu beachten. Weiter unterscheiden wir die kleinsten und zartesten Formen des Schnees, die als einzelne Kristalle bis zur Staubgröße herabsallen, von den kleinen Schneeslocken, die aus locker verbundenen Gruppen von Schneekristallen bestehen, und von den größeren und schwereren, bei denen Reif oder Wassertröpschen sich auf einem Gewirr von Schneekristallen und deren

Der Schnee. 299

Bruchstücken niedergeschlagen haben. Die letteren, die eigentlichen Schneeflocken, sind die auszgiedigsten; sie liesern den meisten und wasserreichsten Schnee. Diese Dreiteilung entspricht im allgemeinen auch den Schneefalltemperaturen, denn die Kristalle fallen bei den niedrigsten, die größten und schwersten Schneeflocken bei den höchsten Temperaturen, jene im tiesisten Winter, diese in der Regel mehr im Frühling.

Kur die Vilbung ber Schneedecke ist die Dichte des Schnees am wichtigsten. Im allgemeinen ist Schnee bei niedrigen Temperaturen am lockersten, bei hohen am dichtesten. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gefallener, trockener Schnee kann über 30mal so leicht als Baffer fein. Um häufigsten ift bei foldem Schnee bas fpezifische Gewicht von 0,06 bis 0,08, bagegen bei Frühjahreichnee, ber in großen Flocken bei Temperaturen über bem Gefriervunkt gefallen ist, 0,15; dieser ist also 8—9 mal so leicht als Wasser. Noch dichter sind die Ubergangsformen zwischen Schnee und Hagel sowie die Gisfügelchen, die nichts als gefrorene Wasserkügelchen sind. Die besonders im Hochgebirge häufig fallenden Graupeln sind dicht zujammengeballte Schneekörner, während die Hagelkörner aus Schichten harteren und weicheren Eijes bestehen, die oft um einen Kern, der graupelähnlich sein kann, so angelagert sind, daß man ihre Vildung aus aufeinanberfolgenden Niederschlägen deutlich erkennt; ihre Größe wächst bis zu den Maßen großer Sühnereier heran. Richt selten sind die Hagelkörner deutlich fristallinisch. Wo sie auf Schnee fallen, tragen Graupeln und Hagel zur Verdichtung bei, und das ist nicht unwichtig in Ländern, wo Graupeln so häufig sind, wie in den Gebirgen warmer Zonen. Schon in ben Alpen fommen jenseit von 2000 m Sohe viele Fälle von körneligem, graupelartigem Schnee im Sommer vor, auch in Italien feten Schneefälle oft mit Graupeln ein, und in den tropischen Hochländern der Anden oder Abessäniens sind Graupelfälle gewöhnlich, weshalb auch die Firnfelder in diesen Gegenden fälschlich als Hagelfelder bezeichnet worden find. Alle Formen bes Reifes tragen zur Verbichtung bes Schnees bei. Schon in unferen Mittelgebirgen und in den Alpenthälern sieht man riesige Nauchfrostkristalle, die bis 15 cm Länge erreichen, sich bei Nebel und Frost bicht auf der Schnecoberstäche ansetzen und mit dieser eine völlig zusammenhängende Decke bilben; bei Wärme zerfallend, mischen sie sich bem Schnee bei, wodurch Verdichtung entsteht. Gbenjo fallen im Walde von den Bäumen der Rauchfrost, die gefrorenen Schmelzwaffertropfen und Gisfrusten ber Zweige in den Schnee und verbichten die Schneedede.

Luft, die im lockern Flockenschnee über 19-20 des Volumens einnimmt, ist ein wesentlicher und charakteristischer Bestandteil des Schnees und des Hagels. Mit dem Schnee hängt sie ungemein innig zusammen, bedingt seine weiße Farbe und kann nur durch Schmelzung vollständig entsernt werden. Auch in den Hagelkörnern kommt Luft in großen dis mikroskopisch kleinen, östers gestreckten und radial gestellten Mäschen in größeren Mengen vor. Da ferner Schnee aus der Luft Kohlensäure ausnimmt, ist Schneewasser kohlensäurereicher als Regenwasser, und die Luft über einer Schneesläche kohlensäurereicher als über trockenem Land. Vielleicht hängt damit der größere Kohlensäurereichtum der arktischen Luft zusammen, den Moß gefunden haben will. Der Schnee der Städte wirkt so verderblich auf zersesliche Gesteine, besonders Marmor, weil er mit Vorliebe auch die schweselige Säure der Verbrennungsgase aufnimmt. Die Schneeslocken sind durch ihre Gestalt und Größe besonders geeignet, Staub aus der Luft auszusangen. Unsere Lungen sühlen es, wie ein Schneegestöber die Luft reinigt.

Es ist eine altbefannte Thatsache, daß die starte Refraktion der Firnflächen die Polarnächte erhellt und dem Menschen bas Ertragen monatelanger Dunkelheit erleichtert. Doch scheint Schnee unter

Umständen mit eigenem Lichte zu leuchten. Darüber gibt es Beobachtungen von Tuckett vom Aletschborn und von den Brüdern Schlagintweit, die zuerst bemerkten, daß Firn und Eis schwach phosphoreszieren, wenn sie bei einigen Graden unter Null der Sonne ausgesett waren und dann in ein dunkeles Jimmer gebracht werden. Auch im Flackland sind oft frischbeschneite Flächen sern von jeder künstlichen Beleuchtung wie von einem schwachen Schimmer erhellt. Gletscher senden ebenfalls ein weißliches Licht aus, das wohl ihrer Firndecke angehört. Maurer beobachtete in einer Augustnacht im Thale von Arosa, wie "aus den schwarzsalten Umrissen des Arosa-Rothhorns, dessen kleines, scharf absallendes Firnseld am Tage im zurüdgestrahlten Lichte der Sonne malerisch heruntergrüßt, die Oberstäche des kleinen Gletschers in phosphoreszierendem Glanze strahlte". Das auf und ab wogende gespenstische Leuchten bauerte eine halbe Stunde. Auch bei Lawinensällen hat man ein Leuchten beobachtet, z. B. als am 27. Dezember 1819 eine sehr große Eislawine vom Beißhorngletscher ins Bisperthal stürzte.

# Die Berbreitung bes Schnees.

Schnee fällt auf ber Nord- und Südhalbfugel in ben falten und gemäßigten Bonen, mabrend bie Tropenzonen und die nächst angrenzenden warmen gemäßigten Gebiete im Tiefland und in mittleren Sohen schneefallfrei find. Die Aquatorialgrenze vereinzelter Schneefälle liegt auf der Nordhalbkugel um den 30. Grad. Sie überschreitet den 30. Grad nach Norden im Atlantifden Ozean, wo die Bermudas und Azoren, nicht aber Madeira, noch Schneefall haben, bildet einen Gürtel in Nordafrika, der die Atlasländer, Tunis und Tripolis bis jenseit von Ghabames und Sofna, ferner Barka und Unterägypten umfaßt. Das ganze Mittelmeer hat also Schneefälle. Von der Spipe der Sinaihalbinfel zieht die Linie bis zum Schattel-Arab, umfaßt Fran bis auf einen schmalen Kustenstreifen und umzieht von Lahore an den Subfuß bes himalaga, um fich bis Ranton füblich vom Wendefreis zu fenken. 3m Stillen Dzean steigt sie an bis nad Los Angeles in Kalifornien und senkt sich bann in Mexiko bis füblich vom 20. Grad nördl. Breite, um neuerdings im Atlantischen Ozean anzusteigen. Auf ber Sübhalbkugel liegt sie im ganzen beim 35. Grab, nähert sich in Südafrika und Australien bem Wendefreis, überfcreitet biefen weit in ben Anden Südamerifas und erreicht auch bei Nio noch ben 20. Grad. Im allgemeinen reicht die Schneefalllinie an ber Oftseite der Nordkontinente tiefer ägnatorwärts als an ber Westjeite, ebenso wie sie in ben nördlichen Dzeanen von Westen nach Güben ansteigt. Ufrika ist am schneefreiesten, Europa aber ist ber einzige Erdteil, ber gang in bie Schneefallzone fällt.

Innerhalb ihrer Grenzen sind die Schneefälle wiederum vom Wetter und von der Höhe abhängig. Überall fällt Schnee am häusigsten in der kalten Jahreszeit. Aber in den Polargebieten und in den Hochgebirgen kann es zu jeder Zeit des Jahres schneien. In Sibirien wie in Grönland verlängern sich die Schneefälle bis in den Sommer hinein.

Wrangel berichtet, daß die Gegend von Nischne-Kolhmst, welche die Tundra im Besten, das Eismeer im Norden hat, mitten im Sommer, wenn der Nordwest sich erhebt, von Schnecstürmen heimsgesucht wird. John Roß schreibt von einem Schneefall in Voothia Felix am 30. August 1829, bei dem bei  $+1,1^{\circ}$  Schnee und Hagel siel, der am 31. sich in Graupeln verwandelte und dann in Regen überging. Bei demselben Julianehaab, das bei Föhnregen um Weihnachten schneefrei wird, bleibt oft mitten im Juni der Schnee so lange liegen, daß das Wirtschaftsleben tief gestört und besonders das bischen Viehzucht mit Verderben bedroht wird. Daher liegen an geschützten Stellen, in Sidirien besonders in den zu Flüssen hinabführenden Schluchten, im Sommer verfirnte Schneemassen; im Anadyrgebiet, wo die Schneefälle von Anfang September dis Ende Mai dauern, bleiben Firnsleden an geschützten Stellen der Küste, solange das Eis vor der Küste liegt; und dies geht erst gegen Ende Juni ab. Ganz ähnlich sind die Berhältnisse im südlichen Nowaja Semlja, wo Sommerschnee nie ausgeschlossen ist. Wenn die Firnsleden bei Überschwemmungen mit Erde bedeckt werden, konnen sie Jahre überdauern. Schrent glaubte, daß in solchen alten Firnlagern die diluvialen Riesendichhauter versunken sein, deren gefrorene Reste

man nach Jahrtaufenden unversehrt und ohne eine Spur anhängender Erde im Eise gefunden hat. Bgl. damit das weiter unten, S. 391, über fossiles Eis Wesagte.

In Sibirien, wo die Schneedede von außerordentlicher Bedeutung auch für das Leben der Menschen ist, gibt es jenseit des Polarkreises keinen ganz schneefreien Monat. Die größten Schneemassen fallen in Sibirien allerdings in der Regel in der Abergangszeit vom Herbst in den Winter. Frühe Schneefälle kommen schon Ansang August, späte noch in der zweiten Junihälste vor, und dazwischen kennen wir Nachtfröste im Juli, die gelegentlich auch Schnee bringen. Aber erst Mitte September hüllt sich dort die Natur in das Winterkleid, indem bei hestigem Nordost eine dichte Schneedede sich bildet. Diese für den Verkehr in der Vorzissendahnzeit unentbehrliche Schneedede bleibt dann die in den April, im Norden die in den Wai liegen. Im Inneren Usiens und Nordamerikas ist die Abnahme der gesamten Niederzischläge und die Verschiedung des Niederschlagsmaximums auf den Sommer der Vildung der Schneedede ungünstig. Der Schnee nimmt nach Süden zu rasch ab. Zwar fällt aus der trockenen Steppenlust nicht selten Schnee, aber die Schneedede wird in der Negel nicht tief, und die Verdunstung zehrt sie rasch auf.

Prichewalstij hatte in der dsungarischen Büste den ersten Schneefall gegen Ende Oktober, den letten Ende April. In Tibet hatte er 1878 im Dezember und Januar 16, 1879 vom Oktober bis zum Dezember 17 Schneefälle. Allein die Menge war so gering, daß er in der Regel schon am nächsten Tage durch Sturm und Sonne wieder verschwunden war und nur auf den Bergen und an deren Nordabhängen länger liegen blieb. In Kaschgar vergeht mancher Dezember und Januar ohne Schneefall, obgleich das Thermometer nicht selten unter Rull sinkt.

In den Ländern ozeanischen Klimas fallen reiche Niederschläge, und ihre größte Menge gehört dem Winter an; das sind zwei Gründe, die dort ausgiebigen Schneefall begünstigen. Daher die großen Schneefälle in den Ländern der kalten gemäßigten Zone, die den Seewinden offenliegen, daher das Herabsteigen zusammenhängender Firn: und Sismassen bis zum Weer auf den ozeanischen Inseln des Südmeeres von 53° südl. Breite an, der Gletscherreichtum solcher Küstenstreisen in Nordwest: und Südwestamerika, im südwestlichen Neuseeland, in Norwegen. Typisch für ein Gebiet dieser Art in subpolarer Lage ist Jan Mayen, wo die Beobachtungen von Juli 1882 bis August 1883: 249 Stunden mit Negen und 1002 mit Schneefall zeigen und die Schneeschmelze Ende Mai beginnt.

In den Gebirgen gehört Sommerschnee zu den gewöhnlichen Erscheinungen. 1888 betrug auf der Schneeloppe die schneefreie Zeit nur 39 Tage (12. Juli bis 20. August). In Sulden, am Fuße des Ortler (1840 m), und in Bent (1845 m) kann Schnee in allen Monaten fallen. Im Tieslande der kalten gemäßigten Zone beginnt in Europa die Schneefallperiode im Oktober oder November und endet im April oder Mai; sie umfaßt in Westdeutschland 140—160 Tage. Mit der Erhebung des Bodens wächst sie, so daß sie in München 168, in Kreuth (830 m) 221 und auf dem Gipfel des Wendelztein 253 Tage umfaßt. Dabei sind aber Orte, die von Norden und Osten ossen sind, schneereicher als andere. Bon Jahr zu Jahr schwankt die Dauer der Schneefallperiode, in Leipzig zwischen 140 und 270 Tagen. Entsprechend der Wärmeverteilung über das Jahr sind in unserem Alima die späten Frühjahrsschneefälle häusiger als der frühe Herbsischnee. Die ozeanischen Einstlüße, die das latte Frühjahr begünstigen, machen, daß in Nordwesteuropa die Schneetage des März ost ebenso zahlreich sind wie die des Dezember oder Januar. Die Zahl der Schneetage nimmt im Verhältnis zu der Kegentage mit dem Froste zu. In Leipzig sind im Winter 56, im Frühling 22, im Herbsiltnis zu der Tage mit Niederschlägen Schneefalltage.

Von großer Wichtigkeit ist die Stellung der Gebirge zum Schneefall und zur Vildung der Schneedede. In allen Gebirgen werden mit zunehmender Höhe die Schneefälle zahlreicher und ausgiebiger, wogegen Abschmelzung und Verdunstung unwirksamer werden; daher nimmt die Schneedede mit der Höhe an Tiefe und Dauer zu. Plindestens bis 2000 m dürfte die

Nieberschlagsmenge in den Gebirgen Mitteleuropas überhaupt zunehmen (f. unten im Abschnitt über die Niederschläge), und dazu kommt die Vermehrung der Winterniederschläge mit der Höhe. Wenn ringsum im Tief- und Hügelland die Mehrzahl der Niederschläge im Sommer fällt, weisen alle unsere Gebirge ein Wintermaximum auf. So zeigen die Niederschläge auf dem Brocken, die in Summa 1700 mm betragen, ein Hauptmaximum im Dezember, ein kleineres im Juli. Zugleich nimmt auch der Anteil der sesten Niederschläge an der Gesamtssumme mit der Höhe entschieden zu.

### Bildung und Rudbildung ber Schneebede.

Der Spätherbstichnee, ber bei uns in der Regel im November zu fallen beginnt, bildet niemals im Tief= und Hügelland eine andauernde Schneedecke. Diese beginnt erst mit den Dezemberschneesfällen, die aber im Tiesland selten eine Schneedecke von mehrwöchiger Dauer hervorbringen. Gine Schneedecke von 40tägiger Dauer, wie sie in dem kalten Dezember 1879 und Januar 1880 in Mittel= und Süddeutschland lag, ist ungewöhnlich; neue Schneedecken von kurzer Dauer bringt bei und fast regelmäßig wieder der März, nachdem die Winterschneesbecke mit Ende Februar völlig ausgelöst war. In höheren Breiten und im Gebirge kann das gegen der Dezemberschnee recht wohl bis in den Mai liegen bleiben. 1869 siel in der Klagenssturter Gegend Schnee am 27. Oktober, der, durch spätere Fälle verstärkt, 168 Tage liegen blieb. Da erreicht denn der Schnee mit der Zeit eine beträchtliche Tiese. Sin einmaliger Schneefall erzeugt bei und höchstens eine Schneedecke von 30 cm, während eine Schneedecke, die metersties sit, auch im Mittelgebirge zu den Seltenheiten gehört.

Auf dem Inselsberge lagen Ansang Januar 1883: 30 cm Schnee, der bis Ende Februar auf 15 zusammengesunken und verdunstet, im März auf mehr als 70 cm gestiegen und am 15. Mai wieder auf 15 cm zusammengeschmolzen war. Um 21. Oktober siel der erste Spätherbstischnee, der bald wieder wegtaute, am 16. November begann die Vildung der neuen Schneedede mit 10 cm, dann kam Sachstum bis zum 16. auf 25 und Zusammenschmelzen auf 10 cm am 30. November, neue Schneesälle folgten Ansang Dezember und nach neuerlichem Abschmelzen Wachstum auf 70 cm vom 20. Dezember an.

Die Verdunstung spielt beim Schnee in unserem Alima keine große Rolle, da in den drei Wintermonaten die Verdunstung von einer Wassersläche 5,5mal geringer als in den drei Sommermonaten ist. Nicht unerwähnt bleibe aber die für die Erhaltung der Schneedecke wichtige Negel, daß auf starken Schneefall Frost folgt.

Die Dauer und höhe der Schneedede zeigen sich in einer mittleren Gebirgstage des Bayrischen Waldes, Rabenstein bei Zwiesel, in 676 m Meereshöhe, nach zehnjährigen Messungen folgendermaßen: Januar, Februar und März haben die längste Dauer der zusammenhängenden Schneedede auszuweisen, die nach dem zehnjährigen Durchichnitt im Januar 30,7, im Februar 28 und im März 27,4 Tage liegt. Auch der Dezember kann noch als Schneemonat bezeichnet werden, da er fast 26 Tage mit Schneedede hat. Der November zeigt 9,5, der April 7,0 Tage mit Schneedede unter großen Schwankungen, denn wir haben November mit 21 und mit 2, April mit 17 und ohne Schneededentag. Der Oltober hat durchichnittlich 2,3, der Mai 1,1 Tage mit Schneedede. Die Gesamtzahl der Tage mit Schneedede beträgt für diesen Ort des Bayrischen Waldes 132,6. Für die durchschnittliche Jahreshöhe des ganzen Schneesalles erhalten wir nach denselben zehnjährigen Veobachtungen 5500 cm, und zwar wächst die Summe der Schneetiesen in sedem Monat von 7 im Oltober auf 60 im November, 565 im Dezember, 1183 im Januar, 1911 im Februar und sünft dann langsam auf 1597 im März, 185 im April und 11 im Mai (s. die graphischen Darstellungen, S. 303).

Sobald der Schnee auf dem Voden angelangt ist, verändert er sich. Ist der Boden warm, so schnilzt der Schnee in den untersten Lagen und verdichtet sich; an der Oberstäche schnilzt oder verdunstet er oder erfährt eine Verdichtung durch Wasser, das sich auf ihm flüssig oder



fest nieberschlägt (s. unten bei "Reis"). Er entwickelt babei Eigenschaften, die auch praktisch wichtig sind: für die Polarreisenden war es immer, wenn sie Schlittenreisen oder Fußwanderungen antraten, eine große Frage, ob der Schnee trocken und pulverig oder mit einem Eissipiegel bedeckt oder seucht und dicht war, denn bei niedrigen Temperaturen wird die Fortbewegung der Schlitten auf dem trockenen, sandartigen Schnee sehr schwierig. Daß auch die Antarktischiesen pulverigen Schnee hat, scheint Arktowssis Angabe zu beweisen, daß nach drei Sonnenztagen der Schnee noch unversirnt 12 cm tief und locker war; darunter lag gefrorener Firn.

Die Schneefristalle und Schneefloden find burch ihre Gestalt und Leichtigkeit im stande, Gebilde zu bauen, die nicht unmittelbar ber Schwerfraft folgen. Der frischgefallene Schnee wölbt fich brüdenartig über Schluchten, überbedt in trugerischer Beife Gletscherspalten und baut sich vom Gebirgsgrate wagerecht in die freie Luft hinaus. Gesims oder Corniche nennt man diese an Schneegraten hinausgebauten "Schneewächten", die ben Bergsteiger zur allergrößten Vorsicht mahnen. Man hat solche Gesimse von 4 m Breite gemessen. Der Wind, ber schon beim Fallen des Schnees das Schneegestöber verursacht, wirkt auf den noch beweglichen, aber gefallenen Schnee, indem er ihn fortführt und dinenartig aufhäuft. Es entstehen baburch bie Schneewehen, die in der Richtung des Windes ben Schnee treiben, bis er vor einem Sindernis ober in einer Bertiefung niederfällt. Dabei kommt weniger bie Maffe bes Schnees an sich, als die Kraft ber den Schnee bewegenden Winde in Betracht. In Schluchten und Gruben häuft der Wind den hineingeworfenen Schnee an; die Ungleichheit der Lagerung bes Schnees, bie baburch entsteht, wirkt oft lange nach. Wenn bie Westfeite eines Gebirges im Frühsommer schon schneefrei ist, liegt auf der Oftseite noch der verfirnte Schnee, den im Winter der Westwind auf die Oftseite herübergeworfen hatte. Das Übergewicht der Vergletscherung auf der Windschattenseite mancher Gebirge hängt wohl mit dieser ursprünglichen Berlagerung bes Schnees zusammen. Aber auch in ber Ebene weht er bie Schneedede zum zehnfachen Betrag ihrer natürlichen Sohe auf. In schneereichen Ländern ift die Berbauung ber Straffen und Gisenbahnen durch Schneewehen als eine Gefahr, die allwinterlich dem Verfehr broht, bei der Unlage der Verkehrswege scharf im Auge zu behalten. In ben Alpen kommt es häufig vor, daß Gütten unter einer 6 m hohen Schneewehe verschwinden. Wir hören von 10 m tiefem Schnee am Brocken und von 20 m und mehr Schneetiefe im jogenannten Gletscherthal am Sonnblid.

Selten ist bei stärkeren Schneefällen die Luft ganz ruhig. Schneetreiben ist in den gemäßigten Zonen und in den Gebirgen aller Zonen häusig. Der Schnee fällt also von vornsherein ungleich und wird von dem Winde fortgetrieben, dis die Reibung des Bodens oder ein ausgesprochenes Hindernis seine Kraft schwächt. Daher bilden sich echte Schneedünen, die den Gesehen der Sandbünen folgen, nur daß der Schnee viel rascher als Sand seine Beweg-lichkeit verliert. Die Erscheinungen dei solchen Schneewehen kann man in wenige Sähe zusammenfassen: Wenig Schnee in der Richtung, aus welcher der Wind kommt, Schneeanhäufungen in der entgegengesetzten und schwächere Ansammlungen rechts und links davon. Zurückgestoßen, fällt der Schnee in einiger Entsernung von einem Hindernis nieder, läßt also einen Graben zwischen ihm und sich. Wo der Wind freies Spiel über weite Flächen hin hat, wirft er den Schnee zu Paralleldünen auf, die auch in unseren Gebirgen dis zu Meterhöhe vorkommen. Von großer Ausbehnung sind sie in den weiten Ebenen Osteuropas und Nordasiens, wo man sie Sastrügi nennt. In wald= und berglosen, schneedeckten Ebenen bietet die gleiche Nichtung der Schneedünen das einfachste Mittel zur Orientierung. Hat ein jüngerer Sturm die älteren Sastrügi verwischt, so gräbt der Wanderer, dis er ihre Nichtung erkennt. "Auch uns", sagt

Ferdinand von Wrangel, "diente die Sastruga zur Bestimmung unseres Weges, da der Kompaß während des Fahrens (im Schlitten) nicht zu gebrauchen ist." In anderer Weise sind die leichteren Unebenheiten der Firnslächen der Hochgebirge dem Bergsteiger von Nuten, dessen Ansteigen sie um so mehr erleichtern, als die stufenförmigen Erhöhungen des Firns dichter und fester zu sein pslegen als seine Vertiefungen.

Das Schmelzen bes Schnees geschieht burch bie Sonne, burch warme Luft, burch Regen, und wird begünstigt durch Felswände und Bäume, welche die Wärmestrahlen zurückwerfen, und durch fleine dunkle Körper auf bem Schnee, befonders Staub. Die Kraft ber Sonnenstrahlen in der reinen Luft schneebedeckter Sohen macht auch bei Frostwetter im Schnee sich geltend. Die Beobachtungen am Theodul sprechen von Erweichen bes Schnees bei -- 140 Lufttemperatur, und am 22. Dezember fah man die Spuren bes Schmelzwaffers felbst am Matterhorn, wobei der Unterschied der Wärme in der Sonne und im Schatten bis auf nahezu 23° (-6,6° und +16,2°) stieg. Die besonnten Sänge werden immer früher schneefrei als die im Schatten liegenden, und an Nord- und Nordwestabhängen bleiben die Reste ber Schneedede, die Firnfleden, am längsten liegen. Die Betrachtung ber Firngrenze wird uns biese Unterschiede näher kennen lehren (f. unten, S. 318 u. f.). Im Winter ift natürlich ber Unterfchied ber Lage zur Sonne unwirkfam, aber mit bem Söhersteigen ber Sonne im Frühling wird er immer deutlicher fichtbar. In bem sonnenscheinarmen Rlima bes Sübmeeres erweift fich ber Regen als ein viel mächtigeres Werfzeug ber Schneeschmelze als die Sonnenstrahlen. Auch von der Unterlage hängt zu einem Teile die Dauerhaftigkeit des Schnees und der aus ihm entstehenden Firnlager ab. Undurchläffige Felsunterlage ift ihr gunftig, noch mehr gleichförmiger Schutt, in bessen taufend Spalten bas Wasser langsam unter Abkühlung versidert. Dagegen verschwindet rasch ber Schnee auf ben blockbefäeten Gipfeln, wo er in die Spalten hineingeweht wird und fein Schmelzwaffer taufend Löcher findet, in die es hineinfinkt. Das ift ber Grund, warum die aus Granitblöden aufgehäuften Gipfel bes Fichtelgebirges ober bes Böhmerwaldes fo oft braun auf die Schneedede zu ihren Gugen herabschauen. Da dunkle Gesteine die Abschmelzung befördern, find viele Basaltkuppen früh schneefrei. Auch von dem dunkeln Boden des frisch: gevilligten Ackers schwindet der Schnee rascher, und ebenso sind nasse Moore der Schneedecke nicht günstig. Über ben Ginfluß bes Walbes j. unten, S. 344.

Da die Schneeoberfläche selten ganz gleichförmig ist, wirst auch die Abschmelzung durch Sonne und Luftwärme ungleichmäßig. Sie erzeugt tiesere Stellen, wo der Schnee weich, und Hervorragungen, wo er sest ist. Zu solchen Unterschieden genügt es, daß der Wind eine Stelle poliert hat, oder daß an einer anderen sich Rauchfrost angesetzt hat. Von jedem kleinsten dunkeln Körper, der die Oberfläche des Schnees unterbricht, geht ein Schmelzprozeß aus. Selbst die letzen Spigen der Grashalme, welche über die Schneedecke der Brockensuppen eben hervorzuragen beginnen, wenn Verdunftung und Abschmelzung an der Arbeit sind, umgeben sich mit trichterförmigen Einsenkungen, die der Schneeoberfläche ein narbiges Ansehen verleihen. Wo die Sonne frästig wirkt, entstehen solche Einsenkungen, noch ehe der dunkle Gegenstand hervortritt, durch Wärmestrahlen, welche die Schneeoberfläche durchdringen.

Daher läßt auch die Schneedede immer einen Zwischenraum zwischen sich und dem Baum, dem Fels, der aus ihr hervorragt; es wiederholt sich hier der "Bergschrund" (i. unten, S. 316), den man ganz unrichtig nur auf die Bewegung des Firnes vom Berge weg zurücksührt. Lag ein Firnsted steil an einer Felswand, so wird er durch das Wegschmelzen an der Rückseite frei und steht als ein Firnschild vor der Band. Kleine Gegenstände, z. B. Steinplättchen, die lose auf dem Schnee liegen, schmelzen sich unter eigentümlich drehenden Bewegungen ein und bilden, indem sie langsam tiefer hinabsinken, eine Rapel, Erdunde. 11.



Die Schichtung bes Firnes hängt viel mehr vom Schmelzen und Wiedergefrieren als von der Verschiedenheit der Schneefälle ab. In unserem Alima liegt niemals die Schneedeke einige Tage, ohne daß sie durch die Sonne, durch Regen oder durch Reif Veränderungen ersfährt. In den beiden ersten Fällen sikert das Wasser von der Obersläche hinein, die seinem Fortschreiten durch die Dichte und die Temperatur ein Hindernis entsteht. Wo es stehen bleibt, bildet es eine Schneesulz, aus der bei nachdringendem Frost eine Gisplatte wird. Sinkt neues Schmelzwasser hinab, so verdickt sich das Eis. Doch kann es auch vorkommen, daß eine neue Gisplatte in etwas höherer Lage entsteht, die gerade so wirkt wie die erste. Und da nun das Schmelzwasser im Schnee niemals ganz allein vorkommt, sondern mit Staub beladen ist, wird der Wechsel von Schnee und Gisplatten mit der Zeit sehr sichtbar und erweckt den Anschein echter Schichtung. In der Regel erstreckt sich die Schichtung aber nicht durch einen großen Teil des Schneelagers hindurch, sondern es liegen Gisplatten von unebener Obersläche in verschiedenen Höhen im Inneren des Schnees und Firns.

Eine fertige Schneedecke ist also kein einmaliges und kein einfaches Produkt. Sie besteht schon nach wenigen Tagen nicht mehr aus Schneekristallen, sondern aus Eiskörnern (Firn). Es stecken in ihr die Reste alter Schneekälle unter einer neuen Oberfläche, sie hat Regen, Reik, Tau aufgenommen, und man wird vielleicht an manchen Stellen Gisplatten, die Folgen früheren Schnelzens und darauffolgenden Frostes, sinden. Auch werden immer lockere und dichtere Firnsmassen in ihr abwechseln.

#### Die Lawinen.1

Die Lawine ist Schnee, ber in größerer Menge im Gebirge von einer Höhe herabstürzt. Lawinen bilden sich also, wo Schnee reichtlich auf geneigtem Untergrund oder über einem sehr steilen Abfalle liegt oder in Form von Schneewehen frei hinausragt. Begünstigend wirfen auch innere Ungleichheiten, wobei schwere Eisplatten zwischen lockeren Schnee zu liegen kommen. Außer dem Sis, das aus nassem Schnee sich schon bei dem Drucke des Sturzes bildet, kann Firn und Sis dem Lawinenschnee beigemengt sein. Besonders aber sind mitgerissene Steine, Erde, Pklanzendecke, Läume ein häusiger Bestandteil der Lawinen, die nach kurzem Abschwelzen den Lawinenschnee als einen bunt zusammengesetzten Schutthausen erscheinen lassen, aus dem nicht selten Alpenrosen und andere Alpenpflanzen fröhlich hervorgrünen und sblühen.

Die Lawinen bilbung setzt ben Schneereichtum überragender Höhen voraus, wo die Lawine entsteht, und schneereiche Bahnen, bei beren Durchschreitung sie anwächst; sie hat baher im Hochgebirge ihre eigentliche Heimat. Aleinere Lawinen, die wohl auch eine Hütte zerdrücken, kommen im Niesengebirge und im Schwarzwald vor. Schnee, der bei ruhigem Wetter siel, so baß seine Lagen senkrecht emporwachsen oder Gesimse in die Luft hinausbauen, ist besonders geneigt, Lawinen zu erzeugen. Ein Schneesturm, der die Flocken in die Mulden und Thäler hineinwirdelt, ist natürlich weniger gefährlich als ein Schneesall bei Windstille, der Massen an Stellen ausbaut, wo nicht ihres Bleibens sein kann. Je höher ein Gebirge die Firngrenze überragt, desto leichter tritt Lawinenbildung ein; daher sindet sie z. B. in den Bayrischen Alpen nicht in großem Maße statt. Rascher Wechsel steiler Wände und tieser Thäler begünstigt sie. Über

Lawine ist ein lünstliches Bort. In Tirol, Bayern und Kärnten sagt man Lahne: Schneelahne, Erblahne, Grundlahne. Im Mittelhochdeutschen hat man Lane, im Schweizerisch-Alemannischen Läue, Lauwi, Läuane. Goethe hat es mit dem "von Osten wälzt Lauinen gleich herüber der Schnee" besser getroffen als Schiller mit seinem "willst du die schlasende Löwin nicht weden".





an ihrem Gewichte verliert; man findet bann am Fuße cylinder-, rab- und fichelförmige Schnecgestalten als Reste der abgerollten Schneeteile.

# Der Firn.1

Aus Schneekristallen entwickeln sich kleine kugelförmige Körperchen, im Kern Kristalle, bie burch Schmelzwasser zu einer breiig-sulzigen Masse verbunden sind; bei abnehmender Temperatur gefriert dieses Wasser und verkittet sie zu Firneis, in dem Firnkörner als Eiskristalle in einer amorphen Masse liegen, die zugleich stark lufthaltig, baher trüber als die Firnkörner ift. Das weitere Wachstum vollzieht fich zum Teil auf Rosten bes Kittes, zum Teil durch bie Bereinigung mehrerer Kristalle zu einem. Die Firnkörner enthalten zwar nicht felten Luft= bläschen, aber viel weniger als ber Kitt, ber deshalb trüber ift; baber hat man ben Eindruck, daß das flare Firneis auf Rosten des trüben wächst. Strahlende Wärme schmilzt rasch diesen Kitt, der weniger durchlässig ist als die flaren Körner, und lockert die Masse auf. Damit könnte wohl auch die Beschleunigung des Wachstums der Körner bei höheren Temperaturen zusammenhängen. Endlich ist die Zwischenmasse zum größten Teil aufgebraucht, und die Körner berühren sich fast überall unmittelbar, außer an den Stellen, wo Luftbläschen dazwischen liegen, und wo von der Cherfläche her in den Randspalten Wasser eindringt, das übrigens auf die Bertreibung der Luft nicht bloß mechanisch wirkt, sondern auch durch seine starke Kähigkeit, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Luft aufzulösen. Damit ist der Zustand geschaffen, der für bas Gletichereis im Gegenjate zum Firneis bezeichnend ift.

Diese Borgänge, die man als Verfirnung des Schnees zusammenfassen kann, ereignen sich überall, wo Schnee liegen bleibt. Durch fünstliche Schmelzung von Schnee, die durch Wiedergefrierenlassen unterbrochen wird, und durch Druck kann die Versirnung in kurzer Zeit herbeigeführt werden. Es ist also nicht richtig, wenn die Beschränkung des Wortes Firn auf den Inhalt der gletscheraussendenden Thäler und Mulden die Vorstellung erweckt, daß ein Unterschied dieses Firnes von dem außerhalb dieser Sammelbecken vorkommenden "Dauerschnee" bestehe. Beides ist in Grunerscher Terminologie "verhärteter Schnee". Das Firnkorn ist ein allgemeinerer Begriff als das Gletscherkorn, das nur eine weitere Wachstumsstusse davon darstellt. Da das Schmelzwasser nach unten sickert, geht natürlich das Wachstum der Firnkörner in den tieseren Teilen eines Firnlagers rascher vor sich als in den höheren. Es ist allgemein bestannt, daß durch Druck der Schnee rasch in Firn und Eis übergeführt werden kann. Die Mächtigkeit der Firnlager in den Firnmulden läßt einen bedeutenden Truck voraussehen, und in großen Höhen, wo die Schmelzung ganz unbedeutend ist, ist jedenfalls der Druck ein starkes Werkzeug der Versirnung. Wenn am Montblanc in sast 4400 m Meereshöhe Firn in 15 m

Die gebräuchlichsten Ausbrücke für Firn und Gletscher sind ursprünglich von beschränktem Sinn und örtlicher Anwendung. Gletscher, entsprechend dem französischen Glacier, das gleichlautend ins Englische übernommen wurde, und dem italienischen Ghiacciaja, ist nur in der deutschen Schweiz üblich. Ebenso ist Ferner, dem Firn, dem vorjährigen Schnee entsprechend, auf Borarlberg und Westirol beschränkt. In den Kärntner Alpen nennt man den Gletscher Kees. Früher war der mehrdeutige Ausdruck Schneeberg üblich, den die Alpenreisenden des 18. Jahrhunderts mit Borliebe anwendeten; ihm entsprechen die nordischen Ausdrücke Bräer und Jötul. Jöhnl bedeutet schneebedeckter Berg, Gletscher, zum Teil sogar nur schneebedeckte Fläche. In dem beschränkten Sinne, wie wir jeht Gletscher und Ferner für den Eisstrom brauchen, der aus einem Firnboden hervortritt, ist von all diesen Worten ursprünglich leines gebraucht worden. Man sieht auch hier, daß, wenn man die scharfen Desinitionen haben will, welche die Wissenschaft braucht, man sich nicht an die Benennungen halten darf, die das Volk sich in bequemer Undestimmtheit prägt.

Tiefe 0,86 spezisisches Gewicht hatte, was bem Gletschereis nahekommt, so barf man voraussiehen, baß in noch größeren Tiefen bichtes Eis liegt, das dem Gletschereis näher steht als dem Firneis. Der Firn wächst in jedem Lager von unten nach oben sozusagen in den Schnee hinein, daher folgen auf Schnee Firn, Firneis, Gletschereis.

# Die Firnlagernug. Firnfleden.

Vom Meeresspiegel bis zu ben höchsten Gipfeln der Gebirge liegt "ewiger Schnee", ben wir besser Firn nennen, da es in der Natur des Schnees liegt, nach furzer Zeit in Firn überzugehen. Er nimmt enge Näume ein und liegt nur vereinzelt an geschützten Stellen, wo das Klima ihm ungünstig ist; er breitet sich aus und bedeckt ganze Länder, wo Kälte und Riederzschlagsreichtum ihm entgegenkommen.

Der Bau des Bodens, dem der Firn aufliegt, bestimmt überall dort die Lagerung, wo ber Firn selbst nicht mächtig genug ist, um alle Unebenheiten zu verbeden. Im Inneren von Grönland ragen nur noch die höchsten Spipen von hohen Bergen aus bem stellenweise wohl 2000 m mächtigen Inlandeis hervor. Auch aus ben Alven schaut manch silberglänzendes Berghaupt herab, aber mitten in den Firnregionen gibt es noch genug nackte, braune Felswände und grate. Nach Eduard Richters Messungen sind im Trasoier Gebiete des Ortler oberhalb 2600 m 33,5 Prozent firnfrei; in der Ankogelgruppe fand er noch mehr als ein Drittel der Fläche über 2700 m firnfrei. In den Pyrenäen liegen die einzelnen, durchaus fleinen Gletscher schon weit voneinander entfernt in den hintersten Thalanfängen und in tiefen, felsumrandeten Birken. Auf den Felsgebirgen Rordamerikas zwischen 35 und 50° nördl. Breite, wo noch ein niederschlagsarmes Alima hinzufommt, bildet der Kirn nur einen dünnen, gleichsam verwehten Unflug und entspricht mit einigen Schneestreifen und eflecken nicht unserer Vorstellung von "ewigem Schnee", ber ganze Berge tief verhüllt. Rommen aber in großen Söhen der Alpen einmal ebene Bobenformen vor, da find sie auch mit einem breiten Firnmantel zugebeckt. Im allgemeinen gibt es nun Hochstächen, breite Kämme und Rahre in ben Alven genug, so daß geschlossene, schwer herabsinkende weiße Mäntel ihre größeren Massive bebecken. Der breit gebaute Mustagh (Zentralaffen) trägt auf seinem Rücken Firnflächen, die an Norwegen erinnern, und in seinen engen Thälern Gletscher, die verlängerten Alpengletschern gleichen. Aber im allgemeinen liegen die breiten Firnflächen in den Plateaugebirgen, die abgesonderten Firnmulden in den Retten= gebirgen. Gebirge mit ichroffen Gegenfäten ber Kamm=, Gipfel= und Thalbildung, wie bie nördlichen Kalfalpen, begünstigen, auch wo sie nicht tief in die Firnregion hineinragen, die Bildung zahlreicher zerstreuter Firnfleden.

In jedem Gebirge, das die Firngrenze überragt oder auch nur an sie heranreicht, bleibt an geschützten Stellen Schnee liegen, der nach kurzer Zeit in Firn übergeht und dann Firnstlecken bildet. An einzelnen Stellen geschieht es unter auffallender orographischer Begünstigung, aus der man sogleich erkennt, daß man einen Ausnahmefall vor sich hat, so z. B. wenn Lawinenreste, die alljährlich mehrmals neue Zusuhr erhalten, das Firngewölde der Giskapelle bei Berchtesgaden in 840 m Höhe bilden, oder wenn bei Ginödsbach in den Algäner Alpen Firnbrücken bei 1100 m über Bäche gespannt sind. Die reichliche Zusuhr von Schnee von oben, die geschützte Lage im Schatten von Felswänden unten, die Ausbreitung über einem fühlen Bach oder auf einer Schutthalde, in der das versickernde Wasser Kälte erzeugt, sind hier die wichtigsten begünstigenden Ursachen. Aber sie kommen immer nur einzelnen Ansammlungen zu gute. Auch der Wind, bessen Einsluß auf die Schneelagerung wir kennen gelernt haben,



in beschatteter Mulbe ober Spalte tief in den Sommer hinein wie eine leise Erinnerung an eiszeitliche Vergletscherung liegen, die einst von derselben Stelle ausging. Solche Firnslecken sehren alljährlich an derselben Stelle wieder, und insofern kann man ihnen auch eine gewisse Dauershaftigkeit zusprechen; es sind periodische, regelmäßige Erscheinungen. So wie die Alpenrosen allsommerlich erblühen, stellen sich diese Firnslecken im Herbst ein und weichen erst den heißesten Sommersonnenstrahlen; Kinder des Winters, dauern sie in den Sommer hinein, wie umzgesehrt späte Blüten auch noch im Winter die Alpenmatten durchsticken.

Die dauernden Firnfleden liegen in den Alven bort, wo die Sohe oder die Form und ber Stoff bes Bobens ihnen gunftig find. In tiefen Schluchten liegen die Firnbruden (f. bie Abbildung, C.312), unter beren burch die Warme bes Waffers mufchelig abgeschmolzener Wölbung ber Bady burchichaumt. Sie kommen noch unterhalb 1000 m vor, baher zeigen sie an ihrer Oberfläche die Spuren ftarfer Schmelzung. In ben meiften Fällen find es Lawinenreste. Wo fich Schutthalden an steile Kelswände anlehnen, liegen Firnfleden auf ber schattenreichen, durch die Verdunftung des Siderwassers abgefühlten Grenze zwischen Tels und Schutt. Ihre schräge Lage begünstigt die Bildung von Firnmoränen (f. oben, Bb. I, E. 480) an ihrem Juge. Sie treten in ber Regel gesellig auf. Ich habe sie früher wegen ihres häufigen Borkommens im Karwendelgebirge als Karwendeltypus bezeichnet, boch ist es einfacher, sie Schutthalbenfirnfleden zu nennen. Als Firnschlangen unterscheide ich die gestreckten und gewundenen, in Bergspalten fich hinaufziehenden, fettenförmig oft auf weite Streden einander folgenden und immer durch einen kalten Waffersaben verbundenen Firnfleden, die besonders wichtig für die Nährung der Quellen und für die Zerkleinerung und ben Transport bes Gebirgsschuttes sind. Endlich füllen Trichterfirnfleden alle die Trichtergruben, Schächte, fleine Dolinen und Spalten hoch gelegener Karrenfelber aus. In ben burren Karfigebieten, wo die Bora ben Schnee in die Dolinen hineinfegt, muß Firn die Quellen erfeten (vgl. unten, G. 341).

Die Mächtigkeit des Firnes auf den hohen Bergen nimmt nach oben zu. Firnflecken sind in der Zeit starker Abschmelzung in der Regel 3—5 m dick; doch kommen auch solche von 10 m Mächtigkeit vor. Ich schätte am Pik von Orizaba die Dicke der Firnhülle im Dezember vom Fuße dis in die Mitte auf 1—1½, in der Nähe des Gipfels auf 3—4 m, wo neuer Schnee ihre Bertiefungen ausfüllte. Viel dickere Firnlager gibt es in den Alpen; schon De Saussure hat die Mächtigkeit des Firnes auf dem Gipfel des Montblanc zu 60 m geschätzt.

Lawinenschnes versirnt schon beim Falle, der ihn zusammendruckt und erwärmt, und sinkt dann in der tieferen Lage, in die er gelangt ist, und unter dem selten sehlenden Einstuß beigemischten Sandes und Staubes, der herausichmitzt, rasch zusammen. So entstehen Firnsteden von eisartiger Dichtigkeit, und das rasche Jusammensehen ruft sogar Spalten hervor. Führen spätere Lawinenfälle am Fuß einer Lawinenrinne immer neuen Firn zu, so entsteht ein dauernder Firnsted, dem man wohl auch den Rang eines kleinen Gletschers beilegt. Die vielbesuchte Eistapelle bei Sankt Bartholomä am Königssee ist ein solcher sich immer erneuernder Lawinenrest.

Solange der Schnee noch locker ist, wird seine Oberstäche von den abrollenden Schneesteilchen, Schneeballen, Miniaturlawinen durchfurcht, die von Felsvorsprüngen oder Bäumen ausgehen, von denen der Schnee sich loslöst. Fast ebenso bald beginnt auch die Verdichtung auf die Gestalt seiner Oberstäche zu wirken. Je lockerer der Schnee, desto srüher bilden sich flache Einsenkungen, welche die ganze Schneestäche wellig überziehen. Auf einer horizontalen Fläche treten diese flachen Einsenkungen so gleichmäßig auf, daß z. B. die Schneedecke eines Sees, von einem höheren Punkt aus gesehen, wie punktiert aussieht. Auf schiesen Flächen das gegen ordnen sie sich reihensörmig an, und indem die Quererhöhungen zwischen ihnen niedriger

werden, entwickeln fie fich zu seichten Parallelrinnen. Wo Staub barüber geweht wurde ober durch die Massenentwickelung der Sphaerella "Blutschnee" entstand, treten diese Formen stärker hervor, benn in den Vertiefungen ist dann ein tieferer Ton als in den erhöhten Rändern. Je dichter indeffen der Schnee im Prozeß ber Berfirnung wird, um so mehr gleichen sich diese Un= ebenheiten aus, und ein Firnfleck zeigt im Sommer nur noch verwischte Unebenheiten. Jene Parallelbildungen werden oft mit der Rippelung verwechfelt, die der Wind im frijdsfallendere Schnee hervorbringt; dieser fehlen aber die Querwellen. Alle Unebenheiten der Firnflecken werden schärfer durch die Reifbildung hervorgehoben, welche die Eden und Kanten verstärft. Die Firnslecken haben auch ihre Staublinien und schichten, benn indem ber barauf fallende Staub den Bewegungen folgen muß, welche die Wafferteilchen im Firn machen, verteilt er sich auf der Oberfläche und im Inneren der Firnflecken nach der Negel, daß sich am meisten Staub dort sammelt, wo die Abschmelzung am größten ift. Deswegen sind auf der Oberfläche die flachen Mulden ber Sitz ber graulichen oder bräunlichen Staubfärbung, und dieselbe Farbe ericheint in den Rändern, wohin das Schmelzwaffer sickert. Auf dem muscheligen Bruch des Gewölbes einer Firnbrücke stehen die schneeweißen oder, wenn dichter, weißlichgrünen Bertiefungen in scharfem Gegensate zu den sie einfassenden Kanten, die der samtartig feine, mit bem Waffer burchgesickerte Staub bunkel bekleibet. Wo der Firn beutlich geschichtet ist, sammelt sich der Staub über den Lamellen von Firneis an, die ihn durchjegen.

# Schnee, Firn und Gleticher.

Wenn man eine Abersichtsfarte ber Alpen ansieht, auf ber die verschiedenen Formen bes Wassers der Erdoberfläche alle in dem einen blauen Tone gezeichnet find, fühlt man sich auf: gefordert, die Lage und Gestalt ber Glusse, Seen und Gletscher zu vergleichen. Man erinnert fich an einen Sat von Wahlenberg: So allgemein Waffer unterhalb der Schneegrenze ift, fo felten ist es oberhalb berselben. Am Gebirge ist in ber That eine Grenze zwischen festem und flüssigem Wasser gezogen. Soch oben liegt der Firn frei, fast ohne Schmelzerscheinungen, die Gleticher find weiter unten am tiefsten ins Innere bes Gebirges zurückgebrängt; aus ihnen gehen bie Kluffe hervor, und dort, wo die Kluffe aus dem Gebirge herauszutreten beginnen, liegen die größeren Seen. Aber immer hängen diese brei Bilbungen kettenartig zusammen. Sie find Ericheinungsformen eines und besselben Glüffigen, ber Sydrosphäre, und haben barum auch manche Eigenschaften miteinander gemein. Das Schnee- und Firnfeld ift eine weite Wafferfläche wie der See, aber ruhiger als dieser und an wenigen Stellen rein horizontal. Der Gleticher ist ebenfalls eine weite Erpansion festen Wassers, aber in langfamer Bewegung; ber Fluß ist durch rasche Bewegung vor ihm ausgezeichnet. In dieser Abereinanderstufung von festem und flussigem Basser ist num der Gletscher das Übergangsgebilde zwischen beiden und zugleich das verbindende Glied. Daher vereinigt er auch in sich die festen und flüssigen Zustände des Waffers in beständigem Übergang aus dem einen zum anderen.

Die Anfänge der Gletscher führen uns in die Höhe zu den Firnfeldern, welche die höchste Stelle unter den Formen des Wassers an der Erdobersläche einnehmen. In fast allen Gebirgen betreten wir unter den Gipfeln und Kämmen eine Höhenstuse, die mit zahlreichen kleineren, von Bergen umrandeten Hochstächen und Becken ausgestattet ist, aus denen die Thäler hervorgehen. Auf und in ihnen sammelt sich der Schnee in zusammenhängenden Massen und macht den Prozes der Firnbildung durch, bis er als Eis in die Thalrinnen eintritt. Scharfe, vom Wind oft schneidend zugeschärfte Firnkämme trennen den Firn des einen Abhanges von dem



Die Firnfelder bilden je nach der Gestalt ihres Bodens flache Wölbungen oder seichte Mulden. Den frischen, ganz weißen, pulverigen Schnee, den der Wind in ihre Vertiefungen hineinweht, unterscheidet man leicht von dem mehr bläulichen oder graulichen, wässerigen Weiß der gewöldten Partien. Schmelzwasser ist in diesen Höhen kaum zu sehen, aber die Firnwände sind oft durch Anschmelzung und Wind wie poliert und leuchten spiegelnd weithin. Der Wind und das Zusammensehen erzeugen flache Furchen, ähnlich wie auf größeren Firnslecken. Außerz dem sieht man in den Firnselbern größere Einsenkungen, die nach unten hin ossen, auf drei Seiten von steiler einfallenden Firnhängen umgeben sind; sie sind durch das stärkere Zusammenssehen des Firnes nach den unteren Partien zu hervorgerusen.

Spalten sind in den Firnfeldern überall da zu sehen, wo die Firndecke dunn und der Boden ungleich ist. Deutlich zeigt ihre konzentrische Anordnung um die Ränder einer Mulde und an deren Hängen auf ihre Entstehung durch ungleichmäßige Bewegungen im Firne selbst hin. Wo sie zwischen dem Rande des Firnfeldes und dessen Rückwand auftreten, bewirkt die rückstrahlende Wärme der Felsen, daß sie sich erweitern, wodurch dann der oft unüberschreitz bare Firnschrund entsteht. Es treten auch in der Übergangszone zwischen Firn und Sie bei stärferem Fall des Bodens Querspalten auf; auf sie wirkt offenbar auch der Zug des im Verzgleich zum Firn schweren Gises ein.

Je größer bas Firngebiet, besto größer ber Gletscher. Diefe Regel gilt im ganzen und großen, ist aber nicht ohne Ausnahmen; gerade in dem Unterschiede der Berhältnisse der beiden liegt ber Unterschied einiger Gletschertypen (f. unten, S. 357). In Gebirgen mit großen Hoch: flächen, die nicht weit über die Firngrenze hinausragen, gibt es ausgebehnte Firngebiete mit fleinen Gletschern. In fehr vielen Fällen nimmt zwar von ber gesamten Firn- und Eisfläche ber Gletscher ein Viertel in Anspruch; aber genaue Messungen ergaben mancherlei andere Berhältnisse. Geht man von dem in der Form des Gletschers selbst gegebenen Unterschiede von Zunge und Firnfeld aus, fo kommen Berhältniffe von 1:8,5 und 7,4 beim Oberfulzbachferner und beim Gornergletscher, von 1:2,8 beim Gepatschserner, von 1:2,6 beim Mer de Glace vor. Aber bas ift nur ein äußerliches, ein Formverhältnis. Wenn nun auch nicht in ber Form manches Gletschers die Unmöglichkeit läge, Gletscherzunge und Firn scharf auseinanderzuhalten, fo wurde boch für eine tiefere Auffaffung ber Natur ber Gletscher ber Unterschied zwischen Sammel: und Abidmelzungegebiet unter allen Umftanden ben Borgug verdienen. Diefe verhalten sich aber bei den Alpengletichern fo, daß für Thalgleticher das Berhältnis 1:3, für Plateaugletscher und viele Gehängegletscher 1:8 durchschnittlich zutrifft. Firn und Gletscher hängen eng zusammen.

Scharse Erenzen zwischen Sammel= und Abschmelzungsgebiet bes Gletschers sinden zu wollen, ist daher ohne wissenschaftlichen Wert; es ist eine Abstraktion des Studierzimmers, um so mehr, als ja für alle Niederschläge, besonders auch für den Neif, der ganze Eletscher Sammelgebiet ist. Je weiter der Sommer fortschreitet, desto weiter drängt er den Firn auf dem Gletscher auswärts, desto mehr "apert" der Eletscher aus. Aber dieses graue Sis und jenen weiten Firn grenzt keine scharse Linie ab; in Spalten und Hohr des Gletschers bleibt der Firn weit unten liegen, während hoch oben Sishügel und swälle des Gletschers hervortreten; eine breite Übergangszone von Sis= und Firnslächen liegt zwischen dem Gletscher und seinem Firn. In der Firnmulde kann man nicht sagen: hier ist der Gletscher und hier der Firn. In der Tiese jeder Firnmulde muß Sis vorausgesetzt werden. Indem die ganze Masse, Sis unten, Firn oben, sich nach unten erstreckt, bleibt der schmelzbare Firn in den höheren Regionen, während

bas härtere Eis tiefer herabreicht. Hochgelegene Gletscher treten aber in kalten Sommern gar nicht unter ihrer Firnhülle hervor, b. h. sie apern nicht aus.

Stofflich steht bas Gletschereis zwischen dem feinkörnigen Firn und dem in Waffer fristallisierten Fluß- und Seeneis; als ausgesprochen zähflüssige Masse weicht es von beiden bynamifch ab; und geographisch ift es gesondert, weil feine natürliche Stelle unterhalb des Firnes ist. So ist der Gletscher ein durch Bewegungsfräfte, die dem ruhenden Firn innerhalb seiner Grenze nicht eigen find, hinausgeschobener Ausläufer, von dem man insofern auch sagen kann, der Gletscher entspringe in dem Firn. Bon dem Firn sagt man nun gewöhnlich, er entstehe burch Drud und Schmelzung aus bem Sochgebirgsschnee. Er ift inbeffen mehr als bas, näm= lich die gesammelte Masse aller Riederschläge, die über dieser Firnmulde oder efläche gefallen sind. Schneefloden und Staubidmee, Graupeln und Sagelförner, Nebeltröpichen und Regentropfen, Rauchfrost und Tau, und nicht zulest Lawinen, alles geht endlich in Firn über und mit bem Firn in den Gletscher. Und jo find benn beide zusammen als ein großes Beden voll festen Waffers aufzufaffen, beffen scheinbar farrer, in Wirklichkeit aber fluffiger Inhalt fich langfam dem unteren Ende zu bewegt, etwa wie das Ilheinwasser im Bobensee, und dabei immer neue Bufuhren empfängt. Der Gletscher entspringt jedenfalls nicht in der Firnmulde, wie ein Bach in einem Hochmoor; er kann ohne jede Firnmulde entstehen: die "regenerierten" Gletscher bilden sich bort, wo ein Gletscher auf einer Felsstuse abbricht, um auf der nächsten wieder zujammenzuwachsen; ihnen ähnlich sind die kleinen Gletscher, die am Fuße hoher Felswände aus dem herabstürzenden Schnee zusammen mit den direft auf biejem Boden auffallenden Riederschlägen als "Lawinengletscher" entstehen. Es ist deshalb auch nicht notwendig, daß ein Berg, ber Gletscher trägt, über die Firngrenze hinausragt.

Es ist also wesentlich ein und dieselbe Wassermasse, die im Firn und Gletscher lange Jahresreihen den gleichen Einflüffen ausgesetzt ist. Heben wir aus diesen Einflüffen die Riederschläge heraus, so bedeuten sie ein Wachsen der Dicke des Gletschers in einem Jahre um 11/2-3 m. Aber nicht bloß so viel: der Gletscher wurde in viel größerem Maße zurückgehen, wenn er sich nicht bes Schutes ber Decke von festen Niederschlägen erfreute, die ihn den größeren Teil des Jahres verhüllt; solange biese Gülle nicht abgeschmolzen ist, können bie Sonnenstrahlen bas Gletschereis nicht angreifen. Die Schneedede bildet sich nun in mittlerer Gletscherhöhe der Alpen schon Ende September ober im Oftober und wächst mit Unterbrechungen bis in den Juni fort, wo denn das Ergebnis einer neunmonatigen Anhäufung von festen und nassen Niederschlägen, von unten an beginnend, sich in Wasser verwandelt. Bei bem Prozes des "Ausaperns" ist aber der Gletscher wiederum nicht wie ein Felsblock zu betrachten, von welchem die winterliche Firnfruste rein wegschmilzt, sondern der untere Teil dieser Kruste ist in Eis übergegangen, welches fest mit dem Gletschereis verbunden bleibt, und was abschmilzt, sidert zu einem guten Teil in den Gletscher ein, der auch hier der auffaugende Schwamm ift. Endlich schlägt in kühler Nacht immer ein Teil bes zur Verdunftung gelangten Wassers sich als reifartige Eistruste wieder nieder, und diese oft nicht unbeträchtliche, als Glatteis vom Gletscherwanderer gefürchtete Eisbildung wiederholt sich, begünstigt durch die Abkühlung, die der Gletscher in seinem Becken verbreitet, bei klarem Wetter allnächtlich. Man begreift, daß felbst den zum Teil ichon tiefer blickenden Beobachtern des 18. Jahrhunderts die vergletscherten Gebirge noch als "Eisgebirge" erichienen, in beren falter Dede sie noch nicht ben weißen Firn von ben grauen Gletschern unterschieden; waren boch beibe burch die blauen Spalten in "Eisklippen" zerklüftet, beren Schroffheit zunächst von jeder eindringenden Erforschung abschreckte.

# C. Die Firngrenze.

Inhalt: Firngrenze und Firnstedenzone. — Die orographische und klimatische Firngrenze. — Drographische Einstüsse auf die Firngrenze. — Alimatische Einsküsse auf die Lage der Firngrenze. — Die mittelbare Bestimmung der Firngrenze. — Die Firngrenze als Ausdruck von Bewegungen. — Die Firngrenze in der Arktis und Autarkis. — Die Firngrenze in den Hochgebirgen Europas. — Die Firngrenze in den Gebirgen Assense. — Die Firngrenze in Amerika. — Die Firngrenze in Afrika, Reuseeland und Australien.

# Firngrenge 1 und Firuftedengone.

Gewöhnlich bezeichnet man als Schneegrenze die Linie, oberhalb beren mehr Schnee fällt als wegtaut. Wenn Alexander von Humboldt in "Zentralasien" sagt: "Die untere Schneezgrenze bezeichnet die Kurve, die die größten Höhen verbindet, in denen der Schnee sich das Jahr über erhält", oder wenn Albert Heim in der "Gletscherkunde" 1884 sagt: "Die Schneegrenze ist die untere Grenze der dauernden Schneebedeckung in den Gebirgen", so sind das nur Umschreibungen. Wer die Firngrenze vor Augen hat oder selbst durchwandert, dem werden alle diese Erklärungen bald als viel zu eng erscheinen. Denn er wird zuerst einzelne Firnstlecken sehen, die an schattigen Stellen, in Schluchten, am oberen Rand hoher Schutthalben liegen, und ein paar hundert Meter höher wird er ausgedehnte Firnselber beschreiten, die frei in der Sonne hingebreitet sind. Die einen sind wie die Ausläuser der anderen, aber im Grund sind hier offenbar zwei Firngrenzen, eine obere und eine untere, und es geht nicht an, daß man eine davon übersieht und überhaupt nur von einer Firngrenze spricht.

Den Ausdruck Schneegrenze möchten wir auf die Linie des frischgefallenen Schnees befchränten, die in der That eine der reinsten Uimatischen Höhengrenzen ist, die man sich denken tann. Sie ist die einzige, die den Namen Schneegrenze eigentlich verdient. Auch der frischgefallene Schnee geht all-mählich in die schneesreien Flächen über, wo statt seiner Regen siel, und eine nur bestäubt erscheinende Zone bezeichnet diesen Übergang. Insweit aber der bei Schneesall in den Höhen selten sehlende Wind den Schnee in die Bodensurchen wehte, ist allerdings selbst schon dieser Saum von Ansang an etwas ungleich, so daß bei dem in der Regel rasch erfolgenden Abschmelzen weiße Fäden dichter liegenden Schnees verloren nach unten laufen und nach einem einzigen warmen Tag bereits in lockere, rosenstranzartige Reihen vereinzelter Schneereste aufgelöst erscheinen.

Der Hauptsehler ber landläusigen Erklärungen ber Firngrenze liegt eben in dem Mangel einer genaueren Bestimmung über jene vereinzelten Firnflecken, die unterhalb der auszgedehnteren Firnselder oder in Gebirgen, wo letztere sich nicht sinden, ohne sie vorsommen. Eng hängt er zusammen mit der geschichtlichen Entwickelung der Lehre von der Firngrenze. Weil man sie nämlich immer nur als den Ausdruck der Wärmeabnahme mit der Polhöhe und der vertisalen Erhebung auffaßte, wurden natürlich die im Gebirgsdau selbst liegenden Bedingungen vernachlässigt. Solange man die Firngrenze als eine rein klimatische Erscheinung auffaßt, kann man sich mit einer schematischen Darstellung begnügen. Es sallen dann die örtlichen Abweichungen aus. Da das Sis bei 0° schmilzt, erwartet man von vornherein eine nahe Beziehung zwischen der Jsotherme von 0° und der Firngrenze. Diese besteht nicht. Nach Hann liegt die Jsotherme von 0° in den Nordalpen in etwa 47° nördl. Breite im Juli bei 3500 m, die Firngrenze aber um volle 1000 m tieser bei 2500 m; in dem Südalpen liegt die Jsotherme von 0° im Juli bei 46° nördl. Breite nahezu 3600 m hoch, die Firngrenze liegt dann an der

<sup>&#</sup>x27;Es scheint passender zu sein, Firngrenze zu jagen ftatt Schneegrenze, weil es fich um die Begrenzung von Firn handelt, der meist schon nach wenigen Tagen, oft sogar nach wenigen Stunden, aus dem Schnee hervorgeht; wir haben gesehen, wie rasch die Berfirmung fortschreitet.

Sübseite bes Ortler bei 3090 m. Die Jsotherme von 0° erreicht in den Nordalpen ihren tiessten Stand von 80 m im Januar, während sie in den Südalpen im Januar bei 550 m liegt. Von diesen tiessten Ständen zieht sie langsam aufwärts bis zum Höchststand im Juli und August; die Firngrenze folgt ihr langsam und bleibt zulest tief unter ihr, anzeigend, daß Massen ungeschmolzenen Firnes unterhalb der 0°-Isotherme liegen bleiben. Man kann sagen, die Firngrenze folgt langsam den Schwankungen der 0°-Isotherme, ohne jemals mit ihr zusammenzusallen. Es gibt also keine Möglichkeit, die Firngrenze rein klimatisch zu konstruieren: man kann sie nur beobachten, und zwar an möglichst vielen Stellen.

### Die orographische und die flimatische Firugrenze.

Wenn man die Bunkte miteinander verbindet, wo man, im Gebirge ansteigend, die Firngrenze zuerst findet, erhält man eine Linie, welche die unteren Nänder der im Schute von Lage, Bodengestalt und Gesteinsart vorkommenden und dauernden Firnflede und Firnfelder umgrenzt. Dies ift bie orographische Firngrenze. Die zufällig weit außen und unten liegenden Reste von Lawinenstürzen könnten außerhalb bieser Linie gelassen werden; nur soweit sie dauernd oder regelmäßig sich wiederholende Erscheinungen sind, wären sie zu nennen und als vorgeschobene Bunkte jenseit ber Grenglinie einzutragen. In Gebirgen, wo sie 3. 2. als Firnbrücken in beschatteten tiefen Thalern so häufig sind, wie im Trettachgebiet ber Algauer Alven, würde eine äußerste, gleichsam eine zweite tiefere orographische Firngrenze barstellende Linie sie verbinden. Bon derartigen vereinzelten Borkommniffen abgesehen, wird diese untere oder orographische Firngrenze immer ben Lorzug haben, daß man nicht zweifelhaft sein kann, wo fie zu bestimmen fei. Sobald man darüber hinausgeht, ift ber Willfur ein gewiffer Raum gewährt. Re tiefer die Kirnflecken herabreichen, besto stärker muß die orographische Begünstigung wirkfam fein, besto schroffer und abwechselungsreicher ber Bau bes Gebirges. Diefes Berabreichen ift also bezeichnend für bas im Gebirgsbau gegebene Maß orographischen Schubes. Gine zweite, die flimatifche Firngrenze, fündigt fich bem nach ben höheren Gebirasteilen Vordringenden burch Zunahme der Zahl und Größe der Firnflecken an. Man gewinnt den Gindruck, daß die orographische Begunstigung in immer größerem Maße ausgenutt wird, bis endlich die Firnmassen so groß werden, daß sie berselben überhaupt entraten können. Wo dies erreicht ist, sest die klimatische Firngrenze ein, die bergestalt durch allmähliche Entwickelung aus ber orographischen gleichsam herauswächst; alle ähnlichen Punkte bestimmend und womöglich um den Berg herum verfolgend, führt man von hier aus die Linie zum Abschluß. In der Wahl diefer Punkte wird man aber an die alte Wahlenbergsche Vorschrift sich zu halten haben: Der untere Rand wenig geneigter, freiliegender ebener Glächen, die großenteils firnbebedt find, bezeichnet die flimatifche Firngrenze; ober, wie er an anderer Stelle fagt: wo der Schnee in freien, flachen, der Sonne ausgesetzten Lagen nicht mehr schmilzt.

Da die Unterscheidung der orographischen und klimatischen Firngrenze von manchen mir zugeschrieben wird, möchte ich ausdrücklich hervorheben, daß sie guten Beobachtern sich schon früher ausgedrängt hatte. Ich habe die Notwendigkeit dieser Sonderung allerdings in der Natur zuerst einsehen kernen, besonders in den Nordalpen und in der diesen vielsach ähnlichen Dent du Midi-Gruppe, fand aber dann in der Litteratur bei keinem Geringeren als Wahlenberg eine tressliche Sonderung beider Grenzen. Er ist es, der zuerst von einer "wahren" Schneegrenze gesprochen hat, jenseits deren "nur einige dunkle Erdslede entblößt sind"; wenn er dieselbe auf den Fjällen von Quickjod zu 4100 Juß bestimmt, läßt er die Grenze des Gürtels der Schneesjällen, "welche niemals wegschmelzende Schneesleden auf freiem Felde haben", 800 Fuß tieser ziehen. Vielleicht durch Wahlenberg augeregt, hat hegetschweiler

diese Firnsteden durch eine Linie verbunden, die er "die Linie des geschüpten Schnees" nannte. Alls einen neueren Beobachter, dem sich, durch Theorien unbeeinstußt, in der Natur die Notwendigseit dieser Sonderung nahelegte, nenne ich Theodor Bolf, der an den Bullanen von Ecuador ausdrücklich von der Linea de nieve perpetua die Linea de Helevas, d. i. Firnstedengrenze, unterscheidet; am Antisana liegen die beiden bei 4700 und 4215 m. Für mich darf ich nur das kleine Berdienst in Anspruch nehmen, die beiden Grenzen, wie sie in der Natur vorkommen, zu einer Zeit scharf auseinander gehalten zu haben, wo es üblich war, sie zusammenzuwersen, und die übtiche Billtür in der Bestimmung einer ganz allgemeinen Firngrenze aufgezeigt, endlich beide Grenzen als Ausdruck verschiedener Stadien in der Bewegung des Firnmantels eines Gebirges nachgewiesen zu haben. In diesem Sinne haben seitdem meine Schüler Frissich, Hupfer und Reishauer von den Firn- und anderen Söhengrenzen des Ortler, Atna, des Aldamello und der Studaiergruppe auf zahlreiche Beobachtungen begründete Varstellungen gegeben, wie sie noch für kein anderes Gebirgsgebiet vorliegen.

# Orographische Ginfluffe auf die Firngrenze.

Die Betrachtung des Verschwindens und Verweilens des frischen Schnees an einem Berge läßt sehr bald den Einfluß der Bodenformen erkennen. Un steilen Wänden haftet er kaum, auf flachen verbleibt er unbewegt, bis ihn die Sonne aufgezehrt hat, in Bertiefungen bleibt er liegen, von Aufwölbungen verschwindet er früher. Gine Unterlage, die ben Schnee zerstreut, 3. B. ein nach allen Seiten gleichmäßig steil abfallender Regel, rückt die Firngrenze hinauf, eine Unterlage, die ben Schnee konzentriert, 3. B. eine Trichterschlucht, läßt sie hinabsteigen. Dazu gehört auch die Ansammlung von Schnee am Juge von Felowänden. Ja, man fann im allgemeinen jagen, daß die Sohe ber über eine Sohenlinie hinausreichenden Berge durch bie Masse bes abstürzenden Schnees und, je nach ber Lage, auch burch ben Schattenwurf eine tiefe Lage ber Firngrenze bedingt. Steile Formen, die den Schnee leicht in die Tiefe gelangen laffen, wirken in bemfelben Sinne. Liegen Oberflächenformen, bie ber Schneeansammlung gunftig find, fo tief, daß ihr Schnee bald wieder wegichmilzt, fo können fie natürlich die Lage der Firngrenze nicht beeinflussen, weil sich die Firnansammlungen nicht auf ihnen halten können; daß der 5360 m hohe Mawensi des Kilimandscharo keine dauernden Firnlager besitt, ist außer seiner geringeren Sohe dem massigen Bau feiner höheren Abschnitte zuzuschreiben, seine Beden und Schluchten liegen zu tief. Je gleichmäßiger die Bobengestalt, um fo geringer ber Betrag biefer Vorschiebungen ober Ausläufer, oder, was basselbe ift, ber Abstand zwischen ben boppelten Söhenlinien. Schon in den Zentralalpen erfährt diefer Abstand bei runderen, massigeren Bergformen und minderer Schroffheit der Thaleinschnitte eine beträchtliche Verminderung. Ein einfacher firstförmiger Hauptkamm behält weniger Firn und nährt weniger Gletscher als ein zerteilter, beffen Bervorragungen hochgelegene Reffel umfaffen; bie Grenze von Firnfeldern mit schwacher Felsumrahmung, die hoch und frei liegen, steigt daher höher, während die von Firnfeldern in beschatteten Mulben sinkt. Ebendeshalb bleibt auch ber landschaftliche Eindruck hier hinter bemjenigen ber Kalkalpen zurud; man sieht z. B. am Mont be Nipe im Bal d'herens die ersten Firnflecken bei etwa 2600, und schon bei 2700 m ist aus ihnen ein Firnfeld von bebeutenber Ausbehnung geworden, dem entgegen von dem wenig höheren Kamme ein breiteres Kirnfeld gieht, bem zur Gletscherbildung nur die Zufuhr aus größeren Sammelbeden fehlt. Den gleichmäßigsten Verlauf biefer Bewegungen flimatischer Erscheinungen und Wirkungen bieten regelmäßiger Regelform sich nähernde Bulkanberge ber Tropen; am Cotopari 3. 3. bilbet ber untere Nand der Firndede eine leicht gebuchtete Linie in fast gleicher Sohe.

Die Messungen von Bebb und Genossen im himalaha gaben seit 1817 die Mittel an die hand, um die orographische Abhängigkeit der Firngrenze schlagend zu beweisen. Daß sie über dem trockenen

Sochebenenfuß bes himalana um volle 1800 m höher liegt als an bem füdlichen steilen Gebirgsabhang, zeigt, daß hier gang andere Einfluffe wirtsam find als die rein klimatischen der Zone; A. von Sumboldt ertannte fofort den Gegensat ber großen, hochgelegenen, sommerheißen und trodenen Sochebenen im Norden gu dem tiefen, feuchtwarmen Tropentiefland im Guben. Ubrigens hatte ihm ichon bie Firngreuze am Kasbed, die 1815 von Engelhardt und Parrot gemessen wurde, gezeigt, "daß auch in der Michtung der geographischen Länge bemerkenswerte Anderungen im Berlaufe der Höhengrenzen möglich find". Als nun auch Bentland in den Anden von Beru und Bolivien 1827 feststellte, daß die Firngrenze vom Agnator südwärts, statt zu finken, um volle 390 m steigt, so daß fie in den Kordilleren von Hochperu zwischen 141/2 und 161/2° über 5000 m hoch liegt, erkannte A. von Humboldt, daß man "bie Urfachen, welche die Schneegrenze modifizieren, noch gründlicher erfassen musse", und stellte bann im "Rosmos" die Firngrenze auf eine so breite Grundlage, wie viele feiner Nachfolger es nicht gethan. Er nennt "die untere Schneegrenze ein sehr zusammengesetztes, im allgemeinen von Berhältniffen der Zemperatur, der Teuchtigleit und der Berggestaltung abhängiges Phänomen"; under zählt mit höchst lehrreicher Bollftanbigleit als beobachtete Urfachen auf: bie Temperaturdiffereng ber verschiedenen Jahreszeiten, die Richtung der herrschenden Binde und ihre Berührung mit Meer und Land; ben Grad der Trodenheit oder Teuchtigkeit der oberen Luftschichten; die absolute Große (Dide) der gefallenen und aufgehäuften Schneemaffen; bas Berhaltnis ber Schneegrenze zur Gefamthohe bes Berges; bie relative Stellung bes letteren in ber Bergfette; Die Schroffheit ber Ubhange; Die Rabe anderer ebenfalls perpetuierlich mit Schnee bedeckten Gipfel; die Ausdehnung, Lage und Sobe der Ebene, aus der der Schneeberg isoliert ober als Teil einer Gruppe (Rette) aufsteigt, und bie eine Seelufte ober ber innere Teil eines Kontinentes, bewaldet ober eine Grasflur, fandig und burre und mit nadten Felsplatten bededt, ober ein feuchter Moorboden sein fann."

Hiederschlagsreichtum bieser ozeanischen Seite zugeschrieben.

Darüber, daß wir der Kürze halber von der Firngrenze wie von einer Linie sprechen, soll nicht übersehen werden, daß so wenig wie irgend welche andere Grenzen die Firngrenzen einfach als Linien aufzufassen sind. Nur der ganze Saum zwischen der unteren und oberen, der orographischen und klimatischen Firngrenze, ein Grenzsaum oder Grenzgebiet, kann als Firngrenze aufgesaßt werden. Es ist jene Firnsleckenlandschaft (f. oben, S. 313, und die Abbildung, S. 322), wo man in allen Vertiesungen eines wenig geneigten oder flachen Plateaus die Firnsslecken liegen sieht, nicht nur in tiesen Gruben und Schächten, sondern auch in den klachsten Senkungen, so daß von oben gesehen diese Firnsleckenlandschaft einen um so regelmäßiger gesssekten Charakter erhält, je welliger ihr Boden ist.

Die vielleicht verbreitetste aller orographischen Wirfungen auf die Firngrenze, die der Massenerhebung, tritt äußerlich viel weniger hervor als alle, die wir disher genannt haben, und ist auch am spätesten erkannt worden. In der Hinausbrängung der Firngrenze auf der Hoch-landseite des Himalaya, der Anden und Norwegens wird sie durch den Einsluß der Niederschlagssabnahme verdeckt. Dagegen tritt sie in Gebirgen von wesentlich ähnlichen Klimaverhältnissen beutlich hervor als ein Hinausrücken der klimatischen Firngrenze, wie anderer klimatischer Höhengrenzen, nach dem Juneren des Gebirges zu. Jede isolierte Erhebung am Nande eines Gebirges zeigt die klimatischen Höhengrenzen im Absteigen: wo die Gebirgshöhen sich nach außen allmählich senken, sinken mit ihnen diese Grenzen dis zu einem gewissen Punkte. Sewerzow hat 1867 diesen Einsluß der Massenerhebungen des Bodens im Tienschan genau beobachtet. An der Südeabachung des Sary-Tur schätzte er die Firngrenze zu 4300 m, aber in gerader Entsernung

21



# Alimatische Ginfluffe auf die Lage der Firngrenze.

Welchen Ginflug unter jonft gleichen Berhältniffen bie Lage zur Conne auf die Sobe der Firngrenze ausübt, erkennt man am deutlichsten am frifchgefallenen Schnee, ber, wenn er gleichmäßig auf alle Seiten eines Berges verteilt war, zuerft auf ber füblichen, judwestlichen, fübostlichen, zulett auf ber rein nördlichen Seite verschwindet. Die Bauernhöfe, die in unseren Gebirgen auf den nach Süden offenen Lagen oft noch in 1000 m Höhe erbaut find, nüben längst ben Vorteil bes frühen Rückzugs bes Schnees von biefen Süblagen aus. Der 989 m hoch liegende Hof Hochfreuth im oberen Mangfallthal (Oberbayern) hat nur 55 Tage ununterbrochene Schneebededung gegen 92 Tage in dem gerade darunter in 802 m gelegenen Dörfchen Banrifch = Bell. Aus Beobachtungen im Winter 1887.88 hat Berthold in Echneeberg im Erzgebirge eine Tafel der Dauer der Schneedede konstruiert, deren Hauptergebnisse diese find: 97 Tage Schneedede gegen Süben, 103 gegen Westen, 105 gegen Diten, 108 gegen Norden. In der Kirngrenze kann man einen so reinen Ausbruck der Sonnenlage nicht erwarten, da die Niederschlages und Bodenverhältnisse nicht an allen Seiten eines Berges und noch weniger eines Gebirges dieselben sein können; jo lassen an den Südabhängen der Tauern und der Berner Alpen reiche Niederschläge die Firngrenze tiefer berabsteigen. Aber sorgfältige Dleffungen der Firngrenzhöhen zeigen den Einfluß der Sonne doch flar genug.

Rach den Meffungen von Magnus Fripich, den forgfältigsten und umfassenbiten, die bisher für einen Gebirgsabschnitt angestellt worden find, liegen die beiden Firngrenzen am Ortler folgendermaßen:

NW. W. SW. S. 80. 0. NO. N. Mittel. Klimatijche Firngrenze 2900 3070 2980 2970 2855 2855 29653000 3090 2630 2745 2755 2725 2630 Orographische Firngrenze 2535 2570 2535

Man sieht, wie beide auf der Sübseite am weitesten nach oben geschoben sind, auf der Nordseite am tiesiten unten liegen, und wie ihre Unterschiede um 300 m schwanken. Offenbar hängen diese Schwankungen vom Bau des Gebirges ab; sie sind am kleinsten auf der Südost-, am größten auf der Weisteite. Nicht in die Firngrenzen einzurechnen sind vereinzelte Firnlager, die auf der Nordwestseite in der hohen Eisrinne gelegentlich bis 1700 m herabreichen. Alls Ausdruck einer besonders starten orographischen Begünstigung erscheinen Firnsleden um 2200 m am Fuß steiler Wände, in tiesen Schluchten oder, von Eisstürzen herrührend, am Rand von Gletschern. Auf der Nordseite der Finsteraarhorn-Alpen steigt nach den von Kurowssi auf der Karte vorgenommenen Schäpungen (s. unten, S. 325) die Firngrenze bis 2750 m, auf der Nordostseite bis 2670 m, auf der Nordwestseite bis 2630 m; auf der Sübseite erreicht sie die tiesste Lage bei 2930 m, auf der Südwestseite bei 2710 m, auf der Südostseite bei 2980 m, auf der Vestseite bei 2950 m.

Die Begünstigung der Sonnenseite gegenüber der Schattenseite ist in den gemäßigten Zonen allgemein. Doch ist die Lage zur Sonne am wichtigsten in der gemäßigten Zone, denn in den Tropen verringert der Hochstand der Sonne die Unterschiede, wie in den Polargebieten die allseitige Bestrahlung durch die über dem Horizont verbleibende Sonne. Auch ist im einzelnen Falle nicht die Lage auf dem Nords oder Südsamm, sondern die Lage der bestimmten Stelle zur Sonne für die Firngrenze wichtig. Die Tatra hat auf der Südseite des Hauptkammes viel mehr Firnsteden als auf der Nordseite, weil die südlichen Ausläuser des Hauptkammes höher sind als die nördlichen.

Die Verteilung ber Niederschläge burchkreuzt an vielen Stellen ben Ginfluß ber Wärme. Gerade darin liegt die Ursache ber größten Unregelmäßigkeiten im Verlauf der Firngrenze. Der Firnreichtum der Westseite Standinaviens gegenüber der Ostseite (vgl. S. 321 und 330) ist dafür ebenso lehrreich wie das tiesere Herabsteigen der Gletscher am südlichen Kilimandscharo.

-120100/1

Unter den 16 Firngipfeln von Ecuador hat der Chimborasso die höchste Firngrenze, zwischen 4800 m und 5000 m; er liegt in einem trodenen Klima. Wo ein Firngipfel auf der einen Seite nach dem trodenen, interandinen Thal schaut und auf der anderen nach dem seuchteren Aussenabsall, liegt dort die Grenze höher als dier; beim Cotopaxi ist der Unterschied 4500 m (Csten) und 4700 m (Westen). Der Südseite des Kilimandscharo bringt der Südmonsun, der in der großen Regenzeit weht, Feuchtigkeit, wogegen der trodene Nordostmonsun von Dezember bis März weht; daher empfängt die Südseite die großen Schneefälle, die dann bis etwa 3800 m herabreichen. Bei reichen Niederschlägen sind die Tessiner Alpen trotz geringer Höhe der Kämme start verschneit; Vasodin, Fiorina, Cristallina, Campo Teneca, obwohl nur 3000 m hoch, zeigen bedeutende Hochsiene. Im Wallis und Engadin muß man um 500 m höher gehen, um analoge Schneeanhäufungen zu sinden.

Much die Höhenverteilung der Niederschläge ist von wesentlichem Ginfluß auf die Firnlagerung. Die Summe ber Niederschläge wächst in unserem Alima bis zu einer gewissen Sobe, und noch rascher wächst bas Verhältnis der festen zu den flüssigen. Regen ift in den Alpen jenseits von 3000 m eine Seltenheit, und wenn er fällt, gefriert er sehr balb. Um Sonnblick (3105 m) find 1891/95: 94 Prozent der Niederschläge in fester Form gefallen, aber auch der 1150 m niedrigere Rabhausberg zeigt 49 Prozent feste Niederschläge. Da die Wolfen sich im Winter in geringeren Sohen bilben als im Sommer, hängen die Winterniederichläge mehr von ben Bobenformen ab als die Sommernieberichläge, was sich bei ber Bilbung ber Schnee= beden geltend macht. Im Tiënschan gibt es beshalb eine ganze Reihe von Sochthälern, in benen die Kirgifen mit ihren Gerben überwintern, oberhalb bes Schneefallgurtels. Wie die Windrichtungen, die bei den Schneestürmen vorwalten, die Lage der Firnflecken mit bestimmen, haben wir gesehen (f. oben, S. 304). Auch in ben Alpen kommen Källe vor, wo die Firnlager größer auf der Dit: als auf der Westjeite find, wo man also annehmen fann, daß der von Westen hergetragene Schnee auf die Oftseite geworfen murbe. So wie in einzelnen Jahren Nieder= schlagereichtum und Kälte bas Verweilen bes Firnes begünstigen, finden wir auch örtlich die größten Firnmassen und die verhältnismäßig tiefsten Firngrenzen in niederschlagsreichen und sommerkühlen Klimaten. Den Wirkungen dieses Zusammentressens sind wir schon einmal bei ben Fjordbildungen begegnet. Wir werden sie in den im Seeklima ber feuchten Westseiten ber Rontinente herabsteigenden Firngrenzen und besonders in den Gletschern wiederfinden (f. unten, S. 330 und 334). Selbst in den nordöstlichen Teilen der Alpen begünstigen niedrigere Sommertemperaturen zusammen mit ben reichen Riederschlägen bas Berabsteigen ber Firngrenze, die infolgedessen im Sonnblickgebiet ebenso hoch liegt wie am Westende ber Oftalven.

Die Erdwärme wird abschmelzend auf mächtige Firnlager in berselben Beise einwirken wie auf Gletscher; die gewöhnlichen Firnsleden und die Schneedede stehen bagegen bis zu ihrem Grund unter dem Sinsluß der Lufttemperatur. Der firnsreie Atnakrater zeigt den Sinsluß der vulkanischen Bärme. Pentland und andere hatten nun geglaubt, daß auch an den vulkanischen Hochgipfeln Südamerikas die Lage der Firngrenze durch die die Wände der Verge durchdrinzende vulkanische Wärme mitbestimmt werde. A. von Humboldt trat aber dieser Ansicht mit dem Hinweis entgegen, daß "Cotopazi wie Tungurahua sich ihrer Schneehaube immer nur wenige Tage vor dem Eintreten sehr heftiger Eruptionen entledigen". Die gewaltige Kraft, mit der die dadurch gebildeten verderbenbringenden Schlammströme vom Verge herabstürzen, haben wir kennen gelernt. Sin ähnlicher Fehlschluß in der entgegengesetzten Richtung ließ die Firngrenze auf der kalten Unterlage der Gletscher notwendig herabsteigen; nun mag wohl die kalte Unterlage die Firngrenze hinabsteigen machen, aber der Gletscher verschlinge durch seine Zerklüftung, seine Vewegung und seinen Seitendruck große Firnmassen, wodurch die Firngrenze wieder hinausgerückt wird.

Da die Firngrenze eine klimatische Erscheinung ist, so werden andere klimatische Söhensgrenzen Ahnlichkeiten mit ihr zeigen. Darin liegt der Parallelismus der Söhengrenzen, der natürlich immer nur angestrebt, nie aber in der Art verwirklicht ist, daß man etwa mit Leopold von Buch aus der Birkengrenze in Lappland dort die Firngrenze berechnen könnte. Die Beschachtungen zeigen vielmehr ein örtlich ganz verschiedenes Verhalten der Firngrenzen und Vegestationsgrenzen, überall steigen die Firngrenzen am weitesten aufwärts, wo sich die geringsten Niederschläge mit der reichsten Besonnung verbinden, die Legetationsgrenzen dagegen, wo reichsliche Besonnung und reiche Niederschläge zusammentressen. Daher liegt nach Frisschs Beobachtung die höchste Firngrenze am Ortler auf der Südseite (bei 3090 m), die höchste Baumgrenze auf der Südseite (in 2315 m).

# Die mittelbare Bestimmung ber Firngrenze.

Einer so verwickelten Erscheinung wie der Firngrenze wird man wohl immer nur durch unmittelbare Beobachtung näher kommen können. In der That ist die ganze Geschichte der Erkenntnis der Firngrenze ein Herausringen aus schematischen Vorstellungen durch gründeliche und ausgedehnte Beobachtungen. Die Bestimmung auf deduktivem Wege unter der Voraussehung, daß die Höhenlinien Funktionen der geographischen Breite seien, ist schon von De Saussure als undurchführbar nachgewiesen worden.

Die Firngrenze auf den Gletschern mit Sugi und Agaffig als allgemeine Firngrenze gu bestimmen, geht auch nicht an, denn diese ist von den Umständen ihrer eigentumlichen Unterlage abhängig. Daß sie aber bei der Bestimmung der allgemeinen Firngrenze mit heranzuziehen sei, ist anderseits nicht zu bezweifeln, benn fie ift ein Teil diefer Grenze, ber unter ber Begunftigung der talten Unterlage und des Lotattlimas eines Gtetscherbettes hinabgerudt ift. Es ift aber fehr richtig, was Chuard Richter in ben "Gletschern ber Oftalpen" hervorhebt, daß fie leineswegs mit Notwendigleit tiefer liege als die allgemeine Firngrenge, sondern es tann im Spatfommer fehr wohl die lettere unter orographischer Begunftigung weiter unten liegen als jene, die dem Einfluß ber Sonne, ber Winde und nicht gulett ber Schmelgbache des Gletschers frei ausgesett ift. Ein festes Berhältnis zwischen ber allgemeinen Firngrenze und ber Firnlinie auf dem Gletscher zu finden, ift daher unmöglich. Außerdem ist wegen der Unbestimmtheit der Grenze zwischen Firn- und Abschmelzungegebiet (f. oben, S. 316) auf dem Gletscher eine Linie noch ichmerer festzulegen als in ben Feleregionen. Wohl aber konnen bie Gleischer in anderer Beise gur Schätzung ber Firngrenze berangezogen werben, Die fcon De Souffure anwandte, wenn er im Montblancgebiet einzelne Berge von 2700 m Sohe noch firnfrei fand, mahrend am Montblancftod der Firn bis 2500 m herabstieg. Brudner und Richter haben die Berge mit Gletschern in freier Lage mit gletscherfreien Bergen von etwas geringerer Sohe verglichen; jene sind eben noch vergletschert, diese nicht mehr, die Wipfel jener liegen gerade über der Firngrenze, Diefe gerade barunter, beide find alfo für Schäpungen geeignet. Übrigens barf auch barauf hingewiesen werben, bag in Inlandeisgebieten oft tein anderes Mittel bleibt, als die Firngrenze auf dem Gletscher zu bestimmen, wenn nämlich die Ubergletscherung ganger Anseln feinen eisfreien Raum übrigläßt.

Brückner hat den Bersuch gemacht, von anderer Seite her auf die Hugische Methode zurüczukommen, indem er von dem Verhältnis der Gletscherabschmitte über und unter der Firngrenze (Schneegrenze) ausging. Er meint, mindestens drei Viertel des ganzen Gletscherareals liegen über der Firngrenze, ein Viertel darunter. Wenn man nun dei einem Gletscher die oberen drei Viertel des Gesamtareals ausmist, so ist die Jsohypse, die diesen Abschwitt unten begrenzt, die Firngrenze. Das llingt ganz plausibel. Aber wenn wir in die Katur hinaustreten, erkennen wir das Trügerische in den Voraussehungen. Das Verhältnis 1:3 zwischen Gletscherzunge und Firngebiet kommt oft vor, ist aber weit entsernt, allgemeingültig zu sein. Es ist selbst in den Alben das Verhältnis 1:6 möglich. Dazu kommt aber, daß aus rein orographischen Gründen große Gebiete über der Firngrenze weder Gletscher noch Firn kragen, die bei dieser Art der Schätung nicht mit eingerechnet werden. Kurowskis Messungen in der Finsteraarhorngruppe zeigen eine Zunahme des sun- und eisbedecken Bodens bis über 3000 m., wo

bann wieber ein Uberwiegen ber Felspartien megen junehmender Steilheit bes Bobens eintritt, mahrend das Übergewicht der Firnbededung bei 2850 m beginnt. Eduard Richter hat baber aus dieser Methode eine neue abgeleitet, die er auf große Thalgleticher beschränfte, wobei er die Firnflächen mit Ausschluß ber unbebedten Felspartien maß. Er erhielt babei ber flimatifden Firngrenge fehr nabefommenbe Berte, Die aber in der Regel etwas höher als die unmittelbare Beobachtung fallen. Auroweli hat diese Methode gu einem gewiffen Abichluß geführt, indem er ohne Untericheidung von Rähr- und Abtragungegebiet von bem Berhaltnis zwijchen ber Gleticheroberfläche und ber Firngrenge ausging. Go. lange ein Gleischer weber im Borftog, noch im Rudzug ift, kann man im allgemeinen annehmen, bas auf ihn, vom oberften Rand feines Firngebietes an, fo viel Schnee fallt, ale in Form von Schnee, Firn und Eis wieder abgetragen wird. Der Weticher ragt aus dem Sammelgebiet in das Gebiet der Abtragung hinein, und feine Bewegung bewirft bie Berbindung zwischen beiden. Go wie fur bie Firngrenge ein Gleichgewicht zwischen Schneefall und Abschmelzung anzunehmen ift, wiegen auf bem Gletscher beibe einander auf. Wurde nun ber Schneefall nach oben regelmäßig gu- und die Abtragung regelmäßig abnehmen, fo muftte die Grenge gwifchen beiben in der Ditte ber Flache bed Gleifchers gu fuchen fein. Run find aber, wie wir im flimatologischen Abschnitt sehen werden, beibe Annahmen nicht genau richtig, und die mittlere Sohe der Gleticher wird etwas hoher fein als die Firngrenze. Wohl aber tann für einen Gebirgsabicmitt, wo die verschiedenen Daseinsbedingungen der Gleticher einander ausgleichen, die mitttere Sohe seiner Gleticher eine ber Wahrheit nabe tommende Firngrenzenhöhe ergeben.

### Die Firngrenze als Ansbrud von Bewegungen.

Müssen also Meisung und Beschreibung sich vereinigen, um ein treues Vilb ber Höhenzgrenzen zu geben, so kann endlich die ganze Ausgabe noch eine Vertiesung badurch ersahren, daß man die Vewegung selbst ins Auge faßt. Die Höhengrenze als Endlinie einer Bezwegung sest für ihr genaues Verständnis die Kenntnis dieser Vewegung auf verschiedenen Stusen voraus. Ein Teil dieser Stusen liegt nun in der Firnsleckenzone, die in die klimatische Firngrenze überleitet, ein anderer in der häusig zu beobachtenden Regelmäßigkeit der Anordnung der Firnslecken in horizontalen Systemen. Ein anderer Teil liegt tieser und sließt in unseren Klimaten mit der winterlichen Schneedecke der Ebenen zusammen. Die Vewegung, welche im Beginn des Winters diese Verbindung knüpst, um sie im Frühling wieder zu lösen, ist bisher nur in seltenen Fällen genauer ersorscht und dargestellt worden.

Die genauesten Arbeiten über den Wegenstand besigen wir von Berger, der die "temporare Edmeegrenze" am Broden nach 34jährigen Beobachtungen, und von Tenzler, der biefelbe für den Santis nach Bojahrigen Beobachtungen barftellt. Um Gantis fteigt bie Echnee- und Firngrenze, die im Marg bis 720 m gefunten war, im April auf 910 m, im Mai auf 1310 m, im Juni auf 1910 m, im Juli und August wird der 2500 m hohe Berg fast firnfrei, im September beginnt dann das Gerabsinken, zuerst auf 2100 m, im Eltober hat es 1740 m, im November 1020 m, im Dezember 750 m erreicht. Am Sonnblid bebt fich bie Firngrenze im April von 1400 auf 1600 m., im Juli auf 2400 bis 2700 m. und im August verichwindet fast jede Spur von Schnee von ben Thalwanden. Die nach Guben gewandten hänge find die Salfte des Jahres schnecfrei bis 2000 m aufwarts. Rehmen wir die Durchschnitte aus ben iconen Beobachtungen Gerpers in Wernigerobe über bas Steigen und Rallen ber Sonee- und Firngrenge am Broden mit ben Jahreszeiten, fo finden wir folgenden Bang: 9. November 1150 m, 21. November 850 m, 6. Dezember 550 m, 27. Dezember 240 m, 5. März 400 m, 29. Marz 700 m. 5. April 850 m. 13. Mai 1150 m. Man beachte das rasche Herabsteigen im Herbit und bas langiame Burudweichen im Frühling; biefe Firngrenge braucht um ein volles Dreiviertel mehr Beit zu diesem als zu jenem. Auch in den Alpen fintt fie vom hochsten Stande im August, auf bem fie häufig nur gan; lurze Zeit verweilt, erft langfam, dann im Berbste rafder herab und erreicht den tieffien Stand im November, um dann vom März an langfamer, aber stetig wieder zu steigen.

Reste dieser wechselnden Zustände sind Firnreste, die im Schutze der Bodengestaltung tief in den Sommer hinein liegen bleiben. In einer Senke unter dem Gipfel des Feldbergs im Schwarzwald bei etwa 1450 m verschwanden Firnsteden nach längeren Beobachtungen zweimal im September, viermal in der zweiten, dreimal in der ersten Hälfte des August, zwölfmal in der zweiten, achtmal in der ersten Hälfte des Juli, viermal im Juni. Collomb teilt mit, daß am Nordostabhang des Vallon des Servances in den Vogesen der Schnee oft in 1100 m dis zum Juli liegen bleidt. Der Schneekopf im Thüringerwald (976 m) besitzt an der östlichen und südöstlichen Seite unter dem Gipsel eine Schlucht, die der Schneetegel genannt wird, weil sich der Schnee darin manchmal dis in den Juli hält. Um Vrocken, von dem man früher glaubte, er rage in die Schneeregion hinein, hat Prosessor Herher in Wernigerode (s. oben) nachgewiesen, daß die letzten Firnreste einmal am 8. Juli (1855) und einmal am 1. Mai (1862) weggingen. Am häusigsten fällt ihr Verschwinden in die Mitte des Juni. Wundern wir und über das Liegenbleiben des Firnes in der großen Schneegrube am Nordabhange des Niesengebirges dis Mitte Juli, wenn sie von Mitte Oktober dis in den März von keinem Sonnenstrahl erreicht wird? Hier besinden wir uns schon nahe beim Übergang zur Gletscherbildung.

"Jeber Winter häuft in biese Gruben beträchtliche Schneemassen. Der geringste Teil des sesten Niederschlags fällt bei so rubiger Lust, daß er in gleichmäßig mächtiger Dede sich über alle Unebenheiten hindreiten könnte. Meist begleitet den Schneesall hestiger Wind; er wird immer, mag er sommen, aus welcher Richtung er will, in die großen Felsenlessel weit mehr als das ihrem Flächenraum durchschnittlich zusommende Quantum Schnee hineinführen. Nordwinde, welche in die offene Seite der Gruben hineinsahren, prallen an die steilen Rückwände der Felsenlessel an; nur einen Teil ihrer Schneelast vermögen die untersten Schichten des Luststroms hoch genug emporzuwirbeln, um sie über den Kamm sort füdwäuts ins Elbthal hinüber zu jagen; der überwiegende Teil des emporgewirbelten Schnees kommt zurückprallend an der Wand im Hintergrund der Grube zur Ablagerung. Streicht der Wind über die Ränder hinab in die Gruben, so wird im Windschatten, in dem toten Winlet hart unter den Felsmauern die Schneeanhäufung besonders rasch vor sich geben. Unter allen Umständen werden die Felsenlessel bevorzugte Sammelbecken des winterlichen Riederschlags sein." (Joseph Partsch.) Die Karpathen stehen in der Jahl der Firnsleden dem Riesengebirge weit voran. Grissinger zählt deren 44 mit etwa 1 4km Gesamtsläche.

# Die Firngreuze in ber Arftis und Antarftis.

Weite Volaraebiete find die Sommermonate hindurch firnfrei. Den Nordlandfahrern ift an der Kufte Oftfinmarkens zur Zeit der Mitternachtssonne bas Bild vertraut von Firnsteden auf beschattetem Schutt und in rinnenartigen Bertiefungen nordostwärts gekehrter Sange bis fast and Meer, mährend barüber die 200 bis 300 m hohen Hochstächen schneefrei sind. In kalten Jahren liegt jogar bei Tromso verspäteter Schnee noch Mitte Juni bis zum Meer, jo baß die Lappen ihre Sommerweidepläte nicht beziehen können, und in dem viel mehr begunstigten Süblande Islands beden oft noch an ber Schwelle bes Sommers Schneefälle bie grunenden Matten zu. Ende Juli find die Firnfleden indeffen felbst im nördlichen Jeland am Meere verschwunden. Um Ostfap der Tschuktschenhalbinsel bildet ein mächtiger Firnfleck dieser Art eine Landmarke; er hat einen bort mündenden Bach mit einem 160 Schritt breiten und 15 m hohen Gewölbe überbrückt. John Roß hat auf Boothia Felix felbst im März den Schnee von den Felsen wegtauen und in dem sehr milden Jahre 1830 in diesem Monat das Wasser niederlaufen sehen, worauf bann noch im Oftober bei - 130 Mittagstemperatur die Sonne den Schnee von den Ufern und Kelsen wegschmolz. In dem nebelreichen Klima der Antarktis mag ber Fall öfters vorfommen, daß heller Sonnenschein den Schnee ber Berge, wie die Ger: lache-Expedition im Grahamland beobachtete, nur oberhalb 50 bis 100 m schmilzt, und es mag dies zur Entblößung der höheren Berge von Firn beitragen.

Wie hoch steigen nun die sommerlichen firnfreien Stellen in ben Polarländern an? Beginnen wir mit Island; bort liegt nach Thoroddsens Messungen die Firngrenze am Oroesajötul 800 bis 1000 m

hoch, und Gletscher steigen von ihr in allen Richtungen zur Ebene herab. Auf der Bäreninsel sah Reilhau am 20. August bis zu 300 m nur Firnfleden an geschützten Stellen, wo ber Schnee zusammen . geweht war. Jan Manen bietet bas Bild ichneeumlagerter Krater und lastabenartig berabiteigenber Gletscher. Der 2545 m bobe Beerenberg ift bis 700 m fi. De. firnbededt, sein hauptgletscher endet mit beutlichen Moranen in geringer Entfernung vom Meere. Auf ber Gubinfel von Romaja Gemlja geht im Sommer der Firn von allen Ebenen weg und reicht zusammenhängend nur bis 1000 m herab. Die fleine Infel Einfamkeit (77° 42' nördl. Breite), die 30 m hoch ift, wurde bei der Entdedung schnecfrei gefunden. Bon Spigbergen wird im allgemeinen gefagt, steile Hange seien im Sommer bis 300 m aufwärts firnfrei, aber Heuglin sah die hohen, zacligen Gipfel von König Karl-Land nur zum Teil weiß glangen. Gur bas nördlichite Alfien wollen wir endlich an Nordenstiölds Borte über Kap Ticheljuflin (77° 37' nordl. Breite) erinnern: "Mein Gleticher malgt feine blauliche Eismaffe an ben Seiten ber Berge hinab"; sowohl Sohen als Flachland fand er hier firnfrei, bis auf die Klufte, in denen Firnreste bis zum Meere hinabsteigen. In Grönland schließt Drygaleti aus dauernden Firnfeldern in freier Lage auf die Söhenlage der Firngrenze unter 70° nördl. Breite in 860 m. Auf dem Inlandeise fand er in 600 bis 700 m noch reichliche Ansammlungen alten Schnees, und Mitte Angust tamen hier auch fcon Schneefalle vor; aber der alte Schnee war Mitte September verschwunden bis 700 m, und bier fest er benn die Firngrenze in 700 - 800 m. Greely hat fie für feinen Mount Arthur in Grinnell. Land sogar nicht weit von 1100 m angegeben. Schon von Mitte Juni ab werden die Berge an ber Bestkuste Grönlands großenteils firnfrei, nur an Stellen, die ungunftig gelegen find, 3. B. den vom Nordostwind bestrichenen Bergen von Byam Martin, bleiben sie tief herunter weiß. Drygalsti sah die erste beutliche Schmelzwirfung bei 200 m am 80. März, entschiedene Schneeschmelze in dieser Sohe begann erst Mitte Mai, war aber bis Anfang Juni schon bei 500 m angelangt. Mitte September sab John Noß auch die Berge im Juneren von Boothia Felix firnfrei. Aus Nordostland, das, ähnlich wie Grönland, eine Inlandeisbede trägt, fchrieb Nordenstield 1861: "Auf einer Bobe von 500 - 1000 Jug trifft man keinen sogenannten ewigen Schnee, sondern während des letzteren Teiles des Sommers schneefreie Ebenen. Erst bei 1500-2000 Juß scheint eine beständige Schneeregion zu beginnen." Das würde also die Firngrenze bis etwa 600 m hinaufrücken. Nausen sah die Firngrenze auf den Inseln von Franz Josefs-Land viel tiefer herabreichen als in anderen arktischen Gebieten. Eine Zahl gibt er dafür nicht an. Das burfte auch schwer sein, benn bie eigentumliche Inlandeisbildung Diefer Inseln bedt viele Inseln gang zu, und es bleiben hauptsächlich nur an den Weitgestaden wenige Stellen firnfrei. Der Bergog ber Abruggen fand die Schneeschmelze schon im Juli sehr ausgiebig und sah die Gletscher im August 1900 fo ausgeapert, daß er annahm, es sei mehr als der Betrag der Riederschläge weggeschmolzen und verdunstet.

Die Länder der Antarktis werden gewöhnlich als ganz unter tiefen Firn- und Eismassen begraben gebacht. Nicht überall entsprechen bem die Thatsachen. Aus den Beobachtungen ber beutschen Expedition von 1882/83 wiffen wir, daß auf Südgeorgien in 54° 31' füdl. Breite bei einer mittleren Temperatur von  $+1,4^\circ$ , einer mittleren relativen Feuchtigleit von 74 Prozent und einer Niederschlagssumme von etwa 1100 mm, die das gange Jahr über und meist in Form von Schnee fiel, die Bedingungen für Firnansamulung sehr gunftig find. Die Schneedede bes Binters, die 1 m Tiefe erreicht, schmilzt an ber Nordseite der Insel im Frühjahr auf dem Borland und den niedrigeren Bergen fast vollständig weg, und wo das Schmelzwasser absließen kann und humus liegt, entwidelt sich dis zu 90 m Göhe das Tussakgras in üppiger Fille. Die Angabe Cooks, daß Südgeorgien auch im Sommer unter Eis und Schnee begraben sei, tann höchstens für einen Sommerschneetag gelten. Aus den Beobachtungen von Beter Bogel wissen wir, daß es firnfreie Stellen bis 700 m gibt, während auf der anderen Seite allerdings auch Firnfleden in geschütter Lage bis zum Meere herab vorkommen. Auf dem Rofigletscher bestimmte Logel eine Firnlinie bei 350 m und möchte daraus schließen, daß man eine allgeweine Firngrenze für Südgeorgien etwa bei 550 m ziehen konnte. Die Rimatiid günftigere Lage ber Kerqueleninseln kommt in dem hinaufruden ber Firngrenze bis 800 und 900 m zum Ausdrud. Weiter im Guden fehlt es auch durchaus nicht an freiliegenden Abhängen und Uferstreifen. Arttowsti fand bei einer ganzen Anzahl von Infeln bes Palmerlandes die Rifte firnfrei, unter 65° begann die zusammenhangende Firndede erst bei 50 m., was allerdings nicht ausschloß, daß hart daneben fleine Eilande bis zum Meeresspiegel mit naffem Schnee bededt waren. Wo in ber Nähe bes Polarfreifes die nördlichen Spipen von Grahamland als Berge von alpinem Typus steil aus bem Meer hervorsteigen, find bie Steilwände bis 300 m firnfrei, mahrend barunter auf flacheren Teloftufen riefige Firnmaffen Heine Gleticher bilben, die mit Giemanden ins Meer steigen. Vorchgrevint sagt sogar vom Victorialand: "Es ist auffallend, wie frei es von Eis und Schnee an Stellen nahe der Küste ist." Er nennt Kap Adare, die Inseln Duke of Port, Doubtful, Possession, Coulman, Geikeland, Rewneßland (f. die untenstehende Karte), die im Sommer Pslanzen-wuchs tragen. Man sieht dunkte Küsten von gegen 150 m Höhe, die ein Schuttsaum umgürtet. Auch Kap Crozier nennt er vergleichsweise schnee- und eissrei, und die Ditseite des Verges Terror ist nicht eissungürtet, der Eismantel des Bultans bricht hier vor dem Weere ab.

Aus allen diesen Beobachtungen kann man den Schluß ziehen, daß zwei Formen sesten Wassers, in der Arktis jenseit des Polarkreises und in der Antarktis schon von 54° sübl. Breite an, bis an den Meeresspiegel herabreichen: die geschützt liegenden Firnstecken und die Ausläuser des Inlandeises und größerer Einzelgletscher. Die alte Annahme, daß in diesen Gegenden die

Firngrenze zum Meeresspiegel herabreiche, ist also mit ber Einschränkung richtig, baß die orographische Firngrenze den Meeresspiegel erreicht. flimatische Firnarenze bagegen tommt in ben meisten Gebieten gar nicht zur Ausbildung, ba die ungemein ausgebehnte Vergletscherung nach allen Geiten ihre Riefengletscher und Inlandeismassen über diese Gren= zen hinaussendet. Die schwachen Niederschläge und die kräftige Mitternachtssonne laffen bort, wo diese Verfirnung nicht hin= reicht, die klimatische Kirn= grenze hoch hinaufsteigen; und es scheint dabei kein großer Unterschied mehr zwischen den Ländern am Polarkreis und

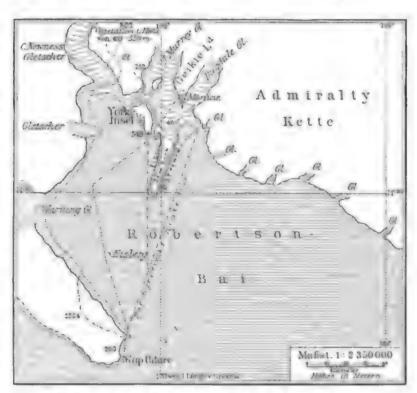

Randgletscher in der Robertson. Bai in der Antarttis. Rad "The Journal of the Royal Geographical Society", 1900.

jenseits 80° nördl. Breite zu sein, wohl aber zwischen den Westseiten, wo offenes Meer liegt, und den eisumlagerten Ostseiten, selbst in Franz Josesskand. Solche Fälle sind aber nur aus der Arktis bekannt, denn in der Antarktis herrscht der Inlandeistypus fast unbedingt vor. Überall, wo hier das herabsteigende Inlandeis sich mit den Firnsteden verschmolz, entstand die "blasensartige" Vergletscherung und Versirnung ganzer Länder bei einer Abkühlung des Klimas in der Weise, daß von obenher die wachsenden Firne und Gletscher sich ausbreiteten, während zugleich die Firnsteden ihnen von untenher entgegenwuchsen. Unter den arktischen Gebieten gehören der größte Teil von Grönland, Nordostland und die Franz Josessk-Inseln diesem Typus an.

# Die Firngrenze in ben Sochgebirgen Europas.

Wir haben bereits gesehen, wie in den über den Polarkreis hinaus liegenden Teilen ber Standinavischen Halbinsel teils vorübergehend, teils dauernd Firn und Schnee bis nahe ans Meer herabsteigen. Geschlossene Firnansammlungen liegen aber auch hier bedeutend höher. Über der Rüste von Magerö liegt die klimatische Firngrenze in 700—900 m, am Westabhang



Monte Bettore; in der Conca della Neva, einem Schutt-Thate zwifchen den zwei Gipfeln des Gran Corno, fteigt ein beträchtliches Firnfeld bis zu 2600 m berab. Um Atna hatten zwar Liell und Sartorius von Balterehaufen Gleticher zu finden geglaubt, aber bas find Firnfleden, Die fich zum Teil nur unter bem Schute barüber gewehten vulfanischen Sandes erhalten haben; in einem der ichneearmiten Jahre, 1893, fand Baul Supfer den tiefsten Firnsted bei 2750 m, vier andere zwischen 2850 m und 3015 m. In anberen Jahren steigen sie bis gegen 2600 m berab. Alle lagen auf der Nordseite. Man kann also wohl fagen, der Atna ragt über die Firngrenze hingus, und sein Gipfel, für dessen mittlere Zahreswärme 1.00° angegeben wird, wurde eine Firnfappe tragen, wenn nicht die vulfanische Thatigkeit ware. Auf der Baltanhalbinfel liegt die Uimatische Firngrenze gerade in der Gipfelhöhe des Rila zwischen 2900 m und 3000 m. Die Phrenäen zeigen auf ber fraugofischen Seite Firnfleden bei 2800 m im Nordwesten, bei 2800 m am Canigou; auf ber spanischen Seite, die nieberichlagearmer und trodener ift, tommen Firnsleden an den Picos de Europa in 2600 m vor. Roch unter 2800 m liegen in beschatteten Schluchten ber Sierra Nevada Firnfleden, bort Bentisqueiras genannt und von den Eisgewinnern ausgebeutet. Selbst in 2400 - 2600 m liegen in der Sierra de Gredos' engen Schluchten Firnsleden. Pallas erwähnt auf "ben hohen, bon holg entbloften Alpflächen" Tauriens "Schluchten, Die bon Beljen Schut haben, und durch die abfliegenden Bajfer vormals ausgehöhlte Abgrunde, wo Schnee und Eis fich zu allen Zeiten erhält", während der Binterschnee auf diesen Sohen im Dai schmilzt. Die bochiten Erhebungen Des Jaila Dagh auf der Tauriichen Salbinfel erreichen 1520 m; es ist hier nur von vereinzelten Ericheis nungen unter starter orographischer Begunftigung die Rede, die nichts mit der Firngrenze zu ihnn haben.

# Die Firngrenze in den Gebirgen Afiens.

Dem Argaus, bem 4010 m hoben vulkanischen Hochgipfel Aleinasiens, pflegte man Gletscher abzusprechen: nun zeigt sich ber Argaus, von Norben gesehen, als zweigipfeliger Berg, die Gipfel durch ein breites Schneefeld getrennt, aus dem sie als rote Klippen hervorragen. Tozer, ber den Argaus im Juli 1879, in einem der heißesten Commer Rleinasiens, bestieg, berichtet: Schnee liegt an der Oftseite in einer Schlucht, in der man aufsteigt, und als breites Feld zwischen beiden Gipfeln an der Nordseite. Die gobe kann zu ca. 4010 m, die Grenze der ersten Firnslecken in jener Schlucht zu 3460 m angenommen werden. Daraus ist wahrscheinlich die Angabe entstanden, die man in den Büchern findet, daß die Firngrenze am Argäus in 3450 m liege; aber das ist viel zu tief. Man wird besser 4000 m ansetzen. Auch am Bingöl Dagh sind einzelne Firnflecken in ähnlicher Söhe wie am Argaus gefunden worden. Im Libanon, der dem Meere näher liegt, findet man Firnlager hart über 3000 m. Die Firngrenze liegt auf ber Südseite bes Raufasus bei 3300 m. Am Elburs schwanft sie zwischen 3200 und 3500 m, wobei die West: und Südhänge wegen der dort vorherrichenden Winde aus diesen Richtungen auffallend hoch hinauf firnfrei find; über Hocharmenien steigt sie bis 4200 m. Der Ararat, für dessen Kirngrenzhöhe gewöhnlich 4000 m angegeben werden, ist nur von 4500 m an geschlossen mit Firn bedeckt, sein nördlicher Hauptgletscher reicht nur bis 3700 m herab; für die Firngrenze gibt Abich 4100 m auf der Nord-, 3900 m auf ber Südjeite an, Parrot gibt für "die unterfte Bunge ber zusammenhängenden Schneedede" 3800 m. Der Alagos hat fleine Girnfleden im Rrater, im Schut der Süd- und Oftwand, und außerhalb größere Anfammlungen auf der Nordseite und im Hintergrunde des Thales Gusal-Dara, wo ein kleiner Gletscher daraus hervorgeht. Pastuchow schätzt die ganze firnbedeckte Fläche auf 5 Quabratwerst, ihre untere Grenze ist gegen 3500 m. Gletscherspuren reichen aber 1000 m tiefer. Unter bem 5630 m hohen Gipfel bes Demawend liegen Firnfelder auf der Nordseite, Firnflecken auf der Gudseite, und den Krater erfüllt ein Firnfeld.

Wo in Vorderasien und im westlichen Zentralasien reichlichere Niederschläge fallen, sinkt auch die Firngrenze herab, und zwar merkwürdigerweise auf 3600 — 3700 m in einem

breiten Strich vom Araxes-Quellgebiet, wo sie zu 3700 m angegeben wird, bis zum östlichen Tienschan, wo sie auf dem Meridian von Kuldicha im Juli 1876 am Berg Bogdo Ula bei Gutscher durch Oberst Pjevzow zu 3630 m bestimmt wurde, und zum Transilischen Alatau, wo sie zu 3600 m bestimmt ist. Nach Osten zu, wo die Schneemenge rasch abnimmt — fommt es doch vor, daß die Pässe nördlich von Kaschgar bei 3600 m noch im Dezember schneesrei sind—steiat sie aber bis zu 4900 m an.

Im Serass danthal liegt sie bei 3700—4000 m, im Alaigebirge bei 4300 m und weiter östslich erreicht sie 4900 m. Dies alles nördlich von 40° nördl. Breite. Kostenlo gibt für die Firngrenze in den nördlichen Kamir schon 5000 m an. Im Thal des US-Bel-Su erreichen die Berge die Firngrenze eben bei 5500 m. Weiter im Süden haben im Karalorum die Brüder Schlagintweit Firngrenzköhen von nahezu 6000 m gemessen, die an peruanisch-andine Berhältnisse erinnern. Der 5660 m hohe Karastorumpaß ist nicht vergletschert und wird im Sommer schneefrei; die meisten Übergänge im Karalorumgebirge, dessen mittlere Passische die Schlagintweit zu 6200 m angeben, sind dauernd verschneit; aber Hahward überschritt einen Pass im Karalorum zwischen Jarlandsluß und Karalaschiluß, der schon am 28. Juni 1873 bei 5800 m schneefrei war. Fast gänzlich schneefrei waren legelsörmige Gipsel von 6100 m im Karalorumgebirge. Die viel distintierten und zuleht nur bestätigten Firngrenzen an den tibetanischen Abhängen des Hala an liegen nach Webb nicht viel tiefer: 5670 m. In Sillim sind es die Westabhänge, wo die Firndeck tiefer herabreicht als an den Cstabhängen. Im Alordibet kann man das Marco Polo-Gebirge auf schneefreien Kässen sassen. Aus um Dezember konnte Prschewalssis dem Runkargebirge in 32° nördl. Breite und 92° östl. Länge den Namen Schneegebirge beilegen.

Trot seines rauhen Alimas werden Sachalins Berge im Sommer schneefrei. Es ist eine Folge der geringen Niederschläge und der (durch Nachtfröste unterbrochenen) Sommerhitze. Auf Ramtschatka tragen über 3000 m hohe Berge nur an den Gipseln dauernden Firn; Lütkes Messungen gaben dem Bulkan Kronotsky in Kamtschatka 3300 m; er ist Ende Juni nur am Gipsel mit Firn bedeckt, an den Seiten nur stellenweise. Auf Hondo erreicht der Fudschi Dama, den die Japaner gern mit schneeverhülltem Gipsel zeichnen, nur eben die Firngrenze; er ist 3760 m hoch, trägt aber nur 8—10 Monate seine Firnhaube unzerrissen; Alcock sand dort im September nur einige Firnstecken, die an den Atna erinnern. Es ist wohl ein vereinzelter Firnsteck, der Anlaß gab, die Firngrenze am Harinostipaß bei 2150 m zu ziehen, und diese Zahl, wie W. Weston thut, für die "japanischen Alpen" im Inneren Hondos überhaupt anzusehen. Die höchsten Gipsel Formosas sind durch die japanischen Besteiger bei 4200 m schneesrei gesunden worden.

# Die Firngrenze in Amerifa.

In Nordamerika kommen dauernde Firnlager süblich von 37° nördl. Breite nur unter orographischer Begünstigung vor. So werden sie ums von dem 3600 m hohen San Mateo, von der 3900 m hohen Sierra de Santa Fé geschildert, vielleicht begegnet man ihnen auch auf der Sierra Blanca in 33° nördl. Breite. Ausgedehntere Firnsteden sindet man wohl im Felsengedirge von Colorado zwischen 39 und 41° an Bergen, die über 4300 m hinausragen, aber keine zusammenhängende Firndecke, die eine klimatische Firngrenze vildet. Nach dem Inneren des Hochlandes lassen Trockenheit und Massenerhebung die Firngrenze noch weniger zur Erscheinung kommen. Anders auf der Sierra Nevada von Kalisornien, wo Mount Nitter in 37° 30′ große Firnselder trägt und gletscherdildende Firnlager am Mount Lyell und Mount Dana dis 3600 m herabreichen. Weiter nördlich zeigt Lassens Peak von 2500 m, Mount Shasta von 2400 m an Firnselder. Im Kaskadengebirge sinkt die Firngrenze in der Zone reicherer Riederschläge rasch auf 2000 m. An den dem Meere zugekehrten Gebirgsssanken der

Fjordfüste von Britisch-Kolumbien steigt sie bis 900 m herab; so wird sie am Mount Elias angegeben. Um Makuschin, dem höchsten Berge von Unalaschka, sind zwischen 900 und 1000 m gemessen worden, aber die Firnslecken steigen bis 465 m herab. In Alaska steigt die Firnzgrenze offenbar rasch binnenwärts an, während an der Küste die Gletzcherenden im Meere ruhen. Auf der Kenai-Halbinsel liegt ein Firnstreif auf dem gegen 1000 m hohen Kamm, von dem Gletzcher bis fast zum Meeresrand herabziehen.

In Mittelamerika tragen die Bulkane Fuego (4260 m) und Agua (4120 m) zwar manchmal Schnechauben, aber sie beherbergen keine dauernden Firnlager. Anders in Mexiko, für bessen Hochgipfel, Pik von Orizaba, Popokatepetl und Toluca, A. von Humboldt 4507 m als Firngrenzhöhe bestimmte.

Die jüngste zuverlässige Messung von K. Sapper bestimmt die llimatische Fingrenze am Pil von Orizaba oder Cittaltepetl auf 4600 m, am Popolatepetl auf 4560 m, entsernt sich also nicht sehr weit von der Humboldtschen. Nach den Messungen desselben Forschers liegt die orographische Firngrenze am Nevado von Toluca in 4180 m, am Popolatepetl in 3940 m, am Orizaba in 4200 m.

Beträchtliche Unterschiebe zwischen ben Nords und Südabhängen machen sich in ber geosgraphischen Breite, in ber diese Berge liegen, bereits geltend. Für ben Popokatepetl kann 4400 m für die Nordseite angenommen werden; die Südseite aber ist, zum Teil wegen der Steilheit der Wände, großenteils sirnsrei. An dem selten besuchten Iztaccihuatl kand Packard nur dünne Firnselder. Am Popokatepetl liegen vereinzelte Firnslecken 620 m und am Pik von Orizaba 400 m tiefer als die klimatische Firngrenze.

In der Kordillere von Benezuela sah Sievers Firn und Firneis zuerst im Inneren des nach Norden geöffneten und geneigten fraterartigen Thalendes am Fuße der Concha in 4100 m. Die anderen sünf Berge, an denen Firn übersommert, bieten durch ihr Steilheit weniger günstige Formen für Firnlager. "Der Schnee ist nach Aussage aller glaubwürdigen Persionen in Merida sowie auch nach dem Zeugnisse berjenigen Leute, welche seit Jahren dort Eisschlagen, im Zurückgehen begriffen; auch liegt die Schneelinie an der Südseite der Sierra Nesvada angeblich höher als an der Nordseite." (Sievers.) Sine Bemerkung des Petrus Martin Anghiera von 1510, welche erkennen läßt, daß dieser die untere Schneegrenze mit allgemeinen Verhältnissen der Wärmeabnahme in Zusammenhang bringt, enthält die erste Beobachtung über die Firngrenze in Amerika; genaue Beobachtungen sind erst 220 Jahre später durch Bouguer angestellt und dann durch A. von Humboldt und viele andere Forscher wiederholt worden. Bouguer sand, daß der Pichincha (gegen 4800 m) eben die Firngrenze erreiche, und um diese Hohe schwanken dem auch die Beobachtungen der späteren Forscher.

Für den Chimborasso sind etwa 4900 m, für den Cotopazi 4600—4700 m anzunehmen. Theodor Wolf gibt, wesentlich nach den Beobachtungen von Reiß und Stübel, für Ecuador die Firngrenz-höhen der Westlordillere zu 4740 m, der Ostlordillere zu 4560 m, woraus er die Gesantzahl 4650 m berechnet. Schwarze hat, mit Hinzuziehung älterer Wessungen, für dieselbe Gruppe 4750 m gesunden. Firnsteden (Heleras) gehen in einzelnen Fällen dis 4130 m herab.

In den peruanischen Anden steigt die Firngrenze schon in den nördlicheren Abschnitten bis auf 5000 m und vielleicht etwas darüber in den Gebirgen von Huanuco (10° sübl. Breite), sie erhebt sich dann zu 5200 m in den Gebieten süblich von 12° sübl. Breite, wo das Andenzgebirge rasch zu seiner größten Breite anschwillt. Am Illimani liegt die Firngrenze nahe bei 5300 m, und es gibt in diesem Gebiete zahlreiche Berge, deren Gipsel von 5500 bis 5700 m sast sirnstrei sind und nur unter orographischer Begünstigung Firn in tieser liegenden Runsen und Spalten tragen. Einzelne Beobachtungen zeigen in der der trockenen und sirnseindlichen

Wärmestrahlung der Hochebenen am meisten ausgesetzten Westkordillere Firngrenzhöhen von dem abnormen Betrag von mehr als 6000 m. Noch in der Gegend des süblichen Wendekreises ist die Höhe der Firngrenze an den Lulkangipseln, die bis 6000 m und in einigen Fällen darüber am Nande der trockenen Wüste Atacama aufragen, nicht viel geringer; große zusammenhängende Firnfelder kommen in dem niederschlagsarmen und verdunstungsreichen Klima gar nicht zur Entwickelung, so daß man wohl annehmen darf, die klimatische Firngrenze steige hier nicht unter 6000 m herab. Unter 28° dürfte sie bei 5000 m liegen, unter 30 — 31° noch zwischen 4900 und 4700 m. Nun tritt aber mit der Anderung des Klimas und der Verschmälerung der Erhebungen zu einem wahren Kettengebirge plöplich eine Erniedrigung ein. Für die Parallelzgrade 31 und 32 gibt Güßseldt 4200 m an, für 34° 3500 m.

Seitdem man weiß, daß am Acongagua Gleticher vorkommen, kann man der Mitteilung Darwins, daß nach einem langen trodenen Sommer dieser Riesenberg ganz sunfrei geworden sei, keine Bebeutung mehr beimeisen. Dagegen finden wir den Unterschied in der Höhe der Firngrenzen im nördslichen und mittleren Chile gleich ihm "wunderbar", wenn wir auch nicht mehr einen so großen Sprung zwischen Zentrals und Südchile in der Höhe der Firngrenze annehmen wie er.

Bei 35° fübl. Breite beginnt die Zunahme der Niederschläge von 500 mm auf 3400 mm in 42° sübl. Breite und unter ihnen wieder der Herbst- und Winterniederschläge, endlich Zusnahme der bewölften Tage von Copiapó dis Punta Arenas von 45 auf 216. So beginnt denn mit dem Eintritt in das niederschlagsreichere Gebiet auch die Firngrenze rasch heradzusinken; bei 36° liegt sie in 2600 m. Südlich von 37° ragt der 2710 m hohe Antuco über sie hinaus. Pöppig sagt zwar: "Am Antuco (2710 m) schmilzt im Sommer der Schnee, doch belegt ihn ein vorübergehendes Gewitter auch wohl im warmen Januar mit einer weißen Decke und gibt dem Freunde der Natur Gelegenheit, in diesen undurchsorschten Bergen das schöne Phänomen des Alpglühens zu beobachten." Nach anderen Beobachtungen bleibt aber zusammenhängender Firn genug liegen, um eine Firngrenze in wenig über 2000 m Höhe zu bilden. Am Nsorno (41° südl. Breite) ist sie auf 1400—1500 m herabgesunken, 1530 m werden sür die Firngrenzhöhe der Sierra von Llanquihue angegeben. Auf 1000—1200 m wird sie, wie es scheint noch immer nach den Messungen von Aing und den Angaben von Darwin, sür die Berge angegeben, die sich in den Fjorden der Magalhäesstraße spiegeln.

## Die Firngrenze in Afrifa, Menseeland und Anstralien.

Nicht ben Berg, den wir heute Kilimanbscharo nennen, sondern seine wie eine weiste Wolfe leuchtende Firndecke sam 11. Mai 1848 der Missionar Rebmann. Bon der Decken erreichte 3200 m im Dezember 1862, er maß die Höhe des Berges zu 5703 m (Thomson 5757 m, Johnson 5733 m) und setzte die Firndedeckung desselben außer Zweisel. 1871 erreichte New bei 4420 m den Firn des Kilimandscharo, und 1885 maß Johnston die Firngreuze an zwei Stellen. Wir wissen num aus zahlreichen Beobachtungen, unter denen die von Hans Meyer hervorragen, daß Firn den oderen Teil der Kuppe des Kibo das ganze Jahr hindurch mit einem weißen Mantel bedeckt. An anderen Stellen und besonders an den unteren Greuzen ist dieser Firnmantel eine sehr veränderliche Erscheinung. Nach einer Regennacht im Tieslande sieht man den Schnee bis herunter zu 4300 m und auf der Westzeite noch etwas tieser liegen, während am daraufsolgenden warmen Tag er sich wieder um 300 m zurückzieht und am Mawensiganz zu seinen Streisen zwischen den Graten des dunkeln Gesteins zusammenschmilzt. Stanley spricht von den glänzendweißen Hohen des Ruwensori als einem "Schneesontinent, in dem zahlreiche braune Inseln liegen". Auch hier ragt der Firnmantel auf der Südseite tieser herab,



und man glaubte, in den weiteren Umgebungen des Berges Moränenwälle zu erkennen. Scott Elliot will hier Bergletscherungsspuren bis zu 1600 m herab verfolgt haben, was anzuzweiseln ist. Berschiedene Beobachter stimmen darin überein, daß man in der Negenzeit auf dem Gipfel des großen Kamerunberges häusig Schnec bemerkt habe.

Auf der Südinsel Reuseelands reicht die Firndecke auf der Oftseite bis 2400 m, auf der Westseite bis 2100 m herab; so erklärt sich die Entwickelung mächtiger Gletscher in einem Gebirge von 2500 m Kammhöhe (f. die beigehestete Tasel "Der Mount Cook in Reuseeland"). In der Kosciuszkogruppe der südoskauskralischen Gebirge ließen die Sommerschneefälle im Dezember und Januar das Vorhandensein von Firnslecken in geschützter Lage voraussetzen.

R. von Lendenseld hat nun dort dauernde Firnstede auf der Litseite hart unter der Kammlinie nachgewiesen, die bis zu 2000 m herabsteigen. Nach Lendenselds Mitteilungen schneit es in diesen Gebirgen, deren höchste Gipsel 2200 m etwas überragen (Mount Townsend in der Kosciuszsogruppe 2240 m), zu allen Jahreszeiten. Der genannte Forscher berichtet: "In höhen über 1000 m bleibt der Schnee ein oder zwei Monate liegen. Über 2000 m trifft man an geeigneten Stellen zu jeder Jahreszeit, auch im Hochsommer, Schnee an. Vorzüglich dort, wo im Winter mächtige Schneewehen dicht unterhalb der Kammlinie an den östlichen Hängen ausgestrent werden, sinden wir im Sommer langgestreckte Schneedbänder, die nie ganz verschwinden sollen."

de ale

Es möchte scheinen, als werbe der Firngrenze (Schneegrenze, Schneelinie) zu viel Wichtigsteit beigelegt. Dieser Schein wäre berechtigt, wenn sie nichts als eine am Gebirge hinziehende Linie wäre, wie man ja nach mancher Definition vermuten möchte. Aber in Wirklichkeit ist sie das User eines gewaltigen Meeres von sestem Wasser, das in einigen großen und in zahllosen kleinen Flächen sich in zonenweise verschiedenen Hohen ausbreitet, von großen massigen Zenstren um die beiden Pole zu immer kleineren und weiter voneinander getrennten Siss und Firnsslächen gegen den Aquator zu, überall in wärmere Zonen und Tiesen seine Ausläuser sendend.

# D. Die Wirkungen der Schneedecke.

Inhalt: Schnee und Erdboden. -- Der Schnee und die Humusbildung. — Roter Schnee. — Einfluß der Firnfleden auf die Schuttlagerung. — Schnee, Quellen und Flüsse. — Der Schnee und die Luftwärme. — Schnee und Pflanzenwuchs. — Der Schnee im Leben der Menschen.

## Somee und Erdboden.

Die Sonne erwärmt ben nackten Boben; ist bieser aber mit Schnee bebeckt, so findet sie keinen Jutritt, ehe sie den Schnee weggeschmolzen hat. Aber auch die Kälte, die den nackten Boden erstarren macht, in den sie im mittleren Deutschland bis nahezu Metertiese eindringt, und den sie dann dis zu 5° unter seine mittlere Temperatur abkühlt, läßt hart daneben einen schneebedeckten Abschnitt weich und feucht liegen. Unter tieseren Schneedecken gestiert der Boden bei den tiessten Kältegraden nicht, die unser Klima ausweist. So gleicht also die Schneedecke die Bodentemperaturen aus, indem sie ähnlich wie eine Wasserhülle wirkt. Wenn das Thermometer ein Minimum von — 27° zeigt, ist die Temperatur unter einer Schneedecke von 20 bis 30 cm Dick + 0,3° und in Metertiese + 5°. Unter einer mäßigen Schneedecke ist der Boden höchstens halb so ties gefroren wie dort, wo er bloßliegt. Fluße und Seeneis wird weniger dick unter einer Schneedecke. Die Schneedecke hemmt die unmittelbare Ausstrahlung der Erde in den Weltraum stärker als die Verhüllung durch den Pslanzenwuchs. Rein mechanisch wirft der

Schnee noch als Decke auf den Boden, über den er hingebreitet ist, indem er ihn gegen den Wind schützt, der einzelne Teile desselben fortzusühren strebt. Auch gegen die Wunden, die der Steinfall schlägt, schützt ihn die Schneedecke. Und dabei trägt die von ihr ausgehende Durchsfeuchtung zusammen mit dem Druck zur Besestigung bei. Durch den Schutz, den er dem Boden gewährt, begünstigt der Schnee die Humusbildung, und man muß die Humusarmut des Bosbens trockener Länder auch auf den Mangel oder die geringe Dauer der Schneedecke zurücksühren.

Eine Erfahrung, wie die des Jahres 1817, wo der Schnee noch im Mai 3 m tief auf den Alpwiesen über Bahrisch-Zell lag und aller Andau um 4 Wochen verzögert wurde, worauf aber bei rasch eintretender Bärme ein Wachstum einsehte, wie man es seit 5 Jahren nicht erlebt hatte und alle Früchte herrlich gediehen, ist in der Bauernregel niedergelegt: Schnee düngt.

#### Der Schnee und die humusbildung.

Alter Schnee ist an der Oberfläche und an der Unterseite graulich bis bräunlich gefärbt. Das ist ber Staub, ber zum Teil mit bem Schnee gefallen, zum Teil später über ihn hingeweht ift. Gröbere Gesteinsbruchstücke bleiben an ber Oberfläche liegen, mahrend die feinsten mit dem Schmelzwaffer burch ben Firn burchsickern und fich an beffen Unterfeite als ein höchst garter, famtartig sich anfühlender Schlamm absehen. Je mehr der Schnee abschmilzt und in Firn übergeht, um fo bichter fammelt sich ber Staub auf beiben Flächen an. An ber Unterseite, bie burch Boben = und Luftwärme muschelig abschmilzt, bildet er oft einen vollständigen Uberzug. Auf ber Oberfläche aber fest er fich mit Vorliebe in den Kanten der bedenförmigen Schmelzmulden ab. Daher aus einiger Entfernung ber Anschein querverlaufenber Schmutstreifen, Die von strahlenförmig nach unten ziehenden geschnitten werden, hervorgerufen durch die Verschmelzung ber erhöhten Ränder biefer Schmelzmulben. Gin Firnfeld, bas am Rande stark abschmilzt, sett von Strede zu Strede ben zusammengebrängten Staub in Baufchen ab, die in Größe und Form an die Kothäufchen ber Regenwürmer erinnern. Belle Kalksteine, über benen Firnfleden abschmelzen, sieht man mit dunkeln Fleden und häufchen schwarzen seinen Schlammes überfät. Wo ein Firnfleck unmittelbar bem bewachsenen Boden aufliegt, legt sich bas Schneesebiment biesem bicht an, man erkennt es an bem einem feinen Kilz zu vergleichenden Aberzug von halbverwesten organischen Fasern und herbstlichen Spinnweben, die der Firn zurückgelaffen hat.

Schnee- und Firnlager von längerer Dauer bereichern also den Boden, dem sie aufliegen, mit feinzerteilten Massen, die einen über die gewöhnliche Zusammensehung des Humusbodens hinausgehenden Anteil organischer Stoffe enthalten. Es ist flar, daß da, wo kein Schnee, kein Firn liegt, gerade diese feineren, staubartigen Massen viel schwerer zur Ruhe kommen würden, wenn es ihnen überhaupt gelänge, Boden zu fassen.

Der Schlamm von der Unterseite eines Firngewölbes im Karwendelgebirge, der unter dem Bergrößerungsglas dunkle und helle Mineralteilchen, Algenzellen, Pollenkörner von Koniferen und sehr kleine Gewebsfragmente pflanzlichen Ursprunges umschloß, enthielt 74 Prozent unorganische und 26 Prozent organische Bestandteile. Eine Probe der vorhin genannten Schlammhäuschen vom Rand eines start schmelzenden Firnstedes am Hochglück (Karwendel) ergab 24 Prozent organische und 76 Prozent unorganische Bestandteile. Man sieht, wie berechtigt jenes oberbayrische Bauernsprichwort ist. Das hinausreichen des Humusbodens und des Pflanzenwuchses im Hochgebirge hängt mit dieser sesskaltenden, auslaugenden und verteilenden Wirlung des Schnees auf den atmosphärischen Staub eng zusammen. — Im Schnee der Steppe kommt Salz vor, das Woeilof den phantastischen Gedanken eingegeben bat, das diese, Kältemischung" zur Erniedrigung der Lusttemperatur wesentlich beitragen könnte. Stoliczla und Trotter beobachteten einen starten Einsluß der Salzhaltigkeit des Bodens auf die Schneesschnelze: wo der Voden salzig ist, schnielzt der Schneesschnelzer, wo sließendes Wasser den Voden

ausgelaugt hat, bleibt der Schnee länger liegen. Grober Schutt wirft erhaltend auf den Schnee, Staub befördert die Abschmelzung. Die Bauern von Chamonix streuen den dunkeln Schiefersand der Arve auf den Frühlingsschnee, um seine Abschmelzung zu beschleunigen.

Man findet in dem von Firnsleden ausgesonderten Schlamm als organische Bestandteile Bruchstücke von Föhrennadeln, Alpenrosenblättern, Rinde, Harz, Holz, Bast, Moosblättchen, einzellige Algen, Pilzsäden, Pollenkörner, kleine Samenkörnchen, Tierhaare, Reste der Flügelsdecken von Käfern, Tracheen und andere Gewebteile von Insekten. Die unorganischen Bestandteile sehen sich in den Kalkalpen aus Kalksplitterchen, Kalkspatteilchen und verhältnissmäßig erheblichen Mengen von Eisenoryd nebst kleineren Beimengungen von Eisenorydul und Kieselsäure zusammen. Es kann angenommen werden, daß ein kleiner Firnsleck von 1000 chm in 1800—2200 m Höhe beim Abschmelzen mehr als 1 kg seste Bestandteile in seinster Form zurückläßt, wovon ein Fünstel und mehr organischer Natur.

Wenn in der Ablagerung des groben Gesteinsschuttes der Firnsleck die Aufgabe löst, die von ihm bedeckte Fläche von Schutt freizuhalten und zugleich dazu beizutragen, daß der größere Teil des letzteren über die Grenze des von Firn bedeckten Raumes hinaustransportiert wird, so verhalten sich gegenüber Staub und anderem seinen Niederschlagsmaterial Schnee und Firn bei dauernder und auch nur vorübergehender Bedeckung einer Bodensläche entgegengesetzt. Diesien Staub halten sie sest und bereichern damit den Boden, auf dem sie ruhen, und den ihrer nächsten Umgebung. Daher zeigen auf den Alpenwiesen die eben vom Winterschnee besreiten Nasenslächen ein besonders üppiges Wachstum; die von den Firnslecken am längsten bedeckten "Schneelahner" tragen im Sommer das besonders lang und weich wachsende Lahnergras.

Zum Schluß wollen wir nicht vergessen, daß Schnee sehr stark auslaugend auf organische und unorganische Stosse wirkt. Ginen Erdhügel, einen Baumstumpf, einen Haufen modernder Blätter von allen Seiten, besonders auch von obenher umgebend, vor Zersetung und Berzbunstung schützend, anseuchtend, mit seinem Schmelzwasser langsam eindringend und durchssickernd, nimmt Schnee viel mehr lösliche Bestandteile in sich auf als gewöhnliches Regenwasser und verdunstet viel langsamer.

## Roter Schuce.

Der sogenannte rote Schnee, ber seine Farbe ben Schneealgen, Sphaerella ober Protococcus, verdankt, ist weit verbreitet. Er gibt seine Farbe allerdings oft erft bann beutlich zu erkennen, wenn unfere Tritte ihn zusammengepreßt und die Farbe gleichsam verdichtet haben. Bei näherer Betrachtung gewinnt man dann den Eindrud, als ob Staub von roten Ziegeln durch die Masse zerstreut sei. Hat man die Erscheinung einmal gesehen, dann begegnet man ihr sehr häufig, und man lann dann in ausgedehnten Firngebieten der Alpen keinen Tag wandern, ohne Felder roten Schnees zu überschreiten. Sie ist häufiger, als man glaubt, und würde, spitematisch erforscht, wie es in Standinavien geschehen, wahrscheinlich sowohl eine größere Zahl von besonderen Lebenssormen als auch eine größere Bedeutung für die Bodenbildung erkennen laffen. In anderen Gebirgen ist der rote Schnee vielleicht nicht jo häufig; so scheint er in den Byrenäen weniger bekannt zu sein. Minder leicht kenntlich ist der sogenannte graue Schnee, der einer Barietät ber rolen Schneealge seine graue und graubraue Färbung bankt. Die rote Färbung ber Gletscherflöhe, der man manchmal begegnet, deutet wohl auf Ernährung mit Protococcus. Wovon aber die Millionen fleinen Dipteren sich nähren, die den frischen Hochschnee nicht bloß an der Cberfläche, sondern auch in der obersten Schicht beleben, konnte ich nie erfahren. Schmelzwasser von rotem Schnee, bas ich analyfieren ließ, enthielt 0,05 Prozent feste Bestandteile, davon 58 Prozent organischer Natur. Un der von Schlamm braunlichen Unterfeite schmelgender Firnfleden figen oftere Nadischneden und fleine Schalenschneden, welche in ber "Fauna ber Firnfleden" nicht vergessen sein mögen.

22

- Comple

## Ginfluß ber Firnfleden auf bie Schuttlagerung.

Bebe Schneedede wirkt ausgleichend auf die Schuttlagerung im Gebirge (j. Bb. I, S. 479 und die Abbildung, S. 480), indem fie, allmählich erhärtend, glatte ichiefe Gbenen bildet, auf benen kantige Gesteinsbrocken leichter abrollen. Bleiben diese im Schnee stecken, fo treten sie zu irgend einer Zeit bei ber Abschmelzung wieder heraus und finden noch leichter ihren Beg zum Rande bes Kirnflecks. Dabei rollen wie auf anderen schiefen Gbenen die größten Blode am weitesten, und man erkennt eine Abnahme der Größe der Schuttblöcke von außen nach innen. Auf diese Art sammelt sich am unteren Rand und an den Flanken des Firnflecks Schutt zu Bällen, die man Firnmoranen nennen mag. Gleich ben Moranen eines Gletschers enthalten sie ein buntes Gemenge gröberen und feineren Schuttes, an bessen steilerer Innenseite jedoch eine Neigung zu Terraffenbildung leicht zu erkennen ift, was dem Verweilen des Firnes in einer bestimmten Sohe entspricht. Schmilgt nun der Firnfleck im Sommer ab, so bleibt dieser Schuttwall frei liegen, wie die Morane eines zurückgegangenen Gletschers. Als Schneemoranen hat man auch in Jeland mit großer Wahrscheinlichkeit hügelförmige Anhäufungen lockerer, tuff= artiger Maffen in alten Bulkankratern bezeichnet, die fich am Juß bes ungleichmäßig abschmelzenden Schneefeldes des Kraters mit ber Zeit aus herabgeführten Massen angefammelt haben. Scheinbare Schuttwälle, die in Wirklichfeit Gisbudel mit Schutthülle find, fommen hier wie auch fonst auf größeren Firnfleden und auf Gehängegletschern häufig vor. Sie halten oft größere Steinblode fest, die ihrerseits wieder zur Stute für nachfallenden Schutt bienen; ba fie zugleich Waffer stauen, befordern fie ben Zerfall und bie Verflüssigung bes Schuttes.

Das Material solchen Firnschuttes ist von der Schuttbebedung des übrigen Thalhintergrundes wesentlich verschieden, wiewohl beide ineinander übergehen. Es ist seiner, weil es reicher an den Zersallprodukten des Gesteines ist. Die Ursache hiervon liegt einmal in der vorherigen Zubereitung des Schuttes, der von den höheren Teilen der aus einem Kahr aufsteigenden Gebirgswände herabkommt, und zum anderen in der langdauernden Einwirkung der Feuchtigkeit auf den Schutt, die man geradezu als eine Maceration bezeichnen kann. In der Negel ist der Firnsleck, der im hintergrund eines Thales zwischen Felsvorsprüngen liegt, nicht allein, über ihm solgen in der Fortsetung seiner Ninne noch andere, und die ganze Kette ist durch kalte Schmelzbäche verbunden, die von den obersten dis zu den untersten rinnen oder tröpseln; durch sie wird auch der Schutt von einem zum anderen geschoben oder geslößt. So wie Gehängegletscher außerordentlich oft mit Schutthalden tieserer Lage verbunden sind, in welche die Stirmmoräne ihre vordersten Schuttmassen abstürzen läßt, so liegen auch Firnslecken ost hart über Steilabstürzen, über die ihr Schutt, sich selbst zertrümmernd, zur Tiese abrollt.

Ein grauer Schuttwall, in der Mitte tief eingeschnitten und eine Firmnasse bergend, unter der das Wasser fröhlich fortrieselt, die dem Firn und dem Wasser zugewandten Wände bräuntich, in der Tiefe seucht und von tleinerem Korn: das ist das immer wiederkehrende Bild im hintergrund großer Schuttsahre. Die Farbenunterschiede, die wir andeuteten, gehören der inneren Zersepung dieser Schuttmassen an. Zu den hydrographischen Merkmalen der Firnsteden gehört die gründliche Durchseuchtung der tiefer gelegenen Schuttmassen. Die Schuttwälle, die sich in der Regel zu beiden Seiten der Ausläuser eines Firnsteds aufbauen, sind im Andruch immer dunkel von Feuchtigkeit, und man erkennt tief liegende Firnsteden oft an dieser Farbe, die sie ihrer Umgedung mitteilen, ehe man sie selber gesehen. Wenn die Stellen, wo sonst am Oberrand der Schutthalden Firnsteden liegen, sich durch helleres Braun vom Reste auszeichnen, so führt das aus ihre Kahlheit zurück.

Wo Steppenstürme Staub über schneebebedte Flächen hintreiben, wird dieser vom Schnee festgehalten und weiterer Bewegung entzogen. Schmilzt ber Schnee, so finkt mit ihm der Staub

zu Boben. Wieberholung folden Borganges kann eine bunne Schichtung bewirken, wie wir sie oft im Löß wahrnehmen. Daß in dieser Weise Schnee an der Lößbildung seinen Anteil gehabt hat, ist nicht zu bezweiseln.

Don ungewöhnlichem Einfluß auf die Bodengestalt werden Schnee und Eis, wie überall, wo sie sich massenhaft, dauernd und in wohlumgrenzter Form ansammeln, auch in den mächtigen Sand-, Schlamm- und Thonanhäufungen des mittleren und nördlichen Rußland durch die Ausfüllung der Bodenspalten, die sich im Kontrast ausdörrender Sommerhite und Schnee und Eis zusammenhäusender Winterkälte entwickeln. In diese Bodenspalten (Owrage) legen sich die Schneemassen, welche versirnen und vereisen und, wenn sie im Frühjahr schnelzen, den Hohltaum vergrößern und denselben, wenn er nach einem Thale ausmündet, zur Schlucht umgestalten, in der mit dem Schneewasser Sand und Schlamm nach den tieseren Teilen hinabzgesührt werden. Im Sommer trocken liegend, werden sie im Frühling durch das von den Hügeln herabkommende Schmelzwasser, das sich mit den in diesen Schluchten zusammenzgewehten Schneemassen verbindet, in Betten reisender Bäche verwandelt, deren Hintergrund ein Wasserfall immer weiter zurückschebt.

#### Schnee, Quellen und Fluffe.

Jebe Form festen Wassers ist immer zugleich eine Quelle flüssigen Wassers. So ist auch besonders die weitverbreitete und fich oft erneuernde Schneedede wichtig für Quellen und Klüffe, für Wasserfülle und -überfülle. Wie eine Semmung liegt sie zwischen den Wolfen und den Flüssen. Wo diese erhaltungsfähigere Form des Wassers reichlich ist, braucht man keinen Wassermangel zu fürchten. Es ist aber auch eine alte Erfahrung, daß, solange im Gebirge die Schneebecke nicht bis auf einen dünnen Rest fast ganz verschwunden ist, Hochwässer und Überschwemmungen noch immer zu fürchten bleiben. Für Klüsse aus schneereichen Gebirgen ist langsames Anschwellen im Frühling Regel, darauf langfames Zunehmen zu einem Höchststand, an bem bie Sommerniederschläge stark beteiligt sind; gelegentliche Schneefälle, die im Gebirge bis in den Frühsommer hinein vorkommen, wirken als willkommene Mäßiger der Wasserstände, besonders wenn sie mit Regen im Thal verbunden sind. Im Hochgebirge sind überhaupt nicht die Schneeschmelzen, sondern die Sommergewitter am meisten als Verursacher von Wildbachausbrüchen gefürchtet. Treten nicht fehr ausgiebige Gewitterregengusse ein, so kann sich bas Schmelzen und Verdunften des Schnees sogar ohne wesentliche Schwankung des Wasserstandes vollziehen. Umgekehrt bringen warme Negen nach Schnee die gefürchtetsten Winterhochwässer hervor, die noch stärker werden, wenn das Tauwetter bei gefrorenem Boben eintritt.

Im oberen Rhein fliest am wenigsten Basser im Februar, wiewohl zu dieser Zeit in seinem Gebiet die Niederschläge zunehmen. Die Quellen sind jest am schwächsten, und in den Bergen fallen die Niederschläge vorwiegend in seiter Form. Kommen sie auch flüssig hernieder, so dringen sie doch selten bis zum Boden vor, sondern tragen zunächst nur zur Verdichtung und Bersirnung der winterlichen Schneedecke bei. Im März langsame Zunahme, die trästiger im Wai wird, obgleich die Niederschläge nur wenig zugenommen haben: der Mai ist der Monat der ausgiedigsten Schneeschmelze, die den Sommer hindurch sich immer weiter in die Höhen hinauszieht. Wit dem August fällt mit dem Rückgang der Riederschläge und dem geringeren Ertrag der Schneeschmelze der Wasserstand, um mit den vermehrten herbstniederschlägen bis zu einem zweiten Hochstand im November zu steigen. In überraschender Weise durchbricht diesen Gang mandzmal die Wärme um tehr im Gebirge, von der wir im klimatischen Abschnitt zu sprechen haben werden. 1885 beobachtete man in Partenlichen die Partnach schon bei —4° voll Schneewasser, erst 30 Stunden später erschien das Tauwetter im Thal. Dabei kann die Wärmeumkehr dermaßen örtlich beschränkt eintreten, daß, wenn Tauwetter an der Zugspitze und im Rainthal früher begann als an der

a servicely

22\*

Upsipite, die Partnach trüb und angeschwollen heranbrauste, während die Loisach vor ihrer Bereinigung mit jener noch flar und flein war.

Natürlich hängt der Ginfluß der Schneedede auf die Wasserstände auch von der Bobenbeschaffenheit und Pflanzenbecke ab. Zunächst macht sich in unseren Gebirgen die Lage badurch geltend, daß der Schnee früher auf den hängen nach Süden und Westen als auf benen nach Norden und Diten abgeht. Thonboden erleichtert, Sand- und Geröllboden verzögert den Abfluß, Wald und Moos nehmen viel Wasser auf, Felsboden läßt es absließen. Es ist eine wichtige Sache in der Okonomie des flüffigen Wassers, daß es in Höhen, von denen es sich entfernen, herabrinnen mußte, durch Girn und Eis ersest wird. In jedem Gebirge, das die Firngrenze überragt, bilden Firnsleden und ausgebehnte Firn- und Eisbeden eine Zone festen Wassers über der Zone des flüssigen. Außerlichkeiten, wie der Zusammenhang zwischen Wasser- und Eisströmen, und selbst so kleine Dinge, wie die im auffallenden Lichte bis zur Verwechselung große Ahnlichkeit kleiner Kirnflecken, die in grubenförmigen Bertiefungen liegen, mit den foge= nannten Meerangen, den runden, in trichterförmigen Gruben ruhenden Miniaturjeen, zeigen, wie hier die eine Form des Wassers die andere ersett. In Gishöhlen und dem Schneereste tiefer Karrenfeldschächte liegt ein Vorrat festen Wassers ebenso unsichtbar wie das Quellgeäder des flüffigen; erst wenn aus einer Felsenspalte zwischen braungrünen Moospolstern eine Quelle von 1—2° heraustritt, ahnen wir ein verborgenes Lager festen Wassers. Wie manches Schutt= fahr in Kalkgebirgen wäre wasserlos, wenn nicht Firnslecken für einen nicht allzu rasch versickernben und verdunftenden Borrat forgten. Bei so inniger Berbindung der Firnflecken und der Quellen erscheinen sene als eine ebenso notwendige Voraussehung der letteren wie der Gletscher für den Schmelzbach und überhaupt für die dauernde Wasserführung vieler Gebirgswässer. Diese Bedeutung tritt vorzüglich in den schuttreichen Thalanfängen hervor, wo jeder freie Wassertropfen sofort in die Tiefe finkt, um sich mit anderen zu Quellen zu vereinigen, die mächtig am Fuße des durchläffigen Gesteines hervortreten. Über ihnen ist Wasserarmut, bis man zu den Firnfleden kommt, an deren unterem Rande zuerst wieder Waffer in sichtbarer Menge erscheint. So vertreten sie Quellen, die nicht vorhanden sein wurden, wenn nicht Wasser in fester Form gegeben wäre. Mit diesen Quellen rudt Legetation und humusbildung in Höhen vor, die hier sonst leer sein würden. Selbst der Baumwuchs tritt in der Höhenzone der Firnflecken wieder auf, nachdem er in ber wasserlosen Schutthalbe ausgeblieben war.

Temperatur und Wassermenge ber Quellen sind um so abhängiger vom sesten Niederschlag, je höher man im Gebirge sich erhebt. Die Wassermenge wird zum Produkt aus Temperatur und Schneemenge, die Quellentemperatur wird in auffallender Weise durch jede Schneesichmelze beeinslußt. Man sindet immer weniger Quellen, die vertrocknen, nachdem der letzte Schnee geschmolzen ist; denn sobald eine Quelle mit ihren äußersten Saugadern bis in die Höhe hinaufreicht, wo Schnee übersommert, wird sie höchstens versiegen, wenn alles wieder zugeschneit und gefroren ist.

Eine am Wendelstein in 1724 m liegende Duelle zeigte nach Messungen im Jahre 1886 im Januar 1,0 - 2,1°, im Februar 1,3—2,5°, im März 4,0°, im April 1,0—1,7°, im Mai 1,4—8,2°, im Juni 2,2—8,7°, im Juli schwantte sie um 8°. Die Wassermasse wächst hier bei der Schneeschmelze auf das Preisigssache, und auf jeden starken Schneesall folgt im Frühling und Herbst ein Sinken der Quelltemperatur und eine Junahme der Wassermenge beim Eintritte des Tauwetters. Erst als der Schnee Ende Juni weggesichmolzen war, stieg ihre Temperatur dis zur Höhe der Thalquellen und blied über der Stuse von 7° dis zum Eintritt des ersten echten Schneemonates dieser Höhen, des Ottober. Der Vergleich dieser Quelle, deren Einzugsgebiet im Sommer schneeserie wird, mit solchen, die dauernd von Firnsteden genährt werden, zeigt, dass die letzteren auch im Sommer unter dem Einsluß des Firnschmelzwassers bleiben. Ju den

bezeichnenden Eigenschaften derielben Quellen gehört auch ihre geringe tägliche Beränderlickleit. Christian Gruber maß die fünf Quellen des unteren Kälberalmbachs im Karwendelgebirge, die hart bei einander unter moodbewachsenen, braunen Felshalden am Fuß einer großen, gegen die Großsahrspise hinaufziehenden Schuttansammlung start sinternd bervordrechen. Die erste Wessung am 15. August nachmittags 2 llhr zeigte in den fünf Quellen 3,7, 3,7, 3,6, 3,6, 3,6 C. bei 14° Lusttenweratur 1 m über dem Wasser. Die Wessungen wurden stündlich wiederholt. Sie zeigten um 6 llhr nachmittags 3,6, 3,7, 3,6, 3,6, 8,7 bei 12,5°, um 8 llhr nachmittags 3,5, 3,5, 3,5, 3,3, 3,5 bei 10,6° Lusttenweratur. Am 16. August zeigten sie morgens 5 llhr 3,5, 3,3, 3,2, 3,3, 3,4 bei 8,6° Lusttenweratur, mittags 12 llhr 3,6, 3,6, 3,5, 3,6, 3,8 bei 13,4°, um 2 llhr nachmittags 3,7, 3,7, 3,5, 3,6, 3,8, bei 13,5°, um 7 llhr nachmittags 3,6, 3,5, 3,6, 3,5, 3,6, 3,5, 3,7°.

Die Schneedecke hemmt nicht nur den raschen Ablauf des Schnelzwassers, sie verzögert auch die Verdunstung und befördert damit die Feuchtigseit des Bodens. Schneedeckter Voden bleibt länger seucht als der unbedeckte nackte und als der mit hohen oder niederen Pslanzen bewachsene. Der Wechsel lockerer und sesterer Schichten in ihm macht ihn zu einer gerade auch in dieser Veziehung besonders wirksamen Decke. Nach Psasses Untersuchungen gelangen in die gleiche Tiefe des Vodens im Winter mindestens drei Viertel der Niederschläge, im Sommer nur 7 bis 18 Prozent derselben. Im Winter trocknet der Voden tiefer als ein paar Joll nie ganz aus. Das hängt zum Teil von der Entblößung des winterlichen Vodens ab. Woldrich hat nachgewiesen, daß Schneeschmelzwasser bei vollendeter Schneeschmelze viel rascher in Voden eindringt, der von Graswuchs entblößt ist, als in grasbewachsenen, und auch tieser in jenem Voden nachdringt.

Natürlich hängt der Wert der verschiedenen Formen des sesten Wassers für die Bewässerung von ihrer Dichtigkeit ab. Frischer Schnee, der zwölfmal leichter als Wasser ist, gibt wenig aus, und ebenso ist der Wert des Gletschers hydrographisch um so viel größer als der des Firnes, als seine Dichtigkeit derjenigen des flüssigen Wassers näherkommt. Dagegen hat der lockere Schnee die günstige Eigenschaft, sehr viel Negen= und Schmelzwasser in sich auszunehmen.

3m Steppen gebiet bes Nordwestens von Nordamerita, wo entschieden die Winterniederichläge überwiegen und der Sommer höchft niederschlagearm ist — im bitlichen Dregon und in Idaho durchichnittlich zwei Drittel der Niederschläge von November bis Marz, und nicht 6 Brogent von Juli bis September - mahrend zugleich die Niederschläge überall mit der Gobe zunehmen, hat die Schneedecke natürlich eine wichtige Aufgabe. Ja, man fann fagen, in der Berwertung der Niederschläge des Binters und der Berge liegt zum großen Teil die Bufunft der Bodenfultur und Besiedelung des durren Bestens. Da gerade in die regenärmite, oft regenlose Zeit der "tritischen" Dochsommerwochen die Reifezeit der Teldfrüchte fällt, tommen praftisch in bem Gebiete der tünftlichen Bewässerung am meisten die langsam ab. idmelgenden Borrate ber Winter- und Frühlingeniederschläge in Betracht. Richt nur fur die Füllung der Bewässerungstanäle, sondern auch für die der natürlichen Wasserläufe sind sie oft ausschlaggebend. Die Ströme Byomings und Montanas bewegen im Mai und Juni fast die Sälfte ihrer Baffermaffen. Die Sochftstände der Flüsse fallen burchschnittlich 3 Monate nach dem Sohepuntt der Niederschläge. Die Wasserläufe Nevadas führen drei Biertel ihrer durchschnittlichen Wassermenge in den Monaten April bis Juni, während nabezu zwei Drittel der Riederschlagsmengen vom November bis Marg fallen; humboldtfluß, Trudec, Carlon und Walter, welche die gange natürliche Bewäfferung bes Staates ausmachen, finten von August an bis zur völligen Trodenheit. Es ist nun flar, daß für den Aderbauer und Biebzüchter, die zwischen dem 31. und 47. Breitengrad auf künitliche Bewässerung angewiesen sind, die festen Riederschläge der Gebirge von größerer Bedeutung find als die Regenguffe, die in der trodenen Zeit fast ganz aufgesogen werden, so daß sie nur vorübergebend die Gräben füllen, weshalb diese auch nicht so sehr vom Regen- als vom Schneeichmelzwasser ausgehöhlt sein dürften. Der Farmer fümmert sich nicht viel um den Regen, beobachtet aber den Schnee um fo mehr. Tritt früh warmes Wetter ein, so werden die Bache früher troden liegen, als wenn ein lühler Frühlommer ben Schnee tief ins Jahr hinein tonferviert. Alus der Sohe des Binterschnees schließt er auf die Große der Fläche, die er in diesem Jahre bewässern wird. Die Gebirge erweisen fich aber als sehr verschieden geartet für die Zwede der fünstlichen Bewässerung. Die Flüsse bringen aus den geringeren Erhebungen der Blue, Wahsatch, Bitterroot Wountains, der

vereinzelten Gebirge Neumexikos das Wasser früher als von den höheren Bergen der Felsengebirge. Die Farmer halten auch Frühwinterschnee, der dicht versirnt, für besser als Späts oder Frühjahrsschnee, der minder ausgiebig ist; Frühwinterschnee hindert die späteren Schneefälle, ihr Schnelzwasser rasch dem Boden zu übergeben, und trägt so zur Erhaltung einer größeren Wassernasse bei. Endlich hält man auch Schnee, der auf trockenen Voden gefallen ist, den seine Feuchtigkeit sättigt, für besser als Schneefall auf gestrorenen Voden. Man schätzt auch die Berzögerung der Schneeschnelze durch den Wald und meint in Montana, wo die Vergwerlsindustrie dem Wald schwer zugesetzt hat, einen rascheren Ablauf der Schneeschmelzwässer bereits beobachten zu können.

#### Der Schnee und bie Luftwarme.

Die Schneedecke hemmt ben Austausch zwischen dem Boden, der im Dezember in geringer Tiese immer noch wärmer ist als die Lust, und setzt an bessen Stelle die Ausstrahlung, die besonders bei hellem Wetter sehr wirksam ist und unter günstigen örtlichen Verhältnissen sehr tiese Kälteminima hervorrust. Sie absorbiert gewaltige Wärmemengen in der Arbeit des Schmelzens und der Verdunstung. Asman hat die zur Schmelzung von 240,000 Millionen Zentner Schnee, die vom 19. bis 22. Dezember in Deutschland sielen, erforderliche Wärme auf 960 Villionen Kalorien veranschlagt. Solange Schnee liegt, wird Sonnenwärme zur Schmelzarbeit verbraucht, daher in schneerichen Ländern die Verzögerung des Frühlings; daher auch die Absühlung des Waldslimas, wo der Schatten des Waldes die Schneeschmelze verzögert. Insolge dieses Wärmer verbrauchs ist unser Winter keine unmittelbare Folge des Tiesstandes der Sonne und der geringeren Wärmemenge, die bei kleinerem Tagbogen und geringerer Höhe der Erde zu teil wird.

Seitbem Woeikof bei bem auffallend milben Frühwinter von 1877 im öftlichen Rußland den Einfluß der schwachen Schneedecke vermutet hatte, kamen zahlreiche Beobachter zu dem Schluß, daß der Schneedecke ein starker Einfluß auf die Winterfälte zukomme. Man kand im Winter 1879/80, daß die Kälte erst von dem Tage an intensiv wurde, an welchem die Schneelage, eine Folge der Depression vom 4. zum 5. Dezember, welche von Frankreich die Rußland einen Schneefturm erzeugte, sich über den Boden gebreitet hatte. Unter gleicher atmosphärischer Konstellation war im Januar die Kälte dort geringer, wo das milbe Wetter Ende 1879 den Schnee beseitigt hatte. Zurücklickend sah man gewaltigen Schneefällen im Februar 1875 in den Ostalpen eine abnorm tiese Kälte folgen mit —21,5° noch am 21. Februar in Eilli. In dem gleichen Jahr hatte Nordamerika ein spätes Frühjahr, in dem starken Schneefällen noch in der Mitte des April ein Kälterückfall auf — 11° in Michigan folgte.

In der Nacht vom 6. zum 7. Januar 1886 war in dem Gebiete etwas füdlich der Aller und mittleren Elbe und nördlich des Thüringer Waldes ein starter Schneefall eingetreten, auf den ein sehr hoher Barometerstand mit klarem himmel und in der Nacht vom 7. zum 8. Januar ein Sinken der Temperatur auf — 25° im Mittelpunkt und — 15° am Rande des Gebietes folgte.

Zu ben Ursachen der abnormen Kälte hochgelegener, eingeschlossener Gebirgsthäler, wie z. B. des Lungau, des Klagensurter Beckens und ähnlicher, gehört stets auch die ausstrahlende Schneedecke, deren Wirfung in der stagnierend ruhigen Luft doppelt stark ist. Diese Ruhe ist aber ihrerseits wieder eine Folge der Umbildung des verschieden gearteten Bodens in eine kalte Fläche. Denn indem der Schnee eine mehr oder weniger ausgedehnte Fläche in die gleiche Lage versetz, fördert er die Gleichmäßigkeit des Klimas.

Das eigentümliche windstille, sonnige Wetter im Hochthälern, wie dem von Davos, beginnt mit der vollständigen Schneebededung der Berge des Prättigau und hört mit der Schneeschmelze auf. Ihm ist das talte, windige Sommerlima desselben Thales sehr unähnlich; das Binterlima ist so gleichmäßig, wie die Schneedede einförmig und von gleicher Temperatur ist.

Daß eine früh gebildete Schneedede von langer Dauer die Winterfälte tiefer sinken lasse, ist ein Sat der praktischen Erfahrung, dessen sich die Wissenschaft noch nicht bemächtigt zu haben schien, als sie bereits erkannt hatte, wieviel vom kalten Winter und Frühling des östlichen Nordamerika der Thatsache zuzurechnen sei, "daß unter dem Einsluß der intensiven Kälte des Januar das durch Meeresbuchten, Meeresengen und große Süßwasserspiegel mannigsach gegliederte Nordamerika zu einem großenteils mit Sis bedeckten Kontinent sich zusammensügt" (Dove). Und doch verwandelt ein schneereicher Winter auch Mitteleuropa in ein von einem Ende zum anderen eisbedecktes Land und bietet eine Ausstrahlungsstäche von — 15°, wenn der gefrorene Erdboden unter ihr — 3 dis — 5° mißt, während zugleich Hoche und Tieflandklima mit Hilfe dieser Bedeckung sich einander nähern und die Wärmeabnahme mit der Höhe ihr Dezember: und Januarminimum sindet. Der Einsluß der Schneedecke tritt demnach als ein neuer Faktor in den klimatischen Prozeß ein, sobald sie dauernd geworden ist. Und gerade aus der Dauer der Schneeverhüllung eines so großen Stückes Erde ergeben sich wichtige klimato-logische Erscheinungen.

## Schuce und Pflanzenwuchs.

Awischen ben Erdboben und die Luft als eine Gulle sich legend, die Frost und Sonne und starke Temperaturwechsel abhält, schafft die Schneedede einen Schut, ber in erster Linie ben Pflangen zu gute kommt. Je lockerer ber Schnee, besto schwächer ift seine Wärmeleitung, besto feuchter erhält er den Boden und schütt ihn vor Gefrieren und plötlichem Auftauen. Da schon bei  $+1^{\circ}$  die organische Thätigkeit der Zelle sich regt, Samen von  $+1,5^{\circ}$  an keimen, gibt es unter ber Schneedecke in unserem Klima nur furze Perioden ber Erstarrung; im ganzen gibt fich unfere Begetation unter diesem Schute kaum je ber Ruhe hin: wie Wafferpflanzen grünen unter ber Wasserhülle des Schnees einjährige Pflanzen fort. Andere, namentlich in bichten Wälbern, blühen selbst auf gefrorenem Boben, Helleborus nigra, die Christwurz, sogar mit gefrorenen Wurzeln. Der Schnee hält aber auch von zu rafchem Fortschreiten ber Begetation gurud, das sie den spät noch wiederkehrenden Frosten — wir haben felbst in Mittelbeutschland auch Aunifröste — ausliefern würde. Schnee ist der Beschützer der Wintersaat unserer Landwirte. Ohne die Schneefälle würden die phänologischen Wirfungen milber Winter viel schroffer hervortreten; sie sind gerade burch die ausgleichende Wirkung des Schnees vergleichsweise gering und erfahren keinen allzu starken Rückschlag burch den kalten Frühling, der häufig dem warmen Winter folgt. Der Ginfluß ber Schneebede auf die überwinternden Pflanzen liegt überhaupt weniger in bem Schutz gegen Frost als gegen rasches Auftauen. Selbst Palmen, die bei - 200 vollständig burchgefroren waren, konnten durch langfames Auftauen gerettet werben. Schnee bedeckung ift auch für unsere Gartenpflanzen ein viel wirksamerer Schutz als Strobe, Mattene und ähnliche Umhüllungen, zumal sie auch Fäulnis nicht so leicht aufkommen läßt. Und man hat einen jener merkwürdigen Fälle, in benen die Natur voll Voraussicht scheint, darin zu sehen, daß große Rälte so oft erft eintritt, wenn Schnee gefallen ift. Besonders, daß lang andauernde Rälteverioden bei uns nach starkem Schneefall erscheinen, milbert für die Begetation die Folgen ber Thatsache, daß länger fortgesetzter Einfluß der Kälte ihr schädlicher wird als rasch vorübergehende, sehr tiefe Temperaturen. Was über das Schneeniveau hinausragt, muß sich in un= serem Klima burch Holz und Rinde beden.

Der große Bedarf ber Väume an Feuchtigkeit verleiht dem Schnee eine besondere Wichtigsteit für den Wald. Die Winterfeuchtigkeit hat für den Wald eine größere Bedeutung als die

Sommerregen. Die langbauernbe Schneebecke bes Winters ist die Hauptursache der Bewaldung Russlands und Schwebens; wo das Klima dem Waldwuchs überhaupt günstig ist, erfährt er immer eine besondere Förderung in den schneereichen Gebieten. Sewerzow sagt vom Tienschan einsach: "Das Vorhandensein von Tannen ist ein Zeichen, daß viel Schnee fällt." Und ein andermal: "Im Tienschan ist die Zone der Tannen die Zone der Winterschneewolken." Beide liegen zwischen 1800 und 3300 m. Daher dort auffallender Mangel an Tannen in Thälern, von denen ihre hohen Umrandungen die Schneewolken abhalten, so daß im Winter der Himmel blau zwischen wolkenverhängten Kämmen hereinschaut. Derselben Beziehung schreibt man es auch zu, daß im Transilischen Alatau die Tannen die westlichen Abhänge vorziehen, die, im Schatten der Hauptkette liegend, die schneereicheren sind.

Der Schnee bleibt im Walde länger liegen als auf dem Feld und durchseuchtet daher den Waldboden gründlicher; nur sehr starte, warme Regen sehen dem Schnee im Wald durch das Abtropfen von den Bäumen stärker zu. Doch liegt selbst in Schwarzwald und Harz noch Schnee im Schatten der Bäume im Juni, wenn er im Freien schon seit Mai weggegangen war. Auch die Lawinen beeinflussen den Baumwuchs durch eine Art von Auslese, die sie unter den Bäumen vornehmen; denn den Lawinen gegenüber verhalten sich die Bäume sehr verschieden. Fichten und Föhren brechen leichter als Lärchen; die Ahorne sind unter den Laubbäumen am zähesten, sie übertressen in dieser Beziehung besonders die Buchen. Man begreift, daß die Lärchen häusiger als die Fichten an der äußersten Baumgrenze stehen, und daß sie selbst hier nicht das großartig früppelhaste Wachstum der Wettersichten zeigen. Imgere Lärchen und Ahorne biegen sich vor einer Staublawine vollommen zu Boden und richten sich mit der Zeit wieder auf. Fichten und Buchen aber sind selbst mitten durch die Kronen durchgebrochen, so daß die Stümpfe der Äste und Zweige alle zu gleicher Söhe sich aussitrecken.

Der lodere Pflanzenboden der Alpenwiesen ist der langen Erhaltung der Schneedecke weniger günstig als Fels und Schutt. Das verschärft die Grenze zwischen dem Höhengürtel des zusammenhängenden Pflanzenwuchses und dem des Schuttes und der Felsen. Wo die Firnselder nicht im Schutze der Kahrbecken liegen, bezeichnet daher ihr geselliges Auftreten in der Regel das Aushören der dichteren Rasendecke. In der Übergangszone zwischen den beiden bewirft der Firn eine eigentümliche Abstusung der Begetation, denn an den flachen Stellen, wo Schnee und Firn lange liegen bleiben, wird der Pflanzenwuchs zurückgedrängt oder ganz unmöglich gemacht; wo sie ihn dagegen frei lassen, drängen die Pflanzen sich dicht zusammen, und das ist besonders an den steileren Abhängen der Fall.

#### Der Schnee im Leben ber Menschen.

Indem der Schnee den Boden zudeckt, auf dem der Mensch in den wärmeren Zeiten des Jahres geht, sieht und arbeitet, schafft er ihm einen neuen Boden, aus dem er versuchen muß, etwas zu machen. Zu diesem Zweck hat er Schneeschuhe und Schneereisen erfunden, die das Gehen auf dem Schnee erleichtern, und hat dem Schnee den Schlitten angepaßt, der wahrescheinlich auch für das Fahren auf der trockenen Erde vor dem Wagen verwendet wurde.

Wo nicht Straßen, Kanäle und Eisenbahnen für die Erleichterung des Verkehrs sorgen, wird die Schneedecke zur bequemften Bahn, auf der die Menschen ihre Schlitten ziehen oder von Pserden, Renntieren oder Hunden ziehen lassen. Troß der Kälte reist man in Sibirien lieber im Winter als im Sommer, da die Schlittenbahn ebener ist als die sumpfigen oder steinisgen Wege, und da über Seen und Sümpfe und auf den Flüssen der Weg fast schnurgerade hinsührt. So hört der Winter auf, die tote Jahreszeit zu sein und wird die rechte Zeit des Verstehrs. Selbst in den kältesten Teilen, auf der Noute Jakutsk-Kolymsk begegnet man im Winter Handelskarawanen mit 100—200 schwerbepackten Saumpferden. Aber auch in Ländern der

gemäßigten Zone, wo kein Mangel an anderen Verkehrsmitteln herricht, ist der Schnee wichtig für die erleichterte Abfuhr des Holzes aus den Wäldern. Auch in dieser Beziehung besteht eine enge Verdindung zwischen Schnee und Waldwirtschaft. In den kalten Ländern der Erde, wo mindestens 8 Monate tieser Schnee liegt, nütt der Mensch seine geringe Wärmeleitung aus und baut aus Schnee Hütten, die warmhalten. Er weiß auch die leichte Sichtbarkeit der Tiere auf der weißen Fläche zu verwerten, sowie ihre Schwerbeweglichkeit auf dem trügerischen Voden, der unter ihnen einbricht: der Winter wird eine bevorzugte Jagdzeit und das um so mehr, als viele Tiere sich im Winter in einen dichteren und schöneren Pelz kleiden.

## E. Firn und Glefscher.

Inhalt: Das Gletschereis. — Die Berbreitung der Gletscher. — Größe und Gestalt der Gletscher. — Thalgletscher und Gehängegletscher. — Gefälle und Mächtigkeit der Gletscher. — Alassissischen der Gletscher. — Die Gletscherbewegung. — Die Theorie der Gletscherbewegung. — Staubstreisen der Gletscherobersläche. — Gletscherspalten. — Die Abschmelzung. — Der Gletscherbach. — Die Gletschererosion. — Ernährung und Bachstum des Gletschers. — Gletscherschwantungen. — Rüchblick auf die Entwicklung der Gletscherkunde.

#### Das Gletichereis.

Das Gletschereis ist ein kristallinisch-körniges Gestein von 0,88—0,91 spezifischem Gewicht, bessen einzelne Körner von verschiedener Größe sind und sowohl in den oberen als den unteren Abschnitten des Gletschers ordnungelos liegen. Im allgemeinen find die Körner größer in ben unteren Teilen eines Gletschers als in ben oberen, und zwar wird zu biesem Wachstum bas zwijchen ben Körnern liegende gefrorene Wasser und wenig von außen eingebrungenes verwendet. Größere Gletscherforner nehmen kleinere in sich auf. Doch findet man immer auch fleinere neben größeren liegen. Das in die Haarspalten (j. unten, 3.347) von außen eindringende Wasser spielt feine erhebliche Rolle beim Wachstum bes Gletscherkornes, sondern dies scheint vielmehr im Inneren des Gletschers fräftiger fortzuschreiten. Das Gletschereis ift plastisch; feine Nachaiebigkeit auf Druck und Zug erreicht bei Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunktes ben höchsten Grad und scheint bei Temperaturen unter — 12° rasch abzunehmen. Auch auf schwachen Druck, wenn er stetig wirkt, erweist sich Gletschereis in ber Rähe bes Gefrierpunktes plastisch. Pfaff sah einen hohlen Eisencylinder unter 2 Utmosphären Druck und bei — 1 bis 0.50 Warme in 2 Stunden 3 mm tief in Gis fich einsenken; ftand die Temperatur der Umgebung fiber 0, jo fant er in einer Stunde fo tief ein, bagegen bei - 4 bis - 10 fant er in 12 Stunben nur 1,2 m tief, während bei - 12 bis - 60 bas Eindringen in 12 Stunden nur 0,1 mm betrug. Das Gletschereis ist von der Farbe bes Wassers, also lichtbläulich bis grünlich. Luft= bläschen in größerer Zahl, die durch die Bewegung des Eises zu langen Luftlinien ausgestreckt werden, geben ihm eine mehr oder minder weißliche Farbe. Es scheint nicht, daß tropische Glet= scher bichteres, also bunkleres blaues Eis haben, etwa burch stärkere Abichmelzung, vielmehr ist bas Gis ber bortigen Gleticher eher luftreicher, weißlicher, weil die Gleticher kleiner find.

Durch die Zumischung von Luft wird das Eis weiß, schmelzbarer und gegen Truck nachgiebiger. Im Laufe des Wachstums der Gletscherkuner und der Bewegung des Gletschers wird diese Luft zum Teil ausgestoßen, zum Teil in das Wasser aufgenommen, dessen Lösungsfähigteit für Luft in der Nähe des Gefrierpunktes groß ist. Daber sind die Luftbläschen an den Stellen größten Truckes und im allgemeinen in den tieferen Teilen des Gletschers geringer an Zahl. Pluch werden sie in diesen Teilen flacher, so daß man sie mit feinen Spalten verwechseln könnte, während sie im Firneis rundlich sind. Nicht zu verwechseln mit Luftbläschen sind durch starten Glanz in auffallendem Licht ausgezeichnete kleine bläschenförmige Räume im Gletscher, die luftleer sind und oft in Verbindung mit Teilchen stüssigen Wassers auftreten.

Die Temperatur ber Gletscheroberstäche kann sich natürlich nicht über die des schmelzens ben Sises erheben, wohl aber kann sie erheblich darunter sinken. Wenn wir von der Schnees becke des Winters absehen, die mit ihrem Luftreichtum einen schühenden Mantel über die Gletscher breitet, ist das Sindringen der Lufttemperaturen in den Gletscher nur bis zu geringer Tiese möglich. Nach den Untersuchungen von Hehr und Blümcke würden höhere Lufttemperaturen sich bis etwa 15 m Tiese geltend machen, worüber hinaus das Gletscherinnere nur die Temperatur haben kann, die dem dort herrschenden Druck entspricht. Am Grunde des Gletschers besindet sich das Sis jahraus jahrein im Zustande der Schmelzung, wenigstens bei größeren Gletschern. Da der Druck den Schmelzpunkt erniedrigt, liegt die Temperatur hier wenig unter dem Rullzpunkt, schwansend mit dem Drucke. Forel und Hagenbach haben die Temperatur am Gletschers boden direkt zu 0,031—0,002° Celssüs gemessen. Die Wärmeleitung des Sises ist gering; wenn wir sür die Gesteine der Erdobersläche durchschmittlich 0,5 seben, beträgt jene 0,34. Kleine Schuttförner schmelzen auf unseren Gletschern nicht über 60 cm tief ein, weiter scheint die Macht

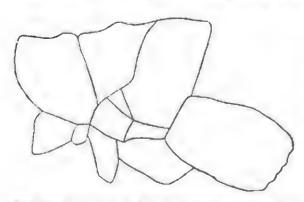

Gletidertorner bes Rarajafeisftroms in Gronland. Rach E. von Engalifi.

ber strahlenden Wärme nicht zu reichen. Anders in den Tropen, wo die Abschmelzung viel stärker vor sich geht; bei dem tropischen Hochstande der Sonne sinken alle dunkeln Teilchen fast senke recht in das Eis hinein und bilden zahllose Nöhrchen nebeneinander. Daher ändert hier der Staub die Gletscherobersläche stärker um als in unserem Klima.

Das Gletscherkorn (f. die Abbildung oben, S. 23, und die nebenstehende) ist ein Eiskristall. Trot des Fehlens jeder äußeren Kristallsorm sindet das Wachstum des Kornes nach den Gesehen

ber Kristallisation bes Wassers statt, b. h. bas Wasser gefriert an bas Korn unter bem Einflusse der fristallographischen Orientierung, und zwar rascher bei höherer Temperatur, bei starkem und raid wechselndem Druck und jolange zahlreiche kleinere Eisstücke zur Rährung bes Wachstums vorhanden sind. Die Geschwindigkeit des Kornwachstums im Gis ist eine Funktion der Temperatur, baber fleine Firnkörner in ben oberen Teilen bes Gletschers; also begunftigen weber Druck noch Schmelzung allein bieses Wachstum. Das Firnkörnchen mit einem Durchmeffer von 1 mm wächst auf diese Weise zu einem Gletscherforn vom zehnfachen Durchmesser. Es gibt, beson= bers im bichten, luftarmen, blauen Eis Gletscherkörner von Faustgröße. Im allgemeinen sind sie um so größer, je älter sie find; boch sieht man auch in den ältesten Gletscherabschnitten noch fleine Körnchen neben den größten liegen. Während die Firnkörnchen oft kugelförmig find, ist die Gestalt ber großen Gletscherkörner immer unregelmäßig. Je weiter ber Gletscher vorrückt, besto langfamer ist naturgemäß bas Wachstum bes Gletscherkorns, und es ist wahrscheinlich, daß es im Inneren der Gleischer rascher fortschreitet als an den freiliegenden Stellen, da dort die Berührung der Körner enger und ununterbrochen ist. Gletscherkörner bilden sich und wachsen in jedem Eis, das dauernd bei einer Temperatur nahe dem Gefrierpunkt erhalten wird, durch molekulare Umlagerungsprozesse. Emben hat nachgewiesen, daß einfaches gefrorenes Wasser sich mit der Zeit in ein Kristallgemenge verwandelt, in dem jeder Kristall einem Gletscherkorn äquivalent ist. Er hat auch die Zusammenschung der Eisstalaktiten der Eishöhlen aus entsprechenben Körpern nachgewiesen, die dann Lohmann eingehend beschrieben hat. Die Regel ist,

baß biese Eisfristalle senkrecht auf ber Achse eines Eisstalaktiten stehen. Schmilzt eine solche Eisfäule in warmer Lust, so geben die Querschnitte ber polyedrisch aneinandergrenzenden Eiskristalle dem Ganzen eine wabenartige Oberfläche. Daher der Name Wabeneis (s. die untenstehende Abbildung). Die dabei entstehenden sechseckigen Figuren haben nichts mit der Aristallsorm bes Eises zu thun, sondern entstehen aus der Zusammendrängung der säulchensörmigen Körper.

Wenn die Wärmestrahlen in einen Gletschereisblock bringen, schmelzen sie die Gletscherskörner an ihren Verührungsstächen an und machen sie nun erst durch die Erzeugung dünner Zwischenschichten stüssten Kussichenschen Lassers mit abweichender Lichtbrechung sichtbar. Das klare Gis wird dabei trübe. So entsteht ein Netz von Spalten, die so weit reichen, wie die Sonne gewirkt hat: die Haarspalten. Dan hat früher großes, ja zuviel Gewicht auf dieses Spaltennetz gelegt, weil man in ihm das Gletscherwachstum vor sich gehen sah. Daher stammen zahlreiche

Versuche, es als eine Eigenschaft des Glet: icherinneren nachzuweisen. Aber alle Ver= juche, ben Gletscher mit färbenden Aluf: figfeiten zu tränken, find erfolalos geblieben. Nur soweit die Wärme ben Zusam= menhang ber Glet: icherförner loctert, reicht bas Net ber Saarjpalten; im Glet: iderinneren findet die enaste Verbindung



Babeneis aus Cishablen bes Erzgebirges. Rad Photographic von Sand Lohmann.

ver Gletscherkörner zu einem klaren, dichten Gife statt, das muschelig bricht. Über den inneren Bau und die Plastizität der Gletscherkörner s. oben, S. 23.

Die Schmelzstreisen bes (Gletschereises, welchen Hagenbach ben Namen Stries de Forel beigelegt hat, zeigen sich auf ber freien Oberstäche langsam schmelzenden (Gletschereises. Man sindet sie besonders deutlich an den Wänden der Gletscherhöhlen und unter Steinen auf dem Gletscher. Es sind parallele, durch Furchen getrennte Streisen. Die Entsernung zwischen zweien derselben variiert zwischen 1/4 und 1/2 mm; man sieht sie auch sich vereinigen und verzweigen. "Ich kann sie mit nichts besser vergleichen als den Strichen der Epidermis der Innenseite der Hand oder der Fußschle des Menschen, oder auch den Furchen, welche die Wellen auf dem Sandgrund eines stillen Wassers bilden", sagt Forel. Diese Streisen sehlen keinem Gletschersforn, sie sind in jedem Gletschersdorn parallel untereinander, aber in verschiedenen Gletschersfornern verschieden. Man könnte vermuten, daß man es mit den äußeren Nändern von Parallelschichten zu thun habe, welche das Gletscherkorn zusammensehen; aber eine Beziehung zur Kristallsorm lassen sie nicht erkennen. Daß sie nur unter bestimmten äußeren Bedingungen auftreten, besonders auf langsam schmelzendem Eis, aber z. B. nicht auf Eis, dessen Oberssläche verdunstet, scheint dasür zu sprechen, daß sie mit anderen, gröberen Schmelzrillen des Sisse verwandt sind.

#### Die Berbreitung ber Gleticher.

Wenn wir von den äußersten Rändern der bewohnten Erde im Norden und Süben auszgehen, kommen wir nach Ländern, die über und über vergletschert sind, und wo wir die Auszdehnung der Vergletscherung nur nach Millionen von Quadratkilometern rechnen können, dann in Länder mit großen und dann in Länder mit kleinen Gletschern. Der Erdteil mit dem vershältnismäßig größten Betrage tropischen und subtropischen Vodens, Afrika, hat nur kleine Gletscher, Australien hat gar keine. Ze mehr wir uns dem Aquator nähern, desto höher ziehen sich die Gletscher in die Gebirge zurück. Noch unter dem 50. Parallel erreichen sie das Meer,



Bletider und Lavafelber Belands. Rad Th. Thorobbfen. Bgl. Tert, G. 349.

unter dem Aquator steigen sie selten unter 4000 m herab. Die Gletscherbildung sett Abersluß von sestem Basser an der Erdobersläche voraus, sei es durch reichliche Niederschläge bei mäßisger Wärme oder durch geringe Niederschläge bei sehr niederer Temperatur. Daher der merkwürdige Gegensat in der Verbreitung der Gletscher und der durch Wasseramut hervorgerusenen abslußlosen Seen. Alimatisch bedingt sind also die Gletscher ohne Frage gerade so, wie die Schnees und Firnverbreitung über die Erde hin klimatisch bedingt ist. Aber der Gletscher kann nicht rein als klimatische Erscheinung ausgesaßt werden; so sehr er abhängt von der Jonens, Söhens und Sonnenlage, der Menge und Verteilung der Niederschläge, so sicher verdankt er wichtige Sigenschaften dem Boden, auf dem er sich bildet. Er kann so wenig wie ein Fluß im engen Raum eines Silandes sich entsalten; daher haben so manche Inseln der Polargediete keine Gletscher, sondern, wie etwa die Hossinungs-Insel südöstlich von Spisbergen, nur Firnslecken in Küstenschluchten. Zeder Gletscher ist eben ein Individuum, will individuell in seiner Umgebung betrachtet und nach seinem eigenen Maß gemessen werden.

\_O1000

Das Inlandeis Grönlands, Nordostlands und anderer arktischer Länder und die Eiswände der Antarktis, Ränder von vielleicht noch ausgebreiteteren Firm- und Eismänteln, zeigen, daß die Gletscherbildung in den Polargebieten am größten ist. Unter der Boraussehung, die man allerdings nicht mehr wahrscheinlich nennen kann, daß das unbekannte Innere der Antarktis ein einziges Land sei, hat man die dortige Eisstäche auf 14 Millionen akm geschäpt. In dieser Eismasse würden alle Gletscher der außerpolaren Jone verschwinden. Die Arktis bietet greisbarere Beispiele in den 13,400 akm Gletschersläche Islands (s. die Karte, S. 348) und vor allem in dem auf 2 Millionen akm zu schäpenden Inlandeis Grönlands. Wo an arktischen und antarktischen Steilküsten die Firmussen sich am Fuß einer hohen Felswand ansammeln, von deren Jinnen eine zweite Firnlagerung sich ins Land hineinzieht, bildet sich hier eine Inlandeisdecke, und dort entstehen einzelne kurze Gletscher; verschmolzen sind beide in den Piedmontgletschern von Alaska (s. die Abbildung, S. 351). Grönlands gebirgige Küsten ernähren eine Anzahl von Gletschern, die unabhängig vom großen Inlandeis sind (s. die untenstehende Karte). Es gibt unter ihnen große Gletscher vom alpinen und vom standinavischen Typus, die aus großen gemeinsamen Firnsbeden stießen, und kleine Gletscher ohne Firmmulde, die hauptsächlich durch den über steile Abhänge hinabbeden stießen, und kleine Gletscher ohne Firmmulde, die hauptsächlich durch den über steile Abhänge hinab

gewehten Schnee gebilbet werden. Bearns Wefährte Salisbury nennt fie "Cliffgleticher". Im wesentlichen entsprechen fie ben alpinen Sangegletichern. Dan barf fie nicht mit Kanes Kataraligleischern verwech. feln, die in Gistastaben über 360 m hohe Felds manbe iturgen wie aus "einem überkochenden Reffel voll Eis"; unten . ichwimmen fie als Eisberge fort. Spigbergen ist ein vergletichertes Gebirgsland (die Mordfrone, der höchste



Ranbgletider in Norbgrönlanb. Rach Robert Peary.

bieber gemeisene Berg, 1300 m), bessen Gletscher wohlausgebildete, burch Firnscheiden gesonderte 3ubividuen find. Nur Nordoftland, die Beifie Infel (Hvita Oe) und Reufriesland find von Inlandeismaffen überfloffen. Doch zeigt auch die Gletscherbildung in Spigbergen manche Eigentumlichteiten, die den polaren Charafter anzeigen. Die Breite ift groß im Vergleich zur Länge, zumal die Thäler, in welche bie Gletscher eingebettet liegen, turg find. Rach Rorben nehmen fie raich gu. Wo auf ber Süboitseite von Edgeland der König Johann - Gleticher 58 km breit und itellenweise mit 50 m hoher Steilwand ins Meer tritt, find wir im Inlandeis. Die Gleticher find im allgemeinen flach, wenig zer-Hüftet, und vor ihrem Ende verbindet fich abfliegendes Baffer mit bem Firn oft zu einem Gissumpfe von mehreren Metern Machtigfeit. Ahnliche Bildungen findet man auch auf den Gletschern selbst. Conway beobachtete an Gletschern Spigbergens, die fich vereinigen, bag jeder eine Strede unterhalb des Busammenfluffes fich aufwölbt, so bag ein dreiediger Raum entsteht; diefen erfüllen Seen, beren Ausfluffe Eistlammen von 20 m Tiefe in die Bleticher schneiden. Das für polare Bletscher von mäßiger Mächtigkeit bezeichnende Überwiegen des Firnes im Aufbau der Gletscher kommt bei denen von Spipbergen häufig vor. Die Gletscherabfalle an ber Rufte find in ber Regel nicht ftarl zerflüftet. Eine Ausnahme macht ber große Gleticher im Sintergrunde ber Taulbucht, von bem Kjellman ichreibt, bas beständige Wefnatter seiner herunterbrechenden Eisbruchstücke erinnere an eine elettrische Batterie in Entladung. Biele Gleticher, die einst im Meere endigen mochten, haben breite Anschwemmungs- und Moränenflächen vor fich hinausgebaut. Große Eisberge liefern nur Nordoft - und König Johann-Land.

Aus jenen Zahlen spricht für die arktischen Gletscher schon die klimatische Abstufung, die wir noch weiterführen können durch die Zahl von ungeführ 5000 gkm für die versiente und vergletscherte Fläche

ber Standinavischen Halbinsel (4600 Norwegen und 400 Schweden) und ebensoviel für die Alpen. De Seue hat allein für Justedals Bräer 1500 qkm angesetzt. Das Gletschergebiet der Schweiz wird auf 2100, das der österreichischen Alpen auf 1500 qkm geschäpt. Das vergletschertste Gebiet der Alpen ist das Rhonebeden mit 257 Gletschern, die 1040 qkm bededen. Wenn wir aber allein in den Ostalpen 1012 selbständige Gletscher mit 1462 qkm Oberstäche zählen, so liegt darin zugleich die Zersplutterung der ganzen Erscheinung, die mit dem Hinaufrücken in eine höhere Jone eintritt. Vom ganzen Kaukasus sind nach Freihsields Schäpung nur 1500 qkm vergletschert. In den Phrenäen haben wir dann überhaupt seine Thalgletscher (s. unten, S. 355) mehr, sondern nur noch kleine Gehängegletscher.

Süblich von den Alben und dem Kaulasus sind in Europa große Gletscher nicht zu finden. Lyell und andere sprachen von einem Gletscher am Atna, aber das sind nur Firnsteden. Spuren größerer Bergletscherung zeigt der Zentralapennin, aber heute beherbergt der Gran Sasso samt seinen Umgebungen nur Firnsteden. Die Phrenäen haben eine Anzahl von Gehängegletschern, wie oben bemerkt. Die Sierra Nevada hat einen kleinen Gletscher in sehr geschützter Lage im hintergrunde des schwer zugänglichen Corral de la Beleta. In der niederschlagsreichen Sierra de Gredos sind in dem höhengürtel zwischen 2400 und 2600 m Firnsteden häusig, besonders in engen, schattigen Schluchten der Nordseite.

In Afrika kann man die Bildung kleiner Gleticher im Atlas nicht für unmöglich halten, wo an 5400 m hohen Bergen die Firngrenzen unter 4000 m herabsteigen. Im Arater des Kilimandscharo kegt Firn und Gletschereis, und vom Araterrand steigen nach Hand Meher mehrere Gleticher über 5000 m und auf der Südwestseite in Schluchten einer dis gegen 4000 m herab. Madinder zählte am Kenia 15 Gletscher, die höchstens 1,6 km Länge erreichen; die untersten endigen bei 4400 m. Wahrscheinlich trägt auch der Runsoro Gletscher, die in dem niederschlagsreichen Gebiete dis 4800 m herabreichen. Lom Ngomwimbi hat Moore "drei herrlich grüne Gletscher" herabsteigen sehen, aber auch andere Schneegipfel in dieser Kette dürsten Gletscher tragen.

Die Trodenheit bes Klimas läft in den Gebirgen Innerafiens nur Gletscherbildungen gu, Die außer Berhaltnis zu ber Große ber Gebirge steben. Der Altai hat fünf Gletichergebiete, wovon bas des Bielucha allerdings wenig mehr als 50 gkm umfaßt; ber größte Gleticher am Tichui bat 20 gkm. Dem füblichen Gletschergebiete des Altai entspringt der Fluß von Kobbo. Der Araratgletscher steigt nach Thielmann bis 2760 m berab. Im Ranichan erreichte Brichewalstij den unteren Rand des Gletschers am Kulu Ulu erst bei 4800 m. Der über 6000 m emporragende Küenlun hat teine großen Firnflächen. Im Tienichan und gebirgigen Bamir finden wir lange, schmale, mit startem Gefälle tief berabiteigende Wleticher; ber Gerafichangleticher im Alai ift 25 km lang und endet bei 2740 m. Un Lange gleicht also dieser langite ber Gletscher Rentralaffens nur den Albenaletschern. In der aus 26 Gletschern bestehenden Gruppe des Maidan-Tala steigt der tiefste bis 3160, einer aber nur bis 4000 m herab. Maraforum und Himalang haben an ihren Südabhängen die größten Bergleticherungsgebiete Affens. Aber die Firnflächen find flein im Berhältnis zu den weit in den schmalen schützenden Thälern sich herabziehenben langen und schmalen Gletschern, die bis gegen 3600 m am Nordwestabhang in Bestibet, aber kaum über 4200 m am Ditabhang reichen. Aus dem Karalorum fließt der 103 km lange Biafo-Baltorogletscher heraus. Wenn auch die orographische Firngrenze in Nordasien das Meer erreicht, senkt sich doch bort fein Gletscher ins Meer. Aber bas Innere Offibiriens tragt Gletscher. Es burften manche von ben "Schneebergen", bie 3. B. im oberen Ischangebiete fich über 2700 m erheben, in Bahrheit Gleticher berge fein. Bogdanowitsch hat jungft am oberen Tigil Gletscher gesehen.

In Nordamerika haben die Hochgipfel der Sierra Nevada um 37° nördl. Breite kleine Gehänge gletscher. 1871 entdeckte sie Muir in der Mercedgruppe, doch wurden sie vielsach angezweiselt. Bom Gipfel des Mount Dana (4030 m) sah ich im September 1874 einen "kleinen vielleicht 300 m langen Gletscher", der sich hart unter unseren Füßen von einer höheren Firnmasse zu einer tieser unten liegenden hinabzog. "Die gründlaue Eisfarde verrät die unerwartete Erscheinung und der Glanz des Eises an den Stellen, wo es steil abgestürzt ist." Um Mount Shasia in 41,5° nördl. Breite reichen Gletscher sich 2400 m. Aber erst vom Mount Kainier an steigen echte Thalgletscher die zu 1500 m herab, und in Vritisch-Kolumbia nähern sie sich dem Weere bereits die auf 400 m. Im Felsengebirge kommen echte Gehängegletscher von 40,5° nördl. Breite an vor, zuerst am Hagues Peak in 4000 m, dann in der Wind Miver-Gruppe in 3600 m, in den Tetonbergen, in den Felsengebirgen von Montana dei 3200 m. Erst beträchtlich weiter im Norden sließen im Luellgebiete des Bowslusses unter 52° nördl. Breite große Thalgletscher die 1300 m. An der Küste von Alaska gibt es neben den großen Firnmeeren der Hochgipfel



und ben am Fuße der Berge zusammenstießenden flachen "Piedmontgletscher" vom Typus des Malaspina zahlreiche mittlere Gletscher von 8 km Länge, Eisströme mit starten Endmoränen und Zeichen beträchtlicher Schwankungen (f. die untenstehende Karte). Die Inseln von Alaska sind zwar vom Eiseiner einstigen Gletscherbededung gemodelt, aber sie nähren teine großen lebenden Gletscher. Dagegen zählte am Festlande die Harrimansche Alaska-Expedition 22 Gletscher, die bis ans Weer herabsteigen: 12 in Prince William-Sund, 6 in der Gletscher-Bai, 3 in der Palutat-Bai, einen von der Fairweather-Kette.

Außerdem lassen aber aus manchem Seitenthal ber Fjorde, das mehrere 100 m über dem Hauptthale liegt, kleinere Gletscher ihre Eismassen unmittelbar in das Meer herabstürzen, welches das Hauptthal aussiult.

In Gubamerila trägt einen Heinen Gleticher ber 5000 m hohe hauptgipfel der Gierra Mevada de Santa Marta, ebenfo der Van de Azucar in den Anden von Rolumbien. In ben Unden von Ecuador entquillt dem Cerro del Alltar ein Gletscher, beffen Bunge bis 4000 m herabsteigt. Bon den hohen Dittordilleren von Beru und Bolivia fteigen ober hängen gablreichere fleine Bleticher herab. In den bolivianis ichen Anden find die Firnlager auf die Berggipfel beschräntt, fo daß fich nur fleine Gleticher entwideln lonnen. Bom 33. Grab fübl. Breite an füdmarts breitet sich die Bergletscherung weiter aus. Schon am Acongaqua fteigen Gletscher bis 1900 m berab. Co bangt ein fleiner Bleticher boch oben am Sosnendo (4950 m), und mehrere folche fleine, mit hoher Eiswand plöglich endigende Gleticher fieht man an Bergen am oberen Diamante und Altuel. Bei 35 Grad füdl. Breite werden Gleticher mit großen Firmmulden häufig (f. die beigeheftete Tafel

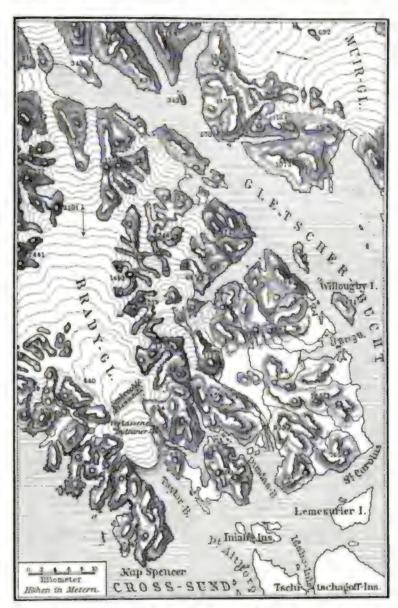

Gletider Mlastas. Rad Dito 3. Rlos. Dgl. Tegt bier und 3. 349.

"Der Horconesgletscher"), erreichen aber taum 3000 m; doch wenig weiter südlich schon ist der 2260 m hohe Bultan von Osorno in einen blendenden Firnmantel gehüllt.

Reufeeland trägt auf der Südinsel ein großes Firngebiet, von dem zahlreiche Gletscher herabsteigen; der größte ist der Tasman-Gletscher zwischen dem 43. und 44. Grad südl. Breite, der 28 km Länge mißt und mit einer Gesamtsläche von 120 qkm nicht weit hinter dem Aletsch zurückleibt. Über die arttischen und antarktischen Gletscher s. oben, S. 349. Unter den Inseln des Südmeeres sind schon in der gemäßigten Zone einige start vergletschert. In Südgeorgien (54° südl. Breite) taucht der 13 km lange Roßgletscher mit 4,5 km breiter Stirn und 100 m hohem Steilabsalle in die Rohal-Bai, und Moränenreste zeigen eine einst größere Ausdehnung der Vergletscherung an. Die Bouvetinsel in 54° 26' südl. Breite ist gletscherbededt und durch steilen Eisrand unnahbar.







tiefften Himalanggleticher, ber Nanga Parbat in Kaschmir endigt bei 2900 m, während im allaemeinen die Himalapaaletscher bis 3400 - 4200 m reichen. Die viel weniger mächtigen Tiënschangletscher ziehen sich an einzelnen Stellen nicht unter 4000 m herab. Im Kaukasus steigt der 19 km lange Karagamgletscher bis 1740 m. Das Ende der großen Alpengletscher liegt burchschnittlich bei 1900 m, boch kommen große Unterschiede vor; in Gebieten geringer Beraleticherung wie in den Südostalven, steigt die Gletscherzunge nicht unter 2100 m bingb. aber der Untere Grindelwaldgletscher endet jett in der Rähe des Dorfes Grindelwald bei 1080 m und reichte in der Zeit des großen Borrudens der Alpengleticher 1818 bis 983 m. Das Herabsteigen der Montblancgletscher bis 1110 (Glacier bes Bois) und 1130 m (Glacier des Bossons), wo fie fich mit Wälbern und Getreibefeldern vermählen, gehört landichaftlich zu den Schönheiten, physikalisch zu den hervorragenden Wirkungen des höchsten Berges der Alven. Unter ben norwegischen Gletschern steigt ber Suphellagletscher bis 50 m, ber Sfridjötlar in Joland bis wenige Meter über dem Meer, in Neusceland der Pring Alfred : Gletscher bis 215 m herab. Die Gletscher im Jökulfjord und Ofotenfjord, von denen man gewöhnlich fagt, sie reichten bis zum Meere, thun das nur, weil ein Teil ihres Gifes über eine Steilwand an dem Meeresrande herabstürzt, wo es sich zu einem Gletscher regeneriert, ber jogar fleine Eisberge liefert. Gleticher erreichen unmittelbar die Meeresfläche auf der Nordhalbkugel von 65° nördl. Breite. ouf der Südhalbfugel von 53° judl. Breite an (f. die Abbildung, S. 352).

Unter ben alpinen Bletidern find Die großten ber Große Metichgleticher mit einer Girn - und Eisfläche von 129 gkm und einer Länge von 24 km, wovon 16 auf den Einftrom tommen, und der Unteraargleticher, bei dem die entsprechenden Großen 39 akm, 17 und 10 km find. Beim Mer de Glace, dem größten Gleticher der Montblanggruppe, mißt die gange Alache 42 akm, die Längen find 15 (am Glacier du Weant) und 9 km. In ben Cftalpen fteht an ber Spipe ber Gepatschferner mit 22. gkm, 11 und 5 km. In Diefer Abstufung liegt fowoht die Himatische Begünftigung der Westalpen, ale die Abnahme der Maffenerhebungen nach Often bin; den Aletschaletidier läßt aber besonders sein Ursprung in dem größten Firnboden ber Alben, den die Riesen des Finfteraarhornmassibs umstehen, so gewaltig anwachsen. Die breiten Muden bes flandinavischen Sochlandes begunftigen die Bildung großer Firnselber, aus benen gablreiche lleinere Gleticher wie Gisgapfen und Gisfaume von großen, ichneebedecten Birften berabhängen. Außerdem hat dieses Sochland in seinen "Bottnern" (f. Bd. I, S. 607) prächtige, breite Firnfammelbeden. Umgefehrt ift unter ben Bedingungen ber Gleticherbildung in ben Anden gerade gm wenigsten die erfüllt, bag entsprechende Beden ober Rahre ba find, die machtige Firnmaffen aufnehmen und entsprechende Gletscher nahren könnten. Wo fie vorhanden find, liegen fie zu tief ober ift ihr Boden zu fteil. Die meiften Gleticher hangen in fteilen Schluchten gegen die Thalioble herunter, die fie nicht erreichen. Firnbrüche und Eiszerreisungen sieht man häufig. Das Feuerland, in bessen westlicher Salfte das Alina noch mehr als in Norwegen die Gletscherbildung begünftigt, hat wegen zu geringen Massenerhebungen teine großen Gletscher; es find nur mäßige, die in den Beagle Ranal herabsteigen. Die Sierra Revada Raliforniens ift ebenfalls wegen des Mangels ber großen Rabre, ber Sammelbeden für bie Firmunffen, nicht geeignet, große Gletscher zu bilben. Das Gleiche gilt von ben fitblichen und mittleren Teilen der Felfengebirge. In ben gentralafiatifden Gebirgen find es zuerft die tlimatischen Berhältniffe, welche die Bildung großer Firngebiete erschweren, aber auch die Thalgestalt prägt den dortigen Gletschern einen besonderen Stempel auf: Die Gleticher Zentralaffens und des mittleren Himalaya sind auffallend lang und ichmal und vielfach flart zerklüftet, während durch Unebenheiten des Thalbodens die Zunge weithin schuttbededt ist.

## Thalgleticher und Gehängegleticher.

(Bgl. die beigeheftete Rartenbeilage "Gleticher".)

Überall, wo die Bodenformen individualisierend auf die Gletscher einwirken, entsteht der Unterschied von Thalgletschern und Hänges oder Gehängegletschern (f. die Abb., 3.354). Ihre Rapel, Erdunde. 11.

and the second







Die Mächtigkeit bes Eisstromes mag bei großen Gletschern bes Himalaya und ähnlichen erheblich über 500 m betragen. Genaue Messungen sind schwierig, und in den meisten Fällen kann man überhaupt nur zu Schätzungen gelangen. Bei kleinen Gletschern, wo Spalten bis auf den Grund gehen, hat man bis zu 50 m Eisdicke gemessen, doch dürste bei diesen Gletschern die Dicke oft nicht mehr als 10—15 m im Durchschnitt betragen. 100 m Höhe sind an Gletscherabbrüchen gemessen worden, 260 m fand Ugassiz in einem Schmelzwasserschacht am Aaregletscher, und bis über 400 m erheben sich die Schätzungen bei manchen mächtigen Eisströmen der Alpen. Über die gewaltige Mächtigkeit polarer Gletscher s. unten, S. 388.

Die Gletscheroberstäche ist nach der Mitte zu gewöldt, solange reichliche Zusuhr die dort besonders starke Bewegung unterstützt. Das ist namentlich im Frühling der Fall, wo der Winsterschnee Unebenheiten ausgeglichen und Schutt verhüllt hat, und wo die Abschmelzung noch nicht begonnen hat. Späterhin verringert lebhaste Abschmelzung die Höhe und Breite der Gletscher, gegen Ende des Sommers sind sie oft eingesunken, die Schuttwälle hervorgetreten, "die Eisfläche durchsurcht und eingesallen, wie das Antlitz eines alternden Menschen" (Heim). So ist überhaupt ein frischer, prall sich auswölbender Eisförper ein Zeichen des Fortschrittes, ein flacher, eingesunkener, staubs und sandbedeckter ein Merkmal des Nückganges des Gletschers (vgl. unten, S. 378).

## Alaffifitation der Gleticher.

Die klimatischen und Lagebedingungen ber Gletscher sind vor allem nach Zonen und Söhen abgestuft. Demgemäß sind zuerst die polaren Gletscher von allen anderen verschieden, und weiter weichen in geringerem Maß auch die Gletscher der gemäßigten und ber heißen Zonen voneinander ab. Allen polaren Gletschern ist gemein die geringe Menge ber Niederschläge, die aber ber Mehrzahl nach aus Eis bestehen, die geringe Abschmelzung und das Herabsteigen ber Firngrenze bis in die Nähe bes Meeresspiegels. Daher breiten sich die Firn = und Eisdecken zuerst fappenartig und bann flächenhaft über die verschiedensten Bodenformen aus, die in diesem Gebiet im Firn und Gis ertränkt und begraben find. Der Gegensat von Schnee, Firn und Gis wird bamit immer weniger beutlich im horizontalen Sinne. Was in unserer Zone in Sobenftusen über- und hintereinander gereiht ift, liegt hier übereinander: zu oberft Schnee, bann Firn, zu unterft Eis. Co steigen die drei konzentrischen Hüllen bis an den Rand der Länder herab und fliegen ins Meer hinaus, wo ihre Enden als Eisberge abbrechen. Das ift bas Inland: eis von Grönland, Nordostland, Franz Josefs-Land und ben antarktischen Ländern, dem die räumlich viel kleineren, aber burch freie Lage und überwölbende Bedeckung bes Grundes ähnlichen Firn- und Gistappen Islands, Finmartens, Norwegens verwandt find. Indem der ftarte Gegensat von Firn und Gletschereis ben Polargletschern fehlt, muß ihr innerer Dau von bem ber Gletscher ber gemäßigten Bone fehr verschieben sein. Nur in großen Firnmulden, bie in einem Klima von polaren Eigenschaften liegen, werben wir ähnliche Berhältniffe erwarten burfen, aber immer nur gang im Aleinen: beständige Bereicherung durch Niederschläge, die fast alle fest find, geringes Abschmelzen, starter Drud. Wenn in folden Mulben, wie wir burch Ballots Montblancforschungen wissen, Firneis von fast gletschereisartiger Dichte schon in 15 m Tiefe vorkommt, burften wir entsprechenbe Wirkungen bes Druckes auch in ben Polaraletichern erwarten, wenn nicht die in den Firn eindringenden niedrigen Temperaturen ihnen entgegenstünden. Daher ber Firndharakter, ben diese Gletscher tief ins Innere hinein bewahren.

Die Gletscher der gemäßigten und heißen Zonen kann man dem Inlandeis als Gebirgsgletscher gegenüberstellen. Allen diesen Gletschern ist gemein, daß ihre Nährgebiete in Höhen
liegen, von denen die Gletscher herabsteigen. Firn und Sis sinden nur in Mulden und Thälern den Naum und den Schut, die zur Entwickelung der Gletscher nötig sind. Je weniger
ties der Firn- und Sismantel herabsinkt, desto mehr zerstücken ihn die Kämme und Gipsel der
Gebirge; seine Reste schmiegen sich in die Hohlsormen des Bodens hinein und werden abhängig von den Formen der Mulden, Kahre und Thäler. Ihre Lage ist stets eingebettet. Statt
der schild- und blasensörmigen Wölbungen des Inlandeises und seiner Berwandten sinden wir
hohle Trichterslächen. Das ist der Typus der Gletscher der Alpen, des Himalaya, des
Kaufasus. Daß in ihm mancherlei Abwandlungen vorkommen können, haben uns bereits die
Eigentümlichseiten der Himalayagletscher gezeigt. Wir sehen auch in Justedal im norwegischen
Hodland den alpinen Typus an die Stelle der flachen und breiten Firne treten, die sonst vorwiegen, ein Beweis, wie die Bodengestalt auch durch starke klimatische Bedingungen hindurch sich geltend macht; immerhin sind es hier der großen Gletscher wenige, höchstens 24,
gegen Hunderte von sleinen Gehängegletschern, die den breiten Firn umfäumen.

Auch nach der stärkeren oder geringeren Abschmelzung lassen sich Typen unterscheiben, die im allgemeinen ebenfalls zonenartig angeordnet find. Je kuhler der Sommer, besto weniger Abschmelzung, besto länger wird auch ber Eisstrom. Gleticher in ozeanischem Klima find aud) burd) andere Zeichen schwacher Abschmelzung ausgezeichnet; schon auf bem Nofigletscher Sübgeorgiens fiel Peter Logel bie geringe Bahl ber Gletschertische, ber geringe Betrag ber Mittelmorane, die Schwäche ber Schmelzwasserbäche auf bem Gletscher auf. Der fast dauernd bewölfte Himmel läßt keine ftarke Schmelzung zu. Unter folchen Umftanden entsteht auch der Deufeelandische Typus: lange, tief herabsteigenbe Gisftrome, beren Fläche im Berhaltnis zum Firn viel größer ist als bei ben Alpengletschern. Im südwestlichen Neuseeland steigt die Firngrenze bis 1700, der längste Gletscher bis 215 m herab. In Gebirgen mit warmem Sommer schreitet bagegen bie Schmelzung rasch nach oben fort, und es bleibt zuleht vom ganzen Gletscher nur der Firnfleck übrig: turze, breite Kahrgletscher ber Lyrenäen und der Sierra Nevada. Wo aber die Abschmelzung mit geringen Unterbrechungen andauert und von einer hochstehenden Sonne besorgt wird, gewinnen wir einen gang neuen, ben tropischen Gletschertypus, bem bie Gletscher ber Anden und bes äquatorialen Afrika angehören. Alle Schmelzformen find hier extrem ausgebilbet, die Berstärkung ber Schmelzung burch bunkle Körver auf bem Gis erzeugt jenfrecht eindringende Schmelzröhren und eflüfte von verschiedenstem Durchmesser (f. die Abbildung, S. 359). Der Firn ift häufig in ein Meer von Klippen und Pfeilern zerteilt, die Gletscher steigen nicht tief herab, sind furz, aber mächtig. Daß die Gletscher dieses Typus, die wir kennen, fast alle an Bulkangipfeln auftreten, verleiht ihnen zugleich eine Familienähnlichfeit als Gletscher aus den kappen: oder ringförmigen Firnmänteln der Bulkan: fegel, bie in Kraterkesseln liegen ober aus folden herauskließen ober ben Kraterrand mit einem Eisrand fronen, aus welchem Gletscher faum- und fransenartig berabquellen.

3. C. Hussell hat einen besonderen Typus von Gletschern zwischen dem alpinen und polaren auf den Malaspinagletscher des Mount Elias begründet und Piedmont-Typus genannt. Das Einzugsgebiet liegt im Hochgebirge, die Gletscherzunge dehnt sich breit und flach ins offene Land hinaus. Dieser Gletscher bedeckt gegen 3900 qkm, wovon der weitaus größte Teil im Flacklande liegt. Diesem Typus müssen einst unsere alpinen Gletscher angehört haben. Gletscher dieses Gebietes, die unmittelbar an das Meer herantreten, sind den polaren noch ähnlicher. So



der Alpengletscher erfährt (s. unten, S. 377). Fließendes Wasser, das einen großen Einfluß auf die Umgestaltung des Firmes ausübt und in erster Linie an dessen Überführung in dichtere Gattungen von Firmeis beteiligt ist, erzeugt überall auf den kleinen Gletschern und auf großen Firmslecken die äußerlich hervortretendsten gletscherähnlichen Merkmale: Spalten und über das Sis rinnende Bäche. Viele Spalten, welche die Gletschernatur größerer Firmslecken beweisen könnten, möchte ich als Schmelzrinnen auffassen; niemals sah ich Querspalten den Körper eines Firmsleckes von mäßiger Größe durchsehen. Auch selbst diese Rinnen des Schmelzwassers sind nicht genau denen des Gletschers homolog, denn während diese das Ergebnis der mächtigen obersslächlichen Abschmelzung auf dem Gletscher abwärts führen, werden jene durch Wasserüberschuß genährt, dem der schwammartig gefüllte und steil geneigte Firmsleck, sobald er selbst größere Dimensionen annimmt, nicht den sonst üblichen Absluß im Firne selbst zu gewähren vermag. Das Wasser tritt dann auf der Firmobersläche quellartig hervor, um oft nach kurzem Wege auf berselben in spiralig ausgewaschenen Löchern wieder zu versinken.

#### Die Gleticherbewegung.

Ein Blid auf die Karte eines vergletscherten Bodens zeigt das Anschmiegen des Gletschers an die Bodenformen (f. die Abbildung, S. 361), die Verschmelzung mehrerer zusammentressender Gletscher an ihren Berührungsslächen und die Wiederzusammenschließung des durch einen Absturz zertrümmerten Gletschers zu einem neuen Ganzen: alles Veweise einer dem Gletscher als plastischer Masse eigenen Vewegung. Daher gelingt es, Gletscherformen durch eine zähflüssige Masse, wie Harz, nachzuahmen, wobei aber wohl zu beachten ist, daß die dazu benutzten Stosse vom Gletschereis sehr verschieden sind; es sind also keine Experimente, sondern bloße Demonstrationen. Diese Vewegungsfähigkeit zeigt sich ebenso an jedem Stück Sis, das wir bei einer nicht weit unter dem Schmelzpunkte liegenden Temperatur biegen oder durch Druck aus einer Form in eine andere überführen können, als im Ganzen des Gletschers, dessen Korner durch Druck, der den Gefrierpunkt erniedrigt, aneinander verschiedbar sind und sich ganz sest kitten, wenn der Druck nachläßt. Über die dem Sis an sich eigene Plastizität und die Regeslation s. oben, S. 23 und 345.

Genaue Messungen ber Bewegung ber Gletscher sind bis heute nur an den Gletschern der Alpen und Grönlands, in geringem Maße auch an benen Norwegens gemacht. Nach ihnen schwankt die Größe der durchschnittlichen täglichen Bewegung am Unteraargletscher von 0,14—0,21 m, am Mer de Glace von 0,21 — 0,68, an der Pasterze von 0,06 — 0,43 (im Mittel zelmjähriger Beobachtung 0,125), am Lodalbräe (Norwegen) von 0,1-0,65, am Sarjeftaffo (Lappland) von 0,07-0,65, an großen Himalanggletschern von 2-3,7 m. Sewerzow bestimmte burch eine freilich nur eintägige Messung die Geschwindigkeit des Semenowgletschers im Tienschan zu 0,6 m. Die durchschnittliche Bewegung um 40-100 m im Jahre, wie sie bei großen Alpengletschern, bei mittleren Gletschern Norwegens und manchen anderen gemessen ist, bürfte das mittlere Maß ber Bewegung für Gletscher von mäßiger Größe überhaupt geben. Dem entsprechen auch die Geschwindigkeiten ber selbständigen Gletscher Grönlands (0,07 - 0,3), aber bei ben Ausläufern des Inlandeises steigt die tägliche durchschnittliche Geschwindigkeit von 3,1 bis auf 22,4 m. Für ben großen Muirgletscher in Alaska wird die Geschwindigkeit auf 2,2 m geschäpt. Die einzige Messung ber Geschwindigkeit eines antarktischen Gletschers ift die bes Rogaletschers auf Südgeorgien, die 0,35 m als mittlere tägliche Bewegung ergab (Peter Logel). Für den großen Franz Josefs-Gletscher auf Neuseeland werden 3,9 m im Mittel per Tag angegeben.



schon jest in eine einfache Formel zu fassen gesucht: Je größer ber Querschnitt, um so rascher die Bewegung. Wir halten diese Formel für verfrüht. Sicherlich wird auch die Form des Querschnittes, nicht nur seine absolute Größe von Einfluß sein; ein breiter, aber seichter Gletzscher bewegt sich immer langsamer als ein schmaler, aber tiefer vom gleichen Querschnitt.

Mit bem Bachsen bes ganzen Gletschers wächst auch seine Geschwindigkeit, mit bem Rückaange besielben nimmt sie ab. Damit hangen wohl Jahresichwankungen in der Größe der Gletscherbewegung zusammen. Die Pasterze schritt in ben Jahren 1883-86 burchschnittlich 50,4 m. 1887: 41, 1888: 30, 1891: 51, 1892: 49 m vor. Dabei fcheint die Befchleunigung im Glet= scher schon einzutreten, wenn bas Wachstum erft im Firngebiete sich geltend zu machen beginnt. Es verlangfamt fich bie Bewegung bes Gletschers bei Berbreiterung, beschleunigt fich bei Rufammenbrängung. In Thälern von normalem Bau ift baber bie Geschwindigkeit der Gleticher bei gleichem Gefälle in ber Mitte ber Gefamtlange größer als gegen ben Ausgang zu, wo bei ben Alpengletschern die durchschnittliche tägliche Bewegung auf 0,03-0,04 m finkt. Diese Mittelzone stärkster Bewegung entspricht bem "Stromftrich" bes Waffers und verläuft gleich ihm in Windungen, die stärfer gefrümmt als das Gletscherbett und thalabwärts etwas gegen beffen Windungen verschoben find. Je breiter der Gletscher, desto breiter diese Mittelzone. Im Commer scheint die Bergogerung am Rande geringer zu sein. Dafür, daß eine abnliche Berzögerung nach der Tiefe hin durch die Reibung am Boden eintreten muß, sprechen Beobachtungen über die ungleichmäßigen Beränderungen an den Wänden tiefgehender Spalten. Die Bewegung am Rande verhält sich zu der Bewegung in der Mitte bei alvinen Gletschern häusig wie 1:2 und 1:3, ber Unterschied wächst aber mit ber Größe ber Bewegung und steigert sich in ein= zelnen Fällen auf 1:10. Dabei ift zu bedenken, baß es am Rande Stellen gibt, wo im Schute von Felsvorfprüngen die Bewegung bes Gletschers so gering wird, daß er fast still steht. Aber die Zunahme der Bewegung nach der Mitte des Gletschers zu findet nicht sprungweise, sondern regelmäßig statt. In Gletichern, die aus verschiedenen Zuflüssen entstehen, erhalten sich die Unterschiede ihrer Geschwindigkeiten noch eine Strede, bis sie wie in einem Hauptstrome verschmelzen.

Die Bewegung nimmt im Gletscher von oben nach unten mit dem Gefälle im allgemeinen ab. Abweichungen von dieser Negel sinden in plöglichen Steigerungen des Gefälles ihre Erstlärung; vor Abstürzen bewegen sich Gletscher immer rascher. Oder es steigert auch ein einstretender Zusluß die Masse und damit die Geschwindigseit. Erhält der Gletscher keinen starken Zusluß, so verringert sich seine Masse durch Abschwelzung, behält aber ziemlich die gleiche Neibung oder vermehrt sie durch Verdreiterung, woraus die Abnahme der Geschwindigseit solgt. Daß in der Nähe des unteren Endes sich ein Gletscher fächersörmig ausdreitet, lehrt der Augenschein. Dasselbe ist sogar vom Inlandeis nachgewiesen. Übrigens sind auch seitliche Bewegunz gen gemessen worden; sie sind beträchtlich beim Austritt eines Gletschers aus einem engen Teile seines Vetes in einen breiteren und bei plöglicher Abnahme des Gefälles, wo die rasch geshemmte Parallelbewegung sich in eine ausdreitende, d. h. seitliche umsetzt.

Die Bewegung des Gletschers hat, vom Tempo abgesehen, die größte Ahnlickeit mit dem Fließen eines Flusses. Es ist das Fließen einer dickslüssigen Masse, und schon Rendu meinte, es werde unmöglich sein, in der Bewegung eines Flusses eine Eigenschaft zu sinden, die nicht auch der Gletscher habe. Die Unterlage des Gletschers ist immer geneigt, und der Gletscher hat außerdem noch ein eigenes Gefälle dadurch, daß nach untenhin seine Mächtigkeit abnimmt. Stärfer als das Gefälle wirkt die Masse Gletschers: Thalgletscher sließen rascher als Gehängegletscher, Verengung beschleunigt die Bewegung, die Bewegung ist stärker in der Mitte als an

ben Nändern, stärker an konveren als an konkaven Rändern, stärker an der Oberstäche als am Grunde. Die Spalken und Risse zeigen innere Unterschiede in diesem Fließen an, geradeso wie Wellen und Wirbel im Flusse. Wie diese in der ebenmäßig fortsließenden Masse in dem Augenblicke verschwinden, wo ihr äußerer Anlaß wegfällt, schließen sich die Spalken im Gletscher, wenn sein Boden gleichmäßig und die Richtung seines Bettes gerade wird. Bei plötlicher Zunahme des Gefälles wächst die Bewegung des Gletschers, und der Gletscher zerreißt, wenn die Senkung beträchtlich im Bergleich mit der Eismasse ist. Man nennt das Gewirr von Siesklippen und schneiden, das dadurch entsteht, einen Gletscherbruch. Im Wer de Glace entsteht ein solcher Gletscherbruch schon beim Übergang von 5° 10' Gefälle auf 22° 20'.

Bergleichsweise selten ist der Absturz ganzer Gletscherteile als Gletscherlawine. Genau beobachtet ist nur ein Fall. An der Altels in den Berner Alpen lag ein Firn von 25--40 m Mächtigkeit auf einem 30 m geneigten Gehänge, das nach unten zu noch steiler wird und Abstürze hat. Der Gletscher, der am Boden angesvoren gewesen sein nuß, löste sich im warmen Sommer 1895 vom Firn los, und 4,5 Will-lionen obm Eis stürzten in das Altelser Thal, wobei der Gletscher in lauter Bruchstücke von 1 obm und weniger zersiel, die im Sturze sich gegenseitig abrundeten, eine Masse umhersprühenden Eisstaubes erzeugten und auf der gegenüberliegenden Thalseite noch 300 m bergauf brandeten. 1782 hatte in einem sehr heißen Sommer dasselbe stattgefunden. Am 12. Juli 1892 stürzte von der Tetes Rousses am Montblane eine Gletscherlawine ab, der Forel 1—2 Millionen obm Inhalt zuschreibt. In einer halben Stunde legte sie ihren Weg von 13 km aus der Höhe von 3150 m bis zum Thal der Arve zurück.

## Die Theorie ber Gletscherbewegung.

Die Kenntnis älterer Gletschersorscher wie Scheuchzers und De Saussures von ber Gletscherbewegung bestand wesentlich nur in ber alten "Wissenschaft und Sage" bes Bolkes, baß Steinblöcke auf dem Gletscher ihre Lage mit der Zeit verändern, und daß die Gletscher selbst an ihrer Zunge grünes Land bedecken ober Eisboben freilegen, indem fie vordringen und zurückgehen. Über bas Maß biefer Bewegung gab zuerst Hugi Aufschluß, als er seine 1827 auf bem Margletscher gebaute Sütte 1830 um 100 m hinabgewandert fand. Awei Jahre später fand David Forbes die 1788 von De Sauffure auf bem Geantgletscher am Montblanc gurud: gelaffene Leiter 5000 m weiter unten. Bischof Rendu, "ber bas geheimnisvolle Dunkel ber Gletschererscheinungen mit Ableraugen burchdrang", hatte vorher ichon beobachtet, daß der Gletscher sich in der Mitte rascher bewegt als an den Rändern; Forbes bestätigte und erweiterte biefe Beobachtungen und bilbete Rendus Anschauung, daß ber Gletscher fich wie eine teigige Plasse an seine Unterlage anschmiege, zu ber Theorie der "fluid motion" aus, die im Gletscher einen gaben Fluß erblickt. Aber erst als Agassig 1842—46 mit seinen Gehilfen eine Karte bes Unteraargletschers in 1:10,000 aufnahm, wurde die sichere Grundlage für die Vergleichung ber Zustände des Gletschers in verschiedenen Zeitpunkten geschaffen. 1884 hat man die im Jahre 1846 von Agaffis auf bem Unteraargletscher an bestimmten Stellen ausgesetzten Steinblode in Trümmern gefunden, die 2400 m, also etwa 55 m im Jahre, zurückgelegt hatten.

Diese Plastizität des Gletschers, die also schon früh erkannt worden war, zu erklären, geslang erst viel später; aber nicht eine einheitliche Erklärung wurde gesunden, sondern einmal die Regelation (s. oben, S. 23) der Gletscherkörner erkannt, die eine Folge der Anderung des Gestrierpunktes durch Druck ist (Faraday 1850), serner das Gletschereis als ein Körper nachgewiesen, der durch Druck bei Temperaturen um den Gestrierpunkt sich in Formen pressen läßt (Helmholt 1865), dann endlich das Gletscherkorn selbst als ein plastisches Erzeugnis der molekularen Umslagerung alles Eises erkannt (Emden 1888). Später wurde auch ein geringes Maß von

Nachgiebigfeit auf Zug nachgewiesen. Eine unbedeutende Stellung nehmen die Erklärungen der Gletscherbewegung ein, die sich auf das innere Wachstum oder die innere Ausdehnung des Gletschers stützen, so Hugis Erklärung durch das Wachstum der Gletscherkörner, oder die Charpentiers durch Ausstüllung der Zwischenräume mit Wasser, das gefrierend dieselben verstittet und ausdehnt, oder Forels im Grund ähnliche Anschauung von 1887, mit der diese Neihe von Erklärungen wohl endgültig abgeschlossen ist. Alle diese "Dilatationstheorien" waren im Grunde Folgerungen aus einer undewiesenen Boraussehung: echte Antizipationshypothesen. Neine Phantasie war die Annahme einer Ausdehnung des Gletschers durch die eindringende Sonnenwärme. Dagegen ist von der Erklärung der ganzen Gletscherbewegung als eines Herabsgleitens das Gleiten einzelner Gletscherteile, besonders in den zerklüfteten Partien, übriggeblieben.

Die Birksamkeit des Drudes bei der Gletscherbewegung sest eine Zunahme der Bewegung nach innen und unten im Gletscher mit der Zunahme des Drudes voraus. Man müßte annehmen, daß die unter dem schwächsten Drude stehenden oberen und seitlichen Teile sich weniger bewegen als die unteren; sie würden als eine verhältnismäßig starre Schale von den unteren beweglicheren getragen. Davon leitet E. von Drygalöst die Gletscherspalten ab.

## Die Blaubanberung.

Seitbem Belben, ber bei ber ersten Monte Rosa-Besteigung in einer Eishöhle übernachtete, ber Wechsel blauen und weißen Gifes auffiel, ben bie Wände biefer Söhle zeigten, ift bie Schichtung bichten, blauen Gifes und lockeren, lufthaltigen, weißen Gifes fehr häufig beobachtet worden. Sie gehört jett zu ben bekanntesten Eigenschaften ber Gletscher, besonders in ihren unteren Abschnitten. Man kennt sie von grönländischen und neuseeländischen, von norwegischen, tropifch-afrifanischen und Simalanagletschern. Man fann Sandstücke von Gletschereis schlagen, bie biese Bänderung auf dem engsten Raume zeigen, und man kann auch über ganze Gletscher weg einen Wechsel von blauen und weißen Eisgürteln verfolgen. Dabei ist ber Farbenunterschied nur ein äußeres Symptom, mährend das Wesentliche der Unterschied ber Dichtigkeit der wechselnden weißen und blauen Schichten ist. Das reine Eis ist bei durchfallendem Lichte blau; je mehr Luft das Gis enthält, um so weißer ist es. Daher leitet sich auch ber jahreszeitliche Wechsel ber Karbe, den Drygalski aus Grönland bestätigt: Das Inlandeis und die Sisströme sind dort blau im Serbste, wenn alle Poren bes Gijes von wiedergefrorenem Schmelzwasser erfüllt sind; da= gegen sind sie weiß im Frühsommer, wenn in das sich zersetzende Eis eine Menge von Luft= bläschen und sfähchen eindringt. Da nicht bloß die Schmelzung, sondern auch der Druck die Luft aus dem Eis entfernt, ist auch das Eis im Juneren des Gletschers blau, wo es starkem Druck ausgesett ist (f. die beigeheftete farbige Tafel "Der Aletschgletscher"). Das bandweise im weißen Gis liegende blaue Gis zeigt uns somit die Lage von Druckflächen im Gletscher an; baher stammt seine eigentümliche Beziehung zur Struktur bes Gletschers. Der Wechsel ber blauen und weißen Eisschichten ist aber boch nicht ganz einfach. Besonders gegen bas Ende hin durchfreuzen einander im Gletscher alle möglichen Bänder und Schichten, und bunt wechseln grob = und feinkörniges, reines und blafiges Gis miteinander ab. Das find Spuren und Refte von höchst verwickelten Vorgängen. Die Blaubänder find im Gletscher nur im allgemeinen nach den wichtigsten Druckslächen angeordnet, so daß Längs- und Querbänder vorherrschen. Die Längsbänder entstehen bort, wo ber Gletscher Seitendruck gegen seine Längsrichtung erfährt, die Querbänder aber sind überall zu finden, wo der Druck in der Richtung der Längsachse arbeitet. So hängt es mit ber Zerklüftung und Steilheit ber Andengletscher zusammen, baß sich bei ihnen ber Wechsel von weißem und blauem Gis quer über ben Gletscher erstreckt,



Längsbänder find bagegen an grönländischen Inlandeisströmen meilenweit verfolgt worden, wie sie, allen Krümmungen begleitend, an den Rändern hinzogen.

So viel Urfachen von Drudunterschieben es im Gletscher gibt, so viel Grenzen zwischen blauem und weißem Eis durchsetzen ben Gletscher, entweder den ganzen oder einzelne Teile. Ihre Entstehung ist auf die Zufuhr ungleich bichten Materials beim Aufbau des Gletschers, auf die verschiedengradige Verdichtung dieses Materials bei der Bewegung zurückzuführen und hängt eng zusammen mit ber Spaltenbilbung, welche Luft, Sonee und Wasser in bas Innere bes Gletschers eindringen läßt. Durch die Bewegung des Gletschers nehmen dann auch diese Unterschiede einen vorherrschenden Charafter ber Schieserung an, indem sie sich nach den Druckslächen ordnen. So hat schon Seue die 7-10 m mächtigen weißen Blätter im Gis norwegischer Glet: scher auf aufgenommenen, in den Gletscher hineingearbeiteten Schnee zurückgeführt. Die schönste Blaubänderung aber findet man gerade am Fuße eines Gletscherabsalles, wo die durch eine Unebenheit im Boden aufgerissenen Spalten sich wieder schließen; da läuft die Bänderung zuerst quer und nimmt allmählich die ber Strombewegung des Gijes entsprechenden Biegungen an; baher nimmt auch die Rahl und Größe der Blaubänder thalwärts zu. Entsprechend den großen Unterschieden des Druckes haben die Blaubänder wechselnde Lagen in den verschiedenen Teilen eines und besselben Gletschers. Man erkennt schon bei einem Blick von oben auf den im Thale fließenden Gletscher den Unterschied der dichten und lockeren Schichten, der sich in Linien auß: spricht, welche die Oberfläche des Gletschers oben in der Nähe bes Firnes fast ohne Krümmung quer burchsetzen und nach untenhin in der Dlitte vorspringende und immer enger werdende Vogen beschreiben.

In großem Stil ist die Blaubänderung in den großen schuttarmen Gletschern des Nordens ausgebildet. Im Inlandeis Grönlands treten an der Oberstäcke die dunkelblauen Längsbänder, die bis 10 cm breit werden, aus der Ferne als seine Streisen hervor, die man weit versolgen kann, wie sie ohne Unterbrechung über Mulden und Buckel wegstreichen, Basserbeden und Schmelzlöcher durchsehen, um endlich keilförmig zu verschwinden, worauf sosort ein anderes einsetzt. Sie sehlen niemals ganz. E. von Orthgalski hat in der Breite eines Meters dis zu 20 gezählt, wovon die meisten sadendünn, einige kurz, andere länger, einige streng parallel zu einander waren. Sie gehen senkrecht in die Tiese und durchsehen an einer Stelle des unteren Narajal-Eisstromes die ganze Eismasse bis zur Unterseite, wie man in einer blau und weiß gebänderten Eisgrotte beobachten konnte. Indem Staub mit dem blauen Eis sich mischt, entstehen Schmutstreisen, die sich oft unmittelbar in der Verlängerung der Blaubänder versolgen lassen. Ihre Bildung wird dadurch begünftigt, dass die Blaueisstreisen oft tieser als die Eisoberstäche liegen, und damit hängt es auch zusammen, daß mit dieser Längsbänderung immer Parallelklüste auftreten.

# Stanbftreifen der Gleticheroberftache.

Staubfälle (f. Bb. I, S. 486) werden ihre Spuren in der ganzen Ausbehnung bes Gletsichers und seiner Firmmulde hinterlassen. Durch Konzentration der Staubspuren auf bestimmte Stellen der Gletscheroberstäche entstehen die Staubstreisen oder Schmutbänder, und zwar beginnt die Konzentration mit der Schneeschmelze, die zunächst eine Berdichtung des Staubes durch vertisales Zusammenrücken seiner Teilchen hervordringt, dis sie dem Sis aufzruhen, durch das schmelzende Wasser darüber hin verteilt und in allen Vertiefungen abzgelagert werden. Nun verdinden sie sich, indem sie einschmelzen, inniger mit dem Sis und wirken ebensowohl auf dasselbe zurück, als sie ihrerseits von den Vewegungen des Gises erfast und mitgezogen werden. Sie wirken auf das Sis zurück, indem sie Unebenheiten nach dem Maß ihrer Wärmeleitung herausbilden, und spiegeln in ihrer Verteilung die Stärke und Nichztung der Bewegungen im Gletscher ebenso treu wider, wie der Schaum an der Oberstäche

eines langsam sließenden Stromes die Wellen und Wirbel des Wassers abbildet. Dieser Bergleich führt auf David Fordes zurück, der die Staubstreisen zuerst als Symptome des inneren Baues und der damals noch nicht allgemein anerkannten "fluid motion" des Gletschers auffaßte und in ihrem Verlause die verlängert parabolischen Schnittlinien der Regelschalen des Gletscherinneren mit der Gletscherobersläche sah. Die 18 Schmuzdänder, die Fordes 1842 an bestimmter Stelle auf dem Mer de Glace beobachtet hatte, erkannte Tyndall 1857 wieder, sie sind die Folge eines Sissturzes weiter oberhalb. Von zusammengesetzen Gletschern besitzt einer die Schmuzdänder, der andere nicht, und leicht verfolgt man bei jenen ihre Vildung die zu einem Absturz. Bei rascher Abschmelzung des weicheren Siss erhebt sich, was erst noch als Schmuzdand kaum aus der Gletscherobersläche hervortrat, als ein 3 m hoher Siskragen, der, nach vorn zu ausgedogen, die ganze Breite des Gletschers überquert. Sin solcher herausgeschmolzener Giswall fällt nach vorn steil, wohl die gegen 50°, ab und ist auf der Rückseite tief mit Schutt bedeckt, der durch herabrollende Steine noch immer wächst. Das ist die höchste Entwickelung des Staub- und Schuttstreisens.

#### Gleticherfpalten.

Much bie Spaltenbilbung im Gletscher ift bem Wellenschlagen und Blasenwersen im Ausse zu vergleichen. Die Gletscherspalten find die unmittelbare Folge ber Bewegung, nicht etwa, wie man früher glaubte, der nächtlichen Abkühlung und Zusammenziehung bes Gletschers. Der Blid über einen spaltenreichen Gletscher hin läßt sogleich erkennen, daß die Unebenheiten des Gletscherbettes die meisten Spalten erzeugen. Diesem Bett schmiegt fich nämlich bas scheinbar jo starre Eis berartig an, daß man an seiner Oberfläche die größeren Bertiefungen oder Erhöhungen bes Grundes leicht erkennt. Bei stärkerem Abfall entstehen immer Spalten, ber untere Teil bes Eises strebt abwärts, ber obere, noch nicht unter bem Einflusse bes stärkeren Gefälles stehenbe, bleibt zurud, und Querfpalten bezeichnen die Aufhebung bes inneren Bujammenhanges, welche die Folge bavon fein muß. Dieje Art Spalten überjeten oft quer ben ganzen Gleticher, bessen Zusammenhang durch sie endlich geradezu aufgelöst werden kann. Un steilen Abstürzen verwandelt sich dann der Gletscher in eine Masse von Eisblöcken und Alippen, die sich wieder vereinigen, wo das Gletscherbett ebener geworden ist. Gine andere Art von Spalten springt von ben Rändern bes Gletschers nach innen vor, wo eine raschere Bewegung herricht, burch die ein Unterschied bes Fortschreitens zwischen dem Inneren und bem Rand bes Gletschers entsteht; infolgedessen reißt ber Zusammenhang und bilden sich mächtige Rand= spalten senkrecht zur Richtung ber größten Spannung. Mehrere Spalten bieser Art reihen sich kettenförmig von einem Ufer zum anderen aneinander und verbinden sich zu thalaufwärts gebogenen Aurven. Randspalten (f. die Abbildung, S. 367) feten meistens in Winkeln von 30 -- 45° ein. Bei gefrümmtem Gletscherbett ift die Spaltung an ber konveren Seite größer als an ber konkaven, da bort die Differenz der Bewegungen am größeren Bogen wächst. Rand: spalten find am breitesten am Rand, feilen nach innen zu aus und bilben burch die Bewegung bes Gletschers verschiedene Winkel zur Mittellinie bes Gletschers, so daß förmlich fächerförmige Syfteme um einen Bunkt bes Ufers fich bilben: Drygalskis Drehungsspalten.

Längsspalten bilden sich bei der Ausbreitung des Gletschers in einer Erweiterung des Bettes, wobei die Eismassen seitlich auseinanderstreben. In der Vildung dieser Spalten ist aber oft mehr die Ungleichheit des Bettes als die in der Querrichtung verstärfte Spannung wirksam. Diese Spalten stehen oft ausgezeichnet strahlenförmig, sind aber mehr als alle anderen







hervor. Ihre Rinnfale find feltfam gestaltet, ftark gewunden, viele fo tief seitwärts eingegraben, daß man das Waffer nur durch die Eisbede hindurch fieht, wie es in feiner fristallenen Rinne bahinftrubelt. Thalrinnen im Gife von 10 m Tiefe und Weite find keine Seltenheiten. Aber fie find meistens furz, benn ihr Wasser stürzt in die erste Spalte, der es begegnet; deren Wände spült es zu gewaltigen blauen Spiralgewinden aus und löst einzelne Pfeiler und Kulissen aus ihnen los. Die Spalte verändert sich durch die Gletscherbewegung; wird sie enger, so hält sich ber Bafferfturg seine Rinne offen, in die er tief wie in einen Schacht hinabstürzt. Es find berartige Schächte von mehr als 200 m Tiefe gemessen worden. Indessen hat sich aber eine Spalte weiter oben gebilbet, ber Bad findet in fie seinen Weg, und ber erfte Schacht verfiegt. Indem fo der Gletscher weiterrückt, reiht sich ein leerer Schacht an den anderen. Die lette Spur eines solden Schachtes ist eine ichiefe, von ber Gletscherbewegung zusammengebrückte Grube. Wer aber nach Jahren wieder über benfelben Gletscher wandert, findet die "Mühlen" an benfelben Stellen wieder, fo wie die Spalten immer über denfelben Hinderniffen aufreißen. Aus dem Zu= sammenwirken von Spaltung und Schmelzung entstehen Formen an der Gletscheroberfläche, die an zerklüftete und ausgespülte Karrenfelder erinnern, namentlich Auflösungstrichter mit Wänden von 40 — 450 Neigung, die nicht auf den Grund gehen, und Einsturztrichter (besonbers über dem Gletscherbach), die mit Wänden von  $60-90^{\circ}$  bis auf den Grund reichen, da= zwijchen Gisbrücken, die durch die Gletscherbewegung zerspalten ober aufgewölbt werden. Unterfpülte Rinnen und Trichter fturzen oft mit großem Geräusch ein. Als Paulson den Orocfa Jöful bestieg, vernahm er ein Rollen lauter als Donner, und ber Gletscher unter seinen Füßen bebte wohl eine Minute lang; es war längs einer Schlucht bas Eis in einer Länge von 8 km eingestürzt. Die Islander haben dafür den eigenen Namen Jökla-Breftr oder Jökul-Bersten. Aus Trichterlöchern im Gis werden endlich Sügel, wenn ber hineingefpülte Schutt fich fo angesammelt hat, daß er den Boden barunter an der Abschmelzung hindert, und unter schützenben Steinplatten erhalten sich Gispfeiler, die Gletschertische tragen (f. die beigeheftete Tafel "Gletichertisch aus der Mont Blanc-Gruppe").

Das flüssige Wasser im Gletscher, das gewöhnlich in hunderttausend Abern und Aberchen verteilt ist und infolgedessen in seiner Bedeutung leicht unterschätzt wird, sammelt sich an der Oberfläche ober auch in der Tiefe und bildet Gletscherseen (vgl. die Tafel "Der Aletsch= gletscher mit bem Märjelensee" bei S. 364) und Wafferstuben. Gletscherfeen burch Stauung bes Abflusses entstehen am häufigsten an kleinen Gletschern, deren Bewegungen nicht stark genug find, um den aufdämmenden Schutt fortzuschieben; auf ihnen schwimmen Gisblode, und ihren Boden bedecken geschichtete, feine Sedimente; aber ein geringes Vorrücken bes Gletschers vernichtet fie oder schiebt sie zusammen und bringt andere Sedimente in ihr Beden. Auf den tief herabsteigenben, flachen Gletschern Spithergens ober Islands entstehen in den bedenförmigen Bertiefungen vollständige Gissen und "Gissumpfe", aus benen das Waffer in tiefe Schluchten, Rlammen und Söhlen ausflicht; Conway beschreibt eine auf biese Weise entstandene Gletscherhöhle von 15 m Breite. Besonders häufig entstehen in dem Winkel, wo zwei Gletscher zufammenfließen, Seen in der Gletscheroberfläche. Es gibt auch Gletscherfeen, die sich im Winter füllen, bis im Sommer die stärkere Abschmelzung ihnen einen Abfluß verschafft. Ausbrüche folder Gletscherfeen sind nicht felten. Auf Alpengletschern gehen sie in der Regel ohne große Wirkung vorüber; nachdem sie eine plögliche Steigerung bes Gletscherbaches bewirkt hatten, hinterlaffen fie auf bem Gletscher felbst ein Beden ober einen Spalt mit schlammgetrübten Wänden. 1891 brach auf dem Schwemfer Ferner im Schnalferthal (Opthalergruppe) ein folcher



Eisse durch, der sich in erweiterten Querspalten der Gletschermitte auf der Oberstäche gesammelt hatte, und verursachte eine vorübergehende beträchtliche Steigerung des Wasserabslusses im Unterbergbach um  $1\frac{1}{2}$  m. Schon früher hatten derartige kleinere Ausbrüche stattgefunden. Viel größere, drohendere Seenbildungen ereignen sich im Gletscherbett selbst, wenn ein seitlich einmündender Gletscher den Gletscherbach abdämmt. Dann stauen sich alle Gletscherabslüsse zu einem See, der zuletzt mit verheerender Gewalt durchbricht und die tieseren Thalstrecken mit Wasser, Eisblöcken und Schutt überschwemmt.

In dem Seitenthal bes Stithales, bas man Benterthal nennt, itaute fo ofters ber Bernaatferner bei seinen Vorstößen durch einen bis gegen 100 m hoben Eisbamm einen See, der auf 50-70 m Tiefe geschätt wurde und mit verwustenden Birfungen ploglich ausbrach. Richt selten wiederholten fich die Alusbrüche mehrmals bei ein und bemfelben Borftog. Bei einem Ausbruch von 1845 bewirfte bie Baffermaffe nach 8 Stunden in Innsbrud ein plögliches Steigen bes Inn um 0,0 m. Aus ber Geschichte biefes Thales fennt man Borftoge von 1599 an; die letten ereigneten fich 1820 und 1845, und man erkennt unichwer ihr Zusammenfallen mit ben Berioden bes Gletscherwachstums (f. unten, S. 380). Der Gletscherausbruch im Martellthal am 5. Juni 1889 geschah aus einem Eisthor bes Zufallgletschers und war burch bas Rusammentreffen bieses mit bem Langengleticher entstanden. Der Abflust wurde durch einen Eiswall des Zufallgletichers aufgestaut, ein Eissee von 350 m Länge, 150 m Breite und 10-21 m Tiefe gebildet, dessen Wassermasse von mehr als 600,000 cbm in wenigen Stunden sich verwüstend in das Thal ergoß. Ebenfalls in der Beriode des ersten großen Gleticherwachstums bes 19. 3ahrhunderts verfchloß der vorrudende und über eine Steilwand abiturgende Gietrogaletscher im Wallis bas Bal de Bagne, indem er seine abstürzenden Eisblode zu einem Wall häufte, der an der gegenüber liegenden Thalseite sich bis gegen 90 m Sohe aufbaute. Als nach mehreren teilweisen Ausbrüchen und Ableitungen ber See im Juni 1818 durchbrach, war er 2,5 km lang und 45 m tief gewesen und ergog in Zeit von einer halben Stunde 20 Mill. obm Baffer, das die Rulturen und Dörfer bis ins Rhonethal hinaus verwüstete. Auch hier ift ber Zusammenhang mit den großen Berioden des Gletscherwachstums augenfällig; ben erften Borftog berichtet man aus bem Jahre 1595. Die Islander haben einen eigenen Ausbrud Jofulhlaup, Gleticherlauf, für ben Ausbruch eines Gletichers, ber ben Gleticherbach, Jölula, zum See anschwellen macht, in dem große Eisblöcke thalab schwimmen.

Der Gletscher berührt sich mit wärmeren Umgebungen nicht bloß an seiner Oberstäche. Die Schmelzwasserbäche bringen mit einer Temperatur, die etwas über 0° liegt, ins Innere des Gletschers ein, füllen ihn an warmen Tagen wie einen Schwamm und wirfen natürlich absichmelzend an den Wänden der unzähligen Rinnen und Abern, die ihn durchziehen. Diese innere Schmelzung wird von der mit beträchtlich höheren Temperaturen eindringenden Luft unterstützt. Außerdem tritt auch Schmelzung ein durch die Erniedrigung des Schmelzpunktes bei Druck. Und endlich könnte die Reibung des Gletschers ein kleines Maß von Wärme an seinem Boden erzeugen, wo ohnehin Schmelztemperaturen herrschen müssen. Der Mitwirkung der ausstrahlenden Erdwärme ist schon früher gedacht worden (s. Ud. I., S. 111); sie zeigt sich am beutlichsten im winterlichen Fortschmelzen der mächtigen Gletscherhüllen von Grönland und Franz Josesse Zand.

Unter Ablation versteht man die Abnahme des Gletschers durch Verdunstung und Absichmelzung. Sie beträgt in den mittleren Höhen der Alpengletscher im Jahresdurchschnitt 5 m, wovon auf den August allein ein Fünftel entfällt. Für den ganzen Hintereisserner haben Hehen Vest und Blümcke 1894 die durchschnittliche Ablation zu 2,2 m geschäht. Die Ablation nimmt mit der Wärme nach oben ab; mit der Strahlung der Thalwände nimmt sie ebenso von den Kändern nach der Mitte des Gletschers zu ab. Die Firngrenze auf dem Gletscher als obere Grenze des Ablationsgebietes zu bezeichnen, ist nicht angängig, denn wenn auch die Abschmelzung dort sehr gering ist, so beweist doch die Firnbildung selbst, daß sie nicht gänzlich fehlt; und die Verdunstung

a servicely

ist in diesen Höhen sogar beträchtlich. Über den verhältnismäßigen Anteil der Abschmelzung und Verdunstung an der Abtragung der Gletscher haben wir noch keine genauen Messungen. Die stärkste Abschmelzung bewirkt die unmittelbare Bestrahlung der Gletscherobersläche durch die Sonne, die größten Erhöhungen des Wasserstandes der Gletscherabslüsse bringen aber warme Regentage. Nicht viel zeigen die Olessungen über die Wasserstung von Gletscher- und Firnsabslüssen im Winter und Frühling von den Wirkungen des Föhns, der wohl mehr durch Berbunstung als durch Schmelzarbeit "schneefressend" wirkt.

#### Der Gletiderbach.

Das lette Glied bes Gletschers ift ber Gletscherbach, in bem ber weitaus größte Teil bes Schmelzwassers, bereichert burch Regenwasser, Tau und Quellwasser, ben Gletscher verläßt. Eine tages= und jahreszeitlich schwankende Wassermasse, in der Regel beladen mit dem Schlamm der Grundmorane und mit einer Temperatur von 0,3 -1,7°, verläßt er ben Gleticher durch eine Spalte ober ein Thor, das von unten eindringende Wärme ausgehöhlt hat. Dieses Gletscherthor (f. die Abbildung, S. 373) kann bei weiter Offnung, durch die man bas bläuliche Innere des Gletschers sieht, einen zauberhaften Sindruck machen. Es hat Gletscherthore von gewaltigen Maßen gegeben, so am Marcellgletscher von 22, am Glacier bes Bois von 33 m Öffnung. Warme Luft, die zum Erfat ausstließender kalter Luft einströmt, schmilzt an den Pfeilern und Wänden bes Gletscherausganges muschelförmige, flache Vertiefungen ein, beren Abstufungen zwischen Blau und Weiß noch beutlicher ben Unterschied bes blauen Lichtes unter den Eisgewölben gegen das gelbliche und rötliche Licht draußen hervortreten lassen. Nicht felten fallen Lichtstrahlen durch kleine Spalten der Gletscherdede herein. Herabgestürzte Eisblöcke von reinster Farbe werden vom trüben Gletscherbach umspült. Die Dauer eines solchen Thores fann niemals lang fein, und es tritt oft ein unansehnlicher Schuttspalt an die Stelle eines Thores, das vor wenigen Wochen unser Entzücken war.

Die Schwankungen der Gletscherbäche find geringer als die der Wildbäche, aber größer als die der vom Firn unabhängigen Quellen. Ihr Maximum gehört der größten Sommerhite an. Dann find fie nicht bloß am wasserreichsten, sondern auch am stärksten getrübt und schlamm= reicher als Gebirgsflüsse bei Hochwasser. Aus ben noch recht spärlichen Messungen kann man schließen, daß ber Gletscherbach bei schönem Wetter und 7° Mitteltemperatur sechsmal stärker fließt als an einem Regentag mit 4° Mitteltemperatur. Bom Spätherbst an nehmen die Gletscherbäche sichtlich ab, ohne indessen ganz abzustehen, wie man nach einigen ungenauen Beobachtungen glauben wollte; aber an einem kalten Wintertag führt ber Gletscherbach nur ben achten Teil ber Wassermenge eines Sommertages. An einigen Stellen hat man im Winter ben schwachen Rest des Gletscherbaches quellenklar hervortreten sehen, an anderen, auch selbst in Grönland, war er im Winter nicht weniger trüb als im Sommer; eine Abnahme der Trübung im Winter ist überall vorauszusehen, wenn man erwägt, wie klar Aluffe im Winter werden, die sehr viele Gletscherzuflüsse empfangen, wie die Neuß über dem Bierwaldstätter oder die Rhone über dem Genfer See. Die Gletscherabflusse zeigen im Winter und Frühling eine ungemein große Regelmäßigkeit. Giner mittleren täglichen Veränderlichkeit des Begelstandes von 6 cm im Juli steht eine von 0,4 im Januar (im Jambach bei Galtür im Paznaun) gegenüber, und es kann im Winter vorkommen, daß ber Wasserstand sich fünf Tage völlig gleich: bleibt. Daß Gletscherabflusse gang flar sein können, wenn die Moränen reine Steinmoränen, frei von Erde, sind, hat schon Wahlenberg in den lappländischen Alpen vor 100 Jahren beobachtet.



Gletschers parallel lausen. Besteht ber Boben aus Kalk, so haben ihn bie aus bem Eis hervorstürzenden Schmelzwässer in die Form eines Karrenseldes zerschnitten und zerwühlt. Dabei beobachtet man, daß im oberen Teil des Gletscherbettes die Schrammen undestimmt stumpf, seicht sind; sie sind oft unter der Lupe nur an ihrer helleren Farde zu erkennen. Es ist mehr Ubnutzung als Schliss. Weiter unten sindet man dagegen in gleicher Richtung schon wahre Politur; ganze Felsdänke sind abgeglättet, und die Spiegelslächen glänzen beim Dolomit oft sogar metallisch. Helmersen führt eine Gletscherschramme auf silurischem Kalk der Insel Gotland von 7 m Länge, fast 1 m Tiese und 60 cm Breite an. Anderes Material ist weniger empfänglich. Kristallinische Schieser, besonders Glimmerschieser, zeigen oft gar keine Abnutzung durch das Sis; auch wo sie lange unter dem Gletscher lagen, bilden sie einsache Scherbenselder. In warmseuchtem Klima gehen die Gletscherspuren rasch verloren und ebenso dort, wo der zerssprengende Frost stark arbeitet. An den niederschlagsreichen Hängen des Himalaya tritt in der Jone alter Glazialwirkungen das Kahr und der Hochse vor der Regenschlucht und dem Erossionstrichter, den Werken reicher Niederschläge, ganz zurüst, und selbst die Gletscherschlisse sind selbst die Gletscherschlisse sind selbst die Gletscherschlisse sind

Zahlreiche Beobachtungen bezeugen, wie gering an vielen Stellen bie unmittelbare Abtragung burch bas Gletschereis ift. Die Wand, über die ein Gletscher abstürzt, ist trop ber großen mechanischen Wirkung bes Gises wenig abgeschliffen, jedenfalls nicht wie von einem großen darüber hingehenden Gletscher. An der Altels zeigte die Absturzstelle der großen Gletscherlawinen von 1895 gar keine Spur von Abschleifung. Sier sieht man, wie wenig die Geschwindigkeit in ber Gletschererosion bedeutet, solange es sich um reines Gis handelt. Es ift wohl richtig, daß die Langfamkeit ber alpinen Gletscher die Erosion hemmt, aber wenn ber langfam zu Thal gehende Gletscher Schutt an seinem Grunde zu bewegen hat, erobiert er doch. Wenn Forel 1886 in der Höhle des Arollagletschers vergebens nach Spuren der Wirkung des Gises auf seinen Boden fuchte, so muß man erwägen, daß das Eis hier nur locker aufruhte und gar keine Bewegung zeigte. So sind überhaupt die Angriffsstellen des Gises auf seinen Boden immer nur beschränkte. Die Plastizität des Gletschers verhindert, daß er mit seinem ganzen Gewicht auf die Hindernisse drückt, die ihm entgegenstehen. Statt bessen umgeht er vielmehr die Hindernisse, legt sich aber in alle Bertiefungen seines Bettes hinein. Wie Waffer taucht bas Gis in Bertiefungen bes Gletscherbobens, und oft ziehen bedeutend verlängerte Zungen von seinem Rand in eine tiefe Schlucht als fühn geschwungene Eiskaskabe hinab. Sie tauchen aber auch aus diesen Vertiefungen wieder heraus, und man sieht auf alpinem Gletscherboben Schrammen, die in einem Winkel von 120 aufwärts gerichtet find. Daran muß man bei ber Aushöhlung kleinerer, flacher Seenbeden mit einfacher Söhlung ober mit einer Reihe hintereinander folgender Einfenkungen deuken. Deswegen finden wir in den Werken der Gletschererosion den beständigen Wechsel in der Söhe des cisüberflossenen Bobens und sehen in bem Bett des Gletschers so viele unzusammenhängende Bertiefungen, die großen, flachen Strudellöchern zu vergleichen find. Die Gletscher, die sich gleichsam eingegraben haben, sagt M. Dechy vom Sübabhang bes Montblanc, haben vom Kelsgerüft ber Brotoginrampe nur zernagte Nadeln übriggelaffen. Und gerade so ift es mit ben Felseninseln im Gletscher: wenn seine Stoffraft fich auf alle Bunkte feines Bettes mit gleicher Stärke richtete, wurde er ohne Zweifel die infelartig aus ihm hervorragenden Rundhöder abschleifen. Statt bessen staut er sich vor ihnen und weicht mit Dassen von gesteigerter Dide nach beiben Seiten aus, woburch es eher geschehen mag, bag er ben Runbhoder noch beutlicher hervortreten läßt, ihn "aus seiner Umgebung herausmodelliert" (Diener).

Berlegen wir biese Wirkung auf einen größeren Schauplatz, so sehen wir, baß ein Gisftrom, der über eine Felfenstufe fich wälzt, eine Stauung am Fuß dieser Stufe erfährt, weil ber vorangehende Abschnitt bes Stromes sich auf geringerem Gefälle langsamer bewegt. Da= durch wird die Reibung bes Gletschers und seiner Grundmoräne am Boden bes Bettes an dieser Stelle vermehrt, und baher finden wir gerabe hier bei Beden, die man als Eisaushöhlungen betrachten muß, die tiefsten Ausschachtungen. Die größte Tiefe solcher Becken liegt also im oberen Teil, mas befonders bei den fogenannten Staffelfeen häufig nachgewiesen ift (vgl. oben, S. 189); auch Geiftbeck fand beim Rochelsee bie Region größter Tiefe am Subrand, ber bem Gebirge zu liegt, und vermutet, daß vor der energischen Zuschüttung durch ihre Zuflüsse auch Tegernsee und Schliersee ähnlich gestaltet waren. Endlich finden die Höhenunterschiede in einem Gletscherbett einen noch größeren Ausbruck barin, daß auch in der Höhenlage der Zuflüsse eines Gletscherinstems die Ausgleichung fehlt, die allen Gliedern eines Flußinstems dasselbe Gefälle zu erteilen strebt. Der Hauptgletscher arbeitet sein Thal unabhängig von den Rebengletschern aus, die, indem sie zurückleiben, mit der Zeit aus den höheren Thälern in das tiefere Hauptthal hinabstürzen, weshalb die von hoch oben in die Fjordbucht herabsausenden Wasserfälle auch ein Merkmal einstiger Eisbedeckung und Eisarbeit sind.

Ebenfo untrügliche Reichen wie ber Boben bes Gletschers trägt ber Gletscherbach, ber jahraus jahrein Schlamm führt. So mancher Weißbach trägt seinen Namen von ber hellen Trübe, die der Gletscher von seinem Kalkgrund abreibt. Zwar schwankt die Schlammführung ber Gletscherbäche mit ben Jahreszeiten, aber sie erreicht schon in normalen Zeiten den hohen Betrag der Schlammführung von Gebirgsflüssen bei Hochwasser. Wir haben in einem früheren Abschnitt die Größe dieses Transportes zu schätzen gesucht (vgl. Bb. I, S. 561), und es genügt, an Sellands Messungen nordgrönländischer Gletscherabslüsse zu erinnern, die auf 1 cbm Wasser im Juli und August von 75 bis 2374 g Schlamm nachwiesen. Auch die Beschaffenheit ber Geschiebe bezeugt die mechanische Arbeit des Wassers am Grunde des Gletschers. Wohl finden wir in ben Moranen genug scharffantige Blode, die zeigen, daß sie ihren Weg auf und in ben Gletscher gemacht haben, ohne ben Boben zu berühren, ohne abgeschliffen ober auch nur gekritt zu werden; aber im allgemeinen wächst die Menge der gerundeten Geschiebe nach dem Ende des Gletschers zu, und besonders in den Seitenmoränen ist die Zunahme der Abrundung und Abschleifung vom Firnrand abwärts beutlich zu erkennen. Das Wasser allein thut biese Abschleifungsarbeit nicht; dieselbe mahlende Bewegung, die beim Aufeinandertreffen verschiedener Richtungen im Gisstrom entsteht und flache Beden aushöhlt, kann auch Steine abschleifen.

Die Zeit, in der die größten Binnenseen und die Gesantheit der Fjordklisten — diese wahrscheinlich schon 1827 durch Esmart — rein auf Gletschererosion zurückgeführt wurden, ist vorbei. In dem gegenwärtigen Zustand der Eletschererosionsfrage, wo selbst die weitgehendsten Ansichten den Gletschern mehr eine nur nachhelsende, ausgestaltende Einwirlung zuschreiben, kommt sie und wie Sturm und Drang vor. Daß die Gletschererosion aber denmoch eine tiese Berechtigung in dem Komplex der Glazialerscheinungen hat, wird der unbesangene Beobachter zugestehen. Es ist kein Jusall, daß einer der ältesten Gletscherforscher, Beneh, zuerst die gelrigten Geschiede und zugleich auch gewisse kleine Altpenseen auf Gletscherwirkungen zurückgesührt hat. Die augenscheinliche Jusammengehörigkeit dieser Erscheinungen, die in ihrer geographischen Lage sich ausspricht, ermutigte ihn zu diesem Schluß, und darin wird auch immer seine Berechtigung zu suchen sein. Berwitterung, Eise und Wassertransport, Ausschung, Reibung und Losschürfung unter hohem Drud müssen als Wertzeuge der Gletscherarbeit anerkannt werden; aber ihre Werke wird man nicht verstehen, wenn man nicht die Mit wirdung der Boden sich un kenden in der Fjordbildung (s. Bd. I., S. 444), vielleicht dem einsachsten Falle großartiger Gletschererosion, nicht mehr entbehren kann.

Kassen wir alles zusammen, was wir über bie mechanische Arbeit bes Gletschers fennen, so ist vor allem mit solchen übertreibenden Ausbrücken wie Aushobelung ober Ausschaufelung aufzuräumen, benn sie verschieben bas mechanische Bild. Das Nächste und Offenfundigste bleibt immer die Transportleistung, womit der Gletscher famt dem Gletscherbach die allgemeine Abtragung unterstützt. Der Eistransport führt zu einer Ab= und Ausräumung bes Gebirges, indem ber gesamte Berwitterungsschutt ber Gehänge und Söhen, zum Teil auch die in ben Thälern aufgespeicherten Massen, auf, in und unter bem Gise abwärts getragen werden, um als Stirn=, Grund= ober Seitenmoranen tiefer unten angehäuft zu werden. Daraus ergibt fich eine Berbindung bes Gletschertransports mit allen schutterzeugenden Thätigfeiten, burch welche bas Wort Gletschererosion eine ganz neue Bedeutung gewinnt. In der Sohe, wo Gletscher fliegen und Kelswände über Gletscher hinausragen, ist die Frosterosion besonders groß. Wir haben früher gesehen, wie mit jedem Frost ein Staubabwittern an den Felswänden einhergeht, und unzweifelhaft trägt auch die nächtliche Abkühlung der Gletscherumgebung zur Bersprengung ber Gesteine bei. Seg und Blumde beobachteten an bem burd ben Rudzug bes Gifes freigelegten Gletscherboben bes Sintereisferners Zerfall und Zerklüftung, bie um fo ftarfer waren, je weiter sie vom Eisrand entfernt lagen, je länger sie also blokgelegt waren. Blöcke von mehreren Kubikmetern waren losgesprengt und harrten nun ber Kraft, die sie thalabwärts tragen soll. Mit dem Borruden des Gletschers wird diese kommen und wird zugleich durch die Verhüllung mit Eis den Boben gegen die Sprengwirfung der Temperaturwechsel schützen. Es bebeutet also jeder Gletscherrudgang die Freigebung des Felsbodens für Sprengwirkungen durch Temperaturwechsel, jeder Gletschervorstoß die Ausräumung des entstandenen Schuttes. In der Wiederholung dieser Borgange liegt sicherlich ein besonders fraftiges Wertzeug der Erosion. Es ist barum sehr wahr, was Balper sagt: "Man hat viel und übertrieben von ber thalfurchenben Wirkung ber Gletscher gesprochen und zu wenig von dem großartigen horizontalen Abtrag."

# Ernährung und Bachstum bes Gletichers.

Der Gletscher ift in beständigem Berben. Soch über ihm erscheint auf den Gebirgshöhen ber Schnee als erster in einer Reihe von Umwanblungen, die weiter unten als Firn, Gletschereis und Gletscherbach hervortreten. Sie entstehen unter bem Ginflusse zweier nach unten machsenben Kräfte: Wärme und Drud. Infofern liegt in biefer Übereinanberschichtung etwas Typisches, gerade wie aus anderen Gründen auch die Reihenfolge Endmorane, zerklüfteter Untergrund mit ben Rinnen der Gletscherabfluffe, Geschiebe- und Sandfläche, über welche der Gletscherbach sich vielarmig verteilt, als etwas unter vielerlei Umständen Wiederkehrendes, weil im Wesen ber Sadje Liegendes uns entgegentritt. Jene vierfache Aufeinanderfolge Schnee, Firn, Gis, Wasser kann aber natürlicherweise nicht als eine strenge Bierglieberung verstanden werden, als ob etwa bie Gletschermasse von ber Oberfläche bis zum Grund am Unterende nur aus Wasser, bann aus Eis, in ber Mitte aus Kirn und oben aus Schnee bestände. Das Eis greift vielmehr an der Sohle des Gletschers in die Kirnmulde über, und unter dem Hochschnee liegt allezeit Firn. An der Oberfläche mag man wohl oder übel durch eine Firnlinie Gletscher und Firn scheiden (vgl. oben, E. 315), für die Tiefe hat eine folche Sonderung keine Geltung. Auch gibt es lange Zeiten im Jahre, wo die ganze Gletscheroberfläche in Schnee gehüllt ift, ber fo weit in Firn übergeht, als er nicht abschmilzt ober verdunstet, und wo jeder Querschnitt im unteren, eigentlichen Gletscherabschnitt eine Schichtung von Schnee, Firn und Gis von oben nach unten wahrnehmen läßt. Mit jedem Schneefall wiederholt fich biefe Einhüllung, Die

10000

aber in viel großartigerem Maße bas Herabgewehtwerben bes Schnees burch Wind von den Wänden des Gletscherthales bewirkt. Den Höhepunkt dieser Thätigkeit bezeichnen natürlich die verschiedenen Gattungen von Lawinen, die, durch steile Thalwände begünstigt, auf den Gletscher herabstürzen. Besonders bei den Gletschern, die langsam ihren Weg von den höheren nach den tieseren Teilen des Gebirges zurücklegen, kann man also nicht einsach sagen, es seien steig bewegte Massen, in die im Firngediet Materie in Form von Schnee eintritt, während im Abschmelzungsgediet Materie in Form von Wasser austritt. Das wäre eine höchst schematische Borstellung, die weit von der Wahrheit abläge. Man wird den Borgang der Gletscherbildung richtiger so fassen können: aus einer Höhe, wo seste Niederschläge sich ansammeln, wenn sie günstig gearteten Boden sinden, steigen sie, durch Wärme und Druck immer mehr sich verdicktend und unterwegs durch Schnee, Regen, Reif und Tau sich bereichernd und den mit dem Herabsteigen zunehmenden Abschmelzungs- und Berdunstungsverlust zum Teil ersetzend, die in eine Tiese hinab, wo die überwiegende Abschmelzung und Berdunstung ihrer Ausbreitung ein Ende setzt. Ihre Entstehung und ihre Ausbreitung ist daher abhängig von der Höhe und Form des Bodens, von der Masse und Berteilung der Riederschläge und von der Berteilung der Wärme.

## Gletscherschwankungen.

Die Gletscher sind in allen Zeitaltern schwankende Erscheinungen gewesen. So wie die diluvialen Gletscher wuchsen und wuchsen, die in Deutschland zwischen der nordischen und der alpinen Eisausdreitung nur noch der Raum von drei Breitegraden eisfrei war, und wie sie dann wieder zurückgingen, dis zwischen den Alpen und den skandinavischen Vergen kein Gletscher mehr übrig war, und vielleicht noch hinter ihr heutiges Maß, so schwanken sie auch in unserem Jahrhundert zwischen Vorschreiten und Rückgang. Selbst die Volksjage dewahrt die Runde von der Vergletscherung blühender Alpenwiesen und der Eisverschließung vielbegangener Pässe. Man wollte daraus einst den Schluß ziehen, daß große einmalige Anderungen des Klimas eingetreten seien. Heute wissen wir, daß jede Generation die Gletscher vorrücken und zurückgehen sieht. Selbst solche Beodachtungen, wie De Saussure mitgeteilt und Fordes bestätigt hat, daß Gletscher erschienen und verschwunden seien, kommen uns nicht mehr unglaubwürdig vor; Fordes behauptete, am Fuß der Aiguille d'Argentière das leere Vett eines Gletschers wahrgenommen zu haben, der weggeschmolzen war. Natürlich kann es sich dabei nur um kleine Gletscher handeln.

Am mittleren Gletscher äußert sich das Wachstum durch ein Vorrücken in der Richtung seines Fließens, das bei mittleren Alpengletschern selten mehr als 20 m im Jahr erreicht, aber in einer ganzen Vorstoßperiode das Gletscherende wohl 1000 m über seinen alten Stand hinaussführt, ferner durch Junahme an Breite und Mächtigkeit. Dieses Vorrücken zeigt sich übrigens nicht bloß in dem Abstand der Endmoränen aus verschiedenen Wachstumsperioden, sondern auch in manchen mehr landschaftlichen Symptomen: das Sis steht hart neben rasenbewachsenen Flächen, und der Widerschein des Grüns der Pflanzen liegt auf dem blassen Grünweiß der Siszunge; Rasenstücke, die das Sis von ihrer Grundlage losgesöst hat, ehe es über sie weggeschritten ist, sinden wir am inneren Fuß der Moräne, die Moräne selbst hat ihren Steilabfall auf der Gletscherendes sieht der Horäne, den der Gletscherendes ist, die Anschwelzung des Gletscherendes sieht der Wanderer von ferne, denn der gerundete Sisrücken wölbt sich über der Moräne; die Vordne; die Vordnessiehe des Gletscherendes, Steilwände im Bett des Gletschers, die sonst fahlen Fels zeigten, sind nun mit großen Sishängen bedeckt.

Das Kürzerwerben ber Gletscherzunge ist bas auffallenbste Merkmal bes Rückganges, aber bei weitem nicht bas einzige. Der zurückgehende Gletscher verliert an Höhe, und seine vorher gewölbte Oberstäche sinkt ein, wird konkav. Gebleichte Felswände, die den Gletscher einfassen, werden durch das Sinken des Eises freigelegt, und Teile der Mittel: und Seitenmoränen, die eisbedeckt gewesen waren, treten hervor, die Seitenmoränen hängen nun wie Strandlinien frei an den Thalwänden, der Gletscher verliert einen Teil seiner Spalten, die sich schließen, seine Junge verdünnt sich dem Ende zu, tiese Moränen werden freigelegt, und an Steilabfällen treten die Felsgrundlagen aus dem Eis. Schmale, von Pflanzenwuchs entblöste, mit Schutt bestreute Streisen vor dem Gletscher und darüber hinaus eine frische, niedrige Endmoräne, aus welcher der Grundmoränenlehm noch nicht ausgewaschen ist, bezeichnen eben: falls neuerlichen Rückzug.

Die genauen Ausmessungen setzen und in die Lage, den Massenvelust zu schätzen, den eine Rüdgangsperiode den Gletschern zusügt. So können wir annehmen, daß von 1820 bis 1875 am Hüsigletscher 1,5 Millionen ohm mehr Eis abgeschmolzen sind, als durch den Gletscher nachgestoßen wurden, während am hintereisserner in der letzten Rüdgangsperiode der Berlust 115 Millionen ohm und an dem unter ungewöhnlichen Bedingungen stehenden benachbarten Bernagtserner 240 Millionen ohm betrug. Die Zunahme an Mächtigkeit belief sich am Karlseisseld von 1840 bis 1856 auf 20—25 m, die Abtragung von 1856 bis 1883 auf mehr als 60 m. Die Pasterze hatte von 1856 bis 1879 nach Seelands Meisungen im untersten Teil beim Pfandlbach um 90 m, im obersten nächst der Hosmannshütte um 28 m abgenommen, woraus Seeland auf eine Abnahme um 328 Millionen ohm schloß. Der Rhonegletscher hatte bei dem Rüdgang von 1856 bis 1882 in seinem untersten Teile 130—150 m an Mächtigkeit eingebüßt.

Die Steigerung ber Bewegung burch bas Unwachsen, ihre Abnahme mit bem Rückgang ber Gletscher haben wir kennen gelernt (f. oben, S. 361). Es muß aber noch hervorgehoben werden, daß die Geschwindigkeit des wachsenden Gletschers nicht in bemselben Berhältnis zu: nimmt, wie die Maffe wächst. Das zeigt ja ber Augenschein in der Zunahme des Querschnittes des machsenden Gletschers. Auch folgen die Borftoße kaltfeuchter Jahresreihen einander so dicht auf bem Ruße, daß man nicht annehmen kann, die gewachsene Masse fei fo rasch herabgewanbert, fondern fie wirft vielmehr burch ihren Druck anftofgebend. De Sauffure hat zum erstenmal die allmähliche Abnahme ber Eisströme und ber Firnmassen in den Alpen beschrieben. Er schilbert, wie große Gletscher zu kleinen werben, wie kleine Gletscher sich in Firnfleden auflösen, und wie Firnfleden völlig verschwinden. Wir können heute seine allgemeine Darstellung mit vielen Einzelheiten bereichern, aber bas Wesen ber Sache bleibt basselbe. Doch ift vielleicht stärker zu betonen, daß ber Rüdgang ber Gleticher immer auch von einem Hüdgang bes Firnes und ber Kirnfleden begleitet wird. Man findet einen Jochübergang, der früher leicht war, schwierig geworden, weil nadter Fels bie Stelle eines ichon gewölbten Firnrudens einnimmt. Bu gleicher Reit dehnt sich bas Weibegebiet ber Herben aus, benn balb nach bem Freiwerben von Gis bebedt sich ber mit Firnschlamm gebüngte Boben mit frischem Pflanzenwuchs. Selbst bie landschaftliche Physiognomie der Firnfledenzone ändert sich, wenn viele von den glänzend weißen Unterbrechungen bes Braun und Grau verschwinden ober bedeutend kleiner werden.

Die erste wissenschaftlich beobachtete Gletscherschwankung begann 1814 in den Alpen mit einem Vorstoß, der kurz, aber wirksam war; ihm gehören einige der auffallendsten, seitdem nie mehr erreichten Anschwellungen von Gletschern um 1818 und 1820 an. Vielleicht ist das Wachstum von 1818 nur durch das von 1776 bei einigen Gletschern übertroffen worden; Zeugnis das für ist das Eindringen in Wälder, die unter der Gletscherzunge auf alten Moränen aufgewachsen waren, wie es vom Glacier des Bois berichtet wird. Damals stieg der untere Grindelwaldsgletscher dis 983 m herab, ein Stand, den er nie mehr erreicht hat; auch der Guldenferner

am Ortler und der Vernagtferner im Ohthal erfuhren, jener 1818, dieser 1820, ein aufsfallendes Wachstum. Es folgte ein Rückgang, darauf 1830 bis 1837 ein zweiter, lange währender und zum Teil unbestimmt verlaufender Borstoß. Eine neue Abnahme setzte bei vielen Gletschern der Alpen um 1850 ein, bei manchen erst nach 1860, und diese Phase des Rückganges, der 1871 bis 1875 allgemein wurde, zeigte seit dem Ende der siedziger und dem Ansfang der achtziger Jahre die Neigung zum Umschlag ins Vorrücken, zunächst im Stehenbleiben, die seit 1896 einem erneuten Rückgang Plat macht.

Jahre des Beginnes großer Gletschervorstöße sind in den letzten Jahrhunderten wahrscheinlich 1592, 1675, 1767 gewesen; weniger beträchtliche Vorstöße waren 1630, 1712, 1735. Wo man im stande ist, die Zeit genau zu bestimmen, die zwischen zwei größeren Vorstößen liegt, erhält man bei Alpengletschern 40—50 Jahre. Norwegens Gletscher scheinen in einigen Gebieten einen sehr starten Vorstoß um die Mitte des 18. Jahrhunderts erfahren und ihre Moränen die 1000 m über die heutige Gletschergrenze vorgeschoben zu haben. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erst erlaubte die Vervielsältigung der Gletscherbeodachtungen auch in außereuropäischen Gebieten, die Allgemeinheit dieser Schwankungen nachzuweisen. In den neunziger Jahren ist Nückgang sestgestellt worden an den Gletschern des Kaukasus, des Altai, des Tienschan, wo Fedtschenko sogar an ein vollständiges Verschwinden einiger glaubt, in Nordund Südamerika, besonders stark an nordwestamerikanischen, selbst an afrikanischen Gletschern. Auch Grönland schien einige Beweise bafür zu liesern.

Die einzelnen Abschnitte eines Gletschers treten zu ganz verschiedenen Zeiten in den Vorftoß ober Rückgang ein. Simony erzählt, baß, während bas Wachstum bes Rarlseisfelbes am Dadftein in ber unteren Stufe sich bis Mitte ber fünfziger Jahre fortsetze, ber etwa 200 m höher liegende Abschnitt schon von 1845 an ein schwaches Ginfinken ber Oberfläche erkennen ließ; auch ber Gosaugletscher offenbarte Zeichen bes Stillstandes schon 1850 und trat bann zugleich mit dem unteren Karlseisfeld Mitte der fünfziger Jahre den Rückgang an. Ahnlich hatte zu einer Zeit, wo der Zufallferner im Ortlergebiet stark im Mückgang war, um 1855, sein äußerster, von der Benegiaspipe herabkommender Zufluß, der Hohe Ferner, noch alle Zeichen des Wachstums; erft fpäter ichloß auch biefer sich bem allgemeinen Rückgang ber Ortlergletscher an. In ben beiden ersten Fällen hat man ben Eindruck, daß die vergrößerte Firnmasse dem unteren Teile zugefloffen ist, aber keinen gleich starken Erfat von obenher gefunden hat. In bem britten Kall war ber Zuwachs vom Kirn aus später in die unteren Teile des hohen Ferners gelangt als in die tiefer hinabreichenden Sulden: und Aufallferner. Kleinere Schwankungen der Kirnmaffen, die gar nicht in den Gletschern zum Ausdruck kommen, werden oft über zwei ober brei Jahre beobachtet. Die Stauung burch Verlangsamung der Bewegung in einem breiten, flachen Gletscherende machte fich besonders beim Gulbenferner 1818 bemerkbar, ber beim Beraustreten aus ber Thalenge zu einem hohen, steilen Eisberg von 80 bis 100 m Mächtigkeit anschwoll, beffen wilde Zerklüftung bie Stärke seiner inneren Bewegung tundgab.

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen, die noch weit entfernt ist, erklärt zu werden, ist die Wanderung dieser Schwankungen von einem Ende eines Gebirges zum anderen. Die Alpen nehmen in einer so großen Bewegung nur eine kleine Stelle ein, und doch lassen sie Unterschiede je nach der geographischen Lage erkennen. Der letzte Vorstoß machte sich z. B. im Westen früher geltend als im Osten, was sich selbst auf dem engen Gebiet der Schweiz wie ein Ostwandern der Bewegung darstellt; so erschien er auch in den Ostalpen zuerst 1885 am Ortler und Abamello, also zehn Jahre später als am Montblanc, und seit 1891

wurde in der Ötthaler und Stubaier Gruppe biese Borwärtsbewegung beobachtet, die seitdem bis in die Tauern gewandert ist. In den Schwankungen der Gletscher zeigt sich jeder einzelne selbständig. Verraten auch die Gletscher einer geographischen Gruppe eine gleiche Tendenz der Größenänderung, so stimmen doch benachbarte nicht genau überein. 1898 gab es unter 67 Gletschern der Schweizer Alpen, deren Schwankungen gemessen wurden, 55 in Abnahme, 12 in Zunahme. In demselben Jahr waren in der verhältnismäßig kleinen Stubaier Gletscherzgruppe 12 in Abnahme, 3 in Zunahme, einer in Stillstand. Aus der Großglocknergruppe wurde im vorhergehenden Jahr gemeldet 5 Gletscher in Abnahme, einer in Zunahme, einer in Stills

A120 Septimber 250 Mails tab 1:14000 Alte Gletscheryprize 20 20 Mir.

Bunge bee Bernagtfernere in ben Ogthaler Alpen. Rach ber Rarte bee Deutschbiterreichifden Alpenvereine, 1897.

stand; vom Ortler 7 in Abnahme, 5 in Zunahme, 3 in Stillstand.

In einer Beriobe bes Vorrückens nehmen in einer größeren Gleticher= gruppe die kleinsten die Kührung. So ist in ber Dlontblancaruppe Glacier bes Boffons allen anderen vorausgegangen, fo in der Obthalergruppe der Gaisbergferner ben nächsten Nachbarn, scheint in den Tauern ber Glieberferner den Vorstoß ber neunziger Jahre eingeleitet zu haben. Auch fommen immer indivi= duelle. Ausnahmen von einer großen Bewegung vor. 3. B. erlebten Kerpècle= und Arollagleticher in ben Benninischen 211: pen, die seit 1850 ober

1855 in Abnahme waren, in den Jahren 1893 und 1894 einen leichten Borstoß, der sie um 10 bis 15 m anwachsen ließ; aber er blieb dem Rückzug untergeordnet, der später wieder hervortrat.

Der Bernagtferner (s. die obenstehende Karte), von dessen Ausbrüchen wir oben, S. 371 gesprochen haben, verdient noch eine besondere Erwähnung wegen des Zusammenhanges seiner Ausbrüche mit den allgemeinen Gletscherschwankungen. Ihr Auftreten in den Jahren 1770, 1820 und 1845 läßt schon das zeitliche Zusammenfallen erkennen. Der Bernagtserner endigt bei normalem Stand 1,4 bis 1,8 km oberhalb der Ausmündung eines Seitenthales des Rosener Thales, das seinerseits ein Zweig des Benter Thales ist. Sein Wachstum vollzieht sich ungemein rasch. Nachdem man 1840 die ersten Zeichen desselben besobachtet hatte, stand im November 1843 der Gletscher 1330 m von der Zwerchwand ab, war bis zum Ottober des solgenden Jahres 570 m und in daraufsolgenden 225 Tagen ganz dis zur Zwerchwand mit derart steigender Geschwindigkeit vorgerückt, daß die tägliche Bewegung in dem vordersten Teil von 2,1 auf 4 und zulest auf 11,8 m gestiegen war. Dreizehn Tage nach dem Eintressen des Eises im Rosener Thal hatte sich bereits eine Wand von 320 m Breite und 55 m Höse über die Rosener Ache gelegt. In den

fünfziger Jahren wich der Bernagtferner langsam zurüd und stand zulest eiwa 2 km hinter seinem äußersten Punkt. Finsterwalder schätzte seinen Bolumverlust in dieser Zeit des Mückganges auf 240 Millionen ebm. Das ist das Doppelte des Berlustes anderer Gleticher der Ditalpen in derselben Mückzugsperiode. Seit Ansang der neunziger Jahre war der Bernagtserner wieder im Borrücken; seine Bewegung war in demselben Prosil von 1889/91 bis 1897/98 von 17 auf 177 m im Jahr gestiegen, er war mächtiger und breiter geworden, alles Borboten eines zu erwartenden Borstoßes. Die Gletscherzunge aber hatte merkwürdigerweise unter allen diesen Beränderungen noch ihre Lage bewahrt.

Über die näheren Beziehungen zwischen den Schwankungen der Gletscher und den Klimaschwankungen ist man noch nicht klar. Ein allgemeiner Zusammenhang mit der 35 jährigen Periode, in der kaltseuchte und warmtrockene Jahre wechseln, ist vorhanden und zwar so, daß, wie zu erwarten, Borstöße kaltseuchten Jahresreihen entsprechen. Aber welcher Zuwachsperiode entspricht ein bestimmter Borstöß? Klimas und Gletscherschwankungen entsprechen einander weder zeitlich genau, noch hat man sich zu denken, daß der Gletscher gerade um so viel wächst, als seinem Firnboden mehr Schnee zugeführt wird. Man bedenke, daß ein Firnteilchen in einem großen Gletscher Jahrhunderte braucht, um seinen Weg bis zur Zunge zu machen. Die Jahre, die einen Überschuß von Niederschlägen bringen, vermindern immer auch die Abschmelzung und Verdunstung, lassen also den Gletscher größer werden. Andersfeits vermehrt die wachsende Masse des Firnes die Geschwindigkeit und vermindert damit die Möglichkeit des Abschmelzens für jedes einzelne Eisteilchen auf seinem Wege.

Es wirken also Zufuhr und verminderte Abtragung zusammen, und zwar diese aus zwei Gründen: Wärmeabnahme in der Luft, Geschwindigkeitszunahme im Gis. Dazu kommen bann bei jedem einzelnen Gletscher die örtlichen Bedingungen der Firnansammlung und des Eisstromes. Zwiiden ben Anderungen ber Nieberichlagsmengen und den Schwankungen der Gletscherlänge kann baber noch weniger eine einfache Proportionalität bestehen als zwischen jenen Anderungen und bem Ausfluffe bes Waffers aus einem Seebeden. Wenn wir feben, daß ein großer See, wie der Bodensee, jährliche Schwankungen bis zu 2 m erfährt, so schließen wir baraus, daß in demselben eine Anhäufung des Wassers bis zu einem bestimmten Maß und, daran sich reihend, eine größere, länger bauernde Entleerung ftattfindet, die über die Größe bes Zufluffes hinausreicht, also übermäßig ift. Unders können die Berhältnisse auch nicht beim Gletscher liegen; nur kommt bei biesem noch der Einfluß der ungemein langsamen Fortbewegung hinzu. Ein Zuwachs bes Gletschers aus der Firmmulde steigert die Geschwindigkeit des Gletschers im oberen Abschnitt und vermehrt mittelbar feine Dlaffe, die bei stärkerer Bewegung einer geringeren Abtragung unterliegt. Aber in dem nächst tieferen Abschnitt bewegt sich eine Eismaffe, die unter entgegengesetzen Ginfluffen kleiner und langsamer geworden ift, und hemmt die stärkere Bewegung der hinter und über ihr folgenden. Erst wenn in dieser die Zunahme so groß geworden ift, daß sie die Hemmung überwindet, drängt sie diesen seichteren und langsameren Abschnitt zusammen, ber nun baburch an Querschnitt und Geschwindigkeit gewinnt. Nachbem sich in biefer Weise ber von oben ausgehende Anstoß bes Wachstums burch ben ganzen Gletscher fortgepflanzt hat, erscheint seine Wirkung am unteren Ende als Wachstum der Länge und des Querschnitts und als beschleunigte Bewegung. Mit anderen Worten: die Zunahme im Firngebiet wirkt burch ben Druck bis ans Gletscherende lange, ehe fie selbst bort angelangt ift.

Aber damit ist noch nicht die Frage beautwortet, wie der Zuwachs einer Jahresreihe im stande ist, der gewaltigen Masse eines ganzen Gletschers so starke Anstöße zu geben. Noch biesten uns die meteorologischen Beobachtungen keine genaue Auskunft über die Größe dieses



Zuwachses. Damit ist die wichtigste Größe in den üblichen Erklärungen der Gletscherschwankungen noch vollständig unbekannt. Ebenso unbekannt sind aber die Borgänge im Juneren des Gletsschers. Man erwäge, daß in einem mittleren Gletscher der Alpen Eismassen enthalten sind, die seit weit über zwei Jahrhunderten die Firnmulde verlassen haben. Also wandern in einem Gletscher auch die Zusuhren von verschiedener Größe, die in den verschiedenen Jahresreihen, entsprechend klimatischen Schwankungen, das Firngebiet verlassen haben. Friedrich Simony hat darauf das Bild jener gewaltigen Flußgeschwelle (s. oben, S. 257) angewendet, die im Amazonenstrom in hintereinandersolgenden, durch Intervalle niederen Wassers getrennten füns dis zwölf Flutwellen über 400 km auswärts wandern. Im Gletscher mag heute der Zuwachs einer kaltseuchten Jahresreihe, die vor hundert Jahren ablief, das Ende anschwellen machen; im Firnbecken mag zu gleicher Zeit die fünste oder sechste Wachstumsperiode für einen neuen Zuwachs das Material ansammeln. Wir halten es daher für sehr fraglich, ob man z. U. den Borstoß von 1818 ohne weiteres mit den unmittelbar vorhergehenden seuchtsalten Perioden in Verbindung bringen kann, wie ziemlich allgemein angenommen zu werden scheint. Das ist eine zu große, sast gefährliche Vereinsachung der Erklärung.

## Rudblid auf die Entwidelung ber Gleticherfunde.

Die Gletichertunde ift ein Kind ber Alben. Nachdem bas Altertum und bas Mittelalter bie "Gisberge" teiner Beachtung gewürdigt hatten, begannen sie die Geister im 18. Jahrhundert zu beschäftigen, zuerst ausschlichlich Schweizer, die insofern an eine Art von Boltswissenschaft anknüpfen konnten, als sie aus einem reichen Schat von Gletscherbeneunungen der Bollssprache und von Sagen und überlieferungen über Gletscherbewegungen schöpften, die zum Teil in die Gletscherkunde übergegangen find. Nach Scheuchzer tamen De Sauffure und Gruner, die bereits einzelne Erscheinungen, wie die Bewegung und den inneren Bau ber Gletscher, heraushoben, bann hugi, Charpentier, Rendu, die man die Bater der Gletscherkunde nennen tonnte. Mit Agaffig begannen bie umfaffenden Bermeffungen, Forbes stellte bas Problem ber Gletscherbewegung auf den physikalischen Boden, auf den ihm Tyndall, Belmholk, Pfaff u. a. folgten. Die Allbenvereine und die aus ihnen hervorgegangene internationale Gletscherkommission verallgemeinerten und verteilten die Arbeit über weitere Gebiete, und auf einer Fülle von Beobachtungen erhoben fich bann bie exaften Meffungen ber Gleticher felbit und die Beobachtungen über ben inneren Bau bes Gletschereises, die sich an die Namen Emden und Finsterwalder knüpfen. Es ist ein Fortschreiten von unvolltommenen Befchreibungen gu volltommeneren, jur genauesten Meffung und jum Experiment. Die Kenntnis von den außeralpinen Gleischern schritt nur langsam voran. Erst Ramond hat im Jahr 1789 Die Gletscher ber Byrenaen beschrieben. Sausmann fagte 1812 in feiner Abersetung bes Bahlenbergichen Berichtes über Meffungen von 1807 u. f. w., daß man bis dabin nicht einmal völlige Gewißheit befeffen habe, "ob Standinavien im Befite mahrer Gleticher fei". U. von humboldt zweifelte trop feiner Kenntnis bes Cotopagi und Chimboraffo, ob es in ben tropischen Anden Gleticher gebe, und erft Morit Bagner gab 1868 eine Schilderung des Gletschers im Kraterbeden Des Altar; gletscherähnlichen Gisbildungen, Die er am Cotopaxi und Chimboraffo fah, wagte er, in alpinen Erinnerungen befangen, ben Ramen Gletscher nicht beizulegen. Aus dem tropischen Afrika hat hand Meyer 1889 zuerft echte Gletscher befchrieben (Kilimandicharo). Es ift intereffant, ber Beweisführung zu folgen, welche 1847 B. Studer im Lehrbuch der phyfilatischen Geographie austellte, um das angebliche Fehlen ber Gletscher in "ben Anden von Beru, im größeren und höchsten Teil bes Simalana und in anderen Gebirgen, die fich hoch über die Schneegrenze erheben", zu erklären. Er führt an, daß abwechselnde Gegensätze der Temperatur in der Regel in den Tropen nicht vorkommen, womit man A. von humboldts Angabe vergleiche, welche in der Racht "den Winter der Tropen" erfennt; es foll ferner auf den Anden eine Trocenheit herrschen, welche den Schnee eher in Dampf als in Wasser verwandle (was aber die Erhaltung großer Firnmassen jenseits 5000 m nicht hindert); endlich sollen am Südabhang des Himalana mehrere Monate andauernde warme Regen und Winde den Gletschern entgegenwirten. So groß wie die Schwäche ist die Ungenauigkeit dieser durchaus unzutreffenden Grunbe.

#### F. Das Infandeis.

Inhalt: Das Inlandeis. - Die Eisberge. - Bobeneis und Eisboben.

#### Das Julandeis.

Als ber amerikanische Polarforicher Elisha A. Kane 1853 und 1854 an ber Westkuste von Grönland bis 82° 30' vordrang, war er sehr erstaunt, daß die Eskimo, wo immer er sie nach bem Inneren Grönlands frug, die Antwort hatten: "Sermit". Sermit heißt Eis. Mit Recht beutete Kane biese übereinstimmenden Aussagen auf eine ausgebreitete Eisbedeckung des Anneren. Er felbst fab bas Anlandeis nur vom Rand ber, nennt es aber aang treffend ..ein Meer von Eis, eine wellige Ebene". Lange vor ihm hatten Grönlandforscher die Gletscher, die fast ununterbrochen bas Auge bes an ber grönländischen Ruste Sinfahrenden fesseln, als Thalgletscher, die in örtlich beschränkten Firnfeldern entspringen und als Jungen des Inlandeises unterschieden. Später schilderte Belland bas Inlandeis ,,wie ein Meer, bas sich in Wellenlinien am Horizont verliert". Überall fand man bas gleiche einförmige Bild, wo man ins Innere Grönlands eindringen mochte. Wo ein Gletscher aus bem Inlandeis herauskommt, da ist ber Gegenfat seiner zerklüfteteten Oberfläche zu ber fast spaltenlosen Gisfläche überraschend. Diese zerklüfteten Ränder haben später manche Berfuche vereitelt, in bas Innere Grönlands vorzudringen und die hohe mächtige Eisbede dieses größten Polarlandes kennen zu lernen. Nachbem Nordenstiölb 1870 und 1883 ohne Erfolg von einer Reise auf bas Inlandeis von bem Aulatsikfjord an ber grönländischen Westküste (680 nördl. Breite) zurückgekehrt war, gelang es Nansen 1888, von dem Umiviksfjord an der Oftkuste aus (640 20%) das Inlandeis zu überschreiten. Am 16. August hatte er die Überschreitung begonnen, am 27. September war sie mit ber Erreichung der Davisstraße im Ameralikfjord siegreich vollendet. Nordenskiölb hatte 1870: 56, Jansen 1878: 67, Nordenfkiöld 1883: 117, Peary 1886: 160 km auf bem Inlandeis zurückgelegt.

Seit Nanfens Reise wiffen wir, daß diefes über 1 Million gkm große Land Grönland mit Gis bebedt ift, das nur einen Rustenstreisen, ber stellenweise sehr schmal ift, und vorgelagerte Inseln frei läßt. Der Ausbrud "typisches Bild eines Landes in der Eiszeit", den Nausen von ber grönländischen Oftkuste gebrauchte, können wir nun auf das ganze Land anwenden. In biefer Gismasse liegt alles Wasser beisammen, das die Riederschläge über Grönland ausgießen: sie vereinigt in sich Quellen, Bache, Seen und Ströme. Dort, wo wir in anderen Ländern die Mündungen ber Ströme suchen, die ein fo großes Land entwässern, im Sintergrunde der Rüfter einschnitte, stoßen wir in Grönland auf Eismauern (f. die Abbildung, S. 384), die in beständiger Bewegung herabdrängen, am Meer abbrechen, Eisberge bilden und sich in raschem Borwärtsbrängen erneuern. Die Eisströme mit ihren blauen, starren Stirnen ersetzen in der Sybrographie ber Polarlander die Wasserströme und Seen milberer Klimate. Das Julandeis bedeckt Grönland von 61° bis wo Pearn in 82° ben Nordrand der Insel gesehen zu haben glaubt. Die mächtige Eiswand des Humboldt-Gletschers in 79 und 80° nördl. Breite ist ein Inlandeisabfluß. Grinnell-Land, niedriger als Grönland, von geringerer Ausdehnung und trodener von Klima, hat eine Gistappe im Norben und eine im Süden, von benen Greely die nördliche auf 16,000 gkm schätte. Zwischen ben beiden gibt es in Gletscherspuren Zeugnisse eines alten Zusammenhanges. Durch jede Difnung der Berge fieht man von diesen Firnmeeren Gletscher herabsteigen; einer von ihnen fällt mit 60 m hoher Eiswand nach bem Sazen-See ab.



ber Nordhalbkugel vorgekommen sein mag. Mit ihr verglichen, ist das grönländische Inlandeis noch eine beschränkte Erscheinung, abhängig vom Gebirgsbau. In den Nandgebieten der Antsarktis sinden auch noch Einzelgletscher Naum. Selbst Grahamland zeigt unter seiner Sisdecke Thäler, die in einer Zeit gebildet sein müssen, als hier fließendes Wasser an der Thalbildung arbeitete. An einigen Stellen ist dadurch die Sisdecke in Gletscher zerlegt. Durch einen "Sissarm", d. h. einen Gletscher, ist die Insel Snowland an Louis Philippe-Land sestgehalten. Wenn im allgemeinen die kleinen Inseln der Antarktis stärker vergletschert zu sein scheinen als die größeren, so muß man an den größeren Schneereichtum benken, den sie empfangen, besonders wo sie den Weststürmen offen liegen; außerdem sind sie zum Teil durch ihre flache, abgeruns dete Gestalt, wegen deren Arktowski die nördlichen Biscoe-Inseln "großen Walssichrücken, die über das Weer hervortauchen" vergleicht, so recht geeignet, einen zusammenhängenden Firnzund Sismantel zu tragen.

Roß beschreibt folgendermaßen seine Annäherung an die Eiswand von Victorialand unter 76° 6' sübl. Breite und 168° 11' öftl. Länge. "Alls wir uns dem Lande näherten, sahen wir eine niedrige weiße Linie, soweit wir sehen konnten, von Dsten nach Besten sich erstrecken. Sie bot einen merkwürdigen



Die Eisschranke von Silb-Victorialand. Rach "The Journal of the Royal Geographical Society", 1900. Bgl. Text, S. 385.

Anblid, indem sie stetig an Höhe gewann, in dem Maße als wir und näherten, und endlich sich als eine senkrechte Eiswand erwieß, zwischen 50 und 60 m hoch über dem Meeresspiegel, oben volkommen flach und ohne alle Spalten oder Borsprünge an der seewärtsgewandten Seite; in ihrer ganzen Ausdehnung konnten wir nicht die geringste Spalte wahrnehmen." Nur am Fuße lagen kleine Eisbroden. Um südlichsten Punkt, 78° 4' südl. Breite, den Roß am 2. Februar 1841 erreichte, war die Eismauer noch 50 m hoch und dehnte sich noch immer weiter aus. Un einer einzigen Stelle gelang es Roß, die Oberstäche der Eismauer von der Mastspiege aus zu erbliden. "Sie schien ganz glatt zu sein und nachte den Eindruck einer ungeheueren Fläche von oxydiertem Silber." Bas aber ihren Grund anbelangt, so meint Roß, er ruhe nicht auf dem Meeresboden auf, und schließt dies aus der bedeutenden Tiese in der Nähe der Eismauer, wo 290 Faden gelotet wurde.

Seitdem Nordenstiöld 1883 in 117 km Entsernung von der Küste die Höhe von 1510 m auf dem Inlandeis erreicht hatte, wußte man, daß die Sisdecke Grönlands hoch ansteige. Helland schon, der im Fjord von Plartdlef das Sis 200 m hoch gesehen hatte, meinte, daß es im Ineren wohl noch mächtiger sein werde. Aber erst Nausens Durchquerung hat uns das erste Bild der Oberflächengestalt des Inlandeises gegeben. Seine zahlreichen Beobachtungen zeigen uns ein ziemlich starkes Ansteigen des Inlandeises von Osten und Westen her, besonders von Osten; die Steigung nimmt allmählich ab, je weiter man sich von den Küsten entsernt, und im Inneren Grönlands ist die Sisdecke ziemlich flach. Der höchste Punkt Nausens liegt bei 2718 m, näher der Oste als der Westsüste. Garde gibt weiter füblich sogar 3000 m an, und die

Section

auftreten, 5 cm breit, 50 cm tief werden, im Hochsommer ihre größte Tiefe erreichen und bann burch die Abtragung der ganzen Gletschermasse erst hervortreten und banach verschwinden.

Das Inlandeis hat keine eigentliche Moräne. Wo an ben grönländischen Sisströmen Seitenmoränen auftreten, die oft 30—40 m hoch sind, muß man sie als das Ausgehende großer Innenmoränen auffassen. Sie sind homolog den Endmoränen der Alpengletscher. An seinen Rändern lagert das Inlandeis beim Abschmelzen spärlich Steine und Erde ab, die auf dem sie unterlagernden Sis wallartig hervortreten können, und auch diese Ablagerungen werden leicht von den Schmelzwässern des Inlandeises selbst wieder fortgespült. Sinzelne über das Sis hervorragende Berge und Klippen liesern das Material zu Schuttstreisen, die man ebenfalls als schwache Vertreter der Moränen betrachten kann. Von der Obersläche her gerät Schutt auf den Grund des Inlandeises und bildet mit dem dort losgescheuerten Sand und Staub eine Grundmoräne, die indessen von den unteren geschichteten Lagen des Sises nicht zu trennen ist. Ganz anders sind die Moränen der selsumrandeten Gletscher. Um Fjord von Ilartdlek fand Haland am Nande des Inlandeises eine Moräne von kaum Manneshöhe, während die Seitenmoräne des tieser unten liegenden selbständigen Gletschers 16 m hoch war. Nordenstiöld



Langeschnitt burd ben Aarajalgletider in Gronland und bas angrenzenbe Inlanbeis. Rad E. v. Drogaliti.

entbeckte in zahlreichen Vertiefungen bes randlichen Inlandeises lehmige Massen, die bis zu 4 m mächtig waren und Nickeleisen enthielten, weshalb er ihnen kosmischen Ursprung zuschrieb.

Die Mächtigkeit bes grönländischen Inlandeises ist bei unserer Unbekanntschaft mit seiner Unterlage nicht zu bestimmen. Es sind nur allgemeine Schätzungen möglich, die davon ausgehen können, daß Grönland an seinen Küsten und freiliegenden Teilen sich als ein Gebirgsland erweist, dem mit hoher Wahrscheinlichseit ein dem skandinavischen ähnliches Massensgebirge zuzuschreiben ist. Wenn wir voraussehen, wie Nausen es thut, daß diese Ahnlichseit vorhanden ist, erhalten wir eine Eishöhe von weit über 1000 m, vielleicht von nahe an 2000 m über mancher Thalsohle. Im nördlichsten Grönland dürste die Mächtigkeit des Inlandeises wegen schwächerer Ernährung abnehmen, und dem entsprechen auch breitere Säume eisfreien Landes auf der Ost= und Westseite.

Ganz allmählich gehen die Eisströme aus dem Inlandeis hervor; keine scharfe Grenze ist ihnen zu ziehen (s. den obenstehenden Längsschnitt). Erst wenn man ihre Bewegung betrachtet, erkennt man, daß das Inlandeis selbst sich langsam bewegt, seine Eisströme dagegen mit Schnelligkeit dem Meere zustürzen. Helland hat uns zuerst genaue Angaben über die Bewegung der Inlandeisströme gemacht; beim Gletscher von Jakobshavn, der nur einen halben Grad Reisqung hat, sand er eine Bewegung dis 22,5 m in 24 Stunden, während Drygalski 19 m im Karajakcisstrom nachgewiesen, aber schon wenige Kilometer vom Abbruchrande nur noch 11 dis 12 m gesunden hat. Bon jahreszeitlichen Einstüssen sind diese Bewegungen unabhängig. Eigentümliche Bertikalbewegungen scheinen ein Schwellen des Eises gegen den Nand hin und ein Einsinken nach innen zu bewirken; sie haben nichts mit der Ablation zu thun. Schwankungen in größeren Jahresreihen scheinen auch hier vorzukommen.

Der Humboldtgletscher in Nordwestgrönland gab durch seine gewaltige Länge und Höhe zuerst eine Borstellung von ungewöhnlichen Eismassen im Inneren Grönlands. So wie die ersten Entdeder, Kane und Genossen, ihn erblickten als eine mehr als ein Biertel des Gesichtstreises einnehmende und bis 80 m hohe, weiße, grünliche und bläuliche, durch Längs- und Querspalten zerklüftete Eismauer, erschien er als etwas ganz Neues an dieser Küste voll steiler Felsvorsprünge und unersteiglicher Alippeninseln. Sie sanden bei näherer Brüsung, daß die Eismauer an einigen Stellen stusensörmig eingestürzt war, so daß man über Riesentreppen dis zur Höhe von 80 m emportlettern konnte, wo dann ein langsam sich wöldender Anstieg von noch nicht 1 m auf den Kilometer in weite, immer nur von Eis begrenzte Fernen führte. Man fand auch tiese Schluchten, wie sie das rauschend herabstürzende Wasser in den Gletscher schneidet, und vom Fuße der Mauer sah man Riesenquadern als Eisberge davonschwimmen.

Unter bem ersten Einbrucke ber gewaltigen Erscheinung glaubte man hier ben einzigen Ausstuß bes mächtigen Inlandeises, die Ausgußrinne bes großen Eisbehälters Grönland zu sehen, weshalb Kane ben Humboldtgletscher als "das einzige hindernis für die Inselnatur Grönlands" erklärte. Später hat man die "Eisüberschwemmung", wie Rink es nannte, außer im Süden, wo die südgrönländische Erhebung einen Wall gegen das Inlandeis bildet, in den entlegensten Teilen Grönlands wiedergefunden. Un zahlreichen Stellen tritt das Inlandeis an das Meer heran, wobei es entweder breite Eiswände bildet oder mit den Küstengletschern sich verschmitzt. Die verschiedensten Küstenformen werden dadurch hervorgerusen. Ein gewöhnlicher Gletscher tritt mit einer sehr breiten, niederen Wöldung, die einen einzigen schönen Vogen bildet, an das Meer heran. Ein steil herabsteigender, zerklüsteter endigt mit dem Querschnitt einer Masse von Klippen, Schluchten, Höhlen, Blöden, bessen zormen= und Farbenreichtum zum Schönsten der Polarwelt gehören. Küstengletscher legen zwischen sich und das Meer die Endmoräne, die ihr Wachstum hemmt, dis ihr Eis über sie weg neuerdings das Meer erreicht. Greely sah im Grinnell-Land Eiswände in Seen eintauchen, wo sie dem Seedoden aufruhen.

Die erste Ansicht über die Entstehung des Inlandeises ist von der allwinterlichen Erfahrung bes Zufrierens ber fließenben Bäffer Grönlands ausgegangen. Auch bie lebhaftesten Bache ber eisfreien Ruftenthäler gefrieren, ehe sie bas Meer erreichen. Wohl verlassen zahllose Wasserabern bas Innere bes Inlandeises, bessen Temperatur über bem Gefrierpuntte liegt, aber sie erstarren, sobald sie in die kalte Außenwelt hinaustreten, und um so rascher, je mehr sie sich zerteilen und ausbreiten. Über bie erste Gisschicht legt sich bald eine zweite, und viele andere folgen, bis im Laufe bes Winters Eiswälle von mehreren Metern Höhe sich vor bie Bäche und über die Quellen bauen. Rehrt mit dem Sommer die höhere Temperatur gurud, so schneibet sich bas fliegende Wasser in bas Eis ein und zerstückt es, aber wir wissen aus Dry= galstis Beobachtungen, daß auch Reste davon übersommern und in neue Eiswallbauten bes folgenden Winters eingehen. Berfeten wir uns in die Zeit gurud, wo bas einst mildere Klima Grönlands rauher zu werden anfing, so konnten immer rauhere Winter und immer weniger milbe Sommer wohl Eisanhäufungen bewirken, bie von unten nach oben zunahmen; aber fo mit Rink bie ganze Inlandeisbildung als eine vom Tieflande hinaufwachsende Eisüberschwemmung aufzufassen, will uns boch nicht gelingen. Denn wo bliebe ba bas viel mächtigere Sinabsinken der Firngrenze und mit ihr ber gewaltigen Firnmäntel, Gletscher- und Schneebeden? Nicht in ber Tiefe können die Unfänge bes Inlandeises liegen, sondern nur in den Söhen, beren Temperatur viel früher unter ben Punkt fank, wo bie Gerrichaft bes festen Wassers beginnt. Bedürfte es eines Beweises bafür, so liegt er in ben mächtigen subarktischen Gletscherbildungen, bie ben Ubergang vom Inlandeis zu ben Gletschern unserer Gebirge bilben.

Eine offene Frage ist noch die des Verhältnisses bes Inlandeises zu dem Boben, auf bem es ruht. Rink hatte geglaubt, es werde sich in eine Anzahl von großen Gletscher- und

Firngebieten gliedern lassen, die ebensovielen hydrographischen Becken entsprächen. Nansen hatte ihm eine wesentlich von den inneren Kräften des Eises abhängige Form zugeschrieden. Drysgalski nimmt eine mittlere Stellung ein; wenn er auch Ninks Abslußbecken nicht nachweisen kann, so steht für ihn doch das Inlandeis mehr unter den Bedingungen des Vodens als für Nansen. Er hält den Osten Grönlands für das Nährgebiet, den Westen für das Abslußgebiet; schon Nansen hatte die Lage der Höhenachse des Inlandeises auf der Osthälfte Grönlands nachgewiesen. Zahlreiche dunkse Felsklippen, Nunatakter, durchbrechen das Eis auf der Ostsseite, und auch weiter im Norden treten hohe Gebirge auf derselben hervor.

#### Die Gisberge.

Das Meereis kann burch Wogenbrang, ber Eisplatte über Eisplatte schichtet, und burch verkittenden Frost Bergform annehmen, aber ber eigentliche Eisberg ift stets ein Rind eines großen Gletschers und besonders bes Inlandeises. Die Entstehung der Gisberge ift im Wefen immer die Loslösung eines meerwärts geschobenen Gletscherstückes vom Gletscher. Die Art ber Entstehung ift aber verschieben. Entweder bricht ein Stud Gletscher einfach vom Steilrand ab und stürzt ins Meer; bas ift ber einfachste Fall, ber große Eisberge nur bann liefert, wenn eine Trennungsfläche bie ganze Dide bes Gletschers burchsett. Aber hierfür ift bas ungerklüftete Sinauswachsen des Gletschers über eine fanftgeneigte ober flache Unterlage nötig. Da schiebt fich benn die zusammenhängende Eismasse so weit in das Meer hinein, bis der durch ihr geringeres spezifisches Gewicht verursachte Auftrieb die Giszunge aufwärts brängt; das ist alfo ein Bruch nach oben. Ober das Eis schiebt sich ins Meer hinaus, bis sein Rand auf dem Wasser schwimmt; bann tritt ber Bruch abwärts ein, befördert durch die Bewegung bes Wassers gegen bie Unterseite bes Gises. Dies scheint nach Rinks und Hammers Beobachtungen ber häufigste Fall zu fein; barauf weisen auch bie fo verschieden weit in bas Meer vorspringenden Eiszungen hin. In allen biefen Fällen fagt man: bas Gis "falbt". Beim Absturz wälzt sich ber Gisblock nicht felten auf die Seite, so daß dann Gisberge zum Borfchein kommen, beren Durchmeffer größer ift als ber bes Gletschers felbst. Drängt vom Meere her Packeis gegen bas Land, wie es im Winter ber Kall ift, so hemmt die daburch bewirfte Stauung die Gisbergbilbung. Anderseits verlängert ber Gletscher felbst feinen Boben, auf bem er ruht, indem er feine Schlammabfage in feichten Buchten porschiebt; damit verlegt fich mit ber Zeit die Zone ber Gisbergbilbung seewarts.

Aus Südgeorgien schrieb 1882 P. Bogel: Ungemein häusig wurde das Abbrechen mächtiger Stilde der Eisstirne beobachtet, die mit donnerähnlichem Getöse in das Wasser herabsielen und oftmals den größten Teil der Oberstäche der Bucht mit Treibeisstücken erfüllten. Es entstanden dabei Wellen, die beinahe im stande waren, das 1,5 km davon vor Anter liegende Boot der Station umzuwersen. Ganz ähnlich beschreibt Borchgrevint das Kalben des Inlandeises an der Küste von Bictorialand, unter Bildung gefährlicher, 5—6 m hoher Wellen. Unmittelbar nach dem Sturze sah man an der Bruchstelle eine Art von Bassersall herabsließen, ob von Wasser oder Eisstaub, konnte nicht entschieden werden. Bon der Station auf Südgeorgien und Umgegend aus sah man die meisten Eisberge Ende April. Bon einer 70 m hohen Anhöhe wurden am 24. April deren 36 gezählt, die zum Teil von sehr beträchtlichen Dimensionen waren. Um 28. Mai sah man einen, dessen Jöhe auf 200 m geschätzt ward, und mehrere verirrten sich auch in die Bucht. Die Gestalt der Mehrzahl von ihnen war die für die antarktischen Eisberge charakteristische taselsprüge. Bon S. M. S. Molkle aus beobachtete man in 52½ sädl. Breite und 42½ westl. Länge einen Eisberg von 1200 m Länge, 1000 m Breite und 36 m Höhe. Riemals aber sah man Stein- oder Schutkmassen oder Schmelzbäche auf den Eisbergen.

Die ungemein ausgebehnten Inlandeiswände, die man in der Antarktis findet, lassen heute keinen Zweisel mehr über die Herkunft des vom "Südpol losgerissenen Gises" aufkommen,

wie Pöppig poetisch ausgreisend bei Erwähnung der Eisberge von der Magalhäesstraße sagt. Roß hat darüber zum erstenmal eingehend gesprochen. Er hatte schon aus der Größe und Gestalt antarktischer Eisberge ihre Herstammung aus der Eismauer für wahrscheinlich gehalten. Zudem sah er selbst die Beränderungen, die durch den Eisbergabbruch entstanden. Als er 1842 dieselbe Stelle besuchte, wo er das Jahr vorher gewesen, fand er die senkrechte Eisklippe bei Kap Erozier am Fuße des Terror auf die halbe Höhe zusammengesunken oder vielmehr zerklüstet und zers brochen. Allerdings geht dieser Prozeß nicht regelmäßig vor sich. Roß meint, die Temperaturz dissernzen des Winters begünstigten ihn, und so erklärt er, daß er im Januar 1841 fast 300 km an der Eisschranke des Victorialandes hinfuhr, ohne einen Eisberg zu sehen. Eher hat man in diesem Gebiet wohl an ein rasches Forttreiben der Eisberge vor günstigen Winden zu denken.

#### Bobeneis und Gisboben.

In hohen Breiten gefriert ber Boben, wo nicht mächtige Schneelagen ihn schüten, so tief, daß die Sommerwärme ihn nicht gang auftauen kann, und es entsteht ein dauernd gefrorener Boden, Gisboben. Solden Boden einfach "Bodeneis" zu nennen, wie vielfach üblich ift, verbietet das Vorkommen von Gis von ganz anderer Entstehung im Voden. Vodencis ist ein weiterer Begriff als Gisboben. Der Gisboben wurde auch in ben fältesten Regionen der Hoch: gebirge sich bilden, wenn nicht bort der Boden entweder aus Gels bestände ober von einer ichüpenden Schnee- und Firndecke verhüllt wäre. Aber in den Gebirgen Sibiriens und Nordwestamerikas ist er wohl weiter verbreitet, als wir mangels geeigneter Beobachtungen wissen. Wenn wir vernehmen, daß am Nordfuße bes Rüenlun der Boben oberhalb 4000 m im September gefriert und damit das Goldsuchen unmöglich wird, halten wir es für möglich, daß etwas höher echter Eisboden in biesem und ähnlich gelegenen Gebirgen Zentralasiens vorkommt. Die Untersuchungen Sjergjews zeigen in der That, daß der Boden in den Söhen der Stanowoiund Jablonoi : Gebirge 2-9 m tief bauernd gefroren ift. Darunter liegt Quellwasser. Nach benjelben Untersuchungen, die burch die Frage ber Wafferversorgung ber Sibirischen Bahn bervorgerusen wurden, gefriert in Transbaikalien in jedem Binter Eisboden, der im Sommer wieder auftaut, mit einer Schicht zusammen, die bis über 9 m Tiefe gefroren bleibt. Auf folde Borkommnisse führen wohl die Angaben von der Wechsellagerung gefrorener und ungefrorener Bodenschichten zurud. Je weiter nördlich, desto näher liegt ber Gisboden ber Oberfläche, am mittleren Anadyr 1/2, am unteren 1/3 m. Bei Jakutsk und bei Beresow taut ber Boden nur bis zu 1 m Tiefe auf. Natürlich bedingt dies die Vildung ausgedehnter Sommer: fümpse; auch hängt die eigentümliche Vegetationsform der Tundra eng damit zusammen. Ein großer Teil der sibirischen Wälder steht auf diesem dauernd gefrorenen Boden.

Es läßt sich nicht fagen, wie tief ber Eisboden hinabreicht, wo er am tiefsten ist. Das Sis dürfte bei Jakutsk in etwa 90 m Tiefe dem auftauenden Einflusse der Erdwärme weichen. Unter 60° nördl. Breite ist es zwischen Witim und Olekma 40, unter 50° nördl. Breite in Transbaikalien noch 20 m mächtig. In Eurasien wird die Südgrenze des Eisbodens herkömmlich von Wesen aus, in der Nähe des Polarkreises östlich nach Turuchansk, gezogen und sinkt zwischen der Angara und Lena dis auf 56°, liegt am oberen Amur sogar in 47° und erreicht den Stillen Ozean in der Bucht von Ajan im Ochotskischen Weer. Doch hat man 1899 den gefrorenen Boden noch südlich von Omsk in 0,7 m Tiefe bei 24° Lustwärme gefunden, also in der Gegend des 55. Grades nördl. Breite, so daß vielleicht überhaupt eine füdlichere Lage der Eisbodengrenze auch im Westen anzunehmen ist.



Wo in einem kalten Klima bas Grundwasser hervortritt, sei es als Quelle ober seichter See, gefriert es bei zunehmendem Froste bis auf den Boden, wodurch jene Eismassen entstehen, die der Russe in Sibirien Aufeis nennt. Vergänglichere Vildungen dieser Art hat Sven Hedin auf den Pamir gesehen, wo Quellen im Winter von Eiskegeln umgeden waren von 5 m Höhe und 68 m im Umfang, in denen sie standen wie in "Eisvulkanen". Während der Krater im Lause des Winters zusriert, sucht sich das Wasser Wege durch Seitenkanäle. Wenn solches Eis dei Überschwemmungen verschüttet wird, entsteht eine andere Art von sossillem Eis, altes Flußeis, wie es Bon Toll am Flusse Vorürüch in Ostsibirien gefunden hat, wo darüber gefrorene Lehmmassen lagern, die wohlerhaltene Leichen von Mammuten umschließen. Solche Eisbilzdungen sind wohl in vielen Fällen nichts anderes als "Ausseis" von quartärem Alter. Nordsche Flüsse schneiben berartiges Sis an; der Reisende auf dem Jukon sieht in den Uferabhängen unter dem dichten Moos und Wurzelgessecht des Waldes das weiße Sis und mag sich an einem heißen Sommertag auch am Land an seiner Kühle erfreuen, wenn er es von der Moosdecke befreit, die es verhüllt und erhält (s. die Abbildung, S. 392). Am Jukon hat man es 8 m dick gesehen, während es an den Steilusern von Flüssen nördlich vom Pukon mehr als 30 m dick anstehen soll.

Die britte Art von Steineis fommt im Lenabelta, an ber Janamundung und auf ben Inseln Ljädsow und Kotelnoi, an der Indigirka und in der Escholkbai vor. Es sind ausgedehnte biluviale Gismaffen, bie von quartaren Schichten mit Pflanzenresten überlagert werben, und an beren Sohle an ber Anabarabucht eine Morane nachgewiesen ift. Spalten bieses Stein: eises find von demselben Lehm ausgefüllt, der darüber lagert; beim Abtauen bleiben sie als Säulen und Bügel von auffallender Form stehen. In ben quartaren Lehmmassen sind ausgestorbene Sängetiere begraben; das sind die Lagerstätten der Mammutleichen, die so massenhaft vorkommen, daß die Neufibirischen Inseln, besonders Ljächow, die füdlichste, wahre Fundgruben von Mammutelfenbein sind. Rur Sommertemperaturen von nicht viel über 00, wie sie hier herrschen, machen eine folche Lagerung möglich, von der Bunge sagt: "Beim Unblick dieser einstürzenden und abtauenden Erdmassen konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, baß, falls die Temperatur des Erdbodens der Infel sich nur auf kurze Zeit über 0° erhöbe, die Insel augenblidlich zu existieren aufhören mußte; sie mußte, in einen fluffigen Brei verwanbelt, auseinanderfließen, und nur die vier Berge blieben übrig." Bunge meint hier die vier Granitrücken, die 150-300 m über ben durchschnittlich 15 m hohen Eisboden ansteigen. Nach ihrer Lage und Ausbehnung sind diese Eismassen als Reste eines biluvialen Inlandeises aufzufassen. W. H. Dall hat eine ähnlich gelagerte Eismasse von  $130-200~\mathrm{qkm}$  Ausdehnung an der Nakutatbai in Alaska entdeckt.

# G. Pas disuviale Insandeis.

(Bgl. hierzu die beigeheftete Kartenbeilage "Die hanptfächlichsten früheren und hentigen Gletschergebiete ber Erbe".)

Inhalt: Die biluvialen Eisbeden. — Spuren ber Eiszeit in ben Gebirgen Europas. — Ursprung der diluvialen Inlandeise.

#### Die biluvialen Gisbeden.

Aus Gründen, die wir noch nicht genau kennen (vgl. die Bemerkungen über Klimaänderungen im folgenden Abschnitte), kühlte sich das Klima der ganzen Erde am Ende der Tertiärperiode ab, und da damit eine Bermehrung der kesten Riederschläge und eine Berminderung ihrer Abschmelzung eintreten mußte, wuchsen aus den Polargebieten und von den Hochgebirgen Gletscher äquatorwärts und thalwärts, vereinigten sich miteinander und überslossen weite Gebeitet mit Eis. Ohne Zweisel hätte in beschränkten Gebieten auch schon ein Feuchterwerden des Klimas Gletscher entstehen und anwachsen lassen können, und Forscher, die eine Scheu haben, große Klimaänderungen anzunehmen, gaben sich viele Wühe, nachzuweisen, daß die Eiszeit ohne Abfühlung entstehen konnte. Wenn wir aber auch von der ungeheueren Verbreitung der diluvialen Siedecken und Siesströme absehen und von den Zeugnissen für ein allmähliches Kühlerwerden gegen den Schluß der Tertiärzeit, die uns die Geschichte des Lebens bietet, bleibt immer die greisbare Thatsache übrig, daß vom ersten Ansang an die Gletscher selbst durch ihr Wachstum Abkühlung bringen und dieselbe mit ihrem Weiterwachsen vermehren mußten. Erwägen wir die örtlichen Wirfungen eines kleinen Alpengletschers auf das Klima seiner Umgebung, so können wir uns ungefähr vorstellen, was ein 100,000mal so großer Gletscher an Wärme absorbieren mußte.

Das Eis, das Nord= und Mitteleuropa überflutete (vgl. die Karte "Mitteleuropa zur Eis= zeit" bei C. 397), tam hauptfächlich von ber Cfandinavischen Halbinfel und von Finnland; auch die Berge von Großbritannien, besonders die schottischen Hochlande, und die mitteleuro= päischen Gebirge, der Nordural und viele andere Höhen sandten Eisströme aus. Dieses Gis kam nicht einmal, sondern mindestens breimal hergestossen und lag in der Zeit seiner größten Ausbreitung von Irland im Westen bis nach Nordostssbirien bin auf bem Boden bes beutigen Europa und Ufien; im Westen erreichte es die nördlichen Teile von Frland und die Insel Man, den Briftol-Ranal, die Themsemundung, die mittlere Schelde, die Ruhr, im Often aber ragte es viel weniger weit nach Guben. Island und die Färber trugen besondere, bis zum Meere herabsteigende Gletscher. In der mittleren oder zweiten Eiszeit bedeutete seine Ausbreitung eine mächtige Verschiebung von Gis, Wasser und Oberflächengestein um volle 10-150 südmärts. Reilhack schätzt ben fkandinavischen Anteil am nordbeutschen Diluvium auf 40 Prozent und meint, daß, mehr als man bisher glaubte, Sand- und Thonschichten ber heutigen Oftice und bes nordbeutschen Tieflandes dazu beitrugen. Felsgesteine von der Standinavischen Halbinfel liegen auf den Shetlandinseln, im öftlichen Schottland, am Humber, an den Rheinmundungen und bededen einen großen Teil von Holland und Belgien; man findet fie am Teutoburger Wald und am Harz, in Westfalen und Braunschweig, in Sachsen längs einer Linie Zwickau-Chemnit - Zittau, in ber polnischen Gbene am Fuß ber Karpathen, am Onjepr bei Kiew und an der Wolga bei Nowgorod. Über dieses ganze Gebiet ist Glazialschutt in feinem und grobem Zustande verbreitet; noch bei Kalisch liegt ein erratischer Block von 10 m Länge und 6 m Sohe. Und mindestens zwei Künftel bieses Schuttes haben ihre Seimat 10—15 Breitegrade weiter nördlich. Über bem zentralen Teile ber Standinavischen Halbinsel muß das Gis mindestens 1700 m hoch gelegen haben. Es breitete sich, gang wie ein Gletscher, fächerförmig aus: nach dem Niederrhein und dem nordwestlichen Deutschland floß es von Schonen ber füdwestlich, nach Medlenburg und Vorpommern von Bornholm fühwärts, bod zeigen die zahlreichen Gesteine von ben Alandsinfeln und Gotland, die man in Pommern findet, daß hier eine allgemeine Nordnordost : Sudjudwestrichtung vorwaltete. Im ganzen mag zur Zeit der größten Ausbreitung das Eis über 5 Millionen akm, also mehr als die Hälfte Europas bedeckt haben. Damit war bie größte geographische Beränderung gegeben, die man sich, nächst dem Untertauchen eines Landes ins Meer, benten fann. Alle Ginzelmerkmale bes Landes verhüllte bie Gisdede; Flüsse, Seen, Hügel, Klippen verschwanden. Welche Spuren bann bas abschmelzende Eis zurückließ, und wie es an manchen Stellen mehr als 100 m mächtige Schuttlager aufhäufte, haben wir in Bd. I, S. 625 gesehen. Bgl. auch Bd. II, S. 188 u. f.

Das nordamerikanische Inlandeis floß von Labrabor und ben nördlichen Landhöhen auf ber atlantischen Seite süböstlich bis zum 38. Grab nördl. Breite; auf der pacifischen Seite scheint es bagegen nur bis zum 62. Grabe zusammenhängend gereicht zu haben. Hier waren bagegen die Relsengebirge und die Sierra Nevada weit nach Süden hinab viel mehr vergletschert als heute. Am Anneren reichte das Eis über den Sübrand der aroken Seen — gerade der Ontariojee lag im Wege der von den Hochflächen von Labrador herabsteigenden Gismassen, wo ihr Fortichritt durch die entgegenstehenden Abirondacks gehemmt, gestaut und zum Teil nach Südwesten abgelenkt wurde — bann fiel es in ber Gegend bes 100. Meridians nach Nordwesten zuruck, so daß man recht wohl den Aufammenhang mit der heutigen Niederschlagsverteilung erkennt. Entfprechend der gewaltigen Ausbehnung und der Mächtigkeit der nordamerikanischen Gisdecke, die von Upham zwischen bem Sankt Lorenz und ber Hubsonsbai auf 3200 m geschätzt wird, sind auch ihre Reste. Die Gletscherablagerungen Nordamerikas sind die ausgedehntesten, die man fennt. Eine Endmoräne beginnt süblich vom Rap Cod und zieht guer durch den Kontinent bis über bas Felfengebirge hinaus. Sie zerteilt fich, entsprechend bem Gelande im außersten Westen, doch können wir auch noch am Stillen Dzean eiszeitliche Ablagerungen beutlich nachweisen. Man kann also kühnlich von einer transkontinentalen Bildung sprechen. In Pennsylvanien bildet die Endmorane einen gegen 700 km langen Zug, der einheitlich über Thäler und Sohen weggeht, den Delaware und Susquehanna freuzt und auf den Borhöhen der Alleghanies 760 m hoch liegt. Ihre Breite ist dort durchschnittlich 1,5 km.

Die Inlandeisdede Nordamerikas wird auf 10-11 Millionen gkm, also etwas weniger als die unbekannte Antarktis, geschätt. Grönlands Inlandeis, etwa 1,5 Millionen akm bebedend, ist im Vergleich bagu nur ein mäßiger Gletscher. Wenn in ber Arktis zu Beginn ber Eiszeit das Land um ebensoviel höher lag als in den Ländern der gemäßigten Zone, waren auch arktische Gebiete in bebeutend größerer Ausdehnung vergletschert als heute. Für Sibirien ift die Bereifung der nördlichen Teile durch die Beobachtungen Baron von Tolls auf den Neusibirischen Infeln, Nansens über Moränen und Schrammen auf ber Tanmir-Halbinsel nachgewiesen. Auch am unteren Db und an der Mündung des Jenissei sind ähnliche Beobachtungen gemacht worben. Da nun an der Bleichzeitigkeit der eurafischen Eisbedeckung nicht zu zweifeln ist und, wenn auch die Parallelisierung nicht im einzelnen gelingt, die Eiszeiten Europas und Nordamerikas boch als übereinstimmende Erscheinungen bezeichnet werden können, so haben wir auf der nördlichen Halbkugel ein zusammenhängendes Gebiet, nicht viel kleiner als Afrika, bas in der Diluvialzeit mit Eis bedeckt war. Eigentümlich ist die Lage dieser zirkumpolaren Inlandeife. Wenn wir von dem nordamerikanischen Inlandeis ausgehen, das bis gegen 40° nördl. Breite reichte, tritt schon das europäische um 10 Grad zurück, und in Asien liegen die kärglichen Spuren nur am Nordrande jenseits 70°. Dit Recht nennt Penck bas Gange eine wesentlich atlantische Bildung um einen etwa in der Mitte Grönlands 20° füblich vom Pole gelegenen Punkt, von dem die Südgrenzen überall gegen 40° abstehen.

Spuren einer arktischen Eiszeit in der einst größeren Ausdehnung arktischer Gletscher hat zuerst Paper nachgewiesen und zwar im Tiroler Fjord in Ostgrönland. Er fand hier vorgeschobene alte Endmoränen, die wie untere Terrassen der heutigen Endmoränen erschienen. Greely sah später 70 m unterhalb der Eiswand des Abbruchs des Gletschers im Hazensee das Zeugnis einer größeren Bergletscherung in einer Moräne. Ralph Tarr, der die jest unvereiste, 50—60 km vom Inlandeis seewärts hinausragende Halbiusel Nugsual untersuchte, fand den Blodlehm, die erratischen Blöde, die Tuarz- und Granitgerölle und die Rundhöder und zwar dis fast 400 m Höhe. Dieser Beobachter glaubt sogar, das alte Inlandeis sei hier über 1000 m mächtig gewesen, und nimmt eine alte Berbindung zwischen dieser

Ausbreitung und der Eishülle an, die einst auch Bassinsland bedeckt haben muß. Erratische Blöde sind an vielen Stellen der Arktis nachgewiesen. Unter den ersten hat sie John Roß als Granitblöde auf der niederen Kalksteinlüste von Boothia Felix beschrieben. Später verzeichnete Kane eine große Jahl von erratischen Blöden, die ihm durch Eröße, Gestalt oder fremdartiges Material aussielen. Rundhöder und andere Erzeugnisse der Eisbewegung sehlen nicht. Alles Land Ditgrönlands, das inlandeisbedeckt war, ist flach und rundlich; was dagegen hoch genug war, um darüber hervorzuragen, ist zerrissen, hat hohe, spitze Formen. Doch ist nirgends ausgeschlossen, daß hochgelegene Glazialsormen durch die sehr wirksame postglaziale Berwitterung zerstört wurden. Un vielen Stellen sinden auch in Grönland noch immer Schwankungen in der Ausbehnung der Gletscher statt. Spuren stärlerer Bergletscherung zeigt die Südinsel von Nowaja Semlja. Auch auf der basaltischen Kronprinz Rudolfs-Insel im nördlichsten Teil vom Franz Josess-Land sind Granitbroden und Stücke verlieselten Holzes gesunden worden, die beide scheinder von außen hereingetragen sind. Daß die Neusibirischen Inseln einst unter einer größeren Eisdecke lagen, beweisen die Ablagerungen ihrer heutigen Oberstäche und nicht zulest ihr sossieles Eis (j. oben, S. 891). Bon Toll glaubt an eine Eisausbreitung von den Sannikow-Inseln her.

Die Vergletscherung Australiens in der quartären Giszeit ist von R. von Lendenfeld im Gebirgslande Oftaustraliens nachgewiesen worden, wo er am Rosciuszko-Berg Gletscherspuren, bestehend aus polierten Felöslächen und Rundhöckern, bei 1800 m fand. In ähnlicher Höhe liegen auch kleine Seen, wie sie in anderen altvergletscherten Gebirgen so häufig gefunden werden (vgl. oben, S. 168 und 189), und ihre Umgebung trägt die Merkmale der Kahre, beren Ursprung ja auch in die Eiszeit zurückreicht. Nach Selms Untersuchungen bürften Eiszeitspuren jogar bis zu 1200 m herabreichen. Auch der höchste Berg von Victoria, der Bogong (1980 m), scheint in jenem fühleren Zeitalter Gletscher getragen zu haben, und bag Tasmania einst Gleticher in noch geringeren Söhen besaß, machen sein Seenreichtum und seine fjordähnlichen Ruften wahrscheinlich. Un ben 1200 m hohen Bergen steigen Gletscherspuren in großer Zahl bis über 600 m, an einigen Stellen noch beträchtlich tiefer herab. In Neufeelands Alpen, alfo auf ber Südinsel, gingen die diluvialen Gletscher im füdlichen Teil bis zum Meer ober boch bis zu 200 m Meereshöhe herab, und einige waren über 100 km lang. Ganz von selbst ergab sich baraus burch Aufammenfließen ber Riesengletscher die Bildung so großer Inlandeismassen, wie es bie Gbenen und Sunde Neuseelands erlaubten. Dieselben mochten kleine Gisberge aussenden und haben in der Küstenbildung Neuseelands ihre tiefen Spuren hinterlassen.

Auch für das fübliche Südamerika ist ein wärmeres Alima als heute für den Ausgang der Tertiärzeit und eine starke Abkühlung für die Quartärzeit anzunehmen. Patagonien ist zu einem großen Teil mit Glazialablagerungen bedeckt, und die Armut der Flora und Fauna des Feuerlandes schreibt D. Nordenskiöld der langen Dauer der Eisbedeckung zu. In Chilos liegen erratische Blöcke, und in den Kanälen und Fjorden der südlicheren Inseln sieht man Gletscherzschlisse. Glazialspuren sind in den 60 m hohen Strandlinien des Feuerlandes häusig, wo erratische Granitblöcke von den Inseln im Westen auf Sisbergen herübergetragen worden sein müssen. Ferner hat man alte Moränen, Hochsen in Kahren und endlich die unzweiselhastesten Spuren von Gletscherschlissen in den Anden Südamerikas gefunden, und zwar von der Sierra Nevada de Santa Marta an; zu den sichersten Nachweisen dieser Art gehören die von Paul Güßseldt am Aconcagua gesundenen.

In Afrika sind an den Bergen, die heute Gletscher tragen: Kilimandscharo, Kenia, Runssoro, die Spuren einer einst größeren Firns und Eisdecke zu sehen. Hans Meyer hat Gletschersschlisse und schrammen und moränenähnliche Ablagerungen noch 1800—2000 m unter der heutigen Gletschergrenze am Kilimandscharo nachgewiesen, und Mackinder beobachtete ähnliche Erscheinungen am Kenia, wo alte Moränen noch unter 4000 m liegen.

Die Massenablagerungen von Firn und Eis verhüllen in der Antarktis den größten Teil der Spuren einer antarktischen Eiszeit. Aber jedenfalls sehlen sie nicht ganz. Bon den Inseln der kalten gemäßigten Südzone, wo besonders Südgeorgien und Kerguelen eine ausgesprochene Rundbuckellandschaft zeigen, der auch die Seen nicht sehlen, sehen sie sich in die noch heute tief vereisten antarktischen Archipele unter dem Polarkreis fort. Aus Palmerland schildert uns Arktowski eine Anzahl von Spuren größerer Bergletscherung: an den Küsten der Inseln in Moränen von 5—8 m Höhe Gesteine fremder Hersunst, darunter gerollte, Land, das, soweit es frei lag, die ausgesprochensten Rundbuckel zeigt, und dessen Umrisse auch unter der Firndecke nicht die Wirkung der Meeresabrasion, sondern großer Eismassen sind; die höchst gelegene, auscheinend alte Moräne sah er in 20 m Höhe.

#### Spuren ber Giszeit in ben Gebirgen Europas.

(Bgl. die beigeheftete Kartenbeilage "Mitteleuropa zur Eiszeit".)

Die Beraletscherung ber Gebirge, die heute Bletscher tragen, war in der Giszeit viel ausgebehnter, und Gebirge, die heute gletscherlos find, waren in beträchtlichem Dage vergletschert. Die Bergletscherung ber Alpen war auf ber Nord = und Subseite bedeutend, aber die großen Alima-Unterschiede, welche die beiden Abhänge heute zeigen, waren schon bamals vorhanden. Auf ber Nordseite flossen aus allen großen Thälern die Gletscher zusammen und bildeten einen weiten zusammenhängenden Eismantel, beffen Rand auf den Borhügeln bes Jura, dem füblichen Schwarzwald, ben Hügeln Oberschwabens und auf ber schwäbisch banrischen Hochebene ruhte. Unter Gismassen, beren Mächtigkeit an manden Stellen 1700 m erreichte, waren bie Bässe der Alpen "Eispässe", wie heute in den höchsten Teilen des Himalana, aber die heutige Wasserscheibe war nicht genau die Firn- und Eisscheibe der Alpen. Lag auch, den klimatischen Verhältnissen entsprechend, ber Eisrand am Südabhange ber Alpen höher, so schloß er dafür mit schroffen Eiswänden ab, am Nordfuße bagegen floß das Eis über die Hochebenenstufe breit bahin. Über die Sübseite traten nur einzelne Gletscher aus den Thalmundungen hervor, aber biefe waren, entsprechend bem Niederschlagsreichtum ber Südalpen, mächtig und fielen nach Süben zu mit Wänden ab, die über 700 m hoch waren. Solche Gismaffen mochten noch längere Zeit in ihren tiefen Becken verweilen, in benen heute tiefe blaue Seen stehen, als bas Sis im übrigen Gebirge schon zurückging. Den heutigen Gardasee füllte ein mehr als 1000 m mächtiger Gletscher aus, und hoch an den kahlen steilen Dolomitwänden des Sees zeigt bas Grün bes reicheren Pflanzenwuchses die Reste ber Seitenmoranen an. Indem bas Gis zurud: ging, sammelten sich bie Gemäffer vor seinen Abstürzen zu Seen an; auch zwischen bem Gisrand und einem Moranenwall westlich vom Bobensee stand ein Stausee 40-45 m über dem heutigen Überlinger See. In den nördlichen Alpen nehmen heute die Gletscher von Westen nach Often zu ab, ebenso wie die Höhe des Gebirges und der Umfang der Thalfysteme abnehmen. So war es auch schon in der Eiszeit, wo der Mhonegletscher der größte Gletscher der Alpen war, ber den Genfer See ausfüllte und nordwärts bis Aarau, füdwärts bis Lyon reichte; ähnlich bebeckte ber Rheingletscher bas ganze Bobensecgebiet und brang bis Sigmaringen und Biberach vor; ber Inngletscher stieg über die Pässe ber Kalkalpen und vermengte sein Eis mit deren örtlichen Gletschern, so daß es bis wenige Kilometer füdlich von München und Augsburg reichte. Im Often aber reichte ber Traungletscher nur wenig über die Alpen hinaus, und ber Ennsgletscher überschritt nicht den Fuß des Gebirges. Ebenso ungleich wie heute war auch zeitlich das Vordringen und Zurückgehen jener Gletscher in den verschiedenen Abschnitten der Alpen.



Bend, ber zuerst in ben Deutschen Alpen die Ablagerungen ber drei Eiszeiten scharf auseinander hielt, indem er die Geröllmaffen der Gletscherabfluffe als Dedenschotter, Soch und Nieberterrassenschotter unterschied, erkannte eine vierte Eiszeit burch das eingehendere Studium des Deckenschotters, der sich ihm in den westlichen Teilen der schwäbisch banrischen Hochebene in zwei Horizonte zerlegte. Vor ihm hatte Gupwiller im schweizerischen Alpenvorlande bereits die vierte Eiszeit nachgewiesen, und Steinmann glaubte ihre Spuren auch im Schwarzwald gefunden zu haben. Die Deckenschotter find die ersten und ältesten Ablagerungen biluvialer Gletscher, die eben beshalb am höchsten liegen, vielfach die Sohen zwischen den Thälern bedeckend. In der ersten Zwischenzeit, die auf sie folgte, wurden die Thäler weiter ausgehöhlt, vertieft, worauf in ber zweiten Giszeit Schotter eine Stufe tiefer abgelagert wurde und jo nach weiterer Thalvertiefung in ber britten Eiszeit noch eine Stufe tiefer; jo entstanden bie beiden Terrassenschotter. Die interglazialen Ablagerungen kommen in den Alpen nicht bloß am Fuße, sondern im Herzen bes Gebirges vor, z. B. bei Sonthofen an der Iller, bei Innsbruck, bei Uznach und Wepikon, und beweisen, daß sich das Eis zeitweilig bis in die Hochalpen zurückgezogen hatte. Pflanzenreste in diesen Ablagerungen zeigen, daß damals in 1200 m über Junsbruck Pflanzen eines Klimas wuchsen, wie es heute am Ostrande bes Schwarzen Meeres in viel geringerer Sohe herricht.

Unzweiselhaste Spuren von Vergletscherung sind in den heute gletscherlosen deutschen Mittelgebirgen und in den Karpathen nachgewiesen. Das Riesengebirge, der Böhmerwald, der Schwarzwald, die Vogesen hegten Gletscher in ihren oberen Thalschlüssen. Das beweisen nicht nur die Moränen, sondern auch Kahre und kleine Hochsen (vgl. Bd. I, S. 609, Bd. II, S. 194 u. f.). Von einer eigentlichen Vergletscherung des Harzes, des Fichtelgebirges und des Erzgebirges ist keine Rede. Die glazialen Ablagerungen dei Oldernhau und Schmiedeberg, bei Oberwiesenthal sind ganz beschränkt, und nur Andeutungen von Zirkusthälern sinden sich in ihrer Nähe. Es handelte sich in allen diesen Fällen wohl nur um jene ganz kleinen Gletscher, die eher den Namen Firnstecken verdienten (vgl. Bd. II, S. 267). Auch das französische Zentralmassiv, die Kyrenäen, die Gebirge der Balkanhalbinsel, der Kaukasus waren in der Diluvialzeit stärker vergletschert, und im Nordosten trug das Timangebirge eine besondere Inlandeisdecke.

Die Himalanagletscher ber Eiszeit stiegen in Kaschmir bis 1950, im oberen Indusgebiete bei Stardo bis 2100, im niederschlagsarmen Spiti bis 3300 m herab (Diener). Es war eine verhältnismäßig viel schwächere Vergletscherung als in den Alpen. Im Terstei-Alatan hatte schon Sewerzow große Endmoränen in wenig über 2000 m Meereshöhe gefunden, und so sind auch in anderen Gebirgen Zentralasiens Spuren der Vergletscherung weitverbreitet.

### Urfprung ber biluvialen Inlaudeife.

Bei ber Frage, wie die Eisbecken der Eiszeit entstanden sind, muß man über die Alimaänderungen, die wir am Schlusse des nächsten Abschnittes zu betrachten haben werden, die Anderungen der Höhe und Gestalt des Bodens nicht übersehen. Wir wollen uns zunächst an den Ursprung der Inlandeise aus verhältnismäßig nicht hohen Ländern des Nordens ersinnern. Das Inlandeis von Nordamerika strahlte aus Labrador und von den Hochstächen westlich der Hubsonsdai, die selten 600 m erreichen, südwärts, das europäische zumeist aus der Standinavischen Halbinsel und Finnland; das nordasiatische bestand wohl aus örtlichen, unzusammenhängenden Wassen, beren größte vom Nordural und Timangebirge ausging. Lokale Bergletscherungen, wie die der Färder oder der deutschen Mittelgebirge, hatten ebenfalls nur

Urfprungsstätten von mäßiger Sohe. Der Kall jener gewaltigen zusammenhängenben Gismassen konnte also im ganzen nur gering sein und mußte besonders nach den Rändern zu unmerklich werden. Wenn nun auch die Masse bes Gifes eine beschleunigende Wirkung bis zur äußersten Peripherie ausübte, nahm boch der Druck der Inlandeismassen auf ihre Unterlage rasch ab, wie die Seltenheit ber Gletscherichliffe in den südlichen Teilen der "Driftregionen" Nordamerikas und Europas zeigt; in Labrador und in Schweden ift bagegen auf weite Streden kein ungeschrammtes Stud Felsboben zu finden. Bei der Erwägung der bobengestaltenden Arbeitsleiftung der biluvialen Gletscher ist dieser Unterschied wohl zu erwägen. Ihre Transportleistungen konnten sich dagegen auch bei langsamer Bewegung gewaltig summieren. Diluviale Endmoranen von 500-1500 m Breite und 10-40 m Sohe im füdlichen Schweben, Mächtigkeiten bes Gletscherschuttes bis zu 200 m ebenbaselbst bezeugen sie. So geringfügig bie Bobenerhebungen in einem großen Teile bes norbeuropäischen und norbamerikanischen Tieflandes auch sein mögen, sie genügten boch an manchen Stellen, um die Bewegungen der Inlandeismaffen mitzubestimmen, die so wenig wie ein moderner Gletscher unbeeinflußt von ben Formen ihres Untergrundes blieben. Nicht immer war die Hauptrichtung des Eises wesentlich füblich. In einer älteren und jüngeren Zeit schwächerer Bereifung floß es von Finnland nach Livland, bann erst über Schonen nach bem nörblichsten Deutschland und freuzte an manchen Stellen geradezu die Bahn des Gifes in ber Haupteiszeit. Ahnlich freuzen sich in Nordamerika füdwestlich von den Großen Seen die Bahnen einer alteren stärkeren und einer junge: ren schwächeren Vergletscherung. In Deutschland haben ichon bie 300 m bes baltischen Seen: hügellandes und die 200 m des Fläming genügt, um das heranfließende Eis zu stauen.

Der Tläming umschließt in seinem süblichen Abfalle mächtige Tertiärgebilde, die sich dem heranrüdenden Sise entgegenstellten und es stauten, wobei sehr wohl ein mächtiger Stausee zwischen diesem Wall und dem Sis entstanden sein kann. Hinter dem Walle haben die mächtigsten, an manchen Stellen 90 m erreichenden Aufschüttungen stattgefunden, unter denen mehr Süswasser- als Sisablagerungen vertreten sind. Auf der anderen Seite waren diese Erhebungen genügend, um Reste der Sisbede zu erhalten, als sie im Tieslande rings umher bereits dem milderen Klima zum Opfer gefallen war.

Mit ber Eiszeit zusammen gingen Veranberungen in ber Sohe und Gestalt bes Bobens, die fowohl das Klima als die Eisbewegung beeinflußten. In Europa wie in Amerika stand das Land vor der Eiszeit höher; wo heute vor Nordwesteuropa die britischen Inseln liegen, streckte sich vor der Eiszeit eine Halbinsel ins Atlantische Meer hinaus, deren Boben mindestens 100 m höher lag als heute. Die Seen und Fjorbe Nordenglands und Schottlands bilbeten Teile von Thälern des trockenen Landes, der Ranal und die Nordsee waren Land, und eine Anzahl von Inseln des Nordwestens hing mit dieser breiten britischen Halbinsel zusammen. Während der Giszeit traten Sentungen ein, in der letten Interglazialzeit in beträchtlichem Maße, bann wieder Hebungen, die noch einmal Großbritannien an das Festland anschlossen. An der nahen Kuste des Eismeeres entspricht diesen Bewegungen die erste boreale Transgression mit 100 m hoben Strandlinien in einer warmen Interglazialzeit; es folgten eine zweite Senkung (Stranblinien von 30 m) und eine britte um 15—20 m, der vielleicht die Berfenkung englischer Strandwälder in neolithischer Zeit entspricht. Den Giszeiten Guropas und Nordamerikas icheint immer ein Sinken des Landes, den Interglazialzeiten eine Sebung zu entsprechen, aber man kann nicht mit Sicherheit sagen, baß gebungen und Senkungen miteinander je nach dem Wehen und Kommen des Gifes wechselten.

Alls bas Eis nach Süden vordrang, lag an der Stelle ber Ditfee ein Land, von deffen Gesteinsunterlage die Reste der Arcide am Rand und auf Inseln der Oftsee Zeugnis geben, und in dem die heutige Standinavische Halbinsel beipülenden Meere lebten bamals arktische Tiere. Eine Senkung um 200 m schuf vielleicht die Anfänge der Nordsee und Oftse. Aber in spätglazialer Zeit gab es eine vollständige Landverbindung zwischen Jütland und Schweden, und die Ostsee muß ein Süswasserse gewesen sein. Dann tritt eine neue Senkung ein, dieselbe, die Rügen nacheiszeitlich zur Insel oder vielmehr zunächst zu einem Archipel gemacht hat, und die Ostsee wird größer und salziger, als sie früher gewesen war; möglich, daß sie nun mit dem Eismeer zusammenhing. Auf die nacheiszeitliche Hebung folgte erst nach einer neuen Senkung eine Hebung bis zur heutigen Höhe, deren Spuren wir an den skandinavischen Kiisten und in der Beränderung der Lebewelt der Ostsee wahrnehmen.

Mit biesen Schwankungen des Bodens hängen auch Anderungen der Bodengestalt im Inneren der Länder zusammen. Je höher der Boden gehoben wurde, desto tieser schnitten sich die
Schmelzwasserströme und das Gletschereis in ihn ein. Indem das Sis zurückwich, folgten sie
ihm, beim Rückwärtsschreiten sich Rinnen aushöhlend. Das führte im Inneren des Landes
zur Bildung von großen Thälern, an den Rüsten zur Entstehung von Sunden, Föhrden und
Bodden. So sind auch Halbinseln und Inseln gestaltet worden. Da die Vereisung und Sisschuttablagerung an sich eine gewaltige Erhebung der Bodensläche bedeuten, arbeiteten sie in
demselben Sinne wie diese Hebungen. Und so konnte es kommen, daß, wo die großen nordamerikanischen Seen durch Sis ausgedämmt wurden, das Sis Endmoränen in derselben Höhe
ablagerte, in der am gegenüberliegenden Ufer sich das Material einer künftigen Strandlinie
ammelte. Daher hier der enge Zusammenhang der Moränen und Strandlinien.

# II. Die Lufthülle der Erde.

## 1. Die Luft.

Inhalt: Alimatologie und Geographie. -- Große und fleine Klimagebiete. Lokalklima. - Die Erde und ihre Lufthulle. - Die Zusammensengng der Luft. - Staub und kleinste Lebewesen in der Luft.

#### Klimatologie und Geographie.

So unzertrennlich die Luft mit ihrer Erde verbunden ist, so sicher bildet die Alimatologie einen Teil der Geographie. Man kann keinen Ort und kein Land der Erde genau beschreiben, ohne die Erscheinungen des Luftkreises dieses Ortes oder dieses Landes zu behandeln. Bon der landschaftlichen Beschreibung muß man die Schilderung der Luft nach Farbe und Durchsichtigkeit, den Sonnenstand und die Wolken verlangen, von der rein geographischen Angaben über Dichte, Wärme und Feuchtigkeit der Luft, und in beiden spielt bei der großen Veränderlichkeit dieser Eigenschaften die Varstellung der Schwankungen der Wärme und Feuchtigkeit, des Luftz drucks und der Winde eine große Rolle. Die Menge der aus der Luft fallenden Niederschläge, ihre Formen und ihre Verteilung sind nicht zu vergessen. In manchen Ländern, wo Staubfälle oder Höhenrauch vorkommen, wollen auch diese erwähnt sein. Eine besondere Wissenschaft, die Klimatologie, geht uns dabei an die Hand, indem sie die Beobachtungen über alle diese Erscheizungen sammelt und verarbeitet. Gehen wir aber über diese Forberungen der Einzelbeschreizung hinaus, so macht sich dieselbe Notwendigkeit auch für eine ganze Zone und endlich für die Erdfugel geltend, deren Lufthülle sich nach Gesehen bewegt, erwärmt, durchleuchtet, Feuchtigkeit ausnimmt und abgibt, die wir in der Wissenschaft der Meteorologie niedergelegt sinden.

Unter Klima versteht man die Gesamtheit der Witterungserscheinungen eines Ortes oder, wie es Alexander von Humboldt faßte, alle Veränderungen der Atmosphäre, die unsere Organe merklich afsizieren. Was wir Witterung nennen, ist immer nur eine Phase oder ein Akt aus einer Auseinandersolge, in deren vollständiger Jahresreihe das Klima eines Ortes erst zum Ausedruck fommt; wir können daher das Klima auch als die Gesamtheit der Witterungen eines Jahres aufsassen. Wir denken dabei nicht an ein bestimmtes Jahr, sondern an die durchsschnittliche Erscheinung: Die Witterung war im Juli dieses Jahres heiß, aber das Klima von Leipzig ist im Juli überhaupt heiß.

Im Sinne der Alten, die es von xdoren, neigen, herleiteten, bedeutete Klima die Reigung der Erde gegen die Bole. Es war also der Ausbruck der verschiedenen Bestrahlung der Erde durch die bald hoch und bald tief stehende Sonne. Dadurch sind zunächst die Unterschiede in der Veleuchtung, besonders in der Tageslänge, dann aber natürlich auch die Unterschiede der Erwärmung gegeben. Doch ging man Rapel, Erdtunde. II.

Contr

auch schon darüber hinaus und bezeichnete mit Klima überhaupt ben Charafter einer Gegend. Besonders bei der Betrachtung der Einstässe der Naturungebung auf den Leib und die Seele des Menschen wurde unter Klima die Summe der natürlichen Eigenschaften eines Landes verstanden. Ahnlich erweitern auch noch jeht manche den Begriff Klima in nicht zu billigender Beise, so Johannes Balther, der unter dem Klima der Flachsee die Birlung sämtlicher meteorologischer und ozeanographischer Einstüsse der Flachsee verstanden haben will.

Im Gegensate dazu halten wir an der alten Fassung fest: das Klima eines Landes wird bedingt durch Wärme, Luftdruck und atmosphärische Feuchtigkeit, die in den verschiedensten Kombinationen auftreten können. Es gibt Klimate, die vorwiegend durch Wärmeschwankungen bestimmt sind, wie das Klima der Wüste; in dem windigen Klima des Nordatlantischen Dzeans sind die Anderungen des Luftdruckes das Hervortretende, im ozeanischen Klima die Feuchtigkeit samt ihren Niederschlägen.

#### Große und fleine Rlimagebiete. Lokalflima.

In jedem Witterungszustande sind Elemente, die dem großen allgemeinen Kreislauf angehören, neben den örtlichen Ginfluffen des Bodens zu finden. Jene find beständiger in der Lage und find dauerhafter, da für ihr Bestehen viel größere Kräfte thätig sind, beren einmal begonnene Wirkung nicht so leicht durch zufällige kleinere Einflüsse abzulenken ist. Die örtlich begründeten Anderungen dagegen find vergänglich, ihre Lage ist veränderlich, ihre Lebensdauer furz. Aber die beiben Bestandteile ber Witterung sind nicht überall gleich gemischt. In ben trovischen und subtrovischen Gebieten herrscht ber große Zug des allgemeinen Kreislaufes, mobei sogar die Klimate der beiden Halbkugeln ineinander übergreifen und der Aquator durchaus nicht eine scharfe Scheibelinie bilbet; in den gemäßigten Zonen haben die kleineren, vorübergehenden Störungen die Oberhand. Daher finden wir dort ein gleichmäßiges, hier ein veränderliches Klima, bort ein Bestimmtsein bes Wetters burch jahreszeitliche, hier durch tägliche und tageszeitliche Unterschiebe. Aber auch im veränderlichen Klima kommen große Zuge des allgemeinen Kreislaufes zum Durchbruch; ein warmer Sommer, bem ein milber Winter folgt, brängt 3. B. die Beränderlichkeit zurud, subtropischer Witterungscharakter schiebt sich ungewöhnlich weit nordwärts vor, und wir erhalten die seltenen Sommer mit hohem beständigen Barometerstand und andauernd sonnigem Wetter.

Wenn auch die Abhängigkeit klimatischer Erscheinungen vom Raume der Erde nicht dermaßen in die Augen fällt wie der Einfluß der Lage, so ist er doch nicht zu übersehen. Nur über der rund um die Erde ohne Unterbrechung sich ausbreitenden Fläche des Südmeeres, der einzigen, welche die ganze Erde breit umzirkelt, kann die antipassatische Westströmung ihren Weg um die ganze Erde ohne Hemmung zurücklegen, nur über den weiten, ungebrochenen Weeressslächen wehen die Passate über große Entsernungen mit wenig abnehmender Araft. Aber auch die Größe der Landgebiete übt ihren Einsluß: der Bergleich Nordamerikas mit Europa zeigt einen großen kontinentalen Zug im Klima jenes Landes, der nur in dessen überragender Größe begründet ist; besonders in der Einsörmigkeit und Dauer klimatischer Zustände kommt dort der weite Raum zwischen dem Altantischen Ozean und dem Hochlande des Westens und der freie Weg zwischen Golf und Eismeer auch klimatisch zur Geltung.

Die Brechung eines Alimas in lokalklimatische Bruchstücke macht erst bei ben engsten Näumen Halt. Man kann nicht bloß jedem Thale eines Gebirges sein Lokalklima zusprechen, auch die Gehänge eines Thales sind wieder klimatisch anders beschaffen als der Thalgrund; wir würden, wenn wir ihre Bevorzugung durch die Siedelung erwägen, sagen: sie sind klimatisch

begünstigt; benn ber Thalgrund ist kälter und feuchter. Ober ber obere Teil eines Thales ist klimatisch verschieden von dem unteren, was sich auch ohne den Einsluß der Meereshöhe z. B. in den Thälern geltend macht, die der Föhn durchweht; welcher Unterschied zwischen dem Hintergrund eines Fjordes in Grönland, wo noch der erwärmende Föhn empsunden wird, und der Fjordmündung, die er nicht mehr erreicht! Ein ausgesprochenes Lokalklima ist das der Umzgebungen eines Wassersalls, in dessen Kühle und Feuchtigkeit die Rhododendren tieser herabsteigen, üppiger gedeihen. Jedes Firnkahr, jede Doline, ja jede Hhododendren tieser herabsteigen, üppiger gedeihen. Jedes Firnkahr, jede Doline, ja jede Hohle hat ihr besonderes Klima. Sogar das trübe regnerische Wetter am Nande des polaren Gjes ist ein Lokalklima, das allerzdings für die ganze Erstreckung der Treibeisgrenze bezeichnend ist und mit ihr wandert. Wenn man an die Spiegelungen dieser unendlichen Verchungen und Variationen in der Lebensentzwicklung denkt, wird man den Lokalklimaten, trot ihrer räumlichen Veschränkung und obwohl es ost geradezu unmöglich ist, ihre Sigenschaften scharf zu bestimmen, in den geographischen Veschreibungen gebührende Beachtung schenken.

#### Die Erbe und ihre Lufthille.

Wer ganz allgemein von der Erde spricht, benkt an den festen Ball, auf dem wir wandeln, und an die Lufthülle, die ihn umgibt. Wir felbst verbinden beide miteinander in unserer eigenen Natur, und dies thut alles Leben an der Erde, benn wir stehen und gehen auf der Erde und atmen in der Luft. Beide find gleich notwendige Lebensbedingungen. Unseren Körper bauen Stoffe ber Erde und Stoffe ber Luft. Auch in anderen Beziehungen find Erde und Luft nur Gines: die Luft ist nicht eine lockere Hülle um die Erde, sondern senkt sich mit tausend Wurzeln in ihre Oberfläche ein, die Bestandteile der Luft sinden wir in den tiefsten Gesteinen, und die Erdrinde ift nur als ein gemeinsames Werk ber Erbe, bes Wassers und ber Luft zu verstehen; baraus folgt die geographische Auffassung der Luft nicht als passiver Hülle, sondern als eines thätigen Werkzeuges. Das Verhältnis ber Luft zur Erde ist nicht bas einer unbebingten Zugehörigkeit, die einfach nur als Unterworfenheit aufzufassen wäre, sondern die Luft ist mehr einem Trabanten zu vergleichen, ber zwar an seinen Planeten gefesselt ift, aber eine gewisse Freiheit babei bewahrt. Diefer Trabant, ber bie Erde umgibt, empfängt von ber Sonne eigene lebenbige Kraft, die ihn befähigt, Bewegungen unabhängig von der Erde auszuführen. Wohl macht am Mauator die Luft mit der Erde die Bewegung von 465 m in der Sekunde, aber in höhere Breiten verfett, stürmt sie ber Erbe voraus.

Die Atmosphäre ist ein Meer von Luft, in bem die Dichtigkeit sehr rasch von der Erbe nach außen hin abnimmt. Die dichtesten Lagen, die der Erde zunächst liegen, sind zugleich die bewegtesten, in denen unaushörlich schwerere und leichtere Luft über: und nebeneinander strömt. Das Luftmeer verhält sich in dieser Beziehung umgekehrt wie das Wassermeer: beide sind den größten Bewegungen auf der Seite ausgesetzt, die der Erdoderstäche angehört oder zusgewendet ist. Im Luftmeer führen diese Bewegungen, die eine große Eleichförmigkeit in der Zusammensehung der Luft bewirken, beständige Schwankungen des Gewichtes der Luft herbei (s. unten, S. 437). Die engen Grenzen dieser Bewegungen beweisen aber, daß die Tiese des Luftmeeres oder die Höhe der Atmosphäre überall rings um die Erde im Grunde dieselbe ist. Wenn kleine feste Körper von ähnlicher Zusammensehung wie unsere Erde vom Weltraume her in die Utmosphäre eindringen, erhihen sie sich durch Reibung und entzünden sich ausseuchtend, und die sichersten Beobachtungen zeigen, daß dies bereits in 180 km Höhe geschehen kann, d. h. in einer Höhe, die mehr als 20mal so groß wie die Höhe des höchsten Berges der Erde ist.

Noch dreimal höher führen uns die Messungen der höchsten Polarlichter. Man sieht zwar Nordlichter ganz dicht über dem Boden ihren Anfang nehmen, aber man sieht sie dann auch bis zu 500 und 600 km sich in den Naum erheben.

Mit der theoretisch gerechtsertigten Angabe: die Atmosphäre geht ohne Grenze in den Weltraum über, kann man geographisch nichts ansangen. Es ist praktisch vor allem notwendig, die ungemein geringe Höhe der Atmosphäre zu betonen, in der wir noch stosssliche Bechselbeziehungen mit der Erde greisen können. Da ist denn von der größten praktischen Bedeutung die Höhe, bei welcher der Lustdruck minimal, der Wasserdampsgehalt verschwindend, der Gehalt der Lust an irdischem Staub kaum noch nachweisbar geworden ist, und die wohin die höchsten Wolken gehen. So weit eigentlich nur reicht die Atmosphäre, mit der die Klimatologie es unmittelbar zu thun hat. Die Dünne dieser Lustschale um den Erdball erklärt die tiesgehende Wirkung der Ausstrahlung auf den Gang der Vitterung, denn in der Ausstrahlung wirkt die Nähe des Weltraumes unmittelbar darauf ein. Noch viel wichtiger erscheint uns aber die Dünn heit der Utmosphäre in ihrem Verhältnis zum Leben der Erde, denn ihr Verhältnis zur Erdgröße ist ein wichtiger Faktor in der Entwicklung des Lebens, welches über enge Höhengrenzen nicht hinauswählt, im ganzen also eine in wahrem Sinne gedrücke Existenz hat.

Wir wissen außerordentlich wenig von ber Geschichte ber Atmosphäre. Würben wir uns zu ber dogmatischen Erdbildungshypothese ber Kant-Laplacianer bekennen, die ohne weiteres der Erde denfelben feuerfluffigen Urzustand wie der Sonne zuschreiben, so wäre es leicht zu fagen: ber Aussonderung ber Hydrosphäre und Atmosphäre aus ber Erde muß ein "präatmosphärischer" Zustand vorhergegangen sein. Erst als bas Erdinnere sich immer mehr verbichtete, gewann die Erde die Kraft, die Atmosphäre zurückzuhalten, aus der indessen so leichte Gase, wie Wasserstoff und Selium, zu leicht für die Anziehung der kleinen Erde, ausschieden. Damit scheinen ja alle Schwierigkeiten gehoben zu fein. Aber einem so verweichlichenden Denken, daß sich mit bequemen Schlüssen aus unbewiesenen Voraussehungen begnügt, darf man sich nicht hingeben. Wir mussen einfach bei den Thatsachen stehen bleiben, die uns in der geologisch erforschbaren Bergangenheit der Erde keine greifbare Beränderung der Atmosphäre zeigen. Man könnte höchstens von dem freien Kohlenstoffe, der in der Erde als Kohle, Betroleum, kohlensaurer Kalk u. f. w. liegt, annehmen, daß er einst den Rohlensäuregehalt der Atmosphäre vergrößern mußte. Aber wer burgt uns bafür, daß jemals feine ganze Maffe frei in dieser Form der Atmosphäre beigemengt war? Damit wollen wir durchaus nicht eine starre Unveränderlichkeit der Lufthülle unferes Planeten behaupten. Die Vorgänge auf der Sonne find zum Teil von Gasauswürfen in größtem Maßstabe begleitet, und außerdem müssen wir annehmen, daß eine Masse von der Sonne zueilenden Meteoriten in der Nähe der Sonne verflüchtigt und in Gas verwandelt wird. Dies macht es uns, wie wir schon früher fagten (val. oben, Bd. I, S. 72, 87 u. f.), unmöglich, den Weltraum für leer zu halten; unfere Atmosphäre ist nur ein terrestrisch verdichteter Teil der Massen, die in höchst dunnem Zustande den Weltraum erfüllen. Aber auch in unserer Atmosphäre mussen Stoffe verbrennen, die von außen hereinstürzen; die gasförmigen Reste dieser Stoffe werden in sie aufgenommen. Und wenn auch ber bauernbe Übergang von Bestandteilen terrestrischen Ursprungs in die Luft, den wir kennen gelernt haben (vgl. oben, Bd. I, S. 93), nur geringe Mengen treffen kann, muß man boch erwägen, daß Atmosphäre und Hydrosphäre zusammen nur ein ganz kleiner Teil des Erd= balles find; beibe machen zusammen nur ben 5000. Teil der Erbe aus.

### Die Bufammenfetung ber Luft.

Die Zusammensetzung der Luft ist im großen überall an der Erdoberstäche die gleiche. Wir finden überall dieselben Bestandteile fast genau in demselben Mischungsverhältnis: in

Bolumenprozent 78 Stickstoff, 21 Sauerstoff, 0,94 Argon, 0,03 Kohlensäure. Da ber Sauersstoff ein dichteres Gas ist als Stickstoff, müßte er rasch nach oben zu abnehmen, boch läßt ber Austausch ber Luft burch die wirbelnden Bewegungen eine so große Ungleichheit nicht aufsommen. Wir sinden eine sehr kleine Abnahme des Sauerstoffes in Gebiete eines barometrischen Minimums und in unseren Gegenden bei Südwestwinden, während man eine entsprechend kleine Steigerung des Sauerstoffgehaltes bei Nordostwinden beobachtet hat. Die größten Untersichiede des Sauerstoffgehaltes schwanken indessen nur zwischen 21 und 20,9.

Bon dem Bafferdampfe, der ebenfalls in keiner Luft fehlt, unterscheiden sich diese vier Bestandteile badurch, daß sie bei allen an der Erde vorkommenden Temperaturen gasförmig bleiben; deswegen nannte man sie permanente Gase, ehe est gelungen war, sie durch Druck und sehr niedrige Temperaturen in slüssigen Zustand zu versehen.

Die Atmosphäre wölbt sich über die Unebenheiten der Erdobersläche weg, ohne andere Veränderungen zu erfahren, als die mit der Höhe zunehmende Verdünnung. Sie ist auf dem Gipfel des Montblanc in 4800 m Höhe wesentlich dieselbe wie im Thale. Luft, die aus großen Höhen im Schnee, Regen und Hagel herabgebracht wird, scheint dieselbe Zusammensehung zu haben wie unten. Auch die Luft, die man durch selbstthätige Ausnehmer in unbemannten Ballons aus 15,500 m Höhe heruntergeholt hat, zeigte ungefähr dieselbe Zusammensehung wie in den von uns geatmeten Luftschichten. Die Methode der Aufnahme und Abschließung der Luftsproben in so großer Höhe muß indessen noch geprüft werden, ehe man weitere Schlüsse daran knüpft.

Es ist wichtig, zu betonen, daß die Luft nur ein Gemenge von Sticktoff und Sauerstoff ist. Ift auch das Mengenverhältnis beider im allgemeinen erstaunlich gleich, so schwankt es doch in einzelnen Fällen leicht. Besonders aber zeigt sich die Thatsache, daß die Luft nur ein Gemenge und nicht eine Berbindung ist, darin, daß, wenn Wasser Luft aufnimmt, darin immer mehr Sauerstoff ist als Sticktoff, weil Sauerstoff in Wasser löslicher ist als Sticktoff. Diese Sigenschaft ist für den Geographen wichtig, weil alle in Wasser gelöste Luft sauerstoffreicher ist als die Atmosphäre. Noch wichtiger ist die auslesende Wirkung des Lebens auf den Sauerstoff der Luft, die wir im nächsten Abschnitte kennen lernen werden. Die Kohlensäure der Luft übt zusammen mit dem Wasserdampf einen großen Sinsluß auf die Aufnahme von Wärmesstrahlen und die Aufspeicherung von Wärme in der Luft: sie ist klimatisch wirksamer, als man bei ihrer kleinen Menge glauben möchte (vgl. auch unten, S. 420).

Nachdem die letten Jahre im Argon einen neuen Bestandteil der Atmosphäre kennen gelehrt haben, der ebenso gleichmäßig wie der Sticksoff verbreitet ist, mit dem er so lange zusammengeworsen ward, sind nun die drei wesentlichen Elemente der Atmosphäre nach dem Bolumen: Sticksoff 78, Sauerstoff 21, Argon 0,9. Da Argon in Wasser löslicher ist als Sticksoff, ist es auch Bestandteil von Quell- und Meerwasser. Wo Argon mit Sticksoff zusammen in den Gasblasen der Quellen vorkommt, erreicht sein Anteil 5 Prozent. Das lurz nach dem Argon entdecke, schon früher in der Sonnenatmosphäre spektrossochen dangewiesene Helium ist in der Lust in sehr geringer Menge enthalten.

Je gleichförmiger die Luft im ganzen zusammengesetzt ist, um so beachtenswerter sind Beismengungen, die zwar nur in geringer Menge auftreten, aber doch nicht ohne Einsluß auf die Erdobersläche und ihr Leben sind. In der Luft selbst ist der Gehalt an Kohlensäure in versichiedenen Gegenden und Höhen im allgemeinen ähnlich. Luftproben aus 3500 m höhe und von Nansen mitgebrachte Luft aus 2300 m höhe des Inlandeises zeigte fast denselben Gehalt an Kohlensäure wie Luft von der Erdobersläche. Doch sind Schwankungen wegen der Quellen dieses Kohlensäuregehaltes unvermeidlich. Durch Ausscheidung bei organischen Prozessen geslangt Kohlensäure überall in die Luft, wo Leben ist. Tiere hauchen Kohlensäure aus, Pflanzen atmen sie ein und binden ihren Kohlenstoff, Tiere gebrauchen sie zum Ausbau ihrer Schalen

und Gerüste aus kohlensauren Salzen. Kohlensäure entströmt ber Erbe in vulkanischen Gebieten als Gas und in vielen anderen in Wasser gelöft. Das Meerwasser gibt, wie wir gesehen haben (S. 211), Roblenfäure ab und nimmt Kohlenfäure auf. Die Berbrennungsagse ber Städte tragen nicht unwesentlich zur Kohlenfaurebildung bei. Gine Reihe von neueren Messungen läßt 3,2 Bolumen Rohlensäure auf 10,000 Bolumen Luft oder 0,00032 Brozent als bie mittlere Größe annehmen. Aber bie Untersuchungen ber Luft von Lüttich burch Spring zeigen, daß die Luft, die vom flachen Lande herwehte. 3.030 Volumteile Kohlenfäure enthielt. während bei der aus dem Industriebeden der Maas wehenden der Anteil bis auf 3,525 stiea. Dieselben Untersuchungen zeigen leichte Steigerungen bes Roblenfäuregehaltes ber Luft bei Schnee, an Nebel= und Gewittertagen. Die Hauptquelle ber Rohlenfäure bleibt aber immer ber Voden mit seinen organischen Prozessen und seinen kohlensäurehaltigen Gewässern. Um kohlenfäurereichsten erwies sich in Buchners Versuchen die Waldluft, die im Verhältnis zur Freilandluft am Tage 4,317:3,635, bei Nacht 4,391:3,498 zeigte und damit ber Stadtluft nahe fam. In feuchtem Boben findet man mehr Rohlenfäure als in ber Luft. Bei Windstille stagniert die Luft über dem Boden, so daß sich Rohlenfäure in ihr ansammelt. Ebenso erleichtert geringer Luftbruck das Hervorsteigen der Rohlenfäure aus dem Boden. Die vom Meere her wehenden Winde enthalten fie in größerer Menge. Der Kohlenfäuregehalt der Luft finkt mit der Sohe, bei Wind, bei Schnee und Frost, welche die Bodenquellen der Rohlenfäure verstopfen. In den Städten mit ihrer ungeheueren Holz- und Rohlenverbrennung findet man die Rohlenfäure in allen Söhen reichlicher im Winter als im Commer. Die Konstanz bes Roblensäuregehaltes ber Luft im ganzen und großen wird nicht bloß burch ben Lebensprozeß ber Pflanzen erhalten, sondern durch die Kähigkeit der in den Wassern der Erde und besonders im Meere gelösten Karbonate, Rohlenfäure aus der Luft aufzunehmen und wieder an die Luft abzugeben, je nach ber Spannung ber Rohlenfäure ber Luft. Diefe bie Luftzusammensehung regulierende Wirfung ift eine ber großen Thatsachen in ber Okonomie ber Sydrosphäre.

Die in Besteinen eingeschlossene Kohlensäure ist eine größere Masse, als man glaubt. Flüssige Kohlensäure kommt bis zu 5 Volumprozent im Duarz vor. Laspehres berechnet, daß 1 edkm Granit oder Gneis 900,000 Millionen Liter Kohlensäuregas liesert, die den Nauheimer Sprudel 273,000 Jahre mit Kohlensäure speisen würden. Hier sichen wir nicht bloß eine Duelle für Kohlensäure, die in Lust oder Wasser übergeht, sondern auch einen Grund für Schwankungen der Kohlensäuremengen. Das heutige Verhältnis zwischen der Kohlensäuremenge in der Lust und in Gesteinen braucht nicht immer gleich gewesen zu sein, und wird es nicht immer gewesen sein. Klimaschwankungen machen Veträge davon frei und binden Veträge; darin liegt eine Ausgleichung, die sich in langen Zeiträumen vollzieht, ähnlich wie das Weer, das bei Erwärmung Kohlensäure abgibt und bei Erkaltung ausnimmt, den Kohlensäuregehalt der Lust in kürzeren Zeiträumen regelt.

Von allen Beimengungen der Luft ist die wichtigste der Wasserdamps, der in keinem Teilchen der uns zugänglichen Utmosphäre ganz fehlt. Es gibt insofern keine ganz trockene Luft. Der Wasserdamps macht die Luft leichter und durchsichtiger. Die Luft kann um so mehr Wasserdamps aufnehmen, je wärmer sie ist; kühlt sich warme Luft ab, so fällt ein Teil ihres Wasserdampses als festes oder flüssiges Wasser, Schnee, Regen, Nebel, Tau auf die Erdoberssläche. Bei der Verdunstung dehnt sich flüssiges Wasser aus, was nur möglich ist durch eine Arbeitsleistung, für welche Wärme verbraucht wird. Über den Übergang des Wassers der Luft aus der dampsförmigen in die flüssige oder feste Form s. unten den Abschnitt "Niederschläge".

Oxydationsprodukte bes Stickstoffes sind in der Luft allverbreitet, scheinen aber am häusigsten in gewitterreichen Gegenden der Tropen vorzukommen. Altere Messungen aus dem Elsaß und England gaben 0,18 und 0,42 mg Salpetersäure in einem Liter Regenwasser.

Aber nach ben Untersuchungen von Munt schwankt in Caracas ber Salveterfäuregehalt eines Liters Regenwasser zwischen 16,25 und 0,20 mg. Als Mittel eines Jahres fand er 2,01 mg. Eine ähnliche Zahl hat Raimbaud auf Réunion gefunden, nämlich 2,67, bei Schwankungen zwijchen 12,5 und 0,4 mg. Der Gehalt der Luft an dem bei elektrischen Entladungen sich bilbenden Ozon ist im Sommer größer als im Winter, in vegetationsreichen Gegenden größer als in ber Mitte von Stäbten ober in ben Wohnraumen ber Menschen. Nach Gewittern ift die Luft ozonreicher. Dzon scheint burch Zersetzung organischer Stoffe reinigend auf die Luft einzuwirken; vielleicht hängt damit der größere Ozongehalt der Höhenluft zusammen. Auch Wafferstoffhyperoxyd (Antozon) kommt in ber Luft vor. Jod findet sich in sehr geringer Menge in der Luft, reichlicher in der Nähe des Meeres, wahrscheinlich an mikrostopische Organismen gebunden. Ammoniak kommt in sehr verschiedener Menge in der Luft der gemäßigten und Tropenzone vor, die man auf ihren Ammoniakgehalt geprüft hat. Daß es teilweise den Lebensprozessen der Erdbewohner entstammt, ergibt sich aus seiner größeren Häufigkeit in der Nähe ber großen Städte. Es gibt aber noch andere Quellen dieses Gases, die es besonders stark in dem Regenwasser der Tropen vertreten sein lassen. Ammoniak ist im Weerwasser vorhanden, aus dem es an die Luft bei geringem Druck abgegeben wird. Untersuchungen in Regenwalde, Nantes, Rothamstead, Florenz haben 1,4 mg Ammoniak auf den Liter Regenwasser ergeben, Untersuchungen in Paris, Toulouse, Lyon bagegen bis zu 4,6 mg. Im Regenwasser von Carácas fand Müng zwischen 0,37 und 4,01 mg. Ginen Gehalt ber Luft an freiem Waffer= stoff, bis zur Sälfte des Kohlensäuregehaltes, hat man neuerdings nachgewiesen.

Die unmittelbare Wirkung ber Gase ber Luft auf die Erdoberfläche ist noch nicht in ihrer ganzen Größe erkannt, wird aber immer mehr begriffen. Sehen wir von den Lebensprozessen ab, so ist es zweisellos, daß die im Wasser gelöste oder im Schnee absorbierte Kohlenstäure besonders auf den so weitverbreiteten kohlensauren Kalk zersehend wirkt. Und die in den Tropen weitverbreiteten sogenannten Lateritgesteine, eisenreiche Thone und Sandsteine, die in halben Erdteilen, besonders in Ufrika ("der rote Erdteil"), die Farbe und Fruchtbarkeit des Erdbodens bestimmen, sind wahrscheinlich auf die zersehende Wirkung der in derselben Zone häufigeren Salvetersäure der Luft zurückzusühren.

#### Stanb und fleinfte Lebewefen in ber Luft.

Aus mancherlei Quellen empfängt die Atmosphäre Staub. Meteoriten fallen in Staubform, sei es, daß sie ursprünglich in dieser Form existierten oder auf ihrem Wege zur Erde durch Zusammenstoß zerstäubten. Winde und aufsteigende Luftströme nehmen Staub von der Erde mit in die Höhe. Man hat beodachtet, daß heftige Stürme zerstäubtes Seewasser über 100 km weit landeinwärts tragen. Schornsteine treiben stauberfüllte Nauchwolken in die Luft, und auf dem Atlantischen Ozean sind Rohlenstaubfälle mehr als 460 Seemeilen von der nächsten Rüste beodachtet worden. Regen und Schnee bringen immer Staubteilchen aus der Luft mit herab (vgl. Ud. I, S. 507), worin Stücken Kohle, kohlensaurer Kalk, Quarzkörnchen, kleine Teilchen Sisen, organische Stosse nachgewiesen sind. Daß sich dadurch eine mit der Zeit nicht unbeträchtliche Veränderung der obersten Vodenschiehten vollzieht, ist nicht zu bezweiseln. In den Niederzichlägen liegen daher auch die reichsten Quellen des Staubes der Luft, die eben darum staubfreier in ihren höheren Schichten sit. Aber in allen Höhenschichten des Luftmeeres schwebt unorganischer Staub. Aitsen fand in Landlust bei klarem Wetter in 1 ccm Luft 500 Stäubchen, in Edinburg bei trübem Wetter 45,000, in einem Situngssaal an der Tecke 300,000. Ununterbrochen

Bon großer Bebeutung ist das Berhalten des Staubes bei der Nebelbildung. Das Wasser scheidet sich aus der Luft in Tröpfchen überall aus, wo kleine Staubteilchen schweben. Die Ausscheidung in fester Form, als Eisstaub, bedarf wahrscheinlich dieser "Kerne" nicht. Das bedeutet nicht bloß eine Begünstigung der Nebelbildung, für welche die braunen Staubwolken über unseren Großstädten und Industriebezirken hinreichende Belege geben, sondern indem der Staub der langsamen Wasserausscheidung aus der Luft in flüssiger Form dient, schützt er uns für gewöhnlich vor plößlichen, dis zum Wolkenbruch sich steigernden Regengüsen.

Der Staub aus kleinsten Lebewesen, besonders Bacillen, und ihren Resten reicht nicht so weit in die Höhe wie der unorganische, aber er ist in den tieseren Schichten auf das innigste mit ihm gemischt. Die Zahl der Mikroorganismen ist am geringsten auf dem hohen Meer und auf hohen Bergen sowie in den kältesten Gegenden der Erde, am größten in den belebtesten Häusern und Straßen großer Städte und in den Städten wieder größer am Voden als in der Höhe. Schenso ist auch im Freien die Luft über einem Voden, der die Ansammlung dieser Lebewesen begünstigt, besonders reich daran, und diese Verbreitung kommt in den krankmachenden Ginflüssen zur Geltung. Besonders in den Tropenländern ist die in abgeschlossenen Verden und Thälern stagnierende Luft zu fürchten, da sie sich mit Miasmen erfüllt.

Ungreifbare und sicher boch stoffliche Beimengungen find es, die ber Luft Gerüche mitteilen. Der Geruch ber Wiesen, ber Wälber, ber heiben und Steppen, bes frisch aufgebrochenen Bobens, bes Heues, bes frisch gefällten Holzes, bes Meeres und anderer Wasserslächen, die Geruchlosigkeit der reinen, durchgeschneiten Winter- ober Söhenluft sind landschaftliche Elemente, beren Wirkung auf unfer Empfinden bie Licht- und Farbeneindrücke oft weit übertrifft. Es gibt unter ben Gerüchen einzelne, die für Orte und Zeiten unbedingt bezeichnend sind: der Beildengeruch und Hyazinthengeruch bes Frühlings, der Harzduft eines Föhrenwaldes zur Sommerzeit, ber füßliche Geruch ber Beilchenflechte im Bochgebirge, ber Anisgeruch junger Champignons im Herbstwald. Winde, die vom Lande aufs Meer wehen, find Träger jenes besonbers aus den Tropengegenden oftmals geschilderten "Landgeruchs", der selbst fern von den Küsten die Rahe einer pflanzenreichen Insel mit Bestimmtheit ankündigt. Pöppig erzählt von einem starken Beilchengeruch, der die Luft über dem Meere vor der Nordküste Kubas erfüllte; er fand fpäter, daß er von einer hoch in die Waldbäume hinaufwindenden Tetracera stammte. Solche Gerüche können sich 10—15 km weit vom Lande verbreiten. Minder angenehme Beiträge zum Landgeruch liefern die Mangrovefümpfe tropischer Ruften (vgl. Bd. I, S. 400 und 451). Daß Tiere mit scharfem Geruchssinne, wie Hunde und Schweine, bei ber Annäherung an bas Land schon Zeichen von Unruhe geben, noch ehe die Menschen das Land sehen, hängt wohl von diesem Landgeruch ab.

## 2. Das Licht.

Inhalt: Das Sonnenlicht. — Racht und Dämmerung. — Die Farben des himmels. — Licht und Schatten.

#### Das Sonnenlicht.

Ein Teil ber Strahlen, die uns die Sonne sendet, empfindet unser Auge als Licht; wir nennen sie Lichtstrahlen. Aurzwelliger als die Wärmestrahlen, sind sie dennoch gleich diesen und den sogenannten chemischen Strahlen einfache Wellenbewegungen des Athers. Licht: und Wärmestrahlen sind keineswegs streng geschieden, vielmehr wärmen auch die Lichtstrahlen, und

zwar sind die wärmsten die zwischen Rot und Gelb bes Spektrums gelegenen. Aber auch von der Wärme abgesehen, ist das Licht, das die Erde von der Sonne erhält, der Träger so wichztiger physikalischer und physiologischer Wirkungen und bestimmt zugleich in so hohem Grade den Charakter der Landschaften, daß es in der Geographie nicht übergangen werden darf.

Für uns ist breierlei Licht zu unterscheiben: Sonnenlicht, diffuses Licht ober himmelslicht und, drittens, von der Erdoberstäche und den Dingen an der Erdoberstäche zurücksgeworfenes Licht. Wie die Wärmestrahlen werden auch die Lichtstrahlen auf dem Wege durch die Atmosphäre zum Teil absorbiert; doch ersett diesen Verlust einigermaßen die Rückstrahlung des Lichtes durch Wasser und Staubteilchen und Wolken in dissuser Form. Wenn helle weiße Wolken am Himmel günftig stehen, kann das diffuse Licht sogar beträchtlich stärker sein als das unmittelbar eingestrahlte. Es ist das Licht im Schatten, im Wald, in Klüsten, in Säulenhallen, Kirchen, Zimmern. Ein Kind der Lust, ohne die es nicht da wäre, trägt es auch Merkmale, welche die Beschaffenheit der Lust ihm aufprägt, denn da die Lust in ungleichem Maße durchlässig ist für die verschiedenen Strahlen des Spektrums, wirkt sie wie ein trübes Medium. Den größten Verlust ersahren die kurzwelligen sogenannten chemischen und die Lust saugt in ungemein starken Maße die violetten und ultravioletten Strahlen auf. Von den violetten werden in einer Lustschicht von 2400 m 25 Prozent, von den ultravoten wird 1 Prozent ausgenommen.

Mit zunehmender Söhe wächst daher der Reichtum des Lichtes an kurzwelligen violetten und ultravioletten Strahlen. Die zerstreuten Licht= und Wärmestrahlen gehen der Erde nicht verloren, sie machen das Himmelsgewölbe gleichsam selbstleuchtend und erzeugen das Himmelsblau. Und wenn das diffuse Licht in auffallendem Waße chemisch wirksam ist, so kommt dies von seinem Reich= tum an blauen Strahlen. Der Neichtum an diesen Strahlen und der geringe allgemeine Licht= verlust in großen Höhen hilft auch den Farbenreichtum der Hochlandpflanzen erklären, der am aller= meisten in den hoch hinauf bewachsenen Gebirgen Innerasiens bei und über 4000 m hervortritt.

So wie eine Flüssigkeit sich trübt, in die eine andere gegossen wird, deren spezisisches Gewicht größer oder geringer ist (selbst bei Wasser tritt dieses ein, wenn es durch Konvektionse ströme im Inneren bewegt ist), so trübt sich auch Luft, die aus bünneren und dichteren Schichen und Streisen besteht, denn das Licht wird in ihr unregelmäßig gebrochen, zerstreut, zurückgeworsen, also geschwächt, so daß solche Luft ein trübes Medium wird. Es mag dazu auch noch beitragen, daß die Luft selbst, indem sie Licht zurückwirft, beseuchtet ist und dadurch unser Auge für die dahinter besindlichen Gegenstände blendet. Endlich wirkt in demselben Sinne auch die Mischung von seuchter und trockener Luft. Daher ist die Luft um so klarer, je gleichmäßiger sie zusammengesetzt ist. Aufsteigende und absteigende Luftströme wirken gleicherzmaßen trübend; letztere verursachen sene Verschleierung, die oft dem Erscheinen guten Wetters vorausgeht. Die Klarheit der Luft auf der Kückseite einer Cyklone hängt wohl mit der Mächtigteit des einheitlichen Luftstromes zusammen, der daher sließt.

Aber die größte Klarheit tritt in unserem Klima ein, wenn der in einer Antichklone absteigende mächtige Luftstrom sich warm und trocken ausgebreitet und durch eine Nebeldecke in der Tiefe jedes Aufsteigen der Luft ausgeschlossen hat. Un solchen Tagen, die am häusigsten im Herbst und Winter vortonmen, herrscht über dem Nebel eine seltene Klarheit und Tiefe der Luft: "Über sich hat man den ganz wolkensreien himmel von einem Blau, wie man es gewöhnlich nur in Italien sieht, vor sich die ganze Allpenkette in einer Klarheit, wie sie im Sommer nie vorkommt, nicht nur vom Montblanc vis zum Säntis, was im Sommer als ein Non plus ultra gilt, sondern auch noch tief nach Bayern und Österreich binein" (Hagenbach vom Jura).

geschwängert ist, beginnt schon lange vor Sonnenuntergang ein opalisierendes Dämmerlicht sich über bie Landschaft zu ergießen. Wo die Luft burchsichtig ist, und gerade in den Tropen ist sie das sehr oft gegen Abend und Morgen, da folgt wohl eine plößliche Berdüsterung dem Sinken der Sonne unter den Horizont, aber erst nach 20 bis 25 Minuten schließt sie mit der völligen Nacht ab, und in diese Zeit fällt allerdings die Lämmerung, in deren erster Hälfte man mittelgroßen Druck noch zu lesen vermag. Parrh sand im Winterhafen (74° 47' nördl. Breite) zur Zeit des Wintersossitiums den Wiederschein der mittäglichen Röte des Südhorizontes auf dem Schnee so stant, daß er mehr Licht als in dunkeln Nächten unserer Zone verbreitete.

Der Durchsichtigkeit ber Höhenluft gemäß ist die Dämmerung im Hochgebirge heller und kürzer als im Tiefland; David Forbes maß ihre Stärke in den Alpen im Juli und verglich sie mit der des Bollmondlichtes. Beim Aufgang der Sonne empfangen die höchsten Gipfel das Licht am frühesten, weil es für sie keine Beschattung gibt, aber sie selbst beschatten die Gebiete hinter ihnen, und es gibt manches Thal, in das die es umstellenden Höhen überhaupt keinen Sonnenstrahl eindringen lassen. Seenso tauchen sie des Abends am spätesten in die Nacht hinab. Die Verdreitung des Sonnenschetes über eine Landschaft ist kein Fließen, sondern ein Fortschreiten von Verg zu Verg, ein ruckweises Überstrahlen der Flächen. Sein Herniedersteigen gehört zu den interessantesten Erscheinungen beim Sonnenaufgang. Es zeigt uns oft erst, wenn es ferner stehende Verge anstrahlt, was höher in das Licht hineinragt, und teilt die Landschaft wie durch eine Lichtischppse. Lichtenstein erzählt, wie ihm, als er die südlichen Nandsgedirge der Karru überschritt, die Gliederung der Landschaft durch das Licht so recht zum Verwüßtsein kam, denn während die Aliederung der Landschaft durch das Licht so recht zum Berwüßtsein kam, denn während die aufgehende Sonne schon die Höhen vergoldete und ihre Prosile schaft in den Hinnel zeichnete, ruhte in den Thälern noch die Dämmerung, und die Felswände empfingen erst den von oben hereinfallenden Biderschein.

Im Gebirge erzeugt schon jebe einsache Dämmerung schöne Farbenentwickelungen und unterschiede. Am Morgen fließt das Licht von den Höhen in die Tiefe, und wir haben kaum irgendwo eine reinere Borstellung von der Art, wie die Erde vom Sonnenlicht überströmt wird oder ins Licht taucht und gleichsam darin badet, als im Angesicht des von den Gipfeln in die Thäler sich erzießenden Lichtstromes. Indem die Sonne lange vor dem Aufgang die höchsten Gipfel erhellt, während die Borberge noch im Dust liegen, sind alle die hervorragenden Teile beutlich zu erkennen, und ihre schärferen Züge machen sich stark geltend gegenüber den Teilen, die im Schatten bleiben. Sie scheinen näher herans, aus dem Schatten herauszutreten. Die Landschaft teilt sich in eine beleuchtete obere Hälfte und eine beschattete untere. Man glaubt zu sehen, wie die obere auf Kosten der unteren wächst. In diesen kurzen Momenten der Dämmerung entstehen Vilder von kosmischem Charakter, denn es ist doch die Bewegung des Planeten, die sich uns in diesem Wachsen des Lichtes abzeichnet.

Das Bergglühen kommt an niedrigen Kalkslippen ebensogut vor wie an Schneebergen. Es führt darum irre, es Alpenglühen zu nennen. Sogar die trockene Wüste kennt ein mattrosenrotes Glühen ihrer Berge im Abendschein. Wenn die Zenithdistanz der Sonne 85° besträgt, wird oft der Überschuß von rotem Licht schon merklich, er steigert sich zum Glühen bei 88° und nimmt bis 91° zu. Dann steigert er sich noch durch den Kontrast zu dem Blau und Biolett der Teile, die bereits im Schatten liegen, und durch das reine leuchtende Rot auf den beleuchteten Firnslächen. Dabei ist nicht das Erglühen der Firnselder und zgipfel das Überzraschendste, sondern das Näherrücken dieser hell erleuchteten Abschnitte des Gebirges, die ganz aus dem Rahmen der dunkleren Umgebung heraustreten. Oft erscheint längere Zeit nach Sonnenzuntergang ein Nachglühen derselben Berge, die schon ausgeglüht hatten, indem rote Strahlen

in Höhen schwebende Staubkörnchen anzunehmen, sondern die Luftmoleküle selbst besorgen die Berftreuung bes Lichtes; an biefer Aurückwerfung hat der Bafferdampf in der Luft einen wefentlichen Teil, womit das tiefere Blau zusammenhängt, das der himmel nach dem Regen zeigt, sowie das Blau der Berge bei nahendem Regen. Das Blau ist tiefer im Zenith als am Hori= zont, benn bas Licht muß weitere und staubreichere Wege burch die Luft zurücklegen, wenn es vom Horizont her kommt. De Sauffure maß an feinem Cyanometer ben Unterschied als 23 und 4. Wenn wir und im Gebirge ober auf Hochländern erheben, fo wird mit ber Höhe ber Himmel blauer. Der Unterschied tritt schon von 1000 m an hervor, und über 3000 m wölbt sich oft ein so dunkler Himmel, daß man ihn fast schwarz nennen möchte. Natürlich hebt er sich vom leuchtenden Beiß der Kirnhäupter doppelt scharf ab. Auch ist der Simmel über Ländern mit warmem und trockenem Klima bunkler als über ben Ländern mit kühlem und feuchtem Klima. Der sprickwörtliche tiefblaue Tropenhimmel ist nur in den subtropischen Bassatreaionen zu finden, und hier besonders auf passatüberwehtem Meer, nicht aber im feuchtwarmen Agua= torialgürtel, wo die beständig zur Wolkenbildung neigende, mit Wasserdampf fast gefättigte Luft weißlichblau ist; ber blenbende Lichtreichtum ber Tropen, für viele Europäer auf die Dauer empfindlicher als die Sonnenhibe, verleiht diesem trüben Ton allerdings etwas Leuchtenbes, bas einen wahren Opalschimmer niederfluten läßt. Aber klare Fernblicke find gerade in tropischen Gebirgen nicht häufig. Eine Ausnahme machen bie tropischen Hochländer, beren Klima allerbings, 3. B. in bem 2850 m hohen Quito, wo ber Himmel indigoblau genannt wird, nicht mehr tropisch ist. Jede Stelle am himmel wird an einem wolkenlosen Tage gegen Mittag dunkler blau und nimmt gegen Abend an Bläue wieder ab. Bon den Samoa-Infeln rühmt Gräffe ausbrücklich den kornblumenblauen himmel, den aber vom Meereshorizont sehr oft ein weißer Dunststreifen trennt, so daß eine scharfe Horizontlinie nicht gewöhnlich ist.

Wohl ist der Wüstenhimmel selten bewölkt, aber auch er ist nicht immer so rein blau wie der Himmel seuchterer Zonen; der Mangel an Wasserdampf und die schwebenden Staubteilchen machen ihn weißlichblau. "Selten ist der Himmel von der klaren, tiesblauen Athersarbe, wie wir sie im subtropischen Gebiet, in den Ländern des Mittelmeeres bewundern, sondern meist weißlich oder bläulichweiß", sagt Nachtigal vom Himmel von Fessan; Prschewalskij nennt wegen des Staubes in der Lust den klaren blauen Himmel eine große Seltenheit im Tarimbecken. Deszgleichen stand in der staubigen Lust der Wüste von Zentralasien Sven Hedin oft dicht an einer Düne, die ihm wegen ihrer undeutlichen Umrisse fern erschienen war. Mit dem Staubgehalt hängt es wohl zusammen, daß die Wüstenlust mehr Rot zurückwirft und ferne Berge, die bei uns blau sind, sich in Violett kleiden.

So schreibt z. B. Sewerzow vom Fuß des Tienschan: Der blaue himmel, der türkisblaue Isigltul, die violett angehauchten unteren Teile des Alatau und darüber die silbernen Schneezacken: ein einfaches, aber hinreißendes Bilb.

Im trocenen Himmel fehlen die milden und mannigfaltigen Abstufungen der Töne des feuchten: der "Luftton" fehlt. Die verschiedenen Entsernungen verschmelzen miteinander, es wird schwer, sie zu schätzen und auseinanderzuhalten, man sieht wie durch einen völlig leeren Raum. Man hat das in der einförmigen Steppe dem Fehlen von Bergleichsobjekten zuschreiben wollen, aber derselbe Zustand herrscht auch in den Steppengebirgen und in den Polargebieten, deren Himmel durch große Kälte trocken und fast beständig von seinsten Niederschlägen in Form von Eisstaub erfüllt ist (vgl. die Tasel "Mitternachtssonne" bei S. 434). Darwin schreibt es nicht ganz richtig der außerordentlichen Durchsichtigkeit der Luft zu, daß in den Pampas "alle

\_ cmulli

Gegenstände fast in eine Gbene gebracht zu sein scheinen, wie in einer Zeichnung ober in einem Banorama". Das ift mehr Sache ber Trockenheit.

Lichtstrahlen vom Horizont haben einen viel längeren Weg zurückzulegen als vom Zenith; sie verlieren Blau, und in unser Auge kommt von ihnen mehr Gelb und Rot. Gehoben werden diese Farben durch das gleichzeitige Hellerwerden des Himmels vom Zenith her. Während bei der Abendröte der Westhimmel sich in Gelb und Rot kleidet, erscheint am Dsthimmel eine Rötung, die beim Sinken der Sonne unter den Horizont sich zu tiesem Purpur steigern kann. Aber diese Rötung wird sehr bald von tiesem Blau verdrängt, um das sie einen rasch verblassenden Rand bildet. Das ist das Bild des Erdschattens, bei reiner Ausbildung ein Kreisabschnitt, dessen höchster Punkt der Stelle des Sonnenunterganges gerade gegenüberliegt. Wolken steigern die Farbenpracht der Dämmerung, und es kommt, besonders in Wolkenrissen, lebhaft grüngesärdter Himmel zum Borschein. Am Meere und an Seen kommt die spiegelnde Wassersläche mit hinzu.

Um Gardasee habe ich an Frühlingsabenden gesehen, wenn die Sonne sich dem welligen Rande des Sees näherte, wie sich der ganze See vor meinem öftlichen Standpunkt in einen grauen Silberspiegel verwandelte, mit zahlreichen Goldsunken und einem goldenen Strich mitten durch. Im Süden leuchtete er gleichzeitig grün.

#### Licht und Schatten.

Wer bieselbe Landschaft zu den verschiedenen Tageszeiten betrachtet, wird sich von der vollkommenen Sigenartigkeit der Morgens und Abends, besonders aber der Tags und Nachtbilder überzeugen. Er wird die Wahrheit des A. von Humboldtschen Sates würdigen, daß "der Sindruck, welchen der Anblick der Natur in uns zurückläßt, minder durch die Sigentümslichkeit der Gegend als durch die Beleuchtung bestimmt wird, unter der Verg und Flur bald bei ätherischer Himmelsbläue, dald im Schatten tiesschwebenden Gewölkes erscheinen". Darauf beruht ein großer Teil des Neichtums der Natur, daß der gleiche Gegenstand in verschiedenen Beleuchtungen so weit abweichende Vilder gewährt, wobei die Abstusungen des Lichtreichtums nicht etwa nur durch Beschattung und Veleuchtung wirken, sondern eine Fülle von Farbensunterschieden neu hervorbringen.

Die nächste und engst verbundene Begleiterscheinung ist bei allen im Lichte stehenden Gegenständen der Schatten. Rein Licht ohne Schatten. In der Sprache ber Naturschilberung hat aber bas Wort Schatten zweierlei Bedeutung: es meint einmal ben Schatten, ben ein Gegenstand im Lichte wirft, und bann aber die Lichtarmut eines Raumes. Wenn wir sagen: im tiefen Schatten bes Urwaldes, so meinen wir bas Dunkel, bas unter ben Kronen bes Walbes herricht. Die beiben Bezeichnungen kommen zulett auf basselbe hinaus, auf Lichtarmut, boch wollen wir uns einstweilen nur mit bem Schatten befassen, ber ein sichtbares Licht begleitet. Weil ein folder Schatten lichtarm ift, halten wir ihn zuerst für grau. Aber bei näherer Betrachtung sehen wir immer mehr farbige Schatten. Dort geht bie Conne jenseit bes Sees unter, wir feben, wie der Schatten ber Westberge von fleinen Anfängen langfam bas Oftgestade hinauf mächft, blau auf braunem Grund und immer unbestimmter werdend. Der Schatten bes Walbes ist grün, er kann aber bei burchfallenbem Licht auch rötlich werden. Der Schatten bes Schnees ift blau; die weißen Schneelanbichaften älterer Meister find unrichtig gesehen, während man fie jest fast nur zu blau malt. Das blaue Meer hat veildenblaue bis purpurne Schatten, aber feine Dämmerungssonne wirft braune Schatten. Die Schatten find bas Mittel zur Zeichnung bes Reliefs: was tief liegt, ist im allgemeinen lichtärmer als was hervortritt. Je tiefere Schatten und je hellere Lichter in einer Landschaft nebeneinanderliegen, besto größer sind beren Formunterschiede. Unabhängig davon sind die von Natur dunkeln und hellen Gegenstände: die dunkeln vulkanischen Gesteine (f. oben, Bd. I, S. 173), die hellen Firnfelder u. dgl.

Wenn eine Landschaft fich aus dem Nebelschleier befreit, der sie umbüllte, scheint bas Licht sich auf einigen hellen Punkten zu sammeln, von benen es wie aus Lichtquellen ausfließt. Ein weißes Kirchlein in halber Berghöhe, die hellen Segel eines Schiffes, vielleicht felbst ein Stud weißbestaubter Landstraße wirken wie Lichtfammler, blendend strablen sie aus bem Dufte hervor. Bor allem leuchtet aber ber Schnee von ben Bergen herab; von besonnten Schneefeldern fließt es wie ein Überschuß von Licht auf die braune Beide über, und diese Firnfelder, deren Weiß die lichtreichste Wolke überstrahlte, scheinen durch ihr ftarkes Licht uns näher zu sein. Aus weiter Ferne gesehen, erstaunt uns bas wolkenhaft Zarte bes Hervorgehens ber Schneeberge aus grünlichgrauer Dämmerung. Dabei sind die Umriffe scharf und bas Licht flar, ohne bod ben Übergang aus bem Schatten irgendwie unruhig zu machen. Es wirkt sicherlid) die fast gefättigte Wasserdampshülle mit, die solche Gegenstände umgibt; je trockener dagegen eine Luft ist, besto härter liegen Licht und Schatten in ber Lanbschaft, die wir durch sie erbliden. Dazu gehören auch ber ungemein starke, fast empfindliche Glanz ber Sterne und bas Leuchten bes Mondes auf Gebirgshöhen. Dft find beshalb bie Rächte auf den Sochländern Südamerikas gerühmt worden. Aber wer in den Alpen jenfeits 2000 m genächtigt hat, weiß auch von einer Lichtfülle bes gestirnten Himmels zu erzählen, die bas Tiefland nicht kennt.

Die Strahlenbrechung, die Ursache merkwürdiger Veränderungen und selbst märchenhafter Schöpfungen an unserem Horizont (s. die beigeheftete farbige Tasel "Luftspiegelung in
der Wüste"), darf eine geographische Betrachtung der Luft um so weniger übersehen, als sie
höchst wichtig für die Nessung der Höhen ist; denn da die terrestrische Refraktion fast ausschließlich bedingt wird von der Abnahme der Wärme zwischen dem unteren und dem oberen Punkt,
und diese Abnahme im Lause des Jahres nur um wenige Grade variieren kann, so kann die Temperatur eines entsernten Berggipfels von der Seene aus mit dem Theodoliten gemessen werden. Das Bild dieses Gipfels pslegt zu steigen bis etwas nach Sonnenausgang und sinkt dann bis zum Nachmittag, um gegen Sonnenuntergang sich wieder zu heben. Die Erweiterung unseres Gesichtskreises durch die Strahlenbrechung ist beträchtlich. Inseln von 60 m Höhe, die man von einem Schiffe bei 4 m Höhe auf 20 Seemeilen sehen würde, werden durch Strahlenbrechungen schon aus 50 Seemeilen Entsernung sichtbar.

Daß die Abendbämmerung die Berge niedriger macht, ist eine alte Beobachtung. Der Grund wurde in der Erscheinung der Berge als schwere, nähergerückte Massen gesucht, er liegt aber hauptsächlich in der Lichtbrechung. Mondscheinlandschaften zeigen dieselbe Erscheinung; auch Nebelumhüllung wirkt ähnlich, wie man besonders beim Fernblick auf Gebirge leicht sieht. Indem die durch die Kälte die auf 3° gesteigerte Refraktion die Sonne schon sichtbar macht, wenn sie noch unter dem Horizont steht, verkürzt sie die Dauer der Polarnacht um Tage. Parrys überwinterung im Winterhasen, nahe bei 75° nördl. Breite, hatte aus diesem Grunde 84 Tage ohne Sonne statt 96. Aber noch mehr wirkt sie durch die Berlängerung der Dämmerung, die man in dieser Breite auch zur Zeit des tiessten Sonnenstandes um Mittag einige Stunden den Südhimmel erhellen sah. Auch für die Wepprecht=Papersche Polarerpedition, die in Franz Joses-Land bei 80° nördl. Breite überwinterte, war der Südhimmel am 21. Dezember von der Dämmerung leicht erhellt. Besonders schön ist aber am Nordhimmel der rote Lichtbogen, der in der Zeit des Berschwindens und Zurücksehrens der Sonne den noch im



Erbschatten liegenden Teil des Himmels von dem bereits beschienenen trennt. Bon Blau und Indigo geht er in Violett und Rot über und wird mit der Junahme der Helligkeit der Dämmer rung immer leuchtender. Die Zurückwerfung aller Lichtstrahlen von der Firn- und Eisdecke verstärkt das Dämmerlicht auch in der dauernden Nacht des tiefsten Winters so, daß eine Dunkelheit wie in mancher Nacht der gemäßigten Zone hier nicht zu stande kommt.

## 3. Die Wärme.

Inhalt: Wärmequellen der Erde. Die Sonnenstrahlung. — Die Bestrahlung der Erde durch die Sonne. — Die Erwärmung des Bodens. — Die Wärmeabnahme mit der Höhe. — Das Höhentlima. — Die Wärme und das Wasser. — Die Ausstrahlung. — Jahreswärme und andere Durchschnitte. — Die Linien gleicher Jahreswärme (Isothermen). — Die Zoneneinteilung. — Die Jahreszeiten.

#### Barmequellen ber Erde. Die Sonnenftrahlung.

Als Wärmequellen für die Erdoberfläche kommen nur die Sonne und das Erdinnere in Betracht. Die sicherlich ungemein kleine Wärmestrahlung der Sterne wird man wahrscheinlich nie messen können, und die Wärmestrahlung des Mondes, die man wenigstens schätzen kann, ist ebenfalls praktisch bedeutungslos. Die Bedeutung der inneren Erdwärme liegt mehr darin, daß sie wie ein Strom von gewaltiger Stetigkeit die Erdoberfläche sozusagen von innen her umspült, als in der Größe der Wärmemengen, die sie abgibt. Diese sind vielmehr verschwindend im Bergleich mit der Sonnenwärme, wenn es auch in Höhlen nicht selten vorkommt, daß die Wärme in der Nähe des Singanges erst ab- und dann unregelmäßig und sehr langsam zu- nimmt, oder in tiesen Bergwerken, daß Temperaturen über Blutwärme andauernde Arbeit un- möglich machen. Bgl. über diese Wärmequelle Band I, S. 106 u. f., Band II, S. 225.

Die Sonne gibt aus ihrer gewaltigen Wärmequelle Wärme an die Erde burch unmittelbare Strahlung und auf verschlungenen Wegen der Zurüdwerfung ab. Welche Beränderungen die Menge ber zu uns gelangenden Barme jährlich und täglich burch ben Bandel und Wechsel im Stande ber Sonne erfährt, weiß jedermann. hängt boch der Gang unseres Lebens, unferes Arbeitens, unfere Seelenstimmung davon ab. Es gibt aber noch andere Abstufungen, die in Borgangen auf der Sonne selbst und in Anderungen der Stellung der Erde zur Sonne begründet sind. Die Vorgänge in der Sonne, deren Symptome Sonnensleden und Sonnenfackeln find, haben wir in der Betrachtung der kosmischen Umwelt angedeutet (vgl. Band I, C. 78 u. f.), und die Betrachtung ber Klimaschwankungen wird uns auf fie gurudführen. Ginen weiteren Unterschied bedingt die Veränderlichkeit der Entfernung zwischen Erde und Sonne. Da die Erbe im südhemisphärischen Sommer sich in der Sonnennähe befindet, empfängt die Sudhalbkugel eine intensivere Bestrahlung als die Nordhalbkugel in ihrem Sommer. Die Stärke ber Sonnenstrahlung ist im Januar um 1/15 größer als im Juni. Wenn auch bas Abergewicht ber Wasserslächen den südhemisphärischen Sommer im ganzen milbert, sind doch die Temperaturmagima größer, und ber Boben wird stärker erhitt. Indem nun ber fübhemifphärische Winter mit der Sonnenferne zusammenfällt, ist im allgemeinen das solare Klima der Südhalbfugel extremer als das der Nordhalbkugel. Das würde viel stärker hervortreten, wenn nicht die Erde in ber Sonnennähe sich schneller bewegte, so baß sie ber Sonne acht Tage weniger ihre Subseite zuwendet als ihre Nordseite. Dadurch wird das Mehr der Bestrahlung ausgeglichen, so daß die beiden Halbkugeln jede in ihrem Sommerhalbjahr ungefähr die gleiche Strahlenmenge

Con II

erhalten. Bei Sonnenfinsternissen ruft die rasche Abnahme ber Sonnenstrahlung Abfühlung, Dunst= und Wolkenbildung und selbst Niederschläge hervor.

Eine große Quelle von Wärme ist für unsere Erde die Verwandlung von Energie in Wärme in absteigender Luft sowie in Wasserdamps, der sich verdichtet. Der Übergang von Wasserdamps in den stüffigen Zustand bedeutet in jeder aufsteigenden Luftmasse ein Freiwerden von Wärme. Sine feuchte Luftmasse hat immer einen größeren Wärmeinhalt als eine trockene von gleicher Temperatur; daher fühlt auch feuchte Luft beim Emporsteigen sich langsamer ab als trockene, und die Wärmeabnahme mit der Höhe muß in jener langsamer vor sich gehen als in dieser. Die Verwandlung von chemischer Energie in Wärme beim Lebensprozes wirkt nicht nach außen, ist aber von entscheidender Bedeutung für die Verbreitung des Lebens.

Welche wichtige Aufgabe besonders der Verwandlung von Energie in Wärme in absteigender Luft zugeteilt ist, wird und sosort klar, wenn wir bedenken, wie ungemein nahe vermöge der so raschen Wärmeabnahme Temperaturen von tödlicher Tiese die Erde umgeben. Die niedbrigste natürliche Temperatur, die man gemessen hat, — 70°, hat ein selbstregistrierender Ballon aus der Höhe von 15,000 m gebracht; Verson hat in 9150 m — 48° gemessen. Die sehr niedzigen Temperaturen unserer Höhenstationen werden wir noch kennen lernen. Nur die Steizgerung der Temperaturen in erdwärts bewegten Lustmassen hindert verderbliche Kälteinvasionen aus diesem ungeheuern eisigen Raum, der und so nahe umgibt.

#### Die Bestrahlung ber Erde burch bie Sonnc.

Die Menge ber Barme, die irgend ein Teil ber Erbe empfängt, hängt zunächst von bem Einfallswinkel der Strahlen der Sonne und von der Dauer der Bestrahlung ab. Je näher ber Einfallswinkel einem rechten ift, besto mehr Licht und Wärme bringen bie Sonnenstrahlen. Dies bestimmt sowohl die Stärke der täglichen als der jährlichen Strahlung. Die Wärme in ben Tropenzonen ist wesentlich abhängig von der Größe dieses Winkels, d. h. von der Söhe ber Sonne über bem Horizont, und hier fteigert fich burch bas steile Aufsteigen bes Bogens ber Sonnenbahn bie Warme rafcher. Gehen wir aber über bie Wendefreise hinaus, so andert sich bas Bild, benn nun tritt die Dauer ber Bestrahlung als ein Element hinzu, bas in ber Sommerzeit polwärts wächst, jo daß wir am 21. Juni ein Maximum der Intensität der Sonneuftrahlung unter 43° 30' und ein zweites innerhalb des Polarkreifes haben, das fich nach dem Vol hin zum absoluten Maximum steigert. Dieses Maximum der Bestrahlung des Nordpoles am 21. Juni ist um 20 Prozent größer als die Bestrahlung, die der Aguator jemals empfängt. Aber durch die Abwesenheit aller Sonnenstrahlung in einem Teil des Winters und durch das Auffallen der Strahlen in kleinem Winkel im übrigen Teil des Jahres wird die Ausstrahlung so übermächtig, daß sie trot der im Sommer nachtlosen, ununterbrochenen Sonnenstrahlung aus den Polargebieten die eigentlichen Kältegebiete der Erde macht. Dabei hat die Polarnacht noch die Wirkung, daß der Eintritt der niedrigsten Temperaturen sich im Polarklima viel frarker verzögert als der der höchsten.

Die strahlende Wärme der Sonne ist durch ihre Wirkungen auf die unorganische Welt: Erhitung und Sprengung der Gesteine, Eindringen in den Boden, in das Meer und andere Wassermassen, von großer Bedeutung. Diese und ihr Einsluß auf die Lebensprozesse steigen mit der Höhe, da die Stärke der Sonnenstrahlung mit der Verdünnung der Luft und der Abnahme des Wasserdampses rasch wächst. Der Unterschied zwischen Sonnen- und Schattentemperatur, der am Weere nur wenige Grade mißt, steigt unter Umständen auf das Zehnsache in 3000 m



Höhe. Gerabe barin liegt auch die Bebeutung der strahlenden Wärme für die klimatischen Winzterfurorte. Man mißt die strahlende Sonnenwärme mit dem Schwarzkugelthermometer, das neben einem gewöhnlichen Thermometer aufgestellt wird.

In Davos hat man im Dezember bei einem mittleren Maximum von — 1,5° am Schwarzfugelsthermometer 89° gemessen, Hooler hat in Tibet das Schwarzfugelthermometer auf 55° neben einer beschatteten Schneesläche von — 5,6° steigen sehen, Frankland erhielt ein ähnliches Resultat auf der Diavolezza (2980 m), wo die Temperatur in der Sonne (59°) die im Schatten (6°) um 53° übertraf, und Hand Meyer hat an der Nordseite des Kilimandscharo in 4450 m Höhe am Schwarzfugelthermometer 61,5° Strahlungstemperatur bei 8° Lufttemperatur und an der Westseite in 3640 m Höhe sogar 87,5° Strahlungstemperatur bei 14° Lufttemperatur, der ein nächtliches Minimum von — 3,5° solgte, gemessen. Nordenstiöld maß auf dem gröntändischen Inlandeis 20° Wärme in der Sonne, aber 2—8° Wärme im Schatten in 1 m Höhe über dem Gletschereis, dessen mächtige Bäche und Kaskaden die Intensität der Schmelzarbeit bezeugten. Bemerkenswert ist auch bei ihrer starken Wirkung auf den Lebensprozes die Zunahme der ultravioletten Strahlen in größeren Höhen.

Die Wege der Sonnenstrahlen sind länger bei tiefer stehender, kürzer bei höher stehender Sonne. Deswegen wird auch die tägliche Anderung der Sonnenstrahlung in den höheren Schichten der Atmosphäre immer kleiner. Im allgemeinen ist die Luft am Vormittag durchsstrahlbarer als am Nachmittag, und an klaren Wintertagen ist die Wirkung der Sonnenstrahlen größer als im Sommer. Doch gibt es neben diesen großen Veränderungen beständig Schwanstungen der Durchstrahlbarkeit auch im rein blauen Himmel, die vorzüglich mit dem Gehalt an Wasserdampf zusammenhängen.

Bon nicht geringer Bebeutung ist die gespiegelte Wärme, die von glatten Flächen, besonders Wasserslächen, zurückgeworsen wird. Sie kann die Wärme der Luft um eine Reihe von Graden erhöhen. Ihr verdanken die Weine vom Rhein, von der Mosel, vom Genser See ihre letzte Reise und vielleicht einen Teil ihrer Kraft. Wenn in einem Gebirgsthale die Hänge bei Tag wärmer sind als die Luft in gleicher Höhe, geben sie natürlich Wärme ab. So hat Frankland in Pontresina 3 m vor einer weißen Wand 38,7° und gleichzeitig über einer benachbarten Wiese volle 10° weniger erhalten. Die starke Wärme, welche Gletscher und Firnselber zurückstrahlen, ist zum Teil ebenfalls gespiegelte Wärme.

Ru der direkten Strahlung der Sonne gesellt sich die diffuse der Atmosphäre selbst, durch welche die Erde auf Umwegen etwas von der Wärme empfängt, die auf dem geraden Wege nicht bis zu ihr gelangt war. Denn die Luft strahlt durch Reslexion an Wasser- und Staubteilchen und Wolfen einen Teil ber Warme wieder ber Erbe zu, die sie ben Sonnenstraglen entzogen hatte. Je tiefer ber Sonnenstand und je länger die Wege ber Sonnenstrahlen sind, besto größer wird auch biese biffuse Strahlung. Es gibt in ben gemäßigten Erbgürteln Stellen, wo fast nur diffuse Wärme zur Erscheinung kommt, da ber Himmel fast bas ganze Jahr hindurch bewölft ift. Sie find alle burch ein fehr abgeglichenes Klima ausgezeichnet. Hann stellt Thorshaven auf den Kärder mit Riva zusammen, dieses unter 46°, jenes unter 62° nordl. Breite, bort 3,3°, hier 3,90 Wintertemperatur, aber bort felten im Dezember ein Strahl ber faum über ben Borizont steigenden Sonne, hier viermal in 10 Jahren Dezember mit nur 10-20 Prozent mitt: lerer Bewölfung! Groß ift die Rudftrahlung bes Schnees, Firnes und Gifes. Die Rriftall= spiegel, die wir auf allen Seiten in einer neugebilbeten Schneedede aufbligen schen, werfen bie Sonnenstrahlen fräftig zurud; verkummern auch mit ber Berfirnung die großen Spiegelflächen, so bleibt boch immer weiter die Zurückverfung wirksam; bazu kommt die ihr so günstige weiße Farbe bes Schnees. Ferner hat vermöge ihrer Zusammensetzung aus zahllosen Kristallen die Schneefläche eine Masse von ausstrahlenden Spipen und Rlächen, und endlich ist die

Wärmeleitung einer Schneemasse, die aus tausend wechselnden Schichten und Zwischenschichten von Sis, Wasser und schlecht leitender Luft besteht, ungemein gering. Jeder Firn= und Gletscher- wanderer erfährt die Wirkung dieser Zurückwerfung an der Bräunung seiner Haut, im ungünsstigen Kall am Gletscherbrand.

Da die Wärmestrahlen die Luft durchdringen, fast ohne Wärme abzugeben, muß die Wärme der Luft zum weitaus größten Teil durch Rückstrahlung aus Medien entstehen, die vorher Wärme ausgenommen hatten. Das ist eine wichtige Sache, denn es liegt darin der tiesgehende Einsluß der Verteilung von Wasser und Land auf das Klima, die Wärmeadnahme mit der Höhe, die Wirkungen der Ausstrahlung. Es ist nun wohl zu bemerken, daß die Lust nicht unter allen Umständen gleich wärmedurchlässig ist; die Wärmedurchlässigseit der Lust vermindert sich mit ihrem Gehalt an Wasserdampf und Kohlensäure und mit der Feuchtigkeit; Nebel und Wolkenbeden machen sie noch geringer. Dadurch wird gerade das Klima solcher Gegenden gemildert, in denen die Sonnenstrahlung häusig durch Wolken, Nebel, Lufttrübung unterbrochen oder geschwächt wird, also vor allem jedes ozeanische Klima, am meisten aber das Klima ber Antarktis. Besonders durch die Kohlensäure und den Wasserdampf wird die Lust besähigt, die Strahlen des dunkeln, noch wärmenden Teiles des Spektrums zurückzuhalten und in Wärme umzusehen. Nun gehört die Nückstrahlung der erwärmten Erde gerade der dunkeln Wärmestrahlung an; die Atmosphäre speichert also an der Erdobersläche um so mehr Wärme an, je wasser und kohlensäurereicher sie selbst ist.

#### Die Erwärmung bes Bobens.

Durch die Zurfickwerfung der Wärme übt der Boden eine unmittelbare Wirkung auf die Erwärmung ber Luft aus, und ein großer Teil ber Klimaunterschiede führt auf die Beschaffenheit dieses Bodens des Lustmeeres zurück. Der Gegensat von Land und Wasser im Klima wird verständlicher, wenn wir uns an die 70° erinnern, zu benen ber Sand der Sahara sich erwärmt, an die 78°, die man im Sand bei Bagdad gemessen hat, ober an die 85° der Temperatur am Boben in Loango, und wenn wir damit die Temperaturen an der Meeresoberfläche in Vergleich setzen, die auch in den Tropen selten über 30° hinausgehen. Die täglichen Verände= rungen der Temperatur bringen in den Boden bei uns kaum bis zu 1 m Tiefe ein, und schon in 23 m Tiefe bürfte die jährliche Bariation nur noch 0,01° betragen. In den Tropen, wo die jahredzeitlichen Gegenfätze geringer sind, ist die Schicht konstanter Temperatur schon bei 6 m erreicht; aber in den "glühenden" Dünenhügeln von Concon an der peruanischen Rüste maß Böppig in 40 m Tiefe 40-58°. Die fräftigere Insolation bewirft, daß auf den Bergen der Boden bis zu größerer Tiefe erwärmt wird als in den Thälern, so daß mit der Höhe der Unterschied zwischen Boden= und Lufttemperatur zu gunsten ber Bodentemperatur wächst. Nach U. von Kerners Beobachtungen beträgt der mittlere Unterschied beider in den Tiroler Zentralalpen bei 1000 m 1,5°, bei 1600 m 2,4°, und nach Martins' Untersuchungen war zu gleicher Zeit die Temperatur bes Bodens in 5 cm Tiefe auf bem Gipfel des Bic du Mibi (2877 m) 7° höher als die Luftwärme, in Bagnères (551 m) am Juß des Berges 3,2° höher. Für das Gedeihen der Alpenflora ist es von Wichtigkeit, daß starke Bodenwärme und fräftiges Licht sie bis zur äußersten Söhengrenze bes Lebens begünstigen.

Die Wirkung der Form des Bodens auf das Klima erhellt aus den Hemmnissen, welche eine Erhebung der Luftbewegung entgegenstellt, die gegen diese Bodenerhebung gerichtet ist, und nicht minder aus der Erleichterung, welche Luftströme in Bodenrinnen erfahren. Ganz

Nordamerika kann von jenseit des 100. Längengrades bis zum Atlantischen Ozean von einem Luftwirdel durchzogen werden, aber in Kalifornien setzt schon das Küstengebirge dem Einsluß des Stillen Ozeans eine Schranke; ozeanisches, fühlseuchtes und kontinentales, warmtrockenes Klima liegen kaum irgendwo auf der Erde so hart nebeneinander wie dort. In geschlossenen Thalmulden stagniert die Luft und kühlt sich im Winter weit unter die Temperatur der höher, aber freier gelegenen Umgebungen ab.

Daß Klagenfurt eine Januartemperatur von —6, Bozen von 0° hat, während beide Orte fast gleich in 46½° nördl. Breite liegen, ist wesentlich eine Folge der umschlossenen Lage Klagenfurts, die nur Luft von Osten zuläßt, während Bozen nach Süden offen ist. Sogar der Januar des ozeanisch offenen Dammersest ist mitder als der Klagenfurts. Im geschlossenen Lungau in den Salzburger Alben, den man das österreichische Sibirien genannt hat, kommen Kältegrade von —80° in 1000 m höhe vor. Und ebenso niedrige Temperaturen hat man in abgeschlossenen Thälern der Ballanhalbinsel ganz nache beim Adriatischen Weere beobachtet. Bielleicht ist Ostunkestan im Gebirgsrahmen des Tienschan, des Pamir und des Küenlün das größte Beispiel solcher Abschließung. Dort bildet sich ein sommerliches Tiesbruckgebiet unabhängig von dem indisch-iranischen, wie denn überhaupt die Erwärnung in umschlossenen Gebieten, die leinen frischen Luftzug eindringen lassen, sich gewaltig steigern kann. In dem unter Meereshöhe liegenden Totenthal in Südkalisornien hat man Schattentemperaturen von 50° gemessen.

Für die klimatischen Wirkungen ber Lage zur Sonne haben wir zahlreiche Beispiele in bem Schnee= und Kirnkapitel (f. oben, S. 305 und 323) anzuführen gehabt. Es werden auf ber Nordhalbkugel die Süd-, auf der Südhalbkugel die Nordhänge bevorzugt sein, wogegen in ben Aquinoktialgegenden beibe gleichstehen. Im allgemeinen wird biefe Begünstigung an Erhebungen, die im Sinne der Parallelfreise ziehen, besonders deutlich hervortreten, und so finden wir denn in den Alpen und Pyrenäen, im Raukasus Unterschiede der Höhengrenzen der Pflanzen, bes Firnes, ber Gletscher u. a. zwischen Süd- und Nordabhängen, die Hunderte von Metern erreichen. Auch find oftwestlich ziehenbe Thäler vor ben länger beschatteten nordsüblichen bevorzugt. Es gibt Thäler, beren Umwallung die Sonnenstrahlen wenigstens in einem Teil des Jahres abhalt, wofür Thäler mit hohen Wänden auf der Sübseite Belege bieten. Daß 3. B. ber Boben ber großen Schneegrube im Riesengebirge von Mitte Oktober bis in ben März von keinem Sonnenstrahl erreicht wird, trägt zur Erhaltung der bortigen Firnreste bei; daß in unserer Zone im Gebirge die Bormittage in der Regel im Sommer heiterer sind, im Winter die Nachmittage, macht im Sommer die Subostfeite zur begünstigten, im Winter die Subwestfeite; wo aber an Bergen feuchtwarmer Zonen sich alltäglich in bestimmter Söhe mittags ein "Wolkenring" entwickelt, wird die Westseite des Berges unter dem Wolfenschutz feuchter und fühler.

Natürlich kommt auch die Lage zu vorwaltenden Winden zur Geltung. Schon Harz und Thüringer Wald zeigen Unterschiede des Luftdrucks und der Niederschläge zwischen Südund Nordabhang; aber ungemein steigern sich dieselben in den Passatgebieten, wo z. B. die durchschnittlich 6000 m hohe Danglakette in Osttibet durch Abhaltung der feuchten indischen Südwinde die Landschaft an ihrem Nordabhang kast zur Wüste macht.

#### Die Barmeabnahme mit ber Sohe.

Je höher man steigt, um so weiter entfernt man sich von der die Sonnenwärme zurücksftrahlenden Erdsläche, und um so dünner, der Ausstrahlung günstiger, wird die Luft. Auch wird diese, da sie durch Ausdehnung um so mehr Wärme verbraucht, je höher sie ansteigt, immer weniger von der Wärme, die sie ursprünglich hatte, in die Höhe tragen. Daher wird im allgemeinen mit zunehmender Höhe die Luft kälter. Diese Wärmeabnahme mag sich in den der Erde näher liegenden Luftschichten nicht immer einstellen und im Betrage schwanken; es

mag fogar nicht felten bie Wärme in gewissen Grenzen mit ber Sohe zunehmen, besonders in hellen Nächten; aber die Abnahme ist nichtsbestoweniger eine allgemeine Regel. Man findet in Gebirgsländern durchschnittlich eine Temperaturerniedrigung um 1°, wenn man 170 m steigt. Doch ist die Stufe vielleicht in den Tropen etwas größer, wie schon A. von Humboldt in den Anden von Südamerika 0,570 Abnahme auf 100 m gefunden hatte, auch ist sie nicht gleich auf verschiedenen Abhängen eines Gebirges. So beträgt sie 0,68° auf der Süb= und 0,55° auf der Nordseite ber Alpen, 0,49° auf ber Sub- und 0,41° auf ber Nordseite bes Raukasus, 0,63° auf ber Gub= und 0,55° auf ber Nordseite bes Erzgebirges. Auf ber Seite eines Gebirges, bie regenreicher ist, ist auch die Wärmeabnahme langfamer. Dabei muß man an die Wärmerückstrahlung von den Wolfen denken und darf die bei Wasserbampfverdichtung freiwerdende Wärme nicht übersehen, wie benn immer in feuchter Luft die Wärmeabnahme langsamer vor sich gehen wird als in trodener, sobald in jener Wasserbampf slüssig wird. In den deutschen Mittelgebirgen ist im allgemeinen die Temperaturabnahme 0,5—0,6° auf 100 m, so daß wir auf den Gipfeln des Schwarzwaldes und der Vogesen um 6—7° weniger Wärme als am Auße dieser Gebirge haben. Die Ballonfahrten zeigen auch in der freien Luft eine Abnahme von einem halben Grad auf 100 m in ben ersten 2000 m, bann schreitet aber die Abnahme rascher vor und beträgt zwischen 7000 und 8000 m bereits gegen 0,7° auf 100 m. Berson berechnet als mittlere Abnahme zwischen 0 und 9000 m 0,63°.

Beträchtlich sind die jahreszeitlichen Unterschiede der Wärmeabnahme mit der Höhe. Aus den gut stimmenden Beobachtungen in den Alpen, dem Harz und dem Erzgebirge leitet Han folgende mittlere Höhenstufen für 1° Wärmeabnahme her: Winter 222, Frühjahr 149, Sommer 143, Herbst 188, Mittelzahl des Jahres 170. Die geringe Abnahme im Winter wird durch die Schneedede und die größere Feuchtigkeit der Luft in dieser Jahreszeit dewirkt, während umgekehrt die an den Berghängen in die Höhe zurückweichende Schneedede im Frühling die Abnahme der Wärme verstärkt. Weiter ist aber aus diesen Unterschieden der Schluß zu ziehen, daß die Wärme um so rascher mit der Höhe abnimmt, je größer sie an der Erdobersläche ist. Damit stimmt der etwas kleinere Betrag der thermischen Höhenstufe in den Tropen. Auffallend ist die Angabe Nansens, daß er die thermische Höhenstufe auf seinem Wege über das grönländische Inlandeis zu etwa 150 m bestimmt habe; das ist derselbe Betrag wie am Südabhang der Alpen.

In freier Luft liegen die Verhältnisse anders, wie wir aus den Ballonfahrten und neuerzdings auch aus den Beobachtungen auf dem Eisselturm wissen, wo die Instrumente in 2, 123, 197 und 302 m Höhe über dem Boden abgelesen werden. In freier Luft ist die Wärmesabnahme im Sommer größer als im Winter, geringer bei Nacht und in den frühen Morgensstunden, beträchtlich bei Tage, besonders am Nachmittag, wogegen man zu allen Jahreszeiten Zunahme bei Nacht sindet, da bei Nacht sich der Boden rascher abfühlt als die darüberliegende Luft. Ballonfahrten bis zu großen Höhen haben gezeigt, daß die Luft aus ganz verschieden warmen Schichten besteht, die bunt übereinander gelagert sind. Die Unterschiede der Temperaturen werden in der freien Luft nach oben hin immer geringer, und es scheint in unserer Zone die Höhe von 4000 m eine Grenze zu bezeichnen, jenseits deren die Schwankungen minimal werden.

Wenn burch die Ausstrahlung bes Bodens Wärme in höhere Schichten fortgepflanzt wird, so muß, je höher ber Boden sich erhebt, um so höher mit ihm die Wirkung dieser Wärme steigen. Daher herrscht mehr Wärme über Hochebenen als in der gleichen Höhe schwaler Gebirgsketten oder gar auf einem isolierten Verge; daher mehr Wärme in den Höhen von Massengebirgen als von zerklüsteten Gebirgen; daher mehr Wärme im Inneren von Gebirgen, die auf

mächtigen Erdwölbungen ruhen, als an ihrer Außenseite. Daß in ein und bemfelben Plateau die Punkte am Rande kälter sind als die Mitte, hatte bereits Boussingault beobachtet. Schon auf verhältnismäßig schwachen Bodenauschwellungen bemerkt man eine langsamere Abnahme der Wärme, die unter  $0.5^{\circ}$  sür 100 m herabgeht. Für die Rauhe Alb hat Hann  $0.44^{\circ}$  nachz gewiesen, Schlagintweit für das Hochland des Dekan  $0.43^{\circ}$ . Über den Einfluß dieser Thatsache auf die Höhengrenzen s. oben, S. 321.

Die Fälle, wo auf dem Thalboden Frost die Begetation beschädigt, die an den Abhängen und Höhen 50 m darüber unbehelligt bleibt, sind sehr häusig und werden dei der Anlage von Gärten und Weinbergen berücksichtigt; die größere Lustbewegung in den Höhen, die Ansamulung der kalten Lust in der Tiese und der frühere Beginn der Ausstrahlung daselbst erklären dies. Jenseits einer gewissen Höhe macht sich der Frost in demselben Maße geltend wie auf dem Thalboden, und so entsteht ein geschützter Streisen in halber Höhe, der nach harten Frösten oder nach Reisnächten sich grün von seiner Umgebung abhebt. Die Biogeographie sührt auf das Lokalklima der Dolinen Unterschiede der Legetation des Karstes zurück, die man nur durch die Stagnation kalter Lust in diesen Trichterlöchern erklären kann. Natürlich wird dieselbe noch versstärtt durch das Liegenbleiben von Schnee auf dem Boden solcher "Frostlöcher". In welchem Grade die Erwärmung der absteigenden Lust an der Herausdildung solcher Wärmeunterschiede nachwirkt, wird uns die Betrachtung der Wärmeumkehr und der Fallwinde zeigen (s. unten, S. 450 u. s.).

Den Einstuß der nach dem Gebirgsinneren zu wachsenden Massenerhebung auf die Höhengrenzen, den schon A. von Humboldt ahnte, hat zuerst Friedrich Simony in seinen "Fragmenten zur Pflanzengeographie des österreichischen Alpengebietes" bestimmt. Wesentlich lieserten ihm die Höhengrenzen einiger Bäume und des Getreidebaues im Inneren des Öythaler Gebirgsstodes das Material für den Nachweis dieses Einslusses, in dem er mit Recht nur einen Sonderfall des in der Peraufrückung der Firngrenze über den tibetanischen und peruanischen Hochebenen zu Tage tretenden allgemeinen Gesetzes erblickte. Simony hatte den Getreidebau in den inneren Thälern des Öythaler Stodes 600 m höher als in dem ersten Breitegrad der nördlicheren Kallalpen und 200 — 300 m höher als in den einen halben Breitegrad südlicheren Abhängen des Etsch- und Trauthales ansteigen, die Zirbengrenze am Dachstein nur wenig über 2000 m, am Ortler aber, gegenüber Franzenshöhe, und im Langtauserer Thal sast

#### Das Sohenflima.

Die Bärmeabnahme mit der Söhe muß für das Klima dasselbe bedeuten wie die Bärmesabnahme mit der Polhöhe. Wir würden also ein Polarklima in großen Söhen zu erwarten haben? Sicherlich, soweit eben die Bärme der Luft in Betracht kommt; auch die davon abhängigen Formen der Niederschläge, Schnee und Reif, werden mit der Söhe zunehmen. Aber die Stärke der Sonnenstrahlung, die große Nähe der stark erwärmten und feuchten Tiefländer oder Thäler, endlich die ganz anders angeordneten Winde werden dennoch große Unterschiede zwischen dem Klima großer Höhen und der Polargebiete aufrechterhalten.

Der Gipfel des Sonnblick (3100 m) z. B. hat kältere Sommer als irgend ein Ort auf der Erde, an dem jemals klimatische Beobachtungen angestellt sind, und für den Großglockner in 3800 m berechnet Hann einen Winter von  $-17^{\circ}$ , einen Sommer von  $-5^{\circ}$  und eine Jahrestemperatur von  $-11^{\circ}$ . Selbst Lady Franklin=Bai unter 83° nördl. Breite, wo das Quecksilber vom November dis Februar gefroren ist, hat doch wärmere Sommer. Aber wir sehen sosort, daß auf den Berggipseln weder so tiese Minimaltemperaturen gemessen werden, noch so niedrige Jahrestemperaturen zu berechnen sind wie für polare Stationen. Die niedrigse Temperatur eines Verggipsels ist  $-50^{\circ}$  auf dem Ararat, wo an einem hinterlassenen

Minimumthermometer abgelesen wurde. Auf dem Montblanc ist eine Temperatur von — 43°, auf dem Sonnblick von — 35° gemessen worden, und die Jahrestemperatur des Großglockner ist mit der der Karasee in 71° nördl. Breite zu vergleichen. Nur die Sommertemperaturen der Hochgebirgsstationen liegen entschieden unter denen der kältesten Orte in beiden Polargebieten. Dabei ist aber doch immer an die kräftige Strahlung der Sonne in großen Höhen zu erinnern, die den Essekt der niederen Lufttemperatur auf unseren Körper aussehet.

Das Höhenklima ist gleichmäßiger als das Klima bes Tieflandes und nähert sich dadurch dem Seeklima. Überall, wo Hoch: und Tieflandstationen nahe beieinander liegen, zeigen jene eine kleinere Jahresschwankung als diese. Catania hat eine Jahresschwankung von 16°, der Atna von 11°. Nechnet man noch die bis zu gewissen Höhen wachsenden Niederschläge und die starke Bewölkung dazu, so erhält man ein ausgesprochenes Seeklima. Wohl haben z. B. die indischen Bergstationen in 2000 m Höhe eine mittlere Temperatur wie Orte der Niviera, aber viel weniger Wärmeschwankungen, starke Bewölkung, viel Negen. Den jährlichen Gang der Temperatur bestimmt im Hochgebirge vorzüglich der warme Herbst, die verspätete Kälteankunst im Dezember und die lange Dauer der Kälte im Frühling. Nicht selten ist im Gebirge der kälteste Monat der März, in dem auch oft die größten Schneemassen fallen.

So hat Prägraten im Birgenthal, bei 1303 m Meereshöhe gelegen, die zahlreichsten Schneetage (10,5) im März, aber kein Monat ist schneelos. Der Binter hat 20,9, der Frühling 21,7, der Sommer 6,7, der Herbit 14,0 Schneetage. Auch im Alpenvorland sinden wir diese Verschiedung. Von Augsburgs 37,3 Schneetagen fallen 7,3 auf den Januar, 7,2 auf Dezember und März, 6 auf den Februar, 5,1 auf den November, 3 auf den April. Salzburg hat die meisten Schneetage im Dezember, März, November, Januar.

Die Ballonbeobachtungen zeigen auch in der freien Luft in der Höhe von 4000 m wie auf den Sipfelstationen der Alpen, daß die niedrigen Wintertemperaturen sich fast unverändert in den Frühling hineinziehen, während die des Sommers nur langsam zum Herbste hin absallen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die niedrigsten Temperaturen in großen Höhen erst im März eintreten, die höchsten im August. Daß die Jahresschwankungen sich noch bei 10,000 m zeigen, läßt sich aus den Ergebnissen der freien Registrierballons schließen, die bei der angegebenen Höhe — 53° im kältesten, — 44° im wärmsten Monat, — 48° im Jahresmittel anzeigen. Allerzbings sind diese Jahresschwankungen so gering, daß man von Jahreszeiten nicht mehr reden fann, und es wird wohl in etwas größeren Höhen der Jahreszeitenunterschied verschwunden sein.

Schon in unserem Alima nimmt in der Nacht die Temperatur mit der Höhe rascher ab als am Tage. Der Unterschied der Tageszeiten kommt aber noch ganz anders zur Geltung auf den Höhen großer Hochebenen, wie in den Anden oder in Tibet, wo die Einstrahlung und Ausstrahlung sast rein zur Wirkung gelangen. Die Einstrahlung ist im stande, eine ebenso hohe Tagestemperatur in 4000 m Höhe wie auf dem Meeresniveau hervorzubringen, aber die Aussstrahlung wiegt das vollständig auf, so daß dann in den mittleren Tagestemperaturen dennoch eine nicht viel geringere Wärmeabnahme zwischen den beiden Orten zum Vorschein kommt, wie zwischen einer Ebenen= und Vergstation. Im allgemeinen haben die Hochebenen und die Gebirgsthäler eine starte tägliche Wärmeschwantung, wozu die beträchtliche Erwärmung der Thalbänge und die am Abend eintretenden Vergwinde beitragen; die Gipsel dagegen haben um so kleinere Wärmeschwankungen, je höher sie über die Wirkungen des Bodens hinausragen.

### Die Barme und bas Baffer.

Land erwärmt sich fast boppelt so schnell wie Basser, und ba außerdem ein großer Teil eingestrahlter Wärme zur Dampfbildung verbraucht, ein anderer zurückgespiegelt wird, bleibt

nur ein kleiner Bruchteil zur Erwärmung übrig. Dies gilt von der Oberfläche. Da aber die Sonnenstrahlen die zu 20 m erwärmend in die Tiefe des Wassers dringen, während sie im Erds boden kaum den zwanzigsten Teil dieser Tiefe erreichen, so wird das Wasser in Tiesen erwärmt, dis wohin im Boden die Sonnenwärme überhaupt nicht dringt. Diese Tiesenerwärmung des Wassers pflanzt sich die zu 100 und 200 m fort, indem im Meer das dichtere und wärmere Wasser von der Oberfläche hinabsinkt und durch kälteres aussteigendes ersett wird. In Süßewassersen; und in beiden helsen Wellenschlag und Strömungen an der Ausgleichung der obersstächlicheren und tiesern Temperaturen mit (vgl. oben, S. 170). So ist also jede Wassermasse ein Wärmereservoir, das Wärme abgibt, wenn der Boden ringsumher längst erstarrt ist.

Die Wärme größerer Bafferflächen ist immer etwas größer als die Wärme der barüberliegenden Luft. Kür das Meer find die Beobachtungen noch nicht genau genug, man kann indessen annehmen, baß ber Unterschied zu gunften bes Wassers einen Bruchteil eines Grabes beträgt. In besonders warmen Meeresteilen, wie dem Mittelländischen Meer, kommt es vor, daß das Waffer um 2° und barüber wärmer ift als die Luft; und im Norden und Westen von Schottland ift burch die warme Meeresströmung das Meer im Januar 3,5° über der Lufttem= peratur. Man kann also von einer Warmwasserheizung Nordwesteuropas im Winter sprechen. Über den Landseen ist der Unterschied beträchtlicher und gewinnt Ginfluß auf das örtliche Klima ihrer Umgebung; die Oberfläche bes Genfer Sees 3. B. ist im Winter 50, im Sommer 1,20, im Herbst 4,1° warmer als die Luft barüber; nur im Frühling ist sie um 0,2° fälter. Man begreift nun die Erfahrung, baß ein See im Berbst erwärmend, im Frühling abfühlend auf seine Umgebung einwirkt, ober baß ber abfühlende Ginfluß bes Baikalsees fich bis in ben Sommer fortpflanzt. Mitten im Kontinent von Nordamerika hat die Halbinfel Ontario zwischen Huronensee, Erie: und Ontariosee ein burch die Wassersläche gemilbertes Klima, das sie zu dem ackerbaulich begunftigtsten Teile von Kanada macht. In der langfamen und tiefen Erwärmung bes Wassers liegt auch die Verlangsamung bes Einflusses ber täglichen und jährlichen Wärmeänderungen. Selbst in den Bassatgebieten mit ihren großen Wärmeschwankungen beträgt die tägliche Wärmeänberung an der Meeresoberfläche kaum 1°. Daher tritt auch die größte Erwärmung bes Sommers erft gegen ben Berbft, die Abfühlung bes Winters gegen ben Frühling zu ein: warmer Herbst, kalter Frühling. Die größte Wärmeschwankung bes Meeres liegt in der Gegend des 30.—40. Breitengrades, die kleinste natürlich in der Aquatorialzone. Daß Ransen selbst in 85° nördl. Breite ben Januar bes niemals völlig gefrierenden Nördlichen Eismeeres wärmer fand, als er burchschnittlich in Jakutsk bei 62° ift, ift wohl bie beutlichste Illustration des klimatischen Ginflusses großer Wasserslächen. Als Charlevoix bei seiner Neise am Oberen See vernahm, daß es am Winnipeg wärmer sei als am Sankt Lorenz, ichloß er, daß ein Meer nahe sein muffe, das milbernd wirke. So einfach ist nun der Schluß nicht überall. Man muß erwägen, daß große Wasserslächen auch der Abfühlung freie Bahn bieten, daß beständige Winde warmes Wasser in ihrer Richtung forttreiben und kaltes dafür heraussteigen lassen. Gerade damit hängt es zusammen, wenn der Frühling in Batum weniger mild ist als in Kutais, bas 120 m höher liegt. So wirkt auch bie Oftsee verzögernd auf bas Rommen bes Frühlings ein, wobei übrigens die für die Schmelzung des Eises verwendete Wärme mit in Nechnung kommt.

Schnee, Firn und Gis, unfähig, sich über 0° zu erwärmen, bilden ein Abkühlungs: niveau für jeden Körper, der über diesen Betrag hinaus warm ist, am meisten für die Luft. Und bas um so mehr, als sie, mit großer Fähigkeit der Zurückwerfung der Sonnenstrahlen und der Ausstrahlung (f. oben,  $\mathfrak{S}$ . 342) begabt, geneigt sind, Wärme abzugeben. Brückner beobachtete an einem Januarabend eine Temperatur der Schneeoberfläche von — 20° und schon in 12 cm Tiefe nur noch — 6°. An klaren Tagen ist eine Schneefläche 6—10° kälter als die Luft, an trüben 1-—3°, und bei der schlechten Wärmeleitung des Schnees empfängt sie sehr wenig Wärme von unten.

Die Abkühlung durch die wärmeverbrauchende Eisschmelzung ist in allen Eismeeren und in allen gefrierenden Seen an der Verzögerung des Wärmeganges zu erkennen (vgl. S. 245 u. 266). Un dem Einsluß der Eisberge des Nordatlantischen Dzeans auf das Klima dieses Meeresteils und damit Europas ist nicht zu zweiseln, aber er ist für einzelne Fälle erst genau zu beweisen. Natürlich seht die Ausbreitung des Seeklimas nach dem Vinnenlande freie Wege voraus. Daher können hart am Meer liegende Landschaften der westlichen Valkanhalbinsel Kalisforniens, Chiles und andere ein kontinentales Klima haben, weil vorgelagerte Gebirgswälle den Zutritt mildernder Seebrisen hemmen.

Die Meeresströmungen üben einen mächtigen Einfluß auf die Wärme der Inseln und Küstenländer, der sich insosern um so stärker geltend macht, als er an vielen Stellen mit dem Einfluß vorwaltender Winde gleicher Richtung zusammentrisst. Nur beschränkt ist im Vergleich mit ihrer weitreichenden Wirkung die abkühlende des von unten aufsteigenden Auftriedwassers. Wenn auch im Meere keine vollständigen Strömungsringe zu stande kommen, so solgen doch im ganzen die Meeresströmungen den Winden, und unmittelbar davon hängt die Hauptthatsache der Wirkung der Meeresströmungen auf das Klima ab, daß in niederen Breiten die Ostküsten der Ozeane abgekühlt und die Westküsten erwärmt, in höheren Breiten die Ostküsten erwärmt und die Westküsten abgekühlt werden. Die klimatischen Wirkungen davon zeigt die Isothermenfarte (vgl. die Karte bei S. 431). Den Unterschied zwischen der West und Ostseite der Standinavischen Halbinsel haben wir in seinem Einfluß auf die Höhe der Firngrenzen kennen gelernt (vgl. oben, S. 323).

In Nowaja Semlja steht die mittlere Temperatur an der Bestseite von Matotschlin Schar mit —8,4° der für die Südostspitze der Insel mit —9,5° gegenüber. An der Ostseite liegt das Eis des Karischen Meeres, während die zur Bestseite der Einfluß des warmen atlantischen Bassers reicht, das im Sommer das Meer eissrei die über Matotschlin Schar hinaus macht. Gerade die Bestmündung dieser Straße wird zussammen mit Kostin Schar, der Südwestspitze, am frühesten eissrei, während nur 100 km weiter bitlich noch dieses Eis sitzt. Beitere Beispiele für diesen Unterschied zwischen Bests und Ostseiten s. oben, S. 276.

#### Die Ausstrahlung.

Ein großer Teil ber von der Sonne am Tage zugestrahlten Wärme geht der Erde des Nachts durch die Ausstrahlung wieder verloren. Je ungestörter die Ausstrahlung walten kann, besto tieser sinken bei uns die Temperaturen; daher die Kälte bei ruhigem Wetter und starkem Luftdruck. Jeder Luftwirdel greift hier störend ein, erhöht die Temperatur, daher die Abhängigkeit besonders der Winterwitterung von der Auseinandersolge der die Ruhe der Luft störenden Lustewirdel. Die aussallende Milde des Klimas von Nordwesteuropa, die so weit reicht wie das Seezstima, ist nicht zum wenigsten der stürmischen Witterung des nördlichen Atlantischen Meeres zu danken, welche die zur Ausstrahlung nötige Ruhe und Klarheit der Luft nicht aufsommen läßt. Im Inland übt den größten Einsluß auf die Ausstrahlung die Bewölfung. Indem die Bewöltung bei Nacht die Ausstrahlung und bei Tage die Einstrahlung hemmt, wirkt sie unmittelbar ausgleichend auf den Temperaturgang. In einem warmen Klima wird auch am Tage die die Nückstrahlung der Wärme hemmende Wirkung der Wolken fühlbar, und in den Tropen sind



wegen ber Verstärkung ber restektierten Hike die bebeckten Tage und die Tage mit großen weißen Haufenwolken geradezu gefürchtet. Die gegen Mittag oft mit großer Regelmäßigkeit aufsteigens den Wolken erhöhen oft plößlich die Temperatur um einige Grade. Da nun die Bewölkung über Wasserslächen stärker ist als über Landsslächen, trägt sie dazu bei, das Klima der Landmassen gegensatreicher, das der Meere gleichmäßiger zu machen. Untichstonales Wetter, dei dem absteigende Luftströme Erwärmung und Klärung bewirken, ebnet dei und im Winter den stärksten Abkühlungen durch Ausstrahlung die Bahn. Die Folge davon sind die Kälteertreme über den durch andauerndes Wetter dieser Art ausgezeichneten Festländern, wobei langsame Bewegungen die abgekühlte Luft sich ausbreiten lassen. Oft steigt aber bereits wenige Weter über dem Boden die Temperatur und steht in größerer Höhe oft beträchtlich über der in einem Thalgrunde. Uber die dann vorkommende Wärmezunahme mit der Höhe s. unten, S. 450.

In heiteren Nächten fällt die Temperatur des Bodens durch Wärmeabgabe weit unter die der unmittelbar über ihm befindlichen Luft. Nach den Beobachtungen von Hann zeigte in Wien das Thermometer in heiteren Nächten unmittelbar über dem Boden im Frühling 1,3°, im Sommer 1,8°, im Herbst 1,8° weniger als in  $1-1^{1/2}$  m Höhe. In trockenen Klimaten, wo die Luft von hervorragender Klarheit ist, kann es dei  $5-6^{\circ}$  Luftwärme zur Reifbildung kommen; so hat man im Hochland von Jemen Reif bei 8° Luftwärme beobachtet. Wan versteht unter solchen Umständen das Wort "Die Nacht ist der Winter der Tropen", dem A. von Humboldt wissenschaftliche Prägung verliehen hat. Es ist aber die Bedeutung der Abkühlung durch Aussitrahlung durchaus nicht bloß auf die Tropen beschränkt; in hellen Nächten ist vielmehr die Bildung von Reif, auch in Form glasartiger, alle Steine bedeckender Siskrusten, ein regelmäßiges Vorkommnis im Hochgebirge. Die Mitwirkung starker Reisbildungen bei der Übersführung des Schnees in Firn haben wir bereits oben, S. 299, gewürdigt.

Das Hochland und das freie Spiel der polaren Luftströmungen, die der Trodenheit entgegensommen, begünstigen im tropischen Afrika die nächtliche Ausstrahlung ungemein. Januarnächte, in denen das Thermometer auf —5° sinkt und Eis ausgiedig sich bildet, kommen bei 26° nördlicher Breite in der Gegend von Murjuk vor, ebenso ist die Bildung von Eisbeden, die Menschen tragen, bei 30° süblicher Breite im Dransegediet beobachtet worden. Von Foureau haben wir sogar die Beobachtung einer Nachttemperatur von —7,5° im November zwischen Golea und Insalah, allerdings bei 330 m. So erklären sich jene "Feuerbetten", die Rohlfs östlich vom unteren Riger in den Negerhütten traf: lange, hohte Kasten aus Thon, die in kühlen Nächten geheizt werden, um Fröstelnden als wärmende Schlasstätte zu dienen.

Aus dem grundverschiedenen Verhalten des Wassers und des Landes zur Sonnenstrahlung ergibt sich der Gegensat Landklima und Seeklima. Im Landklima wird starke Erwärmung starker Ausstrahlung gegensüberstehen, im Seeklima werden diese Extreme gemildert sein; das Landklima ist also gegensatreich, das Seeklima ausgeglichen. Zwischen heißen Sommern und kalten Wintern fallen im Landklima die Jahreszeiten des Aberganges, Frühling und Herbst, sast aus, im Seeklima herrschen sie dagegen in den Sommer und Winter hinein. Wir werden sehen, wie auch die Berteilung der Niederschläge sich mit diesen Merkmalen der Wärmeverteilung verbindet. In den Tropen wird die Erwärmung des Landes die des Meeres überwiegen, es wird warmes Land verhältnismäßig kühlem Meer gegenüberliegen; z. B. wären nach Zenker die entsprechenden Wärmegrade unter dem Aquator 36,5° für Land, 26° für Meer. Ze weiter wir uns aber polwärts entsernen, um so mehr ändert sich der Unterschied zu gunsten des Meeres, weil um so mehr der Wärmeverlust des Landes durch Ausstrahlung überwiegt. Schon unter 50° nördlicher Breite zeigen die Stationen des Landklimas 3,7° gegen 8,4° auf den Stationen des Seeklimas, und unter 70° nördlicher Breite bezeichnen das Landklima — 18°, das

Seeklima — 3,4°. Nach Spitalers Berechnung der Temperatur der Breitenkreise hat der 55. Parallel eine mittlere Jahreswärme von 2,8° auf der Nord=, von 3,1° auf der Südhalbkugel, aber dort steht einem Juli von 16° ein Januar von — 11°, hier einem Januar von 4,5° ein Juli von — 0,5° gegenüber. Da nun der größte Teil des Landes der Erde auf der Nordhaldzugel liegt, hat diese im ganzen einen kontinentaleren Klimacharakter als die Südhalbkugel; das macht sich in der Wärmeverteilung durch eine stärkere Erwärmung der Gediete nördlich vom Aquator geltend. Verbinden wir daher die Gediete größter Wärme, so erhalten wir eine wärmste Zone, die nördlich vom Aquator liegt.

So liegt in Afrika das Gebiet größter Wärme zwischen 10 und 25° nördlicher Breite; es ist zugleich das größte zusammenhängende Gebiet mit mittleren Jahrestemperaturen von 30° und darüber auf der ganzen Erde. Daher ist z. B. auch in 5—6° nördlicher Breite das Klima der Goldküste schon durchaus südhemisphärisch. Der kälteste Monat ist dort der August, der wärmste der April, und die ergiebigsten Regen fallen im Mai und Oltober.

#### Jahreswärme und andere Durchichnitte.

Die großen Unterschiede der Wärme, die irgend einem Orte der Erde zusließt, können nicht einzeln ausgesührt werden. Besonders die Geographie muß Wert auf übersichtlich zusammenzgesaste Angaben legen, die sie ihren Länder und Ortsbeschreibungen einfügen kann. Diesem Zwecke dienen die Mittelzahlen oder Durchschnitte und noch viel besser die graphischen Darsstellungen, welche die Orte gleicher Wärme, gleicher Wärmeschwankungen u. s. w. durch Linien verbinden oder Räume gleicher Erwärmung slächenhaft, etwa durch Farbe, unterscheiben. Für die rasche Überschau und Beurteilung klimatologischer Verhältnisse ist die mittlere Jahreszwärme am notwendigkten. Sie ist das Mittel aus allen Tagen des Jahres, aber man pslegt sie aus den zwölf Monatsmitteln zu berechnen. Schon aus mehrzährigen Beobachtungen kann sie im gleichmäßigen Klima der Tropen gewonnen werden, während im kontinentalen Klima Jahrzehnte dazu gehören, um zu einem genauen Werte zu gelangen. Zur Schätzung der mitteleren Jahrestemperatur eines Ortes könnte man auch die Wärme des Vodens in unserem Klima in 10—20 m Tiese, im tropisch gleichmäßigen Klima schon in 1 m Tiese heranziehen; aber heute liegen für so viele Orte der Erde unmittelbare Wessungen vor, daß man zu solcher Aushilse nicht mehr zu greisen braucht.

Bei der Berechnung der mittleren Jahrestemperaturen muß man wohl darauf achten, daß nur bei hinreichend langen Jahresreihen der Einfluß der Klimaschwanlungen (vgl. oben, S. 408 u. f.) ausgeschlossen ist. Streng genommen wird dies nur bei Reihen von mehr als 30 Jahren zu erreichen sein.

Der Borzug des gedrängten Ausbruckes kann aber nicht darüber täuschen, daß die mittlere Jahrestemperatur nur eine schematische Größe ist. Um sie herum schwanken ungemein verschiedene Temperaturen, aus denen sie nur die Summe in einem bestimmten Durchschmitt gibt. Es können Orte eine gleiche Jahreswärme haben, deren Klima in Wirklichkeit sehr verschieden ist. Jahrestemperaturen, die nur mit kleinen Bruchteilen von Graden um 25° schwanken, kennen wir von Plalinde und Sansibar, von Kamerun und Ascension, von Karratschi und Kalkutta, von La Guayra und Rio de Janeiro. Zu je kleineren Zeitabschnitten wir herabsteigen, desto weiter entsernen sich deren Temperaturen vom Durchschnitt. Hann gibt für die Januartemperatur von Wien — 1,7° an, sügt aber hinzu, daß unter 100 Januaren nur in 33 die Temperatur um höchstens 1° von diesem Mittel abwich, wogegen Abweichungen von 1—2° 28 mal, Abweichungen von 5—6° noch 3 mal vorkamen, und die mittlere Januartemperatur sich in 100 Jahren zwischen — 8,3° und — 5° hielt. Die wichtigsten Schwankungen dieser Art, die zusammen die



Beränberlichkeit bes Klimas hauptfächlich bedingen, muffen die Angaben über die mittleren Jahreszeiten und Monatstemperaturen ergänzen.

Die mittlere Jahresschwankung ber Wärme nennt man ben Unterschied zwischen ber höchsten und niedrigsten Temperatur eines Jahres. In 118 Jahren schwankten z. B. die mittleren Jahrestemperaturen Betersburgs zwischen 6,5 und 1,3°, die mittleren Januartemperaturen zwischen — 21,5 und — 1,6°. In beiselben Weise verwendet man die Ausdrücke Monats: schwankung und Tagesschwankung. Aus zahlreichen Beobachtungen kann man ferner bie mittleren absoluten Schwankungen gewinnen, indem man die Jahresertreme ober die Jahresmaxima und Jahresminima vergleicht. Innerhalb 10 Jahren schwankten z. B. die höchsten Temperaturen in Kairo zwischen 44,8 und 39,6°, die niedrigsten zwischen 1,0 und 5,0°, und die mittlere absolute Schwankung liegt zwischen 42,9 und 2,5°. Es kann gerade für den Geographen wichtig sein, z. B. ein Gebiet abzugrenzen, wo die Temperatur noch unter 0 sinkt, indem man die Orte verbindet, wo das Jahresminimum 0° beträgt; oder es kommt ihm darauf an, die niedrigsten Rältegrade eines Gebietes zu kennen, von benen fehr oft bas Gedeihen bestimmter Pflanzen abhängt. Wenn wir und erinnern, daß die mittleren absoluten Jahredschwankungen, die Unterschiede zwischen den mittleren Extremen, ihren höchsten Betrag in Innerasien mit 90° erreichen, daß sie im Inneren von Nordamerika noch auf 80° steigen und auf den tropischen Meeren auf 10° sinken, so sehen wir, wie wichtig sie auch für die Ginsicht in das find, was man den Gegensatreichtum (Erzessivität) und die Abgeglichenheit (Limitiertheit) eines Klimas nennt.

Die jährliche Bärmeänderung ist am größten in den Bolargebieten, wo monatelange Nacht mit monatelangem Tag abwechselt, und sie ist am lleinsten am Aquator, wo der höhestand der Somme nur um 23½° wechselt. Hier ist sehr oft der Bärmeunterschied zwischen Tag und Nacht größer als der innerhalb eines Jahres. Auch für die Bärmeschwantungen eines Jahres ist wieder die Frage wichtig: Bann treten sie ein? Dem Gange der Sonne gemäß, haben wir in den Gegenden am Aquator zwei Maxima und zwei Minima der Erwärmung, die den hoch- und Tiesständen der Sonne entsprechen. In unserer nördlichen gemäßigten Zone hat die Bärme ein Maximum im Juli und ein Minimum im Januar, und die mittlere Jahrestemperatur kommt sast rein in der Durchschnittswärme des April und Cktober zum Ausdruck. Von dem Einstuß der dissusen Wärme, die langsam zurückgestrahlt wird, kommen die Berspätungen im Wärmegang, die in ozeanischen Klimaten naturgemäß den größten Betrag erreichen. So ist in Madeira der August der wärmste Monat, der September wärmer als der Juni.

Auch die Größe der täglichen Wärmeschwankung ist wichtig, die man durch den Unterschied der mittleren Temperatur der kältesten und wärmsten Tagesstunde ausdrückt. Es liegt auf der Hand, wie einflußreich die tägliche Schwankung im Leben der Menschen sein kann, für deren Beschäftigungen die Nachttemperaturen in der Regel bedeutungsloß, die Tagesstemperaturen dagegen entschedend sein können. Den Einfluß einer minimalen Tagesschwanstung, wie sie in seuchten Tropenländern vorkommt, auf den Körper und die Seele des Menschen ist anders als der großer Unterschiede der Tagestemperaturen: jener erschlasst, dieser wirkt stählend. Man muß auch fragen: Wann stellen sich die Extreme der Tageswärme ein? Die größte Wärme tritt durchschnittlich an jedem Tag einige Zeit nach dem höchsten Sonnenstande, die tiesste um Sonnenausgang auf. In unserem Klima ist durchschnittlich 2 Uhr nachmittags die Zeit der größten Wärme, im Seeklima tritt sie früher, oft gleich nach Mittag ein; aber am meisten ändert sich die Lage der täglichen Extreme in den Polargedieten. Für klimatische Kurorte wie Davos kann sogar die wiederkehrende Wärme einzelner Nachmittagsstunden von überwiegender Bedeutung sein.

Die äußersten Kältegrabe und Bärmegrabe, die in irgend einem Zeitraum an einem Orte beobachtet worden find, find für viele Verhältnisse wichtiger als die mittleren Tem= veraturen von Tagen, Monaten oder Jahren. Das einmalige Auftreten einer Temperatur von -5° in einer einzigen Nacht genügte 3. B., um fämtliche Drangenpflanzungen von Louisiana bis Florida zu zerstören. Ahnliche Fälle gibt es in veränderlichen Klimaten in jedem Jahr, jei es, daß Frost in der Blüte, sei cs, daß er während der Reisezeit des Obstes, der Weinrebe und bergleichen einfällt. Gerade auf das einmalige Auftreten kommt es dabei an; benn wenn eine niedrige Temperatur zerstörend gewirkt hat, bedeuten die nachfolgenden niedrigen Temperaturen für biesen Kall nichts mehr. Es ist also wichtig, die Zeit des ersten Auftretens der Mai= fröste, ber Fröste, welche die Nortes im Februar und März nach dem Golf von Mexiko hinunter= tragen, ber ersten Herbstfröste und ähnlicher zu kennen. Für die Landwirte und auch die Biogeographen ist die aus dem Bergleich solcher Daten zu berechnende Dauer der frostfreien Zeit wichtig, für ben Berkehr die Kenntnis des Zeitraumes, in dem durchschnittlich die Flüffe oder Ranale eines Gebietes eisfrei sind. Ebenso ift es natürlich von praktischem Interesse, jene Ungaben ber Witterungsfunde bes Bolfes zu kontrollieren, die z. B. für die Landschaft ber oberitalienischen Seen ein Sinken ber Wintertemperatur unter - 5° nur alle breißig Jahre erscheinen laffen. Wir wiffen, daß ein Minimum von - 50 in Mailand alle zehn Jahre 8 mal, in Trieft 4mal, in Lefina in sieben Jahren 1 mal eintritt.

Die Häufigkeit bestimmter Temperaturen ist ebenfalls wichtig. Sie gibt unserer Borsstellung von dem Klima eines Ortes etwas Naturgemäßes, wie es die Durchschnittszahlen weder der Mittel noch der Extreme vermöchten. Die häusigsten Temperaturen schwanken natürlich um die mittlere Temperatur, aber die beiden fallen nicht miteinander zusammen. In Berlin ist die mittlere Januartemperatur — 0,3°, die häusigste +2°, die mittlere Julitemperatur ist 19°, die häusigste 18°. Es folgt hieraus auch, daß die häusigsten Temperaturen des Januars in Berlin höher über der mittleren liegen als die häusigsten des Juli darunter. Diese häusigsten Werte, um die "sich die Einzelwerte in der nach ihrer Größe geordneten Neihe am dichtesten scharen" (Hugo Meyer), hat man Scheitelwerte genannt. Natürlich wächst die Bedeutung der Scheitelwerte in einem gleichmäßigen und sinkt in einem gegensakreichen Klima. Daß der Winter von Innsbruck durch die wiederkehrenden Föhnwinde wärmer, der Frühling von Marsseille durch den Mistral kälter wird, käme z. B. in ihnen nicht zum Ausdruck.

Die Dauer eines Wärmezustandes ist von großer Bedeutung für das Klima eines Gebietes. Im Grunde liegt ja in der üblichen Unterscheidung der Jahreszeiten etwas der Art, denn wenn der erste Neif sich über die Fluren legt, sagen wir: nun hat der Sommer wirklich Abschied genommen, und beim letten Maischnee haben wir die Empfindung: das war der lette Nachzügler des Winters, nun kann der Frühling einziehen. Die Klimatologie faßt allerdings diese Synnptome schärfer. Sie fragt: wieviel Tage verstreichen zwischen dem ersten und letten Frost, zwischen dem ersten und letten Schnee? Wie groß ist die Neihe der Frostage, die Neihe mit Mittagstemperaturen über 20°, mit Neisnächten hintereinander? Endlich werden die in einem bestimmten Zeitraum auflausenden Temperatursummen von Bedeutung, wo ihre Wirkungen zu meßbaren Größen sich häusen, wie z. B. beim Gefrieren und Wiederaustauen des Wassers und noch mehr im Leben der Pflanzen. Zwar nimmt man heute an, daß besonders die biologische Bedeutung der Temperatursummen überschäßt worden sei, aber wir werden ihrer doch noch einmal eingehender in dem Abschnitt über den Einstuß des Klimas auf das Leben zu gedenken haben.



# Die Linien gleicher Jahreswärme (Pfothermen).

(Bgl. die beigeheftete Kartenbeilage "Temperaturfarte".)

Inden man die Orte der Erde, die eine gleiche Jahreswärme haben, miteinander versbindet, erhält man Linien gleicher Jahreswärme oder Jothermen; häusig schließt man dabei die Einwirfung der Höhenlage des betreffenden Ortes aus, indem man die Jahreswärme so berechnet, als ob sie an der Meeressläche beobachtet wäre, d. h. man reduziert sie auf die Meeressläche. Die Bedeutung der Jothermen liegt darin, daß sie den Einfluß der geographischen Lage im ausgedehntesten Sinne des Wortes zum Ausdruck bringen. Sie setzen eine meteorologische Thatsache in die engste Verbindung mit einer geographischen Örtlichkeit, indem sie die Temperatur eines Punktes der Erdobersläche als eine wesentliche Eigenschaft desselben kennzeichnen.

Die Isotherme widerstrebt der Berallgemeinerung meteorologischer Thatsachen, sie lehnt ungeographifche Mittelwerte für weite Gebiete ab, die einft Manner wie Rant und L. von Buch f. B. für bie gange Barentofee aus einigen Deffungen Scoresbys (zu - 6,75°) berechneten; fie vermeidet die nur geringen Rugen abwerfende Frage nach ber mittleren Temperatur eines Breitegrades und abnliche, furg, fie bildet eine im schärfften Sinne induttive Grundlage. Die Lehre von der mahren Berbreitung der Wärme aber bie Erbe hatte unter ber Reigung gelitten, abstratte Mittelwerte herauszufinden, die leine oder nur eine geringe Begrindung in ber Birklichleit, in der Natur haben. Indem die Ifothermen bie Forderung erheben, durch Gintragung möglichst gahlreicher Ortstemperaturen immer mehr der Wahrheit näher tommend gezeichnet zu werden, ließen fie nun gang unerwartete Thatfachen bervortreten, die früher überhaupt, weil von gewissen Voraussetzungen zu weit abweichend, nicht genügend beachtet worden waren. Der fast meridionale Berlauf der Isothermen in Westeuropa übertraf 3. B. alles, was man bermutet hatte, die Lokalität im weitesten Sinne des Bortes kam gur Geltung, Gegenfage, wie Land- und Seeklima, wurden nun erst recht erkannt. Mit den Jothermen ist eigenklich die Klimatologie als besondere Wissenschaft erft abgesondert worden von dem Teil der angewandten Physit, welchen man Meteorologie nennt. Es ist eines ber mertwürdigsten Beispiele für den umwälzenden Ginfluß einer im Grunde höchst einfachen Methode, in hohem Grade lehrreich für die Unwendung geographischer Methoden auch auf anderen Gebieten.

Die allgemeinste Eigenschaft der Linien mittlerer Jahreswärme ist natürlich die Reigung, in gewissen Entfernungen voneinander zu verlaufen, eine Tendenz zum Parallelismus, die indessen durchbrochen wird durch Gin- und Ausbiegungen, die ihnen einen welligen Berlauf geben. In biesen Bebungen und Senkungen tritt am beutlichsten hervor bas Ausbiegen gegen die Pole in den Ländern, das Zurficfinken gegen den Aquator auf den Meeren der marmen Zone und bas entgegengesette Berhalten in ben falten Zonen. Darin erkennen wir ben Ausdruck ber Begriffe Landklima und Seeklima. Auf einer Karte ber Linien gleicher Jahres: wärme sehen wir auf ben ersten Blid, daß weite Gebiete von gleichförmiger Temperatur bort liegen, wo diese Linien auseinandertreten, und daß, wo sie sich zusammenbrängen, die Wärmeunterschiede hart aneinanderruden. Hier nähern sich die Gegensätze, liegen schroff nebeneinander, bort entfernen sie sich, flachen sich ab, gleichen sich aus; bem entspricht bann auch die reinere Ausprägung des Parallelismus auf dem Meer im Gegensate zum Land und die Thatsache, daß an der Berührungsgrenze von Land und Meer eine Unruhe im Berlauf diefer Linien, man möchte fagen ein Aufbranden ber Ifothermen ftattfindet. Daher fteht neben dem kontinentalen Typus der Jahresisotherme, die gegen den Aguator konver ist, und bem ozeanischen, die die Ronverität den Polen zuwendet, die schärfer ausgesprochene Kurve, die nur auf der Grenze zwischen Land und Meer entsteht. Da sieht man vor allem im atlantischen Europa die Jothermen vorwiegend meridionalen Verlaufs Landschaften westlicher und östlicher Lage voneinander sondern. Der von Buchsche Ausbruck "meteorologischer Meribian" kann hier Anwendung finden; er bewährt sich nicht nur in der Wärmeverbreitung, sondern auch in der Übereinstimmung der Lebensbedingungen und der Volksseele in Schottsland, Norwegen und in Deutschland von den Alpen bis zum Nordmeer.

Sommer= und Winterisothermen, gewöhnlich als Juli= und Januarisothermen gegeben, sind nicht in so großem Stil lehrreich wie Linien gleicher Jahreswärme. Liegt boch schon etwas Zufälliges, was ihren Wert erniedrigt, in dem Herausgreisen gerade der extremen Jahreszeiten. Immerhin können Sommer= und Winterisothermen wie Experimente betrachtet werden, welche die gleiche Erscheinung unter verschiedenen Vedingungen zeigen.

Berbindet man die wärmsten Punkte der Meridiane miteinander, so erhält man eine Linie, die zwischen 26° nördl. Breite und 9° südl. Breite schwankt. Man nennt sie den Wärmesäquator. Kaum erscheint es indessen passend, mit einem so großen Namen eine Linie zu den nennen, die so stark durch örtliche Verhältnisse bestimmt wird. Denn daß sie im Stillen Ozean auf die Südhalbkugel übertritt, folgt aus dem Gang der Meeresströmungen, und daß sie in Nordafrika und Mexiko soweit nördlich vom Aquator zieht, ist die Folge der Erhitung der Wüsten unter dem Wendekreis und der Abkühlung der tropischen Wälder am Aquator sowie im allgemeinen der größeren Landmassen auf der Nordhalbkugel. Sucht man die Gebiete der niedrigsten Temperaturen zu bestimmen, so sindet man drei Stellen der Polargediete: in Ostssidien, im arktischen Amerika und im Inneren von Grönland, nach denen zu von allen Seiten die Wärme abnimmt; man hat sie ebensowenig passend als Kältepole bezeichnet.

Unter den örtlichen Einstüssen auf die Wärmeverteilung sind auch die der Städte nicht zu übersehen. Die Temperatur der Städte ist 0,5—1° höher als die des umgebenden Landes. Die mittlere Temperatur von Berlin ist 9,1°, die der Umgebung 8,5°, die mittlere Temperatur von Paris und London ist um 0,75° höher als die der Umgebung. Diese Unterschiede sind am Ueinsten am Mittag, am größten am Morgen und am Abend. Die nächtliche Absühlung ist in den Städten viel geringer als auf dem freien Lande; sur Paris erreicht der Unterschied in Sommernächten mehr als 2°. Nach hellmann ist Berlin wärmer als seine Umgebung im Winter um 0,3°, im herbst um 0,4°, im Frühling und Sommer um 0,6°. Aber der größte Unterschied tritt in den Temperaturminima auf. In Berlin siel im Januar 1893 das Thermometer auf —23°, in der freien Umgebung auf —31°.

# Die Boneneinteilung.

Wenn auch die althergebrachte Zoneneinteilung (f. Band I, S. 29) nicht dem Klima im einzelnen entspricht, so beruht sie doch immer auf dem Berhältnis der Sonne zur Erde, und das ist das Grundverhältnis der Klimatologie. Über den Einstüßsen des Wassers und des Landes, der Tiesländer und Hochländer steht immer die Einstrahlung der Wärme und des Lichtes, die nach den Zonen geordnet ist. Wer möchte leugnen, daß die wirkliche Wärmeverteilung an der Erde ungemein weit von der theoretischen abweicht? Orte von annähernd gleicher Polhöhe stehen klimatisch weit auseinander. Hamburg, Varnaul am Altai und Nikolajewsk am Amur liegen zwischen 53 und 54° nördl. Vreite, Hamburg hat eine mittlere Jahrestemperatur von  $+8,2^{\circ}$ , Varnaul von  $-0,4^{\circ}$ , Nikolajewsk von  $-2,5^{\circ}$ . Wenn wir größere Gediete vergleichen, ist der Unterschied noch größer. Aber ins einzelne des Klimas dieses Gürtels gehend, zeigt uns schon die Betrachtung der Julitemperaturen (Hamburg 17,1, Varnaul 19,5, Nikolajewsk 16,8°), wie sich die Lage zur Sonne durchsetz, und wenn wir unseren Blick auf die Wirkungen des Klimas auf die Lebewelt richten, sehen wir alle drei Orte im paläarktischen Waldgürtel liegen. Und so kommt also doch die Zone zur Geltung.

Gehen wir von der wirklichen Verteilung der Wärme an der Erde aus, so zeigt uns jede Isothermenkarte Zonen von unregelmäßiger Begrenzung. Begrenzen wir mit Supan die warme



Zone burch die 20° Isotherme, so zeigt schon ein rascher Blick auf ihren Verlauf, wieviel wertvoller diese Grenzlinien sind als die Wendekreise; schließen sie doch neben den Palmenhainen fast
ganz die Korallenrisse ein, auf die man Grisebachs Ausspruch von den Palmen: der reinste Ausdruck des Tropenklimas, mit größerem Recht anwenden kann. So bilden sie auch im ganzen
die Nordgrenzen der großen tropischen Kulturen und des Plantagendaues und der tropischen Krankheiten. Auf den Meeren verläuft die Nordgrenze der warmen Zone im allgemeinen bei 30°,
im landreichen Afrika und Vorderasien erhebt sie sich dis gegen 35°, in Nordamerika liegt sie
durchschnittlich bei 32°, in Südostasien sinkt sie fast auf 25°. Auf der südlichen Halbkugel verläuft diese Grenze durchaus näher dem Aquator; nur im mittleren Stillen Ozean verharrt sie in
der Nähe des 30. Parallels, steigt aber gegen die Westüsse Südamerikas dis zum 12. Grad, an
der Südasrikas dis zum 15. Grad südl. Breite und trisst die Westaustraliens sast am Wendeltreis; im Inneren der Südsontinente tritt sie polwärts über den 30. Grad südl. Breite vor.

So ist also ein im allgemeinen zwischen bem 30. Breitegrabe beiber Halbkugeln, mehr auf ber nördlichen als ber füblichen gelegenes Gebiet abgegrenzt, bas 244 Mill. 9km um= faßt, nämlich 129 Mill. 9km nörblich und 115 Mill. 9km süblich vom Aquator; es ist um 42 Mill. akm größer als ber Gürtel zwischen ben Wendefreisen ober bie Tropenzone ber mathematischen Geographie. Damit find die Aquatorialgrenzen der gemäßigten Zone gegeben, für deren Bolgrarenzen Suvan die 100=Notherme des wärmsten Monats wählt. Diefe Linie tritt über ben Polarfreis im Inneren ber beiben Nordkontinente vor, so baß sie in Nordeuropa den 70. Grad, in Nordassen den 73. Grad, in Nordwestamerika den 68. Grad nördt. Breite erreicht; im nordöstlichen Nordamerika sinkt sie dagegen auf den 53. Grad, im nordöst= lichen Asien auf den 60. Grad nördl. Breite herab; von jenem Bunkte an steigt sie im Nordatlantischen Dzean nordostwärts an, von diesem sinkt sie im nordpacifischen. Auf der Südhalbkugel ist im Bergleich bazu ihr Berlauf ungemein gleichmäßig; man kann ben 50. Grab fübl. Breite als die Linie bezeichnen, um die sie nur unbeträchtlich schwankt. Es entstehen daburch zwei gemäßigte Klimagürtel von sehr verschiedenem Umfang, im Norden 106 Mill. 9km, im Süben 74 Mill. 9km umfassend. Und jenseits von diesen breitet sich eine nördliche kalte Zone von 20 Mill. 9km und eine füdliche von 66 Mill. 9km aus. Beibe gemäßigte Erdgürtel bebeden 180 Mill. 9km, beibe kalte 86 Mill. 9km. Wir haben also ein starkes Übergewicht ber warmen Zonen zu beiben Seiten des Aquators. Diese beiben Tropengürtel sind die einzigen, bie ein Ganzes bilden, baher die Größe des Raumes des tropischen Klimas (48 Prozent der Erdoberfläche!), daher auch die weitreichenden Folgen jeder Anderung in biefem Naum auch für bas Alima ber mittleren Breiten. Wir haben ferner eine fehr große falte Bone um ben Gudpol und eine ausgebehnte gemäßigte Zone auf der Nordhalbkugel.

Weicht schon diese Supansche Einteilung der Erde in Wärmegürtel von der Jsothermenkarte durch die Begründung der Polargrenzen der gemäßigten Zonen auf die Temperatur des wärmsten Monates ab, so stellt die Köppensche Abgrenzung der Kärmegürtel das damit berührte Motiv der Berteilung der Wärme über das Jahr in den Vordergrund. Sie unterscheidet die Zonen nach der Zahl der Monate von bestimmter Temperatur, die über 20° warm, von 10—20° gesmäßigt, unter 10° kalt sind, und erhält auf diese Art eine Karte der Jahresverteilung der Wärme, die selbstverständlich der wirklichen Wärmeverdreitung viel näher steht als eine reine Isothermenstarte, infolgedessen sür das Verständnis der Lebensverdreitung besonders nützlich ist. Der Einfachheit der Isothermenkarte und der Supanschen Zonenkarte entbehrt sie. Köppen zieht in den Tropengürtel alle Gebiete, wo alle Monate 20° warm sind; subtropisch sind ihm die Gebiete,

See le

wo 11-4 Monate 20° warm sind, gemäßigt die, wo 4 Monate gemäßigt sind; in den kalten Gebieten sind vier Monate oder weniger gemäßigt, in den polaren sind alle Monate kalt.

# Die Jahreszeiten.

Der Anbruch bes Sübwestmonsuns mit Donner und Blig und ber Übergang in ben Nordostvassat unter Wirbelftürmen lassen keinen Zweifel über bie zwei Rahreszeiten Indiens. bie außerbem im allgemeinen auch als Trocken- und Regenzeit einander entgegengesett find. Die britte Jahreszeit, als welche in einigen Teilen Indiens eine der Negenzeit vorangehende heiße Zeit, in anderen eine kühle Zeit, die ihr folgt, unterschieden wird, ist ganz untergeordnet. Das Verweilen ber Sonne über und unter dem Horizont gibt auch dem Sommer und Winter ber Polarregionen unzweifelhafte Grenzen, wobei es außerdem nicht unpassend erscheinen mag, die Zeit von dem ersten Untergehen der Sonne bis zu ihrem völligen Verschwinden als Herbst zu bezeichnen. Es gibt Länder, wo so scharfe Unterschiede nicht bestehen, boch aber in der Berteilung der Wärme und der Niederschläge deutliche Abstufungen noch zu erkennen sind. Die Regenzeiten und Trockenzeiten sind aber meistens schärfer getrennt als die warmen und die falten Jahreszeiten. Doch werden auch in den Regenzeiten oft kleine und große und außerdem Übergangszeiten unterschieden, freilich von sehr ungleicher Dauer. So hat man in Sansibar eine Monsun= und Regenzeit von 7 Monaten, eine Passat= und Trockenzeit von 3 Monaten und da= zwischen Mai und November als Abergangszeiten, die wegen ihrer den lokalen Schiffsverkehr erleich= ternben Kalmen und veränderlichen Winde beibe ben hübschen Namen "zwei Segel" führen.

Unfere Jahreszeiteneinteilung paßt im allgemeinen nur für die kalte gemäßigte Zone mit kontinentaler Färbung. Es liegt eine Art Symmetrie darin, daß der kälteste Monat der Januar, ber wärmste ber Juli ift (vgl. bie "Klimakarte von Europa" bei S. 491), jener in ber Mitte ber Winter=, biefer in ber Mitte ber Sommermonate liegt, und ebenso April und Oftober als Frühlings- und Herbstmonate nicht bloß zeitlich in ber Mitte stehen, sondern durchschnittlich bie mittlere Temperatur bes Frühlings und Herbstes ihrer Gegenden haben. Je kontinentaler biefes Klima wird, um so schärfer werden die Unterschiede dieser Jahreszeiten, wogegen bas ozeanische Klima die Unterschiede verwischt und alle Übergänge mehr hervortreten läßt. Dabei verschiebt sich die symmetrische Anordnung der charakteristischen Monate; wo der Ginfluß der ozeanischen Wassermassen am größten ist, wird ber Februar, unter Umständen fogar ber März, der falteste, ber August ber wärmfte Monat. Indem nun von biejen Beränderungen am wenigsten Früh: ling und Herbst, am stärtsten Sommer und Winter betroffen werden, breitet sich ber Charafter ber Übergangsjahreszeiten über die Hauptjahreszeiten aus, wobei der Winter die Merkmale des kalten Frühlings, ber Sommer die des warmen Herbstes annimmt. Dabei trennen sich wieder besondere fürzere Abschnitte ab, wie die flaren sonnigen Spätherbstwochen, die wir bei hohem Luftbruck im November ber nördlichen Balkanhalbinfel ebenso ausgesprochen finden wie im Ottober bes Gebietes ber Großen Seen in Nordamerifa. Diese Ausgleichung aller Jahreszeitenunterschiebe erreicht wiederum ben höchsten Grad bort, wo zum Stande der Sonne noch der Ginfluß großer Wassermassen auf die Witterung kommt, g. B. in Nordwesteuropa, wo das südwest= liche England, die Hebriden, Färder nur einen Unterschied von 7-8° zwischen dem kaltesten und wärmsten Monat, von 4° zwischen Herbst und Sommer, 2° zwischen Frühling und Winter zeigen.

Ihrer Lage nach mussen die Aquatorial= und Polargebiete die wenigst ausgesprochenen Jahreszeiten haben, denn dort steht die Sonne immer hoch, hier steht sie immer tief (f. die beisgeheftete Tafel "Mitternachtssonne am Nordkap") oder erscheint gar nicht, auch mussen dort





bauernde Feuchtigkeit, hier Gis= und Schneelager ausgleichend wirken. In der Antarktis kommen bazu noch die ozeanischen Ginflüsse, und bort entsteht baher bas jahreszeitenloseste Bolarklima.

Die Jahreszeiten ber Bolargebiete fprechen fich an ber Erboberfläche im Bachien und Schminben ber Schnee- und Giebede und in ber raid wieber verfdwindenben Ericheinung bes Lebens aus. Die Zeichen des Frühlings find im Eis die Berdunftung und oberflächliche Abschmelzung durch Sonnenstrahlung, die Baper "ein schmelzendes Abstoßen nach oben, ein jährliches Säuten der Eisoberfläche in der Starte von etwa 2 Meter" nennt; bag bie Abidmelgung burch bie Barme bes Baffere nicht fo unbedeutend ift, haben wir bereits gezeigt (val. oben, S. 266). Un der burch die Wärme des Meeres begunftigten Subfufte von Franz Josefs-Land, wo am 14. Juni der erfte Regen fiel und am 24. Mai die Allen, einige Tage früher die Schneeammern erschienen, begann im Mai "der Verfall der Eisgerüfte und Wälle, bis das Eismeer als schneeiges Chaos vor uns lag. Reines, scharflantiges Eis war fast nirgends mehr zu erbliden, seine Schneiden waren nicht mehr durchscheinend; die Verdunstung hatte die Oberfläche zu einer Art Firnschnee umgewandelt" (Bager). Erst Ende Juni regt sich bort an geschützten Stellen die Bflanzenund Tierwelt, die nun ungemein rasch ihre Sommerzeit burchlebt. Rüsenthal schildert den raschen Wechsel ber Landschaft mit bem Unbruch bes verhältnismäßig milben Sommers in Spigbergen: "Sowie der arktifche Sommer beginnt, verwandelt fich die Landschaft wunderbar fchnell. Moofe, Gräfer, Steinbrecharten, die arktische Rose und andere Belannte aus unjeren Alben bededen die Salben und geben ihnen einen grünlichen Schimmer. Sogar , Baume', zwei Beibenarten, wachsen an geschützten Stellen einige Boll hoch. Der Frühling und kurze Sommer ist die goldene Zeit für das Renntier, welches, bis babin fpindelbürr, nach 8 Bochen unter seinem braunen Sommerlleid eine 2-3 Zoll dide Speckschicht tragt." Ende August und Anfang September welten bei den ersten Froften die jungen Sproffen ab, soweit fie nicht schon vorher einer ber Schneefälle bededt hat, die auch im Sommer nicht gang ausbleiben.

Die Verwischung aller Jahreszeitenmerkmale geht im gemäßigten Klima dort am weitessten, wo örtliche Einflüsse den Sommer abkühlen, den Winter erwärmen und Herbst und Frühling gleichsam miteinander mischen. Wenn im Sommer in Innerkalisornien das Thermometer dis auf 43° steigt, erreicht es in San Francisco unter dem Einfluß des kühlenden Meeres kaum 13°. Hier tritt also das Meer mäßigend ein, und so ist es auf vielen ozeanischen Inseln. In Süddrasilien wirkt die Erhebung ähnlich. Die hochgelegenen Landschaften der Küste haben dort ein durch den Einfluß einer Erhebung von 800—1000 m gemildertes, schnees und fast frostloses, mäßig seuchtes Klima, in dem die Jahreszeitenunterschiede zurücktreten. Man gibt mit Fug solchen Ländern den schönen Namen "Frühlingsländer". Dazu mag man auch manchen geschützten Winkel in unserem Mittelmeergebiet rechnen.

Nur erinnern möchte ich an die für die praktische Unterscheidung von Jahresabschnitten oft im Borbergrund stehenden Erscheinungen, die erst infolge der Lustdrud-, Wärme- und Niederschlagsänderungen zu bestimmten Zeiten auftreten. Wieviel bedeuten sür und jene Erscheinungen des Pflanzen- und Tierlebens, die wie Zeiger auf der Jahresuhr das Erreichtsein bestimmter Wärme- oder Niederschlagsmengen anzeigen, die "phänologischen Jahreszeiten" der Biologen! Bgl. darüber unten, S. 519 f. u. 546. Für den Agypter teilt sich das Jahr in eine Zeit, wo der Nil hoch, und eine andere, wo er tief steht. Auch am mittleren Amazonenstrom teilt das Steigen und Fallen des Stromes das Jahr; er steigt zuerst von Ende Februar dis Juni, dann noch einmal von Oltober dis Januar. Da er beim ersten Steigen, das das stärlere ist, seinen mittleren Stand um 14 m übertrifft, begreift man leicht die damit eintretende Anderung aller Lebensbedingungen.

Nicht überall erscheint die Jahredzeit, die den gleichen Namen trägt, in demselben Gewande; es sind vielmehr zwei Richtungen, in denen sie ganz bedeutende Abänderungen erfährt. Es variiert zunächst ihr Witterungscharafter. Dieselben Gebiete des Inneren von Nordamerisa, denen Dove den Namen "Länder des kalten Frühlings" beilegte, könnten auch Länder des warmen Spätherbstes genannt werden. Der Winter ist in Westeuropa die Zeit der größten Beränderlichseit im Temperaturgang; in Osteuropa ist er durch helles Frostwetter ausgezeichnet, dessen Dauer sich nach Ostsibirien ins gewaltige steigert. Der kühle, wolkenreiche Sommer

acre ili

Nordwesteuropas und der heiße Sommer mit klarem Himmel der pannonischen Gebiete bedingen große Unterschiede im Leben und Arbeiten der Menschen; für den einen sind die grünen Weiden Englands oder der Normandie, für den anderen die Pußten, der Weizen und die Weinberge Ungarns bezeichnend.

Gine andere Abwandelung erfährt die Zeit des Jahres, die eine "Jahreszeit" einnimmt. Bei uns tritt die warme Jahreszeit nach der Sommersonnenwende ein, in Indien vor derfelben, im Sudan sind die kühlsten Monate die der Sommersonnenwende, die zugleich die der Sommerstegen sind, und die wärmsten dieselben wie auf der Südhalbkugel; auf den Inseln der atlantissichen Nordost- und Südostpassatgebiete, den angrenzenden Küstenstrichen Uritas und in ähnlicher Lage im Stillen Dzean fällt die größte Wärme in den Herbst der betressenden Halbkugel, selbst in den Oktober. W. Köppen hat diese Typen der Wärmeverteilung als den europäischen, indissichen, sudanischen und ozeanischen unterschieden; dazu kommt der äquatoriale mit wesentlich gleichmäßiger Wärmeverteilung über das Jahr. Indem sich die ebenfalls jahreszeitbildende Regenverteilung damit verbindet, erhalten wir allein im Bereich des europäischen Typus ausgesprochene Variationen, wie die Winterregengebiete des Mittelmeeres, des pacisischen Nord- und Südamerika, Südafrikas und Südaustraliens, die Sommerregengebiete Ost- und Innerasiens und des südlichen Nordamerika, Südostafrikas, Mittelaustraliens, des Inneren von Südamerika und endlich einen weiten Vereich gleichmäßiger Regenverteilung in ganz Mittel- und Nord- europa, Nordwestassen und im größten Teil von Nordamerika.

Was an den Jahreszeiten konventionell ist, wird für die Wärmeverteilung abgestreist, wenn wir die Zeiträume eines Jahres abgrenzen, in denen bestimmte Temperaturgrade erreicht oder nicht erreicht werden. Wir erhalten damit eine Zweiteilung des Jahres, die für alle Lebensvorgänge wichtiger ist als die übliche Jahreszeitensonderung. In Innsbruck tritt z. B. die Temperatur von 5° durchschnittlich am 23. März ein und hört am 4. November auf. In Vent (1880 m) sind die betreffenden Tage der 25. Mai und der 30. September. Für alle Negungen des Lebens, welche Temperaturen von über 5° brauchen, ist also in Junsbruck die Spanne um 3 Monate länger als in Vent. Man kann sagen: in der einen Hälfte des so gesteilten Jahres wacht das Leben, in der anderen schläst es.

# 4. Der Tuftdruck und die Winde.

Inhalt: Das Gewicht der Luft und das Barometer. — Die Berbreitung des Luftbruckes über die Erde. — Luftberge. — Tägliche und jahredzeitliche Schwankungen des Luftbruckes. — Die Ausgleichung des Luftsdruckes durch Winde. — Die Ablenkung der Luftströme durch die Umdrehung der Erde. — Wirbelstürme. — Berg. und Thalwind. Gebirge als Bindschuß. — Lands und Seewind. — Absteigende Luftströmung und Temperaturumkehr. — Barme Fallwinde. Föhn. — Kalte Lands und Fallwinde. — Die Passatswinde. — Die Monsune. — Die Winde der gemässigten Jone. — Die Winde der Polargebiete.

#### Das Gewicht ber Luft und bas Barometer.

Die Luft lastet mit dem Gewichte der ganzen Atmosphäre auf der Erdoberfläche und auf allen Körpern, und ihre Teilchen streben zugleich nach allen Seiten mit einer Kraft auseinander, die man Spannkraft nennt. Daher nimmt das Gewicht der Luft von der Erdoberfläche an nach oben nicht einfach ab, sondern die Luft behnt sich vermöge ihrer Spannkraft um so mehr aus, je höher sie liegt, weil ein um so kleinerer Teil der Atmosphäre auf ihr lastet. Der auf



ber Luft ruhende Druck nimmt also langsamer ab, als die Höhe zunimmt. Auch die Wärme wird das Gewicht einer Luftsäule vermindern, und ebenso wird die Zumischung des Wasserdampses wirken, da dieser leichter als Luft ist. Das spezifische Gewicht des Wasserdampses ist nur 0,623 verglichen mit der Luft. Bei der Messung des Luftdruckes ist also die Wärme und der Wasserdampses dampsgehalt der Luft wohl zu beachten. Nehmen wir aber den Druck trockener Luft bei 0°, so beträgt ihr Druck in Meereshöhe 10,330 kg auf 1 qm, bei 500 m 9730, bei 1000:9140, bei 2000:8070, bei 4000:6280, bei 6000:4890 kg. Man sieht, daß der Druck in den unteren Schichten der Utmosphäre rascher abnimmt, daß die Abnahme nach oben zu immer geringer wird. Zur Bestimmung der Luftbruckes dient das Barometer.

Das Barometer ift eine Bage jur Bagung ber Schwere ber Luft ober, was dasselbe ift, zur Messung bes Luftbrudes. Im Quedfilber- und im Beingeistbarometer vertritt eine Fluffigleitsfäule bas Gewicht, die in einer damit gefüllten, unten offenen Gladrohre nicht mehr ausfließt, wenn bas offene Ende in einer Schale mit Quedfilber oder Beingeift mundet; es ift, wie Torricelli zuerst beobachtete, bas Gewicht ber Luft, das diese Fluffigleitsfäule immer in bestimmter Sohe hatt. Die Quedfilberfäule bleibt bei 760 mm Sohe stehen, eine Wasserfaule wurde, ba Wasser 13 1/2 mal leichter ift, 10,26 m hoch stehen. Da diese Flüssigkeiten sich durch Erwärmung ausdehnen, muß diese mit beachtet werden; die angegebenen Rahlen gelten für 0°. Im Anexoidbarometer wird die Luft nach dem Grundfat der Federwage an den Bewegungen bes elastischen Bodens und Deckels einer luftleeren Metallbose gewogen. Beide nähern sich einander bei zunehmendem und entfernen fich bei abnehmendem Drud. Diese Bewegungen kommen an einer Feder und, durch einen Abersetungsmechanismus vergrößert, an einem Zeiger zum Ausdrud. Die Form ber nahezu luftleeren Dose ist bei ben verschiedenen Aneroibsonstruktionen wesentlich bie gleiche. Die Unterschiede liegen hauptfächlich im Übertragungsmechanismus, im Zeiger und in der Borrichtung zur Ablesung der Staten; die letteren find in der Regel schematisch geteilt, und man verzeichnet ihre Beziehung zu einer Quedfilberbarometerftala in einer besonderen Tafel. Dit bem Rochthermometer, einem forgsam graduierten Quedfilberthermometer, mißt man gleichfalls das Gewicht der Luft, indem man die Temperatur bestimmt, bei der Baffer fledet. Je höher man steigt, desto niedriger wird naturlich mit abnehmendem Luftdrud diese Temperatur.

Wenn man mit einem dieser Wertzeuge den Lustdruck am Meeresspiegel mißt, erhält man unter normalen Witterungs: und Wärmeverhältnissen das mittlere Gewicht der Atmosphäre. Das Barometer steigt auf 760 mm, was einem Gewicht von 10,333 kg auf 1 qm entspricht. Sine Säule trockener Lust von gleichmäßiger Dichte würde, diesem Gewicht entsprechend, gegen 8000 m hoch sein. Nun ist aber die Atmosphäre, wie wir wissen, viel höher, denn ihre Dichte ninnut rascher ab, als die Höhe zunimmt. Wenn ich mich vom Meeresspiegel um 10,5 m ershebe, fällt das Barometer um 1 mm. Bei 678 m steht es auf 700 mm, bei 3500 m auf 490 mm, und wenn ich von der letzteren Höhe aus weiter steige, muß ich 16,3 m steigen, dis das Barometer um 1 mm fällt. Das Gewicht derselben Lustsäule wird aber nicht immer dassselbe sein, es wird mit der Wärme und dem Wassergehalt schwanken, mit deren Zunahme, wie schon bemerkt, die Lust immer und überall leichter wird.

# Die Berbreitung des Luftbrudes über die Erde.

Der Luftbruck ist im Durchschnitt des Jahres so auf der Erde verbreitet, daß weniger als 760 mm in einem Bande von wechselnder Breite vorkommen, das im allgemeinen durch die Tropensone zieht, darüber hinaus dis 30° nördlicher und füdlicher Breite und im nördlichen Atlantischen und Stillen Ozean sogar dis zur Nähe des nördlichen Polarkreises sich ausdehnt. Im Tropengürtel sind nicht bloß auf dem Meere, sondern auch über dem Lande die Schwankungen des Barometers klein, die periodischen, besonders die täglichen wiegen vor, zur Ausbildung großer Minimals und Maximalbruckgebiete kommt es nicht. Nördlich und süblich liegen Gebiete von

mehr als 760 mm Druck, die auf der Südhalbkugel ebenfalls ein Band um die Erde bilben, bas im allgemeinen zwischen 20 und 40° südlicher Breite liegt, während es auf ber Nordhalb: fugel durch die Ausbreitung des Gebietes niederen Druckes im Stillen Ozean unterbrochen ift. In diesem nördlichen Gebiete liegen die Regionen höchsten Druckes in Oftsibirien mit 768 mm, im Atlantischen Ozean zwischen 30 und 40° nördlicher Breite und im östlichen Stillen Ozean ungefähr in berfelben Breite; diese beiden haben 766 mm. Gebiete von foldem Luftbruck hat die Südhalbkugel nicht aufzuweisen; auf ihr herrscht wahrscheinlich im Durchschnitt ein 15 mm schwächerer Luftbruck als auf ber nördlichen. Nördlich und füdlich schließen sich wieder Gebiete niedrigen Drudes an, die einen großen Teil ber Polargebiete zu umfchließen scheinen. Bereinzelte Beobachtungen sprechen aber bafür, daß man eine Zunahme bes Luftdruckes in bem Inneren ber Arktis und Antarktis erwarten kann. Bergleiche die Bemerkungen über die antarktischen Luft: strömungen S. 462. Leicht erkennt man, daß in ein Gebiet niedrigen Luftdruckes ber nördliche Atlantische Dzean mit bem nordöstlichen Nordamerika, Grönland und bas nordwestliche Europa und ebenso ber nordpacifische Dzean mit bem nordöstlichen Sibirien, Sachalin und Deffo, ben Alleuten und dem nordwestlichsten Nordamerika gehören, mährend Gebiete hohen Druckes die jogenannten Paffatgebiete über dem Meerc, bann Nord-, Zentral- und Westasien, Mittel- und Südeuropa, Nordafrika und bas mittlere und füdliche Nordamerika umschließen. Weiter südlich ist bann niedriger, hoher und wieder niedriger Druck viel regelmäßiger gürtelförmig nach ber heißen, warmen gemäßigten und kalten gemäßigten Zone angeordnet; von den Ländern fällt nur noch das fübliche Sübamerika jüblich von 42° mit Feuerland in den Gürtel niedrigen Druckes der kalten gemäßigten Zone der Südhalbkugel. Aus den Jobaren ergibt fich alfo fcon auf den ersten Blick eine deutliche Abhängigkeit des Luftbruckes in den Hauptzügen von der Erwärmung und dann von ber Berteilung bes Landes und bes Waffers über ber Erbe. Auf ber mafferreichen Sübhalbkugel ist der Luftbruck im ganzen geringer und dabei regelmäßiger verteilt als auf der landreichen Nordhalbfugel. Und auf der letteren find wieder die beiben großen Meere Gebiete niedrigen Drudes.

Sehen wir, wie der Luftbruck in den kalten und warmen Zeiten des Jahres verteilt ist, so wird das Bild noch klarer: höherer Luftbruck über den Meeren im Sommer, über den Festländern im Winter; im Juli liegt ganz deutlich der hohe Druck über dem nordatlantischen und nordpacisischen Dzean und der niedrigste Druck über der größten Landmasse, Asien, und zwar über Zentralassen und Südwestassen, wo er in Afghanistan und über dem Industand dis 745 mm sinkt. Umgekehrt im Januar: da sind Asien dis zum Wendekreis, das kontinentale Europa und das mittlere und füdliche Nordamerika durch hohen Druck ausgezeichnet, und der niedrige Druck liegt über dem nordatlantischen und nordpacissischen Meer. Trop jenes Sinkens des Luftbruckes im Sommer liegt daher über dem Norden und Osten und dem Inneren Asiens im Durchschnitt des Jahres ein Luftbruck, der dis zu 768 mm zwischen Jakutsk und Irkutsk ansteigt; das ist der höchste Druck, den wir irgendwo auf der Erde kennen. Nach Süden nimmt er langsam dis zum Gebirgswall ab; aber im Winter steigt er über jenem ostsibirischen Gediet dis zu 778 mm an. Der Stärke diese jahreszeitlichen Unterschiedes im Luftbruck entsprechen die Luftbewegungen, die er hervorruft; hier liegt der Ursprung der Monsune, die den größeren Teil von Asien und weite Strecken des Stillen und Indischen Dzeansk klimatisch beherrschen.

## Luftberge.

Wir sehen, daß an der Erdoberstäche der Luftbruck im allgemeinen gegen die Pole hin zunimmt; infolge davon bewegt sich an der Erdoberstäche Luft äquatorwärts. Zugleich nimmt



aber ber Luftbruck in bedeutender Höhe überall gegen die Pole hin ab; daher besteht auch ein Gefälle der Luft in der Höhe vom Aquator zu den Polen. Sine Messung am Antisana in den Anden von Scuador zeigte in 4068 m Höhe einen Barometerstand von 471 mm, am Pife's Peak unter 38° 6' nördl. Breite in den Felsengebirgen von Nordamerika in derselben Höhe nur 458 mm. Aus Grund solcher Thatsachen sprechen die Klimatologen von einer Auswöldung der Luftschichten gleichen Druckes, von einem Luftberg, an dem herab die Luft wie das Wasser von einem Berge, dem Gefälle folgend, absließt.

Das burch die ungleichmäßige Berteilung bes Luftbruckes gestörte Gleichgewicht will sich auf boppeltem Wege wiederherstellen. Der Aquator ist also nicht bloß eine Wärme-, sondern auch eine Luftströmungsscheide, und zwar eine Scheide von je zwei in entgegengesetzten Richtungen übereinander fließenden Strömungen: zwei unteren, die nach dem Aquator zielen, und zwei oderen, die vom Aquator absließen. Beide Systeme lassen sich deutlich die zum 30. Breitengrad versolgen. Zwischen beiden aber liegt in der äquatorialen Zone ein Gediet, wo die Lust gleichsam aussteigt, welche die oderen Abslüsse speist. In dieser regelmäßigen Anordnung zu beiden Seiten des Aquators liegt der Grund der Regelmäßigseit des Ablauses klimatischer Erscheinungen in den tropischen und subtropischen Zonen der Erde, besonders in den Luftströmungen hervortretend, die wir Passate nennen. Der "aussteigende Luftstrom" darf nicht wörtlich genommen werden. Aussteigende Luftmassen kommen vereinzelt häusig vor, aussteigende Winde sind in Gedirgsländern gewöhnlich, aber ein Aussteigen der Luft über ganze Erdteile oder im ganzen Aquatorialz gürtel die zu bedeutender Höhe ist nicht möglich; es würde übrigens schon in geringer Höhe eine konstante Wolfendecke hervorrusen müssen, von der wir nichts wahrnehmen.

Die Thatsachen, wie sie besonders durch Ballonfahrten klargestellt sind, liegen folgender= maßen: die Erwärmung der Luft bei Tage pflanzt sich in kleineren und größeren Luftteilchen nach oben hin fort, indem diese sich nach oben ausdehnen und zum Teil aufsteigen. Kühle Luftteilchen finken dafür von oben herab. Rur langfam und unter vielen Rückschwankungen erreicht ein am Boden befindliches Luftreilchen eine gewisse Söhe. Das ist ein allmähliches Mitteilen und Fortpflanzen von Wärme aus tieferen in höhere Schichten ber Atmosphäre; und zugleich ift es ein allmähliches Seben der Luftschichten über dem erwärmten Boden. Bei nächtlichen Ballonfahrten von München aus nahm die Wärme (im Juli) vom Boben bis 300 m von 12 bis über 180 zu, es lag also die am Tage erwärmte Luft über der durch nächtliche Ausstrahlung abgekühlten Luft; und darüber folgte eine Schicht mit abnehmender Bärme. Luftschichten, die horizontal übereinanderlagen, werden durch die Erwärmung in die Höhe gebogen, und die Masse der Luft in der Höhe nimmt zu. Die Luftbruckbeobachtungen an übereinanderliegenden Stationen zeigen unter solchen Verhältnissen ein Steigen bes Druckes in der Höhe, das der Ausdruck der Hebung der Luftichichten burch die von unten kommende Erwärmung ift. Deswegen steht auf bem Sankt Bernhard in 2500 m bas Barometer im Juli auf 569, bas im Januar auf 561 mm stand, ja auf bem Theobulpaß, der 3300 m hoch ift, steht es im Juli auf 512 und im Januar auf 502 mm. Much die gleichwarmen Schichten der Atmosphäre steigen, praktisch gesprochen, vom Meere nach bem Lande an, wölben sich von den Küsten nach dem Binnenlande zu empor; dadurch entsteht ein Luftgefälle vom Land zum Meer, die Luft fließt seewärts dahin ab, wo der Druck am geringsten ist; so empfängt nun das Meer in der Höhe Zufluß an Luft, der den über der kühleren Wassersläche ohnehin stärker gebliebenen Druck vermehrt. Daher fließt jest unten Luft land: wärts. Und so erklären sich benn nun auch die merkwürdigen Beobachtungen über ein Beginnen des Seewindes draußen in einiger Entferung vom Lande, von wo er sich langfam zum Lande



hin "burcharbeitet". Bollzieht sich ber Prozes über Erbteilen und Meeren, bann macht sich bie ablenkende Wirkung ber Erdumdrehung mächtig geltend, und wir begegnen dann an den Kändern der Erdteile den "Monsunen", die besonders die Inseln, Halbinseln und Küsten überwehen. Diese Berschiedenheit in der Zuteilung von Land und Wasser an die beiden Erdteilhälsten bewirkt in erster Linie ein Fluten von Lustmassen über den Aquator weg bald nach Norden, dalb nach Süden: im Nordsommer Erwärmung der Nordhalbkugel infolge ihres überwiegenden Landes, Aussteigen der Lust, Absließen auf die Südhalbkugel; im Nordwinter umgekehrt Abgabe von Lust der Südhalbkugel an die Nordhalbkugel. Eine große Masse Lust, die im Januar über der Nordhalbkugel gesammelt ist, fließt im Juli auf die Südhalbkugel über. Auf dieser ist nicht nur über den Festländern, sondern auch über den Meeren der Lustdruck im Juli höher als im Januar, dagegen ist er auf der Nordhalbkugel sast durchaus tieser, und zwar um Beträge, wie sie auf der Südhalbkugel nicht von serne erreicht werden. Steht doch der Lustdruck in 40° nördl. Breite und 80° östl. Länge, also im südlichen Zentralasien, im Januar 19 mm über dem des Juli. In derselben Breite und Länge der Südhalbkugel steht er im Juli doch nur 7 mm über dem des Januar. Also ein gewaltiges nordsommerliches Desizit!

# Tägliche und jahreszeitliche Schwankungen bes Luftdruckes.

Der Luftbruck schwankt jeben Tag von einem hohen Stande am Vormittag zu einem niedrigeren am Nachmittag; auf diesen folgt wieder eine Erhöhung am Abend und ein Herab= finken gegen Morgen. Diese Schwankungen erreichen am Aguator den Betrag von 2-3 mm und finken bei 30° auf 1,6, bei 60 auf 0,13 mm, so daß man sie in den gemäßigten Zonen nur noch burch Vergleichung ber Barometerstände in langen Zeiträumen wahrnimmt. In ben Tropen find viese Schwankungen nicht bloß ftart, sondern auch fehr regelmäßig, der niedrigste Stand wird morgens und nachmittags 3-4 Uhr erreicht, ein hoher Stand vormittags und nachmittaas 9-10 Uhr. Die Erwärmung der Atmofphäre, befonders in den höheren Schichten, ift die Haupt= urfache dieser täglichen Schwankungen, wozu dann noch die Anderungen ihres Wasserdampf= gehaltes tommen. Die Luft, die sich erwärmt, findet nur nach oben hin einen Weg, auf dem sie sich ausbehnen kann, benn nach unten hemmt sie ber Erbboben und auf ben Seiten andere Diejelbe Steigerung ber Spannfraft erfahren auch bie Wasserdämpfe, beren Bermehrung nicht bloß die Spannfraft der ganzen erwärmten Luftmaffe steigert, sondern auch ihr Gewicht vermindert. Alles das bewirkt über der Stelle der Erwärmung die Bildung eines "Luftberges" (f. oben, S. 438) mit der baraus sich ergebenden Abslußbewegung der Luft nach weniger erwärmten Stellen, also Berminberung bes Luftbruckes an jener, Bermehrung an diesen, und ein Wandern des Luftbruckes mit ber Conne in der Weise, daß bas Luftbruckminimum immer in einem gewiffen Zeitzwischenraum bem Höchststande ber Sonne folgt. Der Einfluß bes Bobens auf die Wärmeverteilung macht sich babei in der Weise geltend, daß die Schwankungen bes Luftbruckes mit ben Unterschieden ber Erwärmung und mit der Möglichkeit bes Luftwechsels zunehmen. So wachsen sie vom Meere nach bem Inneren ber Länder zu und find auch besonders stark in Thälern im Sommer, wenn der Wechsel des Berg- und Thalwindes allabendlich einen Luftstrom thalab= und =auswärts leitet, der im Thale den Luftdruck vermehrt, ebenso wie der Bergwind aufwärtswehend ihn vermindert.

So wie an jedem einzelnen Tage ist auch im Laufe des Jahres der Luftdruck an jedem Ort und in jedem Teil der Erde verschieden. Mit der Erwärmung und mit der Berdunstung wachsen und wandern die Luftdruckunterschiede. Zahllose kleinere Unterschiede des Luftdruckes teilen das Jahr in allen Teilen der Erde, aber immer so, daß über dem Lande die Erwärmung den Lustebruck beträchtlich sinken, die Abkühlung ihn steigen macht, während über dem Meere die Untersichiede meistens gering bleiben. Der Borgang ist dabei niemals eine einfache Zu= oder Abnahme des Druckes durch die bei Abkühlung schwerer, dei Erwärmung leichter werdende Lust, sondern immer zugleich auch eine Verlagerung anderer Lustmassen; kühlt sich z. B. Lust ab, so wird sie an sich schwerer, zieht sich aber auch zusammen und macht zuströmender Lust Naum, die das Gesamtgewicht vermehrt. Es ist also ummöglich, daß jemals Ruhe im Luststreis herrscht. Auch wo wir keinen Luststrom als Wind oder auch nur als Vrise empfinden, bewegt sich die Lust, z. B. an den ruhigsten Wintertagen.

#### Die Ausgleichung bes Luftbrudes burch Binbe.

Aber kein größeres Gebiet ber Erde hin ift ber Luftbruck gleich, besonders wenn es aus Land und Baffer besteht. Es gibt in jedem ein Gebiet größten Druckes: Maximum, und ein Gebiet geringsten Drudes: Minimum. Aus dem Gebiet hohen Drudes fließt die Luft ab, nach bem Gebiet geringen Druckes fließt sie bin. Die abfließende Luft, die von ihrem Herkunftsgebiet auswärts gerichtet ist, zerstreut sich nach verschiedenen Richtungen, die zufließende strömt einwärts auf ein Gebiet zusammen. Beiden pragt aber die Umbrehung der Erde jene Ablenfung auf, die Wirbel aus ihnen macht, die wir als Cyflone und Anticyflone unterscheiben. Aus den Hochdruckgebieten abfließend, vermehrt der Luftstrom der Anticyklone den Druck in den Nachbargebieten, wo er als Luftwirdel: Enklone, ankommt: die Maxima speisen Die benachbarten Dinima. Da aber felten ein gang gleichmäßiges "Gefälle" diese Bewegung regelt, so haben auch gewöhnlich die Winde keine gleichmäßige Bewegung, sondern fließen mit einer Reihe von Stößen, die mehrmals im Zeitraum einer Minute pulsierend aufeinanderfolgen. Rur Stürme und Winde, benen burch örtliche Umstände ein Weg gewiesen ist, wie Thal- und Paswinde, gehen wie Ströme in bestimmten Betten, in denen sie sinken und anschwellen, deren Ufer sie aber nie weit überschwemmen. Die natürliche Neigung der Luftströme wird sein, gleich den Wasserströmen, ihren Gang zu verlangsamen, besonders wenn sie sich ausbreiten, oder, wo dies nicht möglich ift, sich zu stauen. Das ist besonders deutlich bei Landwinden, die sich aus: breiten, sobald sie die Wassersläche erreichen und ihre bestimmte Richtung aufgeben, wie ein Strom, ber am Meere sich zum Delta erweitert.

Die Tiese der Luftströme ist verschieden. Die Anticyklonen sind von größerer horizontaler Ausbreitung als die Cyklonen, in diesen aber reichen die nahezu parallel zu den Jodaren sie unwirbelnden Lustmassen höher hinaus. Daher kommt es, daß Westwinde, wo sie in unserer Zone austreten, die ganze Atmosphäre beherrschen. Ostwinde sind seichte Winde, über denen Westwinde wehen, und zwar oft mit viel größerer Geschwindigkeit. Es wird ein Fall berichtet, wo über einem Ostwind von 3 m Geschwindigkeit Weststürme von 40 m in 16,000 m Höhe wehten. Daher sind westliche Lustsströme in der Höhe häusig, und die höchsten Wolken, die Cirruswolken, gehen unbeirrt ihren westlichen Gang, wenn unten die Winde aus allen übrigen Strichen der Windrose wehen. Damit hängt denn auch die Zunahme der Windstärke mit der Höhe zusammen, welche die Lustschisser so oft zu ihrem Schaden erprobt haben. Die wissenschaftlichen Ballonsahrten der letzten Jahre haben sie festgestellt; man fand, die Windstärke an der Erde zu 1 angenommen, 1,75 in 500 m, 2,5 in 3500 m, 4,5 in 5500 m Höhe. Die anfänglich rasche Zunahme verlangsamt sich in der Zone der häusigsten Wolkenbildung; von 3000 m an tritt wieder Zunahme ein. Schon auf dem Eisselturm ist die Windstärke bei 300 m Höhe

3-4 mal größer als in 21 m Söhe in der Meteorologischen Zentralstation von Paris. Die Starfe bes Windes wird burch ben Unterfchied bes Luftbruckes bestimmt, ber ein Gefälle vom Orte höheren Druckes zu dem tieferen Druckes bewirkt; die Meteorologen brücken diesen Unterschied durch ben Gradienten aus. Die Windstärke ift annähernd proportional dem Gradienten; fie ist am stärksten ba, wo die Linien gleichen Luftbrucks, die Afobaren, am dichtesten aufeinander= folgen, am geringsten ba, wo bieselben weit auseinanbertreten. Benn also bie Richtung bes Windes bestimmt wird durch den Ort des niedrigsten Luftdruckes, so bestimmt die Größe des Unterschiedes des Luftbruckes die Stärke des Windes. Windstille ist vollkommene Ruhe der Luft, Sturm ift heftigfte Bewegung; zwischen beiben liegt eine lange Reihe von Abstufungen, von benen 3. B. eine Geschwindigkeit von 1 m in ber Sekunde einen leifen Luftzug, von 7 m eine Brife, von 15 m einen ftarken Wind, von 40-45 m ben heftigsten Orkan bezeichnet. Neben bem Gefälle entscheibet auch die Neibung über die Geschwindigkeit der bewegten Luft. Übergll ist die Geschwindigkeit derselben Luftströmung größer über bem Meer als über ber Küste und nimmt weiter von der Küste nach dem Binnenlande ab. Loomis berechnet die durchschnittliche Geschwindigkeit der Winde in einer Stunde zu annähernd 48 km über dem Nordatlantischen Dzean, 20 km an der Westfüste von Europa, 16 km an der Oftfüste ber Bereinigten Staaten von Nordamerika, 13 km im Binnenland öftlich und westlich bieser Gebiete.

Die eigentümliche Erscheinung, daß bei fraftig einseyender Flut in tropischen Aftuarien, wie bei Para, Saigon, Ramerun, die Seebrise stärker weht, führt Krümmel darauf zurück, daß die Flächen gleichen Druckes über diesen warmen Basserstächen, die ohnehin durch die Erwärmung sich heben, außerdem noch mechanisch durch die Flut emporgehoben werden: das Gefälle nach der See wächst, und der Unterwind, die Seebrise, wird verstärkt.

Die verstärkten Luftströme der Gebirgshöhen schaffen geographische Werke, die nicht zu übersehen sind. Wem hat nicht der aufsteigende Luftstrom auf einer Bergspitze lose umherliegende Blätter vor den Augen senkrecht 10 oder 20 m in die Höhe entführt? In der Art, wie der Schnee foldhe Findlinge festhält und der Firn sie als Schlamm von hohem Gehalt an organischen Stoffen wieder ausstößt, haben wir eine wichtige Beziehung zwischen den festen Niederschlägen und dem Lebensboden kennen gelernt (vgl. oben, S. 336). Nicht emporgezogen, jondern emporgeriffen wird die Luft an steil aufsteigenden Inseln und Randgebirgen warmer Länder und Meere. So herrschen fast ununterbrochen stürmische Winde auf den Söhen der Sawalschen Anseln. Die rasch gebildeten und blipschnell sich ausbreitenden Wolken der Tropen, mit ihren Gewittern und heftigen Regenguffen, find die Folge diefer energischen Bewegungen. Es gibt auch eine tägliche Periode ber Stärke bes Windes, die überall auf der Erde bei Tage anschwillt und bei Nacht finkt und nicht selten ein Steigen mit ber Wärme an heiteren Tagen und ein Fallen mit der abenblichen Abkühlung zeigt. Nicht bloß bei schwächeren Winden, wie Land: und Seewinden, macht fich bas geltend, sondern auch beim Paffat, der bei Tag und Nacht weht, tritt biese Beränderung hervor. Wenn uns Nachtigal schildert, wie in den Nächten der Passatregion Nordafrikas die Luft schläft, während bei Tag der Wind heftig weht, muß man an die Auflockerung der unteren Luftschichten durch die starke Erwärmung des Bodens benken, bie ben in geringer Sohe immer wehenden Baffat bis zum Boben herabsteigen läßt,

Die Erwärmung der niedersteigenden Luft durch Zusammendrückung, die Abkühlung der aufsteigenden durch Ausdehnung verleihen den beiden entgegengesetzten Bewegungen grundversschiedene Wärmeverhältnisse. Die Antichklone ist in ihrer Gesamtheit wärmer als die Cyklone, und die Wärme nimmt in dieser nach oben zu rasch ab. Ballonsahrten in Gebieten herabsteigender Luft haben dasselbe Ergebnis gehabt wie die vergleichenden Temperaturmessungen



in verschiedenen Höhen. Der Ballon verließ den Boden bei 2,7°, fand in 1120 m 5,8° und erst in 2145 m 1°; dagegen wurden in aufsteigender Luft am Boden 9,2°, in 1120 m —1,7°, in 2145 m —8,2° beobachtet.

#### Die Ableufung der Luftströme durch die Umbrehung ber Erbe.

Die Richtung ber Luftströme kann unmöglich immer dieselbe bleiben, die burch die Lage der Gebiete höheren und niederen Druckes ihnen einmal erteilt wird. Denn indem fie fich bewegen, kommen fie in Konflikt mit der um sich selbst sich brehenden Erde. Die Erdfläche, über die sie hinstreichen, ist selbst in Bewegung, jede Luftmasse aber hat die Bewegung ihres Ausgangsgebietes und sucht fie nach bem Gefet ber Trägheit beizubehalten. Führt nun die eigene Bewegung diese Luftmasse in eine Zone weiter äguatorwärts, wo jeder Lunkt ber Erdoberfläche größere Wege macht, so bleibt ihre Umbrehungsbewegung hinter ber ber Erde zurück, und diese Luftmasse scheint der nach Osten hin sich drehenden Erde entgegenzusließen. Wird umgekehrt die Luftmasse polwärts bewegt, also in Gebiete von geringerer Umbrehungs: bewegung, so scheint sie mit ihrer größeren eigenen Geschwindigkeit der Erde gleichsam voraus: zufließen. Das bedeutet also Ablenkungen, die auf der nördlichen Halbkugel rechts, auf der füdlichen links gerichtet sein müssen. Diese Ablenkungen sind am geringsten am Aquator und wachsen polwärts. Indem sie fortschreiten, können sie nicht gerablinig bleiben, sondern werben zu Bogenlinien, wie es bas allgemeinste Geset ber Luftströmung ausspricht: die Luftbewegung geht von Gebieten höheren Drudes nach Gebieten geringeren Drudes in Spirallinien, ba infolge der Umdrehung der Erde eine Ablenkung nach rechts auf der nördlichen, nach links auf der füdlichen Halbkugel stattfindet. Dadurch entstehen die ein Gebiet niedrigen Druckes umwirbelnden Winde, die mit jenem zusammen eine Cyklone bilben, und die von einem Gebiete hohen Drudes spiralfpeichenförmig hinausstrebende Binde, die mit ihr zusammen eine Anticyklone bilden. In beiben Fällen liegt bas Gebiet niedrigen Druckes links vom Beobachter. Wenn also ein starter Wind weht, und wir drehen ihm den Rücken, so haben wir das Minimum, um das sich der Wind dreht, zu unserer Linken. Und wenn wir auf der Nordhalb: fugel mit dem Rücken gegen den Wind den Simmel beobachten, kommen die oberen Strömungen um so entschiedener von links, je höher sie sind; umgekehrt wehen sie auf der südlichen Bemisphäre von rechts. Die geographisch bedeutfamste Folge dieser Verteilung und Ablenkungen ift, daß alle polwärts strömenden Luftbewegungen die Neigung haben, westliche, alle äquator= wärts strömenden öftliche zu werden. Daher die Systeme von vorwaltend nordöstlichen und füdwestlichen Winden auf der nördlichen und von vorwaltend südöstlichen und nordwestlichen Winden auf der füdlichen Halbkugel. Da nun durch die Umdrehung der Erde die gegen den Bol abfließenden Luftmassen rechts abgelenkt werden und einen mächtigen Wirbel bilben, in dem die Geschwindigkeit mit der geographischen Breite wächst, vermindert die damit sich ent= widelnde Zentrifugalfraft ben Luftbruck am Pol und verstärft zugleich ben Luftbruck in der subtropischen Bone.

Eine Nebenerscheinung ist dabei, daß in den Aquatorialgegenden, wo die ablenkende Kraft der Erdumdrehung sehr gering ist, geringe Gefälle zur Hervorbringung kräftiger und beständiger örtlicher Luftströmungen genügen, was dort besonders den Land- und Seewinden zu gute kommt.

Ein allgemeiner Blick über die Erde zeigt uns bemgemäß in den nördlichen und füblichen gemäßigten Zonen bis etwa 40° nördl. und fübl. Breite vorwiegend westliche Winde, die durch einen Gürtel veränderlicher Winde in die beiden Passatregionen übergehen, zwischen die sich ein



einfacher ober boppelter Kalmengürtel in der äquatorialen Zone hineinlegt. In der Richtung verschieden und sogar entgegengesetzt, gehören sie doch alle zu einem einzigen Kreislauf. Sine dieser Strömungen, wie stark sie auch sein möge, kann daher für sich gar nicht verstanden werden. Selbst die Passate und Monsune greisen von einer Halbkugel in die andere über; aus einem Südostpassat der südlichen Halbkugel wird ein Südwestwind der nördlichen, und der Passat der einen Halbkugel weht am kräftigsten, wenn die Sonne über der anderen am höchsten steht. Man muß die Luftströme alle in ihrer tellurischen Größe auffassen und selbst scheindar regellos incinander übergehende Winde auf ihre Verwandtschaft mit größeren Luftströmungsspstemen prüsen.

## Birbelfturme.

Wirbelwinde von außergewöhnlicher Heftigkeit treten in tropischen und subtropischen Gebieten auf und greifen von hier aus auch in einige Teile der gemäßigten Zone über. Nicht gerade unter dem Aquator zwar begegnet man ihnen; hier gleichen sich die ohnehin nicht beträchtelichen Luftdruckunterschiede örtlich aus, und die Ablenkung durch die Umdrehung der Erde ist

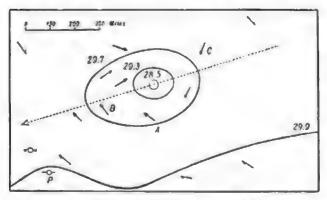

Piagramm eines Birbelfturmes. Rach Abercromby, "Seas and skies".

zu schwach, um Winde auf die Wanderschaft zu schicken. Die Wirbelstürme, die man mit einem spanischen Namen Tornados nennt, gehen im Atlantischen Ozean äquatorwärts nicht über 10°, die Wirbelstürme des Inbischen Ozeans nicht über 6° hinaus. Gerade wie die Wirbelwinde bestehen auch die Wirbelstürme aus einem trichtersörmigen Raume, der um eine fast senkrechte Achse rotiert, indem er zugleich in einer bestimmten Richtung sortschreitet (s. die nebenstehende Abbildung). Das Fortschreiten geht

mit einer Geschwindigkeit von 50 km in ber Stunde vor sich; barin liegt die zerstörende Kraft dieser Stürme. Bur Drehung um die Achse, die stets wie bei den gewöhnlichen Zyklonen im Sinne der Uhrzeiger geht, kommt ein aus dem Inneren des Trichters nach außen gerichteter Strom, der eben den röhrenförmigen Innenraum des Wirbels zum Trichter erweitert, ferner Bewegungen nach oben, für bie bas Hinaufgeführtwerben schwerer Gegenstände Zeugnis ablegt, endlich ein Schwanken bes ganzen Trichters nach ben Seiten und ein Heben und Senken, wobei die Entfernung vom Erbboben eine Berminberung, ein herabsinken Berstärkung der zerftörenden Birfungen bebeutet. Nach Schätzungen tann man schließen, bag nach oben gerichtete Geschwindigkeiten von 200 km in der Stunde und drehende von 130 km vorkom: men. Von außen gesehen ist ber Wirbelsturm eine dunkle Wolke von nicht bedeutender Söhe, bis zur untersten Wolkenschicht reichend, die entweder spitz nach der Erde zuläuft oder sich unten ober oben ober nach beiden Enden ausbreitet. Er tritt mit Regen und Gewitter auf und verwüstet, indem er alles, was über die Erde hervorragt, knickt, wegreißt, in die Höhe hebt und fortträgt (f. bie Abbilbung, S. 445). Ungemein schmal ist oft die Bahn eines Wirbelsturmes, manchmal nicht 100 m breit, wobei man annehmen kann, daß ber Durchmesser bes Wirbels felbst nur einige Meter erreicht. Der Weg eines Wirbelfturmes ift stets ein Bogen, und zwar liegt immer ein ziemlich geradliniges Stück in den Tropen, das beim Übergang in die gemäßigte Zone umbiegt. So ziehen die Taifune des westlichen Stillen Dzeans zuerst von

an die südatsantische Küste der Bereinigten Staaten und die Golffüste. Ihre Bewegung ist hier immer von Südwesten nach Nordosten gerichtet. Un der atlantischen Küste kommen sie in der Linie des Golfstromes aus Süden dis zur Haldinsel Florida, bei welcher sie entweder umbiegen, um sich mit steigender Geschwindigkeit auf das Weer hinaus zu begeben, oder parallel der Küste nach Nordosten wehen. Es gibt sogenannte hurricane districts in den Küstenstrichen der atlantischen Südstaaten, in denen diese Stürme besonders häusig und heftig auftreten. Sie wehen zwar in kleinen Ausmessungen oft in ganz schmalen Bahnen, aber mit einer solchen Kraft, daß ihre Berwüstungen weit die der tropischen Tornados übertressen; ihre Birkungen nehmen manchmal einen explosiven Charakter an. Neuerdings hat man dort sogar begonnen, zum Schuhe gegen sie unterirdische Zusluchtsstätten zu erbauen. Bie in allen Birbelskürmen der gemäßigten Jonen. die herunter zu den Bindhosen, werden sie durch das Zusammenwirken der hohen Erwärmung unterer

ORDI Te بر شدر 7. C -0 ·Si J. ·f. Tr. 7 to Zugstrale I Ordning (mil c. 40 Stürmen im Jahr Zugstrale II Ordning (mil c. 20 Stürmen im Jahr urstraße III. Ordnung (Fat c 10 S

Bugftragen ber Tornabos in Rorbamerita. Rach E. Dedert. Bgl. Tert, G. 449.

Luftschichten mit den ftar-Südweititromungen in ben oberen verurfacht. Sie find baber am häufigsten im Frühling und Sommer. Auch die Bahnen biefer Birbelfturme gieben querit von Gubwesten, bann bon Besten und Nordwejten nach Diten und Gudoften, gerade wie die Pamperos des La Plata=Landes, die ebenfalls im (judhemifphariichen) Frühling und Sommer am häufigsten find und in ihrem gangen Auftreten den nordamerilanis ichen Wirbelfturmen fehr ähneln, nur baß fie, ihrer Bertunft entsprechend, oft trodene Staubstürme find. Die falten Schneeftürme, Buran, die bei flarem Simmel Schnee bor fich hertreiben, und bie beigen Staubiturme, beibe troden, find besonders in den waldlosen Gegenden Rord- und

Zentralasiens häusig und stark. In Ufa zählt man durchschnittlich ihrer zwölf im Jahr. Da die trodenen Schneestürme, welche die Kirgisen "Buran von unten" nennen, mit tiefen Kältegraden auftreten (Middendorf hat im Taimprland einen bei —34° erlebt), bergen sie große Gesahren für die Menschen, die von ihnen auf freier Steppe oder Tundra überrascht werden. Ihre Zeit ist der tiese Winter zwischen Dezember und Jebruar. Das ostsibirische Hochdrudgebiet kennt solche Stürme nicht. Die "Buran von oben", die von Schneesall begleitet sind, treten am häusigsten im Frühling auf und gehen nicht selten in Regen über. Kleine Wirbelwinde, die man nicht mehr als Stürme bezeichnet, wenn auch oft ihre Geschwindigkeit noch beträchtlich ist, sind in allen warmen und trodenen Ländern häusig. Bir sehen sie bei böigem Wetter den Regenschauern voranziehen. Aber ganz anders treten sie in Steppen und Wisten auf, wo beträchtliche örtliche Erhibungen der Lust vorkommen; sie gehören dort zu den Bestandteilen der Landschaft. Staub- und sandgeschwängert, sahl von Farbe, wandern sie wie Gespenster, bald sliegend, bald am Boden, bald in der Hühr ausbreitend (s. die Abbildung, S. 448); einige sind schmal und schwanten wie riesige Taue in der Lust, andere bilden Regel, deren Basis dem Erunde ausliegt, andere sind umgelehrte Regel. Auch in den Ebenen des Westens von Nordamerika sind die Wirbelwinde hen Staub

gewöhnlich 60—100, oft aber auch 800 m hoch in die Luft. Diese Erscheinungen sinden gewöhnlich im heißeren Teil des Tages statt. Häusig genug bleiben diese Staubwirdel nicht harmlos, sondern entwickeln sich zu samumartigen Winden, und dann folgen ihnen Wolfenbrüche und Hagelfälle. In den Andenhochländern gehören hierher die "Remolinos". "Ein fast nie sehlender Zug der mexikanischen Plateaulandschaften im Frühling und Sommer sind die Staubwirdel, welche, bald fortschreitend, bald auch stillestehend, mit großer Gewalt den Staub 100, selbst 150 m und höher emporheben. Nicht selten sieht man zehn, ja zwanzig solcher Remolinos gleichzeitig rasen." (Vom Rath.)

#### Berg- und Thalwind.

Biele Thäler sind Betten regelmäßiger Luftströme, die pünktlich wie Ebbe und Flut abwechseln. Daher unterscheidet auch schon die Witterungslehre des Bolkes Thalwinde und Bergwinde, deren Dauer und regelmäßiger Wechsel die Aufmerksamkeit auf sich, ziehen mußten. Gehen wir von einem ganz kleinen Beispiel aus, so sinden wir, daß am Achensee in Tirol, der sast gerade nordsüdlich zwischen hohen, steilen West- und Ostusern zieht, die Leute einen Unterschied zwischen zwei Hauptwinden, dem Landwind und dem bayrischen Wind, machen. Der aus Norden kommende bayrische Wind weht mehr am Morgen, der aus Süden kommende Landwind, d. h. der Wind aus dem Land Tirol, am Nachmittag. Wenn die Berge am Morgen in der vollen Sonne stehen, steigt die Luft an ihnen empor, und der Wind weht bergwärts; wenn die Ebene des Thales sich erwärmt hat, weht gegen Abend umgekehrt der Wind thalwärts, denn num sließt die abgekühlte Luft hinaus. Diese zwischen Thalwind und Vergwind täglich wechselnde Bewegung nennt Supan tressend den Tagmonfun.

Diese wechselnden Binde tragen tausend Namen in der Bitterungskunde des Volkes. Im Östhal unterscheidet man z. B. den Bergwind als Bintschger (Bintschgauer) vom bahrischen Bind, welcher der Thalwind ist. Es gehört hierher auch der sogenannte Bisperwind, der aus dem bei Lorch von Langenschwalbach her mündenden Bisperthal stromauf und stromad bis Bingen und Bacharach weht. In höheren Gebirgen treten Berg- und Thalwind mit viel stärkeren Eigenschaften auf. So weht in den südlichen Anden bei Tage auf beiden Abhängen ein stürmischer Westwind, der Steine bewegt und die Felsen abschleist; er stellt sich gegen Mittag ein und weht bis gegen Mitternacht. Da er aber nicht bloß thalauswärts weht, nüchte er wohl eher ein Teil der allgemeinen südhemisphärischen Bestströmung sein, der in den Höhen von 8000 m so weit äquatorwärts reicht und bei Erwärmung des Gebirges herabsintt.

Zwischen Berg und Thal ist nicht nur der Unterschied der Höhe und der Bodensorm, sondern auch des Gebirgs- und Flachlandklimas sowie der Pflanzendecke zu beachten; die vegetations- losen Fels- und Steinmassen der Gebirge und die reichbewachsenen Thäler und Ebenen liegen einander gegenüber fast wie Land und Wasser. Das zeigt sich so recht deutlich, wenn wir das kühle, waldreiche Gebirge des südlichen Chile mit der heißen Pampa Argentiniens vergleichen, deren Gegensat in den südlichen Anden einen regelmäßigen Westwind hervorrust, der sich im Lauf des Nachmittags zum Orkan steigert. Sein Gegenwind ist der schneidend kalte Ostwind, Puelche genannt, der frühmorgens aus den nächtlicherweile durch Ausstrahlung abgefühlten Stenen Patagoniens herausweht. Mit jahreszeitlichen Anderungen der Erwärmung schwankt auch die Stärke und Regelmäßigseit der Land- und Seewinde, die am schwächsten sind, wenn neben dem ausstrahlenden Land eine abgefühlte oder selbst eisbedeckte Seesläche liegt. Selbst über dem Baikal schwächt die Eisbedeckung die Gewalt der örtlichen Stürme ab.

Thäler haben weniger Luftbewegung als freie Flächen, abgesehen von engen Thalrinnen, to benen die von einer Thalweitung zur anderen strömende Luft stärker empfunden wird. Diese verhältnismäßig große Ruhe kommt besonders ihren Bäumen zu gute, deren kräftigerer und regelmäßigerer Buchs eine ungestörtere Entwickelung bezeugt. Thäler, die in ein Gebirge nordwärts hineinziehen, so daß sie im Rücken durch die höchsten Teile des Gebirges gegen den

Nordwind geschützt werden, sind ganz besonders begünstigt. Das verstärkt den Eindruck der raschen Klimaänderung beim Herabsteigen von den Alpen nach Süden, denn es ist wesentlich der Thalschutz, der die Temperaturen am Gardasce, Comersee u. s. w. bedeutend höher sein läßt als in der lombardischen Gbene; bei kaltem Wetter ist es dort unter Umständen 5° wärmer als hier.

# Gebirge als Windschut.

Die Gebirge wirken als Neibungswiderstände, die das Abfließen der Luft zu hindern trachten, und zu beren Überwindung ftarkere Gradienten notwendig werden. Die Jobaren rücken



Gin Sanbfturm in ber Sabara. Rad ber Ratur. Bgl. Tert, G. 446.

zusammen, während sie auf reibungsarmen Strecken auseingnberrücken. So wirken schon die Gebirge Mitteldeutschlands zunächst auf den Lauf der Jsobaren in der Weise, daß diese nordsöstlich vom Harz und vom Thüringer Wald Ausbuchtungen nach Süden zeigen, durch welche die Lage von Teildepressionen angedeutet wird, die im Mittel zu allen Jahreszeiten sich zeigen. Indem die Winde, an den Gebirgen ansteigend, sich ausdehnen, kühlen sie sich ab und lagern ein größeres Maß von Feuchtigkeit ab, als dort, wo sie über ebenen Flächen sortwehen. Darin liegt eine außerordentlich mannigsaltige und folgenreiche Wirfsamkeit der Bodenerhebungen. Schon die Gebirge Mittelbeutschlands verleihen ihren in Lee gelegenen Niederungen einen erheblich kontinentaleren Charakter. Dazu kommt der Einfluß auf die Erwärmung. An der Nordseite des Harzes bedingen söhnartige Erscheinungen der herüberwehenden Südwestwinde eine beträchtliche örtliche Erhöhung der Temperatur. Natürlich wirken größere Gebirge in noch viel höherem

Maße auf die Verteilung des Luftbruckes ein; sie hemmen geradezu den Luftad- oder zufluß und schaffen besondere Alimagediete "im Windschatten", wozu dann außer der Hemmung des Zu- oder Abslusses auch die Herausdildung starker Fallwinde beiträgt. So hat Nordindien hinter der Mauer des Himalaya keinen eigentlichen Passat oder Monsun. Alle Gebirge im südöstlichen Asien, die sich vor dem Nordostpassat ausbauen, sondern ein regenreiches Gediet auf ihrer Lusseite von einem regenarmen auf ihrer Leeseite. Einen entgegengesetzten Einsluß übt das nordostasiatische Küstengebirge, das den Absluß der durch Ausstrahlung erkalteten Luft zum Meere hemmt und so zur Herausdildung der abnormen Kältegrade des sibirischen Kältegebietes beiträgt. Gebirgseinschnitte werden dadurch zu wichtigen Thoren der Luftströmungen. So dringen durch das "Goldene Thor", jene Lücke des Küstengebirges, in der San Francisco liegt, fühle Seewinde in das heiße Innere ein, um so kürmischer, je größer die Hitz weiter im Süden hält dagegen das Küstengebirge die Seewinde so entschieden ab, daß hinter ihm die trockensten und heißesten Gegenden von Südsalisornien liegen.

#### Lande und Seewind.

Überall legt sich vor die Küste eine Zone örtlicher Wechselströmungen zwischen Land und Meer, welche die regelmäßigen Winde und selbst die großen Stürme unterbrechen. Ihr Wechsel ist nicht ganz gleich. Seewinde entstehen leichter als Landwinde, da das Land von versänderlicherer Temperatur ist. Seewinde wachsen im Laufe ihres täglichen Wehens mit der Erwärmung und zwar im allgemeinen um so stärker, je wärmer das Land wird, "je heißer das Innere, desto kühler die Küste", sagt man in Senegambien. Wo sie sehr regelmäßig wehen, wachsen sie auch in der Folge der Tage, wobei ihr Ursprung sich immer weiter in das Meer hinaus verlegt. Seewinde bilden sich nicht, wo das Land mit ansteigendem Gelände an die Wassersläche tritt. Wohl aber kommen Landwinde überall zu stande und wirken, nächtlichersweise vom abgekühlten Lande hinauswehend, mildernd auf die Luftströmungen, die auf das Land gerichtet sind.

Schon Leopold von Buch schrieb von der Bestlüste Rorwegens, es möge wohl "ber Landwind sein, ber an allen Küsten der Welt in den Sommernächten vom kälteren Lande gegen das wärmere Meer strömt, und der hier notwendig den Südsturm schwächen, vermindern oder wohl gar ausheben muß. Überall auf der Küste erwartet man bei solchen Stürmen Ruhe am Abend und für mehrere Stunden der Nacht, und man betrügt sich darin selten." Und Dutton schildert den tropischen Seewind des auf der Passattesseite gelegenen Konagedietes in Hawai: "Morgens ist der himmel kar, die Sonne scheint hell, und es herrscht volksommene Ruhe in der Lust. Gegen 10 Uhr sept die Seebrise ein und beginnt die Berge hinauszuwehen, rasch sammeln sich Wolken, und nach Mittag beginnt Regen, der bis in den Abend währt. Um 9 oder 10 Uhr abends legt sich der Seewind allmählich, und bald darauf beginnt der Landwind. Die Bewölkung verschwindet, die Sterne scheinen, und die Nacht bleibt klar, bis der Seewind den nächsten Morgen wieder einsetzt."

Weite Gebiete der Erde stehen unter dem Einfluß solcher wechselnden Winde, die in ihrer Berbreitung allgemeinere Gesetz erkennen lassen. Überall, wo das Meer durch Strömungen oder Auftriedwasser abgekühlt vor dem Lande liegt, sind die Seewinde stark. Auf der südlichen Halbengel ist dies an westlichen Küsten der Fall, wo noch regelmäßige Südwestwinde den Seewind verstärken. Die chilenischen Küsten haben ungemein regelmäßige und an manchen Orten sehr kräftige Seewinde bei Tage, die nachts von einem leichten Landwind, Terral, oder von einer Windstille unterbrochen werden. Maury bezeichnet diese Seewinde als die stärksten; er sagt von Balparaiso: Hier weht im Sommer regelmäßig jeden Nachmittag die Seebrise mit wütender Kraft, Steine werden ausgehoben und fortgetrieben, die Menschen suchen Schuß, die

Con de

Plate sind leer, aller Verkehr zwischen den Schiffen im Hafen und der Rüste ist abgeschnitten. Die Windstille tritt nach solchem Sturm fast plöhlich ein. In den Passatz und Monsungebieten füllt das Spiel der Landz und Seewinde die Zeit des Überganges zwischen den Jahreszeiten aus, in denen diese großen Luftströmungen herrschen. So treten sie an den Rüsten Bengalens auf, wenn der Passat Ende Januar aushört, und werden dann immer stärker, kommen von immer entlegeneren Teilen des Meerbusens. In Neukaledonien lösen den Südostpassat regelmäßige Landz und Seebrisen ab, die unter Gewitterschauern miteinander wechseln. Wo fühles Wasser vor einer Küste liegt, tragen die Seewinde nicht bloß fühle Luft ins Land, sondern machen den Küstenstrich trocken, da ihre Abfühlung die landeinwärts getragene Feuchtigkeit vermindert. Das geschieht in großem Maße an den subtropischen Westküsten Ufrikas und Südamerikas; in kleinem vielleicht auch an einzelnen tropischen Küsten, deren Regenarmut sonst schwer erklärlich wäre, wie z. B. an der Goldküste.

Auch die kleinen Wasserstächen der Seen und Flüsse zeigen den Wechsel von Land: und Seewind (vgl. den Abschnitt "Berg: und Thalwind", S. 447). Auf den Seen am Südrande der Alpen löst den morgendlichen Bergwind, vento, der nachmittägliche und abendliche Seewind, ora, regelmäßig ab. Auf gewissen Strecken des Rheines werden die bei hellem Wetter von Abend bis gegen Morgen 10 Uhr wehenden Thalwinde von größerer Bedeutung für die Schiffahrt, da sie unabhängig von den allgemeinen Luftströmungen sind.

Die regelmäßigen Land- und Seewinde gehörten einst zu den sichersten Beweisen der Fürsorge des Schöpfers. In diesem Sinne schildert noch Kant den Seewind der westindischen Inseln, der sich erhebt, "sobald die Sonne so hoch gekommen ist, daß sie die empsindlichste Size auf das Erdreich wirft", am heftigsten nach Mittag ist, wo die Size den höchsten Grad erreicht, und gegen Abend nachläßt, wo dann "eben die Stille als beim Ausgange herrschet. Dhne diese erwünschte Einrichtung würden diese Inseln unbewohndar sein". Iwar weiß Kant sehr wohl, daß diese Wechselwinde aus den natürlichen Eigenschaften des Erdballs entstehen; aber gerade in ihrer Gesepmäßigkeit sieht er die Hand Gottes.

# Absteigende Luftströmung und Temperaturumfehr.

Daß in ber Luft wärmere Schichten über fühleren liegen, sehen wir in engem Rahmen, wenn die oberen Zweige eines Baumes von dem Froste verschont werden, der die unteren mit Rauhreif bebeckt, oder wenn in heiteren, windstillen Nächten die Luft 6 m über dem Boden 20 wärmer ist als am Boben, ober wenn endlich der Schnee eine Temperatur mitbringt, die höher ist als die der Luft, in die er fällt; es tritt uns auch in den großen, überraschenden Temperatur= abständen zwischen warmen Berggipfeln und kalten Thalstationen entgegen. Klagenfurt hat ein mittleres Temperaturminimum von - 21,7°, Hüttenberg von - 14,8°, wobei Klagenfurt im Thal bei 440 m, Hüttenberg am Thalhang bei 780 m liegt. Bevers im Engadin hat mit 1715 m fast die Höhe bes Rigi (1785 m); Bevers hat eine mittlere Januartemperatur von -10,4°, ber Rigi von -5,1°. Während ber ftarken Rälte vom 25. Januar bis 3. Februar 1876 stand das Thermometer in den tieferen Thälern der Oftalpen oft bei - 200, mährend es auf Gipfeln von 1600-2000 m über 0° stand. Selbst in Hochthälern war die Temperatur fogar niedriger als in Ungarn und Galizien, mährend Gipfel und Abhänge derfelben Sohe wärmer waren. Damals wurden gleichzeitig - 12° in Salzburg und + 1,8° auf dem Schafberg (1755 m) beobachtet, der 1325 m höher als Salzburg liegt. Daß auch in unseren Mittelgebirgen biese "Umkehr" vorkommt, zeigte die Frostperiode des Januars 1885, wo die Tages: mittel auf dem Inselsberg (905 m) bis zu 190 über benjenigen Erfurts (195 m) lagen. Man maß bamals am 20. Januar morgens 8 Uhr hier — 22,20, während bort — 3,10 abgelesen wurden.

Dieje Barmeumkehr tritt bei uns im Binter ein, wo Perioden fehr ruhigen Wetters bei hohem Barometerstand, also großem Luftdruck, oft Wochen andauern. Sie ift aber burch: aus nicht an eine Jahreszeit gebunden. Ihre Ursache liegt tiefer, nämlich in der Umsetzung von Bewegung in Wärme, die zu jeder Zeit eintreten fann, wenn hoher Luftbruck an einer Stelle die Luft nach allen Seiten hin abfließen macht und Luft von oben her nachfließen muß. Diese Luft, beim Niedersteigen sich erwärmend und wegen ihrer Armut an Wasserdampf mit einer großen Aufnahmefähigkeit für Wasser ausgestattet, bedingt das warme, trockene Wetter bei wolfenlosem Himmel, furz jene wundervollen sonnigen Wintertage, auf beren häufige Wiederkehr die Besucher der winterlichen Kurorte wie Davos ihre Hoffnungen gründen. Bei geringem Luftwechsel bleiben babei bie in ben Thälern liegenden Luftmassen dem abkühlenden und nebelbildenden Einfluß der Erbe ausgesett, die meist schneebedeckt ift. Daher bann ber überraschende Gegensat nicht bloß ber Temperatur, sondern auch bes Anblicks des Himmels, über ben wir oben, S. 410, gesprochen haben. Die andere Art von Wärmeumkehr kommt in beschränkterem Maße auch durch die einfache Übereinanderlagerung von Luftströmen zu stande, die aus verschiedenen Richtungen mit verschiedener Wärme wehen. Bei Ballonfahrten ist 3. B. über einem Südostwind von —6° ein Südwind von +6° nachgewiesen worden.

# Barme Fallwinde. Föhn.

Winbe, die sich beim Herüberwehen über hohe Gebirgsmauern und beim hinabsteigen in enge Thäler burch bie Zusammenbrückung ber Luft erwärmen, nennt man Köhn mit einem Namen, ber in ber Schweiz üblich ift, wo fie besonders in den Thälern ber Neuß und bes Mheines als marme und trodene Winde befannt find, deren Seftigfeit sich bis zum Orfanartigen steigern kann. Aber sie wehen ebenso bas obere Illthal und Innthal, den Brenner, bas Salzachthal herab. Indem sie befonders im Herbst und Winter öfters wiederkehren, beeinfluffen sie merklich die mittlere Jahrestemperatur. Zürich und Altborf (im Neußthal) liegen bei 470 und 454 m Meereshöhe, jenes hat eine mittlere Jahrestemperatur von 8,7°, dieses, mit 40 Köhntagen, von 9,5°. Ein besonderer Witterungszustand, das Köhnwetter, erscheint an den Föhntagen: das Barometer fällt rasch, der Himmel wird klar, tiefblau, die Luft überraschend durchsichtig. An den Bergen erscheinen und verschwinden leichte Wolken (Nebel), die sich endlich ganz auflösen, wenn der Köhn in die Tiefe gefunken ist, wo er nun als Orkan aus den engeren Thälern hervorbricht und nicht felten mehrere Tage als erschlaffender Wind weht, bessen Erwärmung sich der Luft weit über den Gebirgsrand hinaus mitteilt. Auch der Sübfuß der Alpen hat seinen Köhn, "Nordföhn", wenn das Barometer dort beträchtlich tiefer steht als am Nordabhang. Nach Hermannstadt weht ein Föhn aus dem Thale ber Ult. Der Kaukasus entsenbet Föhne nach Kutais aus Ditnorbost, ins Kurthal aus Sübwest. In Nordwestamerika wehen aus bem Felsengebirge nach Osten hinaus die föhnartigen "Tschinukwinde", die den Namen Schneefresser führen. So stürzen aus ben sübchilenischen Bergen bes Buyehnesees warme Winde, welche die Wellen hoch aufregen. Die Küste von Südwestafrika hat ihren Föhn nicht minder als die des Rululandes, wo föhnartige Morgenwinde aus Nordwesten die regelmäßigen Passatwinde zeit= weilig zurückbrängen. Aus den neuseeländischen Alpen steigen warme Winde herab, schmelzen unten ben Schnee, nachdem fie oben selbst Niederschläge abgelagert haben. In Nyschne-Kolymsk wehen oft mitten im Winter Oftsüdostwinde aus dem Thal bes Aniuj, die eine plögliche Erhöhung der Temperatur von -44° auf +2° hervorbringen, in der Regel aber nicht länger als 24 Stunden andauern. Am auffallendsten find aber die warmen Winde in den Fjorden Weftgrönlands. Schon Kane beobachtete im Mensellaer Hafen im Januar 1855 ein Steigen ber Wärme innerhalb weniger Stunden um 15°, und Hoffmeyer berichtet von einem grönländischen Föhn Ende November und Ansang Dezember 1875, wo die Temperatur 9 Tage lang in Jastobshavn höher war als in Norditalien. Gerade wie in den Alpen kommt dieser Föhn warm und trocken in der Höhe an und steigt allmählich herab, wobei er Schnee schneelzt und verdunstet. In Vaffinsland hat Boas warme Fallwinde beobachtet, die vom Hochland in den Cumberlandsfund hinabwehen, wo sie besonders im Winter ein auffälliges Steigen der Temperatur bewirken.

Es gab eine Zeit, wo man diese warmen und trodenen Winde nicht anders als durch Abstammung aus der Büste erstären zu können meinte. Die Föhne der Alpen leitete man aus der Sahara ab, und beim neuseeländischen Föhn dachte Haast zuerst an die inneraustralische Wüste. Daran wurden weitschweisende Gedanken über die Berursachung der europäischen Eiszeit durch Unterwasserstung der Sahara, der Wärmequelle Europas, geknüpst. Wir wissen jest, daß die Wärme und Trodenheit des Föhn durch Umsehung mechanischer Arbeit in Wärme entsteht. Eine nahende Depression aus Nordwesten macht am Nordsuß der Alpen das Barometer sallen, während es am Südsuß höher bleibt, die Lust wird ans den nördlichen Thälern gleichsam ausgepumpt, und zum Ersaß strömt Lust vom Südabhang herüber. Aussteigend muß diese Lust sich absühlen, daher Niederschläge am Südabhang und die bekannten söhnversündenden Wolken oder Wolkensahnen der Gipsel, die herüberzuquellen scheinen. Auch in Grönland liegt bei Föhn ein Tiesdruckgebiet auf der Westseite, sei es an der Küste oder in Labrador, einem Hochdruckgebiet auf der Ostseiten gemessen.

Wie man sieht, ist die in absteigenden Luftströmen freiwerdende Wärme sowohl in der Wärmeumkehr als in eigentlichen Fallwinden von nicht geringer klimatischer Bedeutung. So rasche Übergänge aus rauhen Gebirgen in milde Thäler und Tieständer, wie wir sie in den Alpen, in der Sierra Nevada Kalisorniens, in Südchile, beim Abstieg aus der Mongolei nach Kalgang und in so vielen anderen Teilen der Erde sinden, sind durch diese Wärme beeinslußt. Nicht bloß dem Rückgang des Schnees kommt die Erwärmung der Hochgebiete der Gebirge durch Wärmeumkehr und Föhn zu gute, sie wirkt durch Beschleunigung der Schneezung auch aus die raschere Bersirnung des Schnees und damit auf das Wachstum der Gletscher ein.

# Ralte Land= und Fallwinde.

Nirgends fehlen heftige Fallwinde, wo das Land fteil zum Meere oder zu einer Chene berabfinkt und infolgedessen ein Gebiet der Abkühlung hart über einem der Erwärmung liegt. In Mulben und Thalhintergründen fammelt sich die schwere kalte Luft bis zum Überstießen an, und ber Strahl ihres Aberrinnens ist die Bora in der Adria, der Mistral im Golfe du Lion, find ähnliche Winde am Gebirgsrand des Schwarzen Meeres, die Puelches im füdlichen Chile, die Papaganos und Tehnantepeteños auf der pacifischen Seite Südmexikos und Guatemalas und viele andere stürmische Winde von kurzer Dauer. Ein afrikanisches Beispiel eines starken Fallwindes vom Hochland zum Tiefland bieten uns die vom Leikipiahochland ber Masaisteppe besonders zur Nacht mit Orkangewalt in die tiefen Grabensenkungen herabstürzenden Stürme; es find zwar zur Sälfte Bergwinde, benen bei Tag Thalwinde entsprechen dürften, aber in ihrem stürmischen Auftreten gleichen sie ber Bora. Die Nordwinde, die im Agäischen Meere stark, wenn auch von Stillen unterbrochen, tage- und stundenweise wehen, gehen an steilen Südfüsten ber Inseln in heftige Fallwinde über. Wo der Weg des Falles nur furz ift und örtliche Bedingungen die Abkühlung der Luft begünstigen, kommt die den Fallwinden eigene Wärme nicht zur Geltung. Besonders wenn fie von schneebededten Soben berabsturzen, bringen fie eine plötsliche starke Abkühlung hervor, die bei der Bora und dem Mistral 10-15° betragen kann. Sehr lehrreich ist die Schilderung der kalten Ostwinde der südchilenischen Anden

con Ut

bei Pöppig, die im September, also im Frühling, das Thermometer plöhlich um 8—10° sinken, im Sommer aber dasselbe noch in Antuco auf 25° steigen machen; diesen Unterschied schreibt Böppig nur dem Wechsel der Schneedecke zu.

Alle diese Winde sließen nicht wie ein Strom, sondern fallen wie ein Wassersall, nämlich stoßweise; das sind die berüchtigten, "Risolli" der Bora, die nach einem vorübergehenden Abslauen der Windstärke plöglich wieder losdrechen. Tressend vergleicht Orngalski die aufs Meer herabstürzenden Fallwinde Westgrönlands mit dem Kalben der Gletscher. Haben diese kallwinde nicht die Wärme des Föhns, so haben sie doch seine Trockenheit. Auch bei ihrem Wehen ist im Ansang der Himmel oft herrlich klar und blau, und der Sonnenschein will gar nicht zu dem eisigkalten Wind passen, der da herabstürzt. Nur über den Höhen, von denen der Wind herweht, sieht man einen schmalen, langen Wolkensaum, der, wenn er über dem Karst aussteigt, in Triest und Fiume als sicheres Zeichen der nahenden Bora gilt. Aber mit der Zeit trübt sich der Himmel, wird endlich einsörmig grau, und Regen setzt ein, wenn der Luftstrom ebbt.

Die Bora bes Abriatischen Meeres ist ein echter Fallwind, der aus Nordnordost bis Ditnordost immer zu der Zeit weht, wo in der fublichen Adria das Barometer fallt oder in Mitteleuropa steigt. Dann stürzen die kalten Luftmassen vom Karst über die Steilküsten Jitriens und Dalmatiens auf das Meer und unterbrechen zeitweilig allen Seeverlehr im nordlichen Teil des Abriatischen Meeres. "Wenn die Bora fauft, läuten die Gloden der schwankenden Campanili von selbst, die Menschen gehen auf Sanden und Füßen, um nicht umgeworfen zu werden, die Fuhrleute spannen ihre Pferde aus und lassen flüchtend das Fuhrwerk stehen." (Heinrich Noe.) Die Bora weht am häusigsten und stärtsten im Winter und Fruhjahr. Bon ber Breite von Lefina an sudwarts verliert fie an Araft. Der Miftral ift ein rauher Nord- und Nordwestwind, der besonders start im unteren Rhonethal weht, manchmal aber von Barrelona bis Genua fich über das ganze nordwestliche Mittelmeer ausbreitet. Kalt, troden, bei blauem himmel und Sonnenschein in heftigen Stößen wehend, ist der Mistral nicht weniger gefürchtet als die Bora. Selbst die mechanischen Effeste des Mistral konnen verderblich sein. Die Zerstörung von Gitten, bas Abwerfen von Gifenbahnmagen von ben Schienen, bas Abstürzen von Gelfen ichreibt man ihm zu; vor allem aber ist er durch die Erschwerung der Schiffahrt gefürchtet. Die Baumarmut der Provence ist zum Teil ihm zuzuschreiben, doch hat auch die Entwaldung ihn begunstigt. Berspätet hat man um Gärten und Felber die Appressen gepflangt, an denen er fich brechen soll; der Rugen dieser langen, loderen Baumreihen ist nicht groß; die Neigung ihrer Gipfel nach Guden zeigt aber die Hauptrichtung der Sturme an. Marfeille hat jährlich 175 Mistraltage!

Bora und Mistral haben beide die gleichen Ursachen. Ein hoher Barometerstand über dem Lande, das sowohl vom Adriatischen als vom Tyrrhenischen Meere an start und zwar nach Norden ansteigt, liegt sehr häusig einem niederen Stande auf dem Meere gegenüber. Im Winter verstärkt ein großer Temperaturgegensat zwischen dem kalten, oft tief mit Schnee bedeckten Lande und dem warmen Meere diesen Unterschied des Lustdrucks. Liegt doch im Hintergrund der Adria ein mittleres Januarminimum von — 17° über einem von — 2° (Lusinpicolo). Dazu kommt nun noch im unteren Rhonethal die dürre, leicht sich erwärmende, mit sast weißem Kaltgeröll bedeckte Ebene der Erau. Der Mistral zeigt den Zusammenhang mit der Erwärmung dieser hellen Steinwüsste darin, daß er oft mit steigender Sonne zunimmt, um bei Nacht wieder einzulullen; er erinnert darin an die gewöhnlichen Landwinde, die nicht bloß an den Meerestüsten, sondern auch auf Vinnenseen wehen, und von denen wir oben, S. 447, gesprochen haben.

#### Die Baffatwinde.

Die von den Polen äquatorwärts strömende Luft, die auf der Nordhalbkugel aus Nordsosten, auf der Südhalbkugel aus Südosten kommt, trägt den Namen Passat. Der Passat

<sup>&#</sup>x27; Französisch vents alizes, nach Littre vom altfranzösischen alis, glatt, spanisch vientes alizies. Tradewind der Engländer übersett von Bezold "Handelswind", was aber ganz unrichtig ist, da Trade in dieser Anwendung seinen alten Sinn Spur, Pfad, Richtung bewahrt hat und ganz treffend Wind eines Weges, einer Richtung besagt.

tritt nörblich und füblich von dem Kalmengürtel auf und reicht durchschnittlich bis 35° nördl. Breite und fübl. Breite. Er ist auf dem Meere reiner ausgebildet als auf dem Lande, ist aber auch auf diesem in manchen Gegenden der unbedingt herrschende Wind. Die einförmige Meeresssläche begünstigt im allgemeinen das Wehen regelmäßiger Winde. Das ist ja eine tellurische Erscheinung, daß das Übergewicht der Meeressläche alle regelmäßigen Lustströmungen überhaupt sich breiter entfalten läßt. Besonders werden wir in den Grenzgebieten der Passatzone diese Begünstigung durch das Meer wirksam sinden. Doch wäre es falsch, im Passat eine einförmig immer in derselben Richtung wehende Lustmasse zu sehen. Nicht bloß wandern die Passate mit der Sonne, sondern schon Lapérouse hat nachgewiesen, daß ihre Ununterbrochenheit eine unsbegründete Boraussehung ist. Auf dem Lande kommt es nicht selten vor, daß durch örtliche Einslüsse der Passat jahreszeitenweise ganz verdrängt wird; besonders geschieht das dort, wo durch die Nachbarlage von großen Land: und Wassermassen der Unterschied von See: und Landwind sich stärker herausbildet.

Der im Atlantischen Ozean so beutlich ausgesprochene Nordostpassat kommt schon in Westindien und Mittelamerika nicht mehr so klar zur Erscheinung. Auch von Florida einwärts wanbernd, verläßt man bald das Passatgebiet und betritt Gebiete südwestlicher, vom Golf her wehenber Winde, die langsam zu den nach dem Golf von Mexiko hinabsließenden Nordwest- und Nordwinden übersühren. Am reinsten zeigt sich der Passat über dem Tief- und Hügelland des nördlichen Südamerika, wo er besonders in dem breiten Thal des Amazonenstromes sich ergießt.
Wichtig ist das Austreten des Passats in Grenzgebieten, wo er nur noch einen Teil des Jahres
weht, in der Negel beim Höchststand der Sonne, also im Sommer. Er wird dort der Bringer
regelmäßiger Winde, mit denen Trockenheit, klarer Himmel und Abkühlung der Sommerhitze
einkehren; man sehnt ihn, ähnlich wie den Monsun, als Förderer des Schisserkehrs herbei.
So kennt man in Palästina und Nordarabien den sommerlichen Nord- und Nordwestwind und
über dem Mittelmeer die sommerlichen Nordwinde, welche die Alten Stesien nannten; die Neugriechen legen ihnen den Namen Meltemia bei.

Man bezeichnet gewöhnlich als Entstehungsgebiet der Passatwinde die Gürtel hohen Druckes zwischen bem 30. und 40. Parallelgrab. Indessen zeigt schon bas Wandern dieser Gürtel mit der Sonne nach Süden und Norden, daß die Ursache tiefer liegt: wir werden auf die äguatoriale Region verwiesen mit ihrem Überschuß von Erwärmung, die jenes Nord- und Sübgefälle vom äguatorialen "Luftgebirge" her bewirkt, bas wir oben, S. 439, kennen gelernt haben; in dieses greift dann die ebenfalls bereits oben, S. 441, betrachtete Ablenkung durch die Erdumdrehung ein, die mit der Entfernung vom Aquator zunimmt. Die Besteigung eines Berges in den Tropen bringt uns die überraschende Erfahrung, daß der Passatwind nicht viel über 1500—2000 m hoch ift, während seine horizontale Berbreitung und oft auch die Kraft feines Wehens so gewaltig groß ist. Im himalaga wehen überall Südwinde in den höhen, schon in Dardschiling (bei 2100 m) herrschen sie im Winter. Wenn wir in Hawai ben Mauna Loa besteigen, läßt der Bassat von 2500 m an nach, wie stark und stetig er auch unten wehen mag, und über 4000 m weht ber Antipassat. Bon unten sieht man die schweren grauen Regenwolken von Nordosten heranziehen und darüber die feinen weißen Cirruswölfchen fast in ent= gegengesetter Richtung; es ist ein großer Gegensatzwischen ben grauen Passatwolken, bie feucht und schwer über dem Haupte des Beobachters hängen, und dem scharf gegen die klare Luft abichneibenden weißen, leichtwelligen Deere diefer Wolfen, von oben gesehen. Auf bem Gipfel bes Pik von Tenerife herrscht auch im Sommer ein beständiger Westwind, während unten ber

Passat weht. Wolfenzug in den niederen Schichten aus Nordosten, in den höheren aus Südmesten ist in der Zone zwischen 20 und 40° nördl. Breite überhaupt häusig zu beobachten. So konnte es kommen, daß vulkanische Asche in der Höhe gerade entgegen der Nichtung des Windes in den tieseren Luftschichten vertragen wurde; so kam sie 1815 von Temboro auf Sumbawa nach dem 1900 km östlicher gelegenen Amboina. In großer Nähe des Aquators ist es anders. Daß hier der Passatstrom höher anschwillt, lehren die Ersahrungen auf dem Gipfel des Kamerunderges, der, obwohl er 4000 m hoch ist, noch gelegentlich vom Passat überweht wird. Und daß der Krakatoastand von 1883 (s. Bb. I, S. 72 u. 119) seinen Weg um die Erde westwärts in einem Gärtel in der Nähe des Aquators in vier Tagen machte und in die mittleren Breiten erst 3—4 Monate später gelangte, ist ein Beweis für die Vereinigung der Passate zu einer oberen Ostströmung.

Die Trodenheit ber Passatwinde darf natürlich nicht als eine Folge ihres Hinwehens über trodene Länder aufgefaßt werden, wie Dove schon hervorgehoben hat. Die wustenbildende Trodenheit der Baffatluft hat ihren Grund in der Abnahme der Feuchtigkeit in der Richtung auf die Pole, woher die Paffate fommen, in der Berdunftung durch ihr stetiges Wehen, welche Austrocknung des Bodens und der Uflanzen bewirkt, und in ihrer eigenen Ausbreitung. Unter allen Teilen ber Erbe ift Afrika am geeignetsten, um die Natur ber Paffatwinde kennen zu lernen, denn keiner steht dermaßen unter ihrer Herrschaft. Ufrika zeigt nicht eine einfache Anwendung ber Gesetze ber Paffate, sondern eine Berftarkung: es liegt am breitesten in ber Paffatzone, fein Gebirgswall hemmt bas Ginströmen ber bem Aquator zubrängenden Luftmasse, und gerade die Mitte Afrikas wird vom Aquator geschnitten. Zwar weben die Passate, burch Reibung gehemmt, ungleichmäßiger und werden im Sommer durch lokale aufsteigende Ströme und Monfune unterbrochen, auch durch bie von Guden fommenden Luftmaffen verbrangt, die mit dem Wandern ber Sonne nach Norden in die aufgeloderte Atmosphäre einbrechen. Aber Nord- und Nordnordostwinde herrschen an der Nordwestküste Afrikas mindestens acht Monate unbedingt vor, nur der Winter bringt bort veränderliche Winde. Zwischen Senegal und Niger nennt man den heftigen, morgens fühlen, dann sich erwärmenden Wind, ber roten Staub führt und regelmäßig zwischen November und Marz, in Gambia von Dezember bis April weht, Harmattan. Nachtigal erkannte im Gebirge von Tibesti an bem Zug ber Wolfen nach Westen das Wehen des Passats in der Höhe, wenn auch in den tieferen Regionen örtliche Windrichtungen vorwalteten; unten ftiegen und fanken Thalwinde mit der Sonne, oben flogen bie Bolfen von Often ber, und nur bie höchsten Gipfel lenkten einige von ihrem Westweg nördlich ober füblich ab. Über Südafrita herrscht im Sommer ber Südostpassat, ben nur auf der Oftfüste ein Monfun erfett, der nach dem erhitten Festland aus Nordosten weht.

Die Entwickelung ber polaren Luftströmungen auf der Südhalbkugel, also der Süd ost passate, gibt ein viel einheitlicheres Bild als auf der Nordhalbkugel. Sie nehmen auf den Weeren im allgemeinen einen Gürtel von 25 bis 28 Graden zwischen 3° nördl. Breite und 25° füdl. Breite ein, auf den ozeanischen Inseln des südlichen Subtropengebietes wehen sie fast ohne Unterbrechung, auf den Kokosinseln 300 Tage des Jahres. Auf dem Lande bezeichnet die Polargrenze vor der Westküste Südamerikas der Norden von Chiloe; ungefähr dis zur selben Breite von etwa 40° geht er im Südsommer südlich von Ufrika, ganz Südafrika ist von ihm überweht, und in Australien weht er im Sommer noch in Victoria, entsprechend den Etesien unseres Mittelmeeres. Die Passate wandern auch hier nicht bloß mit der Sonne polzwärts, sie nehmen auch an Stärke im Südwinter zu. Als Trockenheit und heiteres Wetter

bringende Winde treten sie auf dieser ozeanischen Halblugel entschieden hervor. In Südsafrika weht der trockene, fühle Südostpassat so stark, daß im Rapland alle Gärten, die ungeschützt liegen, mit dichten Hecken umgeben und die Bäume alle nach Norden gebogen sind. Aber das Innere ist hier nicht so überweht wie die Sahara. Auf den Inseln Dzeaniens unterbrechen starke nächtliche Landwinde die besonders im Südwinter heftig wehenden Südostwinde.

Die Ertemunis der Bassatwinde ist eine der großen Errungenschaften des Zeitalters der Entbedungen. Die Alten hatten die Monsune, die "Binde des Hippalos" und die schwachen Jahreszeitenwinde des Wittelmeeres gesannt, Kolumbus war der erste, der mit den Passatwinden den Atlantischen Ozean freuzte. Kolumbus, der am 3. August 1492 mit seinen kleinen Schiffen Palos verlassen und einige Wochen vor Gomera verweilt hatte, segelte vom 6. September dis zum 12. Oktober, wo der Ruf "Land" erscholl, mit dittichen Winden. Sein Geschwader war dis zum 19. September auf der Höhe der Kanarien geblieben, dann nach Nordosten gegangen und hatte zulett den Kurs nach Westsädweiten genommen. Kolumbus hatte auf dieser Fahrt von 36 Tagen nur einmal die Jone des seinen Fortschritten nach Westen günsingen Nordostpassates verlassen. Auf der zweiten Reise nach Westindien sührte ihn ein südlicherer Weg in die Kalmenregion, und er verlor Zeit, während er auf der dritten die Fahrt von Ferro nach Dominica in 20 Tagen machte. Noch heute solgen die von Cadiz nach Kuba sahrenden Schisse wesentlich seinem Kurs.

## Die Monfune.

Regelmäßige Land: und Seewinde sind in den warmen Zonen der Erde eine mächtige Erscheinung, die in weiten Gebieten den Gang des Wetters allein bestimmt. Es folgt aus der eigentümlichen Wärmeverteilung in den Tropen und Subtropen, daß der Wärmeunterschied zwischen Land und Wasser besonders groß wird. Durch Monate fortgesetzte überwiegende Einstrahlung werden riesige Wärmesummen auf dem Land angehäuft, denen viel schwäckere auf dem Meere gegenüberstehen. In höheren Breiten können Wärmeunterschiede zu einer ähnlichen Entfaltung wegen der Veränderlichseit der Erwärmung nie gelangen, hier gibt es nur örtlich beschränkte Anläuse. Man kann im allgemeinen sagen: wo der Winter sehlt, bestimmt der Gang der regelmäßigen Winde die Jahreszeiten. Das kann man auch so aussprechen: an die Stelle des Gegensatzs von Aquator und Pol tritt im Gang der Witterung der Gegensatz von Land und Wasser, Erdteil und Meer, und die Träger des klimatischen Ausgleiches werden mächtige Land: und Seewinde, die Monsune !

Das große klassische Monsungebiet der Erde ist der Indische Ozean, nördlich vom Aquator, wo von den Nandländern unter der Herrschaft der Monsune siehen: das äquatoriale Ostafrika, Südarabien, beide Indien, Südoskasien und die nordäquatorialen Inseln des Stillen Ozeans bis 140° östl. Länge. Warum ist nun der Indische Ozean der Schauplatz der mächtigsten Monsunströme? Man sehe, wie er zwischen Afrika, Asien und Australien als mächtige Aucht einspringt; gerade die größten Landausbreitungen dieser Erdteile streben nach Westen, Norden und Osten von ihm weg: trockene, steppenhaste, dis zur Wüstenbildung sich steigernde echte

Das Wort Monsun kommt von dem arabischen Mansim, Jahreszeit; die Franzosen haben aus Wonsun Mousson gemacht. In der arabischen Berwendung hat es einen beschränkten Sinn; die Araber sprechen von dem Monsun von Aben, von Guzerat, Malabar. — In Indien verstehen die Eingeborenen unter Monsun zunächst nur den stärkeren und als Fenchtigkeitsbringer wichtigeren, heilsameren unter den dort regelmäßig wehenden Winden, den Südwestmonsun. Mit der Zeit ist der Name auch dem Gegenwind beigelegt worden, der, aus Nordosten wehend, zu den Passaten gehört. In der Klimatologie hat man den Namen den verschiedenisten größeren, warmen und seuchten Lustströmungen beigelegt, die vom Weere jahreszeitlich regelmäßig nach einem Tiefdruckgebiet des Landes sließen.

Kontinentalnatur, und bazwischen bas eben wegen seiner Abgeschlossenheit im Nordteil stark erwärmte Indische Meer. Nirgends auf der Erde sind extreme kontinentale Merkmale um einen einzigen Ozean so zusammengedrängt wie hier. Daher die Herrschaft der Monsune von Sanssider dis Neuguinea, von Brisbane bis Tokio, und südwärts in schwächerem Maße dann bis zur Grenze der Passatwinde aus Südosken. Im allgemeinen kann der 1. Grad nördl. Breite als die Südgrenze dieses größten Monsungebietes im Indischen Ozean bezeichnet werden.

Die Monsune dürsen aber nicht als eine besondere Sigentümlichseit des Indischen Ozeans aufgefaßt werden, wie sie den Griechen erschienen, die ihnen ja sogar einen Personennamen, den des ägyptischen Steuermanns Hippalos, beilegten, welcher Eriechen zuerst mit dem Nordmonsun nach Indien führte. Monsune treten überall auf, wo Land und Meer einander in breiterer Erstreckung gegenüberliegen, so daß beträchtliche Luftdruckunterschiede entstehen können, in deren Gefolge dauernde Luftströmungen vom Meer aufs Land entstehen, die über dem Land aufsteigen und sich abkühlend Regen dringen. Man spricht sogar von einem besonderen Nordschmonsun von Borneo, das zur Zeit des höchsten Sonnenstandes wie ein kleiner Kontinent mit niedrigem Barometerstand örtliche Luftströme hervorruft. Sie sind nur schwächer bei schwächeren Unterschieden des Luftbruckes und können in mächtigere Luftströmungen auszenommen werden. Ühnlich treten Luftströmungen von geringerer Krast dort hervor, wo die Monsune beim Übergang der einen in die andere Richtung aussehen; in diesen Zeiten gehen in Japan wie im äquatorialen Ostasrika die täglich wechselnden Land- und Seewinde gleichsam aus dem Monsun hervor und erlangen die Herrschaft für kurze Zeit.

In das System der Seewinde fügen sich die Passate, besonders auf der Nordhalbkugel, so organisch ein, daß die beiden miteinander wechseln wie die Schwingungen eines Pendels zu beiden Seiten des Schwerpunktes. Was man Nordostmonsun nennt, ist in Wirklichseit der Passat, der zur Winterzeit über Südassen hinweht, abgeschwächt in Indien durch die Gebirgsmauer des himalaya und zum Teil vertreten durch einen in Nordwestindien entstehenden, mehr örtlichen Wind, stärker wehend in hinterindien und in Südchina, im allgemeinen trocken, aber auch Regenbringer, wo er vom Meere her auf ein steil ansteigendes Land weht, wie an der Ostseite der Haldissel Malassschaft, hinterindiens und vieler Inseln des Malayischen Archipels. Es wäre wohl für das Verständnis der Witterungsvorgänge richtiger, diesem Nordostpassatseinen Namen zu lassen und Monsun nur die vom Meere her wehenden Südwest und Südzwinde zu nennen, die als Regenbringer gerade in den trockenen Ländern um den Indischen Ozean viel eigentümlicher und für den Menschen wichtiger sind.

Diese großen Land= und Seewinde erfahren in erster Linie die Ablenkung durch die Erdumdrehung. Man kann sehr oft beobachten, wie eine Seebrise als Nordwind einsetzt und als Nordostwind aushört, oder als Südwind nach Südwesten herumgeht. Je größere Gebiete ein solcher Wind bestreicht, und je länger er anhält, um so deutlicher macht sich dieser ablenkende Einfluß der Erdumdrehung geltend. Der Natur der wirkenden Ursachen entsprechend ist die Krast dieser Winde ursprünglich mäßig; aber Ausdehnung und Dauer lassen sie anwachsen bis zur Sturmesgewalt. Über die Höhe dieser Winde hat man noch wenig genaue Messungen. Jedenfalls ist sie in der Regel auf einige 100 m beschränkt und nach oben zu scharf begrenzt durch den darüber wehenden Gegenwind. Junghuhn fand in Java den Monsun nicht über 1600 m an der Außenseite der Berge und darüber in allen Luftschichten und in allen Monaten den Südostpassat. Die Monsune gleichen im allgemeinen in der Art ihres Wehens den Passatwinden: sie nehmen an Stärke zu von der leichten Brise dis zum steisen Wind; in der Negel

wehen sie stärker auf dem Mecre als auf dem Lande, heftig nach Einengungen und als boraartige Fallwinde; wo sich die Naturstraße von Palghat (Oftindien) öffnet, bläst der Nordostmonsun mit gefährlicher Stärke auf das Indische Meer hinaus. Indem der Himalaya sich dem
Passat als eine starke Schranke entgegenstellt, weht der Nordostmonsun in Indien viel schwächer
als der Südwestmonsun, der auch häusiger stürmisch wird. Daß dagegen in Hinterindien und
im nördlichen Teil der australasiatischen Inseln der Nordost stärker weht als in Indien, ist in
ber Nichtung der Gebirge begründet, die seinem Hereinbrechen von Norden günstiger sind. Aber
auch auf dem Indischen Ozean sind im allgemeinen die Monsune stärker als die Passate, also
die Winde aus Südwesten stärker als die aus Nordosten. "Schwere Monsune" sind mehr zu
sürchten als starke Passate. Aber es kommen auch mitten im Verlause der beiden Stillen und
leichte Brisen vor. Wo Monsune stärker bei Tage wehen, wie in der Torresstraße, oder bei
Nacht, wie in Nordwestaustralien, sind sie durch Land- und Seewinde örtlich verstärkt.

Der "Ausbruch bes Monfuns" ift eines ber einbrucksvollsten Naturereignisse und eines von benen, die wegen ihrer Folgen für das Leben ber Menschen mit ber größten Aufmerksamkeit erwartet und beobachtet werden. Dan kann barin die Zeit der Borbereitung unterscheiben, in ber hoher und niederer Druck noch burcheinanderwogen, bis mit ber Herstellung eines einzigen großen Luftbruckgefälles vom Aquator bis Innerasien ber Monsun freie Bahn erhält. Dann ift fein Anbrechen, befonders beim Sudwestmonfun, tein Übergang mehr, sondern eine Ratastrophe wie ein Ausbrechen angesammelter, aufgestauter Fluten. Große Site, Trocenheit, staubgetrübte Luft bezeichnen die letzte Zeit der Herrschaft des Passats oder Nordostmonsuns. Nach einigen Wochen veränderlicher Winde, mit benen Wolfen ziehen, die trodene Gewitter bringen ober sid) nach leichten Niederschlägen wieder auflösen, fällt plöblich das Barometer sehr tief, ber himmel überzieht fich mit grauen Wolken, heftige Gewitter brechen aus, Regenguffe überschwemmen buchstäblich bas Land, alle Flüsse bis zum Übersteigen anschwellend. Dieser Zustand währt mehrere Wochen, während beren es fast ununterbrochen regnet und gewittert, bann flärt sich bas Wetter auf, und ber kühlende Südwest weht nun für Monate und bringt immer wieder einigen Regen mit sich. Ahnlich, wiewohl nicht gang so heftig, ist das Ginbrechen bes Nordostmonsuns an der Oftfüste Indiens. Im Südosten, 3. B. auf den Philippinen, begleiten heftige Stürme, Collas, die in Wirbelfturme, Baquios, übergeben, ben Monfunwechfel. In allen diesen Källen erschließt die Berlegung eines Gürtels hohen Luftbrucks den Luftströmen plöglich ein ungeheures Felb und steigert entsprechend ihre Macht und ihren Ginfluß.

Der Sübwestmonsun ist in dem ganzen Gebiete der stärkere, mächtigere und vor allem als Regenbringer wichtigere Wind; von ihm hängt am meisten der Ertrag des indischen Bodens und damit das Leben von Millionen ab. Dieses Übergewicht des Südwestmonsuns tritt um so ausfallender hervor, als sonst in tropischen Ländern der Passat der in jeder Beziehung herrschende Wind ist. Je mehr das Jahr fortschreitet, um so weiter südwärts verlegt sich hoher Lustdruck, die das ganze Gebiet zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem Himalaya von südlichen, seuchtigkeitgesättigten Winden überweht wird. Damit schreiten nun auch die Regen sort, die in Südindien und Ceylon Ende Mai einsehen, Bombay in der ersten und Kalkutta in der zweiten Juniwoche erreichen. In ihrer Ausgiedigkeit liegt die Gewähr ihrer Dauer, und sie entwickeln sich zu einer wahren Regenzeit. Nach dem Herbstäquinostium sinkt die Wärme rasch, und von Mitte Oktober an dringt die Herrschaft des Passats und des klaren Himmels durch. Nur im gemäßigten Nordindien wird sie durch leichte Winterregenschauer unterbrochen, die etwa den Regen unseres Mittelmeergebietes entsprechen.

Die ältere Auffassung schrieb bem indischen Südwestmonsun hauptsächlich Eigenschaften zu, die im Boden Indiens selbst wurzelten, in erster Linie in der Berteilung der Wärme und des Luftbrucks; selbst der Schneefall im himalaha wurde als Ursache der Berzögerung und Abschwächung der Regen aufgesast, wenn er start und spät eintrat. Sicherlich übt er einen Einfluß, aber nicht in ganz Judien, sondern nur in dem das Gebirge umsäumenden Teile Oberindiens. Aber immer deutlicher stellte sich der nur örtliche Charalter dieser Einstüsse heraus, die nur leichte Beränderungen in den großen Luftströmen bedeuten. Die wahrhaft bestimmenden Ursachen dieser letteren hat man viel weiter zu suchen, nämtich im südlichen Indischen Dzean, wo der Südostpassat und der Südwestmonsun so eng zusammenhängen, daß man aus der Kraft des ersteren die Stärte des anderen und selbst die Ausgiedigteit seiner Regen abzuleiten

vermag. Esscheint sogar die für die Ernten Indiens verhängnisvollste Eigenschaft, das verfrühte Aushören des Monsuns, mit der vorangehenden Schwäsche des Südostpasiats zusammenszuhängen.

Den Nordost= winden des Nordwintere entiprechen in Rordaustralien und in einem Teile des Malanischen Urchipels füd= hemisphärische Güboftwinde. Und ebenfo bringt Gübsommer die Aufloderung der Luft über dem heißen, trodenen Australien einen Güdwestbem monfun ähnlichen Wind hervor, der

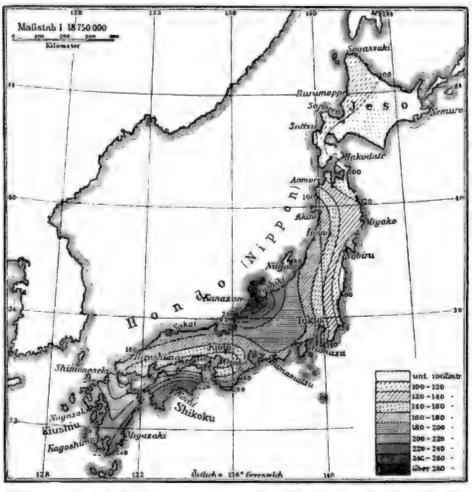

Rarte ber jahrlichen Regenmenge in Japan. Rach J. hann. Bgl. Text, S. 460.

hier, auf der Südhalblugel, natürlich ein Nordwestwind wird. Das ist der Nordwestmonsun, durch den Neuguinea, das tropische Australien und der Osten und Süden des Malahischen Archipels, etwa vom Aquator an, im Südsommer eine regenreiche Zeit vorwaltender Nordwestwinde haben. Wir erhalten also neben dem Gebiete des Südwestmonsuns, das vorwiegend nördlich vom Aquator liegt, ein Gebiet des Nordwestmonsuns, das vorwiegend füdlich vom Aquator liegt. Und so wie jenen der Nordostpassat im Nordwinter, so verdrängt diesen der Südostpassat im Südwinter. Die Rolle Innerassens in der Vildung des Südwestmonsuns überninunt dann Inneraustralien nördlich vom 20. Grad südl. Breite in der Entstehung des Nordwestmonsuns, d. h. es bildet ein Gebiet der Auflockerung und nie deren Luftbruckes, während Malakla mit Singapore, Nordsumatra und Nordborneo den Übergang zwischen Gebieten Gebieten bilden. — In den subtropischen und gemäßigten Meeren und Ländern, die an die Monsungebiete angrenzen, breiten sich unter günstigen Vedingungen die Monsune weit über die ihnen in anderen Gebieten gesesten Grenzen aus. Trocken- und Regenzeit treten einander gerade so scharft gegenüber wie in den Tropen, wo winterkaltes Land mit hohem Luftbruck einem warmen Meere

gegenliberliegt, wie im fühlichen Rordamerita ober in Oftafien. 3m Inneren von Nordamerita liegt im Sommer ein Gebiet niederen Drudes über Texas, Arizona, Reumexilo, dem Luft aus dem Golf von Mexito guftrömt, also von Gilden und teilweise Gudoften, mahrend im Binter in entgegengesetzter Richtung aus Norden und Nordwesten talte Luft vom Land zum Meere weht. Es ist ein monsunartiger Bediel, ber aber nicht ichroff auftritt, fondern burch bie Unterbrechung einer und der anderen Windrichtung zu den Verhältnissen des gemäßigten Klimas überleitet. Auch China und Japan liegen auf der Grenge des Monfungebietes. Daher berrichen im Binter heftige trodene Landwinde aus Norden und Nordwesten, die Frost und Schnecfall bis zum Bendelreis tragen, und im Sommer treten an ihre Stelle warme und feuchte Seewinde aus Süben und Südosten. Daher niederschlagsarmer Binter und regenreicher Sommer. Und biefer Gegensat reicht noch tief nach Innerafien hinein, wo zwar Rieberfchlagearmut herricht, wo aber ber fparliche Niederschlag doch im Commer fallt. Die sublichen Infeln von Japan (f. die Karte, S. 459) zeigen noch ben regelmäßigen Bechfel zwischen bem Monjun, der als regenbringender Züdwind vom April bis Zeptember weht, und nördlichen und nordweitlichen Winden. bie im Binter vorherrichen. Über dem Japanischen Weere fommen die Südwestwinde rein gur Entwidelung. Da aber die Luftbrudunterichiede bier zwischen Meer und Land viel geringer find als auf bem Testlande Afiens, so find auch biese Winde hier an der Grenze weniger regelmäßig als im Inneren bes Monfungebietes und laffen oft fogar ben örtlichen Land - und Seewinden freien Spielraum. Wohl aber sind die Nordwest- und Nordwinde auch hier start und regelmäßig. — Das nördliche Innerafrila hat unter dem Einfluß des warmen Golfes von Guinea, über dem zwischen dem Lauator und dem 10. Grad nordl. Breite eine Luft von 26° liegt, feinen Seewind, einen Monfun bes Gubans, ber einen großen Teil des Nahres landeinwärts weht und an dem Hochlandrande mächtige Regen fallen läht. Noch in Auta am Tjabjee (18° nordl. Breite) fommen die Sommerregen aus Südwesten; Rohlfs glaubte sogar in den Haufenwollen, die zeitweilig am herbitlichen Westhimmel der Aufra - Dasen erschienen, die letzten Austäufer dieses Südwestmonsung des Sudans zu erkennen. Im Winter tritt aber ber Nordost als trodener Landwind an seine Stelle, und es mutet und wie Monsunwechsel ber Umschlag der beiden gerade entgegengesetten Windrichtungen an.

## Die Binde ber gemäßigten Bone.

In den Erdgürteln nördlich und füblich von den Passatgebieten kommen ebenfalls Strömungen der großen Systeme zur Geltung, die ihren Ursprung am Aquator haben. Auch die Erdgürtel nördlich und süblich von 40° beider Breiten stehen unter dem Einsluß der Thatsache, daß eine Luftfäule am Aquator höher ist als weiter polwärts. Darum ist auch die Luft dort stärker zu den Polen hin geneigt und weht als Westwind abgelenkt der Erde voraus, weil sie aus Gebieten größerer Umdrehungsgeschwindigkeit kommt. Daher zwei Jonen vorwaltender Westwinde von den angegebenen Parallelen an bis tief in die Polargebiete hinein. Aber nicht in ununterbrochenem Strome, wie die Passate oder Monsune, sließt hier die Luft, sondern in Wirbeln, die oft deutlich abgesett sind und ein Wehen der Winde aus allen Richtungen, wenn auch unter Borwalten der westlichen, verursachen. Dabei kommen die geographischen Bedingungen viel mehr zur Geltung als in den Tropen; selbst Gebiete von beschränktem Umfang wie das Mittelmeer, die Osse, ja sogar die großen Seen Rordamerikas prägen einem örtslichen Klima besondere Merkmale auf, indem der Luftdruck, der über ihnen liegt, Weg und Stärke der Westwinde mit bedingt.

Man muß erwarten, daß die Winde der gemäßigten Zone auf der Südhalbkugel viel reiner zur Erscheinung kommen als auf der Nordhalbkugel, weil auf der Südhalbkugel die gemäßigte Zone fast rein vom Meere eingenommen wird. Daher sehr heftige und äußerst regelmäßige West-winde zwischen 40 und 60° südl. Breite, die sich zu einem südhemisphärischen Westwindering schließen. Nach dem ungewöhnlich tiefen Stande des Barometers in diesem Gürtel nimmt polwärts der Luftdruck wieder zu (s. oben, S. 438, und unten, S. 462). Auf der Nordhalbkugel



liegen die Verhältnisse ganz anders: starker Unterschied von Wasser und Land, daher Vildung von Inseln höchsten Luftbruckes im Winter über den beiden größten nördlichen Landmassen, Surassen und Nordamerika, während gleichzeitig über dem nördlichen Atlantischen und Stillen Ozean Gebiete niedrigsten Druckes lagern. Wenn in Ostsibirien das Barometer 780 mm zeigt, liest der Schiffer südwestlich von Island 740 mm ab. Dagegen sinkt in unserem Sommer das Barometer in Innerasien auf 750 mm und steigt auf den Meeren. So werden also auch in der nördlichen gemäßigten Zone die Festländer und Meere Ausgangsgebiete großer Lustzströmungen; im Winter strömt unten Luft vom Land zum Meer, oben vom Meer zum Land, im Sommer sind die Richtungen umgekehrt. Daher hier ein Gürtel vorwaltender Westzwinde, in dem mit Unterbrechungen eine lockere Auseinandersolge von Cyslonen aus allen Strichen der Windrose herrscht, und im Gesolge dieser Bewegungen ein tieses Eindringen ozeanischer Einslüsse in die Länder der Alten Welt, dem in Eurassen erst der Jenisse ine Grenze zieht.

Die Land: und Wasserverteilung macht sich nun in ber nördlichen gemäßigten Zone in ber Weife geltend, daß Europa und Westasien bis zum Jenissei hauptsächlich West- und Gudwestwinde haben, weil sie die Strömungen empfangen, die um das Tiefdruckgebiet des nördlichen Atlantischen Ozeans wirbeln, während sie nördlich von dem Hochdruckgebiet liegen, das über bem Atlantischen Dzean füblicher liegt. Gine Zunge bes nordasiatischen Hochdruckgebietes reicht im Winter füdwestlich bis nach Mitteleuropa hinein und teilt Osteuropa in ein nordwestliches Gebiet, das vorwiegend füdwestliche, und ein süböstliches, das vorwiegend öftliche Winde hat. Drei Vierteile des Wetters von Besteuropa hängen von den atlantischen Luftwirbeln ab. Die Oftfeiten von Amerika und Afien liegen entgegengesetzt zu den Depressionsgebieten des nördlichen Atlantischen und Bacifischen Meeres, baher empfangen sie hauptfächlich Nord- und Nordwestwinde aus dem Inneren ihrer Länder. Dies ist der Hauptgrund des großen Unterschiedes des Klimas ber unter gleichen Breitegraben liegenben europäischen und nordamerikanischen Gestabeländer des Atlantischen Ozeans. Dieser Unterschied wird noch baburch gesteigert, daß, wenn zahlreiche Sturmzentren im Winter auf der Bahn bes Golfstromes nach Europa wandern, die Luft dahinter erjetzt werden muß burch Zufluß aus dem Norden und dem Inneren Nordamerifas. Daber herrschen strenge Winter in Nordamerifa so oft, wenn wir in Mitteleuropa veränderliche, milbe Winter haben. Die atlantischen Enklone beherrichen die Witterung Best= und Mitteleuropas unbedingt, üben aber einen fehr verschiedenen Einfluß auf bessen verschiedene Gebiete, je nach der Lage ihrer Zugstraßen; durchschnittlich wandern sie im Nordwesten von Mitteleuropa, weshalb 3. B. Deutschland vorwiegend die Sub- und Subwestwinde empfängt, die von Rückseite und rechter Seite her der Cyklone zuströmen. Vergleicht man die Zahl der Winde aus den acht Hauptrichtungen nach dem Prozentverhältnis, wie sie in Hamburg und Leipzig beobachtet sind, fo erhält man folgende Reihe:

|           | Norden |     | Nordosten | Diten | Silbojten | Silden | Silbwesten | Westen | Nordwesten |
|-----------|--------|-----|-----------|-------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| Hamburg   |        | 5   | 10        | 9     | 10        | 11,3   | 25,8       | 14,5   | 14,3       |
| Leipzig . |        | 8,1 | 8,4       | 8,5   | 15,1      | 9,2    | 21,8       | 15,9   | 13,0.      |

Vergleichen wir Sübbeutschland, so liegen bort die Verhältnisse durch die ausgesprochen gebirgige Vodenbeschaffenheit etwas anders, denn hier wird das Übergewicht der westlichen Richtungen vermindert zu gunsten der östlichen, besonders im Frühling und Herbst, und zugleich treten die starken Fallwinde der Alpen als ein neues Element hinzu.

Über dem Atlantischen Dzean und in Besteuropa sinden die Bestwinde einen noch freieren Raum als in Mitteleuropa. Daher hat Frankreich besonders in seinen großen, dem Meere weit geöffneten Bedenlandschaften ein stürmischeres, aber auch durch den ozeanischen Einfluft abgeglichenes Klima. Die

Bucht von Bistaya dankt ihre sprichwörtliche Stikemischeit ben kleineren Chllonen, die sich an der Südseite der großen atlantischen Wirbel bilden und in diesem Winkel sozusagen sich austoben. So ist auch in Frankreich selbst wieder das Loirebeden ozeanischer als das Rhonebeden. Wo diese Wirbel an das europäische Festland berantreten, bewirken sie an dessen vielgliederigen Gestaden starke Ausstauungen des Meeres, unter denen besonders die Nordsee zu leiden hat, die nach Südwesten und Nordwesten geöffnet ist. Besonders die nicht seltene Drehung des Windes von Südwesten nach Nordwesten wird hier gefährlich, da der Südwest das Wasser aus dem Ozean hereindrängt, das dann der Nordwest in den Elde-Beser-Winkel wirst. So entstehen die verwüstendsten jener Sturmstuten, von denen durchschnittslich fünfzig im Jahrhundert die deutschen Nordseeküsten heimsuchen; sast drei Viertel davon gehören dem Herbst und Winter an, während der November 22,8 Prozent hat gegen 1,3 Prozent des Juni.

#### Die Winde der Polargebiete.

Auch in ben Polargebieten muß die in öftlicher Richtung um die Erde freisende Luft die Windrichtungen bestimmen. Thatsächlich thut sie das in der Antarktis, deren Gürtel westlicher Winde in klafsischer Reinheit ausgebildet ift. In der Arktis liegen die Verhältnisse anders, hier greift die Luftdruckverteilung über den Festländern und Deeren ein, welche Minima über dem nördlichen Atlantischen und dem nördlichen Stillen Dzean und Maxima des Luft: druckes über Eurasien und Amerika schafft. Diese beiben kontinentalen Hochdruckgebiete verbindet ein Streifen höheren Druckes im Gismeer nordlich vom Beringsmeer, ber im Winter füdlicher liegt, gegen den Frühling hin sich polwärts verlegt und im April und Mai vielleicht den Pol in der Richtung Taimprland : Melvillesund schneibet. Diese arktische Windscheibe Supans beherrscht die Windrichtungen in der Arktis so, daß wir vorwaltend östliche Winde im sibirischen Eismeer nördlich von Usien finden, ausgesprochen im Winter und Frühling, schwach und wechselnd im Sommer. Das find die Berurfacher ber Driftströmung im Gismeer nördlich von Sibirien und bes großen Unterschiedes zwischen den West- und Oftseiten grktischer Länder sowohl in klimatischer Hinsicht als in der Lagerung des Treibeises. Ihnen entgegen wehen vorwiegend westliche bis sübliche Winde im arktischen Europa, im süblichen Spisbergen und Nowaja Semlja und bis zu ben Neusibirischen Infeln hin; bas find die Winde, die bas Gis zuruchftauen und mit ihrer eigenen Wärme und mit der des warmen atlantischen Wassers, das sie vor sich hertreiben, schmelzen. Wenn wir sie auch nicht mehr auf bas "Niedersenken eines heißen, aus Nordafrika und Arabien aufsteigenden Luftstromes, der in Spiralen zum Pol nordostwärts absließt" (F. von Ruhn) zurudführen, so gehören sie boch im Gegensat zu ben Winden bes inneren Bolarbedens dem Windinstem niedrigerer Breiten an. Der stürmische Charafter gehört zu den Merkmalen des volaren Klimas in beiben Hemisphären, soweit es genauer beobachtet ist, also in den Randgebieten. Das Innerste der Polargebiete dürfte sich eines verhältnismäßig ruhigeren Klimas erfreuen, vielleicht mit Ausnahme der Abschnitte, die in der Verlängerung des Atlantischen Dzeans nach Norden zu liegen. Beträchtliche Schwankungen bes Luftbruckes find hier befonders in ber wärmeren Jahreszeit zwischen bem Polarfreis und 75 bis 80° häufig, kommen aber auch im Winter vor; die Aberwinterungen in Oftgrönland und Spitbergen berichten von fehr heftigen Winterstürmen. Auch in ber Renffelaer Bai fand Kane die Luftbruckschwankungen fehr groß, zumal im Winter; Stilrme kamen immer aus Oftsüboften, nur einmal aus Gubweften.

Ohne diese plöylich auftretenden Stürme und Windstöße ware die Schiffahrt im Eismeer noch viel gefährlicher. Die Geschichte der Entdedungssahrten verzeichnet Rettungen aus Eisumdrängung, die aus Bunderbare grenzen. Roß wurde am 9. Februar 1841 nur durch eine plötzliche Brise aus der Einzwängung zwischen Eismauer und Packeis gerettet, und Weddell wurde im Februar 1823 durch einen



starten Südwind von der Nachbarschaft zahlreicher Eisberge befreit, zwischen benen er geglaubt hatte, nicht mehr durchlommen zu können.

Für den Luftdruck im Meeresniveau in hohen füblichen Breiten leitet Hann folgende Mittelwerte ab:

60-67 65-71 70-75 75-78° jüdl. Breite 739,7 737,4 734,0 735,8 mm.

Es ist dies ein Luftbrud, wie er in der nördlichen Bemisphäre innerhalb großer Barometerbepreffionen ober während heftiger Stürme vorkommt. Dem niedrigen Luftdruck entsprechen heftige Westwinde. Die überwiegende Wasserbededung, welche die Entwickelung von selbständigen Luftzirkulationen über größeren Landmaffen hindert und damit diefe einfache Rotationsbewegung fördert, sowie die geringe Neibung der Luft an der Wassersläche erklären die rasche Abnahme des Luftbrucks gegen ben Südpol zu. In den höheren Breiten ift, vielleicht schon von 720 fübl. Breite an, wieder eine Zunahme öftlicher Winde zu erwarten. Auch bei den antarktischen Expeditionen der letten Jahre hat sich die Beobachtung Biscoes bewährt, welcher schon 1833 fagte: "In den fehr hohen Breiten hatten wir im Eis fast gleichmäßig füdliche Winde, die über Südosten nach Oftnordosten herumgingen." Die "Baldivia" vermißte schon bei der Fahrt längs bem Eis in 60° fübl. Breite die heftigen Schwankungen des Luftbruckes in dem Westwindgürtel. Die "Antarctic" und die "Belgica" hatten jenfeits des füblichen Polarkreifes ruhigeres Wetter mit Sonnenichein und wenig Nebel. Wir haben oben, S. 267 u. f., die vorwaltende Richtung ber Eisbrift nach Norden und Nordwesten beschrieben, welche die Folge dieser Windrichtungen ist. Biscoe empfahl, in Zukunft den Versuch bes Eindringens von Often nach Westen zu machen, und das ist ber Plan, nach dem in den letten Jahren wiederholt hohe fübliche Breiten ohne allzu große Anstrengungen erreicht wurden, und ber auch dem Vordringen des "Gauß" südvolwärts zu Grunde gelegt worden ift.

# 5. Feuchtigkeit der Luft und Niederschläge.

Inhalt: Die Feuchtigkeit der Luft. — Die Berdunstung. — Tan und Reif. — Die Bildung der Riederschläge. — Wolken. — Der Regen. — Berschiedene Urten von Regenfällen. — Steigungöregen. — Der Einfluß der Begetation auf die Niederschläge. — Die Gewitter. — Die Berteilung der Niederschläge über die Erde. — Die Berteilung des Regens über das Jahr. Regenzeiten.

### Die Feuchtigfeit ber Luft.

Die Luft enthält Wasserdampf (s. oben, S. 406) und Wasser in Form von kleinen Tröpschen, Tropsen, Eiskristallen von Staubsorm bis zur Schneeslocke. Wenn man von Feuchtigkeit in der Luft spricht und besonders wenn man sie mist, meint man aber in der Regel nur den Wasserdampf. Diesen allein haben besonders die beiden am häusigsten gebrauchten Bezeichenungen absolute und relative Feuchtigkeit im Auge, die eben deswegen viel besser ersett würden durch die sachgemäßeren Ausdrücke Dampfdruck und Sättigungsdesizit. Die Menge des Wasserdampfes in einem bestimmten Maße Luft, gemessen am Dampsdruck oder an dem Gewicht des Wasserdampfes in einer Volumeinheit Luft, nennt man ihre ab solute Feuchtigsteit. Diese Menge steht aber immer im Verhältnis zur Wärme der Luft, denn warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Die Feuchtigkeit der Luft im Verhältnis zur Wärme nennen wir die relative Feuchtigkeit. Man drückt sie durch das Sättigungsdesizit aus:

bas ist der Unterschied zwischen dem beobachteten Dampfdruck und dem größten Dampfdruck, der bei derselben Temperatur möglich wäre. Man erhält dadurch den Grad der Sättigung der Luft. Auch der Taupunkt wird als Maß der Feuchtigkeit der Luft angegeben; es ist die Temperatur, dis zu der die in Frage kommende Luft abgekühlt werden müßte, um stüfsiges Wasser auszuscheiden. Je kleiner der Unterschied zwischen dieser Temperatur und der eben herrschenden, desto größer ist der Wasserdampfgehalt der Luft.

Bon diesen brei Größen hat natürlich der Dampfbruck an sich am wenigsten geographische Bebeutung; er gibt im Grunde nur eine abstrakte Größe. Denn eine sehr warme Luft ift bei berfelben Wasserbampsmenge troden, eine fältere feucht. Gerhard Rohlfs maß ben mitt: leren Dampfdruck in der Dase Kufrah im September bei Temperaturen von 30-40°; fein Wunder, daß die Luft hier von wüstenhafter Trockenheit war bei demselben Dampsbruck, der in Wien ober Orford eine Luft von angenehmer Feuchtigkeit bebeutet. Am 14. August lag in Hauari (Kufrah) der Taupunkt bei —0,2°, während 38,9° Wärme beobachtet wurde, es hätte also die Wärme sich um 39° erniedrigen müssen, bamit der Wasserbampf sich zu Wolken verdichtete oder gar Regen eintrat. "Und doch", fügt Hann in Rohlfs Aufrahbuch (1881) biefem Ergebnis hinzu, "ift der absolute Wasserdampfgehalt der Wüstenatmosphäre selbst in diesen extremen Fällen noch höher als bei uns im Durchschnitt bes Winters, ja felbst bes Frühlings und Herbstes." Natürlich kann es in anderen Beziehungen wichtig sein, den Wasserdampfgehalt der Luft zu kennen, z. B. zu wissen, daß man in der freien Luft in 5000 m nur noch 11 Prozent bes Betrages am Boben findet, fo bag man in 8000 m eine fast wasserdampflose Luft erwarten barf, wie übrigens die Temperatur von  $-40^{\circ}$  und barunter voraussehen läßt. Aber wenn wir im allgemeinen von der Feuchtigkeit eines Klimas fprechen, meinen wir den Wafferdampf in der Luft verglichen mit der Temperatur dieser Luft oder die sogenannte relative Feuchtigkeit. Das ist die Feuchtigkeit, die unsere haut und unsere haare empfinden, die in noch viel größerem Mage das Leben der Pflanzen und vieler Tiere beeinflußt und auch dadurch wieder mittelbar den Menschen berührt. Bon ihr hängen unmittelbar die klimatisch und für das ganze Leben der Erde, felbst für die unorganischen Erdsormen, so wichtigen Niederschläge ab.

Die geographische Verbreitung bes Bafferdampfes ber Luft zeigt bie unbebingte Abhängigkeit von ber Temperatur. Also steigt bie Feuchtigkeit ber Luft von ben Polen zum Aquator und erreicht ihr Maximum mit einem Sättigungsgrad von 80 Prozent über ben warmen Meeren ber Aquatorialzone. Bei 0° Luftwärme hält 1 cbm Luft 4,9 g Wasser, bei Wo dort über weite Flächen eine mittlere Warme von 27° herrscht, ist die Luft mit Keuchtigkeit nabezu gefättigt. Der Keuchtigkeitsgehalt ist bort zwölfmal so groß als unter 70° nördl. Breite bei — 9° mittlerer Wärme. Im allgemeinen nimmt die Feuchtigkeit land= einwärts ab, gleicherweise nimmt sie auch mit ber Sohe ab, und zwar rascher in ber freien Luft als an den Gebirgen. Dasselbe Quantum Luft ist also trockener im Gochland als im Tiefland, und eine Gebirgsschranke von 2000 m läßt nur die Hälfte des Wafferdampfes der Luft passieren; alles was darunter liegt, wird beim Aufsteigen zu Wasser ober Gis verdichtet. Aber die Söhenverbreitung ber Feuchtigkeit ist sehr verschieden, sobald man die Temperatur mit berücksichtigt. Scullys Neobachtungen während ber Shawschen Narkand: Expedition zeigten eine Zunahme der relativen Keuchtigkeit bis ungefähr 3000 m und von hier an eine starke Abnahme. Seit diesen Beobachtungen hat man besonders bei Luftschiffahrten die relative Keuchtigkeit geprüft und ebenfalls eine unregelmäßige Abnahme, unterbrochen von Zunahmen, gefunden. Aus den Ergebnissen deutscher Luftschiffahrten scheint eine Abnahme bis 2000 m,

dann eine leichte Zunahme bei 2500 m und eine zweite Zunahme bei 4000—4500 m zu folgen. Während der Wasserdampsgehalt der Luft im Tage und Jahre im allgemeinen einsach dem Wärmegang folgt, so daß sein Betrag von einem Minimum am Morgen zu einem Maximum am Nachmittag steigt, um dann wieder zu sinken, nimmt die relative Feuchtigkeit mit dem Steigen der Temperatur ab und erreicht ihren Höchststand, wenn die Wärme am tiefsten steht. Daß dies in höherem Grade unmittelbar über dem Boden stattfindet, wo Ein= und Ausstrah-lung am stärtsten wirken, ist besonders für die Tau= und Neisbildung wichtig.

Die dem Gedanken nach einsachste, aber in der Ausschihrung schwierigste Methode der Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes der Lust ist die Ausscheidung des in einem bestimmten Maße Lust enthaltenen Wassers durch Aberführung in den stüssigen Zustand. Leitet man Lust über Stosse, die ihren ganzen Wassergehalt aufnehmen und festhalten, so ergibt die Gewichtszunahme dieser Stosse die absolute Feuchtigkeit, die man dann in Grammen auf das Kubilmeter ausdrückt. Die Messung der Temperatur, bei der sich die Feuchtigkeit der Lust niederschlägt, gibt den Taupunkt. Die Messung der Spannung einer Lustmasse im normalen Zustand und im Zustand der völligen Austrocknung gibt aus der Spannung einer Lustmasse im normalen Zustand und im Zustand der wölligen Austrocknung gibt aus der Spannkraft die Menge des Wasserdampses. Die Messung der Wärme, die zur Verdunstung einer Wasserdicht nötig ist, mit der man die Augel eines Quecksilberthermometers beseuchtet, gibt beim Vergleich des "nassen" mit dem "trockenen" Thermometer das Sättigungsdessit. Das zu solcher Messung nötige Wertzeug, das Lipchrometer, neuerlich vervollständigt durch eine Vorsehrung zur Lustzusuhr durch Aspiration: Nipirationspsychrometer, ist das bequemste und zuverlässigste Mittel zur Wessung der Feuchtigkeit der Lust verwertdar.

#### Die Berdunftung.

Der Ubergang bes Waffers aus bem festen ober fluffigen Zustand in den dampfförmigen findet überall statt, wo Wasser in irgend einer Form in Berührung mit Luft kommt, die nicht mit Feuchtigkeit gefättigt ift. Je wärmer biefe Luft ift, je geringer ber Druck, unter bem fie steht, und je rascher sie burch den Wind ersett wird, desto stärker ist die Verdunftung. Die Verdunftung wird im allgemeinen über den Wasserslächen am größten und größer über warmen als kalten, größer über bewegten als unbewegten Flächen, größer in hohen als in tiefen Lagen fein. Sie wird also besonders über ben Meeren bes Passatgürtels und über Flussen und Seen des Hochlandes stark sein. Suswasser verdunftet von derselben Kläche ein Zehntel mehr als Salzwasser, und eine Wassersläche in trockenen Umgebungen verdunstet mehr, da ihr beständig neue trockene Luft zugeführt wird, als eine Wassersläche, die ein Teil eines großen Alusses, Sees ober gar bes Meeres ift. Das muß man besonders auch bei der Messung der Verdunstung in den sogenannten Atmometern berücksichtigen, die immer nur mit einem kleinen Beden arbeitet. Deshalb kann man auch nicht von der Verdunftung an der Rüste auf die Berdunstung eines ganzen Meeres schließen. — Die Verdunstung verändert die Erdobersläche, indem fie diese in verschiedenem Maße feucht bleiben oder troden werden läßt, wobei nicht bloß die Menge bes an der Erdoberfläche in bestimmten Bezirken befindlichen Wassers, sondern auch die Qualität ber Erdoberfläche insofern Veränderungen erfährt, als fie je nach ber Verdunftung wasser: ober eisbedeckt, feucht ober trocken sein kann. Die Verdunstung entscheidet barüber, ob ein Land Wüste oder Pflanzenboden wird, und übt damit einen tiefgehenden Einfluß auf beffen Stellung in ber Lebensentwickelung ber Erbe aus.

Die Verdunstung nimmt im allgemeinen von den Tropen polwärts ab. Im Tropensgürtel kommen Verdunstungen vor, die im Jahre eine Wasserschicht von mehr als 2300 mm in Dampf verwandeln, in der gemäßigten Zone sinkt der Betrag auf 400 mm herab. In den

1.00

Passatgürteln, wo Wärme und bauernd starke Winde sich vereinigen, steigt die Verdunstung über 2500 mm, und noch größere Beträge mögen in Kustengebieten vorkommen, die jahraus jahrein von trockenen Passatwinden überweht werden. Doch nimmt Boeikof für den Kaspischen See nur 1000 mm jährliche Verdunstung an. Mit dem Steigen und Fallen der Wärme steigt und fällt die Verdunstung an jedem Tage und im Lause des Jahres, und je größer die Wärmeunterschiede sind, um so größer werden auch die Unterschiede der Verdunstung. In Kairo verdunsten im Sommer zwischen Mittag und 2 Uhr fast 1,4 mm, zwischen 2 und 4 Uhr nachts 0,9 mm. In Südengland verdunsten im Tezember wenig über 1 mm, im Juli 89 mm an einem Tag. Über den Einsluß des Pflanzenlebens auf die Verdunstung f. unten, S. 516 u. f.

Wer das Klima Afrikas würdigen will, muß den verdunstungsfähigen Flächen der Seen, Flüsse. Sümpfe, Wälder dort eine viel höhere Bedeutung beimessen als in anderen Gebieten; die große Wärme, die Höhenlage und infolge derselben die dünnere Luft, endlich die Luftbewegung oder der Lustweckiel durch die regelmäsigen Binde sind die Ursachen einer mächtigen Berdunstung, welche die Riederschlagemengen und die Größe der Niederschläge start beeinflußt. Im Januar 1876 schreibt Emin Pascha aus Fatilo über die kühlen Rächte und fügt hinzu: "Dazu kamen tägliche Regen, eine zu dieser Jahreszeit (Januar 1870) völlig abnorme Erscheinung, die sich nur durch die enorme Berdunstung erklären läst, welcher die großen Überschwemmungsflächen des Flusses während des Tages bei Mittagstemperaturen von 32—35° C. im Schatten unterliegen. So dürste für dieses Jahr auch die Regenzeit im allgemeinen früher beaunnen."

#### Tan und Reif.

Durch Berdichtung des Bafferdampfes der Luft am Boben, an bessen Lisanzendecke und an anderen Wegenständen, die über ihn hervorragen, entsteht eine besondere Rlasse von Niederichlägen: Tau, Reif und Bobennebel. In hellen Rächten erniedrigt sich die Temperatur unmittelbar am Boben rafcher als in geringer Sohe über bemfelben, es tritt ber Sättigungs: punkt ein, und die Taubildung beginnt, durch welche die Feuchtigkeit in der Luft fich immer mehr von unten nach oben vermindert. Ze rascher die Temperatur des ausstrahlenden Körvers finst, und je feuchter die Luft ift, die ihn umgibt, um so ftarker wird ber Tau ober Reifniederschlag. Gegen Morgen, wo die Abkühlung durch Ausstrahlung den höchsten Betrag erreicht hat und nicht selten die Temperatur des Bodens 7-8° unter der der barüber ruhenden Luft fieht. fällt am meisten Tau. Die Taubildung beginnt an schattigen Stellen noch vor Sonnenunter= gang und sett sich unter günstigen Umständen die ganze Nacht fort. Die starke Strahlung ber Pflanzen, bie rasch Wärme an die Luft umber abgeben, beschleunigt sie. Daß ein großer Teil bes im Tau und Reif niedergeschlagenen Wassers von ber Keuchtigkeit stammt, die aus bem Boben an bie unteren Luftschichten übergeht, fann feinem Zweifel unterliegen; ift boch ber Boden in geringer Tiefe immer erheblich wärmer als an ber ausstrahlenden Oberfläche; aber sicherlich geht auch Wasserbampf ber Luft, der nicht vom Boden stammt, in diese Niederschläge über. Daß sogar vom Wind herangeführte Feuchtigkeit niebergeschlagen wird, geht vor allem aus ber Geftalt und Größe ber Reifbehänge hervor (vgl. oben, S. 299).

Die geographische Verbreitung bes Taues hängt von ber Verbreitung ber relativen Feuchtigkeit ab. Er ist am häusigsten in den Gegenden, wo großer Wasserdampsgehalt der Lust mit großen Temperaturwechseln einhergeht, also vor allem in den Tropen, dann in Küstenlänsbern, in der Nachbarschaft großer Wasserslächen; da sinden wir auch Anpassungen der Lebeswesen zur Ausnuhung des Taues (s. die Abbildung, S. 467). Deutschsollschaft z. V. kennt Tau nur an den Küsten und im Gebirge. Tau ist häusig, wo in ein trockenes Gebiet durch Seeswind Feuchtigkeit geführt und durch die Ausstrahlung gegen den klaren Himmel verdichtet wird.

Das ist ber Grund ber reichen Taufälle Palästinas, wo man im trokenen Klima ben Wert dieser Feuchtigkeitsquelle hoch anschlägt. Man schrieb einst sein Ausbleiben dem Jorne Gottes zu. Der Tau fällt aber in den Tropen in viel größeren Mengen als in den anderen Jonen, selbst in den Hütten triesen dort des Morgens oft die Moskitonete von Feuchtigkeit: eine große Ursache rheumatischer Leiden der Tropenbesiedler. Bei Maximaltemperaturen um 40° herum, denen Minimaltemperaturen von 17° gegenüberstehen, konnten 30 g Wasserdamps aus 1 chm Luft ausgeschieden werden. Leider liegen wenig genaue Messungen vor. Am Gabun sand Soyaux die Taufälle so stark, daß sie Pfühen erzeugten und "meßbare Niederschläge" lieserten; an der Loangoküste soll der Betrag des Taues in manchen Nächten sich auf 3 mm gehoben haben. In unseren Breiten erreicht seine Menge niemals 0,5 mm, was schon als das Merkmal eines seuchten Tages angenommen wird. Wollny nimmt 30 mm als den Betrag des Taufalles eines Jahres in München an, Dines sür England gegen 40 mm. Lon Lavanssé liegen ältere

Messungen vor, die auf Trinidad vom 2. Dezember bis 1. Mai 6", also gegen 140 mm Tau nachwiesen.

Über die Taubitbung in Grönland hat Sabine unter 74° nördlicher Breite Untersuchungen angestellt. Er stellte bei klarem Wetter ein Thermometer gegen 1 m über dem Boden unter einem leinenen Tuch, ein anderes auf dem Grase auf. Als jenes etwas über 1° zeigte, war dieses unter — 6° gefallen, und beide



Tautropfen in Blattbedern ber Alchemilla vulgaris. Bgl. Text, E. 466.

trugen Spuren reicher Betauung. Die Bildung von Bodennebeln ift in polaren Webieten außerordentlich häufig, und ihr Reif erzeugender Einfluß wurde von Scoresby eingehend geprüft.

Die Reifbildung geht fast ununterbrochen in den Küstengebieten arktischer Regionen auf dem Sise vor sich, wo Nebel über jeder offenen Wasserstelle entsteht, so daß trot der Niederschlagsarmut das Sis immer weiter wächst. Im allgemeinen überwiegt die Verdichtung von Wasserdamps als Neif auf Schnee und Sis die Verdunstung; diese geht bei bewölktem, jene bei klarem Himmel vor sich. Nach Dusours Untersuchungen kondensiert Sis den Wasserdamps der Luft in solchem Maße, daß vielleicht ein Fünstel der Jahresniederschläge im Lause eines Jahres auf dem Gletscher sich in dieser Form niederschlägt. Über die Formen des Neises und seine Bedeutung für die Verstrung des Schnees haben wir in dem Abschnitt über Schnee und Firn (s. oben, S. 299) gesprochen. Neisbildung ist Taubildung unter dem Einflusse einer Frostemperatur. Doch braucht dabei keineswegs die Lusttemperatur unter 0 zu sinken; vielmehr ist Neisbildung bei  $5-6^{\circ}$  möglich, ebenso wie Eisbildung durch Ausstrahlung dei ganz klarer, ruhiger Luft bei  $8^{\circ}$  Lustwärme; bei solchen Temperaturen tritt Abkühlung der Niederschlagsstäche bis unter  $0^{\circ}$  ein.

Dauernde Durchseuchtung ist eine Thatsache von geologischer Bedeutung. Wirkt die Wärme auf einen Voden, der selten angeseuchtet wird, so ist die Austrocknung nur die Frage einer sehr kurzen Zeit. Die Pflanzen sterben ab, ihre organischen Reste werden

verslüchtigt, der Staub, zu dem sie zerfallen, wird vom Winde fortgetragen, und das Nesultat ist ein Boden von geringem Gehalt an organischen Stossen, von sehr geringer Feuchtigkeit, von schwacher, häusig unterbrochener Vegetation. Überall, wo die Lust einen Teil des Jahres sehr trocken ist, tritt dieser Fall ein, also besonders in der Trockenzeit der warmen Klimate. Diese ist nun aber gerade vermöge ihres flaren himmels die Zeit der stärtsten Taubildung, die oft viel regelmäßiger als andere Niederschläge wiedersehrt. Allnächtliche Benehung, wie sie in so vielen Gegenden vorkommt, wird der Vorbereitung zur Wüstenbildung entgegenwirken und kann sogar von praktischer Bedeutung für den Ackerbau werden.

#### Die Bildung ber Niederschläge.

Das in der Luft enthaltene Wasser ist unsichtbar, solange es bampfförmig ift; seine Unwesenheit ist unter biesen Umständen nur baran zu merken, daß es bas Gewicht der Luft verminbert, was wir bereits als eine sehr große Urfache atmosphärischer Bewegungen kennen gelernt haben. Außerdem empfängt die Luft durch reichlichen Wasserdampf eine auffallende Durchsichtigkeit. Aber gang anders ift es, wenn ihre Temperatur aus irgend einem Grund unter dem Taupunkt ift, wo dann flüffiges Wasser in Gestalt kleiner Tropfchen, die bis 1/30 mm Durchmeffer erreichen, ober festes Waffer in Form feinster Aristalle (f. oben, G. 298 u. f.) gur Ausscheidung kommt. Es gehören jedoch besonders zur Nebelbildung noch äußere Begünstigungen, unter denen Staubkörnchen, auf die fich das Waffer niederschlägt, am wirksamsten find. Außerdem begünftigt auch der Durchgang von elektrischen Rathoben- und Röntgenstrahlen die Verbichtung. Wo biese Umstände fehlen, kann die Luft mit Wasserdampf überfättigt sein, ohne daß es zur Niederschlagsbildung kommt. Daß biefes Rluffig- oder Festwerden bampfformigen Wassers nicht anders als unter Wärmeabgabe und Druckverminderung vor sich geben kann, ift flar und follte nicht übersehen werden, schon weil burch die freiwerdende Wärme der Prozes selbst verzögert wird. In Ländern, wo häufig folde Verdichtungen stattfinden, 3. B. in Rustenländern mit Sceflima, ist aber diese Wärme auch ein nicht zu verachtendes Glement bes allgemeinen Alimas. Die Grunde für die Abfühlung und Berdichtung des Wasserdampfes find: Mischung mit kalten Luftmassen, Ausstrahlung, Wärmeabgabe in Berührung mit kalten Körpern ober Abkühlung burch Ausbehnung.

Durch die Berdichtung des Wassers in der Luft bildet sich zunächst Nebel, aus Wassertröpschen von durchschnittlich 0,02 mm Durchmesser bestehend, welche die Luft trüben, indem sie das Licht zurückwersen. In ruhiger Luft bleiben diese Kügelchen in stüssigem Zusiande noch bei — 13°, angeblich sogar bei — 23° schweben. Solche Luft sieht aus einiger Entsernung weißgrau aus und ist in Wirklichseit nichts anderes als eine Wolke von größerer oder geringerer Dichte. Bon einem Berggipfel sehen wir sie wie einen See, der im Sonnenlicht blendend weiß zu uns herauswogt (s. die Abbildung, S. 469). Aber wir nennen gewöhnlich Nebel nur Berzbichtungen in der dem Boden zunächstliegenden Luft. Am häusigsten entsteht Nebel, wenn der Boden kälter ist als die untersten Luftschichten. Daher die Nebelbildung nach kalten und klaren Nächten, in denen der Boden viel Wärme durch Ausstrahlung verloren hat. Ost sehen wir über seuchten Wäldern und Mooren schon des Abends ihre ersten Ansänge, wenn bei beginnender Absühlung ein blauer Dunst sich heradzusenken und dann bald im Luftzug wie Schleier zu wehen beginnt. Daher auch die Häufigkeit der Nebelbildung im Herbst, besonders im Spätherbst, wo das Land rasch abkühlt, während das Wasser warm bleibt; da legen sich die Nebel über die Küstenstriche der deutschen Nordsee, denen die Monate Ostober die Januar dreiz die führfund



Aufeinanbertreffen kalter und warmer Meeresströmungen, so jener gefürchtete Nebel bes Mecres um Neufundland, der immer dicht über kaltem Wasser liegt, und, wenn er weicht, nicht in die Höhe geht, sondern seitwärts abtreibt; er ist am dichtesten im Osten der Vänke, wo der Labraborstrom in das warme Wasser eindricht. Ahnlicher Natur, aber an das kalte Austriedswasser der Küste gebunden, sind die dichten Hochsommernebel von Maine, welche die Sommerhige dieses Nordoststaates der Union angeblich um fast 4° mäßigen; wenn aber dei Temperaturen von — 15° in der Mündung des Piscatoqua Nebel lagern, sührt man sie dort auf Golfstromwasser zurück. Umgekehrt begleiten Nebel den Weg des kalten Mississprimassers in dem warmen Golf von Mexiko, scharf nach oben und den Seiten abgeschnitten, so weit, als man die Trüsbung des Stromes im Meere verfolgt. Nebelreich ist das mittlere Pangtsethal, wo die Feuchtigskeit des Monsunklimas mit der Abkühlung des kontinentalen Hochlandes zusammentrisst.

Wir bliden von unten nach den Bergen hinauf und sehen da und dort an einem klaren Morgen Wölkchen oder auch Wolken liegen oder schweben; das sind auch nichts als Nebel, die über kühlen Stellen sich gebildet haben. So liegen sie oft in breiten oder dünnen Flächen auf einem Karrenseld, in dessen Rissen und Löchern noch Firn erhalten ist, oder schweben im Sinztergrund eines Kahres über einem Gletscher oder einer kleinen Gruppe von Firnstecken. Wer sich im Gebirge auskennt, weiß aus solchen örtlichen Nebelz und Wolkenbildungen sogar die Obersslächensormen zu erraten. Solche Nebel bilden sich nicht gewöhnlich, sondern nur wenn feuchte und warme Luft herweht, und dadurch werden sie auch zu Verkündern eines Witterungswechsels. Es kann auch kommen, das vom kalten Lande der Wind über wärmeres Wasser hinstreicht und Nebel erzeugt, die der Schisser heranwehen sieht, und die ihn plöhlich einhülten. Das geschieht ungemein oft an den norwegischen Küsten, wo ein Hochland Luft von — 20° bis — 30° heradzusenden vermag über ein Meer, das zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt sieht. Umgeskehrt bringt tropischen Hochländern ausstellichende Luft Nebel: Unkober, Schoas frühere Hauptstadt, in 2800 m gelegen, hat um die Mittagsstunden bichte Nebel, die der aussteigende Lustsstrom wie Rauch aus den Thälern herauswirbelt.

Es gibt viele Gegenden auf der Erde, die niemals Nebel sehen, andere, die fast ständig in Nebel gehüllt sind. Zu jenen gehören die trockenen Länder der subtropischen Zone, zu diesen niederschlagsreiche Regionen der gemäßigten und kalten Zonen, in denen auch andere Inseln den Namen "Nebelklippen" verdienen, welchen die im Sommer in lichte, im Winter in dichte Nebel gehüllten Färöer tragen.

Auf der Schneeloppe gibt es 241 Tage mit Nebel; in einem Drittel der Fälle handelt es sich allerbings nur um Morgen- oder Abendnebel. In dem nahe gelegenen Ebersdorf zählt man nur 35 Nebeltage im Jahr. Wer von mitteldeutschen Gebirgsgipfeln aus einen Fernblid genießen will, hat es nicht bloß mit den Nebelungeheuern, welche ganze Berge umschlingen, sondern auch mit milderen, mehr aus der Ferne wirlenden Feinden des Sonnenlichtes und des blauen himmels zu thun: Dunft trübt die blaue Atmosphäre, als sei in ihre Klarheit eine trübende Flüssigseit gegossen.

Von der Nebelbildung hängt die Dauer des Sonnenscheines ab, die im allgemeinen mit der Polhöhe ab- und mit der Entsernung vom Meere zunimmt. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika sinden wir die geringste Dauer des Sonnenscheins im regenreichen Nordwesten und Nordosten und im Seengediet, die größte im trockenen Südwesten. Tucson in Arizona hat Sonnenschein an 77 Prozent der Stunden, wo er möglich ist. In Europa bringt der Unterschied zwischen ozeanischem und mittelmeerischem Klima Unterschiede der Sonnenscheinz dauer, die sich von Nordwesten nach Südosten abstusen. Für Mitteleuropa kann 4450 als die Jahl der Stunden angenommen werden, wo Sonnenschein möglich ist. Aber von diesen haben

a could

wirklich Sonnenschein nur 1400 auf ben Britischen Inseln, also noch nicht ein Drittel, 1700 im mittleren Deutschland, 2000 in Österreich, 2400 in Italien und 3000 im Inneren Spaniens. Indische Stationen haben 70 Prozent ber möglichen Sonnenscheinstunden, in England die begünstigtste Station Jersen immer nur 1853 Stunden, d. h. 39 Prozent. Die häusigsten und stärksten Nebel entstehen in den Morgenstunden, welche die größte Abkühlung bringen; ihre Bildung beginnt aber bei feuchter Luft schon des Abends und schreitet in der Nacht fort. Die in unserem Klima so häusig umnebelten Berge zeigen aber eine stärkere Nebelbildung am Morgen, und daher auch die häusigere Erscheinung der tiesliegenden Schichtwolken am Morgen.

Auf dem Schafberg fällt im Sommer auf die Morgenstunde 7 das absolute Maximum, auf die Abendstunde 9 das absolute Minimum der Nebel. Wenn im Sommer im allgemeinen die Wolfengrenze beträchtlich steigt, so bewirkt noch besonders die sinkende Luftbewegung mit ihrer Erwärmung die Auflösung der Wolfen gegen Abend.

Die Rebel find von fehr verschiedener Dichte. Meteorologen sprechen von Rebel bereits. wenn Gegenstände in 1,5 km Entfernung nicht mehr gefehen werden. In einem Bergnebel, der von unten als Cumuluswolfe erichien, sah man nicht bis auf 30 m. Dunne Rebel, bei benen man nur erst von Duft spricht, sind bläulich, bichtere graulich, sehr bichte so weiß wie Wolken. Es gibt Nebel, die einen burchnässen, ber wenige Schritte hindurchmacht, und gang trodene. Naffe Nebel find in Deutsch-Südwestafrifa jene bichten grauen, die nur einem 30 km breiten Küstenstreifen eigen sind, landeinwärts bunner werden und selten über 100 km weit ins Land hineinreichen; ihnen ähnlich find die Nebel und Rebelregen ber fühlen Weitfüste Südamerikas (vgl. S. 234 und 249). Ahnlich find an ber Guineakufte ungemein bichte Nebel. deren Undurchsichtigkeit mit nordwesteuropäischen Ruftennebeln wetteifert; zu ihrer Bildung tragen die bort häufigen Staubstürme bei. Die Zumischung von Staub und Ruß farbt die Nebel braun und gibt ihnen einen brengligen Geruch. Derart find die Nebel der großen Städte und ichornsteinreichen Andustriegebiete, auch die Nebel ber Trockenzeit des äquatorialen Afrika, in benen der Rauch ungähliger Savannenbrände ist; bis an die äquatoriale Westküste reicht hier langdauernde Trübung bes himmels, Schwüle erzeugend, die ben Beginn der Regenzeit mit ihrem Wechsel von Wolken und Klarheit bringend herbeimunschen läßt.

Bu den trockenen Nebeln ist auch der Höhenrauch zu rechnen, der bei nördlichen Winden oft einen großen Teil von Mitteleuropa bedeckt, die Luft mit gelblichem Licht erfüllend, trübblutrote Sonnenuntergänge erzeugend. Früher hat man alle möglichen kosmischen Ursachen dafür gesucht. Als aber ein "trockener Nebel" oder Höhenrauch, der am 14. Juli 1863 an dem Genfer See, am Nigi, auch in den Ostalpen (Aremsmünster) beobachtet ward, von Leverrier in Berbindung mit Bulkanausbrüchen in Italien geseht wurde, konnte Prestel aus seinen Tagesbüchern nachweisen, daß Ostsriesland starken Moorrauch, herrührend von den in dieser Zeit des Jahres ungewöhnlichen Moorbränden, gehabt hatte, und daß dabei Nords und Nordostwind in einem großen Teil von Nordwestbeutschland geherrscht hatten, die den Nauch so weit getragen hatten. Überall, wo der Landmann Wald oder Gras verbrennt, um offenen und mit Usche gedüngten Boden zu erhalten, besonders auch im tropischen Afrika, ist dieser Höhenrauch häusig. Über den dabei in Betracht kommenden Einfluß des Staubes vgl. das oben, S. 409, Gesagte.

Die Eisnebel der Polargebiete und der Hochgebirge treten beim kältesten Wetter auf. Middendorf hat sie in solcher Stärke, daß die Sonne kaum durchzublicken vermochte, zu einer Zeit beobachtet, wo das Quecksülber im Thermometer gefror. Nordenskiöld hat Eisnebel von mehrtägiger Dauer bei seinem Winterhasen auf der Tschuktschenhalbinsel beobachtet; derselbe war dicht, überragte aber nur um einige Meter den Boden.

#### Bolfen.

Eine Bolke ist eine Stelle in der Atmosphäre, wo Wasserdampf sich verdichtet. Solche Stellen sehen wir als Wolken, die scheinbar undeweglich um einen Berggipfel liegen; auch die silberglänzenden Säume von Wolkenbildungen, die gerade noch über einen Bergkamm hersüberragen, und die wie weiße Tücher über eine Hochstäche hingebreiteten und wie mit Fransen in deren Thälern herabreichenden flachen Wolken sind durchaus keine ruhigen, fertigen Gebilde. Wer aus einem sonnigen Thalgrund in den Wolkenring oder die Wolkenhülle eines Berges hineinsteigt, sindet, daß dort, wo die Wolke sich bildet, Winde herrschen; die silberne, scharf umsgrenzte Wolke, ein Bild der Ruhe, ist die Stelle eines heftigen Nebeltreibens, und zwar um so



Cumulonimbus Bollen. Rach Rarl Singer. Bgl. Tegt, S. 473.

heftiger ift dieses, je dichter die Wolfe ift. Diefe Natur der Bolfen hat schon Herschel mit den Worten bezeich= net: wenn eine Wolke nicht regnet, befindet fie sich stets im Prozeß des Entstehens von unten und der Auflösung von oben; und Dove for: mulierte benfelben Bebanken noch schärfer, indem er fagte: eine Wolfe ift fein Probuft, fondern ein Prozeß, fie besteht nur, indem sie entsteht und vergeht. Mit einem gludlich ge-

wählten Bilde fährt er fort: niemand wird die weiße Schaumstelle in einem hellen Gebirgsbach, von der Höhe gesehen, für etwas Festes halten; und ist die Wolke, die den Gipfel des Berges umhüllt, etwas anderes? Es gibt allerdings auch Wolken, in denen der Verdichtungsprozeß langsamer verläuft; dazu gehören besonders die dem Boden aufruhenden flachen Wolken, eigentlich Bodennebel, das Erzeugnis einer langsamer vor sich gehenden Verdichtung in einer dünnen, dem Boden ausliegenden Luftschicht. Unterschiede des Tempos der Entwickelung zeigen uns ja schon die Wolkenformen selbst, die in dem einen Fall sich von Sekunde zu Sekunde versändern und in dem anderen lange Zeit wie bewegungslos an derselben Stelle des Firmamentes schweben. Aber gerade diese scheindare Ruhe beweist für schwebende Wolken das Vorhandensein der inneren Bewegung; denn wenn auch die seinen Wassertröpschen oder Eisnadeln, welche die Wolke bilden, nur sehr langsam fallen, würde doch die Wolke nicht so lange an derselben Stelle verharren, wenn nicht die Neubildung beständig sortschritte.

Über die Mächtigkeit der Wolken sind wir schon durch den einfachen Anblick insofern unterrichtet, als wir wohl sehen, daß es Wolken gibt, besonders Gewitterwolken, die vom Horizont die zum Zenith Cumulus auf Cumulus türmen, und Schichtwolken, welche Berge von mehreren



Man wird mit der Zeit noch weitere Wollenarten unterscheiden, besonders an der Hand vergleichender Bollenforschungen in verschiedenen Klimagürteln. Das Kreissegment dichtgedrängter Haufwollen,
mit denen ein Pampero und ähnlich ein Staubsturm im westlichen Nordamerita heraufzieht, die scharf
umrandeten, lleinen, weißleuchtenden Haufwolleninselchen des blauen Passathimmels, die hohen türmenben Cumuluswollen der Aquatorialzone, der massige, hochgetürmte Cumulus im Zentrum eines Wirbelsturmes, sogar die scharf abgegrenzten Haufwollen über den Grasbränden Innerafritas oder Mato
Grosses sind Beispiele für wohlerkennbare geographische Barietäten.

Die Grundfarben der Wolken find weiß und grau. Ihr Weiß ist weniger blau, sondern durch Lichtbrechung und Durchleuchtung gelblicher, rötlicher, bräunlicher als das Weiß des beleuchteten Wasserstaubes in flüssiger, oder fester Form, das wir als die Farbe des Wassersturzes und des Schnees kennen; ihr Grau ist das ins Beilchenblaue stechende, das uns ein



Altoftratus. Bolten. Rad Rarl Singer. Bgl. Tert, S. 473.

beschattetes Schneefeld zeigt. Die höchsten Wol= ten sind weiß, weil sie nicht beschattet sind; daher gehört das Weiß ber "Gilberwölkchen" zu den Merkmalen der Cirruswolfen, beren mittlere Söhe die der größten Simalanagip= fel übertrifft. Je tiefer die Wolfen fteben, und je mächtiger ihr eigener Durchmesser, desto öfter find fie auch beschat= tet, und daher find die langen, bauerhaften Schichtwolken, die felten über 1500 m hoch

liegen, und die Unterseiten der Wolkenhausen und zberge oft so tief beschattet, daß sie uns in drohendem, düsterem Schwarzgrau erscheinen. Unter ihnen gibt es Wolken, die so dunkel sind, daß nur ihre etwas helleren Nänder sie noch kenntlich machen. Das eigene Blau des flüssigen Wassers und des massigen Sies und seine Abtönung in Grün kommt in den Wolken nicht vor; ihr Blau ist Durchschein der Himmelsbläue oder Zurückwerfung derselben, geradeso wie die roten und gelben Töne der Wolken bei Sonnenauf= und Sonnenuntergang; in reinem Hellblau dringen oft aus Wolkenspalten die gebrochenen Sonnenstrahlen, in denen der Hawaier die Taue sieht, mit denen der Schöpfergott Maui die Erde an die Sonne band (s. die Abbildung, S. 476).

Die Söhe ber Wolken ist am größten beim Cirrus, für ben 10—11,000 m nachzgewiesen sind, Cirrocumulus liegt ziemlich beständig zwischen 7500 und 6500 m, Altocumulus kommt zwischen 6400 und 3200 m vor, Stratocumulus tritt beständig zwischen 2300 und 1800 m auf, und die Unterseite des einsachen Cumulus liegt im Mittel zwischen 1400 und 1800 m. Dies sind sommerliche Höhen; die winterlichen sind im allgemeinen geringer. Im August ist nach den Beobachtungen des Blue Hill-Observatoriums in Nordamerika die Höhe aller Wolkensormen am größten. In jeder Landschaft gibt es Höhen, in denen Wolken

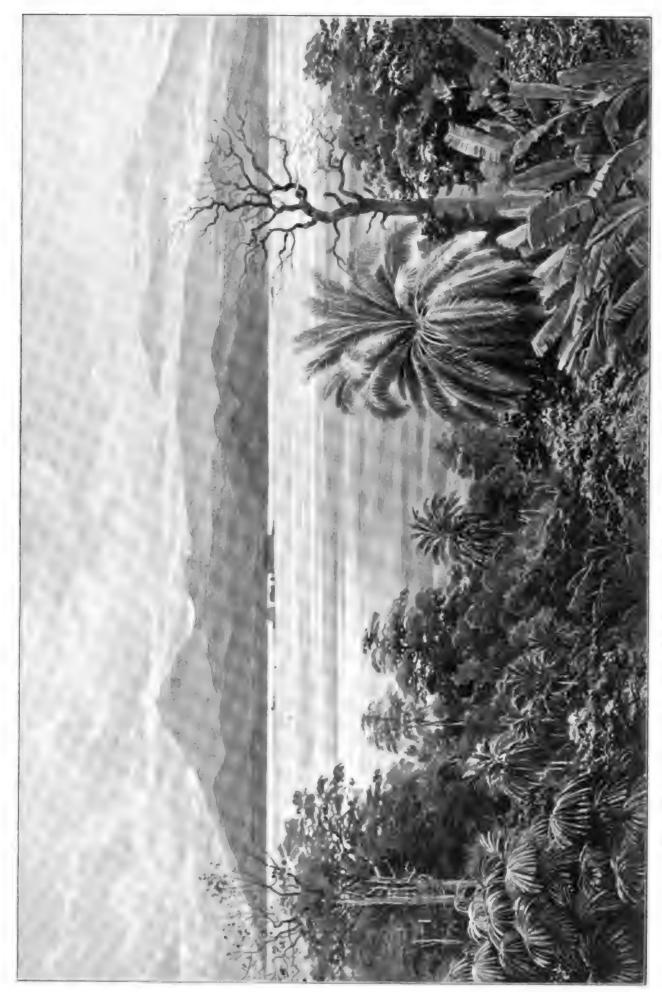

Das Kamerungebirge, von der Kamerunbai aus gesehen; links der kleine, rechts der große Dik.





auf umwölkte Nächte und Morgen folgen läßt. Es ist eine ganz allgemeine Erscheinung in ben Tropen, daß im Laufe des Tages sich Wolken bilden und wieder auflösen: heller Morgen und Abend, bewölkter Mittag. Auf dem Hochland Deutsch-Ostafrikas ist der Himmel morgens geswöhnlich heiter, bedeckt sich vormittags mit graulichweißen, schweren Cumuli, die gegen Abend wieder verschwinden. Wenn in gewitterreichen Gegenden der täglich wiederkehrende Gewitterzegen aus den Haufwolken niedergeströmt ist, bleibt ein weißlicher Wolkenhauch undewegt am Himmel stehen, während der Horizont sich vollskändig geklärt hat: ein merkwürdiger Gegensatzu dem Toben und Wolkenschieden von vorher.



Das fogenannte "Tafeltuch" über bem Tafelberg bei Rapftabt. Rach Photographie der Baldivia- Expedition. Bgl. Text, E. 475.

Die jahreszeitliche Verteilung der Bewölfung hat natürlich eine große Ahnlichkeit mit der der Niederschläge: fast überall ist die Trockenzeit die Zeit klaren Himmels, die Regenzeit die Wolkenzeit. Nur wo in der Trockenzeit Trübungen so häusig sind, wie in Aquatorialafrika insfolge der Waldbrände, und die Regenzeit sich in kurzzeitige Regengüsse mit klaren Zwischenzümen auslöst, erleidet die einsache Regel Ausnahmen. Auch bei den Windstillen, die in Cosstarica dem Passat folgen, trübt sich der Himmel, wird dunstig wie von Höhenrauch, die Sonne glüht rot durch den Schleier, und ein ähnlicher Zustand tritt wieder mit der Windstille am Ende der Negenzeit ein. In den Polargebieten sind die Sommer reich an Bodennebeln. In den gemäßigten Zonen sind die Spätherbste und Winter wolkenreicher als die Sommer; und während die Schichtwolken im Winter vorherrschen, ist Cumulus die Sommerwolke. Dagegen sind Herbst und Winter, während deren im Tiesland die Cyklonen mit Bewölkung herrschen, in



bie zuerst in der Höhe sich bildeten, mit fortschreitendem Regen tiefer, bis sie als dichte Nebel unmittelbar dem Boden aufliegen.

Bon ber geographischen Berbreitung ber Bolken und ber Bewölkung fagt S. Dove: "Die bald entstehenden, bald vergehenden Wolken find im allgemeinen ein auf den himmel projigiertes Bild bes Bobens"; die Bewölfung ift stärker über bem Meere und ben Rüsten als über den großen Landmassen, stärker über feuchten als trockenen Ländern, stärker über Sochland als über Tiefland. Um wolfenarmften find die Paffatgebiete, am wolfenreichften der Aquatorialgürtel, alle Gebiete ozeanischen Klimas und die Polargebiete, vielleicht mit Ausnahme eines anticpflonalen Inneren. Deutlich sieht man die Teilung Europas in einen bewölften ozeanischen Westen und einen nach Often immer flarer werdenden kontinentalen Often (f. die Karte der Bewolfung auf der Kartenbeilage bei S. 491). Selbst in kleineren Gebieten unterscheiden wir wolfenfreiere, sonnigere von bewölfteren, trüberen Strichen. In Mitteleuropa ist die Bewölfung am größten in den Küstenländern und am Nande der Alpen, wo örtliche Wolfenbildungen auf den Firnfeldern und den fühlen Karrenflächen und über den firnreichen Rahren auch an ben sonnigen Tagen sich täglich erneuen. In Ofteuropa nimmt die Bewölfung vom Beißen Meer zum Rafpischen See ab; auf ber Rolahalbinsel gibt es im Jahre 200 trübe Tage, in den Steppen von Westturkistan nur 60; die Bewölfung des gangen Jahres verhält sich zwischen Nowaja Semlja und ben Steppen süblich vom Aralfee wie 7:1, in Oftfibirien zählt man im Binnenland 65 ganz trübe Tage, an der Küste 101. Ühnlich nimmt auch im gemäßigten Sübafrifa, ben Sübweften ausgenommen, die Bewölfung von der Rufte binnenwärts ab. Während in den feuchtwarmen Tropen jeder Nachmittag die großartigsten Saufwolkengebirge auftürmt, hat Nansen bei seiner Durchquerung Grönlands gar keine Haufwolken gesehen, Cirrus und Cumulostratus waren am häufigsten. Parry meint offenbar basselbe, wenn er fagt, "wohlbegrenzte Wolkenformen" seien am polaren Binterhimmel fast unbekannt. Die tiefsten Formen bes Stratus, auf die man oft schon vom Mastforb herabschaut, so fest liegen fie auf der Meeresoberfläche, herrschen in den Polargebieten vor. Eirrus gibt es nach der Natur feiner Entstehung in allen Zonen häufig. Cumulus ist wie die Sommer: so die Tropenwolke.

Trübe, dunstige Tage ohne eigentliche Wolfenbildung sind bei dieser Alassisistation zwar nicht unterzubringen, gehören aber nach ihrem Einfluß auf die Lebensvorgänge und auch auf unsere Stimmung näher zu den bewölften als den klaren. Die Beobachtung der Tage mit Sonnenschein und der Sonnenscheindauer (f. oben, S. 470 u. f.) muß das Vild vervollständigen, das uns die Wolfenbeobachtung vom Zustande des Himmels entwirft.

#### Der Regen.

Die Natur des Regens hängt von der Temperatur der Luft ab. Mit zunehmender Wärme steigert sich überall die Dichtigkeit des Niederschlags. Die Polargebiete haben wie die Hochgebirge die feinsten Schneeniederschläge, und wir sehen dieselben gelegentlich an Frosttagen auch bei uns fallen, mährend der Frühlingsschnee durch seinen Wasserreichtum, d. h. durch seine Dichte, ausgezeichnet ist. Staubseine Negen, von Nebeln oft nicht zu unterscheiden, die "Garuas" der nordchilenischen und peruanischen Küste, ersehen die Negen in den Küstengebieten, die von kühlem Meer bespült werden, und in großen Höhen. Sie gehören unseren Berggipfeln von 2000 m Höhe so gut an wie den Andenhochländern von 4000 m und dem Hochlande von Weriko in 3000 m. An der Küste von Peru erscheinen diese Nebel im Mai als dünner Schleier, der immer bichter wird, bis er im Oktober sich wiederum lichtet. Seine mittlere Hoche beträgt

300 m. Jenseits finden starke Regen statt. Ebenso gehen sie nordwärts an der Küste von Ecuador in Regen über. Dieselbe Abhängigkeit von der Temperatur zeigt auch die jahreszeitliche Berteilung der Wassermengen jedes einzelnen Regens und jedes Regentages.

Die größten Niederschlagsmengen an einem Tage fallen in Stuttgart am häusigsten im Juni, dann im August, Juli, September, so daß 70 Proz. aller Fälle diesen vier Sommer- und Herbstmonaten gehören; je 8 Fälle kommen auf November, April, Mai, 2 auf Januar, 1 auf Oktober, Dezember, Februar und März.

Wenn die feinen Wasserkügelchen, welche die Wolke oder den Nebel bilden, sich vergrößern, werden sie zulegt so schwer, daß sie nicht mehr in der Luft schweben können, und fallen als Regen nieder. Bon dem Nebel, dessen Tröpfchen so klein sind, daß man sie nicht fühlt, durch den nässenden Nebel und den Negen aus Nebel, den man in Banern Nebelreißen nennt, führt eine Stufenleiter zu dem Regen mit weit zerteilten, großen Tropfen von mehr als 2 mm Durch= meffer und endlich zu bem Guß ober Platregen, ber in wenigen Sekunden den Boden unter Wasser sett. Entsprechend den Negenmengen scheinen auch die Regentropsen in den warmfeuchten Erbgürteln am größten zu fein und, ba ihr Gewicht mit ber Größe mächft, mit ber größ: ten Kraft zu fallen. Solche Regen wie die, benen man in Uganda einen besonderen Namen beilegt, weil sie die Samenstacheln gewisser Gräfer abschlagen, scheinen in der tropischen Aflanzenwelt eine Anzahl von Anpaffungen bewirft zu haben, die den Schutz der Blätter gegen Zerschlagen und das raschere Abfließen des Wassers bezwecken. So wie die Wolkenbildung in den meisten Fällen ein Vorgang von größerer Dauer ist, ist es auch bas Regnen. Der ersten Aufwärtsbewegung, die Negen hervorbrachte, folgen weitere und forgen für die Fortbauer des Regens. Dabei begünstigt wenigstens bei den ausgiebigen tropischen Regen freiwerdende latente Wärme des Wasserdampfes Aufwärtsbewegungen der Luft, und darin liegt wiederum eine Gewähr der Fortdauer der Regen. Wenn es auch wahrscheinlich ift, daß die größte Menge des Regens in den Wolken durch Zusammenfließen der Nebeltröpfchen entsteht, regnet boch, besonders bei andauerndem Negen, die Wolke nicht allein und schneit noch weniger allein; es regnet vielmehr die ganze Dunstmasse unter ihr mit, und noch mehr schneit sie mit, indem sie die Schneekriftalle bereift ober betaut. Im Commer find die Regen nicht bloß darum ausgiebiger, weil mehr Wafferdampf in der Luft ist, sondern auch wegen der größeren Dunstmaffe, durch die ber Negen aus den im Sommer höher gehenden Wolfen hindurchfällt.

Uber Niederschläge in sester Form haben wir im Kapitel "Schnee und Firn", oben, S. 298 u. f., gesprochen. Bezüglich der Berbreitung möchten wir dem dort über die äquatorialen Schneefallgrenzen Gesagten noch hinzufügen, daß Hagel im inneren Tropengürtel seltener vorstommen als in den gemäßigten Zonen, nach außen aber rasch zuzunehmen scheinen, wie denn schon in Tonga Hagel häusiger ist als in Samoa. Im nördlichen Indien sind schwere Hagelfälle nicht selten: daß aus Gewitterwolken einzelne größere Sisstücke herabsielen, ist mehrfach beobachtet worden. Auch in tropischen Gebirgen fällt Hagel. Die Angabe Blansords, Graupeln sein Indien unbekannt, klingt bei der Berbreitung der Graupeln in den Gebirgen unwahrscheinlich.

## Berichiedene Arten von Regenfällen.

Starke Nieberschläge, auf enge Zeiträume zusammengedrängt, stehen schwachen, aber häussigeren Nieberschlägen gegenüber. Die Summe des dabei zur Erde kommenden Wassers kann dieselbe, die Wirkung auf den Boden, auf die Pflanzenwelt, auf das Leben der Menschen und nicht zuletzt auf die Landschaft kann in manchen Beziehungen sehr verschieden sein. Daher

genligt bie einfache Angabe ber Höhe ber Niederschläge nicht, man muß mindestens wissen, auf wieviel Tage sie sich verteilen.

Unter Regenwahrscheinlichkeit versteht man ben Quotienten aus ber Division ber Bahl ber Regentage eines Monats burch die Zahl ber Monatstage. In Wien ist die Negenwahrscheinlichkeit im Juli 0,4, auf Lesina 0,1. Man kann also rechnen, daß in Wien im Juli auf 10 Tage 4 Regentage, in Lesina 1 Negentag kommen. Aber auch die Berteilung auf die Stunben bes Tages fann wichtig fein. Ein beutscher Regentag mit 24 Stunden "Landregen" ift etwas anberes als ein Tropenregentag mit einem fündflutartigen Negen, ber in einer Stunde ober zwei abgemacht ift. Dieselbe Regenmenge in vielen kleinen Dosen bedeutet mehr für die Durchfeuchtung des Bodens als heftige Guffe, bei benen das meiste Wasser an der Oberfläche abfließt. Auch ift bei vielen kleinen Regen in ber Regel die Luft feucht, der Himmel bewölft, die Berdunftung also erschwert. Wenn bagegen nach einem Bolkenbruch die Sonne von wolkenlosem Himmel niederstrahlt, ist ber Boden in kurzer Zeit trocken. Seftige Regen schlagen ben Boben fest. Die Kraft und Ausgiebiafeit tropischer Negen befeuchtet den Boden selbst noch unter dem bichtesten tropischen Laubbach viel mehr, wenn auch ganz allmählich, als im gemäßigten Klima. Ohne bas mare ber üppige Buchs bes Unterholzes bort undenkbar. Die ausgiebigsten Regen finden wir in den Tropen. Gin Tropenregen, der in einem Tag die Sälfte bes ganzen Jahresniederschlags eines mittelbeutschen Ortes bringt, ift nicht felten. Dagegen ergibt ein Nebelregen in einem ganzen Tage kaum eine meßbare Feuchtigkeitsmenge. In ber kalten gemäßigten Zone übersteigt bie Regenmenge eines Tages selten 100 mm. Es ift ein ganz seltener Fall, wenn in Wien am 15. Mai 1885 von 7 Uhr morgens bis zur gleichen Stunde des 16. Mai 139 mm Regen und Schnee sielen. Für die Ergiebigkeit der Regen haben wir Angaben, die für Südnorwegen in Millimetern ber Regenstunde 0,87 für den Sommer, 0,78 für den Herbst, 0,53 für den Winter und 0,50 für den Frühling geben.

Im allgemeinen wächst mit der Regenmenge auch die Dauer des Regens. Aus einer Untersuchung von Köppen über die mittlere Dauer des Regens an einem Regentage geht hervor, daß im mittleren Deutschland 4,2 Stunden, in Süddeutschland 6, an der deutschen Ostseeküste 3,9, im nördlichen Norwegen 10,8, in Arizona 2,6 auf einen Regenfall kommen. Wo Regenzeiten zwischen regenlose Zeiten eingeschaltet sind, kommen Regen von mehrtägiger Dauer häusig vor. In Mittelamerika dauern die Winterregen, die man wegen ihres Auftretens in der Weihnachtszeit Navidades nennt, oft 2—3 Wochen mit ununterbrochener Bewölfung.

Die Verbindung reicher Niederschläge mit Trodenheit der Luft ist eine Eigenstümlichseit kontinentaler Monfunklimate, die in Ostasien ebenso auffällt wie im östlichen Nordamerika. In beiden durchkreuzen kontinentale Nordwestwinde ozeanische Süda und Südostwinde, Trodenheitsbringer die Feuchtigkeitsträger. Daher mächtige Sommerregengüsse, sehr oft mit Gewittern verbunden, und ein Wechsel halbtropischer Luftseuchtigkeit mit starker Berbunstung. Die Feuchtigkeit ruft eine reiche Legetation hervor, nährt die Kultur des Maises und Reises, während die Trockenheit ebendort für die Menschen lästig, vielleicht sogar schädlich wird.

Die jährliche Berdunstung ist schon in den atlantischen Teilen der Bereinigten Staaten von Amerika doppelt so groß wie in England. Die im Bergleich zu Gegenden mit ähnlicher Jahreswärme in Europa große Zahl heller Tage ist ein Ausdruck für die mangelnde Sättigung der Atmosphäre mit Wasserdampf. Im täglichen Leben zeigt sie sich in den bekannten Thatsachen des raschen Austrocknens des Brotes, in der frühen Beziehbarkeit der neugebauten häuser, im leichten Wäschertrocknen u. dergl. Die Amerikaner schieden auch die Schuld für ihr nervöses Temperament und für die Magerkeit und Sehnigkeit ihrer Körper auf die trockene Luft. Der geringe Feuchtigkeitsgehalt zeigt sich auch schon in Rapel, Erbfunde. II.

S regio

ben atlantischen Staaten barin, baß ben Wälbern unterhalb einer Höhe von etwa 400 m jeder reichelichere Mooswuchs abgeht. In derselben Richtung deutet die Thatsache, daß eine Kakteenart ihr Berbreitungsgebiet die nach Neu-England erstreckt.

Wenn wir von den Gegenden mit bewölftem Himmel und häufigen, andauernden, leichten Niederschlägen äquatorwärts gehen, tressen wir schon in der wärmeren gemäßigten Zone eine andere Urt von Regen, durch fürzere Güsse bezeichnet, zwischen denen längere Zeit der Himmel hell bleibt. Das sind die Regen des Mittelmeerklimas, von denen Christ im "Klima von Lugano" sagt: "Die häufigen und ausgiedigen, aber kurzen Regengüsse, zwischen denen die Sonne warm herniederstrahlt, lösen das Problem möglichst reichlicher Niederschläge bei einer möglichst großen Zahl klarer Tage." 1885 regnete es in Paris an 169 Tagen 752 Stunden lang, und es sielen 603 mm Regen; in Perpignan (Golse du Lion) regnete es an 71 Tagen 308 Stunden, und es sielen 541 mm. Es ist also bei nahezu gleichem Regenfall die Zahl der Regentage und Negenstunden in Perpignan fast um die Hälfte kleiner als in Paris.

Dasselbe tägliche Wachsen und Abnehmen wie die Bewölfung zeigen auch die derschefcläge, die ein Maximum fast zur gleichen Zeit, um 2 Uhr nachmittags, und ein zweites Maximum am frühen Morgen erreichen, während Minima gegen Mittag und um Mitternacht eintreten. Wie die wärmsten Gegenden der Erde, so haben die wärmsten Stunden des Tages die reichlichsten Riederschläge; es ist auch hier, nur durch zahlreiche Störungen mehr vershüllt, der aufsteigende Lusistrom der Tropen der Grund. Gegen das Ende der tropischen Regenzeit regnet es mit abnehmender Wärme immer später am Tag; Ausnahmen von dieser Regelzeigen manche Tropengegenden mit starken Niederschlägen, deren größte Menge des Nachts fällt. Ramerun gehört zu den Gegenden mit nächtlichem Regenmaximum. In Java fallen wohl die gewöhnlichen Regen in der Mehrzahl bei Tag, aber die Gewitter der Regenzeit sind am häusigsten in der Nacht. In Laduan gibt man für den Nachtregen an, der nächtliche Landwind treibe die Wolken von Vorneo herüber; das klingt ganz gut, doch dürfte diese Erklärung nicht für andere Fälle gültig sein. Die Regen des Tages mit deutlicher Zuteilung an einen Zeitraum sind die Gewitterregen, die zwischen 3 und 6 Uhr am meisten fallen; die Regen der Nacht und des frühen Morgens sind oft Nebelregen; weitverbreitet ist die Regenlosigkeit der Bormittagsstunden.

#### Steigungsregen.

Die Hauptursache bes Regens ist die Abkühlung der aussteigenden Luft durch Ausdehnung. Ob dieses Aussteigen an dem Höhenzug stattsindet, der sich einem Luftstrom stauend entgegenzstellt, oder ob es der Austried warm und leicht gewordener Luft in einer kühleren Umgebung ist, es läßt Niederschläge entstehen und vermehrt sie, solange der Ausstieg dauert. In den Tropen, wo Mischung ineinander sließender Luftmassen nur in geringem Waße vorkommt, sind salle Regen Steigungsregen. Selbst die Monsune und Passate bringen dorthin am meisten Niederschläge, wo sich ihnen Höhen entgegenstellen, an denen sie aussteigen, oder wenn sie in ein erwärmtes Gediet hineinwehen, wo sie von aussteigenden Bewegungen erfaßt werden. Auch Anschwellung eines Luftstromes durch Stauung infolge von Reibung oder Austressen aus einen anderen bringt Niederschläge. Umgekehrt bringen selbst Seewinde Trockenheit, die über ein glattes Land hinwehen, und aus demselben Grund und wegen des Mangels an örtlichen Austrieden regnet es über dem Meere weniger als über dem Land. Auf dem Lande dagegen genügen schon mäßige Erhebungen, um die Niederschläge zu steigern. Schon Rohrbrunn im Spessart hat 23 Niederschlagstage mehr als Aschassenung, über dem es 340 m liegt. Aus dem

fächsischen Abhang bes Erzgebirges wachsen von 100 bis 400 m die Niederschläge von 570 auf 730, in den nächsten 500 m auf 950 mm. Steigt man in den Alpen den Arlberg von Westen hinan, so sindet man in Bludenz dei 560 m 1190 mm, in Langen dei 1220 m 1840 mm, in St. Christoph dei 1790 m 1890 mm. Steigt man dann auf der Oftseite hinab, so sindet man in Landeck dei 810 m nur noch 610 mm Niederschlag: das ist nicht bloß die Wirkung des Absstieges in tiefere Lagen, sondern es zeigt sich hier ein neuer Einsluß: die Lage hinter der Gebirgsschranke, die die waltenden Regenwinde auffängt, oder im Regenschatten. Nicht bloß diese Örtlichseiten, sondern das ganze Oberinnthal hat schwache Niederschläge, und ähnlich ist das Wallis trocken im Vergleich mit den regenreichen Außenseiten der Alpen im Norden wie im Siden. Entsprechend ist das Verhältnis im Himalaya: Srinagar, bergungeden im oberen Oschelamthal, hat 940 mm Niederschläge, die Außenseite seiner Verge über dreimal mehr. So liegen auch an der Außenseite der norwegischen Fjorde Stationen mit 1600—1800 mm, während im Hintergrunde derselben nur 400—500 mm fallen.

Auf ben Gebirgsinseln bes Stillen Dzeans kann es wohl vorkommen, daß die Niedersschläge der Luvseite das Zehnsache der Niederschläge der Leeseite ausmachen. Auch Puerto Rico erhält reichliche Regen auf der Nordseite vom Passat, die Südseite aber, durch eine 900 bis 1200 m hohe Bergkette getrennt, liegt oft ein ganzes Jahr lang trocken. Indessen ist der Unterschied nicht überall so schneidend. Wo den Passat monsunartige Winde ablösen, können diese auch der Gegenseite Regen bringen. So erhält die Südseite der Samoa-Inseln ihren Regen in der Regel beim Südostpassat, die Nordseite aber während der veränderlichen Nordswinde. Noch größer werden die Unterschiede, wenn in eine Gebirgsschranke ein Thor gebrochen ist, das den Regenwinden freien Durchgang gewährt. Im Rhonethal erhebt sich nördlich von Joyeuse die Felswand von Tanargue mauergleich zwischen Ost und West, ein starker Damm den Südwinden; hier fallen 1700 mm, in Viviers, einige Meilen entsernt, wo die Winde frei durchstreichen, nur 1000 mm.

Die regenreichsten Stellen liegen alle an Gebirgshängen in der Nähe des Meeres und in der Richtung feuchtigkeittragender Seewinde, sind also ganz vorwiegend sehr feuchter Lust zu danken, die gezwungen ist, emporzusteigen. Die starke Regenmenge von 12,000 (12,090) mm Regen zu Cherrapunji in 1250 m Höhe der Khasiaderge ist eine ganz lokale Erscheinung; der vom heisen Bengalischen Golfe kommende Südwestmonsun steigt hier bei hoher Temperatur an den steil der heisen, in der Regenzeit ganz überschwemmten Ebene 1800 m hoch entragenden Bergen rasch empor (s. die Karte, S. 484). Nicht selten sallen hier 500 mm in 24 Stunden; am 14. Juni 1876 sind in 24 Stunden gar 1040 mm gesallen. Im Jahre 1861 sielen sast 23,000 mm. Mahabuleshwar in den Westghats liegt 1385 m hoch und hat 8000 mm Niederschläge. Stellen sich großen Lustströmungen ausgedehnte Bodensormen gegentiber, so nehmen auch die Unterschiede der Niederschläge weite Gebiete in Anspruch. Die größten Regenmengen Europas fallen auf der atlantischen Seite, im Seendistrikt von Eumberland: in The Sthe 4720, Seathwaite 3640 mm; an der Nordseite der Serra da Estrella 3500, in Schottland bei Glencroe 3260 mm. Auch durch Südostafrika geht der Unterschied der niederschlagsreichen Kontinentalränder und der Regenschattengebiete, die dahinter liegen.

Was wir von der Erwärmung und Austrocknung herabsteigender Luftmassen (f. oben, S. 450) erfahren haben sowie von der Lage der Wolfengürtel (f. oben, S. 475), läßt uns erwarten, daß auf die Zunahme eine Abnahme der Niederschläge in größerer Söhe folgen wird. Die Lage dieser Söhenzone und der Betrag der Abnahme ist zuerst in Indien festgestellt worden, wo die bekannten Riesenniederschläge von 6000—12,000 mm in die Zone des Höchstebetrages fallen, die an den Westghats in 1400 m, im Nordwest-Simalaya (während der Südwestmonsunzeit) in 1200—1500 m liegt. Am Bic du Midi der Pyrenäen dürste sie in 2300 m

31\*

liegen, für die Alpen werden 2000 m schähungsweise dafür angesetzt, an den regenreichen Bergen des nordwestenglischen Seengebietes ist nur eine Höhe von 500 m anzunehmen. Die Gipfel der deutschen Mittelgebirge liegen wohl alle unterhalb der Höhenzone der größten Niederschläge, nur die Schneekoppe erhebt sich vielleicht im Winter darüber. Die Begetationsgürtel lassen uns an anderen Gebirgen die Höhe der Zone größten Niederschlages erraten, so für Java 1000 m, für die Gebirge Neumerikos 2000 m, für den Tienschan 2500—3000 m (im Winter). In Nordindien, wo die Niederschläge in 1000 m das Viersache derer in der Seene sind, betragen sie dagegen

TIBETT

Transport

Linearen

Lineare

Rarte ber jahrligen Regenmengen in Inbien. Rad J. Sann. Bgl. Tert, E. 483.

in 3200 m nür noch ungefähr 0,12 berfelben.

Eine wich tige Sache ift bie Anderung ber Söhenzonen Mieber= ichläge mit ben Jahredzeiten. Die Höhenzone der stärksten Nieder= schläge steigt bei uns im Commer finkt und im Winter; im Win= ter ift fie 3. B. am Wendelstein auf 600-1000 m berabgefunken. Daher ist auf hohen Bergen in Mitteleuropaber Winter troden, reich an heiteren Tagen, Frühling

und Sommer sind feucht, reich an trüben Tagen. Im Gegensatz dazu zeigen z. B. die schweizerischen Thalstationen alle zwischen Januar und Februar schwankende Minima der Negenmenge, auf welche der März meist mit höheren Zahlen als der Dezember solgt. Daher auch häusige und oft tagelang dauernde Nebel im Sommer auf unseren Bergen, wo das Tiefland Sommernebel überhaupt nicht kennt. Im warmseuchten Tropenklima ist die Bewölkung immer in den Höhen größer als unten, und dabei ist die Höhenzone der Wolkenbildung ungemein beständig, wie wir S. 474 gesehen haben. Die täglichen Schwankungen der Niederschlagsmengen sind auf den Höhen größer als in der Tiese, da dorthin aussteigende Luftströme Feuchtigkeit im Uberschuß bringen, während jeder absteigende Luftstrom Wärme und Trockenheit bewirkt. Auf javanischen Vergen wechselt eine Trockenheit, die nach Junghuhn geradezu belästigend wird, mit Tagen anhaltenden Sättigungszuständen, wobei der Verg dauernd in Wolken gehüllt ist.

#### Der Ginfinf ber Begetation auf die Dieberfclage.

Wir sind gewöhnt, in der reichen Begetation immer nur die Folgen und Wirkungen großer Feuchtigkeit zu sehen, aber daß diese Begetation selbst eine große Quelle von Feuchtigkeit ist, wird weniger beachtet. Sin Gediet von überquellender Begetationskraft, wie das des Amazonas, muß im stande sein, Massen von Feuchtigkeit an seine Umgebungen abzugeben. Wenn wir uns an die Leistung des Pflanzenlebens in der Berdunstung erinnern, werden wir für die reichen Niederschläge am Ostfuß der Anden im oberen Amazonasgebiet nicht bloß die östlichen Winde, die großenteils nicht mehr dis dahin gelangen dürsten, und die weiten Wassersslächen der Ströme und ihrer überschwemmungsgebiete, sondern vor allem auch den Wassersdampf verantwortlich machen, den die Urwälder aushauchen. Wo Wald und Steppe über große Flächen hin wechseln, werden aussteigende Luftströme über der Steppe die Höhenzone der Sättigung mit Wasserdampf empordrängen, und über den Waldssächen wird sie tieser liegen. Bates erzählt, wie sich im Camposgediet Nordbrasiliens die Negenwolsen über den Waldinseln entladen, während sie sich über der heißen Steppe verstüchtigen.

Die allgemeine Behauptung, daß der Wald unmittelbar und überall die Niederschläge vermehre, kann nicht begründet werden. Man hat in regenarmen Gebieten Bäume angepilanzt und glaubte die Regenmengen damit vermehrt zu haben, aber die Ergebnisse sind sehr zweiselhaft. Studnick hat versucht, für Böhmen das Problem auf einen seizeren Boden zu stellen, indem er berechnete, wieviel die Regenmenge für beitimmte hochgelegene Stationen betragen müsse, wenn man von der Voraussehung ansgehe, daß sie mit jeden 100 m Anstieg um 75 mm zunehme. Er fand dann in Stationen, die in dichtbewaldeten Gebieten lagen, bedeutende Überschüsse, die er dem sie umgebenden Walde zuschreibt. Diese vorausgesette Zunahme ist aber keineswegs gesehlich, sondern unterliegt vielnicht ganz beträchtlichen Schwankungen. In Ebenen von gleichem allgemeinen Charakter ist jedensalls der Einsluß des Waldes auf die Regenmenge sehr gering. In dem regenarmen Westen der Bereinigten Staaten von Amerika kann man nirgends ein sicheres Ergebnis der Vaumpslanzungen nachweisen. Dagegen glaubt der indische Meteorolog Blansord die Steigerung der durchschnittlichen Niederschläge um 150 mm seit 1875 in einem zwischen der Rerbudda und der Ebene von Ragpur liegenden Teil der Zentralprovingen nicht anders erklären zu können; dabei handelt es sich um einen Waldbomplez von 240,000 Hetar, den man gegen Berwüstungen jeder Art, besonders auch gegen Waldbrände, zu schützen gewußt hat.

Daß die Pflanzen und vor allem die Bäume dem Boden Wasser entziehen, ist keinem Zweisel unterworsen. Ihre Blätter und Blüten sind ebensoviele Organe der Verdunstung. Anderseits ist es nicht zweiselhaft, daß sie in ihren Kronen Wasser seschalten, die Nadelbäume nicht weniger als 50 Prozent des fallenden Negens, und daß sie durch Beschattung den Boden seucht erhalten, besonders auch den Schnee vor Schwelzung und Verdunstung schüten. Unter dem geschlossenen Dach der Baumkrone ist die Bodentemperatur 5—10° und an einzelnen Tagen dis 16° niedriger als im freien Felde. Guter Waldboden ist ein Behälter sür Feuchtigseit, die er in großen Mengen ausnimmt, und deren Verdunstung am Boden im Wald geringer ist als anderswo. Die Verdunstung beträgt in Wäldern ohne Streu 50 Prozent, in solchen mit Streu gar nur 20—25 Prozent von der auf freiem Feld. Zur Sättigung von Humus braucht es doppelt soviel Wasser als zu der von Rieselsand.

#### Die Gewitter.

Die Verdichtung des Wasserdampses zu Wasser oder Sis rust elektrische Spannungen hervor, die sich entweder langsam strömend in den Strahlen und Strahlenbüscheln des Elmssfeuers oder in Bligen von den verschiedensten Formen ausgleichen. Die raschen, mit Vonnersschlägen und meist mit Regens oder Hagelsall, selten mit Schneefall verbundenen Entladungen

nennt man Gewitter. Unabhängig bavon ist die dauernd in der Atmosphäre vorhandene Elektrizität, die ihrem Ursprung nach noch unbekannt ist. Man hat von Thermoströmungen, Wasserverdichtung und Reibung gesprochen, aber keine Annahme ist über die Hypothese hinausegekommen. Die positive Elektrizität ist in allen Alimaten der Erde in der Luft weiter verbreitet als die negative; diese aber tritt überall da auf, wo die Luft skaubreich ist, und bringt die eigentümlichen elektrischen Erscheinungen dei Staubstürmen hervor. Wolken, selbst die Wasserstaubewolken des Wassersalls, haben negative Elektrizität und teilen sie auch ihrer Umgebung mit. wogegen der Salzwasserstaub der Brandung positiv elektrisch ist. Eine und dieselbe Wolke kann in verschiedenen Abschnitten verschiedene Elektrizitäten haben; häusig scheint der Kern der Wolke



Sturmwollen in ber Balfamfette, Rorbamerita. Rad Photographie von C. Dedert.

negativ elektrisch und die Luft ringsumher positiv zu sein. Der tägliche Gang der Elektrizität zeigt an heiteren Tagen Übereinstimmung mit dem des Luftbrucks, indem um 9 Uhr vormitztags herum und gegen Abend die positive Elektrizität am stärksten ist. Im Laufe des Jahres ist die Elektrizität der Luft am stärksten im Winter, am schwächsten im Sommer; wahrscheinzlich hängt dies damit zusammen, daß die trockene Luft reicher an Elektrizität ist als die mit Wasserdampf erfüllte, und daß aufsteigende Luftströme negative Elektrizität wegführen und damit auch die positive Elektrizität der Erde schwächen. Niederschläge bringen der Erde neuerzbings negative Elektrizität zurück und lassen positive Elektrizität in der Luft.

Das Gewitter geht in der Regel aus einer Haufwolke hervor, die an der der Erde zusgewandten Seite von graublauer Farbe ist und in geringer Höhe liegt. Die Cirruswolken bleiben unberührt vom Gewittersturm, und von 18 Gewittern im Riesengebirge zogen 10 unter dem Gipfel der 1600 m hohen Schneekoppe weg. Hoher Dampfgehalt und hohe Temperatur der Luft begünstigen die Gewitterbildung, die in einer raschen Erniedrigung des Luftdruckes

und plotlicher Berbichtung ber Feuchtigkeit besteht. Daher farke Regengusse ober hagelfälle als Folge der Gewitter. Die ftarke Erwärmung erzeugt besonders in den Gebirgen die örtlich beschränkten "Wärmegewitter", benen bie "Wirbelgewitter" gegenüberstehen, bie als Teilbepression an der Borderseite einer Cyklone auftreten, mit der sie mit beträchtlicher Geschwindigkeit wandern. Während Wärmegewitter nur in der warmen Jahreszeit entstehen. treten Wirbelgewitter auch in der kalten auf, aber nur im ozeanischen Klima sind sie häufig, weil bieses die nötigen Mengen Wasserbampf und in ben Stürmen die Bedingungen zur raschen Verdichtung hinaufgerissener feuchter Luftmassen bietet. In bem burch die Strömungen auch zur Winterszeit stark erwärmten Nordatlantischen Dzean kommen Wintergewitter fogar häufiger als Sommergewitter vor. Daß Wirbelstürme, welche Luftmaffen in die Sohe reißen, von Gewittern begleitet sind, ist natürlich. Bei uns kommen die gewöhnlichen Wirbelgewitter aus Westen, und zwar oft in der Weise, daß vormittaas Ostwind die Wolken nach Westen treibt, von wo bann unter Drehung bes Windes von Often über Süben nach Westen bas Gewitter heranzieht. Ahnlich ist ber Gang in Nordamerika. In entsprechender Weise erscheinen in anderen Gegenden die Gewitter beim Umschlag vorwaltender Winde und, gleich den Wirbelstürmen, beim Beginn der Regenzeit, deren Nahen ferne Wolken mit Wetterleuchten den harrenden Menschen verfünden. Während Gebirge etwa wie eine anziehende Kraft auf die Gewitterzüge wirken, bilden Klüsse ein Hindernis des Fortschreitens. Die Geschwindigkeit dieses Fortschreitens beträgt am Nordrande der Bayrischen Alpen 42 km in der Stunde. Um häufigsten treten bei uns Gewitter am Nachmittag auf; ein zweites, schwächeres Marimum zeigen die Nachtgewitter.

Die Gebirge mit ihrer raschen und unregelmäßigen Wärmeabnahme, ihrer seuchten Luft und ihren aufsteigenden Luftströmen begünstigen allenthalben die Gewitterbildung. In Rußeland ist der Kaukasus, in Italien der Saum der Alpen, in Sachsen die Sächsische Schweiz am gewitterreichsten. Diese Gewitter zeigen in der Regel einen engen Zusammenhang mit dem Gang der aufsteigenden Luftströme und ihren Wolkenbildungen. Pöppig schildert die Höhe von 1600 m am Ostabhang der Anden von Peru als eine echte Gewitterzone, aus der nachts die Gewitter unter heftigem Sturm in die Thäler herabsteigen.

Die Bedeutung aufsteigender Luftströme für die Gewitterbildung beweist nichts besser als die Gewitter, welche die großartigen Dampfausbrüche der Bultane begleiten (s. Bd. I, S. 117). Auch die Eumuluswollen des Rauches afrikanischer Präriebrände bringen meist trodene Gewitter, aber manchmal schütten sie auch schwere Regengüsse aus.

Die Blite gleichen ben Funken einer Elektrisiermaschine, wenn sie zickzackförmig ober verzweigt zwischen zwei Wolken oder ber Gewitterwolke und der Erde überspringen. In dieser Form können sie durch kettenkörmige Entladungen die Länge einer Meile erreichen. Seltener sind Blite von runder Form, Augelblite, die mit Sprengwirkung explodieren; in den Tropen verbreitet sind die Flächenblite, die gleichzeitig über eine ganze Wolke sich ausbreiten, und die oft in den Schilderungen mit dem Wetterleuchten zusammengeworsen werden, das der Wiedersschein sernen Blitens auf der Unterseite einer Wolkenwand ist. "Ununterbrochenes Wetterleuchten", wie es in den Trockenzeiten der Tropen bei halbklarem Himmel vorkommt, bedeutet offendar Flächenblite ohne Donner und Negen. Wahrscheinlich sind auch die Gewitter der Steppengebiete in der warmen gemäßigten Zone durch großen Blitreichtum ausgezeichnet; man möchte es besonders aus den Schilderungen der Pamperos am unteren La Plata entnehmen.

Die Blitgefahr ist in Deutschland seit ber Zeit genauer statistischer Erhebungen rasch gewachsen. In Sachsen wurden 1866—70: 108 Blitschläge gemeldet, 1891—95: 811. Sachsen, das Auhrgebiet, das Maingebiet, Holstein sind in Deutschland durch die große Zahl der Blitschläge ausgezeichnet. Die Blite der Tropengewitter scheinen weniger gefährlich zu sein als die der gemäßigten Jonen, in denen die der Wintergewitter am meisten zu fürchten sind. Es ist möglich, daß man für die Gefährlichleit der Blipfchläge einen Zusammenhang mit der elfjährigen Sonnenstedenperiode, vielleicht auch mit den grösheren Alimaschwantungen, nachweisen wird.

#### Die Berteilung ber Riederschläge über bie Erde.

Dem großen Geset ber Abnahme ber atmosphärischen Feuchtigkeit nach ben Polen entsprechend, nehmen auch die Niederschläge polwärts ab. Bon sast 2000 mm in dem Zehngradzgürtel nördlich und südlich des Aquators sinken sie auf 500—700 mm in 10—30° nördl. und südl. Breite, heben sich dann in den gemäßigten Erdgürteln und sinken auf der Nordhalbkugel in dem Gürtel zwischen 70 und 80° auf 360 mm herab. Untergeordnet diesem Gesete sinden wir im großen Sinne örtliche Abänderungen in der Menge und Zeit der Niederschläge. Wir haben im Aquatorialgürtel und in den beiden kalten gemäßigten Jonen Regen zu allen Jahreszeiten, dazwischen auf die Aquatorialzone solgend Sommerregen, dann die regenarmen Passatzgebiete, endlich in der warmen gemäßigten Jone den Gürtel der Winterregen; sehr bezeichenend für die Abhängigkeit der Regenmengen von der Wärme ist, daß diese troß ausgesprochen trockenen Sommers doch in der Summe oft niederschlagsreicher sind als die mehr polwärts gelegenen Nachbargebiete mit Niederschlägen zu allen Jahreszeiten. So übertrisst die durchschnitteliche Riederschlagsmenge des Nittelmeergebietes die Deutschlands doch noch um etwa 50 mm.

In den Monsungebieten ist überall der polwärts gerichtete Monsun der Negenbringer, in engeren Gebieten bringen monsunähnliche Seewinde den Negen. Der Gattung des Negens nach überwiegen die dichten, ausgiebigen und dauernden Regen in den Aquatorial- und Monssungebieten, die dünnen und dauernden in den kalten gemäßigten Zonen und die dichten, aber vielfach unterbrochenen in den Zonen der Sommerregen und der Winterregen und auch in den regenarmen Bassatgebieten.

Wohl ist das Meer die größte Quelle des regenbilbenden Wasserdampfes, aber siber ihm selbst sind die Negenmengen geringer als über dem Land, besonders sind die Regenfälle weniger ausgiebig, ba hier die Anlässe zu starken aussteigenden Luftströmen fehlen. Im allgemeinen find die Küstengebiete im weiteren Sinne, küstennahe Gebirge mit einschließend, am regenreichsten, und von ihnen aus nimmt see: und landwärts die Regenmenge ab. Die beutschen Nordsecküsten sind niederschlagsreich, der Harz ist es mehr (Brocken 1600 mm), und hinter dem Harz finkt ihre Menge rasch. Regenarm sind aber alle Kuften und Inseln, die von einem fühlen Meer umgeben sind; bort fallen die Niederschläge erst auf den zurückliegenden Söhen und ihren Bergen, wo sie dann oft rasch zunehmen. Das zeigen die Galapagos ebensogut wie die Rapverden, Deutsch-Südwestafrika und Ralifornien. Ein regenarmes Gebiet liegt mitten im Stillen Dzean bei ben fleinen Zuseln Malben, Bafer u. a. in ber Rahe bes Aquators. Diese Inseln, die das ganze Jahr von Bassaten überweht werden, empfangen sehr unregelmäßige und meist wenig Niederschläge. Malden in 4° jüdl. Breite hatte 1867: 33 mm, bagegen im Januar und Februar 1869 fielen 445 mm. Angeblich foll bort das Meer mehr Regen empfangen als das Land. Jaluit auf den Marshallinseln, das ganz ähnlich im Grenzgebiet zwischen Nordost: und Südpaffat liegt, hat bagegen reichliche Rieberschläge.

In den gemäßigten Zonen der Erde erreichen die Regenmengen bei weitem nicht mehr so hohe Beträge wie in den Tropen. Wohl kommen Niederschlagsmengen von 2000—4000 mm auch hier vor, aber ganz beschränkt, nur in den Gebirgen, die sich feuchten Luftströmen entzgegenstellen. Und überall nehmen die Regenmengen nach dem Inneren der Festländer rasch

ab, am raschesten an den Grenzen der Passatgebiete, wo in Australien (s. die untenstehende Karte) fast regenlose Gebiete hart an der Küste liegen und die Winterregen des Mittelmeeres durchsschnittlich bei 30° aufhören. Scharf schneidet in Unterägypten die Grenze ausgiediger Regen ab; Alexandria hat noch 215 mm, Kairo und Sues kaum noch 30 mm, die nördliche Westküste des Roten Weeres ist schon fast regenlos, nur in den Bergen kommen noch stärkere Regen vor.

Der größte Teil des mittleren und süblichen Europa gehört einem Gebiete mittlerer Regenmenge an, in dem die höhe der jährlichen Riederschläge zwischen 600 und 1300 mm schwankt. In diesem Gebiete liegen Konstantinopel und Donegal, Sprakus und Drontheim, Cadiz und Königsberg.

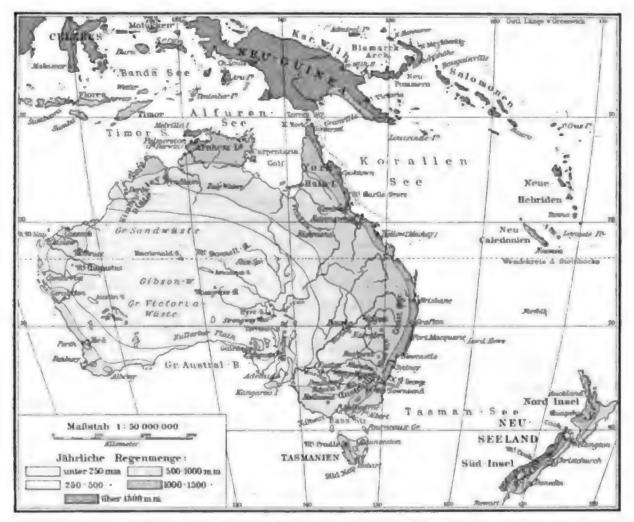

Karte ber Regenverteilung in Auftralien und Reufeeland. (Rad 3. hann, Loomis und bem "Australian Handbook".)

Es ist für die Regen der gemäßigten Zone bezeichnend, daß sie vorwiegend als Begleiter von Windwirbeln, Enklonen, erscheinen, welche die feuchte Luft vom Atlantischen Dzean nördzich von der Passatgrenze über die Länder hintragen. Daher gehen unseren Regen fast immer starke Schwankungen des Luftdruckes voraus. Also nicht von dem "zurückkehrenden" Passatstammen sie und sind beswegen auch nicht Kinder der tropischen Südwestwinde. Kein Regenzwind kann aus großen Höhen herabsteigen. Jene Südwestwinde haben auf ihren Wegen durch 4000 m Höhe bei Gefriertemperaturen ihre Feuchtigkeit längst verloren, ehe sie zu uns kommen. Auch die Winterregen des Mittelmeeres kommen mit Cyklonen; selbst noch Nordindiens Winterregen werden durch kleine Depressionen hervorgerusen, die von Jran her langsam nach Osten wandern; fast aller Stmalayaschnee fällt in den Wintermonaten beim Nordostmonsun, den

am Fuße bes Gebirges jene Wirbel begleiten. In allen biefen Fällen wird niedriger Luftbruck ben Regen ankünden. Anders, wo Passatwinde seine Träger sind, die über das Meer her wehen; da fallen Seeregen bei hohem Luftdruck und nur die Gewitter- oder Wärmeregen werden dort von niederem Druck begleitet. Schon im gemäßigten Australien regnet es bei so schwachen Luftdruckschwankungen, daß das Barometer dort bei weitem nicht so wichtig für den Landwirt ist wie bei uns.

Absolut regenlose Gebiete sind auf der Erde kaum zu sinden. Es fallen in der Sahara auch jenseit der durch Küstennebel angeseuchteten Zone des Westrandes (bei Kap Juby fallen etwa 100 mm im Jahr) Strichregen, die manchmal auf einen beschränkten Naum gewaltige Wassermassen ausgießen. Oft erscheinen sie plötzlich und hestig als Wollenbrüche und reißen tiefe Schluchten in den Wüstenboden. Immerhin sind in manchen Gegenden die Regen so ungewöhnlich, daß z. B. die Einwohner von Tugurt ihre Stadt mit Mauern aus dem so leicht löslichen Gips umgaben.

Im Inneren ber Hochländer Südamerikas gibt es Gegenden, in benen es im Sommer nicht regnet und im Winter nur schneit, also niemals eigentlich regnet. Ebenso selten wie regenslose Gebiete sind Gebiete mit weit ausgebreitetem Regenreichtum; liegt es doch schon in der Natur des Regens, daß er mit Luftdruck und Wärme wandert, und gerade die regendringenden Monstune der warmen Erdgürtel nehmen an Regenreichtum ab, je länger sie wehen. Hann hebt ganz besonders vom westlichen Australassen hervor, daß von Sumatra dis zu den Molusken starke Regenmengen bemerkenswert gleichförmig über das weite Gebiet fallen; "vielleicht nirgend anderswo erstreckt sich ein gleich starker Negensall über eine gleich große Fläche".

Regenfall von 15,000 mm im Nordosten auf 75 mm im Nordwesten ab (vgl. die Karte, S. 484). Im Feuerland liegt das Westgebiet mit 2000 mm Niederschlägen kaum 200 km entsernt von einem östlichen, wo die Niederschläge rasch von 600 auf 300 mm abnehmen. Wo num klimatische Gegenfäße so hart auseinandertressen, wie auf der Landenge von Tehuantepes das seuchte atlantische und das trockene pacifische Klima, sieht man sogar die tiesgehenden Negenwolken, welche die Grenze zwischen beiden, das 240 m hohe Hochland von Tarisa, überschwemmten, südzwärts ziehend beständig sich auslösen: Negenreichtum und Negenarmut im selben Wolkenzug hart nebeneinander. Da die trockensten Gegenden in den Tropen immer die höherumrandeten Becken sind, kommt überhaupt der Fall häusig vor, daß ein regenreiches Gebirge neben einem trockenen Hochlandabschnitt liegt. Einer der merkwürdigsten Fälle ist die Regenarmut der niedrigen Haldinsel Pukatan neben den regenreichen mittelamerikanischen Gebirgen. Besonders häusig bewirkt auf den Inseln der Unterschied von Windseite und Leeseite auch große Niederschlagsunterschiede (vgl. auch oben, S. 448 u. s.).

In ben arktischen Regionen sinkt die Menge der Niederschläge auf ein sehr geringes Maß herab, und sie fallen größtenteils in sester Form; eigentliche Schneeslocken werden öfter im Sommer als im Winter beobachtet. Im Winter fällt der Niederschlag fast nur in der Form eines seinen Sisstaubes (Diamantstaub), der die Luft selbst an klaren Tagen erfüllt und erst nach sehr langer Zeit auf dem Boden eine Schicht von merklicher Dicke bildet. In Winterhasen (Melville-Insel) siel von Oktober die Sende April keine Schneeslocke, und die Schneelage maß Ansang Januar nur 2,5—5 cm. Der Mangel kräftiger Wolkengebilde wird östers hervorgehoben. Dennoch sind bei der tiesen Lage des Taupunktes Reihen ganz heller Tage selten. Wir lesen bei Wrangel: "Böllig heitere Tage sind im nordöstlichsten Sibirien im Winter äußerst selten, die vorwaltenden Seewinde bringen Dünste und Nebel, die zuweilen so dicht sind, daß sie die am tiesblauen Bolarhimmel hellsunkelnden Sterne ganz verdeden. Der hellste Monat ist

is supposite

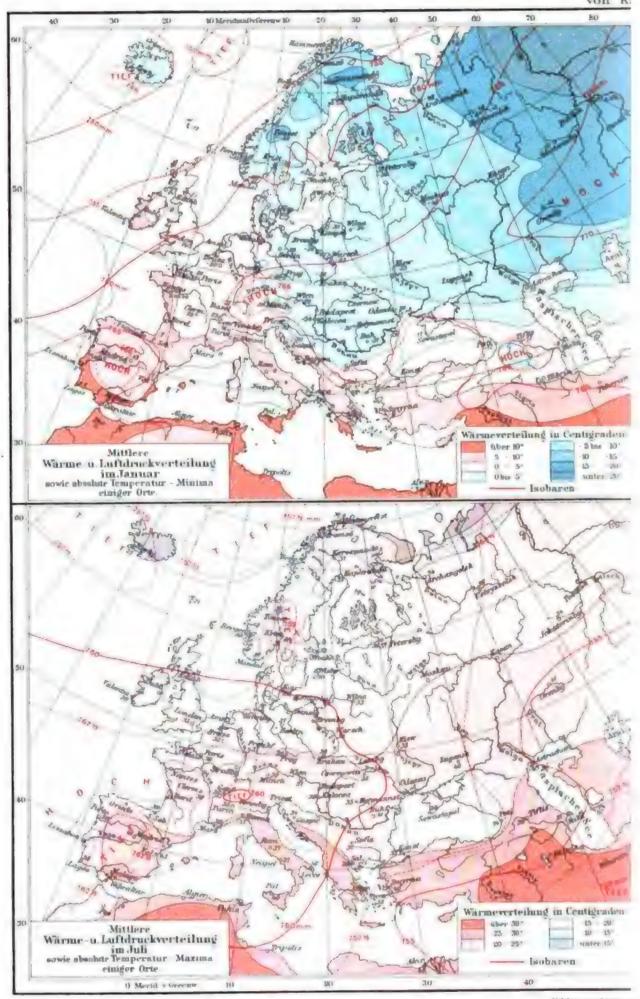

# TE VON EUROPA



auch hier (an ber unteren Kolyma) ber September." Nur das ostsibirische Gebiet tiefster Winterztemperaturen ist durch wolkenlose Winterwochen ausgezeichnet. In den arktischen Regionen kennen wir keine Stelle, wo nicht im Sommer auch zuweilen Regen siele. Nansen hat Regen im September unter 85° nördl. Breite fallen sehen. Daß selbst im tiesen Winter Regengüsse das Land schneefrei machen, ist allerdings nur aus dem westgrönländischen Föhngebiet bekannt.

#### Die Berteilung bes Regens über bas Jahr. Regenzeiten.

Die Gebiete sind beschränkt, wo die Niederschläge ganz ebenmäßig über das Jahr verteilt sind. Fast überall kommt ein Mehr von Niederschlägen auf eine oder die andere Jahreszeit. Die größte Gleichartigkeit kommt noch in Aquatorialgebieten und in Gebieten des abgeglichensten ozeanischen Alimas zu stande, ferner in solchen, wo die Niederschläge immer gleichmäßig dunn als Nebelregen fallen, und endlich in den Polargebieten, wo Eisnebel fast täglich an deren Stelle tritt. Die andauernosten Regen haben die Regenzeiten der Tropen aufzuweisen; es mag da vorskommen, daß es drei Monate jeden Tag regnet, wenn auch nicht ununterbrochen; jedenfalls ist die Luft Monate hindurch dem Zustand der Sättigung beständig nahe, so daß selbst Bodennebel eine gewöhnliche Erscheinung werden. Die Verschiebungen der Wärme und des Luftbrucks mit dem Sonnenstand lassen entsprechende Wanderungen der Negenzeiten erwarten, die daher auf beiden Halbsugeln in den jeweiligen Sommer fallen, während sie in der Nähe des Aquators nur noch durch eine kleine Trockenzeit (Veranillo der Spanisch-Amerikaner) getrennt oder auf alle Monate ziemlich gleichmäßig verteilt sind.

Die Abhängigleit der Regen vom Sonnenstand tritt nirgends so deutlich hervor wie in Afrika, das in seiner nord- und südäquatorialen Hälfte sich in Bezug auf die Niederschläge ganz symmetrisch verhält. So wie der Sudan seine Sommerregen im Juli, hat sie das Sambesigebiet im Januar. Bon diesem und jenem aus äquatorwärts gehend, kommt man durch Gegenden mit Herbst- und Frühlingsregen, mit großer und Neiner Regenzeit, durch Gebiete, wo es noch Trodenzeiten von 14 Tagen gibt, in den Aquatorialgürtel, wo kein Monat regenlos ist, wenn auch im allgemeinen bei der stärkeren Erwärmung der Nordhälfte des Erdteils die Südsommerregen das Übergewicht haben. Hier kommen im Inneren des Kongobedens Regenmengen von mehr als 2000 mm in einem größeren Gebiet vor. Schmale Gebiete so reicher Niederschläge erscheinen nur noch im innersten Winkel des Weerbusens von Guinea.

Bei ber Berteilung ber Nieberschläge über alle Zeiten bes Jahres, die für die gemäßigte Zone bezeichnend ift, überwiegen im Seeflima die Winterniederschläge, im Landflima die Commernieberichläge (f. bie beigeheftete Rartenbeilage "Rlimafarte von Guropa"). Dabei nähert sich ber Charakter bes Herbstes im allgemeinen bem bes Winters, ber bes Frühlings bem bes Sommers. Im ganzen ift bas Klima ber Britischen Inseln burch Borwiegen ber Herbstnieberschläge bezeichnet, während Frühling und Sommer verhältnismäßig troden find. Das Gebiet ber vorherrschenden Winterniederschläge umschließt Schottland und die füdwestlich vorspringenben Teile Englands und Irlands. In Norwegen gehören November und Dezember zu ben nieberschlagsreichsten Monaten, fie find sogar an vielen Stellen die absolut niederschlags= reichsten, so 3. B. in Christiansand, Studesnäs; in Udfire, Bergen tritt ber Januar an biese Stelle. Sogar in ber Verteilung ber Gewitter prägt sich bies aus. In einem Lande bes Seeklimas wie Schottland tritt ein sekundares Maximum ber Gewitter von Dezember bis Februar ein in Verbindung mit den um diese Zeit sehr reichlichen Niederschlägen. Im kontinentalen Klima find ebenso ausgesprochene Sommerregen allgemein und zwar in den wärmeren Gegenden mehr Frith, in ben fälteren mehr Hochsommerregen. Die rasch unter ber höhersteigenden Sonne sich erwärmenden Steppen haben Frühlings= und Frühsommerregen und zwar von Innerasien



bis nach Ungarn herein. Dabei sind die Winterniederschläge so schwach, baß die Dünne und Lückenhaftigkeit der Schneedecke eine der bezeichnendsten Thatsachen des Steppenklimas ist.

Ein merlwürdiges Beisviel ber Birfungen von vergleichsweise geringen Berfdiebungen ber Regenzeit bietet ber niederschlagsarme Beften der Bereinigten Staaten von Amerika. Die trodene Beit umfaßt bort die Sommermonate, und zwar erreicht fie in der Mitte und im Guden des Hochlandes ihren höhepunkt im Spatfommer und Frühherbst, während fie nach Norden bin immer weiter in ben Winter hinein dauert. Wenn man die Beobachtungen von Dalles, Fort Klamath, Camp Sarnen im östlichen Oregon und Boise City in Idaho als bezeichnend für den nördlichen Teil der Mitte des Hochlandgebietes zusammenfaßt, erhält man genau 66,6 Prozent für November bis März, während auf Juli bis September nur 5,0 entfallen. Eine genauere Zusammenstellung für Boise City weist den Monaten Dezember bis Februar 48 Brogent, ben Monaten Juli bis September 4 Prozent ber Regenmenge zu. Teilt man das Jahr in zwei gleiche hälften beim Anfang bes Mai, so erhält man für die erste 75, sur die andere 25 Prozent aller Niederschläge. Montana, der nördlichste der Steppenftaaten, zeigt bereits einen anderen Thous, nämlich ein Übergewicht des Frühsommers mit einem Drittel des ganzen Regenfalles im Mai und Juni, worauf der Winter von November bis Februar wenig mehr als ein Fünftel aller Riederschläge bringt. hier wie im nördlichen Oregon wird die fünftliche Bewässerung vom Aderban nicht in allen Jahren und nicht in der Entwickelungszeit, wohl aber in der der Reife gesorbert. Wir befinden und in einer örtlichen Abstufung der Bowellschen subhumid region. Es gibt aber auch hier absolute Trodenjahre. Im Guben find ahnlich wie in ber Mitte bie Monate Dezember bis Marz regenreich, bringen mehr als die hälfte der Niederschläge, und die größte Regenarmut zeigen Juli bis September, doch ift ber Regenfall absolut geringer. Rach mindestens 18 jährigen Beobachtungen geben 13 Stationen Nevadas burchschnittlich 50-60 inm Regen in den sieben trodenen Monaten April bis Eltober. Am Oftabhang der Sierra Nevada genügt ein mäßiges Ansteigen um 200—300 m, um den ungenügenden Niederschlag dieser Stationen sich verdoppeln und verdreisachen zu sehen. Die 20 jährigen Ressungen von Summit (Ralifornien) ergeben bei 2100 m eine Regenhöhe von nahezu 1100 mm, die fiebenmal den Durchschnitt jener Büstenstationen, wie man sie wohl nennen lann, übertrifft, und von der doppelt so hohen Pile's Peal-Station (Colorado) lennen wir aus den Beobachtungen von 1874-80: 790 mm Niederschläge. Aus der Bedeutung der Blue Mountains für die Bewässerung der nordöstlichen Teile von Oregon burfen wir schliegen, daß auch schon auf biefen niedrigeren Erhebungen bedeutenbe Schneemaffen fallen. In der Verbindung der zwei Thatfachen: Junahme der Niederschläge mit der Erhebung und Borwalten der Binterniederschläge, liegt die ganze Möglichkeit und Zukunft der Bobenkultur und Besiedelung in dem großen Hochlande des Westens der Bereinigten Staaten von Amerika.

# 6. Anderungen und Schwankungen der Klimate.

Inhalt: Beränderungen im Verhältnis der Erde zur Sonne. — Beränderungen in der Sonne selbst. — Angebliche Anderungen der Luft- und Wasserhülle der Erde. — Beränderungen in und an der Erde als Ursache von Klimaänderungen. — Anderungen und Schwankungen des Klimas in geschichtlicher Zeit.

## Beranderungen im Berhaltnis ber Erde gur Sonne.

Im gewöhnlichen Leben steht für uns das Verhältnis der Erde zur Sonne unerschütterlich fest. Wir rechnen sicher auf ihren Aufgang und Niedergang zu genau bestimmten Zeiten. Mag auch das Maß von Licht und Wärme, das jeder Tages: und Jahreszeit zugeteilt ist, mit dem Wetter schwanken, wir zweiseln nicht, daß die mächtige Sonne diese Schwankungen ausgleicht. Die angeblichen Erfahrungen praktischer Wetterbeobachter von der Abnahme der Wärme oder der Zunahme der Niederschläge, kurz von der "Verschlechterung des Wetters" haben sich zu oft nur als Ausstüsse eines altgewordenen Pessimismus erwiesen. Und doch muß man heute zugeben, daß es mehr Schwankungen im Verhältnis der Erde zur Sonne gibt, als man

sich träumen ließ, und daß noch viel größere einst waren, die auch wiedersehren könnten. In Schwankungen des Standes der Seen, der Flüsse, der Gletscher in langen Jahresreihen erstennen wir ein Auf= und Niedersteigen der Wärmezusuhr von der Sonne. Noch größere Zweisel an der Beständigkeit unseres Verhältnisses zur Sonne erwecken uns die Alimate der Vorzeit. Es ist zweisellos, daß der Voden Deutschlands tropischen Pflanzenwuchs getragen hat, daß er dann aber auch unter einer Eisdecke von 1000 m Mächtigkeit begraben lag. Ahnliche Zeugnisse klimatischer Schwankungen kommen in allen geologischen Zeitaltern vor. Es ist sicher, daß jeder Fleck Erde vom Pol dis zum Aquator verschiedene Mengen von Wärme im Lauf seiner Geschichte empfangen, verschiedene Klimate gehabt hat.

Die Beobachtung bes Ganges ber Erde um die Sonne lieferte die ersten Sinweise auf bie Gründe solcher Schwankungen. Zunächst kann die Lage ber Erde zur Sonne nicht gleich bleiben. Die Anziehungen der Sonne, bes Mondes und der Planeten auf die Erde ftören sich wechselseitig, und die Erde bietet durch die Unregelmäßigkeit ihrer Gestalt ihnen nicht fiberall gleiche Masse bar. Anderungen in der Stellung der Erdachse mussen badurch eintreten. Brägession ift ein allmähliches Rückschreiten ber Mauinoktialpunkte in ber Ekliptik. ohne daß babei die Schiefe der Ekliptik geandert wird. Das Frühlingsäquinoktium lag einst in bem Zeichen des Widders, ift aber jest zu bem der Gische vorgerudt; es wird immer weiterschreiten, bis es nach 25,668 Jahren auf dem alten Punkt angekommen sein wird; die jährliche Bewegung beträgt 50 Sekunden. Daneben beobachten wir in der Autation eine Bewegung ber Erdachse um ihre mittlere Lage, wodurch ihre Reigung zur Erdbahn Beränderungen erfährt. Mutation wie Bräzession haben ihre Ursache in der Ungleichheit der Erdgestalt, die durch die äguatoriale Unjdwellung und die Abplattungen ber Anziehungsfraft ber Sonne ungleiche Maffen bietet. Da aber diese Ungleichheiten in der Erde selbst symmetrisch verteilt find, find auch biefe Störungen bauernd und periodisch. Immerhin ift es von Bedeutung für die klimatischen Berhältniffe der Erde, daß auch die Bahn der Erde um die Sonne, die Ekliptik, eine jo wenig beständige Größe ift. Es vollziehen sich burch die Anderung der Stellung aller anderen Planeten zur Erde Schwankungen in der Schiefe der Ekliptik in 65,000 Jahren zwischen 27° 48' und 200 34'. Gegenwärtig steht fie bei 230 27' und ihre Schiefe ift in ber Abnahme; man fest in ber Regel ber Kürze halber 23° 30' bafür. Die Wirkung dieser Beränderung ift an und für fich nicht außerorbentlich groß; die Zunahme ber Schiefe ber Efliptif läßt die Warme gegen ben Bol hin wachsen, am Aguator abnehmen. Mädler hat berechnet, daß, wenn die Schiefe ber Efliptif auf 211/20 zurückgegangen sein wurde, in unseren Breiten die Sommertage um etwa 25 Minuten fürzer, die Wintertage um ebensoviel länger würden, die Sommerwärme im Durchschnitt um 1/20 geringer, die Winterfälte aber um etwa ebensoviel milder wäre.

Die Gestalt der Erbbahn kann unter der Anziehung der Schwesterplaneten nicht immer dieselbe bleiben. Sie erfährt Verkürzungen, und dann verlängert sie sich wieder. Wenn nun die Erzentrizität der Erdbahn einen höheren Wert erreichte als vorher, mußte der Unterschied der Dauer der Jahreszeiten und der Intensität der Sonnenstrahlung größer werden. Während jett die Intensität der Sonnenstrahlung in Sonnennähe ein Fünstel größer ist als in Sonnensferne, würde dieser Unterschied dann auf ein Drittel ansteigen; das bedeutet eine Berminderung des Jahreszeitenunterschiedes für die Halbkugel, auf der die Sonnennähe in den Winter fällt, und eine Verschärfung für die Halbkugel, auf der sie in den Sommer fällt. Wenn also die Erdserne in die Zeit unserer Wintersonnenwende siel, so mußte die Nordhalbkugel einen kühleren und längeren Winter haben als die südliche, und sammelten sich nun um ihren Pol mit

jebem von biesen harten Wintern zunehmende Firn- und Eismassen an, so wäre der Anfang zu einer Eiszeit gegeben. In dem Falle, daß dieses Ereignis mit einer geringeren Schiese der Ekliptik zusammensiele, müßten sich dieselben Folgen in noch größerem Maß einstellen. Das ist ein Boden, auf dem die Erklärung der Eiszeiten möglich wäre, wenn man nachweisen könnte, daß sie nur eine Halbengel betrossen hätten. Darüber hinaus sind jene gegangen, die annahmen, daß durch diesen kalten Mantel sich der Schwerpunkt der Erde verschoben und die Meere nach dem vereisten Pole zugedrängt habe, wo sie durch ozeanischeres Klima die Vergletscherung noch befördern mußten. Dies ist der Kern der Hypothese von Abhemar; Schmick solgerte wechselnde Überschwemmungen beider Halbkugeln aus der mit der Erzentrizität der Erdbahn ab- und zunehmenden Anziehungskraft der Sonne, Eroll beschränkte sich dagegen auf die Abkühlung der Erdhälfte, deren Winter mit der Sonnenferne zusammentrisst, zu deren Folgen er auch die Abschwächung ihrer warmen Meeresströmungen rechnete. Allen diesen Betrachtungen steht der geringe Ausschlag entgegen, den die heutige Erzentrizität der Erdbahn im Klima der Erde gibt, sowie die große Wahrscheinlichseit, daß die letzte große Klimaschwankung in der Eiszeit bei de Halbkugeln zugleich ergriffen hatte.

An mechanischen Möglichkeiten ber Beränderung der Rotationsdauer ber Erde ist kein Mangel; vielleicht wird auch einmal eine von ihnen zum Nange einer Wahrscheinlichkeit erhoben, einstweilen beruhen sie jedoch nur auf Voraussehungen. Wenn die Erde erkaltend sich zusammenzieht, muß der an Volumen ab-, an Dichtigkeit zunehmende Körper rascher rotieren. Wenn die Neibung der Flutwelle an der Erdrinde so start ist, wie Robert Mayer voraussetze, so muß die der Drehbewegung der Erde entgegengesetzt sich bewegende Flutwelle die Umdrehungszgeschwindigkeit der Erde vermindern, wenn der Weltraum stossersüllt ist, muß die Atmosphäre an demselben sich reiben, wenn die Meteoriten einst zahlreicher auf die Erde niederstürzten als heute, mußten sie eine meßbare Hemmung der Geschwindigkeit der Erde erzeugen. Veodachtet ist aber von einer Veränderung der Umlaufszeit oder der Rotation der Erde bisher nichts; besonders zeigen die Mondsinsternisse nichts von der Anderung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde, die das Ergebnis aller dieser Ursachen oder wenigstens einer davon sein müßte.

Die Anberungen, die wir bisher betrachtet haben, kann man als regelmäßige bezeichnen, fie spielen sich in bestimmten Zeiträumen ab, und man kennt die Gründe ihrer Entstehung. Anbers ift es mit jenen Störungen, beren Auftreten und Berlauf noch burchaus fein Gefet zu fassen vermocht hat. Ich benke hier zuerst an Anderungen ber geographischen Breite. Die Beobachtung, daß die geographische Breite der Berliner Sternwarte vom Frühjahr 1884 bis zum Frühighr 1885 um 2/10 einer Sekunde abgenommen hatte, wurde später auf ben Observatorien in Prag, Berlin, Potsbam bestätigt, wo man sogar Anderungen von 5/10 bis %10 einer Sekunde fand, was Bewegungen ber Pole an ber Erdoberfläche im Betrage von 20 m entspricht. Weiter scheint man schon heute behaupten zu können, baß in diesen Beränderungen ein Rückschwanken stattfindet. Es ist möglich, daß sie mit jahreszeitlichen Berlagerungen ber Wassermassen beiber Salbkugeln zusammenhängen. Aber wir haben ja geschen, baß beständig auf der Erdoberfläche Massenverschiebungen vor sich gehen, die ein dauerndes Gleich: gewicht unseres Planeten nicht zulassen. Es sind bas nicht bloß innere, sondern auch äußere Beränderungen, die teilweise entschieden in das geographische Gebiet fallen. Die Gebirgsbildungen, vulfanischen Eruptionen, Erdbeben bewirken ebenfalls innere und äußere Beränderungen, beren Ergebnis allerdings über Bruchteile von Bogenfekunden nicht hinausreicht. Die Beränderungen in der Lage der großen Luft- und Meeresströmungen, das Wachstum und der Rückgang ber mit festem Wasser bebeckten Gebiete sind in dieser Beziehung schon früher genannt worden. Angesichts ihrer muß man sagen, daß, auch wenn die Gleichlage (Permanenz) der Pole heute eine Thatsache wäre, sie doch für die Vergangenheit bewiesen werden müßte.

#### Beränderungen in ber Sonne felbft.

Solange man die Natur der Sonne so wenig kannte, daß man nicht zu beuten wußte, woher eigentlich ihre Wärme und ihr Licht flammen, konnte man Anderungen bes Klimas nur an ihre Größe knüpfen, in ber jedoch keine Anderung zu beobachten war. Das hinderte nicht, bas Vorkommen für tropisch gehaltener Tier: ober Pflanzenformen in paläozoischen Meeren ber gemäßigten ober falten Bone auf ben einst größeren Sonnendurchmeffer zurudzuführen; zuleht hat John Murray biefe höchst waghalsige Erklärung wiederholt. Zuviel Aufwand, um bas Borkommen filurischer Korallen in 70° nördl. Breite zu erklären, wo boch immer erst bie Borfrage zu stellen wäre, ob biefe Korallen nicht anderer Lebensbedingungen sich erfreut haben könnten als die heutigen Korallen, die ohnehin ganz anders organisiert find! Auf einen viel festeren Boben stellt uns die nachgewiesene Anderung in der Leuchtfraft und Karbe der fernen Sonnen, die wir Figsterne nennen (vgl. Bb. I, S. 70). Es ift unzweifelhaft, daß die weiße leuchtenden Sterne heißer sein mussen als die gelb- und noch mehr als die rotglühenden, und baß ein weißer Stern durch Lichtausstrahlung gelb- und zulett rotglühend, endlich sogar dunkel werden muß. Unsere Sonne ist jest in gelber Glut, sie muß einst weiß gewesen sein und wird an einem fernen Tage rot werden. Indessen ist es ganz unwahrscheinlich, baß biese Beränderungen sich gleichmäßig abspielen, benn so wenig wie eine Flamme zusammensinkt, ohne aufzuflackern, so wenig ift bies bei ber Sonne anzunehmen.

So hat benn Dubois (1893) die Eiszeiten und Interglazialzeiten mit berartigen Schwankungen in Verbindung gebracht: im gelben Stadium werden in langen Schwankungen, immer während einer verhältnismäßig kurzen Zeit, demische Verbindungen auftreten, burch welche die Sonne rötlich ober rot wird: Giszeiten; dann wird fie zu ihrem gelben Licht zurückehren: Interglazialzeiten, und diese werden länger dauern als jene. "Erft kurz vor dem Ende des Sonnenlebens wird die intermittierende fühle Periode rasch anwachsen und alsbald der Körper der Sonne bleibend rot und enblich bunkel geworden fein." Der Geograph stellt bieser Ansicht die einfache Frage nach dem zeitlichen Verlauf gegenüber. In der Geschichte der Erde fehlt jeder Rusammenhang mit ber Geschichte ber Sonne; auch in ben ältesten Versteinerungen erkennen wir nichts von ber größeren Wärmesumme, welche bie Sonne, als sie noch "jünger" war, ausgestrahlt haben follte. Wohl find bie klimatischen Verhältnisse anders als heute, aber ihre Unterschiebe liegen in ben Grenzen berer, bie wir auch heute kennen. Auch bie Spuren paläozoischer Eiszeiten (f. unten, S. 498) gehören hierher. Trop ber Anerkennung, die biefe Sypothese bei einigen Geographen und Alimatologen gefunden hat, unterscheidet sie sich doch nur durch die fachfundige Berwendung aftrophysikalischer Thatsachen vor jener großartigsten, aber auch lustigsten Borstellung von wechselnd kalten und warmen Stellen im Weltraum, durch bie bas ganze Sonnensystem seinen Weg macht: die Erbe zieht mit allen anderen Körpern bes Systems Gewinn von den warmen Stellen und erfaltet mit ihnen in den kalten Abschnitten.

Den Schwankungen ber Häufigkeit ber Sonnenflecken, die wir im ersten Bande, S. 78, bargestellt haben, entsprechen klimatische Anderungen und sehr beutlich Anderungen der erdmagnetischen Kraft. Die 10—11 jährige Periode der Sonnenflecken kommt in der Wärme bes Tropenklimas beutlicher zum Ausdruck als in dem Klima höherer Breiten und zwar nach

Köppen so, daß die Schwankung zwischen einem Sonnensleckenmaximum und iminimum 0,73° in den tropischen, 0,54° in den außertropischen Gegenden beträgt, wobei die Temperaturserhöhung 3/4 Jahr vor dem Fleckenminimum eintritt, die Temperaturerniedrigung dagegen sast genau mit dem Fleckenmaximum zusammensällt. Vielleicht gelingt es eines Tages, auch eine Verstärkung der Niederschläge zur Zeit der meisten Sonnenslecken nachzuweisen, die dann ebensfalls in den Tropen am deutlichsten sein dürste. Endlich sprechen auch manche Veodachtungen sür ein häusigeres Austreten der Cyklonen im Atlantischen und Indischen Ozean in der Zeit des Sonnensleckenmaximums. Aber der Ausschlag der 10—11 jährigen Schwankungen ist meist so gering, daß nur sehr lange fortgesehte Veodachtungen ihn ganz sicher feststellen werden.

## Angebliche Anderungen der Luft- oder Wasserhulle der Erde.

Eine besondere Gruppe bilden die Ansichten, die von Beränderungen im Luftmeer ober in der Wafferhülle der Erde bedeutende klimatische Folgen ableiten. Wenn fich die Menge einer von den beiden schwankenden Zumischungen der Luft, sei es Wasserdampf oder Kohlenfäure, vermehrt ober vermindert, muß ohne Frage die Wirkung der Sonnenstrahlen auf die Erde sich ändern. Eine starke Vermehrung bes Wasserdampfes würde die Wärme an der Erdoberfläche steigern. Ift aber eine folde Vermehrung nachzuweisen? Nein. Dan hat fie als Kolge der großen und häufigen Bulkanausbrüche der Tertiärzeit hinstellen wollen; aber es steht dieser Annahme dieselbe Erwägung wie der gleich zu erwähnenden Zunahme der Kohlenfaure aus bemfelben Grunde entgegen: die vulkanische Thätigkeit war in der Millionen von Aahre in Anspruch nehmenben Tertiärzeit über ungeheure Zeiträume mit entsprechenben Unterbrechungen verteilt, so daß ein großer dauernder Überschuß sich nicht ausammeln konnte, und bie Begetation und bas Tierleben trugen, wenigstens in ber älteren und mittleren Tertiärzeit, wo tropisches und subtropisches Klima selbst in Mitteleuropa herrschte, zur Verarbeitung des etwaigen Kohlenfäureüberschusses mehr als heute bei. Auch fehlt jede thatfächliche Beobachtung über die Bermehrung des Wasserdampfes der Luft über örtliche Grenzen hinaus bei den größten Bulfanausbrüchen unseres Zeitalters. Gine Zunahme ber Rohlensäure in ber Luft würde ebenfalls ein Bachsen ber Barme an der Erdoberfläche bedingen. Arrhenius nimmt an, daß bei einem Wachsen des Kohlensäuregehaltes der Luft auf das 2,5= bis 3fache des heutigen die Temperatur ber arktischen Regionen um 8-9° steigen würde, und ist baher geneigt, in einer Verminde= rung bes Rohlenfäuregehaltes ber Luft ben Anlag ber Eiszeit zu sehen; große Ungleichheiten bes Kohlenfäuregehaltes der Luft möchte auch er auf die Schwankungen ber vulkanischen Thätigkeit zurückführen. Die Gründe bagegen haben wir soeben angegeben.

Handelt es sich also einstweilen nur erst um unbeweisdare Gedanken, so liegt darin boch noch ein dankenswerter Hinweis auf eine Lücke aller bisherigen Untersuchungen über Einslüsse koszemischen Adum unserer Erde insofern, als daran erinnert wird, daß alle Beziehungen zwischen Sonne (ober anderen Himmelskörpern) und Erde nicht im leeren Naume wohnen, sonz dern im stossersüllten Weltraum (vgl. Bd. I, S. 72). Samt der Atmosphäre, die grenzlos in ihn übergeht, ist dieser im stande, jede Welle, sei es Licht, Wärme oder Elektrizität, die erdwärts flutet, wesentlich zu verändern. Könnte nicht das, was uns als Wirkung von Anderungen in der Sonne erscheint, die Folge von Anderungen des Mediums sein, das zwischen Sonne und Erde liegt? Jedenfalls darf bessen Dasein nicht ignoriert werden.

In all diesem Suchen nach losmischen Gründen irdischer Klimaschwankungen liegt die Gefahr, baß, wenn man zu irgend einer vorausgesehten Ursache, die sehr fern liegt, die Birkungen sucht, man Abhängigkeiten

anzunehmen geneigt ist, wo in Birlichleit nur zufällige Gleichzeitigleiten da sind. Es ist ein logisch nicht ungerechtfertigter, aber gefährlicher Weg. Bor ihm warnt den bedächtigen Denker die echt geographische Überlegung, daß es in allen Erscheinungen der Exdoderstäche eine Abstusung der verursachenden Kräfte nach Größe und Entsernung gibt, an die man bei jedem Bersuch der Erklärung der Schwankungen jener Erscheinungen in erster Linie zu denken hat. Ein Zedernwald auf Disto unter 70° nördt. Breite ist zunächst eine rein tellurische Erscheinung, zu dessen Erstärung man in aussteigender Linie tokal günstigere Alimaverhältnisse, geringere Binterniederschläge, wärmere Lust- und Weeresströmungen, andere Berteilung von Land und Basser, endlich die innere Erdwärme heranziehen kann, ehe man an die losmischen Einflüsse, wie Beränderung der Erdachse und dergleichen, denkt, die viel zu sern und zu groß sind, als daß man sie für jeden einzelnen derartigen Fall so unbedenktich in Anspruch nehmen sollte. In der That haben sich gerade die geographischen, geologischen, astronomischen Fachmänner immer mehr von derartigen Spekulationen abgewendet, um zunächst einmal das Geses der Größe, Berbreitung, Dauer und Folge klimatischer Schwankungen seitzussellen, deren Erkenntnis die Boraussehung des Fortschreitens zu den Ursachen auf dem induktiven Wege ist.

#### Beränderungen in und an ber Erbe als Urfache von Klimaanderungen.

Der alte Glaube, daß das Klima unseres Planeten einst hauptsächlich durch die größere Eigen= oder Innenwärme der Erde wärmer gewesen sei und daß die Erde sich mit fortschreitendem Alter langsam abgekühlt habe, ist durch die Eiszeiten als unbegründet erkannt. Wohl mag die Erde kälter geworden sein und noch immer kälter werden, aber von einem regelmäßigen Fortschreiten dieses Prozesses kann nicht die Rede sein. Wir sehen warme und kalte Perioden in der Geschichte der Erde auseinander folgen. Und wenn wir nach den Ursachen dieses Wechsels fragen, so können wir nur von den Juständen der Gegenwart ausgehen, die uns als die größte Ursache der klimatischen Unterschiede auf der Erde von heute das wechselnde Maß der zur Erde gelangenden Sonnenwärme zeigt, die ungleich an Zonen und Landschaften, Wasser und Land, höhen und Tiesen verteilt wird. Wie gewaltig durch diese die Zuteilung verändert wird, zeigt uns jede Karte der Wärmeverteilung (vgl. die "Klimakarte Europas" bei S. 491).

Bei einer burchschnittlichen Wärmeabnahme von ca. 0,6° auf 100 m Erhebung kann zunächst die Höhen lage eines Landes nicht ohne wesentlichen Einsluß auf das Klima sein. Nun haben wir gesehen, wie viele und wie große Schwankungen vor, gerade in und nach der Eiszeit eben in den Gebieten eingetreten sind, die vereist waren, und in den Nachbargebieten. Vor der Eiszeit lagen sie höher, und auch nach der Eiszeit stiegen sie empor, nachdem sie dazwischen gesunken waren. Man wird annehmen dürsen, daß, wenn ein Grönland von 1000 m mittlerer Höhe von Inlandeis bedeckt ist, dasselbe Land als Tiefland mit einem Nandgebirge im Westen schneearm wäre und höhere Wintertemperaturen als Ostsibirien haben könnte. Und ähnlich würde sich ein ganzer Polarkontinent verhalten. Immerhin genügen aber solche Bodensschwankungen nicht allein, um die Eiszeiten zu erklären.

Ein nordatlantisches Land, das vielleicht von Franz Josess-Land die Island reichte, verschloß einst der warmen nordatlantischen Strömung den Weg in das Nördliche Eismeer, wo sie heute in hohem Grade erwärmend wirkt, zugleich aber auch eine Ursache reicher Niederschläge ist. Norwegen wäre nicht so gletscherreich, wie es ist, wenn seine Küsten nicht von Golfsstromwasser umflossen und von den seuchtwarmen Wirbelstürmen des nördlichen Atlantischen Ozeans umbraust würden. War jenes einstige nordatlantische Land so trocken wie heute das Innere von Nordassen, so mochte sein Zerfall, der den tropischen Wassern Wege nach Norden öffnete, unter vermehrten Niederschlägen die gewaltigen Gletscherbildungen der Eiszeit anbahnen; ausschließliche Ursache der Eiszeit konnte er dagegen nicht sein. Auch solche

02

Betrachtungen müssen an ben greifbaren Verhältnissen ber Gegenwart geprüft werben. Wo finben wir im Alima ber Gegenwart die Wirkungen ber Verteilung von Land und Waffer? Und wo die Wirkungen der Söhenunterschiede? Das Übergewicht bes Landes auf der Nordhalbkugel, des Waffers auf der Südhalbkugel tritt uns da zuerst entgegen. Ihm allein dankt die Nordhalbkugel einen Überschuß von Wärme, ber fich in der Lage bes Wärmeäquators nördlich vom Aquator und in dem Abertritt großer warmer Wassermassen von ber Gub: auf die Nordhalbkugel infolge bes Ubergreifens bes Sübostpaffats bezeugt. Die Berstärkung ber war: men Strömung bes nördlichen Atlantischen Dzeans burch die ber Ablenkung eines Teiles bes füdlichen Aguatorialstroms nach Norden gunftige Gestalt des nördlichen Sudamerika und Mittelamerifas zeigen im Bergleich mit bem Kuroschiwo des Stillen Ozeans die großen Wirfungen von Landumriffen, beren Bedeutung auf ben ersten Blick rein örtlich zu sein schien. Ebenso wichtig ist die Umschließung des Nördlichen Gismeeres durch Land, die nur den nordatlantischen Weg offen läßt, im Gegensate zu ben breiten Offnungen bes Sübmeeres nach bem Subpol zu, die den Zufluß kalten Sudwassers sowohl an der Oberfläche als in den Tiefen so sehr begünstigt. Wenn nun auch bei ber Mannigfaltigkeit ber Züge ber Erdoberfläche beren klimatische Wirkungen sich an vielen Stellen ausgleichen werden, so ist doch die Möglichkeit nicht in Abrede zu stellen, baß ein ber Erwärmung der Nordhalbkugel noch günstigerer Zustand sich einmal ausbilden könnte oder in früheren Perioden der Erdgeschichte sich ausgebildet hatte. Das Gegenteil ift aber ebensowenig in Abrede zu stellen. Was wäre nun voraussichtlich die Wirkung, wenn ber norbatlantische Weg zum Gismeer beringstraßenähnlich geschlossen, wenn ein Golf von Mexiko und ein Antillenmeer die Stelle Subchinas einnehmen wurden und deraleichen? Die heutige Begunftigung ber Nordhalbkugel hat nur zur Folge, baß die Nordhalb= fugel um ein Geringes warmer als die Sudhalbkugel ist; sie schiebt 3. B., um eine erdgeschicht= lich nicht unbedeutende Thatsache der Lebensverbreitung zu nennen, die Polargrenzen riffbauen: ber Korallen nördlich vom Aquator nicht merklich weiter polwärts als füblich bavon.

Offenbar reichen rein tellurische Gründe nicht zur Erklärung der Eiszeit hin. Außerdem sprechen gegen sie auch noch jene warmen Zeiträume zwischen den Vorstößen der diluvialen Gletscher, die das klimatische Bild der Eiszeit keineswegs vereinfachen. Es ist etwas anderes, wenn z. B. Theobald Fischer annimmt, daß die Ursache der weiten Zurückschiedung des tropischen Regengürtels nach Süden in den trockenen inters und postglazialen Zeiten das Mittelmeer sei, und daß, als das Mittelmeer nur aus einigen kleinen Becken bestand, die subtropischen Regen mit dem Sonnenstand bis zum Nordrand reichen konnten. In so engen Bezirken darf man derartige Wirkungen für möglich halten.

Der Nachweis einer Eiszeit auf der füdlichen Halbkugel zu annähernd gleicher Zeit wie auf der nördlichen stellt aber überhaupt die Frage nach ihrem Ursprung auf einen breiteren Boden. Wenn die genauere Untersuchung der dortigen Eiszeitspuren auch, wie zu erwarten, einen ähnlichen Gang der Abkühlung des Klimas nachweist, werden wir den Versuch der Erklärung aus örtlichen Verschiebungen der Lage der Meere und Erdteile und aus Höhenschwankungen zurückstellen müssen. Die kosmischen Ursachen werden dann wieder in den Vordergrund treten.

Von einer ganz anderen Richtung her wird diese Frage durch die Erkenntnis beleuchtet werden, daß Eiszeiten höchst wahrscheinlich keine Eigentümlichkeit des Endes der Tertiärzeit sind. Man glaubt paläolithische Glazialbildungen in Südafrika, im himalaya, in Südindien, Australien, Tasmanien und Skandinavien erkannt zu haben. Faßt man alle diese Zeugen paläolithischer Eiszeiten zusammen, so zeigen sie eine ungemein weite Zerstreuung im

räumlichen Sinn, zugleich mit einer großen Übereinstimmung in wesentlichen Gigenschaften. In Südafrika, Indien und Australien find es gefchrammte Steinblode, die regellos in eine fandig= thonige Grundmasse gebettet sind, und auch ihre Unterlagen sind nicht felten gletscherhaft geichliffen. Bald erinnern sie aang an den Geschiebelehm einer Grundmorane, bald find ihnen Gerölle in größerer Rahl beigemengt. Ihre Mächtigkeit ist oft sehr beträchtlich. Wo ihr Alter mit einiger Sicherheit bestimmt werden fann, liegen sie in Auftralien in den jüngften valäolithifden Formationen, die man mit unserem beutschen Rotliegenden vergleichen fann, in Gudafrika in den unterften Teilen der Karruformation, in Indien am Juge der Gondwanaformation; beibe Lagen entsprechen ber auftralischen. Die jungsten paläolithischen Bilbungen sind an einigen Stellen ausgesprochene Landbildungen, an anderen machen fie ben Ginbrud, als ob die geschrammten Geschiebe als Gisbergfracht auf ben Meeresboden gelangt jeien (val. oben. S. 281). Unerflärt ist bis heute die Schichtung biefes alten Gletscherschuttes, die bei ben australischen Ablagerungen so beutlich ift, daß man auf die Sypothese einer Art Schieferung durch Druck verfallen ift. Ferner entsprechen eigentümliche facettierte Geschiebe, die sowohl in Indien als in Auftralien gefunden find, keiner Form bes gewöhnlichen Glazialgerölles, find auch burch Gletscherwirkung nicht zu erklaren. Die Richtung ber Schrammen ist in vielen Källen meridional, body ohne jene Beziehung auf einen der Erdpole, die wir von den biluvialen Eiszeitspuren fennen. Diese auf der Südhalbkugel nachgewiesenen palaolithischen Gletscher: schuttlager liegen vielmehr um den Indischen Dzean, wo Benck ihnen einen (einstweiligen) Mittelpunkt unter bem Bendefreis bes Steinbockes und in 86° oftl. Lange gibt. Es ift abzuwarten, ob nicht auch an ber Basis ber jungt entbedten subamerikanischen Gondwanaschichten ähnliche Spuren gefunden werden. Sicherlich handelt es fich hier um Erscheinungen von der größten Tragweite. Über alle Zweifel festgestellt, werden sie vor allem bas gelb ber Spekulationen über geologische Alimate einengen. Die Gefamtwärme ber Erbe fonnte nicht höher sein als heute, wenn Eiszeiten schon bamals und nun erst in so niederen Breiten möglich waren.

# Anderungen und Schwankungen bes Alimas in geschichtlicher Zeit.

Noch in geschichtlicher Zeit haben Alimaänberungen in beträchtlichem Maße die Aulturarbeiten der Menschen begleitet. Die Entwässerungen und Bewässerungen, die Entwaldung und überhaupt die Umwandlungen der Psanzendecke durch den Ackerdau, endlich die Ausbehnung der Siedelungen (s. oben, S. 432, das über den Einsluß der Städte auf die Wärme Gesagte) sind nicht ohne Wirkung auf die Wärme und die Niederschläge geblieben. Auch die Ausbehnung der Stätten der Großindustrie, die große Damps und Rauchmassen in die Atmosphäre wersen, ist zu bedenken. Offendar handelt es sich aber dabei doch um mehr oder weniger örtliche Erscheinungen. Das kann wohl auch noch von der seit der Normannenzeit und besonders seit Ansang des vorigen Jahrhunderts fortgeschrittenen Bergletscherung Islands angenommen werden, wo man auch an eine Abnahme der vulkanischen Wärme benken könnte. Suchen wir Zeugnisse für große Klimaänderungen in den meteorologischen Auszeichnungen, so sinden wir dis heute keinen sicheren Anhalt. Allerdings reichen die zuverlässigen Beobachtungen selten weiter als 100 Jahre zurüs. Wie viele Täuschungen aber in diesen und ähnlichen Besobachtungen möglich sind, haben wir schon in der Besprechung der Angaben über Wassserabnahme gesehen (s. oben, S. 28, 196).

Die Daten über die Beinlese und andere vom Klima abhängige landwirtschaftliche Momente sind meistens nicht ohne weiteres für die Begründung von Klimaanderungen zu

brauchen. Denn vom Mein und von der Mosel weiß man, daß die Weinlese aus weintechnischen Gründen sich im Lause des 19. Jahrhunderts immer mehr verspätet hat. Was wir von den alten Grenzen des Weines, des Ölbaumes, der Dattelpalme im Mittelmeergediet wissen, stimmt oft genau mit dem gegenwärtigen Zustand überein. Die Wein- und Ölernte fand annähernd zur selben Zeit statt. Wo thatsächlich große Veränderungen eingetreten sind, das ist in der Ausdehnung des Waldes in Südeuropa und in der Austurarbeit am Nande der nordafrisanischen Wüste. Sicher war die Wüste einst weiter zurückgedrängt. Wohl schließt Partsch aus der Lage der Städte, daß in alter Zeit die Seen an der nordafrikanischen Küste nicht voller waren als heute, aber immerhin ist die Wahrscheinlichseit eines wesentlich anderen, nämlich seuchteren Klimas für Nordafrika und die asiatischen Mittelmeerländer am wenigsten in Abrede zu stellen.

Während also noch alle in einer Richtung fortschreitenden Klimaanberungen zweiselhaft sind, find bestimmt Schwankungen ber Wärme und ber Niederschläge nachgewiesen. Wir haben die Schwankungen ber Randmeere, Seen und Klüsse S. 198, ber Gletscher S. 377 kennen gelernt, die auf Alimaschwankungen beruhen mussen. Zuerst wurden die auffallenden Schwankungen bes Rafpischen Sees erkannt und später von Brückner auf Klimaschwankungen in Perioden von mehr als 30 Jahren, vielleicht bis 35 Jahren, zurückgeführt. Dann traten in bem Borschreiten und Zurlickgehen der Gletscher erkennbare Schwankungen hervor, für die zum ersten Male der Münchener Meteorolog Lang einen Zusammenhang mit dem Wechsel warmtrockener und feuchtfühler Jahresreihen in ben Alpen nachwies. Brückner hat auch im Wasserstand ber Oftsee, bes Schwarzen Weeres und fleinerer Seen dieselben Bewegungen gefunden wie im Rafpischen See, er verfolgte fie durch die Wafferstände der Auffe, die Niederschlagsmengen ber verschiebensten Länder und endlich bis in die Wärmeschwankungen, die man in der Eisbede der Fluffe und in der Weinernte burch Jahrhunderte erkennen kann. Unter anderem wies er nach, daß ber hafen von Sankt Petersburg in ber Kälteperiode 1806 bis 1820 burchschnittlich drei Wochen länger eisverschlossen war als in der Wärmeperiode 1821—1835. Die Beobachtungen wurden auf außereuropäische Gebiete und auf Länder ber Südhalbkugel übertragen.

In ber Gesamtheit ber Nieberschläge und aller von ihr abhängenden geographischen Erscheinungen, wie bes Wasserstandes ber Flusse und Seen und relativ geschlossenen Meeres: räume, ber Mächtigkeit ber Glescher, fann man, fo scheint es, eine ungefähr 30 jährige Periode beobachten, die um 1830 und 1860 eine Trodenperiode zeigt, gefolgt 1850 und 1880 (?) von einer naffen Periode. Daneben scheint aber auch die elfjährige Sonnenfledenperiode sich in der Verteilung der Niederschläge auszusprechen. Wir heben nur Eliots Angaben hervor, wonach in dem Zeitraum 1869—1894 die Abweichungen von der normalen Regenmenge in Ceylon und im Karnatik in ben fünf Jahren um bas Fledenminimum ein Minus von 10, in den fünf Jahren um das Fledenmaximum ein Plus von 53 mm zeigen. Auch Symptome früherer Unkunft bes Monfuns in ben letteren und späterer in ben ersteren Jahren will man beobachtet haben. In Luftbruckschwankungen stellte sich gleichfalls eine Periode heraus, die mehr als 30 Jahre umfaßt. Wenn mit dem Vordringen ins Innere der Kontinente diese Schwankungen sich verschärfen, fo mag bas barin begründet fein, daß sich in manchen Beobachtungen ein Einfluß der meridionalen Lage auf die Alimaschwankungen in dem Sinne zeigt, daß in einer Gruppe von Seen die Schwanfung wandert, 3. B. vom Urumiafce jum Goftschai, vom Myassa zu ben Nilquellseen. Der lette erkennbare Anlaß auch bieser Schwankungen fann immer nur in der Wärmeverteilung liegen.

Auch die Gewitter stehen in engem Zusammenhang mit den allgemeinen Witterungsverhältnissen. Jeder Erhebung und jedem Thal der Temperaturkurven entsprechen Erhebungen
und Senkungen in der Gewitterkurve. Weniger innig ist der Zusammenhang zwischen Gewitterund Sonnenstedenkurven, und es sind nur die großen (Wolfschen) Sonnenstedenperioden von
56 Jahren, welche in diesem Zusammenhang stark hervortreten. 1786 und 1842 zeigen Winima der Gewitter und Maxima der Sonnensteden. Nur beiläusig sei erwähnt, daß auch eine
26tägige Gewitterperiode, die zusammenhängt mit der Rotation der Sonne, sehr wahrscheinlich ist. Sie würde der sehr scharf ausgesprochenen 26tägigen Periode entsprechen, die in den
magnetischen Erscheinungen sich geltend macht.

Die Forschung ist noch in einer anderen Richtung ben Ungleichheiten ber Wärmeverteilung über die Erde nachgegangen, die auch immer Ungleichheiten des Luftdrucks und der Niederschläge hervorbringen muffen. Sie zeigte, daß, wenn der Erde in einem Jahre oder einer Jahresreihe mehr Wärme von der Sonne zugestrahlt wird als sonst, die Gebiete hohen Luftbruckes zu beiben Seiten bes Aquators polwärts vorgeschoben werden; und ebenso verlegen sich die Bahnen der Depressionen, die nördlich und füblich von ihnen hinführen, und es ändert sich damit ber Witterungscharafter bis in hohe Breiten hinauf symmetrisch auf beiden Halbkugeln. Solche Verlegungen, welche Jahre anhalten, find für die Sturmbahnen schon früher nachgewiesen worden, und die indischen Meteorologen haben die Abhängigkeit des Eintrittes des Monsuns von der Stärke des Luftbruckes im Hochbruckgebiet des süblichen Indischen Ozeans nachgewiesen, die ihrerseits wieder mit Temperaturschwankungen in der Antarktiß zusammenhängen. Speziell für Europa liegt ber Brund ber Trockenzeiten in der Bermin= berung bes Luftbruckes über bem Nordatlantischen Dzean und einer entsprechenden Erhöhung besielben in jener ichon besprochenen Richtung Azoren-Norbosteurova, von beren Lage und Stärfe bie Witterung Europas abhängt. Man möchte zwar fagen, biefe Stubien berühren nur ben Übertragungsmechanismus, aber fie laffen uns eben baburch die Beziehungen ganzer Komplere von Witterungserscheinungen untereinander und zur Sonne deutlicher erkennen.

Wenn wir nun noch einmal auf jene Klimaänberung am Ende der Tertiärzeit zurücklicken, die uns am besten bekannt ist, so sehen wir, daß thatsächlich die Veränderung des Klimas in der Eiszeit niemals eine Umwälzung in den einzelnen Klimagedieten, sondern eine Abschwäschung der einen und Verstärfung der anderen Merkmale immer in den Grenzen der dis heute bestehenden Klimaprovinzen gewesen ist. In den meisten Fällen nahm die Wärme ab, die Feuchtigseit solgte, aber vielleicht nicht in demselben Verhältnis. Regenreiche Gediete, wie Norwegen und Nordwestamerika, waren auch damals regenreich, Kordassen war auch damals niedersschlagsarm, der Südostabhang der Alpen war wie heute niederschlagsreicher als der Westz und Nordabhang. Wir gewinnen den Eindruck, daß ähnliche Schwankungen der Gletscher, nur stärkere und dauerndere, als sie in den "Brücknerschen Perioden" noch immer austreten, die Hauptursache der Eiszeiten waren. Alle anderen Einstüsse, die wir besprochen haben, mögen zeitweilig mitgewirtt haben, besonders Anderungen der Landz und Wasserveteilung und der Höhenverhältnisse. Aber entscheidend sind Vorgänge auf der Sonne oder in den Käumen gewesen, durch welche die Sonnenstrahlen ihren Weg zur Erde zu machen haben.

# 7. Das Klima und das Leben.

Inhalt: Berschiedenheit der klimatischen Einflüsse. — Die Luft als Lebenselement. — Das Licht und das Leben. — Die Farben des Lebens. — Wärme und Leben. — Die Temperaturen der Lebensvorgänge. — Die Akklimatisation. — Der Wärmeschuß. — Der Einfluß der Feuchtigkeit auf das Leben. — Tagesbund Jahreszeiten im Pflanzen- und Tierleben. — Abstufung des Lebens vom Aquator zu den Polen. — Die klimatischen Söhengrenzen des Lebens. — Lebenszonen.

#### Berichiebenheit ber flimatischen Ginfluffe.

Die klimatischen Ginklüsse treffen bas Leben nicht wie ein Einzelnes, Abgelöstes, sondern im Zusammenhang mit der ganzen Erde. Die Sonne bilbet mit strahlender Wärme und Luftwärme, burch Verdunstung, Niederschläge und Wasserfrost, endlich mit Strömungen, die sie in der Luft und im Wasser erregt, die Erdoberfläche um; und diese nie ruhende, immer fortschreis tende Arbeit rüttelt ununterbrochen an den Daseinsbedingungen des Lebens. Klimatische Gin= fluffe im weitesten Sinne haben ben Boben geschaffen, auf dem sich Pflanzen erst einwurzeln fonnten, als er mit einer Verwitterungsbecke von Schutt, Sand, Thon bebeckt war; sie haben bem Leben im eigentlichen Sinne vorgearbeitet. Sie haben im Verein mit inneren Erdbeweaungen die Unterschiede von Sohe und Form hervorgerufen, die dem Leben Berge und Thaler, Hochländer und Tiefländer, Höhlen und Schluchten anwiesen. Von Wärme und Niederschlag hängen die Größe der Flüsse und Seen, die Vergletscherung, der Quellenreichtum, die Steppen und Wüsten ab. Winde und Meeresströmungen trugen die Keime vieler Lebewesen von einer Stelle zur anderen. So gibt es also eine Menge von mittelbaren Wirkungen bes Alimas auf das Leben, die man nicht vergessen darf, wenn man von den Zusammenhängen zwischen Klima und Leben spricht. Diese Zusammenhänge liegen heute wie etwas längst Fertiges vor uns; aber jede Überschwemmung, jeder Bergsturz verändert die Lebensbedingungen, und zwar nicht bloß vorübergehend. Hier trägt eine Lawine eine ganze Kolonie hochalpiner Pflanzen in die Tiefe, dort zerstört sie eine vorgeschobene menschliche Ansiedelung und drängt dadurch die Kulturgrenze an einem Berghang zurück; das sind ihre augenblicklichen, greifbaren Wirkungen. Die Beränderungen des Bodens, die sie hervorruft, wirken dagegen in die Zukunft hinein: der Schneefall ist die entfernte Urfache, die Lawine ist das Werkzeug, das außer augenblicklichen Wirkungen einen neuen Zustand hervorruft, der weiterwirken wird.

In ben unmittelbaren Wirkungen bes Klimas auf das Leben muß man unterscheiben zwischen solchen, die das Leben selbst in seinem inneren Wesen verändern, und solchen, welche die Lebensregungen und besonders die Bewegungen beeinflussen. Sine Frostperiode von größerer Dauer zwingt eine Pflanze, ihr Wachstum früher einzustellen, und es entsteht eine Zwergsorm; dieselbe Frostperiode veranlaßt ein Tier des nördlichen gemäßigten Klimas, von Norden nach Süden zu wandern, um ein günstigeres Klima zu suchen. Zene physiologische Wirkung kann sich über weite Gebiete erstrecken und bei oftmaliger Wiederholung so große Umgestaltungen bewirken, daß sie Gegenstand der geographischen Forschung und Darstellung werden muß; so z. B. die Verzwergung des Waldes an der polaren Waldgrenze oder das Borzbringen der Steppe in Waldgebiete. Diese andere dagegen ist durchaus geographisch, denn jede äußere Vewegung eines Lebewesens ändert den Ort desselben und damit seine Lage auf der Erde. Es ist sehr wichtig, beide Einstüsse auseinanderzuhalten. Daß man sie durcheinander wirst, ist eine Hauptursache der Unklarheit und Verschwommenheit so vieler Vetrachtungen, die

über ben Einfluß der geographischen Bedingungen auf bas Leben, besonders auch bas Bölker- leben angestellt werden.

#### Die Luft als Lebenselement.

Alle grünen Pflanzen leben von der Kohlenfäure der Luft, während alle Tiere, Binnenparasiten ausgenommen, den Sauerstoss derselben atmen. Die Unterschiede der Menge dieser
für das Leben wichtigsten Bestandteile der Luft üben keinen entsprechenden Einfluß auf die
Berbreitung des Lebens. Sauerstoss und Kohlensäure sind an jeder Stelle der Erdobersläche
in praktisch unbeschränkter Menge vorhanden. Eine Thatsache, wie die Übereinstimmung des
Baues der Pflanzen am Mecresrand, in den Polarländern und in 5000 m Höhe der Hochgebirge der Tropen, spricht gegen den Sinssluß der Berminderung des Kohlensäuregehaltes mit
der Höhe. Auch von jenen Stickstosserbindungen, die wahrscheinlich die Lateritbildung begünstigen (s. Id. I, S. 602) und damit die Bildung des Pflanzenbodens beeinstussen, kennt man
feine unmittelbaren Wirkungen auf die Lebensvorgänge. So bleibt also nur der Wasserdampf
der Luft übrig, der einen starken Einfluß auf das Leben übt, aber ganz vorwiegend nur, nachdem er zu Regen oder Tau verschlissigt wurde. Wasserdampf unmittelbar aus der Luft nehmen
wahrscheinlich nur Wüstenpflanzen auf.

Das Leben ber Tiere und Menschen ist nur möglich, wo Sauerstoff eingeatmet werben kann. Ob er einfach durch die Körperhülle eintritt, ob ihn Lungen, Kiemen oder die Darmsschleimhaut aufnehmen, macht dabei keinen Unterschied. Zwar sinden wir Tierleben an Stellen, wo die Luft mit Gasarten geschwängert sein muß, die vielen Tieren gistig sein würden; so leben Insektenlarven in faulenden Stoffen. Besonders aber müssen die Sier von Tieren der verschiedensten Art unempfindlich gegen Gase sein, welche die erwachsenen Tiere nicht zu ertragen versmöchten. Sine beschränkte Anzahl von Bakterien, die aber weitverbreitet sind, lebt unabhängig vom Sauerstoff, Luftschene, Anaerode, wie ihr erster Entdecker, Pasteur, sie nannte; sie beskreiten zum Teil durch Zerschung ihred eigenen Siweises ihren Lebensauswand, zum Teil durch Zerschung von Schweselwasserstoff (Schweselbakterien), Ammoniak und Salpetersäure (Nitrobakterien); die letzteren assimilieren sogar den Stickstoff der Luft.

Das Leben vieler Organismen ist an einen bestimmten Druck der Lust oder des Wassers gebunden, der nicht mit der Menge der Lust zu verwechseln ist. Die Bergkrankheit, von der Menschen und Tiere in großen Höhen befallen werden, hat wahrscheinlich nichts mit der Bersminderung des Lustdruckes zu thun, sondern kommt von der Berminderung des Sauerstosses, wodurch wahrscheinlich Ernährungsstörungen des Nervensystems hervorgerusen werden. Dagegen ist es wohl der Abnahme des Lustdruckes zuzuschreiben, wenn von aussteigenden Winden rasch in die Höhe gerissene Vögel oder Insesten plöhlich tot herabstürzen. Sicherlich sterben an Berminderung des Druckes Fische, die man mit zersprengter Schwimmblase an die Oberstäche des Wassers kommen sieht. Durch den großen Druck der Wassersäule werden anderseits die Bewegungen in der Tiesse vermindert, daher bei Tiessectieren schwache, saserige, von Hohlztümen durchsette Knochen oder mangelhaste Berknöcherung, Fortbestand des ursprünglichen Knorpels, schwache Berbindung der Knochen, Schwäche der Bewegungsmuskeln; an die Stelle flacher Hautknochen tritt Haut, die Nespirationsorgane sind schwach entwickelt.

Wie der Wind zur Verbreitung bes Lebens beiträgt, werden wir im nächsten Kapitel kennen lernen. Der Winddruck hat seinen Anteil an der Stärke und Zähigkeit der Stengel und Stämme. Er wirkt auch auf Lebenssormen ein, die an den Boden gebanut sind, indem er sie

in seiner Richtung biegt. Es genügt oft, die Richtung der Bäume zu sehen, um zu wissen, woher der vorwaltende Wind weht; die Bäume der Kapverdischen Inseln zeigen, wo sie frei stehen, in der Richtung ihrer Afte genau den aus Nordosten kommenden Passat an. In Väumen, die ganz an den Boden gedrückt sind, wie die Legföhre und anderes Krummholz, sehen wir den höchsten Grad dieser Wirkung. Viele Pflanzen ertragen starke Winde nicht, besonders wegen der Austrocknung der Gewebe, und so scheint besonders in Ländern mit trockenem und windigem Winter der Wind dem Baumwuchs Grenzen zu sehen. Noch innerhalb des Waldzebietes sehlt in Nordsübirien der Wald den windbestrichenen Hängen, und die Dänemarkinsel in Ostgrönland ist vom Föhn in eine vegetationsarme und vegetationsreiche Hälfte geteilt; wo der Wind hinkam, waren die Zweige wie abgenagt, und das Mark sag an der Oberseite frei. Das Fehlen der Bäume auf Höhen, die noch unter der klimatischen Baumgrenze siegen, z. B. in unseren Mittelgebirgen, führt großenteils auf den Mangel allen Schuzes gegen Wind zurück. Umgekehrt sind auf Inseln vielsach die Küsten besonders stürmisch und dieten Pflanzen keine Möglichkeit des Fortsommens, die weiter innen im Land gedeihen; so schein es auf Sachalin zu sein, wo die Birkenregion ostasiatische Formen beherbergt, die weiter unten sehlen.

#### Das Licht und bas Leben.

Die Welt, die wir um ums sehen, ist eine Welt des Lichtes. Sie ist im Licht geworden und gewachsen. Nicht bloß der Wirkungen der Wärme halber nennen wir sie sonnenhaft, sondern weil sie Farben trägt, die der Brechung des Sonnenlichtes ihr Dasein verdanken. Nicht nur die Blüten sind geschaffen, um das Licht in allen Brechungen und Tönungen sestzuhalten und näher zu bringen. Wie wären grüne Blätter ohne Licht möglich? Die Tierwelt ist in manchen Gruppen (Vögel, Reptilien, Schmetterlinge, Käser, Hochseetiere) noch leuchtender und bunter als die Welt der Pflanzen. Ja sogar in der Färbung der menschlichen Haut, die ein so wichtiges Rassenmerkmal bildet, ist das Licht wirksam. Sehen wir, wie weit von der Farbenfülle des Lebens an der Erdobersläche und in der Lust das Schwarz, Weiß und Grau der Tiesseetiere abweicht, wie blaß die Höhlentiere sind, wie die Organe der Lichtempsindung dort verkunmern, wo das Sonnenlicht sehlt, wie aber doch alle diese Blassen und Blinden nur eine kleine Minderheit von zum Teil rückgebildeten Formen sind, dann werden wir nicht zögern, einzustimmen: das Leben der Erde ist wesentlich ein Leben im Licht und vom Licht.

Jerlegen wir das Licht in seine Farben, so sind die für das Pflanzenleben wirksamsten die blauen, benen die roten sich anreihen; die grünen üben nur schwachen Einstluß. Den ultravioletten Strahlen aber ist eine wachstumbemmende Kraft eigen, die durch die Tötung von Bakterien ungemein wichtig wird. Immer geht mit starker Belichtung auch die Einwirkung von chemischen ober Wärmestrahlen zusammen, so daß nie von der Wirkung des Lichtes allein gesprochen werden kann. Darin liegt die Schwierigkeit, die Folgen des Lichtreichtums und des Lichtmangels im Leben zu ermessen. Ohne Licht gibt es keine Kohlensäure: Ussimilation, also überhaupt sast kein Pflanzenleben; nur wenige Pflanzen, die im Dunkeln leben, nähren sich von der Kohlensäure verwesender organischer Stosse. Licht, in Wärme umgesetzt, befördert die Transpiration, die mit der Belichtung wächst. Das Licht beeinstlußt das Wachstum und die Bewegungserscheinungen. Daher rührt das Gebundensein des weitaus größten Teiles des pflanzlichen Lebens an die Erdoberstäche und seine rasche Ubnahme mit der Tiese in der Erde wie im Wasser. Ist auch an der Erdoberstäche die Lichtverteilung äußerst ungleichmäßig, so ist doch kein Teil der Erdoberstäche so lichtarm, selbst nicht in der Bolarnacht, daß er wegen Mangels



an Licht vom Leben entblößt wäre. Meeresalgen entwickeln Früchte an ber Küste Spithergens mitten in der Polarnacht und bei 1,5—0° Wärme. Wohl aber zeigt uns der Gegensat von Licht= und Schattenpslanzen, wie mannigsaltig die Abstufungen des Lichtbedürsnisses sein könznen, und diese Abstufungen ordnen sich in vielen Fällen nach geographischen Gebieten. So sind in den Polarländern die durch Wossen und Nebelreichtum lichtärmeren Küsten= und Schäzrenlandschaften pflanzenärmer als das häusiger besonnte Innere der Fjorde. Selbst bei einzelnen Bäumen tritt die Belaubung manchmal früher auf der Sonnenseite ein, und arktische Silene acaulis-Rasen bedecken sich auf der Südseite mit Blüten, wenn die nordwärts gekehrte Seite noch blütenlos ist. Dabei kommt aber nicht bloß die Lichtstärke, sondern auch die Besleuchtungsdauer in Betracht. Die Gerste braucht von der Aussaat dis zur Neise in Finnland oder im nördlichen Norwegen 89 Tage, während sie in Schonen 100 braucht. Auch das Meer hat seine "Schattenslora" von einzelligen Algen, Diatomeen und Peridineen, die das intensive Licht an der Meeresodersläche scheuen, nur in 80—100 m Tiese erscheinen, aber auch nicht in das Dunkel unterhalb 300 m hinabtauchen.

Der landschaftlich so wichtige Unterschied von Schattenpflanzen und Lichtpflanzen wird außerordentlich verstärkt durch den Schatten, den die Pflanzen selbst wersen. Sie bestimmen dadurch die Lichtmengen, die den in ihrem Schatten lebenden Pflanzen und Tieren zustommen. Die Lichtmenge unter einem dichtbelaubten Baum geht unter das Maß der Dämmerung herab. Nach den Untersuchungen von Wiesner verhielten sich an einem sonnigen Maitag das freie Licht, das Licht in der Krone eines Kastanienbaumes und das Licht im Schatten des Baumes wie 29:21:1. Indem die Größe, die Form und die Farbe der einzelnen Pflanzen vom Licht beeinsslußt werden, trägt das Licht zur Gestaltung und Zusammensehung der Pflanzenvereine bei. Eine auf allen Seiten freistehende Tanne ist gleichmäßig ausgebildet, nimmt daher Kegelform an, während sie im Wald, von anderen Bäumen umgeben, nur eine kleine Krone hinaufstrebender Aste zeigt, im übrigen dis hoch hinauf von Zweigen umgeben ist, die im Schatten abgestorben sind.

Da das Licht das Wachstum der Sproffen hemmt, find die fonnenliebenden Pflanzen oft gebrängt und kurzgliederig, die schattenliebenden hoch und langgliederig; die Blätter der Maiblume sollen in ber Sonne kaum ein Drittel ber Größe ber im Schatten stehenden erreichen. Starke, oft lederartige, glänzende, Licht zurückwerfende Blätter finden wir bei Sonnenpflanzen: "Das in ber tropischen Pflanzenwelt überall stark vertretene leberharte, ovale, ganzrandige, tief dunkelgrüne Blatt wirkt wie ein Malachitspiegel" (Bürger). Blätter sonnenliebender Eflanzen sind auch öfters gefaltet und fraus, und ihre Aweige verholzen, bilben Dornen, bedecken sich mit Haaren bis zur Berfilzung. Besonders suchen aber die Blätter und Aweige durch ihre Stellung sich der allzu starken Besonnung zu entziehen, der Sonne nicht volle Rächen darzubieten. So wie die lichtscheuen Algen von einer beleuchteten Stelle eines Tümpels zu schattigeren wandern, so wanbern auch die Chlorophyllkörner nach und von dem Licht. Daher ruft stärkeres Licht oft hellere, schwächeres dunklere Blätter hervor. Pflanzen, die im Schatten leben, haben Borrichtungen, um das Licht auf ihre Chlorophyllkörner zu konzentrieren; das märchenhafte grüne Leuchten bes Leuchtmoofes Schistoteca osmundacea in Granitgrotten bes Kichtelgebirges hängt bamit zusammen. Man hat die Augen mit dem Chlorophyll verglichen. In der That sind die Augen bei den Tieren die Träger der Beziehungen zum Licht, so wie es das Chlorophyll bei den Uflanzen ist. Wo die Lichtempfindung fehlt, da verkümmern auch bei vielen Tieren die Augen, des= halb gibt es blinde Tiere in Höhlen und Erdgängen und blinde Binnenparasiten. Der



Maulwurf, ber Höhlenpapagei, ber Olm ber Abelsberger Höhle, Fische, Insesten, Krebse sind unter solchen Umständen blind. Wo es geschieht, daß ein Tier im Jugendzustand im Lichte lebt, um dann im Alter ins Dunkel sich zu begeben, da ist es im Jugendzustand sehend und im Alter blind. Bald ist in solchem Falle das Auge zugewachsen, bald linsenlos, bald ist der Sehnerv verkümmert. Indessen ist diese Verkümmerung nicht unverweidlich, denn es gibt Höhlentiere mit wohlgebildeten Augen, und bei allen Arten des amerikanischen Höhlenkäsers Machaerites ist das Weibchen blind, das Männchen sehend. Auch gibt es blinde Tiere an Stellen, wo der Gesichtssinn von Nupen wäre.

Unter bem Land in Licht und Sonne liegt bie vom Sonnenlicht nicht mehr erreichte Tieffee: die Ertreme des Lichtreichtums und des absoluten Mangels des Sonnenlichtes. Die Tieffee ift ohne alles höhere Bflanzenleben, weil bas Sonnenlicht nicht bis zu ihr bringt. Bu bem Lichtmangel tommt in ber Tieffee die Rälte und die Ginformigfeit bes Substrats, und fo wird baraus ber eigentumlichfte aller Lebensbezirke, ber abuffale Lebensbezirk. Die Merkmale der Tieffeefische erscheinen vereinzelt schon bei Bewohnern der Masserschichten von 80 bis 120 Kaben. Sier findet man die schwarze Karbung bes Schlundfopfes, die fich bann in größerer Tiefe auf alle Körperhöhlen ausdehnt, und die Augen werden entweder größer ober gehen ber Verfümmerung entgegen. Bei ben eigentlichen Tieffeeformen herrschen die einfachen Farben Weiß, Schwarz, Bläulich, Rötlich. Bei Tieffeegastropoden verkummert oder verschwindet bas Schorgan, von den Tieffee-Njopoben find 34 augenlos, 18 haben vollkommen entwickelte Augen; allerdings gibt es auch blinde Seichtwaffer-Afopoden. Schwächere Karbungen find die Regel, auch bei Muscheln, Seeplanarien und anderen, wohl kommen aber auch umgekehrt einzelne ungemein lebhafte Karben vor. Manche Tieffeefrustaceen find mit Leuchtorganen ausgestattet. Bei Tieffee-Isopoden beobachtet man Tasthaare, welche die verkummerten Augen ersehen sollen, und auch andere Neubildungen, die möglicherweise Sinnesorgane darstellen. Während die Rahl der phosphoreszierenden Sectiere groß ift, sowohl an der Oberfläche als in der Tiefe, und Angehörige der verschiedensten Gruppen umfaßt: Infusorien, Quallen, Bolypen, Würmer, Tunifaten, Fische, kennt man nur wenige leuchtende Landtiere. Bei und ist bas bekannte Leuchtkäferchen, Lampyris, ber einzige Bertreter, in den Tropen gibt es noch einige leuchtenbe Rafer, Taufendfüßer und Würmer. Unter ben Pflanzen leuchtet nur eine Anzahl von Bazillen ftart und regelmäßig.

## Die Farben bes Lebens.

Die Farben der Organismen sind nicht bloß eine Lichterscheinung für unsere Augen, sie stehen auch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Licht der Sonne. Nach den Farben, in welche die Erdoberstäche das Sonnenlicht bricht, richten sich vielsach die Farben der Organismen. Nichts ist in dieser Beziehung interessanter als die Farblosigkeit und glasartige Transparenz der pelagischen Tiere, von denen viele, ganz entsprechend der vorwaltenden Farbe des Meerwassers, ins Mäuliche schimmern. Wo aber größere Tangansammlungen im offenen Weere schwimmen, wie in der sogenannten Sargassose, da sindet man auch bräunliche und grünliche Mollussen und Würmer, die sich den Farben der Algen angepaßt haben. In Küstennähe, wo das Weer die mannigsaltigsten Beleuchtungsverhältnisse hat, herrscht auch der größte Farbenreichtum, der weit den blumiger Wiesen übertrisst. Es ist ein Farbenreichtum, der z. B. nicht aus die Korallen beschränkt bleibt, sondern auch die in und an den Korallenrissen lebenden Fische so farbenreich macht, wie kein anderer Wohnort. Von diesen Anpassungen sind unmittelbare





VEGETATIONSBILD VON CEYLON MIT CORYPHA UMBRACULIFERA.
Nach Aquarell von Ernst Harckel.

Wirkungen bes Lichtes schwer zu sondern. Und auf der anderen Seite find die unmittelbaren Wirkungen bes Lichtes noch schwerer von benen ber Wärme und Glektrizität zu trennen, bie zusammen mit jenem von ber Sonne ausgeworfen werden. Die Lichtburchlässigkeit höherer, masserbampfarmer Luftschichten könnte ben Karbenreichtum und die Großblütigkeit ber Gebirgspflanzen begünstigen. Die starke Insolation tritt vielleicht in Verbindung mit der großen Trodenheit, wenn sie die Entwidelung blauer Farben so begünstigt wie im Sochgebirge; es gibt fehr lebhaft blau blühende Alvenpflanzen, und die Gebirge Zentralasiens und des Simalaga find burd, auffallend viel glänzend blaue Bögel ausgezeichnet. Es ift also fchwer zu fagen, ob wir die unzweifelhaft lebhafteren Farben ber allerverschiedensten Pflanzen und Tiere in den wärmeren Erbstrichen mehr bem Lichte ober ber Barme zuschreiben sollen. Gie find in erster Linie überhaupt ber Ausbruck einer größeren Wachstumsenergie. Dafür spricht auch, baß nicht in erster Linie ber Glang ber Farben, sondern die Größe ber farbigen Organe, besonders der Blüten, Blütenscheiben und bergleichen, uns in ben Tropen auffällt (f. die beigeheftete farbige Tafel "Begetationsbild von Cenlon"). Ahnlich find die Schnecken und Muscheln ber tropischen Meere in erster Linie größer, bann aber lebhafter gefärbt. Gleiches gilt von den Insesten. Auch find die glänzenden Farbungen oft eigentümlich verteilt. Die Raubvögel und Wasservögel sind im gangen überall trub, weiß, grau, ichwarz gefärbt, fehr viele Säugetiere find überall braun und grau, so die hirsch= und antilopenartigen, die großen Dichauter, die Uffen.

Besonders häufig wird die Farbe zur Erzeugung ichnkenber Ahnlichkeiten benutt. Tiere, die dem Erbboden, der Rinde der Felsen, den Blättern der Bäume, felbst dem Schnee, worauf sie leben, so ähnlich in der Farbe find, daß man sie nicht zu unterscheiden vermag, sind sehr häufig. Die Wüste hat nicht bloß braune und graue Sängetiere, Bogel und Reptilien, sondern aud ebenso gefärbte Rafer und Storpione. Nicht nur der Eisbar, ber Gissuchs, ber Schneehafe, sondern auch das Schneehuhn und der Schneefink find weiß wie der Schnee der Polargebiete oder der Hochgebirgsfirn. In den blattreichen Urwäldern der Tropen, die an intensivem Grün weit alle Lanbschaften ber gemäßigten Zone übertreffen, leben Räfer, Wanzen und Beuschrecken, die nicht bloß ben Blättern an Form, sondern vor allem auch in der Farbe gleichen. Eine eigentümliche Erscheinung ist die durch die Augen bewirkte Anpassung an die Farbe ber Umgebung, die man dromatische Funktion nennt. Bon Gugwasser- und Seefischen ist es lange befannt, daß sie ihre Farbe der Umgebung anzupassen wissen und badurch einen Sout gegen ihre Nachsteller erwerben; auch ber Flußbarich und ber Sußwasserstichling haben biefe Kähiakeit. Diefe Beränderungen geschehen durch die Zusammenziehung ober Ausdehnung von Farbstoff enthaltenden Zellen in der haut (Chromatophoren), vom Auge und von den Sehnerven aus; barum wechseln Tiere, die zufällig blind find, die Farben nicht.

#### Barme und Leben.

Man kann bas Leben mit einem Goetheschen Worte sonnenhaft nennen. Alle Lebenssformen sind zum größeren Teil Sonne, Erde sind an ihnen nur die Stoffe, die beim Zerfall als Aschenhäuslein übrigbleiben. Alles aber, was sie zu Lebenssormen macht, das ist Licht und Wärme, durch die sie in Bewegung gesetzt, in die mannigsaltigsten Formen gebracht werden. Diese Abhängigseit ist nun keine so unmittelbare, daß die Sonnenstrahlen, wenn sie einen bestimmten Grad von Wärme und Licht entwicklt haben, damit eine genau entsprechende Summe von Lebensregungen auslösen; wirken sie doch auf aufgespeicherte Energie, und speichert doch das Leben immer neue Energie auf. Wie leicht sind im Berhältnis die Bariationen der Wärme,

welche über die Erde hin und das Jahr entlang so mächtig die Erdoberfläche umgestalten; wie ruht alles noch so grau in den beiden ersten Aprilwochen mit 8—9° mittlerer Wärme, wie grün und rege ist es in den ersten Maiwochen geworden mit 12° Wärme!

Die Eigenwärme der Erde vernachlässigt man gewöhnlich bei der Betrachtung der Bärmequellen bes Lebens, und doch gibt es Gebiete, in denen die vullanische Bärme eine gar nicht verächtliche Rolle spielt. Seine verhältnismäßig milbe Mitteltemperatur verdankt Island nicht nur der Sonne und den warmen Südströmen der Lust und des Bassers, sondern zu einem geringen Teile auch der von innen heraus wirkenden vulkanischen Bärme. Besonders sind die Umgebungen warmer Quellen in Island durch eine Begetation ausgezeichnet, die einen weitaus südlicheren Charakter trügt, als es der Polhöhe entspricht.

Auf bas Leben wirft die Wärme in jenen beiben Formen, die wir oben kennen gelernt haben, der diffusen und der strahlenden. Die diffuse Wärme ist die Wärme der Luft, des Wassers, bes Bobens, bes Lebens im Schatten, in Sohlen, in Meerestiefen und Seen unter ber verhältnismäßig bunnen Oberflächenschicht, welche die Sonne burchstrahlt (vgl. barüber oben, S. 222 u. 419 u. f.). Es ist ferner die Wärme der Nacht, der bewölften Tage, der sonnenlosen Jahreszeiten ber Polargebiete. Trot ber mächtigen elementaren Wirkungen ber Wärme auf bas Leben ift es body nicht leicht, fie rein zu erfassen. Mit den Wärmestrahlen bringen Lichtstrahlen und chemische Strahlen in bas Protoplasma ein, und in ber Wärme bes Bobens und des Wassers kommen demische und physikalische Eigenschaften mit ins Spiel. Treten bie schönen Geiselalgen (Peridineen) im Guineastrom plötlich so massenhaft auf, weil er warmer ober weil er falzärmer ist als ber baneben hinzichende Aquatorialstrom? Einzelne reagieren schon auf Temperaturunterschiede von einigen Graben, andere ertragen die höchsten und tiefsten Temperaturen, die in der Luft oder am Boden vorkommen. Kleinste Lebewesen halten hohe Temperaturen aus, die über ben Siedepunkt des Wassers hinausgehen; es icheint, daß diese Widerstandskraft häufig mit der Fähigkeit der Austrocknung verbunden ift. Dauersporen ber Spaltpilze sterben erft bei längerer Einwirkung von Temperaturen bis 1300, und vollfommen trodene Samen können vorübergebend ohne Gefahr für ihre Reimfraft einer Site von 120° ausgesett werden. In den Geisirquellen bes Pellowstonegebietes sieht man bei 60° die Allgen in schönster Entwickelung; sie find im Platton Creek in Kalifornien angeblich bei 93° beobachtet worden.

Bei ben meisten höheren Pflanzen tritt der Tod als Kältestarre einige Grade unter dem Gefrierpunkt, bei tropischen auch bei 2—5° ein. Niedere Pflanzen ertragen nicht nur viel tiefere Temperaturen, sondern erleben eine aufjallende Steigerung ihrer Lebensthätigkeit, wenn die Temperatur dis gegen den Gefrierpunkt sinkt; so die Massenalgen der kalten Meere. Algen, die sonst im Wasser leben, außerdem Moose im Vorteimstadium vermögen auf Schnee und Siszu vegetieren. Die eigentliche Ursache des Erfrierens der Pflanzen liegt in der Wasserntziehung durch Gefrieren, da das Protoplasma zu mehr als %10 aus klüssigem Wasser besteht. Daß ein reicher Pflanzenwuchs in den kältesten Teilen der Erde, dei Minima von —62° und mittleren Januartemperaturen von —49°, gesunden wird, deweist, daß geschützte, in den Wintersichsaf verfallene Pflanzen, darunter auch Bäume und Sträucher von beträchtlicher Größe, selbst diese niedrigsten klimatischen Temperaturen ertragen. Es muß Protoplasma von solcher Zussammensehung oder solchen Beimengungen geben, daß es tiese Kältegrade ohne jeglichen äußeren Schutz erträgt. Die Zellwände der Schneealge Sphaerella nivalis sind dünn, nicht dicker als bei Formen wärmerer Zonen, und arktische Pflanzen ohne sichtliche Schutzmittel, wie Cochlearia senestrata, halten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt des Quecksilbers aus. Selbst die



lebensärmsten Länder der Antarktis verdanken diese Eigenschaft nicht ihren niedersten Temperaturen, die hinter den sidirischen zurückbleiben, sondern dem Umstand, daß die mittlere Temperatur um den Gefrierpunkt schwankt, ohne von höheren Bärmegraden abgelöst zu werden. Das kalte Klima ist immer auch trocken und vermag das für die Pflanzen notwendige stüssige Wasser nur in geringen Mengen und großen Zwischenräumen zu liesern; je weniger Wasser ein Pflanzenteil enthält, um so besser ist er daher gegen das Gefrieren geschützt. Altere Pflanzenteile sind besser geschützt, weil trockener, verholzte besser als krautartige; viele Moose und Flechten sind durch die Trockenheit ihrer Gewebe zur Ertragung der Kälte geeignet. Wasserarm sind auch die schlechten Wärmeleiter, die als Rinde, Haare, Schuppen, dürre Blätter die wassereicheren Pflanzenorgane umgeben.

#### Die Temperaturen ber Lebensvorgänge.

Was wir Reimung, Wachstum, Ernährung, Fortpflanzung, Tob nennen, find alles verwidelte Erfcheinungen, beren Teilvorgänge und Abschnitte ober Stufen an bestimmte Temperaturen gebunden sind. Das Ergrünen und Blüben bes Waldes und ber Wiese zeigt uns, daß diese Temperaturen für Arten und selbst Rassen verschieden sind, und daß selbst viele Individuen, die äußerlich nicht zu unterscheiden sind, sich verschieden verhalten in der Fähige feit, Lebensprozesse unter bestimmten Temperaturen durchzuführen. Jede Lebenserscheinung tritt mit einer bestimmten Temperatur ein, die man den unteren Grenzwert oder die Schwellentemperatur nennt, wächst dann mit steigender Temperatur an Lebhaftigkeit bis zu einem Söhepunkt, jenseits bessen eine Abnahme bei steigender oder sinkender Temperatur stattfindet. Der Same einer Pflanze, beren unterer Grenzwert 80 beträgt, wird unter fonft gunftigen Umständen nicht keimen, ehe diese "Schwelle" erreicht ist, b. h. die Temperatur bis 8° und darüber zu steigen angefangen hat. Während viele Alpenpflanzen schon bei 20 keimen, beginnt bei ben tropischen Gewächsen die Reimung wohl nie unter 10°. Unsere Getreibearten keimen bei 4°. Niebere Algen, die im Wasser oder im Schnee leben, zeigen aber auch bei -1 und -20 Reimungserscheinungen. Im allgemeinen mögen 20-25° bie günftigsten Temperaturen für bas Leben der Mehrzahl von unseren Gewächsen sein; die subtropische Begetation der Rusten des Roten Meeres erträgt bagegen die Lufttemperaturen von 54-56°, die dort vorkommen und überhaupt zu ben höchsten gehören, ganz vortrefflich; allerdings nur, indem viele Pflanzen Schutvorrichtungen gegen das Übermaß der Wärme entwickeln. Wie das Keimen, so haben auch viele andere Lebensvorgänge ihre Wärmeschwelle, &. B. das Offnen der Anospen, das Blühen, bas Stäuben ber Antheren, bas Reifen, bas Gelbwerben ber Blätter. Da biefe Borgänge nun durchaus nicht dieselben sind, so gibt es auch keinen einfachen und zugleich erschöpfenden Ausdruck für die klimatische Abhängigkeit bes ganzen Lebensprozesses. So sind 11° Durch= schmittswärme bes Septembers nur eine kunftliche Begrenzung für den Apfelbaum; man muß die Temperaturen kennen, aus benen dieser Durchschnitt gebildet ist. Die klimatischen Bedingungen des Apfelbaumes und des Obstbaues ohne Gartenschut überhaupt faßt jedenfalls am richtigsten Drube gufammen in die Beschränkung ber Frostmonate auf funf, die Dauer ber warmen Jahreszeit (über 10°) auf vier Monate, wozu endlich Wochen von mindestens 15° Mittelwärme in der warmen Jahreszeit fommen.

Es gibt im Wachstum vieler Pflanzen Momente, wo die Zufuhr von Wärme hemmend, die Herabsehung der Temperatur dagegen fördernd wirkt. Nicht bloß Seetange entwickeln ihre Fortpflanzungsorgane erst bei abnehmender Temperatur, auch für Blütenpflanzen liegt vielfach

bie Temperatur ihrer Blütenentwickelung niedriger als die ihres Stengel- und Blattwachstums. Pflanzen fühler Klimate bleiben überhaupt in vielen Fällen blütenlos bei der Übertragung in ein wärmeres. Aus diesem Einfluß ber Wärme auf alle Lebensericheinungen ergibt sich die Wichtigfeit ber Barmesummen, die in einem bestimmten Zeitraum auflaufen. Für bas Pflanzenleben nimmt man babei nur die Temperaturen über 60 an, da die barunter liegenden für die Lebensthätigkeit des Protoplasmas weniger in Betracht kommen, und summiert den Durchschnitt ber Tagestemperaturen, die von da bis jum Abschluß ber Reife auflaufen. Co hat man für die Vegetation der tropischen Zone Temperatursummen von mehr als 14,500°, für die der nördlichen gemäßigten Temperaturfummen von weniger als 5500° berechnet. Vom Erwachen aus bem Winterschlaf an gerechnet, braucht bie Hafelnuß 71°, um ihre Blüten zu öffnen, der Kirfchbaum 291°, die kleinblätterige Linde 1022°. Werden diese Beträge nicht erreicht, bann kann die Pflanze vielleicht vegetieren, aber sich nicht fortpflanzen; so öffnet also die Wärme bestimmten Lebensformen ein Gebiet und verschließt es anderen: vom Aquator ausgehend, sehen wir keine baumartigen Palmen jenseit bes 36., keinen Kaktus jenseit bes 40. Breitengrades, feine Baumfarne, feine Cyfabeen, feinen Raffee: und feinen Rafaobaum jenseit bes Wendekreises. Für die Tiere sind die Grenzen nicht gleich scharf gezogen wie für die ungleich weniger beweglichen Pflanzen, aber nur einige wenige Affen, Papageien, Kolibris gehen polwärts über den 30. Breitengrad hinaus. Insetten, beren Larven in der Erde leben, find abhängiger von der Wärmeverteilung als die frei beweglichen; Schlangen, Eidechsen, Schilbfroten find aus fälteren Ländern ausgeschlossen, während fie ihre üppigste Entfaltung in den warmen finden; die Krokodile sind tropisch und subtropisch, die Armut der kalten Länder an Infeften mit längerem Entwickelungsprozeß, besonders an Schmetterlingen und Rafern, ift im Gegenfat zur Überfülle ber Tropen einer der auffallendsten Züge in bem Bilbe der Lebensverbreitung. Was aber die festgemachsenen Tiere anbetrifft, so genügt es, an die riffbauenden Korallen zu erinnern, die heute nirgends weit über die Wendefreise hinausreichen.

Diese allgemeinen Summen gewinnen ihre Beziehung zum Leben erft durch die Art ihrer Buteilung an die einzelnen Vorgänge bes mit ber Sonne steigenden und finkenden Lebens eines Jahres, die sich in der Dauer der Wärmeperioden und ihrer Unterbrechungen ausspricht. Die Dauer des Sommers, des Winters, der Regenzeit, der Trockenzeit, die Dauer der zwischen beiden stehenden Übergangsjahreszeiten, das sind die großen Thatsachen in der Geschichte der Lebenshülle jedes Landes. In der Tieffee und im Hochgebirge fällt der Wechsel warmer und kalter Jahreszeiten weg, hier wird dann die einförmige Herrschaft einer bestimmten niederen Temperatur entscheidend. Bon ben Zahlengrößen, welche bie Klimatologie benutt, um die Wärmeverhältnisse auszubrücken, sind baher für die Lebensverbreitung die mittleren Jahreszeitentemperaturen am wichtigsten, nach ihnen kommen die Monatstemperaturen. Jahrestemperaturen bedeuten für biefen Aweck nicht viel: Görz am Südfuß ber Alpen und Nijigata im japanischen Monsunklima haben 12,5° mittlere Jahreswärme; Urga im mongolischen Steppenflima und Jenisseisk im sibirischen Waldklima haben beide etwas über — 20; Kosseir am Rande ber ägyptischen Wüste und Kamerun am Saume bes westafrikanischen Urwaldes haben beibe Temperaturen um 24-25°. Es gibt auch Tiere, die an eine bestimmte Temperatur jo gebunden find, daß sie Schwankungen über und unter diese Temperatur nicht ertragen, und andere, die eine große Fähigkeit der Ertragung ber verschiedensten Temperaturen haben. Der Unterschied greift tief in die Organisation der Tiere ein, denn die warmblütigen Landbewohner find zur Ertragung großer Wärmeichwankungen beffer geeignet als die kaltblütigen

Wasserbewohner, und es liegt auf der Hand, daß jene auch größere Schwankungen zu ertragen haben als diese. Immerhin gibt es schon unter den höheren Säugetieren eine ganze Anzahl, die nur in der "Orchideenhauslust" der unmittelbaren Umgebungen des Aquators zu leben versmögen. Selbst die Neger bürgern sich nicht auf die Dauer in den kälteren Teilen von Nordamerika ein, so wenig wie die blonden Europäer am Amazonas oder auf Java. Einzelne Temperaturserniedrigungen oder serhöhungen greisen störend in das Leben ein, besonders wenn sie mit des stimmten Borgängen zusammentressen: der Frost, der die Blüte befällt, die Hite, welche die jungen Blätter austrocknet. Jede Erkältung bedeutet wohl ein solches, mit einer "Disposition" des Organismus zusammentressendes Eingreisen einer plöglichen Wärmeschwankung. Man darf nur nicht glauben, was ja naheliegt, der Gefrierpunkt bezeichne gerade eine besonders scharse Lebensgrenze dieser Art; Fische und Frösche können einfrieren und wieder auftauen, und die Palmengrenze reicht mehr als 20 Breitengrade polwärts über jene Orte der Sahara hinaus, wo in Winternächten Eisbildung beobachtet wird.

#### Die Afflimatisation.

Richt alle Lebewesen sind ben Ginfluffen bes Klimas in gleichem Maße zugänglich ober unterworfen. Die Riffforallen gebeihen nur in Meeren, beren Oberflächentemperatur nicht unter 20° finkt, wogegen Seefängetiere vom Pol bis zum Aquator wohnen können. Der Mais hat sid in Europa den verschiedensten Alimaten angepaßt, die aus demselben Lande gekommene Robinie hat ihren Lebensgang streng beibehalten. Die Afflimatisation sept irgend einen Grad von Unempfindlichkeit der das Leben tragenden Stoffe gegen klimatische Ginfluffe voraus. Entweder liegt sie in ihrem Inneren, wie bei manchen fast nacht zu nennenden Algen, die ohne sichtlichen Schut Rälte und Wärme ertragen, ober bie Geschöpfe find burch schlechter leitenbe Hüllen geschützt, wie die aus wärmerem Klima stammenden Tiger, die in ihren nordasiatischen Wohnsiben ein bichteres Fell bekommen. Fremde Pflanzen zeigen in einem bestimmten Klima nach furzer Frist dieselbe Abhängigkeit der Lebensprozesse vom Wärmegang wie einheimische. Südhemijphärische Pflanzen blühen in unferem Sommer, mährend doch von Natur im Südsommer ihre Blütezeit war, der Pfirsich, der bei uns Anfang April aufblüht, blüht in Australien im August, in Java das ganze Jahr. Einjährige Pflanzen akklimatisieren sich natürlich leichter als ausdauernde, da ihr Lebensgang fürzer, baher weniger ftorenden oder zerstörenden Ginfluffen des fremden Alimas ausgesett ist. Die Afklimatisation ist hier oft in der dritten bis sechsten Generation vollendet. Daher find unfere Kulturpflanzen in der Mehrzahl einjährig. Bäume akklimatisieren sich leichter bei der Versetzung in ein wenig wärmeres als in ein wenig kälteres Alima, aber sie wachsen im ersteren Falle rascher, verzweigen sich früher, erzeugen leichteres Holz und sterben früher ab.

Wenn man sieht, daß die Dattelpalme in Sizilien bei 18° Jahreswärme ihre Früchte nicht mehr reift, wohl aber bei 21° in Kairo, im übrigen bort aber herrlich gedeiht, so möchte man sagen: der ganze Baum hat sich akklimatisiert, nur nicht seine Fortpklanzungsorgane. Wir beobachten ja dasselbe auch umgekehrt: einige von unseren gewöhnlichen Gartenpklanzen und Unkräutern wachsen fröhlich in den Tropen, blühen aber nicht. Auch bei der Versetung aus einem wärmeren in ein nur etwas kühleres Klima bringen Bäume, die im übrigen gedeihen, entweder keine Früchte oder reisen sie nicht. Dabei ist allerdings zu erwägen, daß es sich bei umseren Akklimatisationsversuchen immer um vereinzelte Experimente handelt, die sich in kurzer Zeit abspielen. Wie biegsam sind Kulturpflanzen und Haustiere in jahrtausenblanger

Gewöhnung an veränderte Lebensbedingungen geworden! Und die Natur läßt ihre klimatischen Anderungen noch viel allmählicher in noch viel längeren Zeiträumen eintreten.

Man hüte sich, bei solcher Biegsamkeit ber Organismen ber klimatischen Bedingtheit einen allzu großen Wert, eine vielleicht unbeschränkte Dauer beizulegen. Die Entbedung filurischer Riffforallen nördlich vom 70. Grad nördl. Breite wird uns noch nicht zu bem Schluffe berechtigen, daß in der Silurzeit nördlich vom 70. Grad die Tropenwärme herrschte, in der allein wir heute die Riffbauer an der Arbeit sehen. Denn solange wir nicht nachweisen können, daß nur bei Temperaturen von 20° und barüber Korallentiere Kalf in riffbauender Menge abscheiden, ist die Unnahme möglich, daß silurische Rissforallen es bei niedrigeren Temperaturen thaten. Entwideln boch die Diatomeen ihre Riefelpanzer, beren Reste in Massen ben Boben der Eismeere bedecken, bei Temperaturen, die wenig über 0° liegen. Man ist leicht geneigt, aus ber Beschränkung der größten Landsäugetiere ber Gegenwart auf warme Länder zu schließen, baß es immer jo gewesen sei; aber das Mammut und das Nashorn lebten einst im rauhen Nordsibirien und trugen auf ihrer dicken Haut ein dichtes Haarkleib. Gine Reihe von Bäumen, die Europa in der tropischen und subtropischen Tertiärzeit bewohnten, haben sich bei der Abkühlung unseres Klimas nicht fühwärts in die Tropenländer der Alten Welt zurückgezogen, sondern leben heute in Nordamerika, wo sie selbst oder Berwandte bis ins kalte Winterland hineinreichen. Oswald heer mochte aus einer ganzen Alora miocaner Pflanzen, wie die Sandbrüche von Oningen (im füdlichen Baben) fie geliefert haben, ben Schluß ziehen, daß bort ein Klima von etwa 18° Plittelwärme geherrscht habe, wie wir es heute erst 12° weiter äguatorwärts finden; aus einzelnen Pflanzen- ober Tierfunden jolchen Schluß zu ziehen, würde niemals erlaubt fein.

#### Der Barmefdut.

Die dem Leben nötige Wärme in gleichmäßiger Abtönung zu erhalten, haben sich erst in den höchsten Klassen der Wirbeltiere (Bögel und Säugetiere) Vorrichtungen entwickelt, die im Körper selbst Wärmequellen ununterbrochen fließend erhalten. Erst damit ist der höchste Grad von Anpassung des Menschen an jedes Klima möglich geworden. Die Eigenwärme der Tiere schwankt bei den warmblütigen in engen Grenzen; sie beträgt 36—38° beim Menschen, steigt dis 43° bei Vögeln. Bei Kaltblütigen ist sie immer etwas höher als die Temperatur der Umgebung. Von Eigenwärme in anderem Sinne kann man auch beim Vienenstock sprechen, in dem oft eine beträchtlich größere Wärme als außen herrscht. Daß es auch noch andere innere Anpassungen zu demselben Zwecke gibt, lehrt uns besonders die Fähigseit vieler äußerlich unzgeschützer Pflanzen und Tiere, hohe und niedere Temperaturen ohne Schaden zu ertragen, die wir oben, S. 508, kennen gelernt haben.

Haar: und Federfleid der warmblütigen Tiere verdicken sich im kalten Klima, um mehr Schutzu gewähren. Die kältesten Länder der Erde beherbergen die Tiere mit den schönsten und wärmsten Pelzen; viele Tiere legen im Herbst das leichtere Sommergesieder, den dünneren Sommerpelz ab, um das dichtere Wintersleid dassur einzutauschen. Die Polartiere haben unter ihrem im Winter sich verdichtenden Haarkleid auch noch die Fettschicht, die zugleich ein Nahrungs- vorrat ist. Moschusochsen und Renntiere drängen sich zusammen und erzeugen dadurch Wärme und eine Nebelwolke, die sie einigermaßen gegen Abkühlung durch Ausstrahlung schützt: "Die Herde dampst." Um Wärme zu gewinnen, zieht sich weiter das Leben auf den engsten Raum zusammen, es wirft überflüssige Zuthaten ab, verringert und verdichtet sich auf das Allersnotwendigste. Was uns die Tracht der hyperboreischen Bölker und ihre Zusammendrängung

in enge, höhlenartige Wohnungen zeigt, finden wir auch bei den Tieren und Pflanzen der Polarsländer und Hochgebirge. Die Säugetiere und Bögel der Polargebiete find die schmucklosesten und farblosesten, ihre Formen sind zusammengedrängt und zusammengefaßt; hier begegnet man keinem Pfauenschweif, keiner Löwenmähne.



Dem Boben angeschmiegte Stamme und Zweige von Alpenweiben (Salix serpyllifolia), Tirol. Rach ber Ratur.

Jedenfalls ist die unmittelbare Erwärmung des Bodens eine der wichtigsten Thatsachen im Leben der kalten Länder und der Hochgebirge; sie zu genießen und womöglich festzushalten, ist das deutliche Streben vor allem der Pflanzenwelt. Die Pflanzen suchen durch ihre weitreichenden Wurzeln sich diese Wärme zu sichern und legen sich mit ihren Blättern so nahe wie möglich in rasenartig dichtem Wuchs an den Boden an (s. die obenstehende Abbildung). Zu demselben Zweck beschränken die polaren Pflanzen ihre Wohnstellen auf sonnige Plätze mit Boden von großer Fähigkeit der Wärmeaufnahme; man sindet Pflanzen, die anderwärts

33

Sumpspflanzen sind, wie Ledum palustre, am Nordrand Asiens auf sonnigen, trocenen Hängen. Bei den spitzbergischen Moosen beobachtet man kürzere und reichlicher verzweigte Stengel, daher im ganzen einen dichtrasigen Wuchs, kürzere, breitere, stumpfere, dem Stengel mehr angedrückte Blätter. Auch bei heibekrautähnlichen Pflanzen ist die Breite und Kürze der Blätter auffallend; die nordische Alpenrose (Rhododendron lapponicum) hat nur Blätter wie die Myrte, dabei sind aber ihre Blätter dicht zusammen- und an den Stengel gedrängt. Die Anschmiegung an den Boden wird durch Krümmung der emporstrebenden Stämmchen und Afte erreicht, wie



Rorbfibirifde Flechtentunbra. Rach A. v. Rerner.

beim Krummholz und ähnlichen dem Boden angedrückten Pflanzen, aber noch allgemeiner durch ein zwerghaftes Wachstum, das für viele arktische und Hochgebirgspflanzen sich nicht über einige Zentimenter über dem Boden erhebt. Daher die weite Verbreitung der niedrigsten Vegetationsformen: Wiese, Matte und Tundra (f. die obenstehende Abbildung) im hohen Norden und im Hochgebirge. Da der gefrorene Boden selbst im Hochsommer nur dis zu geringer Tiese auftaut, breiten auch die unterirdischen Organe sich seitlich aus, statt in die Tiese zu dringen. Auf Nowaja Semlja kriechen die Wurzeln 4 m weit dicht unter der Obersläche, über die ihre Stämmchen sich noch nicht 1/4 m hoch erheben. Daher die holzigen, dichten, verfilzten Geslechte, die das bilden, was man arktischen Torf nennt.

Die Beschleunigung bes Lebensprozesses ist eine besonders wirksame Form bes Wärmeschutzes. Es kommt im kalten Klima immer darauf an, Zeit zu gewinnen. Da sorgen zunächst Winterknospen aus der vorigen Begetationsperiode für rasches Aufblühen im kurzen

Sommer, bessen balbiger und allgemeiner Eintritt nach ber Schneeschmelze bem Polarsommer eine so merkwürdige Uhnlichkeit mit unserem Frühling verleiht. Austauen und Wasserzusluß zur Erzielung ber Zellspannung genügen, um in wenigen Tagen gesteigerter Wärme die Blüten hervortreten zu lassen. Aber nur ein kleiner Teil dieser Flora sindet trozdem die Zeit, die Begetation ganz zu vollenden. Wenn bei uns im Herbst die Pflanzenwelt im ganzen den Eindruck der Neise, der Bollendung, des Abschlusses gewährt, so macht die arktische Flora am Ende des Sommers den Eindruck einer noch in vollem Zuge besindlichen Entwickelung, welche durch die ersten Spätsommerfröste grausam abgeschnitten wird.

Diele Blumen können kaum das Wegtauen des Schnees erwarten, um aufzublühen. Schneeglöckschen und weißer Krokus blühen hart am Rande des Schnees, der sich eben erst anschiekt zurückzugehen. Die Soldanella, das zierliche Glockenblümchen mit dem gefransten Glöckschen, blüht nicht bloß auf, wo der Schnee eben weggeschmolzen ist, sondern seine veilchens blauen Blütenknospen durchbohren thatsächlich die dünne Schneedecke, und gerade ihr Erzicheinen mitten im Schnee gehört zu den schönsten Vildern des Pflanzenlebens im Hochgebirge. Die Soldanella zeigt, im Laufe des Sommers bergauswärts wandernd, die Bewegung eines lokalklimatischen Gürtels an, der an den schmelzenden Schnee gebunden ist; denn überall, wo Schnee schmilzt, blüht sie auf, im Mai in 1000, im August zuletzt in 2000 m Höhe.

#### Der Ginfluß der Feuchtigfeit auf bas Leben.

Jenseits ber lappländischen Waldgrenze wachsen die Fichten als niederliegende Sträucher; an dieser Verzwergung sind die austrocknenden Winterstürme mehr schuld als die Winterkälte, denn jene entziehen den jungen Zweigen Wasser, zu dessen Erfat in dem gefrorenen Erdreich gar keine Möglichkeit besteht. Daher die Vegünstigung der letten Reste von Wald an der Waldzgrenze durch jede Vodenschwelle, welche die Richtung der vorwaltenden Winde schneidet. Kjellman sucht auch die günstige Wirtung des Schnees nicht allein im Wärmeschutz, sondern auch im Schutz gegen Verdunstung. In unseren Gebirgen sehen wir den Fichtenwald in anderer Weise von der Feuchtigkeit beeinslußt; besonders in den Alpen ist er an trockenen, quellenarmen hängen herabgedrückt. In manchen Einrichtungen sinden wir die Feuchtigkeit wirksam, wo wir zuerst nur die Wärme zu sehen glaubten. Darum sind die Vergleiche der Lebensvorgänge in verschiedenen Ländern, z. B. des ersten Ausblühens einer weitverbreiteten Pslanze, nicht ausschließlich auf Wärme zu beziehen, wie so ost geschieht, und die Waldgrenzen und andere Verbreitungsgrenzen bes Lebens nicht bloß mit Isothermen zu vergleichen.

Nichts beeinflußt zunächst den äußeren Bau der Pflanzen und vieler Tiere so tief wie die Feuchtigkeit, und auch die Formen ihrer Verbreitung hängen am deutlichsten ab von der Verteilung der Feuchtigkeit. Die Tier- und Pflanzenwelt jedes Landes spricht zuerst ihre Abhängigkeit von der Feuchtigkeit aus; ja in der Physiognomie jeder Landschaft ist dies der deutlichste Zug. Während Wärme und Licht so verbreitet sind, daß sie fast überall auf der Erde zur Erhaltung irgend eines Grades von Leben hinreichen, gibt es große Gruppen von Tieren, die überhaupt nur im Feuchten zu leben vermögen. Wer würde glauben, daß zu den von der Luftseuchtigkeit abhängigen Tieren der Floh gehört, der am Wüstenrand Nordafrikas den schmutzigken Träger verläßt? Und aus weiten Gebieten sind die meisten Pflanzen und ganze Vegetationsformen, wie Wälder, Wiesen, Moore, Tundren, ausgeschlossen, weil sie nicht genug Feuchtigkeit sinden.

Im einzelnen Organismus wird in ber Trodenheit herabsehung ber Berdunftung mit allen Mitteln angestrebt: Berkleinerung ber ganzen Oberfläche, vor allem ber Blätter und

ber weicheren Aweige, Verbidung, Verhärtung, Verholzung, Stachel-, Schuppen-, Saarbededung, Wasseraufspeicherung. Wo weiche Organe unentbehrlich sind, werden sie durch Ginhüllung geschützt. So liegt bei ben Gräfern nicht nur in der Verkieselung der Blätter, sondern auch in ber Einrollung und in ber Berhüllung ber Halme burch Blattscheiben ein Schutz gegen Berdunftung. Die Blätter werden leberartig ober fleischig oder verschmälern sich rutenartig, wie bei ben Ginstern, verkurzen sich bis zum kugelförmigen, wie bei ben Rakteen, oder falten sich in ber Sonne zusammen, wie die Fiederblättchen jener eigentlichen Steppenbaume, ber Mimojen. Wuchernd entwidelt fich babei die Stachelwehr, ficherlich weit über bas Bedürfnis etwa des Schutes gegen Laub und Knofpen abweibende Tiere hinaus. Innerafien zeigt nicht bloß stachelige Bäume und Sträucher, sondern auch Stachelrasen; Boissiers "Flora orientalis" gibt etwa 1000 Stachelpflanzen, wovon die Hälfte auf gran fällt. Bielleicht zeigt aber keine Flora beutlicher bie austrocknenden, beschränkenden, den Lebensprozeß verlangsamenden Wirkungen bes Steppenklimas als die australische, für die der Schutz gegen Trockenheit in Blattarmut. Blattstellung und Stachelreichtum gleich bezeichnend ift. Man hat auch eine Schutzwirfung ber ätherischen Die angenommen, die mit ihren Duften die Pflanzen gleichsam einhüllen und gegen Austrocknung schützen follen; aber es liegt ebenso nahe, barin eine Folge ber Trockenheit als ein Schutzmittel bagegen zu feben.

Die Mittel zur Auffpeicherung bes Wassers fallen zum Teil mit benen zusammen, bie auf die Berringerung der Berdunstung hinzielen. Die Berdicung und die Einhüllung der Blätter in wasserdichte Gewebe bienen bei Kakteen (s. die Abbildung, S. 517), Euphordien und sogenannten Fettpslanzen beiden Zwecken. Dann gibt es aber viele Pflanzen, die eigentzliche Wasserbehälter anlegen, lebende Zellen, Zellräume, Zwischenzellräume werden mit Wasser gefüllt. Durch Wasseraufspeicherung wirkt das Moospolster als schwammartige, Feuchtigkeit sesthaltende, gegen Berdunstung schützende Decke. Auch bei höheren Pflanzen werden ältere Blätter oder Stengel, die sich bann erweitern, mit der Funktion der Wasserbereithaltung für die in voller Assimilationsthätigkeit stehenden jüngeren belastet. Tiese Wurzeln sind nötig, um das Wasser zu erreichen, weithin kriechende, um es aus einem weiten Bereich zusammenzusaugen. Daher die wuchernde Entwickelung der Wurzeln bei allen Sandpslanzen, besonders aber bei den Wüstenpflanzen. Biel umfangreicher ist beim Saraul (Anabais ammodendron) die unterirdische Vegetation der "knochenharten", außerordentlich langen Wurzelausläuser als die oberirdische.

Kein Tier kann vollständiges Austrocknen ertragen. Das Sicheinhüllen des afrikanischen Protopterus in einen Schlammklumpen und die Eindeckelung der Schnecken sind verschiedene Mittel zu dem Zweck, sich ein hinreichendes Maß von Feuchtigkeit zu erhalten. Wenn wir bei und die Weinbergsschnecke sich im Winter mit einem Deckel verschließen sehen, gerade wie schon in den Mittelmeerländern viele andere Schnecken sich über die Trockenzeit verschließen, sehen wir dasselbe Zusammenfallen des Schußes gegen Kälte mit dem Schuß gegen Trockenheit wie bei den Pflanzen. Die Wüstenschnecken führen nur in der kühlen Nacht oder in der Dämmerungszeit ein bewegliches Leben und verstecken sich in eine schüßende Spalte, solange die austrocknende Sonne scheint. Wo die Trockenzeit stark ausgesprochen ist, wird sie, gerade wie bei uns der Winter, nicht bloß die Ruhezeit, sondern auch die Zeit des Absterbens.

Die Wirkungen einer zu feuchten Luft sind ähnlich den Wirkungen einer zu geringen Belichtung. Die Pflanzen werden in beiden Fällen, die in der Regel zusammen auftreten, länger, ihre Glieder gestreckter, bunner, bleicher, die Blattslächen kleiner und dunner,

burchsichtiger. Umgekehrt gehen Lichtreichtum und geringe Feuchtigkeit in der Natur zusammen, und ihre Wirkungen sind schwer auseinanderzuhalten. Ohne weiteres verständlich sind jene Borkehrungen zur Abwehr des Wasserüberflusses, welche die atmende, Feuchtigkeit ausehauchende Fläche vergrößern: die Größenzunahme der Pflanzen überhaupt und besonders ihrer Blätter, die Vervielfältigung der Blätter, wie sie sich in der reichen, grünen Vegetation, vor allem der Tropen, ausspricht. Noll hat nachgewiesen, daß die transpirierende Oberfläche einer großblätterigen Aristolochia 6000mal größer ist als eines kugeligen Echinocactus von gleichem



Rattusvegetation in Gubtalifornien. Rad Photographie. Bgl. Tert, 3. 516.

Gewicht. Um Regenüberfluß abzuleiten, haben Blätter lange Träufelfpigen; zum Entfernen bes ansprigenden Wassers zeigen Pflanzen an Bachrändern eine samtene Oberfläche, auf der die Wassertropfen als rasch verdampsende Rugeln abrollen, vor allem aber sind viele Pflanzen seuchtefter Standorte mit Vorrichtungen zur Ausscheidung überflüssigen Wassers versehen, mit Haaren und Spalten, die man mit Schweißdrüsen vergleichen kann; der von Bäumen fallende Regen in den Tropen, der nicht immer reichlicher Tau ist, führt vielfach auf solche Ausscheidung zurück.

Die Verteilung der Niederschläge bestimmt die Berbreitung gewisser Begetationssformen, vor allem des Waldes und der Grasslur. Nur Pflanzen mit tiefreichenden Wurzeln können von Niederschlägen Nuten ziehen, die vor Monaten gefallen sind, flachwurzelige Pflanzen sind auf häusige, wenn auch weniger starke Niederschläge angewiesen. Baumwuchs kann also in Ländern mit sehr trockenen Jahreszeiten gedeihen, wo Graswuchs verdorrt. Auch die

Weinrebe schöpft in tiefen Grundwasserschichten, weshalb man sogar im Dünensand bes Lanauedoc bie Rebenpflanzungen erneuern konnte, die man in höheren Lagen vor den Angriffen ber Phyllorera hatte aufgeben muffen. Einzelne Bäume und Baumgruppen kommen in ben Savannen von Afrifa, in den Prärien von Nordamerifa, in ben Clanos von Südamerifa vor, grünend und blühend, wenn die niedere Lebewelt ringsumher vertrodnet ist. Je ausgebreiteter bie Grundwasserstächen find, um so waldartiger wird ber Baumwuchs. Man spricht dann von Wasserwald im Gegensatz zu Regenwald. Aber biefer Name ist zu allgemein. Gibt es einen Wald ohne Waffer? Man mußte Grundwafferwalb fagen. Die Wichtigkeit des Waffervorrats für ben Baumwuchs erflärt auch, warum die Schneebede letterem fo gunftig ift, warum so enge Beziehungen zwischen Wald und Schneedecke bestehen (vgl. oben, S. 343). Umgekehrt kommt für flachwurzelnde Pflanzen die Feuchtigkeit des Untergrundes nicht in Betracht, wenn der Boden nicht fehr kapillarisch ift. Daher bas beständige Grünen der Grasfluren in Ländern mit mäßigen, aber häufigen Niederschlägen; schon die regenarmen Sommer ber Mittelmeerlander werden ihnen gefährlich, wo nicht, wie im Po-Tiefland, fünstliche Bewäfferung für bauernbe Keuchthaltung forgt. Beim Nachlaffen folder Bewäfferung und beim Mangel bes ben Boben festhaltenben Baumwuchses wird die Pflanzenerde verweht, und ber Sand bleibt: die Wüste zieht ein.

Die Wasseraufnahme in den Organismus hängt nicht bloß von der Masse, sondern auch von der Beschaffenheit der Niederschläge ab. Ein seuchtes Land kann seinen Pflanzen gegensüber sozusagen physiologisch trocken sein, da sie das Wasser, das sie brauchen, aus ihm nicht erlangen können; gestrorenes Wasser ist für sie kein Wasser. Die Polarländer gehören zu den süßwasserreichsten Gebieten der Erde, aber da ihr Süßwasser salt nur im Zustand des Sises vorkommt, ist auch ihre Süßwassersauna verschwindend klein. Mit Salzen beladenes Wasser ist ebenfalls für viele Tiere und für die meisten Pflanzen nicht brauchdar, weshalb wir auf Salzboden dieselben Pflanzen wie auf trockenem und kaltem Boden sinden. Und wieder sind Pflanzen, die auf Felsen, auf Bäumen, auf Geröll, auf Sand wachsen, zeitweisig großer Trockenheit ausgesetzt. Darum sinden wir auch an solchen Standorten ähnliche Pflanzen wie in trockenem oder kaltem Klima. Ein besonderer Fall ist der der Pflanzen, welche im Salzboden oder Salzwasser wachsen und großer Negenmengen bedürfen, damit das Salz sich nicht in ihren Sästen konzentriert; dazu gehören die Mangroven. Lianen und Epiphyten sind regenbedürftig, die ersteren, weil sie Feuchtigkeit sicht aus der Erde ziehen.

Für die Physiognomik des Gewächsreiches ergeben sich aus dem Verhalten zur Feuchtigkeit große, die Vegetation der Erde beherrschende Unterschiede. Wir haben Pflanzen, die für ein großes Maß von Feuchtigkeit organisiert sind: Regenpflanzen; Pflanzen, die nur ein geringes Maß von Feuchtigkeit brauchen: Trockenpflanzen; und endlich Pflanzen, deren dauernde Organe wenig Feuchtigkeit brauchen, während ihre vorübergehenden für ein großes Maß von Feuchtigkeit eingerichtet sind: Laubabwerfende; zu diesen letzteren gehören die nur sommerlich belaubten Bäume unseres Klimas. Da die Verteilung der atmosphärischen Riederschläge dieselben Einrichtungen der Lebewelt zu ihrer Aufnahme oder Fernhaltung über weite Gebiete hervorrust, sinden wir die Regenpflanzen in allen feuchtwarmen, seuchten, gemäßigten Gebieten, die Trockenpflanzen in kontinentalen Steppen und Büsten, in salz- und humussäurereichem Boden, in den Polar- ländern und Hochgebirgen, an dem Meeressstrand, auf Bäumen und Felsen, die laubabwersenden dagegen in der kalten gemäßigten Zone und in Trockengebieten der warmen Zone.



Urwald in den Kordilleren von Salta, Nordwest-Hrgentinien.
Dach der Natur.

Dafür führt Schimper aus seinen javanischen Beobachtungen schöne Beispiele an; bort wachsen einige Rhodobendren und Vaccinien im Hochgebirge jenseits der Baumgrenze, in Solsataren mit salzreichem Boden und auf Bäumen. Auch in Japan herrscht die gleiche Übereinstimmung zwischen den Pflanzen des Salzbodens der Solsataren und denen des Hochgebirges. Aber haben wir nicht näherliegende Beispiele in den zahlreichen hochalpinen Pflanzen, die auf die Torsmoore am Fuße der Alpen herabsteigen, wie, um nur zwei der aussalzendsten zu nennen, Krummholz und die herrliche Primula auricula? Oder in dem Vorkommen der Heide und Kieser im Sand und auf moorigem Heideboden?

## Tages- und Jahreszeiten im Pflanzen- und Tierleben.

Unser Leben und das Leben der Tiere wird ein anderes mit dem Fallen des Laubes im Herbst und dem Ergrünen im Frühling. Das Arbeiten und Ruhen, Wandern und Heimkehren der Menschen, das Einschlafen vieler Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Muscheln, Schnecken, das Absterben vieler niederen Tiere im Herbst, die unter Zurücklassung zahlreicher Keime dem Tode verfallen, gehören hierher. Diese Keime sind entweder an geschützten Orten abgelegt, wo sie vor der Kälte bewahrt sind, oder sie sind von schützenden Hüllen umgeben; so überwintern sie, und der Winter bereitet unmerklich den kommenden Frühling vor.

Wenn man nur diese Spiegelung der klimatischen Jahreszeit in den Lebenserscheinungen unserer Pslanzenwelt im Auge hat, kommt man etwa zu einer Jahreszeinteilung, wie sie Ihne für unsere Jone vorgeschlagen hat. Im Vorfrühling blühen Holzgewächse auf, deren Blüten vor den Blättern kommen, im Erstfrühling belauben sich die Bäume, im Bollfrühling wird der Laubwald völlig grün, der Frühsommer beginnt mit der Getreideblüte, der Sommer mit der Reise des Beerenobstes, der Frühherbst seht nach der Getreidereise ein, in ihm kommt die Reise der Früchte zum Abschluß, und im Herbst vollendet sich die Laubverfärbung.

Der Gegensatz der Jahreszeiten auf der nördlichen und südlichen Halbkugel bedeutet eine Berfchiebung ber Lebensintenfität von einer nach ber anderen, vom Nordsommer zum Gudfommer, im Laufe bes Jahres. Daneben geht auf jeder Halbkugel ein Unterschied ber Jahreszeiten zwischen bem Aquator und ben Polen ber, der darin begründet ift, daß in höheren Breiten bie Sommerwärme immer enticheidenber wird, mahrend umgekehrt nach bem Aquator zu die Wichtigkeit bes winterlichen Sinkens ber Temperatur an Bedeutung wächst. Neben ben 120 ober 13°, die man im Juli Spigbergens meffen kann, bleibt die Tiefe der Winterkalte für bas Leben ganz bedeutungslos. Die "Jahreszeit bes Lebens" verlängert sich zwar äquatorwärts, aber in unserem Teil ber gemäßigten Zone nimmt sie boch nur die Hälfte bes Jahres in Un= fpruch. Sobald wir die Wendefreise überschreiten, wird die Kälte der fühleren Jahreszeit immer wichtiger, wobei die Sommerwärme in der gemäßigten Zone höher sein kann als in den Tropen. Daber auch eine Abulichkeit ber Wirkung ber Jahreszeiten im ozeanischen und im tropischen Klima, die eben auf der Abgleichung der Jahreszeitenunterschiede beruht. Immergrüne Pflanzen gebeihen nicht nur im ozeanischen Klima Nordwesteuropas, sie entwickeln sich vielmehr ungewöhnlich kräftig, Kamelien werden zu kleinen Bäumen, ähnlich auch Myrten, Fuchsien, Geranien, wogegen unfere Obstbäume bort fpat blühen und Kirfche, Mandel, Aprikofe, Wein fpät ober gar nicht reifen.

Wenn die Lebensbedingungen der Pflanzen es gestatten, daß der Lebensprozeß sich durch das ganze Jahr ohne sichtliche Lücken fortspinnt, bleiben die Blätter grün, und wir sprechen von immergrüner Vegetation. Die uns geläusigste Form solcher Vegetation bieten die Nadelbölzer; nur die Lärche wirst von den bei uns heimischen ihre Nadeln im Herbst ab. Preißelbeeren, Heibestäuter, Stechpalme überdauern grün den härtesten Winter; ihre Blätter sind in ähnlicher Weise geschützt wie die immergrünen Blätter von Sträuchern der Mittelmeerländer.

Ganz anders ist die immergrune Begetation der heißfeuchten Tropen, die keinen Schut braucht, sondern sich schrankenlos in einem Klima entwickelt, das überhaupt fast keine Jahreszeiten kennt. Die Berbreitung der immergrunen Pflanzen zeigt also, wie die Natur freier ist, als viele



Sibirifder Urwald (Zaiga). Rad Photographie. Bgl. Tegt, S. 521.

benken: sie ist nicht gebunden, den Zustand, den wir "immergrun" nennen, nur in einer Zone eintreten zu lassen. Wohl sind vor allen die Tropenländer immergrun, in den Baumen bis tief in die Steppengebiete hinein, aber immergrune Nadelhölzer gehören zu den äußersten polaren Borposten des Baumwuchses überhaupt, und im Hochgebirge gehen über sie noch die immergrunen

Ahobobendren und Vaccinien hinaus. Der sibirische Urwald (Taiga) ist wesentlich Nabelwald (s. die Abbildung, S. 520). In einem vorwaltend trockenen Klima mit Winterregen haben wir in den Mittelmeerländern Pflanzen, die immergrün sind zum Schutz gegen Verdunstung, und der Wald Patagoniens und Feuerlands ist immergrün, weil die beständige große Feuchtigkeit den Blättern eine größere Lebensdauer verleiht.

Der Mech sel ber Belaubung ist der deutlichste Ausdruck des Jahreszeitenunterschiedes. Die meisten Bäume der kalten gemäßigten Zone werfen ihr Laub ab und stehen einen Teil des Jahres laublos, wobei das Hervortreten des inneren Ausbaues der Baumkronen die Landschaft mit neuen Bildern bereichert (s. die Abbildung, S. 522). Die Esche ist im nördlichen Deutschland nur 4 Monate belaubt, und die Buche, die bei uns wenig über 5 Monate belaubt ist, soll in Madeira 8 Monate ihre Blätter tragen. Bäume von dieser Natur kommen sehr oft gesellig vor, und die dadurch entstehenden laubabwersenden Bälder gehören zu den am weitesten verbreiteten Begetationsformen. Sie sind in den kalten und gemäßigten Zonen am häusigsten, kommen aber auch in den trockenen Ländern der warmen Zonen vor. So hat der Camposwald Brasiliens unter 20° sübl. Breite seinen laublosen Zustand, bessen winterlichen Eindruck der heuartige Graswuchs verstärkt.

Kann man sich eine echtere herbststimmung denken, als sie aus folgender Schilderung einer Südsommerlandschaft Cstafrikas 5° südlich vom Aquator spricht? "Im Juni sind am Tanganhika die meisten Bäume entfärbt und entlaubt, das hohe Gras vertrodnet und fahl. Die Regenzeit mit ihrem reichtichen Grün ist heiterer, aber die goldigen und rosafarbenen Tone des dunstigen Morgenlichtes in dieser herbstslandschaft sind nicht ohne Reiz. Im niederen Gestrüpp sind Kompositen und Labiaten mit reisen Früchten überladen." (A. Boehm.)

Auch der Winterschlaf der Tiere ist ein jahreszeitlicher Ruhezustand. So wie in den Tropen die unter einem Stein zusammengeringelte Schlange nach einer kühlen Nacht bei 16--18° vollständig erstarrt ist, so erstarren in unserem Klima die Schlangen, wenn die Herbstwärme aufshört. Es erstarren die Amphibien, Muscheln, Schnecken, kurz die meisten kaltblütigen Tiere. Die Temperatur ihres Körpers sinkt fast auf die Temperatur der Umgebung, das Leben erlischt aber dabei nicht ganz. Bekanntlich schlassen auch warmblütige Tiere den Winter durch, so der Vär, der Dachs, das Ziesel, wobei sich deren Körpertemperatur ebenfalls in beträchtlichem Maße erniedrigt. So wie es einen Winterschlaf gibt, gibt es auch einen Sommerschlaf in dem heißen und trockenen Sommer subtropischer Klimate; Amphibien, Reptilien, Spinnen, Inselten, Schnecken versfallen in ihn. Also auch darin übereinstimmende Folgeerscheinungen der Trockenheit und der Kälte.

# Abstufungen des Lebens vom Aquator zu den Polen.

Die größte Lebensentfaltung gehört dem Tropengürtel an, das schwächste Leben hat sich jenseit der Polarkreise entwickelt. Dieses Abnehmen der Lebensintensität vom Aquator zu den Polen prägt sich in verschiedener Art in den drei Reichen und im Land und Meer aus. Die Grundthatsachen sind dabei solgende: In allen drei Neichen nimmt der Formenreichtum ab. Im Pslanzen: und Tierreich sind es die Arten, die von 5000 in einem engen Gebiete der Tropen auf 500 in der ganzen bekannten Welt der Arktis abnehmen. Entsprechende Berarmungserscheinungen zeigen uns auch einzelne Länder: Südstorida hat allein 360 Arten antillischer Verwandtsschaft, die den 29. Grad nördt. Breite nicht überschreiten. Nathorst verteilt die nordgrönländischen Pslanzen auf drei Jonengruppen; da zeigt die Jone 76 bis 77°: 64, die Jone 78 bis 79°: 63, die Jone 80 und 81° noch 32 Arten. Bon Menschen bewohnt nur die einzige Rasse der Estimo die arktischen Länder jenseit der Nordränder von Asien, Europa und Nordamerika. Die



Sursay Congle

polaren Meeresbewohner find ebenfalls an Artenzahl gering, wenn auch manchmal einzelne Arten in riefigen Mengen auftreten. In allen brei Reichen nimmt die Größe ber bewohnten Flächen = räume ab, womit die Lebensgebiete immer weiter auseinanderruden. Die Pflanzenwelt ift durch Schnee, Firn, Gis und humuslosen Rels eingeengt, die Tierwelt ift aus ben großen Gisoben ebenfalls verbannt, und die Menschen hängen so entschieden wie sonst nirgends von diesen Dasen des Pflanzen: und Tierlebens ab. Gine große Ginformigkeit der Gefamterscheinung und der Lebensgesellschaften tritt schon diesseits der Waldgrenze ein. Die Uflanzen find niedrig, blattarm. Bäume und größere Sträucher geben nordwärts im allgemeinen nicht über ben Polarfreis hinaus, sowie Palmen nicht über ben 40. Parallel; die mit Rokospalmen bestandene Roralleninsel ist ber Ausbruck ber Ahnlichseit ber klimatischen Bedingungen ber Riffforallen und ber baumartigen Palmen in ber warmen Zone. Großblätterige Stauben, hohe Rohrgewächse, Lilien- und Anollengewächse, Spiphyten überschreiten nicht ben Polarkreis; die geschützten Standorte, das Wachsen bicht am Boben hin, das Sichzusammendrängen in halbkugelförmigen Rafen werben nun die Merkmale der Vegetation, die Blütenlosen überwiegen, besonders Alechten und Moofe. Die herrschenden Begetationsformen find baber ber zerstreute, hochalpine Rasen, die Tundra, das Moor, die Heibe. In der landbewohnenden Tierwelt fehlen alle Reptilien und Amphibien, Landschnecken, Sugwassermuscheln, Landfrustaccen, Schmetterlinge, Seuschrecken und viele andere Tieraruppen.

Die nördlichste bekannte Pflanze ist die Aechte Omphalaria, die Lockwood aus der nördlichsten Breite, auf einem Stück Quarz haftend, mitgebracht hat. Bon 61 Blütenpflanzen der Lady Franklin-Bai unter dem 82. Grad sind 19 Gräser, Riedgräser und Binsen. So ist es auch auf der Südhalblugel, wo Hooser auf Kerguelen unter 150 Pflanzenarten nur 18 Blütenpflanzen, aber 3 Farne, 35 Moose und Jungermannien, 100 Flechten und Algen und 1 Bilz fand. Südgeorgien hat 12 Blütenpflanzen, worunter 4 Gräser, 3 Farnkräuter, 26 Moose, Lebermoose, 10 Flechten, Süszwasseralgen, 1 Pilz.

Die Größe ber Individuen nimmt im Pflanzenreich polwärts entschieden ab. Wenn auch die höchsten Bäume in der gemäßigten Zone: Südostaustralien, Kalisornien und Oregon wachsen, so haben doch die Tropen die größte Zahl von hochwachsenden Baumarten und auch von Riesen im Breitenwachstum aufzuweisen. Hauptsächlich verzwergt aber jede Pflanzenart im hohen Norden und Süden. Und auf den Firu- und Sisseldern bleiben endlich nur noch mitrostopische Algen übrig. In der Tierwelt ist es nicht genau so. S gibt hier einige große Formen, die gerade im Kampf mit der harten Natur der Polargebiete so frästig geworden sind: der Eisbär, der Bielfraß, der Moschusochse, das Renntier. Daß der Moschusochse noch herdenweise in Grantland dei —20° Jahrestemperatur vorsommt, deweist, wie wohlgeschütztes Leben auch den tiessten Kältegraden nicht weicht. Und welche konzentrierte Masse von unerhörter Größe ist im Weer der grönländische Walfisch, der bis zu 20 m lang wird; welche diffuse jene kleinen Lebewesen, die das Wasser, in welchen jener schwimmt, in solcher Menge erfüllen, daß Scoresdy meint, sie nähmen ungefähr ein Viertel des Meeres östlich von Grönland zwischen 74 und 80° nördl. Breite ein.

## Die flimatischen Göhengrenzen bes Lebens.

Dem im ersten Band, S. 698 u. f., über die Höhengrenzen einzelner Lebensformen Gessagten sei hier hinzugefügt, daß überall auf der Erde jenseit einer gewissen Höhe bei Pflanzen und Tieren die Artenzahl abnimmt. Die Hochgebirgsflora der Schweiz hat über 2600 m noch 335 Arten. Davon leben in dem Gürtel zwischen 2800 und 3000 m noch 226 Arten von Blütenpflanzen, ihre Zahl sinkt auf 152 zwischen 3000 und 3200 m, auf 120 zwischen 3200

und 3300 m, und in den Stufen 3300—3500 m auf 48 und zwischen 3500 und 3700 m auf etwa 20 herab. Oswald Heer zählt noch 6 Blütenpflanzen jenseits von 3900 m. Die vier letzen Blütenpflanzen der Alpengipfel: Ranunculus glacialis, Silene acaulis, Saxifraga bryoides und moschata, kommen zugleich auf den äußersten Granitzinnen der Hohen Tatra vor, Ranunculus glacialis ist am Matterhorn bei 4270 m gefunden worden, in den Deutschen Alpen wurde Saxifraga stenopetala bei 2800 m an der Zugspitze gefunden. In der Rivalstora herrschen die Kompositen und Gräser vor. So wie die Wärme an den verschiedenen



Bebern bes Libanon. Rach Photographie. Bgl. Tert, E. 525.

Hängen eines Gebirges verschieben ist, steigt auch das Leben an ihnen zu verschiedenen Höhen auf, und dabei macht sich befonders jene Begünstigung der zentralen Teile und Massenerhebungen der Gebirge geltend, die wir schon bei den Firngrenzen (s. oben, S. 321) kennen gelernt haben. So sinden wir in den Nordalpen die letzten Fichten bei 1800 m, in den Südalpen bei 1900 m, in den Zentralalpen bei 2000 m. Über die Wirkung der Lage zu den Himmelszgegenden ist es schwer, allgemeine Angaben zu machen, weil die Wirkung der Besonnung von der der Niederschläge, Bewölkung, Vergletscherung durchkreuzt wird. Sendtners oft wiederholte Angaben für die Bayrischen Kalkalpen: bei 1740 m Waldgrenze in südlich, bei 1610 m in nordöstlich gewandter Lage sind durchaus nicht typisch. Magnus Fritzsch, der in den Ortler Alpen die mittlere Höhe der Baumgrenze durch eine lange Reihe sorgfältiger Wessungen zu 2243 m sestgestellt hat, sand sie am tiessten im Südosten und Süden, im Ultenthal, bei 2207 m,





am höchsten im Nordosten, im Martellthal bei 2311 m. Die Waldgrenze liegt nach seinen Messungen in ben Ortler Alpen 112 m tiefer, und zwar am tiefsten wieder im Südosten bei 1983 m, am höchsten im Norden bei 2223 m. Im östlichen Tiënschan liegt die Waldgrenze nach Prschewalskij bedeutend höher als im westlichen.

Der Baumwuchs wird nach oben kleiner und bünner. Die Jahrestinge werden immer enger, viele Bäume kommen an ausgesetzten Orten über ein buschig-pyramidales Wachstum gar nicht hinaus; nur einige haben, wie mit lang angesammelter Kraft, diese Form durchbrochen und sich zu gegabeltem oder gedreisachtem Stammwachstum durchgerungen, das von dem kerzenzgeraden Ausstreden im Tiesland weit entsernt ist (s. die Abbildung, S. 524). Auch im Legsföhrenwald nimmt die Dicke der Stämme mit der Höhe so weit ab, daß (nach Simonys Messungen) Stämme von 140—150 Jahren nur noch 2 Zoll Dicke haben. Zugleich hört das Wachstum an der Nordseite kast ganz auf und wird dasür an der Sübseite so viel krästiger, daß das Mark doppelt so nahe dem nördlichen als dem südlichen Nande eines Stämmchens liegt. So haben denn auch dei gleicher Höhenlage und Bodenart die Legföhrenstämme der Südsabhänge 3/10—4/10 stärkere Stamm= und Astbildung als die der Nordabhänge. Zwerghaster und niedergedrückter Wuchs ergreift die Bäume fast aller Gebirge. So wie in den Alpen, Karpathen und Sudeten die Legföhre, in den Pyrenäen Pinus uncinata, in den nördlichen Alleschanies die Balsamtanne, ist auf den Bergen des Feuerlandes die antarktische Buche zu einem bichten, an den Boden gedrückten Gebüsch von 1—1,5 m Höhe verzwergt.

#### Lebenszonen.

(Slehe die beigeheftete Rarte "Berbreitung ber wichtigften Pflanzengruppen ber Erbe".)

Wir sind gewöhnt, mit einer Klimazone die Vorstellung charafteristischer Lebensformen zu verbinden. Der tropische Urwald, die subtropische Savanne, der lichte Buchen: oder Köhrenwald der gemäßigten Zone, die Tundra der Polargebicte find uns gang vertraute Uffoziationen. Selbst auf einzelne Arten von Lebewesen erstreden wir biefe Berbindung; Bananen, Baum: orchideen, Baumfarne und Enfadeen erscheinen uns als ebenfo berechtigte Bertreter bes beiß: feuchten Tropenklimas, wie die Eppresse oder ber Olbaum des mittelmeerischen, die Tanne des falten gemäßigten Klimas. Auch Tiere und felbst bestimmte Bölfertypen vereinigen sich in unferem Borftellen mit bestimmten Zonen. Wer bächte sich bas Renntier und ben Lappen in bie Tropen, ben Neger und bas Nilpferd in bie Polargebiete? Insofern hat man wohl bas Necht, von Lebenszonen zu sprechen. Rach bem, was wir von bem Ginfluß ber Berteilung ber Wärme und der Niederschläge über das Jahr auf die Berbreitung des Lebens erfahren haben (f. oben, S. 519), werden wir weber eine scharfe Abgrenzung ber Lebenszonen voneinander, noch durchgehende Abereinstimmungen in jeder einzelnen erwarten. Besonders werden Menge und Berteilung ber Niederschläge die Negionen der Wärmeverbreitung durchbrechen und zerteilen. Es werden sich in jeder Zone Provinzen absondern, die nur noch in den größten Merkmalen miteinander übereinstimmen. So kann zwar nicht überall der Tropengürtel tiefe Urwälder tragen, aber er bleibt im ganzen bas Klima ber Palmen, ber Uffen und Halbaffen, ber Papageien, der riffbauenden Korallen. Diese und viele andere, die nicht minder bezeichnend find, mögen weiten Gebieten dieser Zone fehlen, boch treten sie an vielen Stellen, und sei es am äußersten Rande, wieder auf.

Dem tropischen Tieflandklima sind die Pflanzen und Tiere eigen, welche die größte Wärmemenge brauchen. Dauernde Feuchtigkeit entwickelt in ihm die reichste und größte

Begetation bes heißfeuchten Tropenklimas, bei beren Anblick man an ben Ausruf von Bates im Amazonas-Urwald benken muß: "Wie großartig in seinem vollkommenen Gleichgewicht und seiner Einfachheit ist ber Gang ber Natur unter dem Aquator." Die Gleichmäßigkeit der Wärme und Keuchtigkeit, die dieses Klima auszeichnen, begünstigt wie kein anderes vor allem die Pflanzenentwickelung. In den ungemein mannigfaltigen, von Lianen durchflochtenen und mit Parasiten überladenen tropischen Urwäldern ruht das Leben nie, sie bleiben das ganze Jahr hindurch dieselben, blühen und grünen immer fort. Weder Frost noch Trockenheit bedrohen bie Ernte, beren größte Feinde nur Unkraut und Ungeziefer sind. Troß der häufigen, in manden Gegenden täglich fallenden Niederschläge und der starken Bewölfung ift die Licht= fülle groß; nur im Urwald bampft sie ber grüne Wiberschein bichter Laubbächer. Die Dauer bes Tages ift in der ganzen Tropenzone wenig verschieden, die Dammerung sehr kurz. Es ist das Alima des regelmäßigsten Berlaufes aller Lebenserscheinungen. Für den Menschen liegt barin freilich ber Grund einer erschlaffenben Ginförmigkeit, und seine höchste Kultur hat sich unter Bedingungen entfaltet, die auf den ersten Blid nicht jo günstig find. Wir nennen bieses Alima nach seinem größten und eigentümlichsten Erzeugnis das des tropischen Urwaldes. Wo eine Trodenheit von minbestens zwei Monaten sich einschiebt und die jährliche Regen: menge unter 2000 mm finft, entwickeln sich in bemfelben Gürtel Baumsavannen mit mannigfaltigen Bäumen ober lichtem Wald im tropischen Baumfavannenklima.

Das trodenheiße Alima ber Passatregionen ist schon burch ben Raum, ben es bebedt, eines ber wichtigsten; ihm gehört annähernd die Sälfte ber Erboberfläche an. Große, regelmäßige Schwankungen in ber Wärme, oft noch größere und babei unberechenbare in ber Keuchtigfeit machen bieses Alima zu einem der wechselreichsten. Daher schrumpft die pflanzliche Lebensfülle ein, ber Balb verschwindet, bie reine Grassteppe tritt an seine Stelle, und bei weiterer Abnahme ber Niederschläge das Dorngestrupp und die verschiedenen Formen der Büste. Daher auch Ausbreitung grasfressender oder Trockenheit ertragender Tiere und in der Menschenwelt Begünstigung bes Nomabismus. Gewaltig ist ber Lichtreichtum. Klare Nächte, in benen bas Licht ber Benus Schatten wirft, begünstigen Tau- und felbst Eisbildung; reichlicher Tau füllt oft die Luden aus, die ber Regen läßt. In diesem Gürtel entwidelt sich mit Sommerhite und :burre und Winter: und Frühlingeregen bas Klima subtropischer Strauch: und Gras: steppen ber Alten Welt in Westasien und Nordafrika (Röppens Tragantklima), das tief in bie gemäßigte Zone hineinziehende oftpatagonische Steppenklima und das Steppenflima Süb= und Nordamerikas im Mezquite=2 ober Espinalklima Köppens mit starken Sommerregen. In allen breien wechseln Grasflächen mit Strauchsteppen und stacheligen Leguminosenwäldern, und es treten bazwischen auch nicht wenig ausgedehnte Wüstenstriche auf.

Eine ganz befondere Stellung nimmt das Hoch avannenklima der Hochländer tropischer Erdteile ein: die baumlosen, winterdürren, im Sommer von starken Regengüssen bewässerten, daher zum Teil sehr fruchtbaren Hochebenen von Meriko, die andinen Hochebenen Südamerikas, Abessiniens, des subtropischen Südostafrika. Agave (f. die Abbildung, S. 527), Quinoa, Kaktusse, Euphordien, Aloe gehören zu den Charakterpflanzen dieser wichtigen, zwischen 1200 und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Während wir sonst in der Betrachtung der Mimatischen Pflanzenprovinzen uns gern Wilhelm Köppen auschließen, ziehen wir vor, für das tropische Urwaldslima seine Bezeichnung Lianenslima nicht zu gebrauchen, da sie uns ein zu nebenfächliches Mersmal nennt; ähnlich auch bei der folgenden Brownz und einigen anderen.

<sup>2</sup> Megauite ist eine teganische Form ber stacheligen und knorrigen Aleinbäume aus der Familie der Leguminosen, die in allen diesen Steppengebieten vorkommen, nicht selten Strauchwälder bildend.



fast 4000 m, zwischen Tropenwäldern und Hochgebirgsnadelwäldern liegenden Stuse. Unter zwei ganz verschiedenen Bedingungen kommen echte, ausgedehnte Wüsten in diesem Gürtel vor: an den Westüsten Südafrikas und Südamerikas bildet sich unter dem Einslußkalten Küstenwassers das Garúaklima aus, ein kühles, trockenes Klima, an der Küste nasse Nebel, die Garúas der Chilenen. Auch der Westrand der Sahara scheint dieses Klima zu besitzen, und in Kalisornien tritt es in einem schmalen Küstenstrich auf. Viel größer wird die Wüstenbildung im Inneren Nordafrikas und Westassens unter dem Einfluß des kontinentalen Wüstenklimas. In beiden Wüstensormen ist das Leben nach Arten und Individuen höchst arm, die Pflanzen sind meist von sehr kurzer Begetationsdauer, niedrig, mit allen möglichen Schutvorrichtungen gegen Feuchtigkeitsverlust versehen, die Tiere großenteils in Form und Farbe dem Wüstensboden angepaßt. Die Lebensformen der einzelnen Wüstenbildungen im Inneren der Steppensgebiete stimmen vielsach mit denen der großen Wüsten überein.

Das gemäßigte Alima ist in seiner Wirkung auf das Leben nur in der Wärme gemäßigt, in anderen Beziehungen ist es gegensatreicher als das tropische. Die gemäßigten Zonen sind die Zonen des reichsten Wechsels der Jahreszeiten. Neben dem Winter mit Sis und Schnee steht der Sommer mit mehr oder weniger Negen und zwischen beiden der Frühling und der Herbst; überall hat dabei der Frühling mehr Ahnlichseit mit dem Winter, der Herbst mit dem Sommer. In binnenländischer Trockenheit bildet sich in beiden Erdhälften das Prärienklima aus, in dem mit der Abstusung der Niederschläge aus den angrenzenden Waldgebieten Parklandsichaften mit vereinzelten Bäumen und Baumgruppen, Grasslächen und endlich, in Sands und Salzwüsten übergehend, Strauchsteppen entstehen, für die besonders der Wermutstrauch bezeichsnend ist. In Gurasien bildet dieses Klima einen breiten Saum vom Hoangho bis zur Donau, in Nordamerika nimmt es weite Näume westlich von 98° westl. Länge ein.

Unter bem Ginflusse ber großen Land: und Wassermassen bilben sich auf der Nordhalb: fugel die Monsunklimate ber gemäßigten Zone aus. Seiße Sommer mit sehr ausgiebigen Regen find für sie alle bezeichnend. Oftasien bis 40° nördl. Breite, bas öftliche Nordamerika bis 45° stehen in besonders großer Ausbehnung unter der Herrschaft dieses Klimas. In allen diesen Gebieten reichen tropische Pflanzen : und Tierformen weit nach Norden, wäh: rend nordische Formen bis zum Wendekreis gesehen werden. Es sind die Länder der durch Commerregen begünstigten Kulturen bes Maijes, Reises, Thees, Mates, ber Baumwolle. Röppen unterscheidet in dieser Reihe das Ramelienklima Oftasiens, der füdöstlichen Hima= layaländer, des Golfgebietes von Nordamerifa, Sübbrafiliens und Paraguans und rechnet in Afrika Abeffinien sowie Teile des südäquatorialen Hochlandes, endlich in Australien Teile der Ostküste und des Ostgebirges bazu. Im Norden schließt sich an dieses Klima das von Köppen als Hidoryklima unterschiedene Alima des Übergangsgebietes vom Wald zur Prärie im Inneren von Nordamerika am Ohio und an den Großen Seen, in Oftasien von Nordhina und Nordjapan bis in das Innere der Mandschurei, ein Klima der Laub- und Nadelwälder, der Parklandschaft, des Weizenbaues. Ein sehr nahe verwandtes Alima ist das Mais= und Weizenklima mit Frühsommerregen und trockenem Spätsommer und im allgemeinen spärlichen Niederschlägen an der unteren und mittleren Donau, im fühwestlichen Rußland und im alten Westen der Bereinigten Staaten von Amerifa.

Das Mittelmeerklima bildet ben Übergang vom Passatgürtel zu den kälteren gemäßigten Gebieten; immergrüne Sträucher und Bäume, Matten mit aromatischen Pflanzen, zahlreiche aus den Subtropen verpflanzte Nuß- und Zierpflanzen bezeugen eine seltene Vergünstigung in



ber Berbinbung von milden, regenreichen Wintern und warmen, noch nicht völlig regenlosen Sommern. Dieses Klima ist am deutlichsten ausgeprägt in den eurasischen Mittelmeerländern, dann in Südkalisornien und Südwestaustralien. Mit kühleren Wintern tritt es in ozeanischer Ausprägung als Erikenklima an dem klimatisch begünstigten Südwestrand des Kaplandes, in Südwestaustralien, in Chile auf. Polwärts von diesen trifft man in beschränkten Gebieten ein noch mehr ozeanisches Klima, den vorigen in der Milde und Gleichmäßigkeit der Temperatur ähnlich, aber mit hinreichender Beseuchtung das ganze Jahr hindurch. Wir sinden es an den



Rordfibirifde Baumgrenge. Rach M. Th. von Mibbenborf. Bgl. Tert, S. 530.

klimatisch begünstigten Westküsten Europas von Südirland bis Nordportugal, in Südasrika, Südostaustralien, Neuseeland, Südchile; äquatorwärts zieht es sich in regenreiche Hochländer hinauf. Köppen hat ihm den Namen Fuchsienklima beigelegt. Podocarpus, Baumfarne, Cinchona gehören zu seinen Charakterbäumen.

Im kalten gemäßigten Klima kann man im Waldgürtel das Eichenklima und das Birkenklima unterscheiden. Jenes ist das südlichere, hat mindestens vier Monate von mehr als 10° Mittelwärme und Niederschläge zu allen Jahreszeiten; ihm gehören West- und Mitteleuropa bis 60° nördl. Breite, in Ostasien das mittlere Amurland und das Ussurigebiet sowie Desso, in Nordamerika der regenreiche Nordwesten, die Hochgebirgswälder des Westens und das Waldgebiet von Neuengland, die Alleghanies und das Seengebiet an. Es ist das Gebiet der höchsten Kultur der neueren Zeit, von wo die energischste Expansion und Kolonisation seit anderthalb Jahrtausenden ausgegangen ist. Das Birkenklima zieht in einem breiten Streisen

34

zwischen dem Eichenklima und dem Polarklima hin: ungemein winterkalte Gebiete mit vorwalstenden Nadelwäldern, Birken, Erlen und dis über den Polarkreis hinaus betriebenem Sommersgetreidebau, in denen in Eurasien die Vorposten der Waldgrenze liegen (f. die Abbild., S. 529). Auf der füdlichen Halbkugel gehört ein antarktisches Waldgebiet dem rein ozeanischen, regenreichen Alima an, im südwestlichen Patagonien von 48° an polwärts, in den Gebirgen von Neuseeland und Tasmanien; auf der Nordhalbkugel haben die Färöer ein ähnliches Klima.

Am polaren Klima herrscht an ber Stelle ber bunten Mannigfaltiakeit ber Klimate ber gemäßigten Zone die "Monotonie der Kälte" (Hann), so wie das Tropenklima die Monotonie ber Barme für fich hat. Wenn auch in ben höchsten bekannten Breiten bie "Mitternachtssonne" einen höheren Betrag von Sonnenstrahlung erreicht als selbst am Aquator, so wird boch so viel Wärme zur Schmelzung von Gis und Schnee gebraucht, daß die Sommertemperatur immer niedriger wird. Bringt nun auch die Verteilung von Land und Wasser in der Arktis einen kontinentalen und in der Antarktis einen ozeanischen Typus polaren Klimas hervor, so bleiben boch die biogeographischen Eigenschaften des Klimas in beiben die gleichen: ber größte Teil des Landes mit Kirn und Eis bedeckt, die Möglichkeit des Bflanzen- und Tierlebens am Lande äußerst beschränkt, kein Baumwuchs, ber Mensch, wo er sich in der Arktis dem Pole nähert, auf schmale Küstenstreifen zum Wohnen und immer mehr auf das Meer zur Ernährung hingewiesen. Man tann bas arktifche Tunbrenklimagebiet mit nieberschlagsarmem Binter, kurzem, aber verhältnismäßig warmem Sommer, Moos- und Flechtentundren und Dasen von Blütenpflanzen unterscheiden von dem antarktischen Klimagebiet, das eine ozeanische Form des Polarflimas mit kaltem Sommer und Nieberschlägen in allen Jahreszeiten ist. Rerguelen, Sübgeorgien gehören hierher, und das Klima einsamer kleinerer Anseln, wie der Bäreninsel, nähert sich ihm. Das Hochalpenklima mit gleichmäßig niedrigen Temperaturen und reichen Niederschlägen, in allen die Firngrenze erreichenden Hochgebirgen, und bas Pamirflima mit kontinentalen Merkmalen, besonders mit Niederschlagsarmut, in Hochasien, sind insular verteilte Gebiete polaren Klimas, aber mit ber Sonnenstrahlung höherer Breiten. Wo die Mitteltemperatur auch bes wärmsten Monates unter 0° fintt, haben wir endlich bas Gebiet ber größten Lebensarmut in der Antarktis füblich vom Polarkreis, in den höchsten Firnregionen der Hochgebirge, im eisbedeckten Inneren ber Mordvolarländer.

# 8. Das Klima im Teben der Völker.

Inhalt: Wie wirlt das Alima auf die Menschen ein? — Nachweisbare Einflüsse der Wärme auf Körper und Seele der Menschen. — Nachweisbare Einflüsse des Luftbrucks und der Feuchtigkeit auf Körper und Seele der Menschen. — Der Einfluß des Lichtes auf den Menschen. — Jonenunterschiede im Böllerseben. — Klimatische Einflüsse im äußeren Leben der Menschen. — Das Tages und Jahresleben. — Klimagebiete. — Winde und Stürme.

# Bie wirft bas Alima auf bie Menschen ein?

Die Geographie sieht brei große Wege ber Einwirkung bes Klimas auf die Menschen: zuerst die unmittelbaren Veränderungen des Körpers und Geistes durch Licht, Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit, Luftbruck, Winde. Die Wüstenhitze bräumt den hellen Menschen, der Neger wird in arktischer Kälte heller, die seuchte Luft der Tropen erschlafft, die Trockenheit Australiens wirkt anspannend, sogar aufregend auf das Nervenspstem, Passatwinde



befreien die Luft von Krankheitskeimen. Das sind Wirkungen auf einzelne, beren Natur physiologisch und psychologisch bei einzelnen zu erforschen ist; erst wenn sie sich über ganze Bölker ausbreiten und beren Dasein und Wirken mit bestimmen, werden sie auch Gegenstand der geographischen Darstellung. Wir sprechen dann von Tropenvölkern und Polarvölkern, von den Kulturvölkern, die nur in gemäßigten Himmelsstrichen auswachsen konnten, und beachten selbst in der Beschreibung kleinerer Gebiete die Berschiedenheit ihrer klimatischen Sigenschaften, indem wir z. B. den Charakter des Provenzalen, der in einem mittelmeerischen Klima lebt, dem des Bretonen oder Normannen entgegenschen, dessen Land ein Klima wie Südengland hat. Ebenso begrenzt wie die Klimate selbst sind natürlich auch diese Wirkungen. Wir kennen z. B. keine Sigenschaft der Amerikaner, die im ganzen Erdteil wiederkehrte, schon in Nordamerika wirkt Kanada anders als Neuengland, Texas anders als Kalisornien auf die Menschen ein. Die Grenzen der klimatischen Wirkungen durchschneiden einheitliche Sigenschaften der Kontinente und tragen zur Zergliederung großer Bölker bei.

Die zweite Art flimatischer Ginflusse wirkt auf die Bolkerbewegungen, die das Wesen ber Geschichte ausmachen: bas kontinentale Klima ber Steppen ruft bas Wanderleben der Nomaden hervor, die über ihre Wohngebiete hinausschwellen und andere Gebiete überfluten, wo unter den Bedingungen eines feuchteren Klimas die Bölker sich durch den Ackerbau an ben Boden fesseln. So ist der große Gegenfat zwischen Anfässigteit und Nomadismus im Grund ein klimatischer. Völker rauherer Himmelöstriche wandern nach milderen; aus einer Schnsucht nach ben "warmen Meeren", wie sie die russische Volkspoesie singt, wird eine stürmische Völkerwanderung, die Griechenland, Italien, Spanien mit Nordbewohnern überflutet. Die Rolonisten Nordamerikas zeigten dadurch, daß sie sich von Anfang an den durch Breiten: und Höhenlage gemäßigten Strichen zuwandten, ihren Ursprung aus Ländern gemäßigten Klimas. Und da sie sich bemgemäß auch bei ihrer weiteren Ausbreitung im gewohnten Klima hielten, entstand das Übergewicht bes Nordens in der ganzen Entwickelung Nordamerikas, das fich befonders in dem Kampf um die Eflaverei bewährte. Noch heute sind im Süben gang vorwiegend Karbige die Träger bes Bevölkerungswachstums im feuchtheißen Tiefland, mährend sich die Nords und Nordosteuropäer und Isländer mit Borliebe den nördlichsten Strichen in Maine, Michigan, Wisconsin und Minnesota zuwenden.

Ein britter Weg führt durch die klimatische Abhängigkeit der Pflanzen und Tiere auch die des Menschen in gewissen Grenzen herbei. Island konnte kein Land des Ackerbaues und der Kinderzucht, wohl aber der Schafzucht und der Fischerei werden. Wo in den Südstaaten Nordamerikas Tabak und Baumwolle gediehen, gedieh auch die Regersklaverei und die ganze soziale Organisation, die sie mit sich brachte. Insosern kann man sagen, daß die Jahressisotherme von 10° einen großen Einsluß auf die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika geübt hat, oder daß die Juli-Isotherme von 10°, die den Wald abgrenzt, das Schicksilder Isländer bestimmt habe. Ein sehr großer Teil der Einsküsse, die man klimatisch neunt, gehört zu diesen mittelbaren. Die Natur, in die der Mensch hineingeboren wird, ist den Wirtungen des Klimas in höherem Maße, nämlich willenloser, unterworsen als er, und durch sie wirkt nun das Klima auf ihn zurück. So entstehen große, weitverbreitete Daseinssormen der Bölker im Wald, in der Steppe, in der Wüsse, in der Tundra u. s. w. Die Verbreitungsgebiete einzelner Tiere und Pflanzen beeinskussen des Nenschen aufs tiesste; es sei nur an die Grenze der Dattelpalme, an die Getreidegrenze, an die Baumgrenze, an die Grenzen der Berbreitung des Elefanten, der Kinder, des Kenntiers erinnert.

Che wir diesen Wegen nachgehen, muffen wir uns aber flar werben, daß ein Loff nicht auf allen Stufen feiner Entwidelung in gleichem Maße ben klimatifchen Ginflüffen ausgesett ift. Es ift bei einem Bolf wie bei bem einzelnen Menschen, bessen Wiberstandskraft fich mit seinem Wachstum steigert und mit dem Alter wieder abnimmt. Die Arbeit und das Wohnen auf Neuland bringt besonders in den Tropen die klimatischen Einflüsse viel mehr zur Geltung. Dit bem Fortschritt ber Kultur wächst ber Schutz gegen biese Ginfluffe, und so ist für ein Bolf, solange es noch nicht fertig ist, das Alima seines Landes der Punkt, in dem alle Fragen feiner Zukunft sich vereinigen. Für die Vereinigten Staaten von Amerika gibt es noch heute kein größeres Broblem als die Fruchtbarmachung ihrer Westhälfte, von der es abhängen wird, ob die Bevölkerung fich weiter dorthin ausbreiten oder vielmehr zum Teil nach Often zurückluten wird; ob dort immer kleine Menschenzahlen oder große, stabile oder rasch wechselnde, Reiche oder Arme wohnen werden, ob große Städte auch im fernen Westen beranwachsen werden, ober ob der Often sein historisches Übergewicht behalten wird. Vor 300 Jahren war ebenso entscheidend für den öftlichen Teil des Landes, daß die Ansiedler ein Alima mit mitteleuropäischen Zügen, wenn auch 10—15 Breitengrade füblicher als in ihrer heimat, fanden, unter dem fich in gang furzer Zeit das Leben der Kolonien in den altgewohnten Formen neu entfaltete, während füblich von 35° nördl. Breite ber Einfluß eines wärmeren Klimas gang neue Lebens: und Wirtschaftsformen, die Anfänge der späteren Sklaven- und Baumwollenstaaten, heranwachsen ließ. Nun ift noch immer das Bolk dieser Gebiete kein altes Bolk, aber wie sehr hat es sein Land umgestaltet! Durch die Lichtung von Wäldern im Often, die Neuanpflanzung von Wäldern im Weften, die Bodenkultur in der mannigfaltigsten Form, Bergbau, Stragen- und Ranalbauten ift eine Rulturlanbschaft entstanden. Wohl ift babei bas Klima im großen basselbe geblieben, aber wie anders steht der Weiße darin als die Nothaut! Gerade Nordamerika und nicht minder Australien und Südafrifa zeigen so recht flar, daß die Abhängigfeit des Menschen vom Alima kein Brägungsprozeß passiver Geister und Rörper ist, sondern ein Entwickeln mit dem Alima oder wider es, wobei es innen oder außen seine Spuren hinterläßt, nicht ohne selbst Beränderungen zu erfahren.

# Ginfinffe der Barme auf Rorper und Seele ber Menfchen.

Die höchsten Grade von Luftwärme, die auf der Erde vorkommen, erträgt der Mensch ohne Schaden, solange sein Körper die Wärmeausgleichung leisten kann. Der Körper strebt nach Übereinstimmung mit der Temperatur seiner nächsten Umgebung, wozu ihm zwei Mechanismen der Regulierung dienen: die chemische Regulierung, die auf Innervationszusständen der Muskeln beruht, vermehrt im Körper die Wärmebildung, wenn die Lufttemperatur sinkt, und vermindert sie, wenn die Lufttemperatur steigt; bei der physikalischen Regulierung bleibt die Wärme im Körper dieselbe, es wird aber durch den Blutumlauf in der Haut und die Wasserverdunstung das Verhältnis zu der Lufttemperatur geregelt. Aus die chemischen Regulierung führt das Bedürsnis der Bewegung, der äußeren Arbeit bei Kälte zurück, auf die physikalische vor allem die bei zunehmender Lufttemperatur eintretende Schweisabsonderung und Verdunstung durch die Haut sowie die Wasserverdunstung durch die Lunge: beides Nittel zur Bindung der überschüssissen Wärme.

Aus Gründen, die man noch nicht genau kennt, ist die Negerrasse für das Ertragen von großer Wärme besser ausgerüstet als die weiße, und besonders als die blonde; aber in den heißesten Gegenden der Erde, in der Sahara, im Sudan, in Arabien, in Indien, leben doch auch Bölker semitischer, hamitischer und arischer Verwandtschaft und lebten, so weit wir zurücklicken

können. Das hängt bamit zusammen, bag bie hohen Wärmegrabe, die ber Mensch ohne Gefahr erträgt, erst bedrückend werden und sich zur Lebensgefahr steigern, wenn sie zusammen mit einem großen Maß von Teuchtigkeit auftreten. Trodene Barme wird niemals fo lästig empfunben wie feuchte, weil in ihr die Saut burch Berdunstung sich in dem Make abkühlt, als die Luftfeuchtigkeit abnimmt. Temperaturen von 40-50° werden im Steppenklima ertragen, wenn nur die Saut gegen die unmittelbare Einstrahlung geschützt ist, während sie in einem feuchten Alima Historiage herbeiführen. Soweit heute unfere Kenntniffe reichen, ift auch unter ben Ginflüssen, die dem weißen Mann auf die Dauer das Trovenklima unerträglich machen und ihn zu zeitweiligem Aufenthalt in kühleren Regionen zwingen, die Sitze ber wichtigste, bem aber die Feuchtigkeit erft die entscheidende Form gibt. In heißseuchter Luft vermindert sich die Menge ber Wasserausscheidung burch Haut und Lunge, das Blut wird wasserreicher, es tritt die Blutarmut ein, angezeigt burch den Berlust der gesunden Gesichtsfarbe, und mit ihr eine ganze Reihe von weiteren Störungen. Außerbem wird bem Körper eine viel größere Arbeit bei der Basserausscheidung zugemutet, die ihn mit der Zeit erschlafft. Der geringere Sauerstoffgehalt ber Luft im beißen Alima, burch ihren Barmes und Basseraehalt bewirft, bürfte baneben kaum von nennenswertem Ginfluß sein. Auch ber in heißen Sommern bis 60° nördl. Breite vorkommende Sitichlag tritt am häufigsten unter Umständen ein, die dem Better einen tropischen Charafter verleihen und die Wärmeabgabe bes Körpers hemmen. Die größere Gesundheit in windüberwehten Gegenden hängt sicherlich auch zum Teil mit ber Abfühlung der Luft und ber Berstärkung der Körperausdunftung zusammen.

Die Bärmeempfindung ist beim Menschen eines hohen Grades von Erziehung fähig. Jeder Europäer wird in den Tropen empsindlicher gegen niedrige Temperaturen, die wir noch lange nicht als Kälte bezeichnen würden. Bon den Afrisareisenden ersahren wir, daß sie erst eine Temperatur von mehr als 40° als unangenehme Hipe empsinden, während ein Fallen unter 20° als Kälte erscheint. "Es ist eben in Zentralasrika bei 17—19° kalt", sagt Emin Bascha und fügt in seinem Tagebuch hinzu: "Schauernd und fröstelnd septen wir uns am Worgen um 6 Uhr bei 19° in Bewegung." Die Gesahr der Erkältung an kühlen Abenden, d. h. bei einem Sinken der Temperatur von etwa 28° auf 22° ist für Europäer in den Tropen sehr groß. Besonders in der Regenzeit sind Erkältungskrankheiten schwerer Urt nicht selten und eine häusige Ursache der Sterblichkeit bei Eingebornen und Fremden. Die Eingebornen legen sich um das Feuer bei Temperaturen, die in der Nacht eines gemäßigten Klimas für schwer erträglich gelten würden.

Die Größe ber Temperaturschwankungen ist nicht ohne Ginfluß auf Körper und Seele der Menschen. Innerhalb gewisser Grenzen liegt in ihnen sicherlich ein gesundheitsfördernbes und zugleich kulturgunstiges Moment; schon Hippokrates meinte, sie begunstigten ben Stoffwechsel und schärften ben Berstand. Bon manden Beobachtern wird die Geringfügigkeit ber Temperaturschwankungen als die größte Ursache ber erschlassenden brückenden Wirkung des tropischen Klimas erklärt, und zwar nicht bloß in den tropischen Tiefländern. Ohne Zweisel ist es für das Leben der Europäer in den Tropen nicht so wichtig, daß die Temperatur oft über 30° hinaus-, als daß sie niemals unter 20° hinabgeht. Whymper schreibt selbst die Trägheit der Ecuadorianer ihrem gleichmäßigen Klima zu, "das fast unbedingte Sicherheit gibt, daß morgen so sein wird wie heute, sie verschieben beshalb alles, was gethan werden soll, auf morgen und bann auf übermorgen und so weiter". Auch die geringen Schwankungen der Feuchtigkeit scheinen in ber gleichen Richtung wirksam zu sein. Solcher ermübenden und erschlaffenden Gleichmäßigfeit stehen in ber gemäßigten Zone wahre Sprünge ober Stürze ber Temperatur gegenüber, unter benen vor allem die großen Schwankungen in engen Zeiträumen unmittelbar wirksam find, und unter ihnen besonders die um den Gefrierpunkt, die durch Eisbildung und Schnecfall die außeren Lebensbedingungen fo tief beeinflussen; sie sind eine große Urfache ber Erkältungsfrankheiten, die besonders in der kalten gemäßigten Zone häufig und verderblich sind. Spätere Beobachtungen werden uns vielleicht darüber ausstlären, ob schroffe Temperaturzänderungen nicht mit der Zeit eine starke Wirkung auf das Nervensystem ausüben. Man hat den Eindruck, daß sie in Sibirien, wo sie am größten sind, leichter ertragen werden als in Nordamerika. In dem ozeanischen Klima der Südhalbkugel sind sie viel geringer als auf der Nordhalbkugel; man sollte nachsorschen, ob auch ihre Wirkungen dort entsprechend kleiner sind.

Auch die niedrigsten Temperaturen der Luft sind für den Menschen nicht absolut ichablich. Er kann sich burch warme Aleiber, Behausung, Heizung und starke Ernährung besser gegen Kälte als gegen Sipe und Feuchtigkeit schüpen, wie 3. B. die Eskimo in ihren Pelgkleidern, Schneehütten, bei ihren Thranlampen. Bei großer Trockenheit verweilt man in der Polarluft auch bei sehr niedrigen Temperaturen ohne üble Kolgen. Erst Winde steigern das Kältegefühl zur Unerträglichkeit, und außerdem find sie gewöhnlich Träger von Feuchtigkeit. Der Trodenheit des Polarklimas ist es jedenfalls auch zuzuschreiben, daß Erkältungen nicht so häufig find, wie man meinen follte. Nanfen ist auf seiner großen Schlittenreise bis 86° von einem ein= zigen Herenschuß heimgesucht worden, und die Matrosen der Paper-Wenprechtschen Expedition nach Franz Josefs-Land, geborene Dalmatiner, haben ben zweijährigen Aufenthalt im Bolarklima ausgezeichnet ertragen. Da die Mikroorganismen bei polarer Kälte nicht gedeihen, find Ansteckungsfrankheiten bort selten. Dazu wird wohl auch die geringe Zahl ber Menschen und ihr sehr eingeschränkter Verkehr beitragen. Die charakteristische Krankheit ber Polargebiete ist ber Storbut, ber zunächst burch übermäßigen Genuß stark gesalzener Speisen, bann aber auch durch Wohnen in luft- und lichtarmen Räumen, gezwungene Unthätigkeit und badurch gedrückte Gemütsstimmung hervorgebracht wird. Der Ginfluß ber Kälte auf bas Bachstum ber Menfchen, ben man einst unbesehen für alle Hyperboreer annahm — sagte boch selbst ein Reinhold Forster in ben "Entbeckungen im Norden" von ben Eskimo: die Rälte hat biesem Menschengeschlecht seine Körper eingeschrumpft — besteht nicht.

Die stählende, zur Bewegung und zur Arbeit anregende Wirkung eines kühlen Klimas, durch die dem Körper die Wärme wiedergegeben werden soll, die er durch Ausstrahlung in die kühle Umgebung verliert, schlägt bei sehr niederen Temperaturen in ihr Gegenteil um. Wenn das Thermometer unter —20° sinkt, hört die Lust zu Bewegung im Freien auf, die Menschen suchen jest vielmehr den Schutz ihrer Wohnungen, in denen sie der Lust, die Kälte bringt, mit allen Mitteln den Zutritt versperren. Sine solche Kälte gleicht dann an erschlassender Wirkung dem Übermaß der Wärme in den Tropen. Wenn sich nun noch, wie in vielen Teilen Osteuropas, an die Kälteperioden des Winters ein langer kalter, seuchter Frühling anschließt, und wenn ihnen ein niederschlagsreicher, kalter Spätherbst vorausging, zieht sich die Zeit der Arbeit im Freien auf ein paar Monate zusammen. Wenn auch mancherlei Hausindustrien sich z. B. in den Teilen Rußlands entwickelt haben, wo sehr lange Winter herrschen, so entsteht doch für viele Menschen eine arbeitslose Zeit (vgl. unten, S. 543).

So wie bestimmte Krankheiten einzelne Klimagürtel bevorzugen, hat auch in jedem Klima jede Jahreszeit ihre Krankheiten. Der Sommer ist den durch Mikroorganismen hervorzgebrachten Krankheiten günstig, da er die Entwickelung dieser kleinsten Lebewesen befördert. Sonnenstich und Hisschlag sind selbstverständlich Sommerkrankheiten. Der Winter der gemäßigten Zone begünstigt Erkältungskrankheiten und, durch die Zusammendrängung der Menschen in engen Räumen, Ansteckungskrankheiten; Influenza, Blattern, Masern, Diphtherie, Gelenkrheumatismus sind in der kalten Jahreszeit am häusigsken, die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht

am größten. Im allgemeinen ist bei uns, im Lanbe bes kalten Frühlings, die Sterblichkeit am größten im Frühling, dann folgen Winter, Sommer, Herbst. Die Übergangsjahreszeiten sind überall den Erkältungskrankheiten und den Fiebern besonders günstig. Bei den Krankheiten, deren geographische Verbreitung ihre Abhängigkeit vom Klima zeigt, wie Gelbes Fieber, Malaria, Beriberi, ist die Wahrscheinlichkeit immer größer geworden, daß sie durch Organismen verursacht werden, deren Vorkommen klimatisch bestimmt ist.

### Ginffuffe bes Luftbrude und ber Feuchtigfeit auf Rorper und Seele ber Menschen.

Die täglichen Schwankungen bes Luftbruck, bie an wenigen Orten 20 mm überschreizten, werben auf bas Leben kaum von Einfluß sein; sie entsprechen ber Erhebung auf einen 200 m hohen hügel, die kaum eine merkliche Wirkung auf irgend ein höheres Lebewesen auszüben dürste, besonders nicht auf den Menschen. Für Heilzwecke werden Kranke Anderungen des Luftdrucks um das Fünfzehnsache ausgesetzt, ohne daß Zufälle hervorgerusen werden. Es ist etwas anderes mit der Luftverdünnung, die auf hohen Bergen, wo die Quecksilbersäule nur noch auf der Hälfte der Höhe wie im Tiefland steht, bei manchen Menschen zu krankhaften Zusfällen führt, die man als Höhenkrankheit bezeichnet. Das hindert freilich nicht, daß der Verkehr im Himalaya und im Karakorum Pässe von 4000—6000 m benutzt, und daß die Oroyabahn nach den Anden über einen Paß von 4770 m und die Arequipa-Puno-Bahn über einen solchen von 4580 m Höhe führt. Aber dauernde Siedelungen gibt es jenseit dieser Höhen nicht.

Im Söhenklima entzieht die bunnere Luft bem Körper weniger Warme; Dieser emvfängt vielmehr die durch keine Luftfeuchtigkeit verminderte Sonnenstrahlung eines flaren himmels und bazu noch bie vom Schnee zuruckgeworfene Warme. Gine Reihe von Unstedungsfrankheiten ift in hochgelegenen Orten ber gemäßigten Zone unbekannt, und in ben Tropen bleiben jenseit einer gewissen Sohe bie Malaria und andere Krankheiten bes heißfeuchten Tieflandes einfach aus. Europäer können tropische Klimate oft nur ertragen, wenn sie sich in Söhen über 2000 m wenigstens zeitweilig erholen können. Indien wird hauptsächlich von den Höhenstationen Darbschiling (2110 m), Simla (2150 m) u. a. aus regiert, und die europäischen Truppen in tropischen Länbern können nur burch Verlegung in Höhenlager gesund erhalten werden. Im gemäßigten Alima feben wir ebenfalls ein Streben nach ber Bobe, wenn auch nicht ber Rühle, fo boch bes Lichtes und ber Trockenheit halber. Die Siedelungen in ben Gebirgen zeigen vielfach bas Bestreben, ben kalten und feuchten, von Reif und Nebel heimgesuchten Thalboben zu meiden; sie zichen die sonnenreichen, weitschauenden Söhenlagen auf Schuttfegeln, Terrassen, Bergvorsprüngen vor (f. die Abbilbung, S. 536). "Wer jemals im Spätherbst in einer jener windstillen und heiteren Perioden bei solchen an steilem Bergabhang ragenden Gehöften geweilt hat und zu einer Zeit, wo unten im Thale ber gefrorene Boden schon von Reif und bas entblätterte Zweigwerk ber Bäume von Duftansatz starrt und alle Begetationsthätigkeit längst erloschen ift, bort oben bie sommerlichen milben Lüfte geatmet, bie grünen Graspläte noch mit herbstlichen Blüten gefchmudt und die Schafe noch im Freien weiden gesehen hat, der wird es begreiflich finden, daß die ersten Erbauer der Gehöfte sich in jenen Söhen ansiedelten, die durch ihre gunftigen Temperaturverhältnisse im Spätherst und Winter sich erfahrungsmäßig auszeichnen." (Kerner.)

In mäßigen Höhen der Gebirge begünstigen die dünnere und trodenere Luft, der Lichtsreichtum, die starke Sonnenstrahlung die Lebensprozesse. Es wachsen dort frästige, unternehmende Gebirgsvölker auf, deren Glieder die Arbeit des Bergsteigens stählt, deren Mut durch



bie mancherlei Gefahren gestärkt wird, die sie zu bestehen haben, deren Lebensausprüche endelich durch die Kargheit des Bodens herabgedrückt werden. Damit verbinden sich jene im Gebirgsbau begründeten Einslüsse, deren wir früher gedacht haben (vgl. Band I, S. 700 u. f.), um Bölker zu erziehen, deren geschichtliche Wirksamkeit weit über den engen Bereich ihrer Gebirgsthäler hinausragt. Sie unterwerfen die umgebenden Tiefländer und halten heftigen Angriffen in ihren natürlichen Festungen stand. Die Schweiz, Tirol, Montenegro sind lebens dige Beispiele von der Lebenskraft der Gebirgsvölker.



Das Intaborf Ollantaistambo in Gubperu. Rad Photographie. Bgl. Tert, E. 535.

Nicht bloß die dunkle Rasse, die noch immer die Merkmale ihrer Entstehung in seuchtem und warmem Klima trägt, sondern auch die helle leidet physisch im Trockenen; selbst der Steppenkirgise ist nicht vollständig an die Trockenheit seiner Steppenluft angepaßt, die seine Haut aufreißt und seine Schleimhäute entzündet. Der Trockenheit des nordamerikanischen Klimas wird von vielen die Anspannung des Nervensystems der Nordamerikaner zugeschrieben, besonders da sie in raschem Wechsel mit großer Feuchtigkeit auftritt. Auf der Rückseite einer Sommerschlone Nordamerikas herrscht nach einer Reihe von Gewittern der klare Himmel, "der der Landschaft Nordamerikas ihre scharfen Umrisse und dem Menschen ein intensives Lebensgefühl" (Stowe) verleiht. Den Ginstüssen der Temperatur kann sich der Mensch leichter entziehen als denen der Feuchtigkeit. Er kann Wärme und Kälte um sich herum erzeugen, aber eine trockene Luft nicht seuchter machen und umgekehrt. Man nennt zwar die Anpstanzung des Waldes als ein Mittel, um ein Klima seuchter zu machen, aber ohne hinreichende Begründung (vgl. oben,

S. 485). Es ist Thatsache, daß, wenn es in einer regenarmen Gegend nicht gelingt, Wasser im Boden zu erbohren, der Mensch sich zurückzieht. Das ist der große Unterschied zwischen der Wirstung des Nordens und des Südens in der Geschichte Nordamerikas und des Westens und Dstens, daß im Laufe der Jahrhunderte der Nordländer sich an die Wärme des Südens gewöhnt hat, aber die wüstenhaften Striche Utahs, Nevadas, Arizonas jenseit der Grenze der künstlichen Bewässerung menschenleer bleiben.

#### Der Ginfluß bes Lichtes auf ben Menschen.

Das Connenlicht und die Bewölfung beeinfluffen unfere Stimmungen, oft felbst unfere Thätigkeit. An heiteren Sonnentagen ist es in uns felbst klarer; es zieht uns hinaus in die frische, lichtreiche Luft, wir haben keinen Regen für und und keine Gewitter für unsere Saaten zu fürchten. Der blaue Himmel ist hoch über uns, während umgekehrt grauer, bewölkter Simmel auf uns brudt, unfere Entichluffe verlangfamt, unfere Stimmung schwer macht. In un= gähligen Liebern haben Dichter biefen Stimmungen Ausbruck gegeben. Der Wechsel ber Simmelszustände im gemäßigten Alima verstärkt biese Stimmungen, und darin liegt sicherlich ein Grund ber größeren Beweglichkeit und Energie ber Menschen gemäßigten Klimas. Weber einförmig grauer noch bauernb blauer himmel find biefer Zone eigen. Teilweise Bewölfung und rafcher Wechsel ber Zustände sind die Regel. Gin blauer Simmel mit einzelnen glänzend weißen Bolten oder mit leichtem Cirrus, ein plöplich heraufziehendes und verfinfterndes Boltenheer, eine wochenlang anhaltende Nebeldecke find Bariationen von stärkerer Wirkung als jene einfachen Zustände. Dabei ift es eigentümlich, daß für unfer Gefühl Tage mit mittlerer Bewölkung unbewölkten näher stehen als bewölkten. Unfer Winter hinterläßt und trot ber großen Angahl von völlig klaren Tagen boch ben Gindruck einer trüberen Zeit als ber Sommer, weil dieser mehr halb: und brittelbewölfte, jener gang bewölfte Tage hat. Wenn ber Athener einen Himmel über sich hat, der im ganzen Jahre nur 17 Prozent Bewölfung hat, während der beutsche Winter 70-80 Prozent zeigt, so bedeutet dies sicherlich einen großen Unterschied in ber Stimmung und baraus folgend in ber geistigen Außerung. Die Architektur entwickelt sich anders, wo ihre Werke vor einem klaren blauen himmel stehen, als unter einem himmel voll tiefhängender Bolken. In dem feuchten Lagunenklima Benedigs, beffen himmel oft dunn verschleiert ift, haben die Maler die Luftperspektive gefunden, die dann in dem ebenfalls dunst: reichen Holland vervollkommnet worden ift. Die Bolarnacht bleicht den Menschen hellerer Sim= meloftriche, bringt Schlaffucht im Wechsel mit Schlaflosigkeit, Abspannung, Appetitlosigkeit, endlich geistige Erschlaffung. Die Führer ber Polarexpeditionen haben mit allen Mitteln gerabe ber Entmutigung vorzubeugen gesucht, die bei ihren Mannschaften Plat greifen wollte.

# Bonenunterfchiebe im Bolferleben.

Wärme, Feuchtigkeit und Luftbruck stufen sich zonenförmig ab, also werden auch ihre Wirkungen in Zonen auftreten. Bei Erwägungen darüber darf man indessen nicht außer acht lassen, daß auch andere Ursachen ethnischer und kulturlicher Unterschiede zonenförmig gelagert sind; deren Wirkungen können also leicht mit klimatischen verwechselt werden. In der Bölkers verbreitung gilt das von dem größten Rassenunterschied zwischen den dunkeln Menschen des Südens und den hellen Menschen des Nordens, der in den Negern und den Blonden gipfelt. Daß in Italien dunkelhaarige und dunkeläugige, kleingewachsene, lebhafte, zum Teil langsschädelige Menschen wohnen, ist nicht als eine Folge des Klimas anzusehen, sondern es hängt

bamit zusammen, daß die Gebiete der dunkeln Rassen überhaupt im Süden der Erde, die der hellen im Norden liegen. Niemand wird dem zwischen Norden und Süden im Grunde so ähnslichen Alima Deutschlands die Kraft zutrauen, helle Menschen im Süden in dunkle, im Norden etwa dunkle in helle umzuwandeln, wohl aber fallen die unzweiselhaft vorhandenen klimatischen Wirkungen auf einen besonders günstigen Boden, der durch die Bölkerverbreitung gleichsam vorbereitet ist. Es sind also Rassen- und Klimaunterschiede, die den Süddeutschen und Nordbeutschen, den Südsenzosen und Nordskanzosen, den Südstaliener und Nordstaliener trennen.

Die Tropenbewohner stehen insgesamt unter bem Einfluß ber Wärme und Feuchtigsteit und ber geringen Schwankungen beiber. Zu ben körperlichen Einflüssen des Tropenklimas, die wir bereits kennen gelernt haben, kommen seelische, die zum Teil eng mit den körperlichen zusammenhängen. Erschlassung der Willenskraft, Nachlassen der Arbeitslust, Steigerung des Ruhebedürfnisses, besonders in den heißen Tagesstunden, sind ihre Folgen. Mittelbar wirkt dazu noch der Reichtum des Katurlebens, der leichte Erwerd von Nahrung und Kleidung. So entsteht ein eigentümlicher Charakter, den wir bei den verschiedensten Bölkern in den Tropen oder in warmseuchten Subtropengebieten sinden. Ze weiter wir von den warmen Ländern der Erde zu den kalten fortschreiten, desto schwerer lastet das Klima auf dem Leben, zu desto energischeren Anstrengungen ruft es die Thatkraft des Menschen auf. Die gemäßigten Zonen lassen dem Leben noch einen ziemlich weiten Spielraum: Zeugnis dasür die Mannigsaltigkeit in der Größe des Pflanzenwuchses, in den Begetationsformen, in der Lebensweise der Tiere und Menschen. Alles das nimmt polwärts ab. Die lebensseindlichen Einslüsse werden immer stärter, dis ihnen endlich nur noch wenige kleine Lebewesen standhalten, die äußerst genügsam sind.

Der wirkliche warme Sommer allein, wenn auch nur von 1—2 Monaten Dauer, bessen auch die nördlichsten unter den arktischen Ländern sich erfreuen, bietet diesen die Wöglichkeit, den Menschen zu ernähren, was den sast überall mit Eis und Schnee bedeckten Inselländern der Antarktis versagt ist. Das bedeutet für die Menschheit im ganzen die Bereicherung durch die hyperboreischen Lebenssormen der Walrosisäger, Renntiernomaden und Belztierfänger. Wieviel angeborene Fähigseiten vermögen, um Völtern auch in diesen Breiten ein erträgliches Leben zu bereiten, zeigen die Estimo. Ungleich einigen Hyperboreerstämmen Nordassens sind diese Bewohner der Küsten und Inseln des nördlichsten Nordamerika ausgezeichnet durch die Mannigsaltigkeit ihrer Wassen und Wertzeuge und die sinnreiche Art ihrer Jagd und Fischerei, ihrer Hausbauten und Trachten. Ohne Metalle, haben sie die densbar höchste Stufe in der Verarbeitung von Holz, Knochen und Stein erstiegen. Und dabei haben sie ihre Sitze wenigstens vorsübergehend bis über den 82. Erad nördt. Breite vorgeschoben.

Sicherlich spielen auch kleinere Wärmeunterschiede eine Rolle im Leben von Bölkern, die in den gemäßigten Zonen hart nebeneinander wohnen und sogar demselben Stamm angehören; man darf nur nicht allzu bereitwillig jede Berschiedenheit zwischen Nord- und Südsstämmen gleich dem Klima zuschreiben wollen. Es wird viel Wesens gemacht aus der "sonnigen" Natur des Südgermanen und dem "umnebelten" Trübsinn des Nordgermanen. In Wirklichkeit sindet man nur einen klimatischen Sinfluß in der Arbeits- und Lebensweise, die auch schon bei einem geringen Unterschied der mittleren Jahreswärme sich sehr verschieden gestaltet. Ohne Frage ist dem Neapolitaner bei 16° Jahreswärme das Leben leichter als dem Lombarden bei 12—13°; schon dem Schotten ist unter 8° Jahreswärme das Leben nicht so leicht wie dem Engländer unter 10°. Ahnliche Unterschiede kehren in Osteuropa zwischen den Groß- und Kleinrussen wieder. Die Lebensweise des Nordländers ist sast immer häuslicher, umsichtiger, sparsamer als die des Südländers. Er ist nicht mäßiger als dieser, aber er muß seine Genüsse teurer bezahlen. Der Südländer kann sich in günstigen Umständen mehr gehen lassen, braucht nicht ebensoviel zu arbeiten, nicht so peinlich für schlechte Zeiten vorzusorgen;

aber anderseits ist er in minder günstigen Berhältnissen bei seiner billigeren Ernährung schlechter bezahlt, und dies zusammen mit der ihm eigenen Sorglosigkeit macht im allgemeinen das Leben leichter, drückt aber auch die Leistungen herab. Bor allem entwickeln sich unter solchen Berhältnissen nicht die kraftvollen, zusammengefaßten und selbstbewußten Persönlichkeiten, die bei Nordvölkern auch in den untersten Schichten nicht sehlen, viel eher kommt jene Nivellierung nach unten zu stande, die der ganzen Gesellschaft einen gemeinsamen Zug von Schlassheit und Sorglosigkeit verleiht.

Man fagt, bem Südaraber fehle die Würde des Arabers von Nedscho oder von Damastus, auch der Südchinese und vor allem der Kantonese gilt für leichtlebiger als der Nordchinese.

Die Beherrichung ber Be= wohner ber wärmeren Teile eines Landes durch die Bewoh= ner ber fälteren ift eine allgemeine Erscheinung, und so auch ber Ausgang ber Staatengründungen von diesen. An die Stellung Macedo= niens zu Griechenland, Preußens zu Deutschland, Nordfrankreichs zu Südfrankreich, an die Rolle, welche die Nordspanier in den Maurenfriegen ober die Norditaliener in Mittel= und Süditalien gespielt haben, ift nur zu erinnern. So find bie Chinesen von den Mandschu, die Inder von den Mongolen unterworfen worden, und die Raffernstämme bringen erobernd aus bem gemäßigten nach dem tropischen Afrika vor. Und nicht bloß ber Vorteil der Gestähltheit ift auf seiten der aus fühleren Klimaten Rommenden, sondern es haben auch darin die Bölker fälterer Klimate



Bebba mit Bogen. Rad "The Living Races of Mankind"; Sutchinfon u. Co., London.

sicherlich großen Vorzug vor benen wärmerer, daß sie im stande sind, zu der körperlichen Kraft und der Stählung und Energie des Geistes, die ihnen eigen sind, sich noch die feinere Kultur anzueignen, die die letzteren entwickelt haben, während diese es nicht vermögen oder nicht die Neigung haben, umgekehrt zu tauschen; die ersteren sind also bei der Berührung bevorzugt.

### Rlimatifche Ginfluffe im außeren Leben ber Menichen.

Das Klima beeinflußt vor allem die Kleidung des Menschen. Den nackten Tropenbewohnern (f. die obenstehende Abbildung) stehen die pelzbekleideten Bölker hoher nördlicher Breiten gegenüber. Den starken Berbrauch von Pelzwerk in China, so wichtig für den Handel Chinas mit Nordasien, bedingt die Winterkälte Ostasiens, die größer ist als in dem entsprechend gelegenen



gegen tropische Einflüsse stumpfere, wie die Neger, eingeführt, ober es muß wenig Arbeit von vielen geleistet werden; aber auch diese wird nicht immer freiwillig gethan, da ja die tropische Natur mit ihren Früchten und der Entbehrlichkeit kostspieliger Wohnräume und Kleider die Fristung bes Lebens ungemein leicht macht. Die warmen Länder sind baher die Gebiete, wo alle Syfteme ber Zwangsarbeit, fei es Stlaverei, Leibeigenschaft ober bas Rulisystem, fich am längften erhalten und in ben verschiedensten Formen wieder auftauchen. Freie Arbeiter sind in trovischen Ländern schwer zu haben, muffen teuer bezahlt werden, wenn ihnen, wie z. B. beim Solzfällen, schwere Arbeit zugemutet wird, und find aus manchen Bolkern überhaupt nicht zu gewinnen. Die Beispiele find zahlreich, bag tropische Rulturen aufgegeben werden mußten, weil teine Arbeiter bafür zu finden waren. Der Rückgang ber Produktivität großer Tropengebiete, wie Santo Domingo und Halti, Jamaika, führt wesentlich auf die Abneigung der dortigen Neger und Mulatten, Nachkommen befreiter Stlaven, gegen bie Felbarbeit zurud. Übrigens barf auch bie Behinderung der Arbeit im Freien durch andauernde Regenguffe nicht übersehen werden. In ben kalten Ländern hemmt bas Klima, besonders burch Kälte und lange Wintersnacht, die Arbeit im Freien, und die Hausarbeit ober auch bas Nichtsthun tritt an ihre Stelle; auf dieje Art find die Länder des hohen Nordens in Europa und die Gebirgsländer die Stätten, wo die Hausindustrie auch heute noch ber Fabrikindustrie gegenüber standhält.

Durch ben Einfluß auf die Arbeitsweise bestimmt das Klima auch die Verteilung des Grundbesites. Zwangs: und Massenarbeit führt zu großen Komplegen, die dem Großbetrieb entsprechen; wo dagegen das Klima die Arbeit des einzelnen Bauern begünstigt, kann, wenn nicht andere Mächte eingreisen, der mittlere und kleine Grundbesit sich entwickeln und erhalten.

Im Süden Nordameritas entstand der Großbetrieb der Landwirtschaft in der damals üblichen Form der Plantage und die darauf begründete Pflanzeraristokratie durch das den begehrtesten Artikeln, wie Tabak und Baumwolke, günstige Klima und den Überfluß an Boden. Wir haben unter ganz anderen Bedingungen im Nordwesten Nordamerikas den Großbetrieb des Weizenbaues einziehen sehen, aber dort hat damit nur die Billigkeit des Bodens und die natürliche Eignung des Steppenlandes zur Bearbeitung im großen zu thun; das Klima würde den Aderbau in europäischem Stile zulassen und begünstigt nur die Arbeit auf den großen "Bonanza Farms" insofern, als der steppenhaste Wechsel zwischen Miswachs und Fruchtbarkeit, die Heuschenplagen u. a. den kleinen Mann schwerer tressen als den, der mit großen Kapitalien Weizen "sabriziert". Auch die Anlagen für tünstliche Bewässerung kann der Besitzer großer Aderländer leichter schaffen als der kleine Farmer, da sie Kapital und zusammenhängenden Landbesitzersordern. Im Steppengebiet Kordamerikas begünstigt dann auch noch jene leichte Schattierung des Steppenklimas, die in der Regenarmut des Spätsommers liegt, den Weizen mehr als anderes Getreide, da Reise und Ernte so glücklich verlausen, daß sie die besten Körner der Welt erzeugen.

Bon ber Menge ber Nieberschläge hängt die Größe der Anbausläche, von ihrer jahreszeitlichen Berteilung hängen die Zeiten des Säens und Erntens ab. Länder mit Regen zu allen Jahreszeiten haben das ganze Jahr Wachstum, in Ländern mit ausgesprochenen Regen- und Trockenzeiten bedeutet die Trockenzeit für den Ackerbauer Ruhe, wie anderswo der Winter. Wärmegrenzen der Begetation kann die Akklimatisation verschieben, Niederschlagsgrenzen aber sind und bleiben im ganzen und großen dieselben, und die Grenze zwischen Andauslächen und Wüsten schwankt selbst in den Jahrtausenden Agyptens nur um einen kleinen Betrag. Das Atlasland Nordwestafrikas mit mittelländischem Winterregen ist heute wie im Altertum das einzige Gebiet Nordafrikas mit europäischem Andau (s. die Abbild., S. 542). Der Zensus von 1890 zeigt, daß in den Bereinigten Staaten von Amerika drei Viertel der Bevölkerung in Gebieten mit 750 bis 1250 mm jährlichem Niederschlag wohnen, und daß die größte Volksdichte dort herrscht, wo westund mittelenropäische Regenmengen von 1000—1250 mm vorkommen. In den Gebieten des





länger kann ber Mensch im Freien arbeiten; bie langen Nächte bes Winters höherer Breiten zwingen ihn zur Ruhe, und in berfelben Zeit begräbt ber Schnee in ben Ländern bes falten ge= mäßigten Klimas feine Felder unter feiner weißen Dede und unterbricht baburch die Feldarbeit. Der Wechsel ber Jahreszeiten bedeutet für den Menschen Gaen und Ernten, Leben im Freien und in geschlossenen Räumen, Überfluß und Mangel. Auch andere Thätigkeiten teilen die Jahreszeiten: die Jagd, der Fischfang hängen von jahreszeitlichen Wanderungen der Tiere ab. Die Griechen machten ihre Seefahrten in ber Sommerzeit, wo die zuverlässigen Nord- und Oftwinde über das Mittelmeer wehten, und ruhten im Winter, welcher die Zeit der stürmischen Westwinde ift. Den Einfluß bes Jahreszeitenwechsels auf die Seele der Menschen hat schon Schiller in seinen Betrachtungen über naive und sentimentale Dichtung hervorgehoben, wo er fagt, die Natur scheine mehr den Verstand als das moralische Gefühl des Griechen interessiert zu haben; "er hängt nicht mit Junigkeit und füßer Wehmut an berfelben wie ber Neuere". Sicherlich hat das Hinsterben der Natur im Herbst, ihr Schlaf unter dem Leichentuch des Schnees und ihr Wiedererstehen im Frühling die unerschöpflichsten Motive für Betrachtungen und Gefänge vor allen den beutschen und flawischen Dichtern geboten. Wir möchten jedoch nicht die Wurzel des Naturgefühls in solchen Unterschieden suchen, die ja in anderen Zonen noch schärfer find. Der Monfunwechsel in Indien ist eine eindringlichere Jahreszeitenscheide als bei uns Frühling oder Herbst, auch die Regenzeit zaubert dort Leben in der Natur hervor und bezeichnet zugleich im Leben bes Menschen bie Ruhezeit und das Zurückzichen ins Innere bes Haufes; baber prägt sich diese Zeit bes Jahres tiefer in den Sinn des Inders ein, und er nennt das Jahr Regen = varsha, wie wir Winter oder Lenz statt Jahr seten. Aber die Monsun: regen sind bort unentbehrliche Bringer ber Fruchtbarkeit, beren Ausbleiben Not bedeutet, und aus biesem Grunde wird die Regenzeit noch viel freudiger begrüßt als irgendwo ber Frühling.

# Klimagebiete.

Länder von kontinentaler Ausbehnung haben auch Klimaunterschiede von kontinentaler Größe. Mittel: und Westeuropa sind nur ein Alimagebiet, Rußland hat in Europa ein arktifches, ein atlantifch-kontinentales gemäßigtes und ein Steppenklima; in den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Mannigfaltigkeit noch größer durch das Hereinragen des tropischen Klimas an der Golfküste, durch die Ausbildung eines Klimas von mittelmeerischem Typus in Kalifor: nien und durch das Wüstenklima im Hochland des Westens. In den weiten Räumen kommen auch die Alimate zu freierer und extremer Ausbildung, größere Gegenfätze treffen aufeinander, auch einzelne Erscheinungen erhalten jenen großen kontinentalen Zug, den uns die Kältewellen und die Wirbelstürme Nordamerikas zeigen. So nehmen dann auch die vom Klima unmittel= bar abhängigen Thätigkeiten ber Menschen entsprechende Dimensionen an, zerlegen bas ganze Land politisch und wirtschaftlich in zwei große Teile, wie zur Zeit der Sklaverei Nordamerika nur die Unterschiede Nord und Süd kannte, und wie nun an dessen Stelle der Gegensatz zwischen Oft und West, feuchtem und trockenem Land getreten ift. Die Art, wie die Klimaunter= schiede gelagert find, übt einen großen Ginfluß auf ben Bölkerverkehr, benn die Erzeugnisse und Vedürfnisse der Menschen wechseln mit dem Stande der Sonne. Je dichter die Abftufungen des Klimas bei einander liegen, desto lebhafter wird der Austausch ihrer Erzeugnisse. Die Nähe der nordischen Erzeugnisse Nordamerikas, besonders des Holzes, Teeres, Getreides, bei den blühenden Plantagenkolonien Westindiens war einer der Gründe des frühen und großen Gedeihens ber Rolonien, aus benen die Vereinigten Staaten von Amerika hervorgegangen find. Seitbem große Menschenanhäusungen im Norden Nordamerikas entstanden sind, kommt ein ganz anderer Borzug des Südens zur Geltung: Birginien, Nord- und Südkarolina liesern um einige Wochen oder Monate früher das Obst und Gemüse für die Tische der Nordländer. Nicht zu unterschäßen ist auch die Nähe des milden Klimas des Südens und seiner slimatischen Kurorte bei den Städten des Nordens: man fährt in einer Nacht von New Pork nach Charleston, und die noch 200—300 km näher bei New Pork gelegene Küste von Nordkarolina wird allmählich ein klimatisches Zustuchtskand für die vom rauhen Winter geplagten Bewohner der Nordstaaten.

In solchen Unterschieden nur Gegensäße und Zerklüftung sehen zu wollen, wäre ein Irrtum; sie sind unter Umständen viel mehr geeignet, die verschiedenen Landschaften auseinander anzuweisen. Schon Harthausen hat Rußlands staatliche Einheit naturnotwendig genannt, weil die vier großen natürlichen Abteilungen des Reiches nicht ohne einander leben können. Der rauhe Waldgürtel des Nordens, der wenig fruchtbare, aber gewerbreiche mittlere Landstreisen von Smolensk dis zum Ural, das getreidereiche Land der schwarzen Erde und endlich die Steppen des Südostens — sie sind für die ersten Bedürfnisse des Lebens auseinander angewiesen und stehen nicht in zufälligem, sondern notwendigem Austausch und Verkehr. "Würden sie voneinander getrennt sein, so ist es fraglich, ob sie schon heute die Empfindung der Zusammenzgehörigkeit in solcher Stärke hätten, daß sie dadurch zu engerer Vereinigung getrieben würden, aber es ist nicht fraglich, daß der Tried dazu vorhanden wäre und zu irgend einer Zeit sein Ziel erreichen würden würden.

#### Binbe und Stürme.

Wie Minbe und Strömungen ben Berkehr ber Dlenfchen von Gestabe zu Gestabe förbern. haben wir gesehen (f. oben, S. 289 u. f.). Stürme unterbrechen bas ruhige Leben und Thun der Menschen; als flutenergießende Gewitter, die durch die Lufterschütterung der Kanonade ausgelöft werden, rufen sie aber auch männermordenden Schlachten Halt zu. Die rauhen Winterftürme aus Often zwingen selbst den japanischen Seefahrern im Japanischen Meer eine jährlich wiederkehrende Winterruhe auf, und im Agäischen Meer liegen die Schiffe jest, wie zur Beit ber alten Griechen, bes Winters in ben Safen und erwarten ben Sommer mit feinen guverlässigen Nordwinden. Den Taifunen bes westlichen Stillen Dzeans, ben Mauritiusorkanen und anderen Drehktürmen suchen selbst die größten Schiffe aus dem Weg zu gehen. Die Werheerungen burch Wirbelfturme treffen oft gerade die Werke der Menschen am stärksten (vgl. die Abbildung, S. 445). Bon den niedrigen Inseln Dzeaniens schwemmen Fluten, die von ben Sübweststürmen aufgeregt werben, ganze Dörfer und Pflanzungen weg; baß Kokospalmen zu Tausenden abgebrochen werden, ist nicht selten. In den Bereinigten Staaten von Amerika wurden in den Jahren 1890 — 93 durchschnittlich 258 Menschen durch Sturm, 196 durch Blipichlag getötet. In ben Tropen wirkt die plögliche Temperaturerniedrigung ber Gewitterstürme verderblich auf die Menschen ein; die Katastrophe, die Zintgraffs Bali-Expedition im Ramerun-Hinterland in 1550 m Höhe ereilte, war zuerst durch ein Hagelwetter mit Berabsinken der Temperatur auf 6° verursacht worden, bei dem ein Teil seiner Mannschaft an Kälte starb. In den warmen Erdstrichen treten überhaupt Hagelstürme mit gewaltigen Berwüstungen auf; bei einem Hagelsturm in Indien gingen 1870 an einem Orte 230 Menschen zu Grunde, teils erschlagen, teils erfroren.

Die Schneestürme der Steppen und Tundren sind Wirbelstürme, die mit großer Kälte auftreten, aber häufig Borboten von Tauwetter sind. Sie dauern oft mehrere Tage, untersbrechen allen Verkehr, da gegen ihr Wehen nicht anzukommen ist, und sordern viele Opser

Menschen und Tiere verlieren ihr Drientierungsvermögen; jene erfrieren nicht selten ein paar Schritte von ihrer Wohnung, die sie nicht mehr erreichen können. Allwinterlich richten diese Stürme in ben Berben ber Steppenhirten Berwüstungen an. In ben Steppen Sübruflands und Sibiriens nennt man diefe Stürme Baran ober Burga, unterscheidet fie aber als "Baran von unten" von den Stürmen, bei benen Schnee fällt. Dieje halt man nicht für gefährlich, wohl aber jene, die den harten Schnee aufwühlen und die Luft mit scharfem Gisstaub füllen. Ahnliche verderbliche Wirkungen bringen auch die Norbstürme (Nortes) der Steppen Nordamerikas und die aus Südwesten wehenden Pamperos Argentiniens burch den Staub und den Sand hervor, womit fie Länder einhüllen und bededen. Wenn ber Tafelberg fich mit ber Wolfe bekleibet, die man bort sein Tischtuch ober Taseltuch nennt (vgl. die Abbilbung, S. 477), schliefen die Bewohner der Kapstadt ihre Thuren und Kenster, denn es droht der mit Staub belabene stürmische Sübostwind. Nicht durch Verschüttung im Sand, sondern burch Erschwerung bes Utmens gefährben die Sanbstürme das Leben der Wüstenwanderer. Wie der Schiffer den Taifun, so fürchtet bie Wüstenkarawane bie Wege ber Staub : und Sandstürme. Obrutscheff erzählt, daß zwischen Turfan und Chami ber chinesische Weg einen großen Bogen in die Berge macht, um Schutz gegen die verwüstenden Steppenfturme zu finden.

Die frankheiterregende Birkung beißer und feuchter Binbe tritt ichon beim Fohn in leichtem Make hervor, der vielen Menschen Schlaffheit und Konfichmerzen bringt. Empfind= liche Naturen leiben in unserer Zone überhaupt unter jedem Südwind. Im trockenen Westen ber Bereinigten Staaten von Amerika ift ber nieberbruckenbe Ginfluß bes Subwindes gefürchtet, und wenn er plötlich aus einem kalten Nordwind (f. oben, S. 460) umschlägt, bekommen mandje Schwindel und Erbrechen. Alhnliche Wirkungen schreibt man im Inneren Sübafrikas ben feuchtheißen Nordwinden zu. Auch in ben Pampas von Argentinien ruft ber Nordwind, bort Sondo ober Ronda genannt, dieselben Wirkungen hervor wie der Scirocco: Erschlaffung, Ropffcmerz, jogar Migrane und Neuralgien. Wo ber Paffat weht, auf ber Nord- wie auf ber Sudhalbkugel, ist er Gesundheitbringer. Troden und fühl, erfrischt und stärkt er; nicht bloß die Menschen, auch die Pflanzen und Tiere empfinden ihn, leben unter seinem Unhauch auf. Die ihn unterbrechenben Subwinde wirken auf die Hamaier wie ber Scirocco auf ben Italiener, und fie nennen fie gerabezu "franke Winde". Die Inseln bes öftlichen Stillen Dzeans find gefünder als die des westlichen, weil sie stärker vom Passat bestrichen sind. In den Golfstaaten Nordamerikas haben nicht felten Nordstürme ein Nachlassen bes Gelben Fiebers bewirkt, und die Gesundheit ber höheren Steppengebiete bes nordamerikanischen Westens schreibt man zum Teil auch den ftarken Steppenwinden zu, die jedenfalls keine brudende Luft auffommen laffen.

# III. Das Leben der Erde.

# 1. Biogeographie.

### A. Die Lebenshülle der Erde.

Inhalt: Die allgemeine Biogeographie. — Die Allverbreitung bes Lebens an ber Erdoberfläche. — Die Einheit des Lebens. — Die Entwidelung der organischen Stoffe. — Pflanze, Tier und Mensch.

### Die allgemeine Biogeographie.

Wiewohl viele es anerkennen und aussprechen, daß das Leben auf der Erde eines fei, wird doch in der Geographie herkommlicherweise die Berbreitung der Pflanzen, der Tiere und bes Menschen in ber Pflanzengeographie, Tiergeographie und Anthropogeographie getrennt behandelt. Und boch hat schon Alexander von Humboldt im "Kosmos" die Grundzüge einer "Geographie des Organisch-Lebendigen" gezeichnet, worunter er Pflanzen- und Tiergeographie verstand. Darwin hat in den wichtigen Kapiteln XII und XIII des "Ursprunges der Arten" ebenfalls die geographische Verbreitung der Pflanzen und Tiere zusammengefaßt. Auch ist seit 2. Agassiz oft auf Übereinstimmungen in ber Verbreitung des Menschen und der der Pflanzen und Tiere hingewiesen worden. Ich selbst habe meine Anthropogeographie auf der tellurischen Einheit des Lebens aufgebaut und besonders im 2. Band berselben die Notwendigkeit einer hologäischen Auffassung bes Lebens zu begründen gesucht. Aber wenn wir in der geographischen Litteratur uns nach ben Werken umsehen, in benen bie Verbreitung bes Lebens auf ber Erde geschilbert wirb, ba finden wir immer nur pflanzengeographische, tiergeographische, anthropogeographische. Und ebenso war es bis vor furzem in den Hand: und Lehrbüchern der Geographie. Sermann Wagner und Alfred Kirchhoff haben es zuerst versucht, jener im "Lehrbuch ber Geographie", in dem Abschnitt "Biologische Geographie", 1900, bieser in ber britten Abteilung des ersten Bandes der allgemeinen Erdfunde (Pflanzen: und Tierverbreitung) 1899, die Berbreitung des pflanzlichen und tierischen Lebens auf der Erde im Zusammenhang zu behandeln.

Jene Trennung war nicht bloß eine einfache Zerteilung eines von ber Natur gegebenen Ganzen und Zusammengehörigen, sonbern ein Abersehen der gemeinsamen Lebenseigenschaften bes Blaneten. Sollten benn die tellurischen Merkmale der Pflanzenwelt weniger kenntlich sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bb. I, S. 351 u. f.: Die Lebensentwidelung auf Erdteilen und Inseln, S. 448 u. f.: Das Leben ber Küste u. f., S. 504 u. f.: Die organische Erde u. f., S. 685 u. f.: Der Boden und das Leben; ferner Bb. II, S. 80 u. f.: Das Wasser und das Leben, S. 51 u. f.: Das Leben im süßen Wasser, S. 217 u. f.: Die Niederschläge auf dem Meeresboden, S. 502 u. f.: Das Klima und das Leben.

als die afrikanischen oder australischen? Oder werden sie nur übersehen, weil wir nicht im stande sind, ihnen die Merkmale entgegenzustellen, die ein anderer Planet seiner Lebewelt aufprägt? Wie nun auch die Pflanzen- und Tierkundigen diese Tinge behandeln mögen, für die Geographie ist die erste Thatsache der Biogeographie, daß alles Leben auf der Erde im tiessten Grunde als eines lebt, ob es nun Pflanze oder Tier heißt, und daß der Mensch in allem, was an ihm körperlich ist, ganz und gar zu diesem Leben gehört. Die Fortschritte der drei biogeographischen Sonderwissenschaften haben nicht die Folge gehabt, die Verbreitung der Pflanzen, Tiere und Menschen immer mehr auseinanderzulegen, sondern sie haben sie vielmehr einander genähert, und die Wechselbeziehungen in der Verbreitung der dreich treten zusehends klarer hervor.

Es gibt allgemeine Lebensbedingungen, die für Menschen, Tiere und Pklanzen aller Nassen und Arten gleich gelten, und alles Leben auf der Erde, zu welcher Klasse immer es geshöre, hat gemeinsame Schicksale im langen Lauf der Erdgeschichte erfahren. Ein reiner Felsensbeden, ein vergletschertes Land, eine vollkommene Wüste sind für alle gleich ungünstig. Dasneben gibt es aber ebensoviele Unterschiede der Lebensbedingungen als Nassen und Arten. Die Schassung einer künstlichen Steppe im Herzen Deutschlands in Gestalt eines großen Truppensübungsplatzes vertreibt Waldpflanzen und schafft dafür fernherwandernden Steppenpflanzen günstigen Boden. Die Eiszeit vertrieb aus Mitteleuropa zahllose Pklanzen und Tiere und mit ihnen wohl auch den Menschen, wofür eine an arktische Lebensbedingungen gewöhnte neue Fauna und Flora einwanderte. Was für die einen Vernichtung bedeutete, begünstigte die Aussbreitung und Ansiedelung der anderen. Darunter ging aber immer ein mächtiger Strom allegemeiner Veränderungen einher, denn die Abkühlung des Klimas machte das Leben im allegemeinen viel ärmer, als es vorher gewesen war.

Es beruht nur auf einer mangelhaften Auffassung der tellurischen Beziehungen des Lebens, wenn man meint, die Biogeographie gehöre nur äußerlich mit ber allgemeinen Geographie gufammen. Ich möchte nicht bei ber Thatjache verweilen, daß bas Leben in der engsten stofflichen Begiehung gur Atmosphäre steht, burch beren flimatisch verschiedene Zustande es auf das tieffte beeinfluft wird. Wir werden aber die Bedeutung der Raumfrage für bas Leben tennen lernen; Raumerfüllung und Raumveränderung find wesentliche Lebenveigenschaften. Müssen nicht gerade biese Gegenstand der geographischen Forschung sein, die sich in erster Linie mit Raumverhältnissen an der Erdoberfläche beschäftigt? Als Bewegung an der Erdoberfläche zeigt bann bas Leben im ganzen und jede Gruppe und jede Form bes Lebens Wrengen, die ebenso bei ber Bewegung anderer Maffen an ber Erdoberflache hervortreten. Das Leben verhalt fich babei gerade fo wie Unorganisches, bas vom Klima abhängig ift. Man mag bie Firngrenze (unrichtigerweise Schneegrenze genannt) an einem Berge befinieren, wie man will, es bleibt immer die Summe der Puntte, bis zu denen die von unten heraufwirkende Barme die aus bem winterlichen Schnee entstandene Firnbede abgeschmolzen hat (vgl. oben, S. 319). Und ebenso setzt sich die Waldgrenze an demselben Berge aus allen den Punkten zusammen, dis zu denen der von unten heraufwachsende Wald vorzudringen vermag. Die Firngrenze ist eine anorganische, die Waldgrenze eine organische Erscheinung; bas macht aber feinen Unterschied barin, daß beibe burch ben Stillftand einer Bewegung entstehen.

Entsprechend den zwei Hohlsphären, in denen sich Luft- und Wasserhülle um den festen Kern des Planeten legen, umgibt das organische Leben als Biosphäre in einer Schicht des Luftlebens und einer Schicht des Basserlebens jene dritte Schicht, in der an und in dem Voden das Leben festeren Grund sucht. Das Leben in der Luft umgibt, wie die Atmosphäre selbst, den ganzen Erdförper, das Leben im Wasser ist, wie das Wasser selbst, höchst ungleich verteilt. Und das Gleiche muß von dem Leben an der Erdoberstäche gesagt werden, das nur frästig erblühen kann, wo diese Fläche für Sonne und Luft offen liegt. Das Leben ist also auf unserer Erde wesentlich eine Oberstächenerscheinung. Dabei ist das Wasser durch Zusammensetzung,

Auflösungsfähigkeit und Berhalten zur Wärme der Entwickelung des Lebens am günstigsten, während die Luft derselben am wenigsten entgegenkommt. Die Luft hegt Leben gewissermaßen nur leihweise, denn sie empfängt es von der Erde, die allein die Nährstoffe demselben dars bietet; die Erde hegt das Leben in breiter, aber nicht tiefer Entwickelung, während die größte Lebenstiese im Wasser zu suchen ist. So ist also im ganzen das Leben an der Erde eine Ersicheinung der Erdoberfläche im weiteren Sinne, und, mit dem Erdball verglichen, ist es nur wie ein freundlicher Schimmer, den ein Sonnenstrahl auf einer dunkeln Rugel hervorrust.

### Die Allverbreitung bes Lebens an der Erdoberfläche.

So flein also auch bei einer umfaffenden Betrachtung ber Raum um uns liegt, in bem sich bas Leben zusammenbrängt, so groß erscheint uns wieder der Lebensbereich, wenn wir von einem Bunkt auf ber Erde in ihn hineinschauen; reicht er boch nach ber Söhe wie nach ber Tiefe so weit über unseren eigenen Lebensraum hinaus. Wir erinnern uns an jene große Schilderung Alexander von Humboldts in den "Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse", bie den zweiten Band der "Ansichten der Natur" eröffnet: "Wenn der Mensch mit regsamem Sinne die Natur durchforscht oder mit seiner Phantasie die weiten Räume der organischen Schöpfung mißt, jo wirkt unter ben vielfachen Ginbruden, die er empfangt, keiner fo tief und mächtig als der, welchen die allverbreitete Külle des Lebens erzeugt. Überall, selbst nahe an ben beeisten Polen, ertont die Luft von bem Gesang ber Bögel wie von dem Summen ber Käfer. Nicht die unteren Schichten allein, in welchen die verdichteten Dünste schweben, auch bie oberen, atherisch reinen, sind belebt. Denn so oft man ben Ruden ber peruanischen Kordil= leren oder, füblich vom Leman: See, ben Gipfel bes Weißen Bergs bestieg, hat man felbst in biefen Einöben noch Tiere entbedt. Um Chimborago, fast 8000 Kuß höher als ber Atna, fahen wir Schmetterlinge und andere geflügelte Infekten. Wenn auch, von fenkrechten Luftströmungen getrieben, sie sich bahin als Fremblinge verirrten, wohin unruhige Forschbegier bes Menschen sorgsame Schritte leitet, so beweist ihr Dasein boch, daß die biegfamere animalische Schöpfung ausdauert, wo die vegetabilische längst ihre Grenze erreicht hat. Höher als ber Regelberg von Teneriffa, auf den schneebededten Ruden ber Pyrenäen getürmt, höher als alle Gipfel der Anden, schwebte oft über uns der Kondor, der Riese unter den Geiern." Und ähn= lich schrieb 1833 Darwin: "Wir können wohl behaupten, jeder Teil der Erde sei bewohnbar. Mögen es Salzieen sein oder unter Bulkanbergen hervortretende Mineralquellen, der weite Raum und die Tiefen bes Dzeans, die oberen Regionen der Atmosphäre und selbst die Oberfläche bes ewigen Schnees, in allen gebeihen organische Befen."

Die seit A. von Humboldt eigentlich erst geschaffene Wissenschaft von den kleinsten Lebenssformen erlaubt uns, dieses Vild der Allgegenwart des Lebens noch weiter auszusühren. Denn wir wissen, daß die Lust, das Wasser und das seuchte Erdreich unzählbare Milliarden von kleinsten Lebewesen bergen. In anderer Richtung hat die Ersorschung der Tiesse ein reiches Leben nachgewiesen, wo man früher absolute Lebensunmöglichkeit annehmen zu dürfen glaubte: das ist am Meeresboden. Die größten Tiesen, die man im Meere gemessen hat, sind bewohnt. Es sehlt nicht an Leben in den dunkeln Höhlen; die Lichtlosigseit läßt zwar nur chlorophyllsreie Pflanzen hier gedeihen, aber jede Klasse der Tierwelt ist in den Höhlen vertreten. Wir sinden Fledermäuse, Vögel (der Nachtpapagei, Steatornis, Südamerikas), Amphibien, Fische, Heuscheren, Käfer, Spinnen, Krebse, Usseln, Schnecken in den Höhlen. Höhlen in den Tropen sind voll Pflanzen, wo nur ein Lichtstrahl hinfällt. Selbst das Eis ist nicht absolut lebensseindlich;



Organismen felbst zurückführen. In erster Linie ist der Mensch thätig, der in allen Waldländern seine "Kultursteppe" von Ackern und Wiesen an die Stelle des dichten Waldwuchses legt und nur in wenigen Fällen durch Waldampslanzungen ein intensiveres Leben auf vorher kahlem Boden hervorrust. Kleine Inselten können geradeso rücksichtslose Waldverwüster sein, und der Biber wandelt durch seine Staudämme Wälder in Wiesen um. Derartige Veränderungen haben immer vor sich gehen müssen und werden immer wieder stattsinden. Indem sie die Raumsverhältnisse des Lebens und die Beziehungen zum Boden verändern, tragen sie hier zum Unterzang und dort zur Neubildung organischer Formen bei.

Daß die Grundbedingungen alles Lebens auf der Erde dieselben sind, kommt in der Berbreitung der Lebensformen vor allem dadurch zum Ausdruck, daß sie alle auf die Erdobersstäche zusammengedrängt sind, von der verhältnismäßig wenige sich zeitweilig in die Lust erzheben, während eine noch viel kleinere Zahl unter der Erde in Höhlen und unterirdischen Gewässern lebt. Das bedingt nun eine Zusammendrängung, die den Voden überhaupt verzschwinden läßt, eine wahre Übervölkerung (s. die Abbildung, S. 552), die vielen Organismen überhaupt keinen Raum mehr auf der Erde verstattet, sondern sie zwingt, auf oder in anderen Organismen zu leben. So haben viele Bäume ihre Epiphyten, viele Tiere ihre Schmaroger. Bei manchen beschränkt sich das Zusammenleben auf ein enges Nebeneinanderstehen, wobei ein Wesen das andere schüpt, der Vaum z. V. den Schatten wirst, den die Anemone nötig hat; es wird bei anderen zur engeren Verdindung, wie z. V. jene, die der Epheu mit seiner Eiche eingeht, und endlich sehen wir eine unlösdare Vereinigung, die z. V. in der Flechte sogar Pilze und Algen zu einem neuen, eigenartigen Ganzen zusammenwachsen läßt.

#### Die Ginheit bes Lebens.

Betrachten wir die Erde in ihrer Gesamtheit, so erfcheint sie und als ein Ganges in sich burch die die Einzelkörper und Einzelwesen zusammenhaltende Schwerkraft, und ebenso als ein Ganzes nach außen durch die Anziehung, welche die Sonne auf fie übt, und burch die Ernährung aus bem Borne lebendiger Kraft, ber in ber Sonne quillt. Daburch ift nun alles auf unserer Erbe mit einer so tiefen Notwendigkeit in eins verbunden und gefügt, daß nur der Reich= tum ber Einzelentwickelungen manchmal übersehen laffen kann, wie diese Zusammengehörigkeit bie Stoffe und Aräfte, bas Innere und Außere, ben Stein und bas Leben zusammenzwingt. Was auf dieser Augel lebt, ist aus ihr erwachsen und bleibt stets mit ihr verbunden. Hier ist Leben, jenseit unseres Luftfreises aber, in großer Rähe, liegt ein Reich bes Leblosen. Zwar können wir und benken, daß bie Erde in irgend einer Zukunft gleichsam erstarren und von biefem Bereich bes Leblosen mit umfaßt werden könnte; aber bie Geschichte ber Erbe lehrt bavon nichts. Das ganze Leben ber Erbe ift auch geschichtlich ein Ganzes, benn bie jungften Formen, die heute geboren werden, hängen burch die Abstammung stofflich mit benen gusammen, die vor langer Zeit da waren, und endlich mit den allerältesten, die wir uns nur denken können. Wohl loft fich ber Same ber Pflanze ober bas neugeborene Tier von ber Mutter ab, wird felbständig, aber sein Ursprung ift in dieser Mutter und vom Stoff bieser Mutter und von ber befruchtenben männlichen Sälfte bis in ben Zellfern hinein.

Immer können wir uns die Erde nur vorstellen als einen vom Leben in verschiedener Dichtigkeit gleichsam überwachsenen Körper. Blicken wir in die Vergangenheit der Erde zurück, so wechseln zwar die Töne in diesem Bilde der Lebensverbreitung, da das Leben bald dünner, bald dichter ist, von den Polen zurückweicht oder gegen die Pole vordringt; aber soweit unser



Wenn wir sehen, wie die äußeren Bedingungen ins Innerste ber Lebensvorgänge durch Atmung, Nahrung, Licht, Eleftrizität, Schatten, Bewegung wirken, wie die einfachste und elementarfte Kraft, die Schwere, aber auch die außere Gestalt der Pflanzen bestimmt, die selbst in ihren luftigsten Gestalten wie auf Säulen ber Erde aufruhen (j. die Abbildung, S. 554), und wie sich die Lebensvorgänge im Ginklang mit diesen äußeren Bedingungen regulieren, was man Anpassung nennt, so erscheint uns das Leben ohne seine "Umwelt" undenkbar. Warming fagt von den Pflanzen, sie müßten eine besondere, angeborene Kraft oder Kähigkeit besitzen, sich an die gegebenen neuen Berhältnisse direkt anzupassen, d. h. auf eine für das Leben nüpliche Weise in Übereinstimmung mit den neuen Lebensbedingungen zu variieren; dieselbe Kähigkeit ist den Tieren und den Menschen zuzuerkennen. Bon allen Lebewesen kann man alfo fagen, daß die äußere Welt in ihren inneren Eigenschaften ihre Spuren hinterläßt, sie gleichsam prägt, und daß sie sich unter bem Ginfluß biefer Gigenschaften entwickelt haben. Damit foll aber nicht jener Ansicht das Wort geredet sein, die zuerst von Buffon in eine Art von wissenschaftlichem System gebracht worden und besonders oft auf die Stellung bes Menschen in der Natur angewandt worden ist, daß sich die Lebenssormen stlavisch ihren Umgebungen gegenüber verhalten. Das Leben steht vielmehr felbständig den Ginflüssen seiner Umgebung gegenüber; es wird von ihnen angeregt, aber es reagiert in seiner Weise, es kann durch feindliche Einflüsse zerstört, aber nicht als Leben rasch umgestaltet werden. Nur allmählich mag die Umwelt eines Organismus ihre Einflusse in bessen Innerstes hineinwirken lassen, aber nicht durch schroffe Eingriffe, sondern durch die feinsten Kanäle des Kreislaufes und des Nervensustems. Daß die Sonne den Neger schwarz gebrannt habe, oder daß die schiefen Augen des Mongolen dadurch entstanden seien, daß er sie in den Sandstürmen der Wüste zufneift, behauptet heute niemand mehr im Ernst; aber daß ber Europäer sich in Nordamerika in denselben Typus verwandle, dem der Indianer angehört habe, kann man noch heute in ernsthaften Büchern lesen.

### Die Entwidelnug ber organischen Stoffe.

Die Grundstoffe, aus benen sich das Leben zusammensett, sind immer dieselben auf der Erde und im Weltall weitverbreiteten: Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff. Aus ihnen treibt die Entwickelung nicht nur neue Formen hervor, die durch leichte Abanderungen aus den alten sich bilden und umbilden, sondern auch aus den alten Erundstoffen neue Versbindungen; aus einsacheren sind immer zusammengesetztere Verbindungen entstanden. Zwar folgt dem Aufschwung zu höheren organischen Vildungen endlich immer derselbe tiese Sturz in die rohe chemische Zersetung, deren Ergebnis im Zerfall der Schneealge wie des Adlers immer wieder Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff und kleine Teile anderer Elemente übrigläßt; jener Kondor, den Alexander von Humboldt noch einige tausend Fuß über dem Gipfel des Chimborasso sah, kehrt zulett ebenso sicher zum Staub zurück wie der Wurm. Aber je höher das Leben sich entwickelte, um so mehr verlängerte und verwickelte sich auch dieser Prozes der Organisation der Materie. Da nun die höheren Entwickelungen die niederen voraussetzen und von und auf ihnen leben, ist das Endergebnis die Vermehrung und Verseinerung des Vorzates an organischen Stoffen, aus dem dann künftige Entwickelungen schöfen werden.

Als Schwann und Schleiben die von Naturphilosophen längit geahnte Zelle entbedten, glaubte man die lette Einheit des organischen Ausbaues gefunden zu haben, die kleinsten Bausteine. Als man aber die Zelle zergliederte, fand man, daß weder die Wand noch der Kern der Zelle das Wesentliche und Wirkende sei, sondern der weiche, scheinbar formlose Inhalt, den zuerst Mohl Protoplasma nannte.

Dieses Protoplasma ist der lebende Inhalt der Zellen, auf den alle Lebenserscheinungen des Planeten zurücksühren. Es ist dasselbe wie die Zellsubstanz der Menschen und die Sarlode der einfachsten, zwischen Tier und Pflanzen stehenden Lebewesen, das Protoplasma der Pflanzen. In den Formen ungemein mannigsaltig, ist dieser Körper im Wesen ebenso gleichförmig und beständig. Allerdings bildet er in den höheren Organismen sich zu Geweben um, wie Mustelsasern und Nervensibrillen, die sehr weit abweichen von dem einfachen Protoplasmallümpchen; aber wie die einfachsten Pflanzen und Tiere nichts anderes als wenig verändertes Protoplasma sind, so weist auch die Entwicklungsgeschichte die immer neue Herporbildung der sompliziertesten Gewebeteite aus Protoplasma nach. Noch immer spricht man von Zellen, aber man versteht darunter seht nur noch ein Protoplasmassümpchen, das meist auch einen oder mehrere Kerne enthält. Auch nimmt man nicht mehr die kristallartige Entstehung der Zelle aus einer Art von Mutterlauge an, sondern nur das Hervorwachsen von Tochterzellen aus Mutterzellen.

### Pflanze, Tier und Menich.

Der Unterschied zwischen Pflangen und Tieren ichien einft fehr flar gu fein, und man glaubte ihn an der Oberfläche zu sehen. Ze tiefer man aber in den Reichtum der Lebewelt eindrang, um so mehr schwand die Bestimmtheit, mit der man einst die beiden großen Reiche ber lebendigen Natur einander entgegengestellt hatte. Wenn Linné glaubte, die Tiere hätten vor den Pflanzen Bewegung und Empfindung voraus, jo kennen wir nicht bloß bie empfindsame Mimose und andere Pflanzen mit beweglichen Organen, sondern auch sehr bewegliche niedere Algen, und anderseits find feststigende Schwämme anscheinend gegen Reize unempfindlicher als viele Pflanzen. Es ift mahr, daß die meisten Pflanzen bei Sonnenlicht mit Silfe bes Chlorophylls Rohlenfäure aufnehmen und reduzieren, wobei Sauerstoff frei wird; also ber umgekehrte Prozes wie bei ben Tieren; aber wenn bas Sommenlicht mangelt und, wie bei Pilzen und Bakterien, Chlorophyll fehlt, wird auch von den Bflanzen Kohlenfäure ausgehaucht. Man hat auch ben Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren barin sehen wollen, baß die Pflanzen Celluloje bilben; aber es gibt nicht wenige niedere Tiere, auch Tunikaten und Arthropoben, die Cellulose bilden. Wohl liegt ferner ein großer Unterschied in der frühen Bildung einer Cellulose : Membran um die Pflanzenzelle, während die Tierzelle sich ein gröheres Maß von Freiheit und Beweglichkeit bewahrt; das ist ein tiefgehender Unterschied, auf ben ein großer Teil ber Berschiedenheit in ber Ausbildung und Lebensweise zwischen Pflanzen und Tieren zurückführt. Aber es gibt einzellige Algen, die aus ihrer Hülle heraustreten und sich frei umherbewegen; und die meisten einzelligen Tiere umgeben sich zeitweilig mit Sullen ("encystieren sich"), die manchmal sogar aus Cellulose bestehen. Es liegen also auch hier die Ubergänge vor Augen. Und wenn die höher organisierten Pflanzen und Tiere immer weiter auseinandergehen, so hält sie boch immer bie Thatsache zusammen, daß das Protoplasma ber Pflanzenzelle und das der Tierzelle derfelbe Körper ift. Der Löwe und der Eichbaum gehen jo gut wie die Alge und der Riefelfdwamm aus einfachen Zellen hervor, die auch morphologisch nicht wefentlich voneinander verschieden sind. Ebenso sind die Lebensprozesse im Grund einander ungemein ähnlich. Bom Reimen bis zur Fortpflanzung und bis zum Absterben besteht bie größte Ahulichkeit zwischen bem Burm und dem Säugetier, bem Moos und der Rose: verschieden find nur die mannigfaltigen Formen, in benen sich jede Gattung und Art entfaltet.

Auch des Menschen Leib baut sich auf dieser Grundlage alles Lebens auf. Er ist aus einer Eizelle hervorgegangen, und alle seine Gewebe und Organe sind das Werk von Protoplasmakörpern. Leiblich steht er den Tieren zunächst. Die Funde von Resten des javanischen Propithecus verstärken die Hossinung, daß wir einst genauer die Stelle bezeichnen können, wo

sich der Mensch von den höheren Säugetieren abgezweigt hat. Wenn der Mensch ein drittes Neich organischer Wesen neben denen der Tiere und Pflanzen bildet, so befähigt ihn dazu nur sein Geist. Der Geist des Menschen ist eine vollkommen neue Erscheinung auf unserem Planeten, eigenartiger und wirkungsvoller als alles, was die Entwickelung des Lebens vorher gezeitigt hatte. Pflanzen haben auf Pflanzen und Tiere auf Tiere und die beiden wechselweise auseinander gewirft, aber kein anderes Wesen hat in diesem Maße so dauernd und auf so viele andere gewirft wie der Mensch, der gerade das lebendige Antlit der Erbe aufst tiesste umgestaltet hat.

# B. Wechselbeziehungen der drei Lebensreiche.

Inhalt: Bechselbeziehungen der brei Lebensreiche. Ernährung. — Der Kampf um Nahrung. — Pflanzenund Tiergesellschaften. — Kulturpflanzen und Haustiere des Menschen.

### Bedfelbeziehungen ber brei Lebensreiche. Ernährung.

Das Pflanzenreich, Tierreich und bas Reich bes Menschen stehen nicht nebeneinander, sondern greifen ineinander, eines hängt vom anderen ab, keines kann für sich allein bestehen. Es gibt ungählbare Beziehungen zwischen ihnen als Ganzem und zwischen ihren Gliebern als einzelnen bis zu den untersten herab, und sie reichen oft so weit, daß es schwer ist, Ursachen und Wirkungen zusammenzubringen. Bedenken wir, daß der Fischer auf den Lofoten Mangel an Treibholz leibet, feitbem ber Sinterwäldler Ranadas feine Urwälder zu Solzstoff für die Papier= fabriken Europas und Amerikas verarbeitet. Die Eristenz ber Tiere ruht auf ber ber Bflanzen. Die Pflanzen verwandeln auf allen Stufen ihrer Entwickelung, von den Bakterien bis zu den Eichen und Palmen, unorganische Stoffe in organische und schaffen damit die Nahrung ber Tiere, unter benen besonders die kleinsten und niedersten großenteils von Pflanzen leben, während dann höhere und größere Tiere wieder fleinere verfpeisen. Die Ernährung bedeutet zuerst Erhaltung, bann aber Wachstum. Die Vermehrung ber Nahrung läßt Pflanzen und Tiere an Größe zunehmen, wogegen die Verminderung der Nahrung sehr oft die Ursache von Berzwergung geworden ift. Damit foll aber nicht ausgesprochen sein, daß alle Größenabnahmen von Nahrungsverminderung herrühren. Bei Tieren, die durch lange Larvenzustände hindurch= gehen, verzögert die Verminderung der Nahrung die Entwickelung. Bei Pflanzen, Schmetterlingen und Bögeln beeinflußt die Nahrung sogar die Farbe, und Versetung aus salzarmem in salzreiches Wasser ober umgekehrt schafft unter ben nieberen Tieren unmittelbar neue Arten.

Im Ernährungsbedürfnis liegt bie nächste Ursache ber Beziehungen zwischen einem Organismus und seiner Umgebung. Es entstehen baraus Abhängigkeiten, wie sie die Raupe mit einer bestimmten Pflanze, die Pflanze mit einem eng umschriebenen Standort, den Parasiten mit seinem Wohntier, den Wiederkäuer mit der Wiese, das Raubtier mit seinen Jagdtieren verknüpsen. Der größte Ausdruck dieses Verhältnisses liegt in der Abstusung der Nahrungsweise: zu unterst der Pflanzen, die von dem Boden und der Luft leben, darüber der Tiere, die von den Pflanzen leben, und endlich jener Tiere, die von Tieren leben. Da nun die Überssihrung des Pflanzensschoffes in den tierischen Körper niemals alle vorhandenen Pflanzen verzehrt, und da bei weitem nicht alle Teile dieser Pflanzen verzehrt werden, sind es, als organische Masse genommen, der Pflanzenfresser viel weniger als der Pflanzen. Und in derselben Weise sind die Fleischfresser beschränkter als die Pflanzenfresser, das massenhafte Austreten die wichtigsten Raumfragen. Das Herdenleben der Pflanzenfresser, das massenhafte Austreten die wichtigsten Raumfragen. Das Herdenleben der Pflanzenfresser, das massenhafte Austreten

von Raupen und Schnecken hängt ebensogut bavon ab wie die Vereinzelung ber Raubtiere, bie Berbreitung ber großen fleischfressenden Seefängetiere, des Löwen oder des Tigers. Wo es kein Pflanzenleben gibt, wie auf dem Boden bes Meeres, da konnen die Tiere nur voneinander leben, wodurch eine Lebewelt entsteht, die ärmer an Formen, aber auch an Individuen ist, und die außerdem für die Neuerzeugung organischer Stoffe auf Zufuhr aus ben höheren Schichten bes Meeres angewiesen ist. Die einseitige Ausrottung eines Tieres ober einer Pflanze wird immer eine Störung bieses Ineinandergreifens bewirken, deren Wirkungen fich fehr weit erstrecken können. Marihall wirft die Frage auf: Wie reguliert sich ber Stoffwechsel, wenn einmal die Niesen der ozeanischen Tierwelt, die Bartenwale, ausgerottet sein werden, die die hauptsächlichen Verzehrer der ungeheueren Masse velagischer Flügelschnecken (Clio) find? Er antwortet: Wahrscheinlich wird eine entsprechende Zunahme kleinerer wirbelloser Meeresraubtiere, etwa der Tintenfische vom Geschlechte der Loligo, die man Kalmaren nennt, stattfinden. Manche Tiere stehen aber auf einer so schmalen Grundlage, daß biese schon burch fleine Schwankungen ber Nahrungszufuhr erschüttert, vielleicht vernichtet werden kann. Ganz bem Zufall preisgegeben, vergleichbar einem Strandräuber, lebt 3. B. der fleine Sodigebirgs-Weberknecht, Opilio glacialis, jenseits 3000 m in ben Alven, nur noch von verflogenen ober vom Wind angetriebenen Infekten, schiffbruchigen Seglern ber Lufte.

Es gibt echte Waldtiere, die nicht ohne den Wald zu denken sind: Affen, Haldaffen, Wickelbären, Eichhörnchen, viele Bögel, Schlangen, Frösche leben mehr in den Kronen der Wälder als auf dem Boden, und mit ihnen Insekten, Schnecken; jede tropische Waldregion hat ihre Fauna an Waldfäugetieren, die nicht über den Waldsaum hinausgehen. In den mittel= und nordeuropäischen Wäldern ist das Sichhörnchen zum Leben auf den Bäumen organisiert, von Livland an teilt mit ihm die Lebensweise und den Ausenthalt das Flughörnchen, Pteromys, das Virkenwälder bevorzugt und dis Japan vorkommt. Viel zahlreicher sind die Tiere, die im Walde Schutz und Nahrung suchen, ohne eigentlich für das Waldleben organisiert zu sein, oder die sich erst im Laufe ihrer Geschichte in den Wald zurückgezogen haben, ohne die wir uns aber eine Waldlandschaft kaum mehr denken können (s. die beigeheftete Tasel "Deutscher Sichenwald"), wie das Reh, der Hirsch, das Wildschwein, der Kolkrabe, der Kuckuck und viele andere.

Gerade der Wald, der so vielen Tieren Schutz bietet, ist auch wieder deren Angriffen besonders ausgesetzt. Nach Hunderten zählen die Waldschädlinge unter den Inselten. Möglicherweise engen einzelne von ihnen dauernd die Gebiete bestimmter Bäume ein; die Beschräntung der Fichte in Nordeuropa sührt Kihlmann z. B. mit auf die die Japsen unfruchtbar machende Ceeidomyia zurück. Aber auch unter den höheren Tieren gibt es Waldverwüster, die es fast mit dem Menschen aufnehmen. Dazu gehören alle Laub- und Anospenfresser; selbst die ärmliche Wald- und Mattenvegetation, die den Karabagh im Gegensatz zum übrigen Kaulasus auszeichnet, führt Radde auf das Weiden des Viehes zurück.

Man barf sich aber die Beziehungen zwischen der Begetation und dem Tierleben nicht als unbedingt zwingende deuken. Vor allem geht nicht ein reiches Tierleben unmittelbar aus einer reichen Pflanzenwelt hervor. In Afrika verbindet sich ein Reichtum an Säugetieren, und zwar an großen, mit einer armen Vegetation; in Südamerika ist die Vegetation viel reicher, aber es sehlen die großen Tiere. Erst die verwilderten Ninder und Pferde der Europäer haben die Pampas mit großen Herden bevölkert. Das größte Misverhältnis zwischen Vegetation und Tierleben herrscht in den hochpolaren Weidegründen des Moschwohsen, der inmitten einer zwerghaft niedrigen und vom Sis eingeengten Vegetation in Herden von 30 Stück getrossen wird; bei einer Schulterhöhe von 1,10 m wird er 2½ m lang. Die Stätten der reichsten Vegetation, die tropischen Urwälder, sind im allgemeinen nicht reich an Tieren, wogegen die offenen



Savannenwälber gerabe in Afrika am tierreichsten find. Bielleicht waren es einst bie gang freien Grasstevven bes Suban noch mehr, ähnlich wie die Prarien des westlichen Nordamerika riefige Büffelherden ernährten. Da erkennt man, wieviel die Beweglichfeit des Lebens zum Lebensreichtum beiträgt. Es gibt Organismen von ungemein beschränktem Rahrungsbereich und Organismen von fehr mannigfaltigen und ausgedehnten Nahrungsbeziehungen. Das Ertrem sind bie Monophagen, bie nur von einem bestimmten Lebewesen sich nähren. Bilangen- und Tierparasiten sind von den Pflanzen und Tieren, auf ober in denen sie wohnen, so abhängig, daß nie mit ihrer ganzen Organisation nur an sie angevaßt sind und auch wieder an gewisse Organe ihrer Wirte: die Tridgine lebt im Fleisch bes Schweines und im Darm bes Menschen, die Ascaris Nigrovenosa in der Lunge des Frosches. Diese äußersten Monophagen haben keine Sinnes: und Bewegungsorgane, find zu nichts organifiert als zum Auffaugen von Nahrungsfäften ihrer Wirte und zur Vermehrung. Undere Abhängigkeit schafft bas Angewiesensein pflanzenfressender Tiere auf bestimmte Pflanzen, bas kaum minder auffallend bei ber ägnptischen Cynonicteris ift, der einzigen fruchtfreffenden Fledermaus der gemäßigten Zone, die fich von den Früchten der Spfomore nährt, als beim Rohlweißling ober bem Wolfsmilchschwärmer. Die Abhängigkeit ber Salzpflanzen vom Salzachalt bes Bobens (f. Bb. I. S. 686) ift bei weitem nicht fo ausgesprochen wie die bes Parasiten von seinem Wirt.

An die Monophagie grenzt die Abhängigkeit mancher Lebewesen von bestimmten Gattungen von Nahrung. Bögel mit harten, zermahlenden Magen fressen nur Körner, Wiederkäuer sind auf Gras und weiche Kräuter angewiesen, die Nahrung der Walstische kann nur aus
kleineren Meerestieren bestehen, deren massenhaftes Erscheinen für diese Riesentiere Daseinsbedingung ist, Naudtiere mit kurzen, weichen Magen können nur von Fleisch leben. Die afrikanische Schlange Dasypeltis, die nur von Siern lebt, verschlingt die Sier ganz, aber eigenkümliche Magenzähne zerbrechen sie beim Eintritt in den Magen. Die Zahnreihen der sleischstressenden
Schnecken unterscheiden sich geradeso von den Zahnreihen der pflanzenfressenden wie die Zähne
der eigentlichen Naubtiere von den Zähnen der Wiederkäuer. Und dieselbe dünne, klederige
Zunge wie der Ameisendar taucht der Wendehals, den die Spanier Hormiguero, Ameisenvogel, nennen, in die Ameisenhausen. Wir wissen alle, daß nicht bloß die Verdauungsorgane
bestimmten Nahrungszwecken angepaßt sind, sondern daß der ganze Organismus auf die Erzgreisung der Nahrung hin ausgebildet ist. Gerade diese Bildungen sind hauptsächlich an der
Gestaltung der Wechselbeziehungen verschiedener Lebewesen beteiligt.

Polyphage Lebewesen sind weniger abhängig von ihrer Nahrung als monophage. Sie können leichter von der einen zur anderen übergehen. Wenn die Eidechsen der Osterde im allzgemeinen Fleischsere, die der Westerde Pflanzenfresser sind, so schließt das doch nicht aus, daß unsere Eidechsen gelegentlich als Pflanzenfresser auftreten. Das körnerfressende Eichhörnchen ist unseren Singvögeln und deren Siern ein schlimmer Feind, die pflanzenfressende Teichhornzschneck (Lymnaeus stagnalis) frist gelegentlich Tritonen, der braune Bär frist Honig, Gertreide, Ameisen und ist bekanntlich auch ein starker Fleischsresser. Man hat den Übergang von einer Lebensweise zur anderen sich oftmals vollziehen sehen: der neuseeländische Papagei Nestor z. D., der Ria der Maori, hat früher Blumenz und Pflanzensaft geleckt, ist aber mit der Sinzschung der Biehzucht zum Lecken des Blutes der Schase übergegangen. Schauinsland sand auf der Südseinsel Lansan einen Finken von der Gattung Telespiza, der auf dieser Vogelzinsel vom Körnerfresser zum Fleischz und besonders Gierfresser geworden ist. Die Geschichten von Tigern, Varosodilen, die Menschensleisch vorziehen, sind jedensalls nicht alle erfunden.

Die polyphagen Tiere haben kein so enges Verhältnis zu den Pflanzen oder Tieren, von denen sie leben, wie monophage; sie sind baher oft sehr weit verbreitet und passen sich leichter als andere an neue Lebensbedingungen an.

### Der Kampf um Nahrung.

Wenbelin hat in seinem "Nili Admiranda" (1723) ein Subkapitel Echthrologia im Rapitel De Crocodilo; er betrachtet barin die Feinde des Krokodils. Wir möchten nun nicht gerade die Echthrologie zu einer neuen Wissenschaft erhoben haben; es genügt an der übermächtigen Stellung des "Kampses ums Dasein" in der Entwickelungslehre. Daß aber die feindlichen Wechselbeziehungen aller Lebewesen in das Gewebe der zusammenhängenden Lebenschülle unserer Erde starke Fäden slechten, ist gewiß. Bom Menschen angefangen dis zu den Bacillen sind Lebewesen jeder Art ununterbrochen thätig, nicht bloß andere zurückzudrängen und sich an ihren Platz zu sehen, sondern andere zu vernichten und in sich aufzunehmen.

Der Wettbewerb um Nahrung führt Pflanzen mit Pflanzen, Tiere mit Tieren, beibe mit Menschen auf gleiche Kampspläße zusammen. Der unterliegende Gegner dient entweder dem Sieger zur Nahrung, wobei der laute Kamps mit klirrenden Wassen, den ein kannibalisches Mahl beendigt, und der stille Aussaugungsprozeß, dem ein lianenumstrickter Waldbaum erliegt, auf dasselbe Ende zuführen: die Lebenssäfte des einen müssen das Wachstum des anderen fördern. Oder es begnügt sich der Stärkere mit der Vertreibung des Schwächeren von dem Tische, der für beide gedeckt ist, wobei freilich der Tisch ein ganzer Erdeil sein kann: der Beutelwolf (Thylacinus) hat sich nur in Tasmanien erhalten, wo der Dingo nicht hinkam, aber auf dem austrazlischen Festland ist dieser als größeres Naubtier Alleinherrscher geworden.

Im Wettbewerb um Nahrung tritt vor allen ber Mensch ben Tieren entgegen, die sich an ben Plat drängen, den er für sich gedeckt wähnt. Die Jagd auf die Hirsche, die sein junges Getreide abweiden, auf die Wildschweine, die seine Acer zerwühlen, auf die Bögel, die seine Airschen und Weintrauben fressen, ist Notwehr. Um den Vernichtungskrieg der Buren gegen das Wild der füdafrikanischen Grasländer zu verstehen, muß man sich auch an den Wettstreit um das Wasser erinnern: nicht selten tranken die Antilopen in einer einzigen Nacht einen ganzen Quelltümpel aus. Seine großen, bekannten Feinde, die Naubtiere, Giftschlangen und dergleichen, drängt der Mensch ununterbrochen zurück. Er muß es thun; gehen doch allein in Indien jährlich ungefähr 3000 Menschen durch Naubtiere, 20,000 (?) durch Schlangendisse, dazu 60,000 Haustiere zu Grunde. Für jedes Aulturland Europas kann auf Jahr und Tag das Verschwinden des letzten Bären, Wolfes, Luchses angegeben werden. Irland, England, Dänemark, Holland sind von ihnen befreit; selbst in den Alpen ist der Luchs ausgerottet, und der Bär wird ihm bald folgen.

Der lette Bar ist in den Bahrischen Alpen 1835 erlegt worden, aber noch 1864 wurde einer bei Kartensirchen gesehen. Der lette Wolf wurde 1837 erlegt, der lette Luchs 1838: es ist kein Zufall, daß das Erlöschen dieser großen Raubtiere zeitlich mit der Ausdehnung des Straßennehes und dem häusigeren Besuch des Hochgebirges durch Jäger und Touristen zusammenfällt. Deutlich erkennt man die Zusüddrängung aus den dicht bewohnten, verkehrsreichen Ländern gegen die Grenzen der Kultur hin. Noch 1882 sind in Kinnland 85 Bären, 128 Wölse und 407 Luchse getötet worden.

Die Ausrotung des Riesenvogels Moa in Neuseeland (f. die Abbildung, S. 561), dessen Anochen und Sierschalen in verhältnismäßig jungen Küchenabfällen liegen, beweist, daß sich dabei feineswegs nur die Kulturträger beteiligt haben; denn diese Ausrottung hatte wohl schon Jahrzehnte vor dem Beginn der Besiedelung Neuseelands durch die Europäer ihr Ziel erreicht. Auch daß die Stellersche Seefuh (Rhytina Stelleri Cuv.) 27 Jahre nach ihrer Entdeckung ausgerottet

war, scheint anzubeuten, daß dieser Prozeß schon vorher begonnen hatte. In allen diesen Kämpsen fallen zuerst die wenig geschüten, vom Menschen begehrten, leicht zu sindenden und viel Raum beanspruchenden Tiere und Pflanzen: die Bisons in Europa und Nordamerika, die Elesanten und andere große Säugetiere, besonders auch die wildlebenden Urväter des gezähmten Rindes, Kameles und Pferdes. Auch hier geben trot ihrer schlechteren Wassen die Naturvölker den Kulturvölkern nichts nach. Wissmann fand in den dichtbevölkerten Prärien am Lomami die Wildarmut größer als in Deutschland und sah in Uha nur ein einziges Mal Rhinocerosspuren.

Auch große Wögel und Reptilien, z. B. bas Arofobil in Agypten, sind hier zu nennen, und in der Pflanzenwelt Bäume, wie die langsam wachsende und wegen ihres harten Holzes gesuchte Sibe, die in einem großen Teile von Deutschland verschwunden ist, die Zirbe oder Arve (vgl. die Tasel "Arven" in Bb. I, bei S. 700), der in den Alpen dasselbe Schicksal bereitet wird. Das erinnert an den Vertilgungsfrieg der Walfischsänger gegen die großen Seesäugetiere wegen des Fischbeins, des Thrans, des Pelzes, der Walroßzähne; auch der Rückzug des wilden Straußes in Nordostafrika gehört hierher.

So wie die nüttlichen sind auch die schäblichen Tiere sehr ungleich verteilt. Da Irland überhaupt leine Schlangen hat, hat es auch teine Giftschlangen, und diese Eigenschaft teilt es mit vielen anderen Inseln; das sübliche Australien ist dagegen ungemein reich an Giftschlangen. Überraschend ist die Armut an Raubtieren in Gebieten, wo schwache Wiedertäuer in großer Jahl weiden. In den wiedertäuerreichen Hochsteppen Zentralasiens ist von den Kapen der nicht häusige Irbis die größte, der tibetanische Bar stellt nur den Pfeischafen nach, Ailurus, der Tapenbär, scheint Pflanzenfresser zu sein, der tibetanische Wolf ist klein, und auch die beiden Luchse dieses Gebören nicht zu den stärften. Kobelt spricht die Bermutung aus, daß die reiche Entwicklung der Wiederfäuer dieser Hochsteppen mit durch die Armut an großen Raubtieren veranlaßt sei.

Eine Pflanzen= ober Tierart geht in Berührung mit bem Menschen nicht einsach darum zurück, weil sie



Dinornin (einer ber bis 4 m Sobe erreichens ben Roas ber Raori), aus bem Diluvium von Reufeelanb. Bgl. Tert, E. 560.

aus Gewinnsucht ober Feindschaft von ihm verfolgt wird. Die Größe des Wisent, sein Ansgewiesensein auf Pflanzennahrung, sein Gebundensein an Wälder sind typisch für die Bershältnisse, die das Verbreitungsgediet einer Tierart einschränken, dis der Mensch sie endlich zum Aussterben dringt; für das Elentier lag dagegen ein Vorteil darin, daß es im Winter den Schutz der Wälder aufsuchte und im Sommer sumpsige Strauchdickichte bevorzugte, die für den Menschen vielsach unzugänglich waren. Die undekannten Einslüsse, welche die Pflanzen und Tiere enger Wohnräume, besonders der Inseln, zum Aussterden bringen, hatten das Schicksal des Docko ineptus vordereitet, der 40 Jahre nach der Entdeckung auf Mauritius aussgerottet war. Die Cypresse Widdringtonia Whytei im Britischen Anassaland scheint nur in dem 3000 m hohen Milandis-Gedirge vorzukommen; sie war, kaum 1892 entdeckt, schon mit Vernichtung bedroht. In der Ausrottung der Niesenvögel auf Neuseeland, wo Niesenrallen

86



haben in allen Kulturländern Tiere und Pflanzen verschwinden machen. Sie schaffen Einschränkungen, man möchte sagen Wohnungsnot. Die Waldvernichtung ist in dieser Beziehung besonders wirksam. Selbst im Boden von St. Helena sindet man die Schalen von mehreren verschiedenen Landschneckenarten, Tothlogena, die wahrscheinlich erst seit der Ausrottung der Wälder im 18. Jahrhundert ausgestorden sind. Dabei hat es sich nicht selten ereignet, daß die Kultur sich durch ihr eigenes Werk neue Feinde schuf; so beschreibt Pallas, wie nach der Urbarmachung der Steppen an der unteren Wolga die Ziesel sich zu den Wohnstätten hinzogen, wo sie den Ackerfrüchten schädblich wurden, während sie in den Steppen abnahmen. Die schädblichen Folgen der Entwaldung und der Vertilgung kleiner insektensressender Wögel und mäusevertilgender Naubvögel sind bekannt. Wo es an Raubtieren sehlt, die anderen, rasch sich vermehrenden Tieren entgegentreten, erwächst dem Menschen aus diesen eine Gesahr, für deren Abwendung er schwere Opfer bringen muß: in dem einen Jahr 1887 wurden in Australien weit über 10 Millionen Kaninchen getötet.

Zu den wichtigsten Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren gehört die Silfe der Tiere bei der Bermehrung der Pflanzen, wo sie die Übertragung des Pollens auf den Fruchtstnoten beforgen. Biele Pflanzen bedürfen dieser Silfe nicht, so unsere meisten Waldbäume, bei anderen spielt sie nur eine Nebenrolle, aber es gibt nicht wenige, deren Fortpflanzung von dem Besuche ganz bestimmter Tiere abhängt, an deren Gestalt, Farben-, Geruchs- und Geschmacksinn daher die Gestalt, Farbe, Duft und Honigbehälter der Blüten angepaßt sind. Es handelt sich dabei keineswegs nur um einzelne Nerkwürdigkeiten; ist doch selbst der Charakter unseres Waldes wesentlich davon abhängig. Der Unterschied der vorwiegend nordischen Bäume mit Windbestäubung von den tropischen mit Insektenbestäubung geht so ties, daß wir uns ein durch Aonen fortgesetzes Wechselwirken zwischen Bäumen und Insekten vorstellen müssen, das allein im stande gewesen ist, solche Umbildungen und Anpassungen zu erzeugen.

Unter den Bögeln find die Kotibris Amerikas und die Honigvögel des tropischen Asien, Afrika und Australien als Blütenbestäuber thätig. Die bestäubenden Inselten sind hauptsächlich bienenartige, Schmetterlinge und Fliegen, die einander in dieser Arbeit ablösen. Im stürmischen Klima der Anden sind z. B. Schmetterlinge selten, zahllose lästige Zweislügler sind an ihre Stelle getreten, und ihre Menge entspricht dem Reichtum bestruchtungsbedürftiger Blütenpskanzen. Die zum erstenmal von Kurt Sprengel erkannte und 1793 ausgesprochene Beziehung der Inselten zur Fortpskanzung vieler Blütengewächse ist durchaus nicht klimatisch beschränkt; die Großblütigkeit an den polaren und Höhengrenzen der Begetation hängt von ihnen ab. Doch besteht überall eine Beziehung zwischen Zahl und Art der auf Inseltenbestäubung eingerichteten Blüten und der Berbreitung der Inselten. Mit der Inseltenarmut und der Rüchblütung der Eröse und Beweglichkeit der Inselten auf ozeanischen Inseln geht eine Berarnung der Inselsson Inseln schwickliege und wohlriechende Pflanzen genug gibt, empsieht uns Borsicht in der Annahme allzu enger Beziehungen zwischen Blüten und Inselten. Begünstigt doch der stürmische Charafter des Insellsimas die Windsbestäubung.

Eine Anzahl von tropischen Pflanzen, Afazien, Secropien, Ficus-Arten u. a. steht in einem so engen symbiotischen Berhältnis zu den in den Tropen so zahl: und formenreichen Ameisen, daß ihre Entwickelung und ihr Wachstum ohne die Mitwirkung dieser Insekten gar nicht deukstar ist. Solche Pflanzen werden in ihren inneren Höhlungen, in Dornen u. s. w. von Ameisen bewohnt, für die sie Nahrungsstoss in besonderen Anollen und anderen Ablagerungen erzeugen, und dassür werden sie von den Ameisen gegen Feinde aus dem Insektenreich geschützt (s. die Abbildung, S. 562). Einige Ameisen treiben sogar im Inneren ihrer Wohnpslanzen die Zucht von Blattläusen.

Die sogenannten Blattschneide-Ameisen der Gattung Alta des tropischen Amerika gehören dagegen zu den ärgsten Feinden der Begetation, so daß Pflanzen, die sie mit Borliebe heimsuchen, in dem Wohngebiete dieser Ameisen nur unter dem Schuhe des Menschen fortsommen. "Ein grüner Strom zieht quer durch den Waldpfad, wandernde Blattstücke von Groschengröße, jedes auf dem Kopse einer Ameise senkrecht stehend. Bei gewissen Arten begleiten großtöpfige unbeladene Soldaten den Zug" (Schimper). Diese Ameisen entlauben in kurzer Zeit einen ganzen Baum und bereiten aus den abgeschnittenen Blättern ihre wesentlich aus Pilzsprossen bestehende Nahrung; sie häusen nämlich diese Blätter in zerkautem Zustande in ihren Nestern auf, wo sich dieselben mit einer reichen Pilzvegetation durchsehen.

Nicht bloß die Kulturpflanzen fordern, daß Pflug oder Karst ihnen den frischen Boden öffnen, ihren jungen Pflänzlingen den Kampf mit dem Unkraut ersparen, es gibt auch viele Pflanzen der Wildnis, die erst Wurzel fassen, wenn ihnen der Erdboden aufgeschlossen wird.

Solange das langhalmige Lahnergras die Berghänge bedeckt, kommen die jungen Legföhren schwer auf. Wenn dagegen Steinfall oder auch nur der Tritt des Rindes oder des Wildes die Grasnarbe zerreißt, werden die Bedingungen sogleich günstiger, und es ist wesentlich solchen Ileinen Eingrissen zuzuschreiben, das Legföhrenbestände langsam in geschlossene Alpenwiesen eindringen, um sie endlich zu besehen. Thonreiche Gesteine loden die Legföhren weniger an, da sie sich rasch mit Gräsern und Kräutern bessiedeln; dagegen kommen ihnen die schwer zersehbaren Wettersteinkalte entgegen.

Am auffallendsten verändert unter unseren Augen der Boden, den die Kultur erschließt und umgestaltet, die Lebensbedingungen der Arten, die auf ihm altanfässig waren, und schafft neue für Einwanderer, welche die Kultur bringt; sie verbreiten sich aus den alten Kulturgediezten in die neuen. Die "Flora adventitia" der deutschen Kulturslächen in Ackern und Gärten ist mediterranen Ursprungs; auch Abessinien hat eine ganze Reihe von verwilderten Kulturpslanzen und Ackerunfräutern mediterraner Herkunft, die bis in seine Hochgebiegsregionen steigen. In allen tropischen Kulturgedieten ist in ähnlicher Weise durch die Einbürgerung der sogenannten Unsfräuter die Summe der Arten erheblich gewachsen, die so entlegenen Gebieten wie Indien, Ostsafrika und den Antillen gemein sind. Dazu kommt die große Zahl von Pflanzen, die spärlich im wilden Zustand wuchsen und nun auf Kulturland plöglich eine gewaltige Ausbreitung ersahren.

## Pflanzen- und Tiergefellschaften.

Besonders unter den Pflanzen gibt es viele, die nur auf anderen, wenn auch nicht ganz von anderen Pflanzen leben. Die echten Parasiten, welche die Nährsäfte ihres Wirtes aussaugen, so wie die Flachsseide (Cuscuta epilinum) den Flachs, oder die Nisteln die Bäume, auf denen sie leben, sind von jenen zu unterscheiden, deren Zusammenleben man als Selotismus dezeichnet hat; so sind in der Flechte der Pilz und die Alge auß engste verbunden, aber die Alge bedarf nicht des Pilzes, der an sie gedunden ist. In beiden Fällen bringt die Abhängigkeit wesentliche organische Beränderungen hervor; bei den echten Pflanzenparasiten wird die ganze Pflanze auf Blüte und Wurzel reduziert, und schmarozende Tiere verlieren ihre Bewegungszund Sinnesorgane. Verhältnisse annähernder Gleichberechtigung nennt man Mutualismus: die Bakterien in Knöllchen der Leguminosen, Azolla, die in der Unterseite ihrer Blätter die Alge Anadaena beherbergt, die Alge Nostoc, die in Sphagnumblättern wohnt, sind Verzessellschaftungen zu gegenseitigem Nuten.

Jahlreiche Pflanzen nehmen ihren Stand auf anderen, wobei besonders rissige Rinden, stehenbleibende Blattscheiden u. dgl. gewählt werden. Ihr Berhältnis zur Stammpslanze, auf der sie wohnen, tann sehr verschieden sein; denn einige wurzeln im Boden und stüßen sich nur auf ihre Bäume, andere ziehen aus denselben ihre Nahrung, wieder andere nehmen ihre Nahrung durch die Blätter aus der Luft und dem Basser; aber entscheidend ist für uns das allen gemeinsame topographische Berhältnis, das man in dem Namen Epiphyten ausspricht. Bgl. hierzu die Tafel "Urwald in den Kordilleren von Salta"

bei S. 518. Boraussekungen ber reichsten Epiphytenvegetation sind feuchte Luft, Licht, reichlicher Tau, häufige Regengusse. In der Savanne fehlt das Basser, im geschlossenen Urwalde das Licht. Daher sinden wir die reichste Entwicklung an den Ufern waldumsäumter Flüsse und Seen. Allerdings gibt es auch Epiphyten der Savannenbaume mit Einrichtungen zur Basserersparnis.

Die verschiedensten Arten mit ganz verschiedenen Lebensformen bilden Vereine, die durch ihre gegenseitige Abhängigkeit, die Gleichheit der Anforderungen an die Natur des Standortes und die Übereinstimmung der Lebensweise zusammengehalten werden. Ein Verein hat immer seine bestimmte Physiognomie, nimmt aber Lebewesen der allerverschiedensten Physiognomien in sich auf. Und dieselbe Vereinsform kann in verschiedenen Gegenden mit ganz verschiedenem Inhalt erscheinen: z. B. der Tropenwald in Südamerika und in Ufrika oder die Wiese in Mitteleuropa und in Nordamerika.

Niedere Tiere, die durch pflanzenartige Berzweigung und Teilung sich vermehren, bilden auch pflanzenartige Bergesellschaftungen, Tierstöcke. Es sind alles Wasserbewohner, und

zwar in der großen Mehrzahl Bewohner des salzigen Wassers: Spongien, Polypen, Moostierschen (s. die nebenstehende Abbildung), die zu den Weichtieren gehörigen Ascidien oder Seescheiden. In den Korallenriffen haben wir ihre großartigste und geographisch bedeutsamste Form kennen gelernt. Einige andere Tiere benuten diese Risse als Wohnstätte, wie Holothurien und Fische, bei denen man dann die seltsamsten Anpassungen an die lebhaften Farben der Korallen sindet.

Den Tierstöcken stehen die freien Verseinigungen der Tiere gegenüber, in denen jedes einzelne ein selbständiges Wesen bleibt, aber doch räumlich mit seinesgleichen eng verbunden ist. Auch wieder im Salzwasser sinden wir jene nach vielen Milliarden zählenden dichten Schwärme



Moostierden Flustra foliacea. a Ein Stod in natürl. Größe; b einige vergrößerte Bellen.

kleiner Lebewesen, mikrostopische Arebse besonders, welche die Hauptnahrung vieler Fische dilben, die sie in entsprechend großen Schwärmen versolgen. Auf dem Lande sind die Heuschreckenschwärme auch aus Millionen gebildet, aber ihre Jahl verschwindet doch vor der jener kleinen Copepoden und Verwandten. Das massenhafte Austreten gewisser Insekten, wie z. V. des gefürchteten Nonnenspinners, des Schädlings unserer Nadelhölzer, zeigt auch Millionengesellschaften. In gleicher Weise wandern höhere Tiere, von den Fischen angefangen, dann die Wandersvögel, die Lemminge, und die Verichte der Jäger und Tiersorscher erzählen von den unübersiehbaren Herden von Büsseln und Antilopen, die sich auf den Prärien Nordamerikas und den Steppen Südafrikas oft plöglich in einer Nichtung in Bewegung setzen.

Es ist nicht bloß eine Gemeinsamkeit der Lebensbedingungen, die Verwandte zusammens hält, auch nicht bloß der Geschlechtstrieb, der bald Männchen und Weibchen in besondere Herden scheidet, bald die Weibchen der Führung jüngerer Männchen unterstellt, endlich auch nicht nur der Ernährungstrieb, der Raubtiere zu gemeinsamen Jagden verbindet, sondern es wirkt hier ein instinktives Gesellschaftsgesühl mit. Sogar auf ozeanischen Inseln, wo verschiedene Vogelarten zum Nisten in großen Wengen zusammentressen, gesellen sich immer die Artverwandten zusammen, so wie Völkerschaften ihre Gebiete bewohnen und absondern. Dabei

zeigen sich aber bei naheverwandten Arten große Unterschiede; der schwarze Storch z. B. ist ein geselliger Logel, während der weiße, außer auf der Wanderung, nur paarweise ledt. Wie groß jene Brütgesellschaften oder Brutkolonien sein mögen, zeigt und Köppigs Bericht von der chilenischen Küste, wo die schwarzen Verkehrtschnäbler (Rhynchops nigra) in solchen Mengen am Strande saßen, daß sie ein dunkles Band von 11 bis 12 km Länge vildeten. Auch Seessäugetiere hat man zu Millionen die Strande von Inseln des Südmeeres umlagern sehen. Die mit Nestern der Webervögel in großer Zahl behängten Bäume sind ein charakteristischer Zug in der Landschaft des tropischen Afrika, nicht minder die mit Hunderten von sliegenden Hunden behängten "Schlasbäume", als welche in Australien mit Borliebe einzelstehende Arauskarien ausgewählt werden.

Man hat auch bei ben Tieren ben Namen Mutualismus jenem Zusammenleben gegeben, das den Charafter dauernder Intereffengemeinschaft, in manchen Fällen auch der uninteressierten Freundschaft hat. Unter unseren Bögeln gesellen sich gern Tannenmeisen und Goldhähnchen zu einander. Die gestreiften Wildpserbe Afrikas schließen sich gern an weidende zahme Pferde an, fo wie man bei uns in den Alpen Gemsen friedlich mit Rindern afen sieht. Den erfolgreichen Räuber begleitet schwächeres Raubgefindel, das auf seinen Teil Beute hofft, wie die Marodeure an den großen Armeen hangen. Dem Löwen jolgt der Schafal. Den Puma, ber die Guanakoherden in den Sbenen Patagoniens verfolgt, begleitet unsehlbar der Kondor. Es kann nicht anders sein, als daß eine Art von Schutzemeinschaft der Gesellung des Nandu Sudamerikas (Rhea americana) mit dem Pampashirid, und der füblicher wohnenden Rhea Darwinii mit dem Guanato zu Grunde liegt; hier scheint, ahnlich wie bei der häufigen Bergefellschaftung bes Zebras mit bem Strauß, bas Säugetier sich auf bas icharfe Auge bes Bogels zu verlaffen, und diefer konnte vielleicht ebenfo von der Witterung des Sauge tieres bei Gefahren Nuten ziehen. Wenn im Kaufasus das Königshuhn (Tetraogallus) in den Rubeln ber Steinbode lebt, sucht man die Urfache in ber Borliebe bes Bogels für die Inseften, die im Miste des Wiederfäuers leben. Merkwürdigerweise knüpft im Altai eine ähnliche Freundschaft Megaloperdix altaicus mit der Schneeziege, im Himalayanus mit dem steinbockartigen Darkhor. Ufrikanische Webervögel leben hauptsächlich von den Maden ber wilden Buffel und ebenso Crotophagus von ben Maben ber Rinder in Sudamerika.

Schon früher hat uns die Betrachtung ber Geschichte der Erdteile und Inseln Tier- und Pflanzenvereinigungen kennen gelehrt (Bb. I, S. 352 u. s.), die man geschichtliche Gesellsschaften nennen könnte. Die Lebewelt eines Landes bildet eine solche Gesellschaft; wie bunt auch ihre Elemente gemischt sein mögen, ihr Dasein auf diesem Boden und oft auch gemeinsame Herkunft verbinden sie; aus ihren gegenwärtigen Lebensbedingungen und ihrer geschichtlichen Entwickelung gehen die Merkmale hervor, die auch selbst der Landschaft eines solchen Gebietes ein gewisses Zusammenstimmen verleihen (s. die beigeheftete farbige Tasel "Mittelmeerslora").

## Rulturpflanzen und Sanstiere bes Meufchen.

Das großartigste Beispiel von Symbiose bietet ber Mensch mit seinen Kulturpflanzen und Haustieren, unter denen wir einige sinden, die, wie Pferd und Hund, Freunde des Mensschen und selbst Hausgötter geworden sind, während andere, nur durch harten Zwang sestgehaltene, wie das Lama oder der Strauß, halbwild bleiben. Schon bei Bölkern ohne Ackerdau und Biehzucht sindet man Pflanzen, von denen der Mensch Holz und Fasern für Wassen und Geräte, Früchte und Wurzeln zur Nahrung, Gifte für die Jagd, Farben zum Schmuck, Säste zur







Betäubung nimmt, und Tiere, mit benen er sich zum Spiel umgibt, ober die er wegen geheimnisvoller Beziehungen zu außerirdischen Mächten verehrt und hegt, wie die Agypter den Jois,
ben Starabäuß u. a. Man darf dabei auch an das Freundschaftsverhältnis germanischer Bölker
zum Storch, der flawischen zur Linde erinnern. Ein fester Besitz an Tieren und Pflanzen, von
benen der Mensch sich nicht mehr trennen könnte, ohne seine eigene Kultur zu schädigen, ist
dann im Lause der höheren Kulturentwickelung gewonnen worden, wobei aus den längst bekannten eine engere Auswahl getroffen wurde, auch ganz neue Elemente hinzusamen. Man
kann die Zahl der Pflanzen, von denen Menschen irgend eine Nahrung gewinnen, auf mehr als
1000 schätzen, doch ist nur ein Teil davon in Kultur genommen, wie denn die Kulturpflanzen
überhaupt, wenn wir von den Zierpflanzen absehen, die Zahl 400 nicht überschreiten dürften.

Taufende von Pflanzenteilen, viele Insetten und andere niedere Tiere wurden und werden in Zeiten ber Not verfpeist, auch wenn sie so wenig Nahrungsstoff enthalten wie die Baums rinde, die man felbst in Europa zu solchen Reiten dem Brotmehl beimischt, ober das schneeweiße Mark der Lapprushalme, das die Neger Aquatorialafrikas kauen, wiewohl es fast ohne Geschmack ist. Die nie gezüchtete Burpurschnecke hat mächtig bazu beigetragen, Abend und Morgenland zusammenzubringen, benn nächst ber Ruste von Tyrus war die peloponnesische am reichsten baran; die Berbreitung ber Phoniker an den Kuften bes Mittelmeeres wurde wesentlich durch sie mitbestimmt, wie auch das Streben nach Gewinnung der Gier und wärmenden Kedern ber Seevögel die Normannen an den grönlandischen Ruften polwärts geführt hat. Die Inseln Ternate und Tibor, wo der Gewürznelkenbaum wuchs, die Bandainseln mit bem Mustatnußbaum, Cenlon mit bem Zimtbaum, Gudwestindien mit bem Pjefferstrauch gehörten nur wegen dieser Pflanzen, die erft spät in andere Länder vervflanzt worden find, zu den größten Zielen bes Welthandels bis tief in das 18. Jahrhundert. Gin anderes Beiipiel: die Sammlung und Verfrachtung bes Seefohls, eines Tanges, den die Chinesen effen, hat das erste Aufblühen von Bladiwostof mehr als alles andere befördert; die Küstenschiffahrt hat unmittelbar daran angefnüpft, und durch ihn entstanden in den Nachbarbuchten Nieder= laffungen von Chinesen, Reime von Kaktoreien. Das Renntier ber Alten Welt ist nicht in bem Sinne Haustier geworden, wie so manche andere Aweihufer; es lebt auch gezähmt im Freien, ist darauf angewiesen, seine Nahrung selbst zu suchen und hat auch keine eigentlichen Kulturrassen entwickelt; der Mensch des nördlichsten Europa und Usien kann aber nicht mehr ohne bas Renntier leben. Auf der Halbinsel Rola gab es früher Berkehr zu Lande in größerer Ausbehnung nur im Winter, wo über Schnee und Eis ber Renntierschlitten hinfährt, und auch heute durchziehen die nomadisierenden Lappen nur im Winter den nördlichen Teil der Halbinsel, an beren Nord: und Ostküste sie im Sommer sischen. Ahnlich steht bas Lama zum Menschen in den Andenhochländern: in wenig ergiebigen Hochländern von 4000 m Meeres: höhe, wo der Ackerbau immer unsicher bleibt, waren die Lamas allein im stande, Tauschwaren für die aus tieferen Regionen heraufgebrachten Lebensmittel zu liefern; und ohne dieses Tier würden wir im Inkareich die Menschenopfer wohl ebenso hoch haben auschwellen sehen wie in bem der Azteken (Tichudi). Aber wenn heute die zahmen Lamas freigelassen werden, sind fie ebenso freie, felbständige Wesen wie ihre ungegahmten Genossen.

Die Heimat der Aulturpflanzen und Haustiere festzustellen, gelingt nur bei einigen wenigen, beren Rußen man erst in neuerer Zeit kennen und verwerten gelernt hat, wie bei der Jute aus Bengalen, der Sisalagave aus Jukatan, dem Manilahanf von den Philippinen, dem neuseeländischen Flachs aus Neuseeland und wenigen anderen. Bei manchen ist es möglich, die

Herfunft aus einem weiten Gebiete gang im allgemeinen anzugeben, fo bei ber Kartoffel unb ber Quinoa, benen die Andenhochländer als Heimat anzuweisen sind, ober dem Buchweizen, der aus der Mongolei oder der Mandschurei stammt. Für den Mais kann nur Amerika im ganzen als heimat angegeben werden, wo er heute von 40° füdl. Breite bis 50° nördl. Breite ange= baut wird, boch ist die tropische Abstammung wahrscheinlich; seine nächsten Verwandten hegt Mittelamerika. Für unsere wichtigsten Getreidearten ist die vorderasiatische Heimat wahr= scheinlich, ebenjo für eine Anzahl von Obstarten und für den Wein; aber der Beweis bafür, ber aus bem Vorkommen im wilden Zustand genommen wird, ist in keinem einzigen Falle schlagend, benn die Verwilderung von Kulturpflanzen ist eine weitverbreitete Ericheinung, und mit ber Entwidelung bes geographischen Horizontes ber Bölker erweiterten sich auch die Bebiete der Pflanzen und Tiere, die mit ihnen gingen. Das Kamel ist langfam aus Nordarabien ober Sübversien westwärts gewandert; Abraham und Siob hatten es nicht in ihren Berden, und noch zu Cafars Zeit muß es in Westafrika selten gewesen sein. Im 19. Jahrhundert hat es seinen Weg über ben Atlantischen Ozean nach ben Steppen bes westlichen Nordamerika gemacht. Der Kameltypus war aber von Amerika, wie es scheint, ausgegangen; also Ausbreitung, Zusammenziehung, Ausbreitung und wieder Rücksehr zum alten Gebiet.

Was wir in bem mitteleuropäischen Gebiet kultivieren und guchten, scheint alles von außen hereingewandert und hereingebracht zu sein. Einzelne Kulturpflanzen sind vielleicht nicht weit von unferen Grenzen heimisch, so ber Roggen, beffen heimat man in ben ofteuropäischen Steppen oder auf der Balkanhalbinsel sucht; andere sind in verwandten Formen bei uns heimisch, wobei es aber bod) wahrscheinlich ist, daß Kulturformen unabhängig von diesen eingeführt find: bies gilt vom Apfel= und Birnbaum. Wir lefen: Der wilde Weinstock ift von Nord: persien bis zum Taschkenter Alatau verbreitet; ober: ber wilde Aprikosenbaum ist der Schmuck aller bfungarischen, turkestanischen und afghanischen Vorberge (Negel); aber ber Weinstock fommt im wilden Zustand noch weiter westlich, nämlich bis Rolchis, vor und ist auch den Chinesen bekannt geworden, nach Europa ist er aus Sprien oder Kleinasien gekommen. Und was die angeblich aus Vorderasien stammenden Obstbäume, befonders den Kirschbaum, betrifft, so scheinen sie zum Teil durch Kultur veredelte Abarten von Arten zu sein, die auch in den Wälbern Europas heimisch sind. Die Kokospalme ist an allen tropischen Küsten bes Stillen und Indifden Dzeans wildwachsend gefunden worden, also kann man nicht behaupten, sie stamme aus Dzeanien, wenn auch die bortigen Völker den größten Rugen daraus ziehen. Sogar eine Gartenbohne und Kürbisse scheinen, nach ben Funden von Ancon zu schließen, amerikanischen Ursprungs zu sein, aber im allgemeinen ist die Neue Welt ursprünglich viel ärmer an Kulturpflanzen gewesen als die Alte; nur Mais, Kartoffeln, Kakao und Tabak stammen aus Amerifa. Auftralien hat gar keine Kulturpflanze geliefert, die ihren Weg durch die Welt gemacht hätte. Darin liegt offenbar ein großer ursprünglicher Nachteil bieser Festländer gegenüber Eurasien und Afrika.

Die wichtigiten Nährpflanzen sind die Gräser, die mehlhaltige Samen tragen: Beizen, Gerite, Roggen und Hafer, Neis, der den alten Ariern noch nicht bekannt war, hirse und Moorhirse, der Mais. Die Mehrzahl stammt aus dem trodenen Borderasien und gemäßigten Eurasien, Südasien hat Reis und Hirse, Afrika die Moorhirse, Amerika den Beizen beigetragen. Verwandt sind durch ihren Mehlgehalt die Brotsrucht, die vom südvistlichen Asien durch ganz Polynesien verbreitet ist, so daß ihr ursprüngniches Verbreitungsgebiet mit dem der malaho-polynesischen Völlersamilien sast zusammensällt, die Vanane, die wahrscheinlich dem tropischen Usien entstammt, die espare Kastanie, die Sagopalme der indischen Inseln, die Bohnen und Erbsen und verwandte Hüsenfrüchte, die meist Vorderasien entstammen

bürften. Neben diesen Nährpflanzen stehen unmittelbar die Träger mehlhaltiger Burzeln und Knollen: die Kartossel, die ben Hochländern Südamerikas entstammt, die Batate (Ipomoea Batatas) oder süße Kartossel, die wahrscheinlich amerikanisch ist, Taro oder Kalo (Cakadium escukentum), die ursprünglich dieselbe Verbreitung und vielkeicht auch den gleichen Ausgangspunkt wie die Brotsrucht in Südostassen hatte, aber früh auch nach Afrika wanderte, die Jamswurzel (Dioscorea alata), die ebenfalls aus Südassen stammt, der Maniof oder Cassave (Jatropha Manihot) aus Südamerika. Daneben werden noch manche andere mehlhaltige Knollen verwertet. Die Kokospalme, die so ziemlich an allen tropsichen Küsten verbreitet ist und Fruchtmilch und nahrhaften Kern und Öl, dazu Fasern und Blätter zum Hüttendach liesert, die in den Büstenoasen und an den trodenen Küsten Nordafrikas und Vorderassens gedeichende Dattelpalme, der auch dem trodenen Vorderassen entstammende Feigenbaum, sind die bedeutendsten in der großen Reihe wichtiger Fruchtbäume, zu denen der Apselbaum, Virnbaum, Kirschbaum, Orangenbaum, Jitronenbaum, Mango und viele andere gehören. Aber als zuderliefernde Pflanzen haben das Zuderrohr (Saccharum officinarum) aus Südassen und die Kunkelrübe aus Europa eine beherrschende Stellung gewonnen; beide teilen sich heute in die Bersorgung des Zudermarktes.

Unter den Pflanzen, die Genußmittel liefern, stammt der Beinstod aus Vorderassen (f. oben, S. 568), der Kasse aus Arabien und Cstafrika, der Thee aus den Gebirgen Südostassens, der Mate (Ilex paraguayensis) aus dem gemäsigten Südostamerika, der Kakao (Theodroma Caeao) aus dem tropischen Amerika. Auch der nordeuropäische Hopsen und die den Pulque liefernde mexikanische Agave seien hier nicht vergessen. Unter den Betäubungsmitteln ist der Tabak amerikanisch, das Opium vorderassatisch, der Betel (Areca Catechu) südossatisch, die Koka (Erythroxylon Coca) peruanisch, die Koka oder Gurunus (Cola acuminata) westafrikanisch.

Alle Erdgürtel haben zum Arzen eischat ber Menschen beigetragen, es sind aber nur wenig Stoffe bauernd geschätzt geblieben: hauptsächlich bas Opium, die in Südamerika heimische Chinarinde (Cinchona officinalis u. a.), die europäische Gistpstanze Tollstriche (Atropa Belladonna) und das südostsasische Pfeilgist von verschiedenen Strychnosarten. Zu den oben schon genannten Gewürzpstanzen seinen noch die tropisch-amerikanische Banille, der südasiatische Ingwer (Zingiber officinale) und nicht zulest die europäischen, wie Kümmel, Anis, Fenchel, genannt.

Unter den ölliefernden Pflanzen steht der vorderasiatische Öldaum (Olea europaea) an geschichtlicher Bedeutung allen voran; der Sesamum orientale) aus Süds und Westasien, die Ölpalme des äquatorialen Afrika (Elaeis guinensis), die ursprünglich aus Südamerika nach Afrika übertragene Erdnuß (Arachis hypogaea), der europäische Raps sind heute die wichtigsten Ölpskanzen. Ihnen reihen wir als Lieferanten der wichtigen Gummistosse die verschiedenen Kautschulpskanzen. Südamerikas und Afrikas und die Guttapercha Bäume Südasiens (Isonandra Gutta u. a.) an. Diese für die moderne Industrie höchst wichtigen Pflanzen werden allmählich ebenso zu echten Kulturpskanzen werden, wie die Ölpalme, die Kokospalme und so viele andere.

Gespinstpflanzen zurückgestanden und gehören mit diesen zu den frühest angebauten; so der Lein, der aus Europa oder Borderasien stammt und auch als Ölpstanze wichtig ist, der süde oder vorderasiatische Hauf, die südasiatische und tropisch-amerikanische Baumwolle; später sind dazu die Jute aus Bengalen (Corchorus), der Manikahans (Musa textilis), der neuseeländische Hauf (Phormium tenax), die Agave-sisal) aus Pukatan und der nordasrikanische und südspanische Esparto (Macrochkoa tenacissima) gekommen. Die Jahl der Färbepflanzen war einst sehr viel größer als jest, wo die Mineralsarben die organischen vielsach ganz verdrängt haben. Einstweiten ist noch der Indigo (Arten von Indigosera) der Alten und Reuen Belt wichtig, während Krapp, Wan und andere ganz zurückgetreten sind.

Unter den Nuthölzern find fast alle, die der nördlichen gemäßigten Jone angehören, vor allen aber Eiche, Buche, Fichte, Tanne und Föhre Gegenstand der Kultur geworden, die als Forstkultur den Wald in bestimmten Formen regelt und lichtet und nun auch in die tropischen Wälder eindringt, wo die Cinschonen, die Guttaperchabäume, die das Teakholz liesernden Bäume und die Mahagonibäume Kulturpflanzen werden müssen, wenn sie nicht der Ausrottung entgegengehen sollen.

Die Zahl ber Haustiere ist gering; aber wie die tierische Organisation mit ihrer Beweglichkeit und der Triebverwandtschaft der Seelen der menschlichen näher steht als die pflanzliche, so sind auch einige Haustiere zu dem Menschen in viel engere Beziehungen getreten als



fübeuropäischen Gebirgen vorkommen. Das hirtenleben der Nomaden knüpft sich in erster Linie an die Schasserden, die ausgedehnte, wenn auch arme Beide brauchen. Die Ziege dürste aus ähnlichen Gegenden stammen, wo neben Wildschasen Wildziegen weiden; beide werden nicht immer, wie heute, in die Gebirge gedrängt gewesen sein. Die Ziege ist besonders den Negern Afrikas wichtig. Das Kamel entstammt den Steppengebieten Innerasiens, und seine zwei Hauptabarten, das Dromedar und das zweihöckerige Kamel, dürsten auf das gleiche in der Dsungarei noch in Freiheit lebende Wildlamel zurücksühren. Das Lama, aus entsernt verwandten südamerikanischen Cameliden entsprossen, ist als Woll-, Fleisch- und Lasttier gleich wichtig; vgl. das oben, S. 567, über seine Stelle in der einheimischen Kultur Südamerikas Gesagte.

Das Pferd und der Esel entstammen dem Kreis der Wildpscrde, aus dem auch neuerdings noch die Gewinnung von Haustieren versucht wurde; der Onager ist an nordwestindischen Fürstenhößen, Equus Prschewalskii in den Hochsteppen Innerasiens, das Zebra in Deutsch-Ostafrila gezähmt worden. Unsere Pferde stammen wohl großenteils aus den asiatischen Steppen, doch hat auch Europa seine Wildpscrde gehabt, die einst mit Steinwassen gejagt wurden; den Abergang des Pferdes aus Nien nach Afrika kann man in einzelnen Källen nachweisen, seine vollständige Einbürgerung in Amerika (s. die Abbildung, S. 570) steht im Licht der Geschichte. Erst Wagentier, dann Reittier, ist es als Wertzeug des Verkehres und des Krieges von großer Bedeutung sür viele Böller geworden; der Nomadismus der Hirtenwöller empfängt erst durch das Pferd seine kriegerische Krast. Auch der Esel ist als Reittier in wärmeren Ländern wichtig. Aus der Kreuzung des Pferdes und Esels ist das Maultier hervorgegangen. Das Schwein ist ein alter, schon in den älteren Pfahlbauten vorkommender Begleiter des Wenschen, dem es als genügsames Fleischter dient. Seine Rassen deuten ebensowohl auf ost- oder südsstatischen als europäischen Ursprung, wie denn seine Jucht in Dstassen und auf den pacifischen Inseln ebenso ursprünglich zu sein scheint wie in Europa. In Südassen ist ein gelehrigerer Dickhäuter, der Elefant, zum Last- und Keittier erzogen worden; es ist noch zweiselhaft, ob in früheren Jahrausenden auch der afrikanische Elesant gezähmt war.

Aus der Rogelwelt hat der Mensch in Süd- oder Nordasien das Huhn, in Nordeuropa Gans und Ente, in Afrika das Perlhuhn, in Amerika den Truthahn und neuerdings in Afrika den Strauß gewonnen. Gine alte Erwerbung aus der Insektenwelt sind die Bienen und die Seidenraupe. Die Bienenzucht ist bei eurasischen und afrikanischen Bölkern heimisch. Die Zucht der Seidenraupe stammt aus China, von wo sie nach Korea und Japan, Westasien und Europa verpstanzt worden ist. Die Zucht der Cochenille auf den Blättern des Feigenkaktus, die einst in Amerika blühte, ist fast erloschen, seitdem Mineralfarben das Karmin ersehen, das seinerseits an die Stelle des Burpurs der Burpurschnecke getreten war.

## C. Pas Wandern der Fiere und Pflanzen.

Inhalt: Die Raumbewältigung als Merkmal bes Lebens. — Die Wandertiere. — Berweilen und Wandern. — Bassive Wanderung. — Eroberung oder Kolonisation?

## Die Raumbewältigung als Merfmal bes Lebens.

Leben ist Bewegung, die immer wieder in eine gegebene Form zurückfehrt; Leben ist eine Summe von inneren Bewegungen, die durch äußere Reize ausgelöst werden; Leben ist Stoss-wechsel bei gleichbleibender Form: man sieht, in allen Desinitionen des Lebens kommt die Bewegung zum Ausdruck. Dieses Leben ist nun zuerst eine innere Thatsache des Organismus; aber inneres Leben wird immer äußere Bewegung erzeugen. Jede Bermehrung der organischen Masse, jedes Wachstum, jede Fortpslanzung bedeutet eine räumliche Bewegung; und jede Bewegung ist Naumbewältigung. Es ergibt sich daraus eine Menge von geographischen Answendungen und Auslegungen. Die Berästelung einer Pslanze, die Verzweigung einer Koralle sind räumliche Ausbreitungen. Aus einem Keim, der fast noch keinen Raum einnimmt, wird

ein tausenbblätteriger Baum, der mit eisernen Klammern am Boden sestgewurzelt zu sein scheint (s. die beigeheftete Tasel "Gummibaum und Banianenbaum"); aus der sich strahlens förmig teilenden und knospenden Koralle wird ein Riff, das die ostaustralische Küste über 15 Breitengrade hin umgürtet; das kleine Moos treibt Zweige und Ausläuser und bedeckt als Torse moor eine Fläche von Tausenden von Quadratkilometern. Hat man nicht das Recht, zu sagen: Raumbewältigung ist allgemeine Lebenserscheinung und Kennzeichen des Lebens?

Die Bewegung bes Lebens ist allseitig. Die Quelle ist beweglich, aber ihr Wasser schwere fort, und ber Bach, dem sie Ursprung gibt, bewegt sich unabänderlich in dem gleichen Ninnsal hinad. Die Bewegung des Lebens quillt nach allen Nichtungen siber, ihr Anlaß liegt im Organismus selbst, und die äußeren Neize sind nicht notwendig, um die organischen Bewegungskräfte in Thätigkeit zu sehen. Die Naumbewältigung hat in der Neihe der Lebensformen ihre Entwickelung, oder, besser gesagt, ihre Entwickelungen, die mit den verschiedensten Mitteln in allen Gruppen der Lebewesen Bedeutendes leisten. Wir sehen bei allen ums bekannten Lebewesen aus der einsachsten und ursprünglichsten Bewegung, dem Wachstum, die willkürliche Ortsveränderung mit zahllosen verschiedenen Werkzeugen sich entwickeln. Die unwillkürliche Ortsveränderung mit zahllosen verschiedenen Werkzeugen sich entwickeln. Die unwillkürliche der passive Bewegung und Berbreitung werden bei den kleinsten Pflanzen und Tieren gerade durch die Einsachheit des Baues, die Kleinheit, die Ruhezustände, die Einsachheit der Ernährung begünstigt. So sinden wir dieselben Amöben in allen Erdteilen und im süsen und salzigen Wasser, könnten tropische Insusorien nach Europa versehen, ohne daß badurch der Charakter unserer Insusoriensauna wesentlich geändert würde, und schöpfen ein nahe übereinstimmendes Plankton von alpinen und andinen Hochsen.

Auf höheren Stufen sinden wir alle Bewegungswerkzeuge in Thätigkeit gesetzt, die im organischen Stoff zur Ausbildung kommen konnten. Schon bei den Insusorien erscheinen Wimperhaare von sehr rascher Vewegung, die sich dann durch alle Klassen des Tierreiches wiederholen; Geißeln, Schwimmblasen, Segel, Vorkehrungen zum Auf: und Absteigen im Wasser, Fliege, Krieche, Gehe und Kletterwerkzeuge: alles hat die Natur prodiert, einiges wurde beibehalten, vieles aufgegeben, anderes ersuhr Entwickelung in die Breite und Höhe. Die Fluge und Schreitmechanismen der Bögel und Säugetiere gehören zu den vollkommensten, die man sich denken kann. Daneben geht die Ausbildung der Sinnesorgane und vieler sogenannten Instinkte auf dasselbe Ziel hin, der ganze Wuchs, die innere Lage und Beschaffenheit der Organe werden der Raumbewältigung dienstbar gemacht, die so auf allen Stusen als ein Hauptzweck der Organisationen erscheint. Selbst in dem Verlauf der Entwickelung kommt er zum Ausdruck.

Die Verwandlungen der Inselten und vieler anderer Tiere bedeuten Erleichterung der Wanderungen, indem sie das Tier in einen beweglicheren Zustand, in abweichende Medien und Nahrungsgelegenheiten versehen. Mit den Verwandlungen ist in der Regel Wechsel des Aussenthaltes und der Nahrung verbunden: die Naupe kann an eine bestimmte Nährpstanze gebunden, also in der Verbreitung beschränkt sein, der Schmetterling ist es nicht; aber auch die Naupe ist keineswegs immer sklavisch gebunden: in Kanada ist Papilio cresphontes seit einer Reihe von Jahren von Süden her eingewandert und hat sich neue Nährpstanzen in der Familie der Nutaceen gesucht. Im Meere lebende Heuschreckenfrebse oder Stomatopoden werden durch die lange Dauer des Larvenzustandes ungemein in der Verbreitung begünstigt, denn die Larven sind vermöge ihrer Durchsichtigkeit geschützt und zugleich sehr bewegungsfähig. Cicada septemdecim hat einen Larvenzustand von 17 Jahren, eine andere, ebensalls nordamerikanische Art hat einen von 13 Jahren, und ihre Larve lebt 2—3 m unter der Erde.

Neben allen diesen mannigfaltigen Vorkehrungen zur eigenen ausgiebigen Bewegung kamen andere Mittel zur Ausbildung, deren Ziel die Behauptung des einmal gewonnenen Plates und der sichere, langsame Fortschritt in bessen nächster Umgebung ist. Sie haben ihre größte Entwickelung im Pflanzenreich erfahren, doch stellt auch das Tierreich eine ganze Neihe von Formen, die von einer Stelle, wo sie festsützen, langsam um sich greisen. Nur einige niedere Pflanzen verbreiten sich durch Schwärmsporen; alle anderen bewegen sich selbsithätig nur in beschränktem Maße, indem sie von der Stelle aus, die sie festhalten, Wurzeln aussenden, Schosse treiben, Zweige bilden. Dafür spielt bei den Pflanzen das Getragen= und Getriebenwerden eine große Rolle, wozu ihre Samen und Keime viel besser geeignet sind als im allgemeinen die der Tiere. Daß aber das einfache Weiterrücken durch Ausstreuen des Samens, das Wurzelwachstum und die Knospung beträchtliche Ergebnisse in kurzer Zeit erzielt, beweist jede Wiese, die sich neu bewaldet, und jede Lichtung, die sich in wenig Jahren mit Gebüsch bedeckt.

Als Junghuhn 1837 ben javanischen Bulkanberg Gelungung besuchte, also nur 14 Jahre nach bem fürchterlichen Ausbruch, ber 14 Dörfer, 4011 Menschen und 4 Millionen Kasseebäume in heißem Schlamm begraben hatte (an einigen Stellen soll ber Schlamm 15 m hoch gelegen haben), sand er zu seinem größten Erstaunen ben neuvulkanischen Boden von einer "bichtgewebten Wildnis Aberwuchert", in der Rohrgräser, Equiseten, Scitamineen, Baumfarne vorwalteten, und aus welcher selbst schon Bäume von 50 Juß sich erhoben. Allerdings liegt diese Gegend in heißseuchtem Tropenklima, und dem schwarzelichen Schlamm des Gelungung scheint eine große Fruchtbarkeit innezuwohnen.

#### Die Bandertiere.

Bei manchen Tieren ist das Wandern ein instinktmäßiges Thun, dem sie sich zu Zeiten blind hingeben. Die Zugvögel, die alljährlich von einem Lande in ein anderes, ja von einer Zone in eine andere ziehen, wobei keineswegs immer die Alken führen, sondern vielmehr oft die Jungen, die noch nicht gewandert sind, an der Spite fliegen, die Fische, die ihre Laichpläte aufzusteigen, wobei manche Arten das Neer verlassen, um in die Flüsse aufzusteigen, die Säugeztiere, die dem Graswuchs nachziehen, die Meertiere, die den Scharen mikrostopischer, ihre Nahrung bildender Organismen folgen, und viele andere bieten tausend Beispiele. Solche Wanzberungen sehen ungeheure Massen in Bewegung. Vrehm sah die Störche im östlichen Sudan in solchen Mengen, daß sie "große Flächen längs des Stromusers oder in der Steppe buchstäblich bedeckten und, wenn sie aufflogen, den Gesichtskreis erfüllten".

Darwin schätzte einen Heuschreckenschwarm im westlichen Argentinien auf 600—900 m Dide; in der Ferne erschien er ihm wie eine rötliche Wolke, die langsam heranzieht. Myriaden von Schmetterlingen umschwärmten Darwins Schiff 10 Seemeilen von der Küste bei ruhigem Wetter; sie waren nicht vom Winde hinausgetrieben. Es war eine Wanderung, wie sie auch von Vanessa Cardui berichtet wird.

Das Wandern der Zugwögel ändert zweimal in jedem Jahre den ganzen Eindruck unserer Landschaft. Lagunen werden sischarm, wenn bei nahender Kälte die Fische ins Meer gehen, und wimmeln dann wieder von Fischen in der Laichzeit. Im tropischen Atlantischen Ozean kommen riesige, nach der nahrungsreichen westlichen Antillenströmung gerichtete Fischwanderungen vor, die von Schiffen in 15 Seemeilen Breite durchschnitten wurden. Neben diesen herdenhaften vergesse man nicht die vereinzelten Wanderungen, durch die besonders Bögel und Raubtiere jeder Art ungeheure Verbreitungsgediete gewinnen. Der Tiger streift in einem Strich vom Ganges die zum Amur, der Wolf legt oft in einer einzigen Nacht 20 Wegstunden zurück. Die Vogelstugtundigen geben an, daß der Virginische Regenpfeiser in einer Nacht von Labrador nach Vrasilien, das Blausehlchen in einer neunstündigen Maiennacht von Nordafrika die Helgo-land sliege; aus ihren Beobachtungen dürfte man also schließen, daß die Erde am Aquator von

bem Birginischen Regenpfeiser in 4, vom Blausehlchen in 5 Tagen umflogen werden würde; die Brieftaube braucht bazu 9 Tage. Im Meere haben wir Bewegungen in die Tiese und aus der Tiese, die denselben Zweck, die Vergrößerung des Lebensraumes, sei es zur Nahrung, sei es zur Fortpslanzung, versolgen. Der Thunsisch ist ein Typus von Wandersischen des Mittelmeeres, die in der kühlen Jahreszeit die Tiese bewohnen, in der warmen in Massen an die Obersläche steigen. Fische, die bei Nacht an der Obersläche leben, gehen am Tag in die Tiese. Offenbar ist es eine verwandte Erscheinung, wenn Tiere der verschiedensten Gruppen, die in niederen Breiten an der Obersläche leben, in höheren Breiten in tiesere Schichten hinabgehen.

Diese unablässigen Bewegungen machen es erklärlich, baß, wenn ein Lebensgebiet geschaffen ober erschlossen wird, sogleich neues Leben baselbst aufsprießt. Jebe frische Lichtung im Wald, jeder ausgetrocknete Teich bedeckt sich mit Pflanzen, die man vorher hier nicht gesehen hatte. Auf Endmoränen, die noch nicht 100 Jahre alt sind, sieht man zu äußerst hohe Bäume, die sich wahrscheinlich nach dem letzten großen Vorstoß von 1816 u. f. angesiedelt haben, und zu innerst Flechten und Grasbüschel von gestern. Als Keller 1886 den Kanal von Sues untersuchte, waren schon etwa 20 Arten von Mollusken unterwegs, meist vom Roten Meere her, Fische waren auch schon vom Mittelmeer nach Sues vorgedrungen; Solea vulgaris und Labrax lupus lieserten den Kanalsischern gute Ausbeute.

Indem wir die verschiedenen Grade von Beweglichkeit abstufen, sinden wir drei natürzliche Gruppen, die sich in den verschiedensten Klassen des Tierreiches wiederholen. Bei den Bögeln bleiben die Standvögel in der Gegend, wo sie einmal ihren Wohnsitz aufgeschlagen haben; zu ihnen gehören Auerhahn, Fasan, Sperlinge, Meisen. Die Strichvögel bleiben an einem Ort in der Brutzeit, unternehmen dann aber unregelmäßige Wanderungen, die nichts als erweiterte und zur Negel gewordene Nahrungsslüge sind. Das Wandern wird noch ein Streichen von Futterplatz zu Futterplatz sein, wo solche zugänglich sind. Wenn aber die Ente von der Nordsee bis zu den Alpen alle Teiche zugefroren findet, strebt sie in einem Flug über alle weg dem wärmeren Klima zu und wird Zugvogel.

Der erste Anlaß zum Wandern der Zugvögel liegt im Nahrungsmangel. Wir sehen daher auch die Wanderungen sich abstusen je nach der Möglichkeit, Nahrung zu sinden. Der Kudud, der fast nur Raupen frist, verläßt und schon im August, tleinere, die auch später noch Wärmer und Inselten sinden, wie Grasmüde, Zeisig, Rotschwänzchen, erst im September, die Spechte, die jederzeit die Larven aus der Baumrinde herausholen, bleiben den Winter über bei und. Allen diesen Bewegungen liegen offenbar uralte, als Instinkte vererbte Erfahrungen zu Grunde. Ja, daß die Wandervögel nicht den kürzesten Wegen zwischen Festländern und Inseln solgen, und vielfach nicht die Inseln, an denen sie vorbeisliegen, als Raitstätten benutzen, macht es wahrscheinlich, daß sie manchen Weg schon flogen, als dessen Inseln noch Festland waren.

Die Zugbahnen ber Bögel liegen für die verschiedenen Arten von Zugvögeln ganz verschieden. Sie sind viel verschiedener, als sie sein müßten, wenn alle Arten von Jugvögeln von demselben Instinkt unwiderstehlich nach Süden getrieden würden. Es gibt Bögel, die von Tunis über Sizilien nach Helgoland sliegen, und andere, die den Weg über Sardinien und Korsika nehmen. Auch die Rastpläße, als welche einzelne Stellen, z. B. am Stutarisee in Alsbanien, von Willionen von Bögeln gewählt werden, sind für bestimmte Arten immer dieselben.

Es gibt ein auf gewaltiger Sinnesschärfe und Erinnerungsgabe beruhendes Verhältnis ber Tiere zu ihrer Umgebung, und besonders einen Ortssinn, der unser Verständnis übersteigt. Wir verstehen es schon nicht, wie ein Schwarzspecht unter tausend Stämmen eines Fichtenwaldes nach stundenlangem Flug das Astloch mit seinem Nest wiedersindet. Für uns sind alle diese Stämme einander ähnlich, der Vogel dagegen muß sie alle unterscheiden können, denn wie

vermöchte er sonst seinen Weg zu finden? Dem Lemming traut man keine große Intelligenz zu, aber sein Orientierungsvermögen muß bennoch nicht gering sein, da er seine großen Wanderungen in vielen Gegenden stets dem Meere zu richtet, in Norwegen westlich, in Schweden östlich, wobei er die Wege an Flüssen und Seen hinab vorzieht. Bei Hochsliegern kommt die Vogelsperspektive zur Geltung. Im Mittelmeer werden diese Vögel das Land überhaupt nicht aus dem Auge verlieren. "Sie fliegen gewissermaßen der Karte nach, denn sie sehen alles aus der Vogelsperspektive, haben Land und Wasser, Niederungen und Gebirge wie eine Relieskarte unter sich." Warum follten wir Vögel, die, in 7000 m Höhe fliegend, als schwarze Punkte das Gesichtsseld des Ustronomen durchzogen, in das Bereich der Fabeln verweisen, wenn Vögel die höchsten Alpens und Andengipfel umfliegen?

#### Bermeilen und Banbern.

Wenn wir also Vewegung überall im Leben sinden, neben der des Wachstums die zielbewußte Bewegung in bestimmten Richtungen, beide noch unterstützt durch die mannigsaltigsten Borkehrungen zur Verpslanzung der Lebenssormen von einer Stelle zur anderen, so wäre es doch versehlt, anzunehmen, daß die Lebensbewegung rein mechanisch zu erklären sei. Es gibt Tiere und Pslanzen, die auf einer Stelle wie gebannt leben, während andere, mit ihnen nahverwandte, die weitesten Wege zurücklegen. Einige Arten scheinen überhaupt nicht geneigt, sich auszubreiten, während andere derselben Gattung selbst unter scheinbar ungünstigen Alimaänderungen sich rasch vervielsältigen und verbreiten. Das südwestliche England hat Pslanzen und niedere Tiere, besonders Landschnecken, deren Berwandte im nahen Frankreich leben; sie sind über diesen Winkel nicht hinausgekommen; wahrscheinlich sind sie eingewandert, kurz ehe der Kanal die beiden Länder schied. Ahnliches zeigt Irland. Dort sehlt die Landschnecke Kerophilus in dem südwestlichen Strich zwischen Valentia und Baltimore; dem übrigen Irland geshört sie mit mehreren Arten an.

Innere Urfachen der Berbreitung liegen dem haltmachen großer und kleiner Tier- und Pflanzengruppen vor unbedeutenden Wasserflächen zu Grunde. Man sieht nicht ein, warum bie Malakkastraße eine Grenze für bie flugkräftigen Geier Asiens, die Mosambikstraße für die Pteropus-Arten Madagastars und ber Mastarenen bilbet. Wenn nicht noch schmälere Meeresstraßen von wanderfähigen Tieren nicht überschritten würden, wären die Eigentümlichkeiten bes Lebens mancher landnahen Infeln gar nicht zu verstehen, die Reste einer älteren Lebewelt auf den Balearen, Rorfita, Sardinien wären nicht erhalten geblieben, die Neubildungen auf ben Galapagos und anderen wären nicht gediehen. Auch innerhalb ber Länder fehlt es nicht an Schranfen, die schmal sind und bennoch von vielen Lebensformen nicht überschritten werden. Jafobi macht barauf aufmerkfam, baß die Sübgrenze ber biluvialen Bergletscherung in Nordamerika im allgemeinen mit der Grenze zwischen der nördlichen und füblichen Fauna Nordamerikas zusammenfällt, die im großen und ganzen dem 45. Grade nördl. Breite folgt, allerbings mit großen Vorsprüngen in ben Hochgebirgen. Die Formen, bie vor ber Vereisung nach Süben zuruckgingen, find nach bem Ruckgang bes Gifes merkwürdigerweise in ben meiften Fällen nicht mehr auf den alten Boben zurückgekehrt, auf bem durch ben Gisschutt und zum Teil wohl auch burch bas Klima wesentliche Veränderungen hervorgerufen worden waren. Säugetiere, Bögel, Reptilien respektieren biese Grenze ohne jede Rudficht auf ihre verschiedene Ausbreitungsfähigkeit, und barin hauptfächlich liegt ber Grund bes Unterschiedes zwischen einem nördlichen Nordamerika mit nearktischer Lebewelt und einem füblichen mit starken neotropischen Elementen. Wir haben schon in Band I, S. 702 u. f., gesehen, wie sehr die Bodenformen und die Wasserverteilung die Wanderungen der Lebewesen beeinflussen. Freie Bahn im Tiefland, Hemmungen im Gebirge, gewiesene Wege thalauf, thalab, an Flüssen hin, dagegen Schranken in Weeresausdreitungen und oft selbst in quergerichteten Flüssen. Wälder werden ohne Berührung des Bodens von Krone zu Krone von Klettertieren und Laubbewohnern durchwandert, während sie Grasebenenbewohnern Dämme sehen. Umgekehrt sind waldbewohnende Tiere aus baumslosen Sebenen ausgeschlossen, es sei denn, daß ihnen der Mensch zu Hilfe kommt, wie in dem folgenden Falle: im Ansang des 19. Jahrhunderts sehlten die Spechte auf der Kurischen Rehrung, da sie das völlig baumlose Gebiet nicht durchwandern konnten oder mochten; seitdem haben die Telegraphenstangen ihnen Rastpunkte geboten, und sie haben, von Stange zu Stange fliegend, die ganze Nehrung in Besitz genommen.

Das Testhalten des Wanderinstinktes (selbst auf die Gefahr hin, Umwege zu machen) an Nichtungen, die vor vielen Jahrtausenden unter ganz anderen Berhältnissen des Bodens und Mimas sich einer werbenden Urt aufgezwungen hatten, wirft auch ein Licht auf die räumliche Selbstbefchräntung vieler Arten. Benn die Elbe im allgemeinen die Rabenfrabe von ber Nebelfrabe trennt, fo ift daran weder die Breite bes Stromes, noch die Tiefe feines Thales ichuld; beibe find ja gang unbeträchtlich. Es liegt hier vielmehr eine instinktive Einhaltung bestimmter Grenzen vor. hierher gehoren wohl auch die mertwürdigen Fälle, wo Organismen', die in einer Richtung gewandert find, die Wanderung in derselben Richtung nach einer Bause wieder aufnehmen; so sind von den sogenannten sibirischen Einwanderern in der europäischen Flora und Fauna einzelne lange nach der ersten Einwanderung langsam west- und fübwärts weiter gewandert, bis nach der Apenninen- und der Phrenäenhalbinsel. Es kommt auch vor, daß ein Lebewesen, das in einem engen Raum zu ruben schien, plöttlich mit einer gewaltigen Berbreitungelraft auftritt und in lurger Zeit weite Gebiete übergogen hat. Dafür liefern besonders die Geschichte einiger Parasiten, wie ber Phylloxera, des Coloradofafers, dann der oft geschilderte Kampf der Banderratte und ber hausratte flassische Beispiele. Bon erdgeschichtlicher Bedeutung ist bas Auftreten der Bandermuschel Droyssona polymorpha, die in der Zeit des Geschiebemergels in Mitteleuropa lebte; sie überlebte, wie man vernuten muß, in nordeuropäischen Seen und erschien in diesem Jahrhundert ploglich in Menge, indem sie ihre Bege burch Kanale und langfam fliesende Aluffe machte. Es scheint selbst für England ein Überleben angenommen werden zu muffen; die Angabe, daß sie kunftlich eingeführt und dann 1824 dort plöglich erschienen sei, ist unwahrscheinlich. Die im Diluvium bis Westeuropa verbreitete und neuerdings plöglich in Innerdeutschland wieder aufgetauchte Wühlratte Microtus ratticeps stellt bieselbe Frage: Einwanderer ober Uberlebsel?

Solche Fälle, die auf verborgene Ursachen des An= und Abschwellens der Bewegungen der Lebewesen hinweisen, darf man nicht gering anschlagen, weil sie jetzt noch vereinzelt sind. Sie werden sich vervielfältigen, wir werden innere oder äußere Bewegungsanstöße und shemmenisse kennen lernen, und werden uns vielleicht nicht scheuen dürsen, sie mit Borgängen zu verstnüpfen, die über die äußerste Grenze unserer Atmosphäre hinausliegen.

## Baffive Banberung.

Nicht bloß fleinste Lebewesen werden vom Winde in passiver Wanderung vertragen, auch die Keime größerer Pflanzen und Tiere führt der Wind sort. Die Überzahl sporentragens der Farne und Moose in der Flora ozeanischer Inseln bezeugt es. Bei der Neubesiedelung der vulkanischen Insel Krakatoa nach dem Ausbruch von 1883 haben die Winde eine stärkere Wirskung geübt als die Wellen; sie haben Sporen von Farnen und Samen von Blütenpflanzen in das Innere der neugebildeten Insel über einen 20 Seemeilen breiten Meeresarm getragen, während eine Strandslora von ganz anderem Charakter aus Anschwemmseln entstanden ist; die 17 Arten, die als die ersten Ankömmlinge, Pioniere des Lebens, die Krakatoa-Insel besetzen,



waren 11 Farne und 2 Moose, also Sporenträger, und 4 Kompositen mit leichtbeweglichen Samen. Wenn Wassertümpel in dürren Steppen sich wenige Tage nach dem Regenguß, der sie gebildet, mit Kaulquappen, Muschelkrebsen und anderen Tieren bevölkern, so denkt man an die Beobachtung Marnos in der Rubischen Wüste, daß die papierdünne Kruste, die sich beim Verdunsten an der Stelle solcher Tümpel bildet, eine Masse Keime umschließt, die wieder zum Leben erwachen, sodald Feuchtigkeit sie durchtränkt. Wo die Samenbehälter Schleuberapparate enthalten, welche die Sporen oder Samen im Moment der Reise herausschleubern, wird natürzlich der Transport noch erleichtert. Auch sind viele Pflanzen, die sliegende Samen hervorbringen, ungemein fruchtbar; wie wir im Frühling die samentragenden Wollsloden der Silberpappeln wie Schnee vor dem Wind wirdeln sehen, so treiben durch die Straßen von Buenos Aires die behaarten Distelsamen zu Bällchen vereinigt in der Luft. Die Winde arbeiten nicht nur in horizontalem Sinne, sondern Berg- und Thalwinde sehen das Leben in den Höhen und Tiesen in Berbindung.

Für die Berbreitung der Legföhren unserer Gebirge ist der eigentümliche Bau der mit Luftsäden versehenen Pollenkörner und die Bestügelung der sehr leicht herausfallenden Samen, sowie die Größe und Zahl der Zapsen von Bedeutung, die den keimenden Samen, soweit sie nicht vom Winde fortgeführt werden, einen kräftigen Nährboden bereiten.

Die Winde tragen auch größere Tiere und Pflanzenkeime fort. Die Beobachtung Darwins, daß ein schwerfällig fliegender Schwimmkäfer, Colymbetes, sich 85 km vom Lande auf seinem Schiffe niederließ, die Thatsache, daß ein kleiner Bockäfer 920 km und Heuschrecken 350 km von der Küste Westafrikas auf dem Weer gefangen wurden, zeigen die Wirkungen des Windstransportes. Die Spinnweben, die man über 100 km über das Meer hin hat fliegen sehen, sind wie Zwergluftballons, in deren Gondel, d. h. an einem Ende jedes Gewebes, die kleine Spinne sitzt, dergestalt ihre Wanderung vollführend. Die die Samenkörner erleichternden und ihr fallschirmartiges Fliegen begünstigenden Anhänge, wie wir sie an den Früchten der Ulmen, Ahorne und vieler Nadelhölzer sinden, dienen oft mehr der gleichmäßigen Verbreitung in den bem Stammgebiet benachbarten Räumen als dem Transport über weite Entsernungen hin. Daß gebirgsbewohnende Bäume Südeuropas, wie Ahorne und Tannen, den Hochgebirgen Afrikas sehlen, beweist die geringe Wandersähigkeit ihrer Samen, trot ihrer Fluganhänge.

So wie der Bach in der Richtung die Pflanzenkeime fortträgt, in der er fließt, führen die Winde geflügelte Tiere in der Richtung ihres regelmäßigen oder vorwaltenden Wehens fort.

Die "Annalen der Hobrographie"schrieben 1898: "Durch aus ablandiger Richtung wehende Stürme werden jährlich unzählige Landvögel auf das Meer hinaus verschlagen. Wenn sich einzelne derselben auf Schiffen niederlassen, sind sie in der Regel schon berart abgemattet, daß sie sich nicht mehr erholen können und sterben. Zuweilen gelingt es indessen der Schissmannschaft, doch einen dieser verschlagenen und auf dem Schiss gesangenen Bögel am Leben zu erhalten, und es sind dadurch den Tiergärten schon nicht selten ganz wertvolle Bögel zugesührt worden". Wir sinden dort unter anderen vier grüne Papageien genannt, die bei Staaten-Land in 55° südl. Breite sich auf dem Schisse niederließen. Selbst so ausgesprochene Landbewohner wie Kolibris hat man im Antillenmeer sliegen sehen. — Die Schmetterlinge Neuguineas zeigen deutlich den Einfluß der vorwaltenden Lustströmungen, sie sind sasschließlich malahisch in der dem Nordwestmonsum offenstehenden Altrolabebucht, wogegen australische Formen an dem dem Südostpassa offenen Häugels sind.

Über einzelne Wanderungen mit den Strömungen des Meeres haben wir oben, S. 250 u. f., gesprochen. Die Meeresströmungen mögen erklären, warum die Kanarien mehr europäische als afrikanische, vielleicht auch, warum die Hawaischen Inseln eine ganze Anzahl von nordamerikanischen Elementen in ihrer Fauna haben. Nicht bloß die großen Meereszfrömungen kommen hier in Betracht. Wir wissen, daß die Fische und andere Seetiere mit den

37

Strömungen wandern, die Passer von bestimmtem Salzgehalt und bestimmter Wärme führen. So erklärt sich das unregelmäßige Auftreten des Herings in der östlichen Nordsee durch das unregelmäßige Vordringen des Nordseewassers in die Ostsee.

Dem passiven Transport verwandt ist das Wandern eines Lebewesens im Gefolge eines anderen. Den Zügen wandernder Wiederkäuer solgen in den Steppen Südasrikas und Nordamerikas immer die Naubtiere; Eisfüchse umschwärmen die Lemmingzüge, wie Naubsische die großen Wanderzüge der Heringe und Thunsische begleiten. Schwächere Organismen schließen sich selbständig an stärkere an und erobern in deren Gesolge Näume, die sie mit eigener Kraft nie zu erwerben vermocht hätten. Die Verbreitung der Wanderratte und der Schneemaus zeigt und sogar ein Hinausgreisen über das Verbreitungsgebiet des Menschen in Gebiete, wo dieser nur vorübergehend verweilt. Endlich dienen größere Tiere kleineren einsach als Transportmittel. Die Schmaroßer, die auf oder in ihren "Wirten" wandern, sind eine große Gruppe für sich. Seitdem Darwin auf den Transport von Pflanzen: und Tierkeimen an den Schwimmshäuten, Schnäbeln, Jungen und Gesiedern von Wasservögeln ausmerksam gemacht hat, sind an diesen Organen Sier der verschiedensten niederen Tiere, enchstierte mikrostopische Pflanzen und Tiere, Diatomeen, Statoblasten von Plumatella repens, Schalen von Ostrakoden, Claboceren, Philodina, Mhizopoden und noch manche andere gefunden worden.

Durch die Wolle oder die Haare des Felles der Säugetiere werden Pflanzensamen verschleppt, die sich darin festsehen: Willomm spricht von einer Unmenge von Pflanzen, die aus den Winterweiden der Ebenen Estremaduras und Andalusiens durch die Schasherden auf die höher gelegenen Plateauländer Kastiliens, Leons und in die Gebirge vertragen werden. Das hinauswandern der Düngerflora und fauna durch weidende Herden sindet sich in allen Gebirgen mit Alpwirtschaft. In die oftafrikanischen Gebirgsfloren sind durch die herden der Nomaden zahlreiche Steppenpflanzen eingebürgert worden.

Darwin hielt es sogar für möglich, baß die eigentümliche Verbreitung kleiner Ragetiere über einige Infeln des Chonos-Archipels der Berschleppung durch große Raubtiere zugeschrieben werben könne, die solche Tierchen lebend in ihre Nester bringen. Von dem Asklepiadeenstrauch Gomphocarpus fruticosus wird auf Gomera erzählt, baß seine behaarten Samen von einem Heuschreckenschwarm mitgebracht worden seien. Körnerfressende Bögel gehören sicher zu ben wirksamsten "Berfrachtern" von Pflanzenkeimen; benn viele Bogel werfen Unverdauliches und bamit auch Samenkörner in Ballen aus, und diese Samenkörner keimen leicht. Daß aber auch kleine Insekten in dieser Richtung thätig sind, hat erst die Verbreitung verschiedener Cyclamen-Arten gelehrt, beren Samen burch Ameisen verschleppt werden, welche sie wegen ihres nahr: haften Inhaltes wegtragen und an Orten, besonders in Löchern und Spalten, niederlegen, die für die Keimung günstig find, und sie bann vergessen. Zu dem, was wir über den Transport burch Meeressftrömungen oben S. 250 u. f. gesagt haben, möchten wir noch die Beobachtung nachtragen, daß man schwimmende Bäume und Rohrinfeln, die der Kongo hinausgetrieben hat, vor der afrikanischen Küste bis Kap Lopez findet. Bor schwimmenden Bäumen hat auch an ber füd- und mittelamerikanischen Kuste ber Schiffer sich zu hüten, und noch jüngst wurde an der Sübküste Japans vor ihnen gewarnt, da sie oft stark genug sind, um die Schrauben zu beschädigen. Das Borkommen ber Meerkapen auf San Jago, einer ber Kapverdischen Inseln, ist einer von ben Fällen, wo man an das hinübergetragenwerben auf Bäumen vom Festland benken mag.

## Eroberung ober Kolonisation?

Das Interesse aller bieser Fälle von passiven Wanderungen liegt in dem Nachweis, daß durch viele Mittel die natürliche Beweglichkeit der Lebenssormen gesteigert werden kann. Aber

wenn man nun die wirkliche Verbreitung der Lebewesen ansieht, kann man doch diesen Hilfse mitteln der passiven Wanderung nicht so große Wirksamkeit zusprechen, wie Darwin und Walslace thaten. Darwin hat zwar für Cyclostoma elegans und Helix pomatia, Lungenschnecken, die sich durch Gehäusedeckel schützen, experimentell nachgewiesen, daß sie im verschlossenen Zustand einen langen Ausenthalt im Wasser ertragen können; aber troß ihrer weiten Verbreitung im kontinentalen Westeuropa und England sehlen sie Irland, von entlegeneren Inseln, wie den Kanarien und Madeira, zu schweigen. So ist auch das Fehlen unseres Frosches, dessen Laich angeblich leicht verschleppt wird, und unserer Reptilien, die auf Vanmstämmen übersehen konnsten, in dem landnahen Irland auffallend. Und umgekehrt mahnt uns die hohe Zahl von eigenstümlichen Lebensformen der Inseln, die zum Teil sehr transportabel zu sein scheinen, den "Berkehrsmitteln" der Pflanzen und Tiere nicht allzu große Leistungen zuzutrauen.

Die Antillen liegen der Neuen Belt fehr nahe. Sie nähern fich mit den Bahama Nords, mit Auba Mittel-, mit Trinidad Gudamerita und bilden inogefamt eine regelrechte Rette gwijchen ben beiden Galften von Umerita. Dennoch ift ihre biogeographische Setbständigleit beträchtlich. Diese Inseln haben feinen einzigen von ben großen Saugern bes ameritanischen Kontinentes, fein Raubtier, feinen Affen, feine Edentata. Zahlreich find die Rager und zahlreich auch die Insestenfresser, die auf dem naben Festland fehlen, dagegen afritanische Bermandtschaften zeigen. Nach Trinibad tritt noch eine Reihe ber großen Säuger Südameritas über: das entspricht bem einstigen Busammenhang biefer Infel mit dem Festland, ben auch die Bobengestalt bezeugt. — Baure Untersuchungen über die Galapagodinseln haben und von dem Ginfluß der Inseln auf die Erzeugung und Erhaltung neuer Lebensformen ein gang anderes Bild gegeben als Danvins flüchtigere Beobachtungen. Von den 12 bis 15 lleinen vullanischen Inseln hat fast jede einzelne eine Lebewelt für sich. Es gibt fluglräftige Bogelarten ober sabarten, die nur auf einer Insel vorkommen, auch von der Riefenschildkrote find einige Arten auf je eine Infel beschränft. Bon der Reptiliengattung Tropidurus hat nicht eine einzige Insel mehr als eine Form, und jede Infel enthält eine charafteristische. Uhnlich find Wedonen und Seufdreden verbreitet. Bon 181 endemischen Pflanzenarten find 123 ausschlieftlich auf einzelnen Inseln gefunden worden; es wiederholt sich mehrmals ber Fall von Tropidurus, daß von einer Gattung jebe einzelne Art ihre besondere Infel hat. Das ift es, was Baur harmonische Berbreitung genannt bat; es ift bie leife, mit der Entfernung abnehmende Abstufung der Bariationen einer einzigen Stammart, deren zusammenhängendes Lebensgebiet zerteilt wurde. Bufällige Wanderungen erflären dies nicht, sondern nur die Lösung eines alten Busammenhanges mit darauf folgender Absonderung und Differenzierung.

Für die Bewegung des Lebens forgt die Natur allezeit; die Schwierigkeit ist das Festhalten des neuen Bodens, den eine Bewegung gewonnen hat. Man spricht zu viel von Wanberungen und erwägt zu wenig die Festsehungen und ihre Schwierigkeiten. Könnten sich die Biogeographen entschließen, statt Wanderung Kolonisation zu sagen, so wäre eine der größten Urfachen von falfchen und fälschenden Borstellungen über die Berbreitungsgeschichte der Bflanzen. Tiere und Bölfer vermieben. Aber man benkt fich Tier- und Pflanzenwanderungen gerade wie Bölkerwanderungen auf bestimmten Wegen fortschreitend, von einem Ausgangs= auf einen Rielpunkt hin, und so zeichnet man ja auch schematische Wanderwege als Linienbündel, die von einem Bunfte ausgehen, auf einen anderen Bunkt ziehen und einander scharf schneiben, mas dann allerdings ganz in der Luft steht. Solche Wege legt wohl die einzelne Pflanze oder bas einzelne Dier zurud; bas Bolf, bie Raffe, die Arten aber können nur kolonisierend mandern. Nur in folden Fällen kann man von bestimmten Wegen sprechen, wo natürliche Umstände ber Wanderung zu Hilfe kommen und die Festsehung und weitere Ausstrahlung begünstigen. So zeigt bas östliche Deutschland Kolonien von Steppenpflanzen bes Oftens im Urstromthal ber Weichsel, Nepe, Warthe, und andere, ähnliche Kolonien verbinden das führuffische Tschernosemgebiet mit dem Nordrande der deutschen Mittelgebirge.

Das älteste Beispiel von Kolonisation bieten die von Barrande entdeckten, einst so viel umstrittenen Kolonien älterer Silurtiere in jüngeren Schichten der Silurformation. In äbnlicher Beise dat man später in Nordamerita im unteren Karbon Kolonien von Devontieren entdeckt. Zahlreiche andere "Neturrenzerscheinungen", zeigen, wie in einer jüngeren Formation ältere Formen kolonienweise auftreten, die sonst darin erloschen sind. Sie müssen also aus einem Gebiete eingewandert sein, wo sie noch fortsebten. Es liegt darin auch ein greifbarer Beweis dafür, daß es Unterschiede und Trennungen der Meere und Länder in allen geologischen Zeitaltern gegeben hat.

Was man Wanderung nennt, ist also in Wirklichkeit bas Wachstum eines Lebensgebietes über seinen alten Raum hinaus, bem man mit Linien gar nicht gerecht werden kann, weil es eine große flächenhafte Erscheinung ist. Aus ähnlicher Erwägung schlägt Jacobi vor, ben Namen Ausbreitungsgebiete statt Wanderwege ober gar Wanderlinien zu gebrauchen: "bas Erzeugnis des Triebes der Lebensgemeinschaften nach Ausbehnung ihres Areals, nicht bloß Straßen für fürzere Wanderungen." Die postglaziale Ginwanderung nach Mitteleuropa bebeutet die Ausbehnung nord: und mittelasiatischer Wohngebiete nach Europa, zum Teil bis zum Westrand, in einzelnen Fällen sogar bis in bie Britischen Inseln. Solche Ausbreitung wird in der Regel, geleitet burch die Lebensbedingungen ihres Gebietes, in einer Sauptrichtung vor sich gehen, so bamals mit der Ausdehnung bes Steppenklimas aus Asien nach Europa in westlicher, vorher mit ber Ausbreitung des arktischen Klimas über bas nördliche Gurasien und Amerika in füblicher Richtung. Annerhalb biefer Richtung konnten aber fehr verschiedene Wege nebeneinander laufen oder einander freuzen. Europa hat in der Eiszeit eine Mehrheit von ffandinavischen Pflanzen erhalten, die geradeswegs sübwärts wandern konnten, es hat aber auch grönländische, spitbergische auf alten Landverbindungen, nord = und mittelasiatische und, wahrscheinlich auf dem Wege über Usien, nordamerikanische empfangen. Dabei kann eine und dieselbe Art aus ganz verschiedenen Richtungen angelangt sein. Man nimmt von der Haubenlerche an, daß sie mit der römischen Kultur von Südwesten her eingewandert sei; aber eine neue Schar von Often her wandernder scheint mit diesen älteren nun zusammenzutreffen. So erflärt sich vielleicht auch das Vorhandensein von zwei Barietäten des Renntiers in Europa. wovon die eine im westlichen Europa und in Amerika, die andere im östlichen Europa und in Usien lebt; ein nordatlantischer Landzusammenhang konnte jener die Brücke zur Einwanderung bieten, mahrend biefe von Nordosten kam. So ist auch gar nicht ausgeschlossen, daß irgend eine Art, die den Alpen und dem Hochgebirge Cfandinaviens gemein ift, aus demselben Ursprungsgebiet in Nordassen oder Nordamerika oder in der Arktis auf östlichem Wege nach den Alpen, auf westlichem nach Standinavien gelangte.

Die klimatischen und morphologischen Beränderungen, die in den Lebensräumen ununterbrochen vor sich gehen, werden auch immer wieder große Bewegungen ihrer Bewohner hervorrusen, denn sie werden in irgend einem Sinne Lebensbedingungen ändern, die sie entweder günstiger oder ungünstiger gestalten. Wenn aber eine große Kolonisationsbewegung der Pflanzen und Tiere stattsindet, wird sie immer nach einem Lande gerichtet sein, wo die Lebensbedingungen günstiger sind als in dem bisherigen Wohngebiet. Nicht auf den absoluten Wert dieser Lebensbedingungen kommt es dabei an, sondern auf deren Unterschied. Sine Flechtentundra bietet sehr ungünstige Lebensbedingungen, aber sie sind immer noch günstiger als die eines Landes, das vom Sis überslossen oder vom Flugsand zugedeckt wird; hier wird also die Bewegung nach der Flechtentundra gerichtet sein. Si kommt auch nicht darauf an, wie der Unterschied entstanden ist; das eine Land kann sich verschlechtert, das andere verbessert haben: die Wirkung auf das Leben ist am Ende dieselbe, denn überall wird eine Bewegungstendenz, man könnte sagen ein Gefälle,

1

von dem weniger guten nach dem besseren Lande bestehen. Beobachten wir im Kleinen eine Aberschwemmung ober Sandverwehung. Bas sehen wir? Gine Anzahl von Lebewesen wird einfach vernichtet, verschüttet, anderen werden bie Ausbreitungsmöglichkeiten in allen den Richtungen abgeschnitten, aus benen bas Hinbernis kommt, und sie werden gezwungen, die entgegengesetzten einzuschlagen; ein vorrückender Gletscher brängt sie so weit fort, als sie sein Lokalkling nicht ertragen. Sie verbreiten sich nun über ben freigebliebenen Boden, und ba viele Lebensformen bas gleiche Schickfal erfahren, entsteht eine jener Zusammendrängungen, benen eine große Bebeutung für die Entwickelung ber Lebensformen zuerkannt werden muß (vgl. S. 590). Wir sehen im ganzen östlichen Europa eine bis tief nach Mitteleuropa hincingreifende Kolonisationsbewegung von Pflanzen und Tieren sich vollziehen, die eng zusammenhängt mit der Wiederherstellung ber für Steppenbewohner gunftigen Lebensbedingungen. Die Entwaldung, ber die Schaffung von steppenhaft ausgebehnten und einförmigen Beiben, Wiefen und Getreibefeldern auf dem Fuße folgt, bahnte den Einwanderern aus Osten neue Wege, und wir sehen unter unseren Augen diese "Kultursteppe" Waldgebiete zurückerobern. Aber es kann heute kaum mehr in Frage gestellt werden, daß auch klimatische Beränderungen an dieser Bewegung ihren Anteil haben, die wir allerdings beutlicher an der Arbeit sehen in dem Grenzgebiet von Steppe und Bufte, wo Taufende von Stellen, die in geschichtlicher Zeit Städte trugen, ber Wüste anheimgefallen sind.

Seitdem Ballas die Grenzen einiger Westwanderer in Ofteuropa genauer bezeichnete, sind von den steppenbewohnenden Säugetieren der Große Bferdespringer, der Riefel, vielleicht auch die nordische Bühlratte, der Hamster, unter den Bögeln eine Anzahl von Ammern, die Lasurmeise, die Berglerche, die Bacholderdroffel, ber Buntipecht, ber fibirifche Star, von Raubvogeln ber Altai - Secabler, ber Rotfußfalle und der Steppenweih westwärts vorgedrungen. Einige find erft bis zur mittleren Wolga gelangt, andere stehen schon am Rhein. Ihre Borganger, teilweise dieselben Tiere, die heute wieder diese Richtung eingeschlagen haben, waren in größerer Zahl und Mannigfaltigleit in jener postglazialen Steppenperiode, die uns A. Rehring in seinem flassischen Werle "Tundren und Steppen der Jest- und Borzeit" kennen gelehrt hat, bis an den Dzean und bis an die Garonne gewandert. — Ebenso merkwürdig wie die Einwanderung ist der Rüdzug der einst aus dem Often nach Mittel- und Westeuropa vorgedrungenen Lebewesen aus ihren Bestgebieten, die allem Anschein nach die jungsten Bezirke ihrer Bohngebiete find. Das Renntier hat wohl noch in geschichtlicher Zeit in Westeuropa gelebt, in Schottland vielleicht noch bor fieben Jahrhunderten; der Bar, der Bolf, der Bielfraß find zuerft in Großbritannien, dann in Mitteleuropa verschwunden. Mit dem Renntier hat sich der Lemming nach Standinavien zuruckgezogen. Wijent und Elch halten fich nur noch gehegt auf ber Ditschwelle Mitteleuropas. Ift bas nicht wie ein Zurudfluten nach dem alten Ausgangsgebiet, dem Diten? Dabei ift fehr merkwürdig, wie von den nach der Eiszeit in Mitteleuropa eingewanderten Steppenbewohnem die Bflanzen zum Teil geblieben, die Tiere aber meist verschwunden find. Der Samster lam einst, wie Fossilrefte zeigen, in Bentraifrankreich vor, heute lebt er westlich von den Bogesen nicht mehr. Bis an die Ostschwelle Europas ist Arctomys Bobac zurückgegangen, der einst ebenfalls in Europa wohnte, nun aber fast rein assatisch ift. Deshalb ift auch die Geftalt der Berbreitungsgebiete fo vieler von diesen eurafischen Formen: breit nach Ofteuropa zu, schmal und zersplittert nach Westen auslaufend, typisch.

Es hat offenbar die langsame Verbreitung Schritt für Schritt, welche nicht einfach Wansberung, sondern Vesitznahme und Kolonisation ist, eine größere Bedeutung für die Verbreitung des Lebens als alle Mittel des passiven Transportes. A. R. Wallaces Behauptung in "Island Lise": "Wo wir sinden, daß eine beträchtliche Zahl von Säugetieren in zwei Ländern verwandt sind, können wir sicher seine Landverbindung oder wenigstens eine Unnäherung auf wenige Meilen vorhanden gewesen ist" kommt uns heute schon viel zu eng vor. Wir brauchen die Landverbindung für 99 Prozent aller Tiere, welche Inseln bewohnen und nicht flugkräftig sind, und fast für alle inselbewohnenden Pflanzen.

Aber auch felbst die fchrittweise sich vollziehende, unter Festsetzung und Einwurzelung fortfchreitende kolonisierende Berbreitung führt nicht an allen Stellen zum Biel. Die verhältnis= mäßig große Leichtigkeit, womit Kulturpflanzen und Haustiere akklimatisiert werden, darf nicht über die Schwierigkeiten täuschen, mit benen die Selbsteinburgerung manbernder Tiere verbunden ist. Wir kennen das Auftreten und Wiederverschwinden ofteuropäischer Tiere in Mitteleuropa, 3. B. des Steppenhuhnes, das 1863 und 1888 in größeren Zügen auftrat, die bis nach England gelangten. Wahrscheinlich wiederholt sich dieses Erscheinen seit vielen Jahrhunberten, hat auch in einigen Fällen zu vorübergehenden, aber niemals zu dauernden Festsebungen geführt. Carpodacus erythrinus, der in Ofteuropa brütet und im Weiten als häufiger Besucher erscheint, ift uns schon um einen Grad näher. Wenn wir die westlichen Grenzlinien eurasischer Tierformen betrachten, so sehen wir eine große Anzahl, die in verschiedenen Entfernungen vom Atlantischen Ozean ziehen, einige treten nur eben noch über bie Schwelle Europas herein, wie bie osteuropäisch westsibirischen ober taspischen Formen (Saiga-Antilope, Agama, Phrynocephalus), während andere bis England vorgedrungen find. Auch hier gewinnen wir den Ginbrud, als ob wir am Stranbe eines Landes ftunden, auf beffen Sandufer von Often fommenbe Wellen mit verschiedener Kraft ihre Spuren gezeichnet haben. Ebenso sind auch nordische Pflanzen nicht über die Subeten oder die Karpathen vorgedrungen, während so viele andere bis in die Alpen gelangt find. Sicherlich hat mit diesen Ungleichheiten oft ein unbekannter Widerstand der Einbürgerung zu thun. In Irland, wo nur der nordische Lepus variabilis vorkommt, hat man zahlreiche Bersuche gemacht, den gewöhnlichen Lepus europaeus einzubürgern: ohne jeden Erfolg. Und boch find wir wohl alle geneigt, unseren Sasen, ber sich rasch vermehrt, als ein sehr verbreitungsfräftiges Tier anzuschen.

Alima und Boben begünstigen in verschiedenem Maße die Kolonisation. Wie bei den Kolonisationen der Menschen von Anfang an viel darauf ankommt, daß die erste Festschung unter günstigen Bedingungen geschieht, damit eine dauernde Fußfassung in dem neuen Gediet und damit ein neues Ausstrahlungsgediet gewonnen wird, so ist es auch bei der Neugewinnung von Wohngedieten durch Pflanzen und Tiere. Als nach der Eiszeit die Bewegung aus den wärmeren Gegenden Europas nordwärts zurückslutete, war sicherlich das klimatisch begünstigte Thal der Garonne für die aus wärmeren Negionen einwandernden Pflanzen eine Ansiedelungsstelle ersten Nanges. Dem Südosten gegenüber mußte in ähnlicher Weise ein Land wie Böhmen mit seiner südlichen Lage, dem tiesen Niveau seines Inneren, seiner schüßenden Umrandung bei der Wiederbesiedelung des vom Eis verlassenen norddeutschen Bodens eine große Rolle spielen. So wie hier tiesgelegene, milde, erleichtern anderwärts hochgelegene, rauhe Länder das Eindringen der an ihr Klima angepaßten Lebewesen. Aber noch in größerem Waße ist jede Haldinsel und jede auf ein Festland hin ziehende Inselsette in dieser Weise Brücke und Alkstimatisationsgediet. Florida, die Japanischen Inseln, die australische Porkhaldinsel bieten basür manche Beispiele.

# D. Lage und Gestalt biogeographischer Gebiete.

Inhalt: Die biogeographische Lage. - Übereinstimmungen des Lebens auf Inseln und hochgebirgen.

#### Die biogeographische Lage.

Die Lage bezeichnet die Stelle eines Lebewesens auf der Erde. Auf die Frage Wo? erzhalten wir Antworten wie: unter dem Aquator, am Pol, unter dem 50. Grad nördl. Breite,

unter bem 15. Grab öftl. Länge. Aber noch viele andere Antworten sind auf diese Frage möglich, denn wir beziehen die Lage nicht bloß auf die Gesanterbe, sondern auf jeden Teil der Erde dis herab zu der kleinsten Insel, zu der eine andere kleine Insel, eine Klippe oder Sandbank in einer Weise gelegen ist, die für ihre Bewohner von Bedeutung ist. Ob eine vereinzelte Zirbe oder Lärche der Alpen auf der West- oder Ostseite eines Berges wächst, od eine Spinne im Sintergrunde oder am Eingang einer Höhle lebt, ist nicht ohne Bedeutung. Jedes Lebewesen hat so viel Lagen, als es Beziehungen unterhält. Eine Pflanze, die in einem Teile Nordamerikas, sagen wir am Mohawk, wächst, empfängt davon die Einslüsse der Nordhalbsugel, der Westhalbsugel, des nordamerikanischen Monsunklimas, des alten Gebirges der Alleghanies, der besonderen Ausdikdung der Silurformation in jener Gegend, der Nähe der Großen Seen, der Nähe der weiten, seuchten Wälder der Nordalleghanies und noch viele andere Einslüsse, die alle zu dieser Lage gehören. Und auch diese Pflanze selbst, so klein sie ist, trägt zu den Eigenschaften dieser Lage bei. Wan kann also nicht mit einem Worte alle diese Lagebeziehungen ausdrücken, sondern nur die wichtigsten; und bei diesen kommt es darauf an, daß man sie in der richtigen Reihenfolge anschaut.

Bon der geographischen Lage eines Lebensgebietes hängt zuerst die Wärme und Feuchtigsfeit ab, die seine Bewohner empfangen, und der Luftdruck, unter dem sie leben. Andere Wirstungen der Lage gehen aus dem Berhältnis eines Lebensgebietes zu den Formen des Bodens und der Wasserverteilung hervor; davon hängt zunächst die Größe, dann aber auch die Ersstreckung und Gestalt des Lebensgebietes ab. Besonders ergeben sich daraus Festlandzund Insels, Küstens und Binnenlands, Tieslands und Gebirgslagen. Endlich wirken die Lebensgebiete selbst auseinander, woraus sich die Nachbarlagen ergeben, durch die wiederum die Größe, Gestalt und Erstreckung sedes einzelnen Lebensgebietes bestimmt wird.

Gleich allen anderen Gigenschaften ber Lebensgebiete ift auch die Lage und Gestalt Ver= änderungen unterworfen. Weder die Wirkung der Sonne noch die Bodenformen und die Wafferverteilung bleiben dieselben, und mit jeder Anderung eines Lebensgebietes ändert fich natürlich auch bessen Verhältnis zu ben Nachbargebieten. Die Geschichte bes Lebens ber Erde besteht in einer unabsehbaren Neihe von Verschiebungen der Lebensgebiete. So hat jede biogeographische Lage auch ein historisches Element in sich, das wir, vielleicht unbewußt, andeuten, wenn wir in den Beschreibungen ber Lebensverbreitung von zurückgedrängten, zersplitterten, ausstrahlenden Lagen sprechen. Ja, sogar die tiefsten Probleme der Lebensentwicke lung berühren wir, wenn wir nach ber Lage eines "Schöpfungemittelpunktes" fragen ober die Beränderungen zu erkennen suchen, die das Leben der Erde überhaupt erfahren hat, als es vielleicht zu einer Zeit die ganze Erbe überzog, um fich bann wieder, g. B. in der Eiszeit, zu einem gürtelförmigen Lebensraum in äguatorialen Breiten zusammenzuziehen. Aus der Lage der Lebensraume von heute zueinander, aus ihrer Größe und Gestalt muß sich dann die Richtung ergeben, in der sich die Beränderungen bewegten, denen sie unterworfen waren. Gine Tier: und Pflanzengeographie ber einzelnen geologischen Zeitalter ift bas aufs bringenbste zu munschende Ziel aller biogeographischen Forschung.

Die Zonenlage ist den Gebieten aller Lebewesen eigen, die klimatisch beschränkt sind; wir haben sie daher im Abschnitt "Alima und Leben" betrachtet (vgl. besonders S. 525 u. f.). Gering ist die Zahl der Pflanzen und Tiere, die durch alle Zonen verbreitet sind; selbst der Mensch ist nicht kosmopolitisch im eigentlichen Sinne des Wortes. So ist also für die meisten Bewohner der Erde die Zonenlage sehr wichtig. Sie entsteht außer durch die Lage zur Sonne mittelbar noch durch die zonenförmige Verbreitung des Landes in der Nordhalbkugel, wo die

große und folgenreiche Übereinstimmung ber eurasischen und nordamerikanischen ober paläarktischen und nearktischen Pflanzen, Tiere und Menschenrassen bem großen Landgürtel entspricht, ben wir im 1. Band, S. 271 und 356, geschildert haben. Da das Leben nach beiden Polen zu immer ärmer wird, ist für weitaus die meisten Lebewesen die Lage in einem Gürtel gegeben, ber zwischen ben beiden kalten Zonen liegt; die Ötumene des Menschen ist das größte Beispiel eines solchen Lebensgürtels. Die Gebiete der Landbewohner bilden keinen vollständigen Gürtel um die Erde, sie zeigen nur eine Tendenz zum gürtelförmigen. Vergleicht man z. B. die Verbreitungsgebiete der langsam wandernden Bögel, wie der Trappe, oder der hinsichtlich ihrer Nahrung beschränkten Bögel, wie des Nußhähers, mit denjenigen von Schnellseglern und Omnivoren, so sind jene nicht bloß kleiner, sondern haben auch eine entschiedene Tendenz, in gleicher Breite sich zu erstrecken; das Gebiet der Trappe ist auf 8 Breitengrade eingeschränkt, das der Mauerschwalben auf 100 ausgedehnt. Auch ist nicht zu verkennen, daß die nördlichen und süblichen Grenzlinien der Organismen im allgemeinen gleichmäßiger, mehr ausgeschnet als die östlichen und westlichen sind.

Wohl gibt es Arten, die von den Ebenen bis in Gebirgshöhen mit ganz übereinstimmenden Gigenschaften verbreitet find; aber häufig find auch die Beispiele von übereinandergeschich: teter Lage naheverwandter Arten in aufeinanderfolgenden Söhenzonen, die nicht gerade klimatisch bedingt sein mussen. Auf einer und berselben antarktischen Insel oder Klippe wohnen die Pinguine über ben Seehunden, deren Fleischunger sie zu fürchten haben, und unter den höheren Borfprüngen die trefflichen Flieger. Wir feben keinen klimatischen Grund bafür, daß Loucosticte Brandtii die Schneegebiete ber Gebirge Zentralasiens nicht verläßt; ber eigentliche Alpenvogel bes Tienschan, Fringilla nivalis, bagegen steigt im Winter an ben Juß ber Gebirge herab. Wo klimatische Söhenzonen Berge ganz umzirkeln, ist eine Insel gewissermaßen von einer anberen umgeben. Die brei glänzenden Apolloschmetterlinge der Alpen: Parnassius Apollo, Delius und Mnemosyne, findet man in dieser Reihenfolge in den tieferen, höheren und höchsten Alpenregionen. Die klimatischen Söhenzonen zeigen biese übereinandergeschichtete Lage an jedem einzelnen Berge: die Steppenregion reicht am Kilimanbscharo bis 1700 m, barüber folgen ein tropischer Regenwaldgürtel von 1200 m Breite und ein Kulturgürtel ackerbauender und viehauchtenber Bölken, Grasflächen und Strauchinfeln bis zu ben letten, in 4700 m Sohe beobachteten Blütenpflanzen und ein Tierleben, bas mit biefen Begetationsgürteln fich abstuft.

In der Lage des Gebietes einer Pflanzen- oder Tierform, einer Menschenrasse oder Bölkervarietät ist wohl immer schon vorgezeichnet, welche Entwickelung baraus hervorgehen wird. Entweder ist die Berührung mit den nächsten Artverwandten eng und mannigsaltig, so daß die Vermischung mit ihnen jede Besestigung neuer Merkmale verhindert, oder es tritt die Absonderung
von Artverwandten ein, welche die Besestigung und häufung neuer Merkmale begünstigt. Das
ist der Fall, auf den Morit Wagner seine Sonderungstheorie gründete. Darin liegt die
Begünstigung der Inseln, Berge, höhlen und anderer abgesonderter Örtlichseiten sür die Artbildung. Auch ohne Beweise für jene Theorie suchen zu wollen, sehen wir mit Schauinsland in
bem weiten Auseinandergehen der Lebenssormen der Hawaischen Inseln voneinander und von
den Rachbarinseln und sländern den Beweis, daß die Einwanderungen gleicher Arten selten stattfanden, "so daß die ursprünglichen altertümlichen Formen beibehalten und nicht durch verschiedene Kreuzungen verändert wurden". Aber nicht bloß altertümliche Formen sonnten auf
diese Weise erhalten, sondern auch junge Umbildungen sonnten geschützt, besessigt werden.

Daher die entscheidende Wichtigkeit des Unterschiedes zusammenhängender und getrennter Lagen. Entsprechend ber Verteilung von Land und Wasser haben wir nun in der Biosphäre ein zusammenhängendes Gebiet des Lebens im Wasser und eine Anzahl insularer Gebiete des Lebens auf dem Lande zu unterscheiden. Wie also die zusammenhängende Lage dezeichnend ist für das Leben des Meeres, so ist die insulare Lage die naturgebotene aller Lande bewohner. Die Bewohner Eurasiens und diesenigen Australiens, die Grönlands und die der Osterinsel, alle sind Insulaner. Ist die Zonenlage wesentlich klimatisch bedingt, so werden alle anderen Lageverhältnisse mitbestimmt durch Umrisse und Gestalt der Erdobersläche, wosdei die allgemeine Regel gilt, das Lebewesen von geringer Verbreitung, wie die Landschnecken, und andere von weiter Verbreitung, wie die meisten Vögel, auch in der Form und Lage ihrer Verbreitungsgebiete, sene von den kleinen, diese von den großen Zügen der Erdobersläche bestimmt erscheinen. Und weiter zeigt es sich dabei, daß sie sich zu den Umriss und Bodenformen der Erde insofern gleich verhalten, als z. B. Tiere, die überhaupt sehr weit verbreitet sind, auch hoch an den Bergen hinauf gehen, so Vanessa cardui, den Marshall den "Allerweltsdistelsalter" nennt, und Macroglossa stellatarum.

Die Reihen: ober Kettenlage zeigt uns Gebiete nahe verwandter Arten ober Abarten so nebeneinanderliegend, daß das Hervorgehen eines aus dem anderen höchst wahrscheinlich wird. Man denke sich eine Wanderung, die in einer Richtung stattgefunden hat, in der die Abarten der Stammart unter veränderten Bedingungen sich herausdildeten, also Wanderung und Sonderung. So liegen die drei Gebiete des Königstigers, des turanischen und des manzbischurischen Tigers vom Persischen Meerbusen dis zum Stillen Ozean getrennt nebeneinander. Auch wo fremde Gebiete oder Meere dazwischen liegen, kommt die Reihe noch zur Geltung, so bei den Gebieten der Musstons in Korsisa, Sardinien, Cypern, auf dem klifsischen Taurus. Wenn zahlreiche Artverwandte in einem Gebiete wohnen und andere vereinzelt sich daran anschließen, wird man immer geneigt sein, eine Wanderung in der Richtung der letzteren anzunehmen.

Die Smaragbeidechse geht in unseren nördlich ziehenden Stromthälern in warmen Jahren nordwärts, in talten schwantt sie zurück, wo dann Berbreitungsinseln an günstigen Stellen bleiben. Eine solche ist auch das Borsommen der Mauereidechse in Friesland. Bereinzelt tritt in chinesischen und tibetanischen Gebirgswäldern ein Schlankasse auf, dessen ganze Berwandtschaft Hinterindien angehört; seine Einwanderung von dort ist daher wahrscheinlich. Umgelehrt ist bei den Hochgebirgsbewohnern, die aus den chinesischen Alpen durch den Csthimalaha und durch Hinterindien bis Sumatra gehen, wie Nadelhölzer, gemsenartige Tiere und dergl., die Lusbreitung nach Stocken sehr wahrscheinlich.

Bei solchen Ausbreitungen bildet jedes Glied der Kette, außer dem ersten und letzten, eine Brücke zwischen zwei anderen. Sind diese größer und von reicherer Entwickelung, so entsteht die Brückenlage. Die berühmten Meerkatzen von Gibraltar (Inuus ecaudatus) erscheinen uns nur als die äußersten Borposten ihrer afrikanischen Verwandten, aber wenn wir die spättertiäre Ausbreitung Nächstverwandter in Südwesteuropa und anderseits in Indien erwägen, so erheben sie sich zu einer höheren Stellung als Bindeglied zweier alter Ausbreitungsgebiete. Der einzige Sattungsgenosse überlebt merkwürdigerweise in Japan. So kann man das Wildschaf des kilikischen Taurus (Ovis Gmelini) als die Brücke zwischen dem Gebiete der asiatischen und mittelsländischen Wildschafe betrachten.

Die zentrale Lage kann die Folge einer Zursickbrängung von allen Seiten sein ober aber der Ansang einer regelmäßigen Ausbreitung. Im letzteren Falle wendet man den bedeutssamen Namen "Schöpfungszentrum" auf diese Lage an, der hier sicherlich zu viel sagt. Wenn wir den Begriff Schöpfungszentrum auf seine geographischen Gigenschaften prüsen, so sinden wir oft nichts als den zentralen Teil eines größeren Berbreitungsgebietes, in dem eine Lebensform am reinsten und reichlichsten vorkommt. Daß nun gerade darin diese Art, Nasse u. s. w.

entstanden sein müsse, ist damit nicht gesagt. Wer gibt uns das Necht, Australien das Schöpfungszentrum der Monotremen und Warfupialier zu nennen? Nicht geschaffen ist in Australien die Wonotremen= und Beuteltierfauma, sondern erhalten. Die in allen Schichten der Tertiärzeit und in älteren zerstreuten Fosstreste zeigen uns eine alte Berbreitung dieser Tiergruppen über einen großen Teil der Erde, Australien ist nur ihr Nückzugs= und Erhaltungsgebiet. Nastürlich gibt es auch Fälle, wo wir von einer Art oder Abart sagen können: hier ist sie entstanden, hier ist ihr Schöpfungszentrum. Aber so abhängig sind die Schicksale der Lebewesen von den Bersänderungen der Erdobersläche, und so veränderlich ihre Berbreitungsgebiete selbst, daß in weitaus den meisten Fällen unsere Aufgabe nicht die Bestimmung eines idealen Mittelpunktes für ein in seiner heutigen Größe und Ausdehnung doch immer zufälliges Berbreitungsgebiet sein kann, sondern nur die Lage und Gestalt des Gebietes sollen und können wir bestimmen, wie es heute ist.

Der oft gehörte Sat, "das Ursprungsgebiet einer Art fällt im allgemeinen mit dem Mittelpunkte seiner geographischen Berbreitung zusammen", enthält eine geographisch vollständig unbegründete Boraussehung. Aus einem so unzulässigen Bordersat folgt z. B., daß die Heimat der Hirsche in Zentralassen liege, was in anderen Thatsachen gar keine Stütze sindet. Viel wahrscheinlicher wird uns der asiatische Ursprung für die Cameliden, wenn wir sie nicht bloß heute in Usien, sondern auch ihre diluvialen Reste nur an der Schwelle Europas in den pontischen Ländern sinden. So ist uns auch in vielen anderen Fällen der asiatische Ursprung wahrscheinlich, wenn das Verbreitungsgebiet einen großen Teil von Usien umsacht, dagegen große Teile von Europa, besonders von West- und Südeuropa, freiläßt. Man möchte sagen, nicht auf den Mittelpunkt, sondern auf die Peripherie komme es hier an.

Die Grenzs ober Saumlage werden wir bei der Besprechung der Grenze (s. unten, S. 606) kennen lernen; einen besonderen Fall, das Leben der Küste, haben wir schon im 1. Band, S. 448 u. s., behandelt. Und an die Grenzen des Lebens überhaupt, nach den Polen hin, in den lebensseindlichen Eisgebieten der Alpen und an den Büstenrändern, hat uns der Abschnitt "Alima und Leben" geführt. Reine Lage bringt verschiedenere Wirkungen hervor als die Grenzlage. Sie wirkt verarmend auf Pflanzen, Tiere und Menschen an der Grenze gegen die lebensärmsten Räume. Nasche Verminderung und baldiges Aussterben, wie in unserem Hochgebirge Steinbock und Bartgeier, im hohen Norden die Stellersche Seekuh, der grönländische Walsisch, der Alk ersahren mußten, zeigen, wie schwach der Halt des Lebens an den polaren und Hochzgebirgsgrenzen selbst für große und kräftige Tiere ist. Die südhemisphärischen Kandvölker zeigen uns dasselbe traurige Bild in Australien, Südasrika und Südamerika. Man mag deshalb diese vielbedrohte Lage an der Grenze der Öfumene als Randlage aussondern.

Im Gegensat bazu begünstigt die Küstenlage das Leben, und sehr wahrscheinlich dünkt und Simroths Meinung, daß in der nahrungsreichen, seuchten Küstenzone die ersten Landtiere entstanden seien. Zu den fast insularen Lagen gehören an den Küstenstrichen die halbabgeschlosssenen Schwenungebilde der Deltas und Nehrungen. Schon die Kurische Rehrung gilt mit 239 Arten, darunter sehr seltenen, für das deutsche Logelparadies, ist sehr reich an Füchsen, die zum Teil von Fischen leben, und beherbergt einige Elche im Walde von Nossitten. Der Anschluß der Lebensverbreitung an die Flüsse und ihre Schwemmlandstreisen (s. oben, S. 53) gibt der Fluß-lage einen besonderen Wert, der auch in der Völker- und Staatenverbreitung zur Geltung kommt.

Die unterbrochene Lage ist am beutlichsten in den Inseln ausgesprochen, deren Lebensverhältnisse wir im ersten Band, S. 356 u. f., geschildert haben. Aber es gibt außerordentlich viele Lebensinseln, die mit wasserumslossenen Landstücken nichts zu thun haben. Ein beschränktes, abgegrenztes Lebensgebiet nennen wir auch dann Insel, wenn es nicht von Wasser umgeben ist. Eine Oase in der Wüste, ein Berggipfel von eigentümlichem Gesteinsbau und



Alima, ein kaltes Tiefseebecken, eine Höhle, bas alles sind Inseln der Lebensverbreitung. Selbst eine feuchte Nische im Gebirge vereinigt ihre besondere kleine Welt von Pflanzen und Tieren unter Bedingungen, die um ein Weniges von der Umgebung abweichen. Sin Brunnen, in dem eine sonst nirgends gefundene Wurmart, Phreatothrix pragensis, ihr stilles Tasein führt, ist schon dadurch eine beachtenswerte Lebensinsel oder — Lebensklippe. Wo es möglich ist, aus der Art der Lage dieser Lebensinseln einen Schluß auf ihre Entstehung zu ziehen, wird man sinden, daß sie entweder zerschlagene und zusammengeschrumpste Reste größerer Gebiete oder Vorposten einer neuen Kolonisation sind. Jene leichten Abschattierungen einer Stammform in verschiedenen Arten, deren Zahl oft bedeutend ist, wie sie besonders auf Inselgruppen vorsommt, schließt, wie Baur zuerst gezeigt hat, die zufälligen Zuwanderungen aus; sie ist wie die Brechung eines Strahles, und dieser Strahl ist der alte Zusammenhang des Landes, aus dem der Archivel entstanden, zerklüstet und zerbrochen ist (s. oben, S. 579).

In manchen Fällen liegen zusammenhängende und unterbrochene Gebiete einer und ders selben Lebensform nebeneinander, so daß es nicht schwer ist, sie in geschichtliche Verbindung zu bringen. Das Beispiel der Tetraoninae, des Auerwildes, ist dasür lehrreich. In Galizien ist es den Ebenen eigen, in den deutschen Mittelgebirgen und den Alpen nur den Vergen, und zwar meist schon in sehr zurückgezogenen, geradezu verborgenen Lagen. In Vöhmen noch erreicht das Birkwild gelegentlich die Flußniederungen, in den Alpen überschreitet es in der Balzzeit sogar die Waldzenze. Unser Edelweiß, selbst in den Hochalpen immer weiter zurückgedrängt, wohnt als Wiesenpflanze vom südlichen Sibirien dis in das südliche Zentralasien und Kaschmir. Solche Verbreitungsverhältnisse zeigen recht deutlich die insulare Stellung der Hochgebirge inmitten des flachen Landes, aus dem die Flüchtlinge sich in den Schut der Höhen, Schluchten, Wälzder, Höhlen, Nischen u. s. w. des Gebirges zurückziehen.

Ohne weiteres die Zerklüftung eines Verbreitung sgebietes als Altersmerkmal aufzufassen, geht nicht an. Wohl ist die Zersplitterung der Wohnsiße der Indianer in Nordamerika das Zeichen ihrer Zurückbrängung durch die weiße Rasse, welche die jüngere im Lande ist. Aber das Vorlommen der Karaiben in Mittelamerika ist nicht ebenso aufzufassen; auch sie wohnen in sleinen Gruppen und wohnten wohl einst noch weiter zerstreut, aber nicht infolge von Zurückbrängung, sondern als Einwanderer. Sie sind jünger im Lande als ihre kompakt wohnende Umgebung. Dasselbe Verbreitungsbild zeigt uns jede Rolonisation, sei sie pflanzlicher, tierischer oder menschlicher Natur: die Anfänge sind zerstreut und werden mit der Zeit zusammenwachsen. Der Unterschied der insularen Verbreitung, die zurückgedrängten und vorschreitenden Formen eigen ist, wird nicht so sehr in der Form der Gebiete als in ihrer Lage zu einander und in der Qualität ihrer Lebensbedingungen zu suchen sein: die Gebiete der Zurückgedrängten liegen immer zerrissen, regellos, ungünstig, die der Vorschreitenden sind an den besten Pläßen, reihen sich aneinander, suchen einander entgegenzuwachsen.

Die klimatischen Unterschiede der Lebensformen äußern ihre Wirkung auch in kleinen, überschaubaren Bildungen. In trocenen Gebieten drängt sich das Leben an den seuchten Stellen zusammen: Ascherson zählte 232 Blütenpflanzen in der Kleinen Dase der Libyschen Wüste, während die ganze Sahara höchstens 700 hat und 6 Millionen akm groß ist. Auch der Karst hat Dasen, wo sich das Leben in die Einsturzbecken der Dolinen flüchtet (s. Band I, S. 541). Sine Dase ist auch der grüne Fuß einer dürren Schutthalde, der seuchte Spalt oder die schattige Nische eines Felsens, der grüne Anhauch im Thale einer gelben Sanddüne. Jeder Gipfel, der über das Grasmeer einer Steppe hinaus die Höhenzone reicherer Niederschläge erreicht, ist eine Waldinsel oder Waldoase, und jeder Gipfel, der über das Laubmeer eines Waldgebietes hinausragt, ist eine Insel von Trockenpslanzen. In der "Parklandschaft", die den Übergang vom Waldsland zur Steppe bildet, vermehren sich die Lebensinseln zu Archipelen. Mit den Waldinseln geht

bann eine entsprechenbe Berbreitung bes Tierlebens parallel, und sogar die Siebelung ber Mensschen schließt sich gern an sie an.

Ru ben merkwürdigsten zerstreuten Lebensräumen gehören auf beiben Salbkugeln bie in Sohen und Tiefen ber gemäßigten Zone wiederkehrenden Rolonien von Bewohnern polarer Gebiete; wie wir auf den Hochgebirgen bes nördlichen Eurasien und Nordamerikas Bürger ber Tier: und Pflanzenwelt von Spipbergen, Grönland und anderen arktischen Ländern wiederfehren fahen, fo fanden wir in den Tiefen der kalten Beden des Atlantischen Ozeans Bertreter der Tierwelt des Nördlichen und des Südlichen Gismeeres. Ru den zersplitterten und zufammengeschrumpften Lebensräumen gehören endlich auch die Reliktenseen, von denen wir im Seenkapitel gesprochen haben, und bie ebenfalls bereits erwähnte Sohlentier: und Sohlen= pflanzenwelt. Die Söhlenbewohner find scharf charakterifiert. Auch wo echte Söhlentiere noch nicht vorkommen, wie in den Göhlen des Harzes, finden wir beginnende Umwandlungen: blasse Karben, fleinere Sehwertzeuge höhlenbewohnender Kliegen und Cyclopsfrebschen verfünden bort bie beginnende Rückbildung. Sicherlich ift erst bie Minderzahl ber lebenhegenden Söhlen befannt, und wie groß ist boch schon ber Reichtum an Tierarten, die ausschließlich ben Höhlen angehören! In den ungarischen und Karsthöhlen leben 68 besondere Käserarten; rechnet man bazu ben berühmten, an örtlichen Abarten reichen Olm, die Höhlenschnecke aus ber besonderen Gattung Zospeum, 20 Spinnen, 4 Taufenbfüßer, mehrere Arebje, mehrere Arten von Gerabflüalern, jo taucht allein aus biesen in der Summe doch beschränkten Söhlen Krains und bes Karfts eine ganze eigenartige Lebewelt vor unseren Bliden auf.

Der sammelnde Botaniker und Zoolog kennt schließlich auch die Gesteinsinseln, auf denen sich "kalkstete" oder "schieferholde" Pklanzen zusammendrängen; sobald man ihre Grenze überschritten, einen anderen Boden betreten hat, bleiben sie auß: die Gesteinsgrenze schneidet wie das Meer vom Lande ab. In den Alpen kann man oft an der Grenze des Lärchenbestandes die Erstreckung des Granits oder Gneisbodens erkennen, während mit dem Kalkboden die Föhren erscheinen. Unter den Tieren sind die Landschnecken die ausgesprochensten Kalksreunde; das besichränkte Jurakalkzediet im östlichen Siebenbürgen hat allein 16 Arten der nur hier vorkommens den Gattung Alopia. Diese Mopien haften im heißesten Sonnenbrand an den Kalkselsen und reiben höchst langsam die kleinen Flechten, ihre Nahrung, ab.

# Übereinstimmungen bes Lebens auf Infeln und Sochgebirgen.

Wir haben schon früher die Auffassung ausgesprochen, daß die Gebirgsgipfel wie Inseln wirken (f. Band I, S. 702). Dieselbe Lage in einer ringsum fremden Umgebung, dort Wasser, hier wärmere Tieslandschichten der Atmosphäre; auch der Waldgürtel, aus dem die mit Matten und Alpenrosengebüsch bekleibeten Alpengipsel sich erheben, wirkt isolierend, inselbildend auf die letzteren ein. Dazu kommt, daß viele Inseln durchaus gebirgig sind; selbst größere, wie Japan, sind eigentlich Gebirgsländer. Daher sinden wir ähnliche Eigenschaften des Lebens auf Inseln und Bergen. Beginnen wir mit dem Nächstliegenden: die Auswahl der Säugetiere in unseren Hochgebirgen erinnert bestimmt an die Inselsaunen. Da ist die Alpensledermaus und die Schneemaus: ein weit wanderndes und ein wegen seiner Aleinheit leicht transportables Tier, dann das Murmeltier, die Gemse und der Steinbock: Zurückgedrängte und Relikte. Wer erinnerte sich nicht bei den letzteren an die früh gelungene Ausrottung insularer Tiere? Das Murmeltier ist in den Karpathen, der Steinbock in den Alpen ausgerottet, die Gemsen in manschen Teilen der Alpen dem Ausstetung ist die Verbreitung chen Teilen der Alpen dem Ausstetung ist die Verbreitung

ber Alpentiere lückenhaft wie die der Insulaner. Die Steinkrähe (Fregilus graculus), die vom Atlas dis zum Himalaya lebt, kommt nicht in den Bayrischen und Salzburger Alpen, wohl aber, wie versprengt, in den nordenglischen und schottischen Bergen vor. Die Alpenspihmaus, die in den Alpen dis zu 2000 m geht, wird noch im Riesengedirge und auf den höchsten Bergen des Harzes gefunden. Über die Berbreitung des Schnechasen (Lepus variabilis) s. unten, S. 604. Eine kleine Schnirkelschnecke, Patula solaria, ist dis jest nur dei Reichenhall und auf dem Zobten gefunden worden.

Auch im Rückgang ber Größe liegt ein insulares und Gebirgsmerkmal. So wie der Wolf auf den Japanischen Inseln zu einer kleinen Form verkümmert, ersetzt den Tapir des Tieflandes in den Anden Südamerikas die kleinere Form Tapirus pinchaque von 2300 m an. Der Molch, Fische, Schmetterlinge, Käfer treten im Hochgebirge verkleinert auf. Die hochalpinen Schnecken, die noch mit acht Arten in die subnivale Region reichen, sind vorwiegend kleine, zartschalige Tiere, wie die Bitrinen. Unter den Gebirgsschmetterlingen sind die Bläulinge stark vertreten. So wie die Bewohner gewisser Inseln und Inselgruppen Sigentstmlichkeiten der Färbung gemein haben, gibt es auch einen borealen und alpinen Melanismus: auch darin gleichen sich hohe Breiten und hohe Wohnplätze. Die Kreuzotter und die Bergeibechse (Lacerta vivipara) gehen sehr hoch in den Alpen und über den Polarkreis und erzeugen an beiden Stellen dunkte Varietäten. Die Stelle des gesteckten Molches nimmt der dunkte ein: Salamandra atra. Goldglänzende Käfer werden dunkel erzsarben, lichte Falter erhalten einen dunkeln Hauch, wie von Ruß.

Die Berwandtschaft der Lebensformen des Hochgebirges liegt nicht bloß barin, daß sie in allen Breiten dieselben äußeren Eigenschaften bes Wuchses, bes Blütenreichtums, ber starken Ausbildung der Burzeln u. f. w. haben, es stimmen auch viele von ihnen der Art nach überein. Bei folden, die räumlich zusammenhängen, ist es die Erleichterung der Verbreitung in den Höhen, die von Gipfel zu Gipfel wie zwischen Inseln vor sich geht. Alpenpflanzen können auf biefe Beife in den Apennin, in die Dinarischen Gebirge, die Karpathen, den Balkan übersiedeln. Die Alpenrose der Pyrenäen, der Steinbod (Capra hispanica), Bärentraube und Moosbeere ber Sierra Nevada, Legföhren und Steinbreche ber Karpathen und viele andere verleihen biefen Gebirgen übereinstimmende landschaftliche Züge. Die enge Verwandtschaft europäischer Hochgebirgsformen macht für manche von ihnen Halt an der Sierra Nevada Sübspaniens, die feine Eiszeit erlebte. In Oftafrifa find abeifinische Gebirgspflanzen auf dem Sochland bis in die gemäßigte Zone verbreitet. Selbst am Kilimanbscharo herrscht oberhalb 2800 m in ber Bergwiesenzone ber südafrikanische Charafter vor, in dem Urwaldgürtel dagegen ber abeffinische, sogar mit einzelnen Beziehungen zum Kamerungebirge. Der abessinische Wacholber (Juniperus procera) bringt im Hochland bes Bictoriafees noch über ben Aquator fübwärts und bilbet damit die Sübgrenze der Nadelhölzer in Oftafrika. Manchen Pflanzen und Insekten kommen die fräftigeren und regelmäßigen Winde der Söhen zu Slife. Gewisse Gemeinsamkeiten der Bflanzen ber Gebirge Vorberindiens und Ceylons mit denen Abessiniens, des Masailandes, von Kamerun erklärt die Bertragung burch Winde in höhere Luftschichten. Engler führt z. B. barauf die Berbreitung ber riefigen Lobelien aus ber Sektion Rhynchopetalus zurud. Den griechischen Hoch= gipfeln fehlen zwar Alpenmatten, Alpenrofengebüsch und Krummholz, aber sie beherbergen eine Menge alpiner Formen; ber Schar Dagh hat beren 36 neben 32 apenninischen und 8 kaukasischen. In den Nadelwäldern von Sikkim treten in 3-4000 m Höhe europäische Schmetterlingsgattungen und felbst manche europäische Arten auf. Nicht gerade ben Hochgebirgen, aber boch ben Gebirgen der nördlichen gemäßigten Zone sind alle 80 Arten Aborn eigen, die man kennt: den



japanischen 20, den chinesischen, dem Himalaya, den mittelländischen je 13, den nordamerikanischen 10, dem Raukasus 9, den mitteleuropäischen 5. Auf den Höhen der chinesischen Alpen wachsen herrliche Primeln und Gentianen, noch schönere als bei uns, aber in ganz anderen Arten. Bon 20 Primeln und 12 Gentianen, die David dort sammelte, waren 16 und 10 neue Arten.

Unter den 422 rein alpinen Arten, d. h. solchen, die nur in den Alpen oder in den nächtgelegenen Gebirgen verbreitet sind, sind Bürger der Mediterranslora, Abkömmlinge einer älteren, der pontischen ähnlichen Flora und endlich zahlreiche, die in den Alpen ihren Verbreitungsmittelpunkt haben und von da nach den Pyrenäen, den Karpathen und dem Apennin gewandert sind. Auch die deutschen Mittelgebirge dürsten aus dieser Quelle eine Anzahl von Hochgebirgsformen erhalten haben. Aber ohne Zweisel haben auch umgekehrt die Alpen auf dem Weg über die Mittelgebirge nordische Pflanzen empfangen. So sindet man in den Sudeten nordische Pflanzen, die auf ihrer Wanderung stehen geblieben sind, den Alpen also sehlen, wie Saxifraga nivalis, Pedicularis sudetica, Rubus chamaemorus; andere sind über die Sudeten und Karpathen noch in die Ostalpen gewandert. Vielleicht hängt es schon mit der größeren räumlichen Nähe und dem stärferen Übergreisen der alpinen Vergletscherung zusammen, daß der Schwarzwald mehr alpine Züge in seiner Pflanzendecke hat als die Vogesen. Aber auch sonst konnen im Schwarzwald mehr echte Apenpflanzen vor, während in den Vogesen westeuropäische Arten austreten, die dem Schwarzwald sehlen; Christ sührt sie auf die Pyrenäen zurück.

#### E. Der Lebensraum.

Inhalt: Das Leben und der Erdraum. — Weite und enge Gebiete. — Der Kampf um Raum. — Die Einwirkung des Raumes auf die Organismen. — Weiter Raum wirkt lebenerhaltend. — Lebensdichte, Wohndichte und Artdichte.

#### Das Leben und ber Erdraum.

Was auf unserer Erbe Naum haben will, muß aus den beschränkten 510 Millionen akm der Erdoberstäche schöpfen. Diese Zahl ist daher die erste Naumgröße, mit der die Geschichte des Lebens zu thun hat, so wie sie auch die letzte ist. In ihr sind alle anderen Größen beschlossen, an ihr messen sich alle anderen Größen, in ihr sind die absoluten Schranken alles körperlichen Lebens gegeben. Unveränderlich ist diese Größe für die Geschichte der Menschheit, weil die Menscheit eine verhältnismäßig junge Erscheinung auf der Erde ist; sie ist aber nicht als ganz unveränderlich zu denken für die Geschichte der Erde und ihres Lebens überhaupt. Daß die Erde einst größer war und durch Abkühlung eingeschrumpft ist, glauben viele Geologen, und daß die Erde durch das Hereinstützen von Meteoriten wächst, lehrt uns der Augenschein; da aber beibe Vorgänge wegen der Länge der Zeiträume, in denen sie sich vollziehen, ungemein schwer zu erforschen sind, begehen wir jedenfalls keinen großen Fehler, wenn wir zunächst annehmen, die Lebensentwickelung habe in der Zeit, die wir überschauen, ungefähr denselben Erdraum zur Grundlage gehabt wie heute.

Die Beschränkung der ganzen Lebensentwickelung der Erde auf einen und denselben Raum bedeutet die Konzentration aller Lebensthätigkeit und aller äußeren Einstlüsse, die das Leben erfährt, auf die engen Grenzen dieses Erdraums. Wie in einer gärenden Flüssigkeit die Natur des Produktes davon abhängt, ob der ganze Gärungsprozeß in dem engen Naum eines verschlossenen Gefäßes oder unter ungehinderter Wechselwirkung mit Lust und Wasser sich vollzieht, so ist die Lebensentwickelung der Erde hauptsächlich bestimmt durch ihre Abgeschlossenheit. Immer brandet zwar das Leben gegen diese Schranke, aber es durchbricht sie nicht, denn es

1

ist erbgebannt. Gezwungen, umzufehren, muß es immer wieder auf seinen eigenen Spuren alte Wege beschreiten. Unter diesen Raumbedingungen muß in der Entwickelung bes Lebens der Erde die Gesantheit der tellurischen, solaren und fosmischen Einflüsse sich aufgehäuft, durchdrungen, gesteigert haben, von dem Augenblick des ersten Keimens des Lebens bis heute. Das Leben hat aus benfelben Grundstoffen fortschreitend immer neue, verwickeltere Verbindungen hergesiellt und ift auf bem Wege leichter Abanderungen zu immer neuen, zusammengesetteren, besser aneinander angepaßten, baber zwedmäßigeren, leiftungsfähigeren Formen fortgeschritten. Die Variabilität mußte als Grundeigenschaft bes Lebens in dem verhältnismäßig engen Naum unferes Planeten steigernd, vorwärtstreibend auf die Lebensformen einwirken. Rafchen Wechiel äußerer Sinfluffe, engste Berührung von Lebensform mit Lebensform, die zu Ausgleichungen, Anpassungen, Berdrängungen und Neubildungen führen, bringt also die Enge des Erdraums zu stande. Mit ihr zusammen wirkt die ebenso wesentliche und notwendige Veränderlichkeit der Erboberfläche, die aus inneren Eigenschaften ber Erde und äußeren Ginflüssen ber Sonne und anderer himmelsförper hervorgeht. Durch fie wechseln beständig die Größe bes Lebensraumes, die Lage und Ausdehnung der Klimagebiete, der Länder und Dleere, mit ihnen die Sohen und Tiefen der Erde. Mit anderen Worten: Die Veränderlichkeit der Lebensgrundlage schafft ununterbrochen die äußeren Lebensbedingungen um. In ber Umwandlung eines Landes in Meeresboden und in der Hebung eines Meeresbodens, bis er trockenes Land wurde, liegt ber größte Anlaß zu Beränderungen bes organischen Lebens auf der Erde. Ganze Lebensgefell: schaften geben babei zu Grunde, neue wandern in neue Gebiete ein und erfahren unter ben neugeschaffenen Bebingungen tiefgehenbe Anderungen.

Wenn Beränderungen der Erdoberfläche in Boden, Bewäfferung und Klima, ftark genug, um in die Lebenssphäre einzugreifen, weitverbreitet sind und sich oft wiederholen, muffen sie eine große Wirkung auf die Auslösung, zugleich aber auch auf die Richtung ber Veränderlichkeit der Lebewelt üben. Vor allem weisen sie neue Lebensgebiete an, verbinden und trennen, öffnen und begrenzen alte. Und wenn wir bereit fein muffen, den Lebensraum jeder Art oder Rasse als einen Bestandteil ihres Wesens zu betrachten, mussen wir die morphologischen und klimatischen Veränderungen dieses Raumes mit in die Betrachtung ihres Werdens aufnehmen. Man ift oft geneigt, bei ber Ertlärung ber Größe, Lage und Gestalt eines Berbreitungsgebietes an Boben- und Klimaanberungen nur zu appellieren, wenn alle anberen Mittel verfagen; die Logik forbert indessen, solche Anderungen als notwendig anzunehmen. An Stellen der Erbe muchsen zu einer Zeit, die ein erdgeschichtliches Gestern ift, Tropenpflanzen, und morgen ist bort das Leben zu polarer Kleinheit und Armut zusammengeschrumpft. Wo gestern Pleeresboden war, ist heute Flachland und wölbt sich morgen ein Faltengebirge empor. Das fertige Gebirge zerfällt, finkt ein, entgliedert fich. Noch viel häufiger find bie Fälle, wo Wald und Bufte, See und Steppe wechseln. Es ist wahr, daß diese Umgestaltungen langfam vor sich gehen; aber ihr Tempo ift boch nicht so langfam, daß wir z. B. die Geschichte irgend einer der Menschenrassen, die gegenwärtig die Erde bevölkern, ohne die Berücksichtigung ber im Lauf ihres Daseins geschehenen Beränderungen ber Erdoberfläche zu verstehen vermöchten. Die Raffen Europas find in einem anderen Europa entstanden, das feine Nord- und Oftfee, nicht die heutige Ausbehnung des Mittelmeeres und noch weniger die breite Berbindung zwischen Europa und Asien kannte, die für ben Doppelerdteil heute bezeichnend ist; und in ihrer Entwickelung wirkten vielleicht viel entschiedener, als wir ahnen, Völker mit, die in Nordafrika und West = und Innerasien fruchtbare Gebiete bewohnten, welche heute Buften sind.

Wenn die Natur eines Naumes sich umgestaltet, verändert er sich immer auch als Lebensraum. Mit der Milderung des Klimas nach der Eiszeit in dem Strich zwischen dem Nordpol
und dem 47. Parallelgrad haben sich die früher über seine ganze Breite ausgedehnten Lebensgebiete der arktischen Pflanzen und Tiere zusammengezogen und zerteilt; die arktischen Pflanzen
und Tiere, die vorher das ganze Gebiet einnahmen, sind nur dort übriggeblieben, wo sich ihre
Lebensbedingungen erhalten haben: in der Arktis und in den Hochgebirgen. Der entgegengesehte Fall war vor der Eiszeit eingetreten, als das Klima der nordischen Länder am Ende
der Tertiärzeit rauher wurde und zugleich Landsenkungen eintraten; damals verringerten sich
die Lebenstäume für die an ein warmes Klima gewöhnten Wesen, und auf dem übrigbleibenden
Boden fand zwischen Firn und Gletscher immer weniger Leben Plag. Die Zahl der Lebewesen
auf einer gegebenen Fläche geht in einem solchen Falle zurück, dann sinkt aber auch die Zahl
der Arten, Gattungen, Familien, und es entsteht die Individuen= und Artenarmut, die heute
das Leben der Arktis beherrscht.

benbewegungen mitmachen mußte, die ein Land im vertikalen Sinne erfuhr. Wo heute die Alpen emporragen, war nicht immer Gebirge, sondern es waren dort abwechselnd Inseln, flache Küsten und Hügelland. Es ist wahrscheinlich, daß alte Elemente der alpinen Lebewelt die Berzwandlung dieses Bodens in Gebirge und Hochgebirge mitgemacht haben. Der Raum blieb bei solchen Beränderungen als Ausschnitt der Erdobersläche derselbe, aber seine inneren Sigenschaften veränderten sich in erheblichem Maße. Aus einer weiten Fläche wird bei solchen Umzgestaltungen eine Reihe von abgesonderten Kleingebieten, und aus einem Raum mit gleichem Klima wird eine Übereinanderlagerung von Klimagürteln, deren oberste im Hochgebirge das Leben inselhaft zerteilen und es sogar in großem Umfange ausschließen. Beränderungen der Lebensbedingungen, wie sie hier auf engem Raume eintreten, müssen neuen Lebensformen Urzsprung geben, und besonders in diesem Sinne können wir von den Gebirgen als Schöpsfungszentren sprechen.

#### Beite und enge Gebiete.

Es gibt Tiere und Pflanzen von sehr weiter und sehr beschränkter Verbreitung. Man nennt die sehr weitverbreiteten Kosmopoliten. Wie verschieden nun auch die näheren Ursachen einer sehr weiten Verbreitung sein mögen, immer ist dabei eine sehr große Fähigkeit der Anpassung vorauszusehen, in erster Linie natürlich an das Klima. Darum sinden wir, daß Lebewesen von weiter Verbreitung über die Erde auch in anderen Beziehungen weit verbreitet sind. Die Muschel Saxicava arctica ist sast Kosmopolitin, und zugleich reicht sie 500m in die Tiese. Vanessa eardui, der Distelsalter, ist Bewohner des Tieslandes und Hochlandes und zugleich aller Erdeile und aller größeren Inseln, die nicht eisbedeckt sind. Es gibt aber auch weitverbreitete Lebensformen, die dies nur deshalb sind, weil sie sich überall auf dieselben Lebensbedingungen beschränken. Ein hochalpines Gras, Trisetum suspicatum, kommt in der Arktis, in Amerika dis zur Magalhäes: Straße, im Altai und im Himalaya vor: wohl Kosmopolit ohne Zuthun des Menschen, aber überall nur in den Inseln arktischen und subarktischen Klimas.

Der Ausdruck Kosmopoliten für weitverbreitete Pflanzen und Tiere hat etwas Unbestimmtes, und, daß er aus der politischen Sprache übernommen ist, zeigt schon, wie unpassend seine Verpflanzung ist. Er ist gar nicht räumlich gleichwertig für die Wesen, für die er verwendet wird, gilt ost nur für eine bestimmte Rasse, nicht für die ganze Art, und bezeichnet manchmal mehr eine Fähigseit als einen Zustand.

Schließt man die durch die Thätigkeit des Menschen weitverbreiteten Organismen aus, seine Haustiere und Kulturpflanzen, Parasiten und Unkräuter, so bleiben immer noch zahlzreiche sehr weitverbreitete übrig. Selbst Riesentiere, wie Elesant und Nilpserd, waren einst über ganz Afrika und barüber hinaus in Gurasien und Amerika verbreitet, sast ebensoweit auch das Nashorn. Besonders weite Berbreitungsgebiete haben die Raubtiere. Der Tiger bewohnt ganz Asien südlich von der Linie Raukasusschallin, der Leopard ganz Afrika und das südliche Asien. Der Ruguar oder amerikanische Panther wohnt von Kanada dis Patagonien über 100 Breitengrade und hat damit wohl die größte meridionale Berbreitung unter allen vom Menzichen unabhängigen großen Säugetieren. Es gibt eine größere Zahl von eurasischen Säugeztieren, die von nordamerikanischen Berwandten nicht scharf zu unterscheiden sind: der braune Bär, der Eissuchs, der Bielfraß, das Hermelin, das Wiesel, das Elentier, das Renntier und der Biber, die also alle eine weite Berbreitung in den Nordteilen der Alten und der Reuen Welt haben.

Unter den Inselten sind die gestügelten Formen am weiteiten verbreitet. Die Wanderheuschrede (Pachytylus migratorius) sindet man von 50° nördl. bis 40° südl. Breite und von Madeira bis Fidschi in der Alten Welt. Es ist bezeichnend, daß man unter den weiträumigen Tieren besonders zahlreich die and Wasser gebundenen, im Wasser ihre hauptsächlichste Nahrung suchenden Stelz- und Entenvögel sindet: das Teichhuhn (Gallinula chlorops), mehrere Strandläuser (Tringidae), wahrscheinlich ein Wasserläuser (Totanus incanus), den Fischadter (Pandion haliastus). Das Plantton hochandiner Seen Südameritas enthält manche Arten, die mit den Bewohnern der Hochsen der Alpen (s. oben, S. 57) oder des Riesengebirges übereinstimmen. Die Verdreitung der Süßwassersische ist überraschend groß, da sich mit der passiven durch das bewegliche Wasser, besonders in der Form des Laiches, die altive Verdreitung der Fische durch die Wanderungen zur Laichzeit verbindet (vgl. oben, S. 53).

Die sehr weit und die sehr eng verbreiteten Lebewesen bilden Extreme, die keineswegs häufig sind. Die Regel sind Berbreitungsgebiete von beträchtlicher, aber doch nur mittlerer Größe. De Candolle berechnete das mittlere Areal der Gebiete der Pflanzenarten auf rund 900,000 qkm. Es gibt aber sehr viele Pflanzenarten von viel kleinerem Gebiete, einige taussend, die nicht viel über 1000 qkm verbreitet sind. Dagegen sind wenig zahlreich die sehr weitz verbreiteten. Nur 18 Pflanzenarten sind auf der Hälfte des Landes der Erde, nur 117 auf mindestens dem dritten Teile verbreitet. Unter den Tieren gibt es mehr weitverbreitete als unter den Pflanzen, das liegt in ihrer natürlichen Beweglichkeit. Aber doch bleibt auch für die Tiere das Übergewicht mittlerer Berbreitungsgebiete bestehen.

#### Der Rampf um Raum.

Zwischen ber Bewegung des Lebens, die nie ruht, und dem Naume der Erde, dessen Größe sich nicht ändert, besteht ein Widerspruch; aus diesem Widerspruch wird der Kampf um Naum geboren. Das Leben unterwarf sich rasch den Boden der Erde, aber als es an seinen Grenzen angelangt war, strömte es zurück, und seitdem kämpst überall und ohne Unterlaß auf der ganzen Erde Leben mit Leben um Naum. Der viel mißbrauchte und noch mehr mißverstandene Austruck "Rampf ums Dasein" meint eigentlich zunächst Kampf um Naum. Denn an dem Raume mißt sich das Maß anderer Lebensbedingungen, vor allem der Nahrung. Im Kampf ums Dasein ist dem Raum eine ähnliche Bedeutung zugewiesen wie in jenen entscheidenden Höhepunsten der Bölkerkämpse, die wir Schlachten nennen; es handelt sich in beiden um die Gewinznung von Naum in vordrängenden und zurückweichenden Bewegungen. Solange der Angegrissene Raum hat, kann er ausweichen, auf engem Naum aber wird der Rampf verzweiselt. Der Elesant, der zu den am langsamsten sich vermehrenden Tieren gehört, würde in 700—750

Jahren 19 Millionen Abkömmlinge aufzuweisen haben, beren Langlebigkeit ihren schwachen Zuwachs reichlich aufwiegt. Wenn man auch nur die ungenügende Fläche von 30 qkm, frucht bares und unfruchtbares Land ineinander gerechnet, für den einzelnen Elefant in Anspruch nimmt, wäre in einem so kurzen Zeitraume die Erde mit Elefanten übervölkert. Bei anderen Tieren, die sich rascher vermehren, würde die Übervölkerung schon viel früher eintreten, und es müßten sich die Lebensbedingungen jedes Einzelwesens verschlechtern, indem sein Lebensraum enger wird. She sich aber die Bewohner dieser Einengung unterwerfen, sucht jeder einzelne sein Gebiet auf Kosten seiner Nachbarn zu erweitern.

Je kleiner nun ein Wohngebiet von Natur ist, um so rascher wird es von einer fruchtbaren und beweglichen Lebenssorm vollständig okkupiert, und nicht selten folgt daher die Verrängung alteinheimischer Lebewesen sehr bald der Öffnung ihrer Grenzen. Middendorf faßt seine Ersahrungen über das Aussterben der sidirischen Säugetiere in die Worte zusammen: "Ze enger der Versbreitungsbezirk, je größer das Tier; je zutraulicher, dümmer und gesuchter es ist, desto leichter unterliegt es den Nachstellungen." Die Wanderungen, welche die Zurückorängung begleiten, haben nicht mehr die Bedeutung wie die freie, ungehemmte Bewegung der Ausbreitung. Bei der freiwilligen Ausbreitung dietet sich eine Fülle neuer Lebensbedingungen, unter denen das Tier wählt, aber dem Tiere auf dem Nückzuge steht oft nur eine bestimmte Richtung offen; dieser Ausweg führt gewöhnlich nach der minder günstigen Seite hin, so daß die Verschlechterung des Bodens, Klimas und der Nahrung die Verengerung des Raumes noch verschärft.

Nasches Einströmen und Ausbreiten, die Folge der Erschließung eines neuen Gebietes, vielleicht eines ganzen Erdteiles, verändert in wenigen Jahrhunderten das biogeographische Aussehen eines weiten Landes ebenso, wie sich ein neubesäetes Gartenbeet in einigen Monaten verwandelt. Amerisa hat seit dem Beginne des 16. Jahrhunderts eine Europäisierung seiner Bölker-, Tier- und Pflanzenwelt ersahren, die an manchen Stellen zu einer völligen Umkehr der Verhältnisse gesührt hat. Was die Bölkerwelt andetrisst, so braucht angesichts der 80 Milslionen Europäer und Afrikaner in Nordamerisa, denen wenige Hunderttausende heruntergekommener, in die ungünstigsten Gebiete zurückgedrängter Indianer gegenüberstehen, kein Wort versloren zu werden. Bekannt ist, wie die Pampas, Llanos und Prärien schon im vorigen Jahrhundert von Pserden und Nindern europäischer Abkunst winnnelten. Amerika ist nicht bloß mit Kulturgewächsen fremder Herbusch sedeckt, sondern auch mit Unkräutern, die sich selbst verbreitet haben; sogar im südwestlichsten Andenland hat sich der europäische Apfeldaum derart einheimisch gemacht, daß er den Sindruck der Landschaft mitbestimmt. Und so wie in Jamaika Neger einheimisch geworden sind, wo karaibische Stämme saßen, hat dort der zur Vertilgung der Schlangen eingeführte Herpestes griseus in schädlicher Weise überhandgenommen.

Natürlich darf man nicht annehmen, daß jede einwandernde Art nur dadurch Boden fassen könne, daß sie eine eingeborene verdrängt. Es gibt in großen Gebieten immer auch eine große Auswahl von Lebensräumen. Auf dem Boden, im Wasser, in der Luft und in den verschiedenen Höhen und Tiesen dieser Elemente ist Naum für die allerverschiedensten Lebewesen, deren Bersbreitungsgebiete einander gleichsam bedecken, indem sie einen und denselben Naum einnehmen. Nach der Entdeckung Amerikas sind Pflanzen und Tiere aus Europa eingeführt worden, die sich ausbreiteten, ohne daß sie in jedem Falle die einheimischen verdrängten. Man kann z. B. nicht sagen, daß die verwilderten Pferde den Bison aus den Prärien des Inneren von Nordamerika verdrängt haben; das hat vielmehr der Mensch gethan, der mit Pulver und Blei auf die Jagd zog. Ebenso blieb neben den verwilderten Rindern und Pferden der Pampas Raum für die

fübamerikanischen Strauße. Sogar das Kaninchen, wenn es auch Landplage wurde, fand doch in Australicus Sanddünen Wohnpläße, aus denen es kein einheimisches Tier zu verdrängen brauchte. In allen diesen Fällen schichten sich also gleichsam die neuen Wohngebiete zwischen und über die alten. So zeigt ums auch die Geschichte der Kolonisation in Amerika, wie die Spanier früh auf dem vor ihnen von den Indianern besetzten Festlande sich in ihren Städten sestschen, von wo aus sie die im ruhigen Besit ihres Landes gelassenen Indianer regierten, beschrten und ausnutzten, während die germanischen und französischen Ansiedler in Nordamerika den Eingeborenen früh das Land entzogen, von dem diese mit Jagd und Ackerdau lebten, und ein Vernichtungskamps war die Folge, bessen Siegespreis der Raum, der Voden bildete. Im Leben der Völker sehen wir aber auch tiesersschende Bölker über höherstehende siegen, wenn sie einen besseren Halt am Boden haben. Die kriegerischende Bölker über höherstehende siegen, wenn sie einen besteren Halt am Boden haben. Die kriegerischen, vorwärtsdrängenden Mongolen und Mandhuren erobern zwar China, gehen aber in der dichten Bevölkerung unter und nehmen deren Sitten an. Tasselbe Bild kehrt in allen Staatengründungen wandernder Völker wieder, besonders auch in den germanischen Erobererstaaten Sübeuropas in der Völkerwanderung.

Much wo nicht die unmittelbare Aurudbrängung und Einengung des Wohn- und Ernährungsraumes in Wirkfamkeit trat, die man in der Geschichte des amerikanischen Visons so aut verfolgen kann, ist doch die Naumverengerung gewissermaßen aus der Entsernung eingetreten. Der Steinbock ber Alpen, ber Mufflon Korfikas, ber Eld, ber oftbaltischen Länder zogen sich nicht bloß vor dem Menschen zurud, fondern sie mieden feine Nähe, die ihnen ihren freien Bewegungsraum einengte. Daß es auch zwischen Tier und Tier folche Berhältniffe gibt, ift aus der Lage und Gestalt mancher Berbreitungsgebiete zu schließen; die Gebiete unseres gewöhnlichen Safen und die bes Schneehafen liegen gang fo zu einander, wie wenn diefer sich vor jenem zurückgezogen hätte. In vielen Fällen ist aber das, was man Rückzug nennt, nichts anderes als das Aussterben einer Art auf einem Boden, den dann sofort eine andere besetzt, als ob sie auf die Erweiterung ihres Lebensraumes gewartet hätte. Wohlbekannt ist der "Nückzug" gewisser Listanzen vor dem Eindringen anderer. Daß die Fichte in norddeutschen Mooren begraben ift, an beren Rändern wir nur noch geschlossene Buchenwälber finden, beutet auf einen folden Prozeß hin; und zufällig wissen wir aus bem Inhalte ber Kjöffenmöbbinger, baß mit ber Kichte auch der Auerhahn wanderte. In diesem Sinne sind auch die Gebiete der durch weite Awischenräume getrennten arktisch-alpinen Flora- und Faunagenossen Rückzugsgebiete, ober vielleicht noch mehr die fleinen Verbreitungsinselchen der Sequoia gigantea, deren Reste man aus einer ganzen Reihe von tertiären Fundpläten kennt, auch aus Alaska und Disko, und die heute auf wenige, ganz kleine Abschnitte einzelner Thäler und Abhänge der westlichen Sierra Nevada Kaliforniens beschränkt find, die letten Trümmer ihrer einst gewaltigen Gebiete.

Thatsächliche Naumnot zeigt uns am beutlichsten das Eindringen des Unkrautes in ein Gartenbeet. Kämen wir nicht den Pflänzchen zu Hilfe, die wir dort angefät haben, so erstickte sie der wuchernde Wettbewerd; am Ende des Sommers ist oft buchstäblich nichts mehr davon übrig, alle sind "eingegangen", oder im besten Falle fristen einige verkümmerte Überreste ein trauriges Dasein. Wo Tiere kolonienweise leben, dicht zusammengedrängt wie Menschen in Stadthäusern, da zeigen sich auch die echten Symptome der Wohnungsnot. Auf der pacifischen Insel Lansan sah Schauinsland Seevögel das Recht des Besitzenden mit graufamer Folgerichtigkeit durchsehen. Die Früherkommenden hatten die besten Plätze, und ihre Jungen gebiehen prächtig, die Verspäteten aber mußten mit den schlechtesten Wohnplätzen vorlieb nehmen. "Hier sieht man auch die größte Zahl von verkommenen Vogelkindern mit struppigem Gesieder

und wunden, von der Salzsole angeätzten Beinen, hier herrscht die größte Kindersierblichkeit, und hunderte von Leichen liegen umher." Er fühlte sich geradezu gedrängt, das Leben dieser Bögel mit menschlichen Verhältnissen zu vergleichen.

Die Verkümmerungserscheinungen zurückgedrängter Bölker sind so oft beichrieben worden, daß sie keiner Wiederholung bedürsen. Sie führen zum Teil greifbar auf die Bersengerung des Lebensraumes zurück, der nicht mehr hinreicht zum Jägers, Fischers oder Hirtensleben, wodurch sozialer Zerfall, wirtschaftliches Herabsteigen und die Folgen von Armut und Hunger sich einstellen.

Der fleine Buchs mancher Randvöller, die an ben flimatifch ungunftigen, nahrungsarmen und vom Berlehr entlegenen Grengen der Clumene wohnen, wie Sudafrilaner, Auftralier, Keuerlander, Rordafiaten und andere, dürfte mit diefer Lage jusammenhängen. Birchow glaubte bei ber Bergleichung ber Lappen mit afrilanischen Zwergvöllern in beiben die forperlichen Folgen bes Mangele zu finden. Die Tiere und Pflanzen zeigen analoge Erscheinungen viel beutlicher. Die Gemfen der Alpen mogen und noch als stattliche Tiere erscheinen, fie sind eben doch ichon in Boben hinausgedrängt, wo sie nicht mehr den Raum und die Nahrung finden, wie einst in größeren, Mimatisch begünstigteren Berbreitungsgebieten. Die bobnifche Bemje, beren Bohngebiete, noch Sodywald in geringer Meereshohe bei Travnit umschließend, noch nicht so zusammengedrängt find, ist wohl darum ein frästigeres Tier. Der westeuropäische Dirich, bem ber von Korfita und Sardinien fehr nabe fteht, ift fleiner, besonders im Geweih, als ber mittel- und ofteuropäische. Das einzige Gebiet Mitteleuropas, wo noch Siriche vorlommen, beren Große und Stärle und als ein Rachtlang aus ber Beit bes Riefenhirsches anmuten, find die Balber bes "Drauedo" in Aroatien, besondero Ried Urwälder, burchzogen von Robr und Sumpfplatten; Zwanzigender mit Geweihgewichten von 11,5 kg find bort feine Geltenheit. Dit Recht betont A. von Mojfifovice, mo er von diesen "Urhirschen der Zentzeit" fpricht, "die reiche und mannigfaltige Afung, die Beschaffenheit des meilenweit ausgebehnten Terrains", also vor allem günftige Raumverhaltnisse.

Wenn wir uns aber erinnern, daß jene Riefenzedern (Sequoia) Kaliforniens zu den höchsten und mächtigft entwickelten Bäumen der Erbe gehören, möchten wir boch die Verkümmerung nicht als eine unvermeibliche Folge der Raumbeschränfung anerkennen, sondern vielmehr die hohe Bahricheinlichfeit betonen, daß innere Lebensprozeffe in verschiedenem Sinne burch die Zurud: brängung und den Raumverlust ausgelöst werden. Es gibt biegfame Lebewesen, die sich schlechteren Bedingungen anpassen, und starre, die ihnen unverändert zum Opfer fallen. Man darf auch an die Ingucht in engen Wohngebieten benken: je mehr eine Berde, ein Stamm gusam= mengebrängt wird, um so schneller buft er ben Borteil wohlthätiger Kreuzungen ein. So wird für den Rückgang der Bisons im Bialowiczer Wald, wo sie seit 1857 von 1900 auf 350 herabgefunken find, in erster Linie die Inzucht verantwortlich gemacht, wenn auch Jago, Ginfangen, Tötung durch Bolfe und Baren ihr Teil beitragen. Auf benfelben Punkt führt uns auch bie Betrachtung der erdgeschichtlichen Zeugnisse für ben Rückgang alter und ben Fortschritt neuer Arten. Reufchöpfung und Fortschritt setzen Untergang und Rückgang voraus, wie beim Sterben und Geborenwerden der Individuen. Go konnte ja die Auffaffung gelten, daß die alte Art nur zurückgeht, weil ihr ber Raum genommen wird. Die Geschichte bes Aussterbens ber Naturvölker beim Bordringen ber Kulturvölker liefert dafür mande Belege; bod wäre biefe Ant= wort verfrüht, und es bleibt die Frage noch immer offen, wieviel von dem Raumverlust der alten Art auf innere Gründe, die im allgemeinen Riedergange ihrer Lebensfraft liegen, und wieviel auf das siegreiche Vordringen der neuen Art entfällt.

## Die Einwirfung bes Raumes auf die Organismen.

Man braucht nicht auf die philosophische Definition jedes Wesens als eines Etwas, bas einen ihm allein zukommenden Raum einnimmt, zurückzukommen, um die Allgewalt

des Raumbedürfnisses im Leben zu zeigen. Wenn jedes Lebewesen einen Naum beansprucht, in dem es weilt, so braucht es einen weiteren Raum, aus dem es seine Nahrung zieht, und es erreicht die Höhe seiner Raumforderung im Prozesse der Vermehrung, der als Wachstum, Teislung, Knospung, Verzweigung u. s. w. ohne weiteres den Nachbarraum des Mutterwesens in Besitz nimmt. Bleibt also die Naumbewältigung auch immer bloß Mittel zum Zweck und tritt sie uns selbst in den höchsten Leistungen des modernen Lerkehres nicht rein entgegen, so trägt sie doch sehr viel zur Ausbildung und Umbildung der Lebewesen bei, wie wir bereits gesehen haben. Erinnern wir uns an eines der wichtigsten Ereignisse im Bereiche der Lebensentwickelung: der aufrechte Gang des Menschen gehört dieser Klasse von Erscheinungen an.

Jedes Lebewesen ift an seinen Raum gebunden und mit seinem Raume verbunden. Ob eine Art weit ober eng verbreitet ift, gehört zu ben Lebenseigenschaften. Für die Menschheit gilt die große Bedeutung ihres Lebensraumes, bem man den Namen Ofmmene beigelegt hat, für fehr wesentlich, aber fo hat auch jede Pflanzen- und Tierart ihre Ofumene. Das ist ber Raum, ben sie auf der Erde einnimmt und von bessen Größe und Gestalt ein Teil ihrer Lebensfähigkeit abhängt. Auch wenn wir diesen Raum nicht genau übersehen, sind wir uns boch flar barüber, bag er zur Pflanze, zum Dier, zum Bolfe gehört. Gehr verschieden find bie Raumbeziehungen einer Amöbe, einer Koralle, einer pelagischen Meduse, einer Landschnecke, eines Wandervogels, eines Löwen. Ein kleiner Indianerstamm im füdamerikanischen Urwald hat Raumbedürfnisse und evorstellungen, die gang verschieden sind von denen eines Europäers, der bas Heil jeines Bolfes nur in ber Weltumfaffung fieht. Alle Lebewefen, bie zur gleichen Art gehören, stellen die gleiche Forderung an den Lebensraum. Auch größere Gruppen stimmen im Raumanspruch überein, fo die Baume, die fliegenden Bogel und Saugetiere, die Laufvogel. So ericheinen uns aljo neben bem allgemeinen Lebendraume zahllofe Lebendräume großer und fleiner Gruppen von Lebensformen, die ineinander übergreifen, und jedes Stud Erdoberfläche ist von einer ganzen Anzahl solcher Berbreitungsgebiete eingenommen.

Der Größe bes Raumes entsprechen die Naumbereiche, in denen die Lebensbedingungen sich ändern, und die Verschiebungen der Lebensgebiete, die sie bewirken. Die Vergletscherung der Alpen in der Eiszeit hat sicherlich ein großes Gebiet umgestaltet und entsprechende Wirkungen auf einem beträchtlichen Naum ausgesibt, aber verschwindet sie nicht vor der Bedeckung von halb Europa mit Eis, die von den weiten Räumen des Nordens ausging? Ahnlich mußte sich die Entwickelung der Steppen in Europa zu der in Usien verhalten. Und wie diese großen räumlichen Unterschiede verhielten sich ihre biogeographischen Folgen, wobei die Eigenschaft des weiten Raumes, Lebenssormen zu schüßen, eine hervorragende Wirkung ausübte. Daher hat Usien nach Europa in wiederholten Wellen dieselben oder naheverwandte Lebenssormen ergießen können.

Eine Außerung, wie "überall auf der Erde haben sich die großen Territorien der Artbildung am günstigsten erwiesen" (Bürger), hat in ihrer Bestimmtheit leicht einen mystischen Klang. Wir würden ihr eine größere Berechtigung zuerkennen, wenn es statt "Artbildung" hieße "Arterhaltung". Glaubt jemand, der weite Raum habe an sich eine größere artenzeugende Fähigkeit? Es kommt darauf an, wie der Raum gegliedert ist. Die Willionen von Quadratsikometern der Sahara sind artenarm, und ebenso ist es Nordeurasien bis zum Rande des Stillen Ozeans. Das kleine, erzentrisch gelegene Japan ist dagegen ein Gebiet verhältnismäßig großen Reichtums. In Südamerika ist allerdings die Bestseite entschieden ärmer als die viel breitere Ostseite. Auf dieser aber gehört wieder das mäßiggroße Stromgebiet des Orinolo zu den artenreichsten des Kontinents; der Hauptgrund liegt sicherlich in seinem breiten Jusammenhang mit dem größten zusammenhängenden Lebensraum Südamerikas, dem Umazonasgebiet. Ungehindert wanderten die Bewohner dieser Gebiete in die Llanos und Waldinseln des Orinolo ein. Ferner wäre vielseicht der erstaunliche Artenreichtum der beschränkten Westgebiete Südafrikas und Südaustraliens auf ein großes

Sübland, die gemeinsame heimat ihrer Proteaceen und Genoffen, zurückzuführen. Bgl. was im 1. Band, S. 351 u. f., über den Einfluß der Kontinente und Inseln auf das Leben gesagt ist.

Es ist wohl möglich, daß hinter diesen einfachen Raumwirkungen, die leicht verständlich sind, auch noch andere liegen, deren Natur ganz unklar ist, weil in ihnen mit dem Raum Lebensvorgänge zusammenwirken, die wir noch nicht übersehen.

Sewerzow beobachtete im Tienschan, daß die Fische um fo fleiner werden, je hoher ber Bach flieft, in bem fie leben. Dag dies nicht von der Weereshohe abhangt, beweift der Alfai, der breit und rubig fliest und in 3000 m ebenso große Gische hat wie unten. Das erinnert baran, bag es Baffertiere gibt, die in Aguarien einfach unguchtbar find, und daß manche Suftwassersische in Bächen und Tümpeln llein bleiben. Die zahlreichen Experimente, die man angestellt hat, um die mahre Ursache dieses Raumeinflusses zu finden, erlauben noch leine bestimmte Antwort. Doch läßt fich mit Bestimmtheit fagen, bag die Nabrungegufuhr, die Luftzufuhr und die Abfuhr ichablicher Zersepungoftoffe nicht allein ben Unterschied des Dachstums in engen und weiten Raumen erflären. Bahrscheinlich muß man für diese Erscheinung die verwandten fälle in dem unüberwindlichen Biberftand fuchen, den manche Tiere dem Leben und der Bermehrung in der Gefangenichaft entgegenseten. Die Tiergeographen haben ichon früher auf die Thatfache hingewiesen, daß in derselben Art Inselbewohner oft Heiner find als Festlandbewohner (val. Bd. I. S. 365). Die Bergwergung ift aber burchaus nicht allgemein, fie scheint fich 3. B. nicht auf Reptilien gu erstreden, benn wir finden auf den fäugetierarmen Antillen Riefenschlangen (bie Boa constrictor allerbings nur noch auf dem landnahen Trinidad) und einen ber größten Leguane, den schwarzen Metopoceros von Santo Domingo, und auf ben Galapagos gewaltige Schildfroten, von ben amphibifch lebenden Riefenfrotodilen ber Antiflen und dem japanischen Riefenfalamander zu schweigen.

#### Beiter Ranm wirft lebenerhaltend.

An ber Entwickelung bes Lebens bebeutet jede Erweiterung bes Gebietes einer Raffe ober Art einmal ihr Wachstum an Zahl, dann ihre Anpaffung an die verschiedensten Lebensbedingungen und endlich die Abnahme der Möglichkeit des Rückfalles in die Stammrasse oder art durch Kreuzung. Man darf dabei nicht die elementare geographische Thatsache vergessen, daß, wenn ein Raum im Quadrat wächst, seine Peripherie nur arithmetisch zunimmt; das heißt mit anderen Worten: je größer der Raum einer Lebensform, desto fleiner die Möglichkeit der Berührung und Kreuzung mit ihren Nachbarn. Nehmen wir ein Beispiel aus ber Pflanzenwelt. Die Birbe (Pinus cembra) gehört zu den Bäumen, die einst über einen großen Teil von Eurasien verbreitet waren. Seute fommt sie nur noch in Nordasien in großer Ausdelmung vor, während sie in unseren Gebirgen weit zurückgedrängt ist; in den Bayrischen Alpen 3. B. kann man Standorte und Gremplare zählen. Sie hat sich also in dem weiträumigsten Teil ihres Gebietes geschlossen erhalten, und außerdem bedeckt sie noch ein sehr weites Gebiet zerstreut bis zu ben Westalven. Um unter so verschiedenen flimatischen Bedingungen leben zu können, mußte die Airbe sich ursprünglich über sehr weite Räume zusammenhängend verbreitet haben. Das verschaffte ihr den Vorteil der vielseitigen Anpassung und zugleich das Massengewicht eines Lebewesens, das über Millionen von Quadratkilometern ausgebreitet ist. Ein dritter Borteil fällt aber noch viel mehr ins Gewicht, nämlich der Schutz dieser Föhrenart, als sie noch im Entstehen war, gegen Areuzungen mit verwandten Formen. Gine Barietät, die bestimmt ist, mit der Zeit eine wohlunterschiedene Art zu werden, wird bieses Ziel entweder nur in dem Falle der strengsten Absonderung erreichen, welche die Kreuzung mit der Stammart und ben Rückfall in deren Eigenschaften ausschließt, ober wenn sie sich so rasch ausbreitet, daß ber Naum, den sie bedeckt, als Schut wirkt. Aber auch dieser Ausbreitung ging in vielen Fällen die Entstehung an einer beschränkten Stelle, im "Schöpfungsmittelpunkt", voraus. Eine Verbreitungsgeschichte wie die Birbe haben taufend andere Hochgebirgepflanzen und :tiere.

Für die blonde Raffe find Landschaften als Ursprungsgebiet bezeichnet worden, die nur ein paar tausend Quadrattisometer groß find. Um aber in der ungemein langen Zeit, die zur Ausbildung und Befestigung der blonden Raffe nötig war, fremde Einflüsse nicht auftommen zu lassen, ist entweder eine Insel als Ursprungsland vorauszusetsen oder nur ein sehr großes Festlandgebiet. Für eine Insel spricht in diesem Falle wenig, für ein weites Ursprungsland viel. Bächst ein Bolt ungestört, so fließt es langfam auf der gangen Beripherie in feine Umgebung über, mächft es aber unter inneren Stürmen und Reibungen, so werden Teile nach außen gedrängt, und andere ziehen sich von selbst in entlegenere Gebiete jurud. In beiben Fallen wächst ber Raum bes Bolles mit der Zeit, die nötig ift, in bem Bolle ben Ubergang zu einer neuen Abart oder Rasse zu bewirten. Im Falle ber Arier verlangen auch bie Inospenund aftartig treibenden Berzweigungen bes großen Sprachstammes, ber ficherlich in ber Alten Belt einst mächtiger war als heute, Raum für ein freies Auseinanderstreben. Der Baum braucht Licht und Luft, um zu wachsen, Diefer Sprachen- und Bölterbaum brauchte freien Boben, um fich zu verzweigen. Nur in weiten Raumen tonnte jeder Zweig fich eine fo große Selbständigleit bewahren, bag er die Besonderheiten entfalten tonnte, Die ihm fein Sonderdasein gewährleisteten. Benn man gerade bei ben Bewohnern der Länder um die Oftsee so oft die Beständigkeit der Rassenmerkmale bewundert hat (denn dort liegen in ben neolithifden Grabern bieselben Stelette wie in benen, bie Bronze und Gifen haben, und in den Gräbern von gestern), so spräche sich darin einfach ein Stillsitzen durch Jahrtausende aus, das übrigens gegen alle Gejeke bes Bollerlebens geht; es bedeutet vielmehr anderes und großeres: auf ber Meerseite gegen verändernde Rasseneinstüsse geschützt, vom Lande her von Rassenverwandten umgeben, floß nichts Fremdes den Böllern der westlichen Ditseelander und besonders der Standinavischen Halbiniel zu. Erft in den weiteren Umgebungen der Blonden bilbeten fich Mischraffen, und jo liegen ja in der That füblich von den Blonden die Gebiete der Arier mit dunklem haar und hellbrauner haut, und weiterhin folgen die der semitischen und hamitischen Bölker, in denen durch mulattenhafte Züge das beigemischte Regerblut fich nach Guben zu immer beutlicher zeigt, ebenfo im Often bie ichon in einem großen Teil von Ofteuropa auftretenden Übergangsformen zu den Mongolen. Die Lappen, die heute in Nordeuropa die Menschengrenze besetzt haben, dürften dort keine alte Erscheinung sein. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Blonden in ihrer Bildungszeit den Rüden im Rorden gang frei hatten.

Das räumliche Bild einer Raffen: oder Artbildung hat man fich in brei ver: schiedenen Abschnitten von fehr abweichender Größe zu denken. Zunächst wird die Abartung in einem besonderen Gebiet entstehen, in bem fie noch hart neben dem von der Stammart eingenommenen Naume liegt ober jogar von ihm eingeschlossen ift. Erweist sich bie neue Form lebensfähig, fo wird fie fich ausbreiten, und biefes neue Gebiet wird von einem Saum ober Grenzgebiet umgeben fein, in dem Übergangs: und Areuzungsformen vorkommen; biefes Gebiet wird größer sein als bas erste und wird in sich zusammenhängen. Mit ber Zeit werden bie Grenzgebiete verschwinden, indem deren Abergangsformen aufgesogen werden oder sich zu eigenen Raffen ober Arten entwickeln. Das Gebiet der neuen Art wird fich nun mit Gebieten berühren, in benen weit abweichende Arten wohnen; biese greifen vielleicht in bas erstere Gebiet über und zerstören seinen Zusammenhang, und endlich bleiben von dem einstigen großen, zu= fammenhängenden Gebiet nur noch einige Infeln übrig: also enges Entstehungsgebiet, weites zusammenhängendes Gebiet mit Übergängen, bann weites einheitliches Gebiet ohne Übergänge, bann zum Schluß wieder enge Rudgangsgebiete. Die Entwidelung neuer Lebewesen wird alfo in vielen Fällen auf einer Aufeinanderfolge von räumlicher Zusammenziehung und Ausbreitung beruhen. Neue Abarten und Arten werden in vielen Fällen engen Raum fordern, um sich abzusondern; haben sie aber ihre neuen Merkmale befestigt, dann muffen sie sich in weitem Naum bie Wiberstandsfraft gegen Kreuzung und klimatische Ginflusse erwerben. Diese Erhaltung ber Arten in ihren Sondereigenschaften ift ja viel merkwürdiger als ihre Entstehung burch bie bekannte Bariation; und biese Erhaltung ist eben dem Abschluß bes Felbes gegen ungunftige Kreuzungen zu danken, die nur durch rasche Ausbreitung zu gewinnen ift, wenn nicht die Natur felbft, wie auf Infeln, Schranken gesett hat.

Fassen wir nun den letten Zustand in der Entwickelung der Rassen und Arten ins Auge, den der Auslösung des Wohngebietes in eine Anzahl von "Erhaltungsgebieten". Jede Rasse und Art im Rückgang gewährt uns dieses Vild: enge Gebiete, weit voneinander getrennt, keine Berbindung durch naheverwandte Arten, keine Abstufung, sondern Lücken. Nicht einmal verwandte Arten nehmen diese getrennten Gebiete ein, sondern Gattungen, die eine ganz verschiedene Entwickelung hinter sich haben; die Grenze und Mittelsormen sind ausgefallen.

Gehen wir durch den Tropengürtel der Alten Welt von Westen nach Often, so begegnen wir in Unterguinea, etwa zwischen 0 und 5° sübl. Breite, dem anthropoiden Assen Gorista; tieser im Inneren sindet man, soweit der Wald Alettertieren Naum beut, also dis zu den großen ostafrikanischen Seen, ungesähr soweit wie die Ölpalme und der Graupapagei reichen, den Schimpansen, dann jenseits der Lücke des Indischen Ozeans den Orang-Utan auf den Großen Sunda Inseln: drei weitverschiedene Gattungen in weitgetrennten engen Gebieten desselben Tropengürtels, sedes von einer einzigen Art bewohnt, die nur unwesentliche Variationen zeigt: Zusammenziehung bis zur Zerreisung. Erinnern nicht diese drei "Verbreitungsinseln" der menschenähnlichen Assen das biogeographische Merkmal der Inseln, monotypische Gattungen, also Gattungen mit nur einer Art oder wenigen Arten, besonders häusig zu beherbergen?

#### Lebensdichte, Bohndichte und Artdichte.

Die Dichte bes Wohnens ist ein biogeographischer Begriff, ber bisher allein in ber Volksbichte wissenschaftlich durchgebildet wurde, aber für alle Organismen von Bedeutung ist. Die Lebensdichte stuft sich von den lebensreichsten Urwäldern der Tropen bis zu den Firnseldern ab, auf denen nur noch ein dünner Anflug von Schneealgen (Protococcus) sich kümmerlich ershält. Im Wald stehen die Väume gedrängt, im Hain (s. die Abbildungen, S. 601 und 603) lassen sie lichte Räume zwischen sich, in der Wiese ist der ganze Voden grün von Gras, in der Steppe scheint der gelbe Voden durch, in der sandigen Steppe überwiegen oft die undewachsenen Stellen des Vodens die bewachsenen. Tropische Meere haben wahrscheinlich überall ein dünneres Planston als gemäßigte. Das Korallenriff, die Muschelbank, der Ameisendau, der Vienenstock, der Logelberg und andere gemeinsame Vogelbrutpläße, das Dickicht sind örtliche Verdichtungen des Lebens; in ähnlicher Weise sinden sich die bei uns vereinzelt nistenden Singvögel an den Usern der mittleren Donau in alten, trockenen Riedgehölzen mit verschiedenartigem Paum: und hohem Grasmuchs und Rohr in wahren Singvogelkolonien zusammen.

In der Regel wird die Nahrungszufuhr der entscheidende Grund der Wohndichte der Lebewesen sein. Die interessanten Studien Dahls über die Zahl der Tierindividuen und zarten in bestimmten Gegenden zeigen, daß der Strand am tierreichsten ist und offene Stellen tierreicher als der Wald; in derselben Zeit sing er am Ostseskrand mit Röder 182 Aassliegen von 6 Arten, am Strand von Nalum in Neupommern 1423 mit 13 Arten. Daß es aber besondere Verhältnisse der Lebewesen zum Naum gibt, mit denen die Nahrungsgewinnung nichts zu thun hat, zeigen besonders Beispiele von weitverbreiteten, dabei aber überall nur vereinzelt wohnenden seltenen Tieren und Pstanzen. Troß seiner weiten Berbreitung kann der Dachs nirgends häusig genannt werden; der Kolkrabe ist in den Alpen noch immer weit verbreitet, aber fast überall selten, und er nistet in den unzugänglichsten Dickichten und auf steilen Höhen. Warum sind die Grazischen Alpen artenreicher als irgend ein anderer Abschnitt der Alpen? Selbst der Ansänger wird bald den Untersschied merken zwischen dem Borkommen von geselligen Gewächsen, die dicht beisammen wachsen, und von solchen, die immer nur einzeln über große Entsernungen zerstreut sind. Wer hat Orchideen solcht wie Wiesenschaumkraut wachsen sehen? Die beiden pstegen doch auf denselben Wiesen zu berselben Zeit auszutreten. Primula veris, elatior, longicaulis, sarinosa durchstiesen



Auf den Bogelinseln, welche zahlreichen Arten als Brutstätte dienen müssen, seben viele Arten in Erdhöhlen, hart darüber nisten Bögel unter einem Strauch, und eine dritte Höhenstuse wird von den auf dem Strauche nistenden eingenommen. Dort, wo Gebüsch wächst, namentlich die strauchartige Melde, kommt es vor, daß nicht bloß zwei, sondern vier Parteien übereinander wohnen und nisten: oben der Fregattvogel, weiter unten die Himatione, auf der Erde der Tropisvogel und im Boden der schwarze Sturmtaucher. Eine Raumsrage ist es auch, wieviel Gier ein Bogel legen und ausbrüten samt. Auf lleinen ozeanischen Brutinseln, wo die Nahrung gering, legen sast alse Bögel nur ein Ei oder brüten von zwei gelegten nur eines aus. Es ist eine weitere merswürdige Anpassung an die Raumbedingungen, daß die Bögel, die nur tleine, stache, sandreiche ozeanische Inseln zum Brutgeschäft aussuchen können, auf dem engen Raume einander abtösen. Zu bestimmten Zeiten, die nur um wenige Tage schwansen, tressen bestimmte Vogelarten ein, andere ziehen ebenso sort. So herrscht dann ein fortwährendes Kommen und Gehen, dessen Folge ist, daß fast zu jeder Jahreszeit der Raum solcher Inseln durch brütende Bögel ausgenützt wird.

Eine ganz andere, großartigere Anwendung findet der Begriff Intensität in dem, was wir Lebensschichtung nennen wollen. Es ist ein Unterschied der Lebensintensität zwischen der Wassersäule des Weltmeeres von 9000 m Höhe, die mit Leben erfüllt ist, und der eines Tümpels von 1 cm Höhe, oder wenn im Tiefland die Lebensssläche in den Grenzen von 0 und 300 m sich bewegt, während im Hochland zahlreiche klimatische Lebensstusen übereinanderliegen. Aber welches gewaltige Naumübergewicht liegt allein in der Tiefenverbreitung der Meerestiere! Auch schon der Fischreichtum eines kleinen Sees, etwa des Traunsees, der 24 qkm groß ist, mit 25 Arten, setzt die Übereinanderschichtung der Lebensgebiete voraus. Für diese Lebenssschichtung bietet die Statistis des menschlichen Wohnens kein Beispiel; denn während dieselben Menschen z. B. in der Großstadt wesentlich unter denselben Lebensbedingungen intensiver einen Raum bewohnen als andere, schichten sich dort die verschiedensten Lebensformen entsprechend ihren verschiedenen Lebensbedingungen übereinander.

Große Wohndichte und Intensität des Wohnens zusammen erzeugen die Lebensfülle, deren Zunahme mit der Wärme wir als eine der größten Erscheinungen der Verbreitung des Lebens kennen gelernt haben (vgl. oben, S. 521 u. f.). Die in vermehrtem Maße hereinzgestrahlte Sonnenwärme steigert im allgemeinen die Energie der Lebensprozesse, besonders reich sind aber alle lichtreichen Gebiete, z. B. Savannen und Campos im Gegensat zu dunkeln Wälzbern. Gebiete, welche Savannen und Galerienwälder vereinigen, sind doppelt reich: das brasitianische Gebiet mit seinen 10,000 endemischen Arten legt Zeugnis dafür ab.

Bei den Landschneden führt die ungeheuere Entfaltung einer lleinen Summe von Merkmalen zu einer gewaltigen Menge von Arten (3400 Helix-Arten) auch auf die Schwerbeweglichleit zurud, sie spricht die Erdgebundenheit im klimatischen, topographischen und chemischen Sinne aus; aber sie äustert sich auch stärker in warmen als in kalten Zonen: die größten Individuen, der größte Formen- und Farbenreichtum gehören auch im Reich der Mollusten den warmen Erdgürteln an.

Ein anderer Vorteil der warmen Erdgürtel, der vielleicht noch höher anzuschlagen ist, liegt in der Bervielfältigung der Lebensbedingungen auf engem Raum, welche die Abnahme der Wärme mit der Höhe mit sich bringt. Ein Ausschnitt merikanischen Stusenlandes von 4000 m Höhe und beliediger Schmalheit vereinigt die Tropen, das gemäßigte Klima, das kalte Klima (s. Band I, S. 699) samt allen Übergangsstusen. Die tropische Lebensfülle zeigt sich selbst in den Höhlen. Wo zufällig durch eine enge Felsenspalte Sonnenlicht einzudringen vermag, da wandert mit dem Tag auch die ganze Fülle tropischer Begetation hinein und verwandelt die Höhle in einen Zaubergarten (Martin). Erwägen wir die Geschichte des Lebens, so wird zunächst im allgemeinen das Aberleben der Tiere immer leichter gewesen sein im warmen und seuchten Klima, das eine reichliche Ernährung in einer üppigen Pflanzenwelt gewährleistete, als im kalten

orientalischen, australischen und anderen. Wir find vielmehr mit Brauer und Scharst der Meinung, daß man höchstens eine "Subregion" darin zu erblicken habe. Das arktische Gebiet hat hauptsächlich negative Merkmale. Bon den sechs typischen Säugetieren der Arktis sind das Renntier, der Eissuchs, der Lemming und der Schnechase auch außerhalb der Arktis heimisch. Gerade das Gebiet des Schnechasen ist so recht bezeichnend für die Unmöglichteit, ein großes selbständiges Gebiet arktischer Lebensverbreitung abzusondern. Es reicht tief in das gemäßigte Eurasien und Amerika, nach Sachalin, Japan, Irland und Schottland, umfast die Standinavische Halbinsel, hat vorgeschobene Posten in den Byrenäen, Alpen, Karpathen und dem Rautasus. Roch weiter reichen die Berbreitungsgebiete arktischer Bögel nach Süden; die jenigen der Schnechühner indessen sind denen des Schnechasen sehr ähnlich. Unter den arktischen Pftanzen gibt es nicht wenige, deren Berbreitungsgebiete mit den eben genannten übereinstimmen.

Auf der Greeln-Expedition wurden in dem nördlichsten bisher befannten Teile der Erde 60 Blütenpflanzen, 2 Equiseten, 2 Farne, 61 Moose, 1 Lebermoos und 7 Flechten gefunden. Welcher Reichtum bagegen auf enger Aläche in warmen Ländern! Unter 200 fübl. Breite hat Warming in den Campos von Minas Geraes ca. 800 m hoch auf einem Raum von 170 gkm gegen 2600 Blütenpflanzen gesammelt. Das ist ein Arteureichtum, ber bem Deutschlands samt den nördlichen Alpenländern gleichkommt. Auf einem Raum, wo in Rord = und Mitteleuropa nicht über 3000 Arten von Pflanzen leben, hat Indien beren 9000. Das Kapland hat auf einem Raum, ber nicht viel größer ist als Deutschland, 6600 Arten. Ja, ichon ber Bergleich mittel: und füdeuropäischer Gebiete zeigt einen großen Uberschuß von Arten in ben letteren. Die Iberijche Halbinjel und die Balearen gählen 6020 Arten, Deutschland 2480, Großbritannien mit Irland 1530, Norwegen 1500. Korfifa hat 1725, Sardinien 1820 Gefäspflanzen, Rorfika barunter 58 eigene. Im allgemeinen sinken zugleich mit ber Lebensbichte bie Wohnbichte und Artbichte mit ber Sohe. Aber die Sochländer bieten bann boch wieder viele Gelegenheiten zur Absonderung der Lebensformen, weshalb hier die Abnahme der Artenzahl weniger deutlich hervortritt, als wenn wir polwärts ähnlichen Lebensbedingungen zuschreiten. Die Flora nivalis ber Schweizer Alpen awischen 2500 und 4000 m Meereshohe gahlt allein noch 338 Arten von Blütenpflanzen, fast soviel wie gang Grönland. In den Anden Gubameritas ist die Artenzahl in den alpinen Söhen der Baramos oft größer als in den nächsttieseren Regionen, 3. B. bei Lögeln und Amphibien. Bürger fand auch ben Infektenreichtum im tropischen Südamerika in mittleren Hochlandhöhen größer als im heißen Tiefland.

Die Hochländer und Hochgebirge Zentralasiens, die den größten Teil von Tibet und der Mongolei umfaffen, gehören trop der hohen Lage und der Büftenstriche, von denen fie durchset werden, zu den formeureichsten Lebensgebieten. Tibet ist durch ,,einen geradezu insularen Reich: tum an eigenen Formen" ausgezeichnet, wogegen von der Mongolei an nach Norden jene Berarmung eintritt, die ben ganzen Norden Eurafiens beherrscht. Auch nach Ländern gunftigster Lebensbedingungen, nach Südosten, tont ber Lebensreichtum Affiens gegen Australien zu aus; wir haben schon in Celebes und Timor ein Gebiet zunehmender Verarmung. Weiterhin ist Neuseeland biogeographifch sehr verschieden von Australien, aber nicht durch eigene, diesem Erdteil fehlende Lebensformen, sondern burch den Mangel der für Australien typischen Kormen. Die zahl: reichen endemischen Arten Neuscelands sind großenteils auftralischer Berwandtschaft, und gerabe bie für bie Lanbidgaft Neufeelands ausichlaggebenden, häufigsten ober auffallenbiten gehören bazu. Neufeelands Pflanzenreich hat viele Gattungen (300), aber nur 12 bavon find ihm eigentümlich. Die Selbständigkeit Neuseelands (j. Band I, S. 360) ist bemnach zwar groß in ben Arten, also in den jünasten und wenigst eigentümlichen Lebendsormen, aber geringer in den Gattungen. Wenn wir damit die Senchellen mit 60 besonderen Arten, worunter sechs besondere Gattungen, meist Balmen, vergleichen, so erscheint und Neuseelands Selbständigkeit als eine



mehr oberflächliche Eigenschaft. Und in Amerika, welche Ginförmigkeit bei den Pekaris, die gerabe die warmen Striche Nord: und Südamerikas zwischen 45° füdl. Breite und 40° nördl. Breite in nur zwei Arten bewohnen! Kast ebenso ärmlich sind in Südamerika die Sirsche entwickelt.

Die Verdichtung endemischer Palmen auf den Senchellen ist die merkwürdigste Erscheinung in der Phytogeographie der kleinen Inseln des Indischen Ozeans. Noch auffallender wird sie, wenn man sie mit der Palmenarmut Madagastars und der anderen Inseln des Gebietes vergleicht. Ühnliches zeigt die den Tropen der östlichen Halblugel eigene Familie der Pandaneen, die von der Küste Westafrikas in den tropischen Breiten bis zu den äußersten Inseln Ozeaniens vorkommt; wir sinden ihre größte Urtverdichtung auf den Inseln des westlichen Indischen Ozeans: Mauritius, Bourbon, Rodriguez; die Sehchellen haben ihre endemischen Arten, Madagastar hat allein 20, wahrscheinlich noch darüber.

Um auch eine Pflanzengruppe der gemäßigten Zone, und zwar der füdlichen, hervorzuheben, betrachten wir die Proteaceen, jene in fast 1000 Arten fleiner Bäume und großer und fleiner Sträucher mit immergrunen Blättern die Auftralgebiete der Erde höchst ungleich bevöl: kernben, aus den Nordgebieten völlig ausgeschlossenen Pflanzenfamilie. Australien hat 591. Südwestauftralien allein 376, das füdwestliche Kapland 262, Neukaledonien 27, das ganze indomalayijche Florengebiet vom Himalaya bis Cochinchina nur noch 25, das tropische Südamerita 36, bas gemäßigte Subwestamerita 7. Wie wurden sich die Säugetiere, zunächst einmal ohne Monotremen und Marsupialier, auf einer Karte der Artdichte darstellen? Im all: gemeinen artenarm in ben gemäßigten und falten Gebieten ber Nordhalbfugel, wo große Ebenen die Berbreitung begünstigen, ahnlich in den Steppen- und Wüstengebieten füdlich davon, bis etwa 150 nördl. Breite. Dagegen würden wie Dasen größeren Neichtums einige Hoch: länder und Infeln dieser Zonen erscheinen, z. B. schon die Alpen, Korfika, der Kaukasus, bann Tibet. Aber doch bliebe Artarmut der herrschende Zug im allgemeinen bis an die Nordränder ber tierreichen tropischen Wälder und Savannen in der Alten und Neuen Welt, ienseits beren wir dann einem zweiten Maximum ber Artbichte begegnen würden in den klimatisch und orographifd) mannigfaltig gearteten Ländern ber füblichen gemäßigten Zone, die von den Ländern berselben Zone auf der Nordhalbkugel sich durch den Mangel der ausgebreiteten Gbenen unter: scheiben. Wir erkennen ben Zusammenhang ber Artbichte mit ber allgemeinen Lebensbichte, zugleich aber auch Befonderheiten, die einen erdgeschichtlichen Grund haben müffen.

## F. Lebensgrenzen und Gebiete der Lebensverbreitung.

Inhalt: Die Lebensgrenzen als Erzeugnis organischer Bewegungen. — Grenzgebiete. — Natürliche Grenzen. — Die Grenze als Kampsplatz. — Die Gebiete der Pflanzen- und Tierverbreitung.

#### Die Lebensgrengen als Erzeugnis organischer Bewegungen.

Überall, wo eine organische Bewegung, beren Träger die Individuen einer Art ober die Bäume eines Waldes ober die Glieder eines Volkes sind, Halt macht, entsteht die Grenze eines Lebensgebietes, und diese Grenze ist immer ein Saum, an dessen Innenseite die geschlossene ober Massenbewegung zum Stehen kommt, während die Borposten ober Ausläuser darüber hinaus gehen. So liegen jenseits des geschlossenen Sprachgebiets der Deutschen in Mitteleuropa Sprachinseln, wie in West- und Ostungarn und Siebenbürgen, und Tausende von einzelnen Deutschen wohnen zwischen ihnen zerstreut. Und wo der Wald aushört, da geht über ihn hinzaus der parkartige Wuchs vereinzelter Baumgruppen, und über diese wieder hinaus kommen einzelne Bäume vor. Demnach ist jede Grenze nicht eine einsache Linie, wie sie so oft gezeichnet wird, sondern sie besteht immer aus hintereinander solgenden Wellenlinien und Punktreihen.

15.00

Das ist auch von Bebeutung für die Erkenntnis der Richtung, in der die Bewegung ging; dem wo ihr Halt geboten wird, bricht sie in der Regel nicht plöglich ab, sondern bezeichnet die Richtung ihres Vorschreitens durch eine Anzahl von Vorposten, welche über die geschlossene Linie des Firnes, des Waldes u. s. w. hinausgehen: die Hauptwelle ist im Vorschreiten gehennnt worden, aber sie zittert nun in weiter hinausgeworsenen, niedrigeren Wellenringen über den Ort des Stillstandes hinaus. Die Masse kann die Bewegung nicht fortsetzen, die einzelnen Glieder übernehmen sie vernöge ihrer Fähigseit, günstige Bedingungen in räumlich beschränstem Vorkommen auszunutzen. Deshalb ist, so wie wir von der Firngrenze die Firnsleckengrenze unterschieden (s. oben, S. 319), außer der Waldgrenze die Baumgrenze zu bestimmen. Und diese Verdoppelung des alten, allzu einsachen Begriffes Waldgrenze ist nichts Vereinzeltes oder Besonderes, sondern wiederholt sich bei jeder Höhengrenze, weil sie im Wesen derselben als der Grenze einer allmählich abnehmenden Bewegung liegt.

Wir sehen, daß die Höhengrenzen an den Bergen überall vorgebrängt sind, wo die Bewegung begünstigenden Umftänden begegnete, und zurückweichen, wo diese auf eine Hemmung trifft. Und je größer ber Wechsel ber äußeren Bedingungen, besto unregelmäßiger ift ber Berlauf ber Höhenlinien. Betrachten wir einmal den unteren, in den nördlichen Kalkalpen bei etwa 1800 m verlaufenden Saum eines Waldes von Fichten, die mit flachen, aber ungemein langen und windungsreichen Wurzeln sich gern auf felfigen Sangen halten. Diefer Wald fest ab, wenn etwa der Steilabhang einer Bergwand durch eine Terrasse von langfamerem Abfall unterbrochen wird, und läßt auch ben Strich frei, in bem ein die Terrasse herabrinnender Bach seinen Weg findet, und hufeisenförmige Waldränder, die Grashänge umgeben, sind die Folge davon; es ergeben sich also nicht bloß Ausbuchtungen, sondern auch Ausläufer, zu deren Entstehung es nicht einmal immer der Begünftigung durch die Art und Gestalt des Bodens bedarf. Wie selbst die letten Bäume an der Grenze ihre Ausfaat bewerkstelligen, zeigen die vorwiegend vertikalen Berbreitungszonen ihres Nachwuchses. Versetzen wir uns wiederum in unseren Kalkalpen an ben oberen Saum besselben Waldes, so sehen wir die Fichten von den steileren Halden aus, an benen fie von den Thalgrunden her mit Vorliebe aufsteigen, in immer schmäler werdenden Banbern gegen die Kämme aufwärts ziehen, scharf abschneibend gegen die fanfter geneigten Grasmatten auf beiben Seiten; nur beim breiteren Bervortreten eines Kelsriffes breiten fie fich aus. Umgekehrt bilben auch herabwandernde Alpenpflanzen, die ihren Weg in der Regel an den Bächen und Flüssen abwärts suchen, Ausläuser eines im höheren Teil eines Gebirges geschlossen liegenden Verbreitungsgebietes, die sich endlich in die kleinen Inseln auflösen, wo wir Alpenrosen, Legföhren, Bergaurifeln am Ruß bes Gebirges auf Lawinenschutt, Mooren und anderen aunstigen Stellen finden.

Jahlreiche seinere und doch charalteristische Züge im Landschaftsbild der Hochgebirge führen auf die eigentümlichen Grenzerscheinungen des geselligen Baumwuchses zurück (i. die Abbildung, S. 608). Bon den Felsklippen, die den Wald durchbrechen, geben nach unten am häusigsten die baumlosen Streisen aus, in denen Lawinen und Schuttfälle stattsinden. Die Lawinengänge erkennen wir in den senkrecht zur Kammlinie stehenden Reihen, in denen das Nadelholz auswärts zieht. Buchen, Fichten, Jirben ziehen wie Kolonnen hintereinander an den Bergstanken hinaus. Wo die Fichten verkümmern, bilden die Arven mit frischer Wachstumskraft ihren berrlichen Wald an der äußersten Waldgrenze, und an anderen Orten dringen ebenso die Lärchen über die Fichten hinaus. Auf einer anderen Seite sehen wir den Abhang eines sernen Berges wohl nach Schneesall gerippt wie ein Ulmenblatt: das ist das Wachstum der Krumm-holzbestände in paralleten Streisen, die durch die Lawinen- oder Schuttbahnen getrennt werden.

Die Söhengrenzen geben uns gleichsam nur eine gedrängte Borstellung ber Verhältnisse, bie den Berlauf der Lebensgrenzen in ganzen Erdteilen bestimmen. In ähnlicher Weise



wo ben Boben fast nur noch Flechten und Moose bebecken, so fühlen wir uns wiederum an bas Hochgebirge erinnert. Tenn erscheint eine neue Begetation auf eisfrei gewordenem Boben nicht auch in den Alpen mit Flechten, Algen und Moosen?

Jebe Naturmacht, die dem Leben Grenzen sest, gestaltet diese in ihrer Weise; daher stammt die Berschiedenartigfeit der flimatischen, der orographischen, der von der Bobenart abhängenden Grenzen und der Grenzen, die ein Lebensgebiet dem anderen fest. Den größten Zug haben die flimatischen Grenzen, die wir parallel ben Zonen um die ganze Erde herum verfolgen, wie ben Gürtel der riffbauenden Rorallen, oder die wir Erdteile halbieren sehen, wo sie ozeanische und fontinentale Lebensformen voneinander trennen. Mindestens von 55° nördl. Breite bis zum Golf von Meriko teilt jo der 100. Meridian Nordamerika in eine öftliche Wald- und Wiefenund eine westliche Steppenhälfte. Beisviele von orographischen Grenzen haben wir in groherer Zahl in bem Abschnitte "Der Boden und bas Leben", Bb. I, S. 679 u. f., fennen gelernt, Sie teilen mit den Grenzen ber Bobenart, die wir ebendort, S. 684 u. f., besprochen haben, bie Gigenschaft, nicht sehr weit, aber oft sehr scharf gezogen zu sein. Scharfe Grenzen finden wir auch bort, wo ber Boben felbst ober bas Wasser im Boben bie Berbreitung bestimmen. Eine Schuttreuse, die den Kelsenboden überlagert, unterbricht auch den Waldgürtel. Der Grundwasserwald hat immer schärfere Grenzen als der Regenwald. Wie europäische Forsten gegen die anstoßenden Acer und Wiesen scharf abgegrenzt sind, so ist es in Ufrika der Userwald gegen die Grasslur; dort ist die Sand des Menschen das regulierende Prinzip, hier die Erstreckung des Wassers im Boben ber Bachuser. Und Stanlen schildert die Grenze bes Urwaldes auf bem Marsche nach dem Albert-Edward-See, wo "der Wald, schwarz wie die Nacht, die Reisenden mit den vorspringenden Raps und den zurücktretenden Buchten der ewig dunkeln Masse beglei= tet". Wenn Q. Nordenstiöld die Waldgrenze an den feuerländischen Bergen in 400 bis 500 m "so gerade wie die Flutmarke von angeschwemmten Seepflanzen am Meeresufer" nennt, so kann man endlich nur an die das Leben zurücktauende Wirkung der beständigen und heftigen Winde des Westwindaurtels über dem Südmeer denken.

#### Grenggebiete.

Der Grenzfaum erweitert fich zwischen Gruppen von Lebewesen in solchem Dage, baß er ein befonderes Gebiet, ein Grenggebiet wird. Ift er boch ichon wegen der eigentumlichen Busammensetzung feiner Flora und Fauna, feiner menschlichen Bewohner in vielen Fällen beutlich von den Kerngebieten abgesondert. Indem die Bewegung des Lebens einen Grenzfaum vorschiebt, nimmt dieser nacheinander eine Reihe von hintereinanderliegenden Gebieten ein, die sich in dem Maße andern, als die Verschiebung eintritt. Und wenn nun diese Bewegungen ihre Spuren zurudlaffen, empfangen weite Gebiete die Merkmale von Grenzgebieten ober übergangsländern. Solder Art find ichon die Arummholzgürtel zwijchen Bald= und Mattenregion der Hochgebirge, mehr noch die über Breitengrade sich ausdehnenden Abergangsgebiete zwischen ber Bufte und Savanne im Sudan und bie Gürtel ber Galerienwälber zwischen Savanne und Urwald. Dem Strande vergleichbar find bas alles Erscheinungen von ber größten Mannig: faltigkeit. Der bichte Wald, der fich am Ituri in einen Sain hoher, einzeln ftehender Bäume auflöst, worauf im leichtwelligen Grasland bie schmalen Streifen ber Galerienwälder hinausziehen und auf den felsblockbefäcten Söhen bunkle Gebuschgruppen erscheinen, erinnert an die Welle, die sich teilt, indem sie den Strand hinaufeilt, oder umgekehrt ist es die zum Meer zurfickkehrende Welle, wenn die bisher auf die Thalrinnen beschränkten Macubawälder auch außerhalb

der Flußthäler und Niederungen auftreten, wie es Pogge am Kassai sah, wo die Campinenpläße dann immer seltener wurden und endlich im Mündungsgebiet von den 40 m hohen Hügeln, die von oben dis unten dicht bewaldet waren, kein Umblick mehr möglich und der Wald so dicht war, daß Pogge einen ganzen Tag die Sonne nicht zu Gesicht bekam. Immer aber ist es das Vild des Strandes, wo Fels und Meer, Sand und Seen, Marschland und Flüsse, Starres und Bewegliches einander ablösen; jedes Lebensgebiet hat seinen Strand. Wenn an der Südwestsfüste Norwegens ober auf den Hebriden sich Formen des mittleren und westlichen Europa in der Ilex-Region mit nordisch alpinen Formen mischen, so sehen wir die Stranderscheinungen unmittelbar in die Sprache der Lebensverbreitung übersett.

Das größte Grenggebiet Diefer Urt liegt zwifden Prarie und Etebbe, wo bas Gras auseinander rudt, so daß seine halme immer spärlicher zwischen Salbei- und Bermutsträuchern und Kakteen sprießen. Feuchte Bertiefungen bilden noch einmal eine Case bichteren Graswuchses, während auf den trodenen Wölbungen des Bodens die Steppe früher ericheint; ist aber die Bertiefung rings abgeschloffen, dann zeigt fie schon den weißen Antlug ausgeblühten Salzes, die Ursache der extremiten Buftenbildung. Der Acebau ohne fünjtliche Bewässerung hört in Nordamerila schon vor dieser Grenze auf, deren Kulturmerkmale magere Berden, Pferde und Schafe, auf den burriten, Rinder auf den besieren Weiden, trodene Basiergraben und verfallene Gutten find, die halb in der Erde ftehen. Die dunnen Beiden, als ob fie die Einzäunung nicht mehr lohnten, verlaufen sich in die grenzenlofe Steppe. In einzelnen Niederungen haben Unfiedler die Beltlager aufgeschlagen, die den Bretterhütten vorangeben; in den nördlichen Strichen fteben auch noch Indianerzelte, die man an dem schmutzigbraunen Zeltuch und den hoch hervorragenden, ungleichen Stangen erkennt. Die Cowbon's treiben auf flinken Pferden die herden gusammen, von deren vielbedroh tem Dasein die Anochen, die im Staube der Steppe die Steine vertreten, traurigen Bericht geben. Oft find diesen noch Reite des jett fast verschwundenen Buffels beigemengt, und an manchen Stellen find fie zu fleinen Bergen aufgehäuft, um in die Anochenmühlen gebracht zu werden. Die Gisenbahnen find, abgesehen von der älteren Union Pacific, so einsach wie möglich gebaut; die Schwellen liegen frei auf der Steppe, und die Stationen find oft nichts als Wafferrefervoirs: das alles ist Grenze.

In die Grenzgebiete der Inseln dringen die weit wandernden, anpassungsfähigen Fremdlinge ebenfalls ein und schreiten so weit vor, als die Naturbedingungen es gestatten. So bilden auf den Inseln des Indischen Czeans Palmen und Pandaneen einen breiten Saum von dichter Strandvegetation, hinter dem erst die eigentümlichen Pflanzensormen austreten; er selbst ist von Insel zu Insel viel gleichartiger als die Begetation des Inneren der Insel. Kleine Inseln, wie Nound Island bei Mauritius und ähnliche, sind ganz davon bedeckt; auch auf Sosotra sind die mittleren und höchsten Teile des Inneren die Heimat der eingeborenen Flora. Das erinnert daran, wie die einwandernden Neger am frühesten auf den kleineren Inseln der Antillen den Boden ganz gewonnen haben, und noch mehr an die Küstensäume europäischer Kultur in allen ausgereuropäischen Kolonialgebieten, so gut in China wie in Czeanien oder Westafrisa und selbst in der Levante. In den Hochgebirgen sehen wir die Ebenenbewohner der Pslanzenwelt an den Ibhängen der insularen Gipsel hinausstreben, und nicht wenige davon mischen sich sogar der Flora der Firns und Seisinseln der Alpen zu. In der nivalen Flora der Schweiz nennt Hoer unter 150 Arten, die sie großenteils mit der arktischen Flora gemein hat, 28 Ebenenpstanzen, die auch in zwischenliegenden Tiesländern vorkommen.

#### Ratürliche Grengen.

Die Grenze einer Lebensform, die an eine natürliche Schranke sich anlehnt, nennt man natürliche Grenze. Logisch ist es zwar nicht zu rechtsertigen, daß ein natürliches Verbreitungsz gebiet an Natürlichkeit gewinnen sollte durch seine Anlehnung an irgendwelche Gebirge, Flusse, Meere; aber wenn die Grenze aus dem Stillstand einer Bewegung hervorgeht, kann ihre Entwickelung durch ein Hindernis dieser Bewegung nur beschleumigt und ihr Bestand gesichert werden. In der politischen Geographie gewinnt die natürliche Grenze außerdem noch durch den Gegenfatz zu den rein politischen Grenzlinien, die oft sehr willkürlich gezogen werden. Aber auch in der Biogeographie ist ein Unterschied zwischen einer breiten, unsicheren Grenze, die im einsförmigen Flachs oder Wellenland verläuft, und der etwa durch die Lage auf einem Gebirge versichärften Grenzlinie von der Art jener, die zwischen dem seuchten Westabhang und dem trockenen Oftabhange der Anden, besonders im Süden durch Urwald und Steppe scharf gezogen ist.

Sicherlich verstärken Gebirgsschranken bie Grenzen ber Lebensgebiete. Die hoch aufgefalteten und zusammengebrängten Westalpen trennen schärfer bie mittelmeerischen und mitteleuropäischen Lebensgebiete als die breiten Ostalpen, in deren weitgeöffneten Thälern sich zahlreiche südosteuropäische Lebewesen ausgebreitet haben. Während im algerischen Atlas die Regionen durch die schärfere Bodengliederung deutlich auseinandergehalten sind: mittelmeerische Flora der Küste und des nördlichen Gebirgsabhanges, dann Gebirge, dann Halfasturen, dann Gebirge, dann Müstenslora, heben die Erniedrigung der Gebirge und die Querriegel des Gebirgsdaues diese Sonderung in Tunis auf, wo wir Wüstensormen die Ostsüste entlang die Rap Bon sinden. Auf der Baltanhaldinsel ist das massige, verkarstete, lebensarme nordaldanische Gebirge eine natürliche Grenze zwischen der mittel- und südosteuropäischen Pflanzenwelt. Der hohe Gebirgszweig des Großen Kaukasus, der den Dychtan und Kaschantan trägt, grenzt die Verbreitungsgebiete der beiden Steinbockarten des Kaukasus voneinander ab.

Die Gebirge, die für manche Pflanzen und Tiere eine Verbreitungsgrenze bilden, werden von manchen auch überschritten. Die Fauna der Pyrenäen ist ungefähr dieselbe auf der spanischen wie auf der französischen Seite. Wenn in den Westgebirgen Amerikas nordische Formen, wie die Hirfche, sich durch die ganze Länge des Gebirges von Alaska dis Patagonien ziehen, so hat man sogar den Eindruck, daß die Gebirge gleichsam Vrücken bilden, auf denen die Tiere die Unterschiede der darunter liegenden Länder überbrücken. Das Fehlen der Hirsche südelich vom Atlas könnte gerade durch den Mangel von Gebirgsketten in der Länge Afrikas zu erklären sein. Für die Verbreitung mancher Tiere nuch man annehmen, daß früher soche Brücken in größerer Ausdehnung bestanden, aus denen durch geologische Anderungen Joche herausgenommen wurden. So müssen einst die Gebirge Indiens und Hinderungen Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche nach den Sundas Inseln geslangen kaben, damit die Hirsche den Berchen der Hirachen der Hirac

Die politische Geographie ist von der Ansicht zurückgekommen, daß Flüsse natürliche Grenzen seien; in Wirklichkeit sind sie als Wege wichtiger, und je verkehrsreichere Wege sie sind, besto weniger eignen sie sich zu Grenzen. Auch für die Wanderungen der Tiere und Pflanzen sind die Flüsse und Flussthäler im allgemeinen mehr Wege als Grenzen; aber die Biogeographie versfällt derselben Überschäung der natürlichen Grenzen, der wir ost in der politischen Geographie begegnen, wenn sie in jeder Wasserscheide eine Grenze zwischen zwei unehr oder weniger verschiedenen Gebieten und in jedem größeren Stromgebiet ein faunistisches Gebiet erblickt. Es spielen in der Abgrenzung der Lebewesen die Flußgrenzen nur dort eine Rolle, wo sie zur Bekräftigung und Besetzigung anderer Unterschiede dienen. Der Kassai, welcher die so charasteristischen Valuba nach Westen hin abgrenzt, trennt auch in zoologischer und botanischer Hußgrenze, aber doch nur, weil in sein Gebiet ohnehin der breite Grenzsaum zwischen west: und ostafrikanischem Leben fällt. Rhea americana und Rhea Darwinii, die beiden südamerikanischen Strauße,

teilen sich in bas sübliche Sübamerika so, baß bas Gebiet bes Rio Negro eine Art neutrale Zone bildet; aber auch hier boch nur deshalb, weil dieser Fluß zugleich die klimatisch und dem Pflanzenwuchs nach so verschiedenen nördlichen Pampas- und südlichen Steppengebiete abgrenzt.

#### Die Grenze als Rampfplat.

Wie die Bölfer in den Grenzstrichen, wo sie sich am engsten berühren, sich am härtesten bekämpsen, und wie die Staaten in ihren Grenzgebieten einander bedrängen, so sind auch in allen den hin und her wogenden Naumverschiedungen der Lebewesen die Grenzsäume die naturgegebenen Kampfpläte. Das zeigt sich im größten Maße an allen Stellen, wo das Leben an lebensseindliche Mächte grenzt: am Nand der Ttumene, im Hochgebirge, an den Küsten. Jede Art und Rasse wohnt dünner an der Grenze ihres Verbreitungsgebietes, und in allen drei Lebensreichen wird damit der Halt des Lebens am Boden in den Grenzgebieten schwächer. Nasche Berminderung und frühes Aussterben ist das Schicksal von Pflanzen, Tieren und Völkern, die an den Grenzen der Ötumene wohnen.

Warum nun diese Schwäche an der Grenze der Verbreitungsgebiete? Vielleicht eignen sich die Verbreitungsgebiete der Völker am besten zur Klärung dieser Frage. Die Lappen, Samojeden, Jakuten, Tungusen und Tschuttschen, welche die Grenze der Ökumene in Eurasien einnehmen, haben sich weit verteilen müssen, um in diesen unwirtlichen Regionen ihr Leben fristen zu können, und sind gezwungen, ununterbrochen ihre Wohnplätze zu ändern, um dem raschen Schwanken der Lebensbedingungen nachzukommen. So sind daher kleine, umherwanzbernde Bölkchen, von vornherein schwach an Jahl und von schwachem Halt. Das rauhe Klima und die kümmerliche Begetation ihrer Wohnsitze läst Viehzucht nur in beschränktem Maße zu. Besonders darin liegt der Gegensatz zwischen ihnen und ihren mittelasiatischen Verwandten, daß ihnen der Küchhalt großer Herden schlit; denn das Renntier liesert nur kümmerlichen Erzsatz. Rechnet man nun hinzu, daß das Klima und der Mangel bei ihnen selbst Krankheiten herzvorrust und ihre Lebensdauer verringert, so sind genug Angrissspunkte gegeben, welche die Stelzlung der Bölker in diesen Grenzgebieten schwächen müssen.

Nicht ebenso ungünstig ist die Lage an den Grenzen, wo zwei Bölker zusammenstoßen. Aber auch hier gibt es zweierlei Gründe der Schwäche. In ursprünglichen Verhältnissen legten solche Bölker einen möglichst breiten Raum zwischen sich, den sie leer ließen, um sich nicht uns mittelbar zu berühren. Andere Völker drängten sich in diesen Raum ein und bedrohten die nach dem leeren Raum hin dünner liegenden Wohnsitze beider. Als aber der Raum auf der Strde auch für die Völker so eng geworden war, daß sie sich zu drängen ausingen, schoben sich von beiden Seiten in den Grenzgedieten ihre Wohnsitze zusammen und durcheinander, und es entstanden die gemischten Grenzgediete, die für viele Völker, die in ihnen wohnen, Gediete der Schwäche sind. Leicht gehen einem Volke die peripherischen, von Fremden inselgleich umgedenen Wohngediete, Extlaven ihrer geschlossenen Gediete, verloren. Man erinnere sich an die deutschzslawischen, deutschz magyarischen, deutschzitalienischen Grenzgediete.

Mit dem Aussterben einer Lebensform auf einer Insel oder in einer Gebirgsgruppe ist die Grenze nur verschoben, und berselbe Prozest beginnt nun an Stellen, die dem Mittelpunkte des Verbreitungsgebietes näher liegen. Mit dem Eindringen der Franzosen in Kanada und Neuschottland und der Engländer in Virginien begann der Rückgang der nordamerikanischen Indianer am äußersten Oftrand ihres Verbreitungsgebietes und schritt langsam quer durch den ganzen Kontinent fort. In ähnlicher Weise schritt der Rückgang des Bisons, des Elentieres,

ves kanadischen hirsches (Elk) und anderer Tiere fort. Immer blieb die Grenze das Gebiet, wo die schwächsten Bunkte lagen, wo also der Angriff am erfolgreichsten einsehen konnte.

Nägeli beobachtete im Wallis, in Graubunden, Tirol, daß, wenn man über die Baum= grenze hinauffteigt, man oft über ben letten lebenden Bäumen noch alte abgestorbene findet. Er war geneigt, der Thatsache allgemeine Gültigkeit zuzuschreiben. ,50-100 m über ber jetigen Waldgrenze stehen einige tote Bäume, die ihre Aste verloren haben und mehr oder weniger durch Berwesung zu Grunde gegangen sind. Es macht ben Gindruck, als ob die Baumgrenze herabgerückt sei, und dies könnte man durch ein Kälterwerden des Klimas erklären. Es gibt verschiedene Thatsachen, welche barauf hindeuten, daß seit ber Eiszeit einmal ein etwas wärmeres Alima geherrscht hat als jest." Auch aus anderen Gebirgen sind ähnliche Beobachtungen mitgeteilt worden; so hat man 3. B. den Mangel des Nachwuchses in den Wäldern der Pinus ponderosa in Arizona hervorgehoben. Auch Simonn fiel bie verhältnismäßig große Rahl teils im Absterben begriffener, teils vollständig toter Zirben an der Baumgrenze auf; aber gerade bei der Birbe, meint er, muffe am wenigsten an eine allmähliche Depression burch Berschlechterung bes Klimas gedacht werden. Ihr ungemein langfamer Buchs, die spärlichen Möglichkeiten, welche die zur Erde fallenden Samenkörner zur Entwickelung finden, die Ausbauer ber abgestorbenen und entrindeten Stämme gegen Sturm und Wetter: bas seien die Grunde, die von ber raschen Unnahme einer so weit gehenden Deutung abhalten muffen. Meine eigenen Beobachtungen über Höhengrenzen in den Felsengebirgen Nordamerikas, den Alpen und Karpathen haben diese Ansicht nur bestätigt. Ich sage mir: wenn eine starke Kraft die Baumgrenze zurückbrängte, bann mußten auch die Grenzen jedes einzelnen Baumes Spuren bes Rückganges erkennen laffen. Gerade davon vermag nun ein weiter Umblid nichts nachzuweisen. So verläuft die Ahorngrenze im Wallis mitten in der Zone der Fichten und Lärchen etwa um 1550 m, wobei man ungemein fräftige Individuen weit vordringen und einen starken Nachwuchs sich entwickeln sieht. Ebenso ist es da, wo der Fichtenwald sich gegen den Lärchengürtel bei 1750 m absondert. Un ber Seite der hier, wo sie die Alleinherrichaft gewinnen, boppelt schlank aufstrebenden Lärchen sind übrigens die Hichten keineswegs die Wetterbäume, als welche sie uns bort entgegentreten, wo sie die äußerste Borpostenkette bes Waldes bilben, sondern sie sind nur bunner, schlanker, und ihr leicht umgebogener Wipfel erzählt zwar von heftigen Winden, die thalauswärts geben, nicht aber von ben zerfplitternden Stogen ber Windsbräute, die weiter oben gegen einzelne Vorgeschobene wüten.

Die letten Lärchen an der Baumgrenze der Walliser Alpen sind dagegen frästige, wenn auch zerzauste Bäume, "Wetterlärchen", wie man sie nach Analogie der Wettersichten neunen könnte; aber die phantastisch gebogenen Aststummel, die unregelmäßig gestalteten Zweige und die tiefrissige Rinde bilden einen scharfen Gegensatzu den doch immer weichen, rundlichen, buschigen Umrissen der grünen Teile. An den Osthängen des Bal d'Herens sieht man nur Wurzelausschlag der bei 2000—2035 m die Baumgrenze bildenden Lärchen oder ganz verkrüppelte Exemplare, die etwas weiter, etwa 30 m höher als an der Westseiteite vorgeschoben sind. An den Westabhängen begegnet man genau in derselben Höhe bei den höchst hinausreichenden Bäumen mehr Nachwuchs, der zu Dutsenden um die letzten Vorposten zerstreut ausstommt.

Sieht man von den Flechten ab, die selbst mitten in den Firnwüsten des Inlandeises vorkommen, so sind es in allen Gebirgen der Erde dieselben oder nahverwandte Familien, denen die äußersten Vorposten der Pflanzenwelt angehören. Allen voran stehen die Kompositen oder Körbchenblütler, Glieder jener großen Familie, die auch in den Steppen die äußersten Grenzen erreicht, dagegen im Feuchtwarmen überall selten ist. Artemisien, die Hunderttausende von Quadratksometern Steppenboden bedecken, stellen in der Artemisia Schlagintweitiana

eine ber Rompositen, die im Küenlün an der Grenze des Pflanzenwuchses stehen; über 5000 m Meereshöhe geht die artenreiche Romposite Saussurea. Daneben sindet man Schmetterlingsblütler, die ebenfalls in Steppen weitverbreitet sind, Ranunkulaceen, Kreuzblütler, kleine Fettspslanzen. Wahlenderg fand Ranunculus nivalis und glacialis am höchsten am Sulitelma, noch 160 m über der Firngrenze, sehr hoch auch einige Steinbreche und Silene acaulis. In den Alpen erscheint Androsace glacialis als letzte Blütenpflanze auf dem Gipfel des Schrechberns, des Lauteraarhorns, des Hausstocks, des Piz Linard und wahrscheinlich des Col du Géant, wo sie schon De Saussuck, während diese Stelle Ranunculus glacialis und Saxifraga oppositisolia am Piz Palu, Cherleria sedoides am Monte Rosa, Ranunculus glacialis am Mattershorn und am Finsteraarhorn, Silene acaulis an den oberen Grands Mulets und am Montsblanc, Silene acaulis und Saxifraga oppositisolia an der Jungstau erreichen.

Es ift ein großer Unterschied im landichaftlichen Ginbrud, ob ber Baummuchs bis in feine letten Möglichkeiten ausläuft oder nicht. Wo die Kalfatpen ihre Gipfel nur bis gegen 2000 m erheben. wie in der landschaftlich so hervorragend ausgestatteten außeren Kalfalpenzone, reichen die Fichten noch bis in die Rabe ber Gipfel heran, wo fie die unvergleichlichen "Wettertannen" bilden, beren Iraftige, tief braungrun gefärbte und gerzaufte Formen jum Charaltervollsten gehoren, was in unseren Jonen die Pflanzenwelt bietet. Un niedrigeren Gipfeln tommt es gar nicht zu fo träftigen Entwidelungen, ba fie ber Bind ber Bohen nicht gulagt. Nach Dinglers Angabe trifft man am Benbelftein die letten Fichten. 1,5-2 m hohe Stämmchen, mitten im Krummholz in 1745 m Höhe; einige verfrüppelte Sümlinge von 20-30 cm, wohl 12-14 Jahre alt, stehen fogar auf ber oberften Schneide bes Berges. Sochitämmige Bäume findet man herabiteigend erft von 1640 m an. Der oberften Zanne, ein verkrüppeltes Exemplar, begegnet man bei 1670 m, erst von 1610 m an abwärts treten einzelne höhere Tannenstämme auf. Kann ber Baumwuchs fich an boberen Gipfeln emporheben, bann erhalt bie Larche ben Bortritt, beren viel schwächere, blaffere Westalten, immer bunner gefat, weiter auseinanderrudend, ben letten Alford des Balbes viel tonärmer verllingen laffen. Die einzelnen Baume werben nach oben zu fräftiger und bilden breitere Kronen, aber es bleiben eben doch die weichen Formen der Lärchen. Es ist aber dann weiter auch ein Unterschied, ob der Legföhrengurtel jeuseits der Fichten zur Ausbildung kommt oder nicht. In den Walliser Alben, wo er fehlt, fest gleich über ben Lärchen die graugrune, steinbefäte Matte ein. Prichewalstij neunt im öftlichen Tiënschan Larix sibiriaea und Picea Schrenkiana als die Baume der Baldgrenze; da er von jener nur 12-15 m hohe Stämmehen aufführt, ist es wahrscheinlich, daß er die eigentlichen Borvoiten nicht mitgablt.

### Die Gebiete der Bflangen- und Tierverbreitung.

(S. bie beigeheftete Rarte "Tiergeographische Megionen".)

Es handelt sich für uns nicht um die Unterscheidung zahlreicher beschränkter Provinzen der Lebensverbreitung, deren Grenzen immer unsicher sein werden, sondern um die Angabe der allgemeinen Lage, Größe und Gestalt der Hauptgebiete, die geographisch sast selbstwerständlich sind. Die größten, die auf dem Klima beruhen, haben wir als Zonen der Lebensverbreitung kennen gelernt. Ebenso haben wir gesehen, wie die Verteilung des Landes und des Wassers und der Gegensat von Norde und Süderdteilen (s. Bd. I, S. 301 und 354 u. f.) auch durch die Lebensverbreitung geht. So besteht denn unter den Pflanzene und Tiergeographen darüber kaum noch ein Zweisel, wenn auch die darauf begründeten Gebiete, Arktogäa und Notogäa, sür die praktische Viogeographie meist zu umfassend sind. Gehen wir etwas mehr ins einzelne, so sind Norde und Südamerika auf der westlichen, Norde und Mittelasien samt Europa, das tropische Asien, Afrika, endlich Australien auf der östlichen Halbsugel, seit Sclater sie für die Verbreitung der Vögel unterschieden hat, anerkannte Lebensgebiete, für welche die Bezeichnungen Nearktische, Reotropische, Paläarktische, Orientalische, Äthiopische, Australische



Region üblich geworben sind. Für die Tierverbreitung genügen diese, die sogar von manchen noch vereinsacht werden, indem sie die nearktische mit der paläarktischen zu einer holarktischen Region verbinden, und ähnlich auch die drei Südregionen zusammensassen. Umgekehrt macht die Darstellung der Pstanzenverbreitung die Aussonderung einer arktischen und mittelländischen Region, von alt= und neuweltlichen Steppen und Wüsten auf beiden Halbkugeln, endlich Südsassisch notwendig, wozu dann noch einige Inseln kommen, über deren Berechtigung, besondere Gebiete zu bilden, wir im Inselkapitel (Bd. I, S. 356) gesprochen haben. Man mag streiten, ob auch für die Tiere aus der borealen oder holarktischen eine arktische (s. oden, S. 603) auszuscheis den, ob jene in eine paläarktische und nearktische zu teilen sei, oder ob die mittelmeerische, andine und andere kleinere Regionen gleichwertig den anderen Hauptregionen seien; das bleiben immer untergeordnete Fragen, denn jene fünf oder sechs Provinzen sind jedenfalls natürlich, entsprechen großen geographischen Abschnitten, sind in der Land= und Wasserverteilung der Erde vorgezeichnet.

Allerdings wird man niemals biefe Gebiete für alle Bflanzen und Tiere in gleicher Weise abgrenzen können. Die Grenzen verschiedener Lebensformen können niemals streng zusammen: fallen, da ihre Berbreitungsmöglichkeiten ihnen allzu verschiedene Räume anweisen. Es wird baher immer ein vergebliches Bemühen sein, Grenzen einer Gruppe von Lebensformen auch für irgend welche anderen Gruppen festsehen zu wollen. Ich erinnere an die vielbesprochene Grenzlinie zwischen ber südasiatischen und australischen Region, die zwischen Bali und Lombok Säugetier = und Bogelgebiete teilen foll. Wallace fagte von ihr, sie trenne Bali und Lombok so, daß diese tiergeographisch verschiedener seien als England und Japan. Nachdem Martens jchon 1876 barauf hingewiesen hatte, daß die Landschnecken von Sumbawa benen bes öftlichen Java gleichen, sind manche Bedenken, die früher kaum beachtet waren, viel schärfer formuliert worden. Ein einziges auftralisches Beuteltier, Phalanger orientalis, geht bis Timor, bagegen findet man auf den kleinen Sunda-Infeln und auf Timor von füdasiatischen Säugetieren Affen, Spitmäuse, Balmenbären (Paradoxus), Viverren, Stachelschweine, Siriche, bazu bie fosmopolitischen Mäuse und weitverbreiteten Fledermäuse. Richt bloß südostasiatische, sondern auch holarktische Bögel wohnen auf den kleinen Sunda-Inseln und bis zu den Molukken; die Sühwassertiere dieser Inseln sind aber erft recht indomalauisch. Also, wie wir im vorigen Abschnitte gesehen haben, feine Grenglinie, sondern ein breites Grenzgebiet. Die Erfahrung, die man auf dieser Grenze gemacht hat, wiederholte sich in vielen anderen Fällen, und je tiefer man in Einzelheiten eingedrungen ist, besto klarer hat sich herausgestellt, daß man nicht dieselben Gebiete für alle Tiere und Pflanzen aussondern kann.

Von den Pflanzen weiß man schon lange, daß dort, wo das Meer den nicht fliegenden Tieren Halt gebietet, die Pflanzen noch über breite Meeresteile hinübergreisen. Daher sind gerade in Inselgruppen, wie Antillen und Dzeanien, die Pflanzengebiete viel größer und unselbständiger als die Tiergebiete. Daß es sich aber dabei nicht bloß um Unterschiede der Wanderfähigsteit handelt, sondern in weit größerem Maße um die Nachwirfungen erdgeschichtlicher Ereignisse, welche die Geschichte des Lebens beeinflußten, haben wir zu zeigen versucht (vgl. Bd. I, S. 351, und Bd. II, S. 51 u. f.). In sedem Land der Erde wohnen Pflanzen, Tiere und Mensichen von ganz verschiedenem Ursprung. Immer sind darunter einige oder viele, von deren Herschand versolgen fann. Nehmen wir als Beispiel Großbritannien und Irland, wohlbegrenzte und durch insulare Lage dem Anschein nach höchst selbständige Gebiete. Scharff unterscheidet in der irischen Fauna einmal Tiere von weiter Verbreitung, die entweder vom Menschen

eingeführt ober, weil klimatisch unempsindlich, sehr weit verbreitet sind, wie Strix klammea, Vanessa cardui, Agriolimax laevis; dann Tiere arktischen Ursprungs, die großenteils direkt von Norden eingewandert sind; drittens Tiere von südwestlichen Ursprung, die aus Südwestseuropa gekommen sind, in Großbritannien im allgemeinen sehlen oder nur die Südwestspiße und Wales dewohnen. Bielleicht kann man auch noch einige wenige Tierarten hinzusügen, die in jene große Gruppe gehören, welche zur Zeit der Ablagerung der "korest beds", unmittelbar vor der Siszeit, aus Sidirien nach Westen einwanderten, und die in England in großem Waße vertreten sind, in Irland nur noch in den sossischen pferden und Renntieren und dem noch lebens der Germelin. Bersucht man es, die Gebiete dieser drei Gruppen zu umgrenzen, so erhält man weit über Großbritannien hinausgreisende Räume im Norden, im Osten, im Süden der Alten Welt; einige reichen sogar tief nach Nordamerika hinein. Dabei machen wir die Erfahrung, daß jede Pflanzens und Tierart und jede Menschenrasse ein Gebiet von besonderer Lage und Gestalt, von ausmeßbarer Größe, mit mehr oder weniger scharsen Grenzen hat.

Tragen wir nun die Gebiete von einer größeren Zahl von Lebensformen auf dieselbe Karte ein, so finden wir, daß einzelne weit voneinander abweichen, während andere auffallende Ahn= lichfeiten zeigen, oft felbst in Ginzelheiten. So ift 3. B. merkwürdig ähnlich Lage und Gestalt bes Gebietes des Schneehasen und des Schnechuhns: die Pyrenäen sind für beide die füdlichste Ece, fie kommen in Schottland, Skanbinavien, im nördlichsten Usien und Amerika, in ber Arktis vor, bezeichnend, daß beibe auch im äußersten Nordosten Deutschlands noch erhalten sind, endlich leben beibe in den Alpen in dem Söhengürtel zwischen 1800 und 2600 m. In dieser Weise können Lageähnlichkeiten der Gebiete ber allerverschiedensten Lebewesen nachgewiesen werden, und wir erhalten auf biefem Wege endlich eine ganze Reihe von Gebieten von Pflanzen, Tieren und Bölkern, die sich bis zu einem gewissen Grabe beden. In ihrer Übereinstimmung ober Ahnlichkeit liegt ber Beweis, daß sie eine ähnliche Entwickelung hinter sich haben. Für die Glazialtiere und spflanzen bewahrheitet sich babei W. Marshalls schönes Bild von der "lebenden Morane" ber Bewohner bes hohen Nordens und der Hochgebirge, die mahrend der Giszeiten sich äquator= und thalwärts wälzte; baber stammt eben bie große Reihe von Ahnlichkeiten in der Lebewelt, die man gerade wegen der Gemeinsamkeit dieses Abschnittes ihrer Geschichte mit boppeltem Recht "holarktisch" nennen mag. So erhält man alfo Sauptgebiete ber Lebens: verbreitung, die immer eine große geschichtliche Vergangenheit haben. Aleinere Gebiete, die man Provinzen nennen kann, lassen sich in den Grenzen der großen unterscheiden, und bei manden Tier- und Pflanzenarten steigen wir endlich bis zu einzelnen Bergen, Thälern, Flüssen und bergleichen herab, die besondere Wohngebiete, wenn auch nur einer Abart, sind.

Zwischen diesen erdgeschichtlichen und den klimatischen Lebensgedieten ist nun der große Unterschied, daß die klimatische Ursache unmittelbar gegenwärtig ist und wirkt oder doch, wie bei den Waldgebieten, nur ein paar Jahrzehnte zur vollen Wirkung braucht. Die erdgeschichtliche Ursache dagegen liegt immer in einer fernen Vergangenheit; sie mag in manchen Fällen wohl Hunderte von Millionen Jahren zurückdatieren. Daher ist die klimatische Grenze in der Negel schärfer als die erdgeschichtliche. Ein Negengebiet und ein Trockengebiet kann man sich durch eine schematische Linie getrennt denken, so wie etwa durch den 18. Grad nördl. Breite die Wüstenstora von der Sudanstora, oder durch den 65. Grad westl. Länge die Pampas von den Steppen des gemäßigten Südamerika getrennt werden; in beiden Fällen trennt man zugleich Pklanzen= und Tiergebiete. Derartiges gibt es nicht für erdgeschichtliche Gebiete. Selbst Austra-lien hat, wie wir eben sahen, sein breites Übergangsgebiet zum indischen Lebensgebiet in dem

bauptsächlich darauf, daß Schranken der Verbreitung den Austausch eines Gebietes mit anderen hemmten, was niemals so absolut geschehen kann, wie durch Wärmes oder Feuchtigkeitsuntersschiede. Alle Verbreitungsschranken, die es auf der Erde geben kann, sind veränderlich und versgänglich. Und ließe nicht jene seltsame Gewöhnung, die wir S. 576 kennen gelernt haben, die Lebewesen auch dann noch an ihren Wohnplätzen seschieten, wenn die Schranken längst gefallen sind, so würden die erdgeschichtlichen Lebensgebiete noch weniger scharf begrenzt sein. In den Klimagebieten, die alle zonenförmig liegen, wachsen die Ahnlichkeiten und Übereinstimsmungen der Tierwelt und Pflanzenwelt vom Aquator zu den Polen an, wo fast vollständige Identität z. B. im nordischen Tundragürtel und barüber hinaus herrscht.

# 2. Anthropogeographie.

## A. Die Menschheit.

Inhalt: Die Menschheit. — Die Berbreitung ber lörperlichen Böllermerlmale. — Abstammung und Mischung. — Das Auseinandertreffen ber Raffen.

#### Die Menschheit.

Die 1500 bis 1600 Millionen Menschen, die auf der Erde wohnen, find im Sinne bes Naturforschers Glieder derfelben Urt. Menschen ber verschiedensten Rassen vaaren sich fruchtbar miteinander, alle Menschen haben die Gaben der Bernunft, der Sprache, der Religion, und allen find einige ber wichtigsten Kulturwerfzeuge: bas Reuer, die Kleider, die Sütten, die Schiffe, bie einfachsten Baffen und Geräte zu Jago und Fischfang eigen; viele bavon find auch in irgend einem Maße Uderbauer ober Viehzüchter. So unterlagert alfo bie großen Unterschiede der Rulturhöhe, die wir heute sehen, ein Gemeinbesit an Kulturerrungenschaften wie ein gemeinfames Rundament. Indem wir benfelben, besonders das Feuer und die Steingeräte, bei vorgeschichtlichen Bölkern bis in die Diluvialzeit verfolgen, gewinnen wir die Borstellung von ungeheuern Zeiträumen, in benen die Ausgleichung bes elementaren Rulturbesites auf dem Wege ungähliger Bölkerausbreitungen und everschiebungen, in Kampf und Tausch vor sich gegangen fein muß. Gine Ginheit bes Menschengeschlechtes überlagert also die Berschiedenheiten ber Länder und Meere, der Höhen und Tiefen. Wenn ohnehin für das bewegliche Leben, wie wir gesehen haben (f. oben, S. 551), die geographischen Sonderungen keine tiefgehenden find, so werden sie durch die Einheit bes Menschengeschlechtes noch mehr abgeglichen und abgeschliffen. Die Weltinfel Amerika wäre kulturlich und politisch selbständiger gewesen, wenn ihre Bewohner nicht berfelben Rasse angehörten wie die Nord: und Oftafiaten. Die Welt hatte überhaupt eine größere Mannigfaltigkeit von kulturlichen und politischen Entwickelungen entfaltet, wenn die Bölker verschiedener gewesen waren. So aber tritt uns schon am Beginn ber geschriebenen Geschichte eine Menscheit mit ben Merkmalen ber Abgleichung, Beziehung, Berbindung ent: gegen, und in ber Richtung biefer Eigenschaften hat fie sich immer weiter entwickelt.

Dennoch standen schon in dem engen Gesichtskreis der alten Agypter und der Juden drei Menschenrassen, die aus der mosaischen Bölkertasel in das Bewustsein der ganzen christlichen und mohammedanischen Welt übergegangen sind: die Söhne Sems, Japhets und Hams, die weißen, hellbraumen und dunkelbraumen Bölker agyptischer Wandmalereien (f. die beigeheftete

farbige Tafel "Naffenbarstellung auf einem altägyptischen Wandgemälde"). Die Wissenschaft hat feitdem biefen Begriff Menschenrassen tüchtig verarbeitet, er ist aber durchaus nicht flarer geworben. Es ist beswegen rätlich, ihn zunächst einmal in seiner einsachsten Form anzuwenden und nur folde Raffen zu unterscheiben, in benen eigentliche Abarten bes Menschengeschlechtes steden, bie man immer und überall untericheiben und mit deutlichen Merkmalen bezeichnen kann. Um bazu zu gelangen, muffen wir aufhören, bas Wort Raffe in weiterem Sinne zu gebrauchen. Was Kant als "Familien- oder Bolksichlag" bezeichnet, d. h. erbliche Barietäten von geringem Betrag, foll nicht mit in die Raffe aufgenommen werden. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht die Raffen für mehr nehmen, als fie find. Sie find feine Arten im Sinne der Naturforscher, sind nur Abarten, zwischen benen, da sie sich mischen können, eine scharfe Grenze nirgends zu ziehen ift. Wir können nur wiederholen, was Blumenbach 1825 in feinem "Handbuch der Naturgeschichte" gesagt hat: "Jede Menschenvarietät fließt mit ihren benachbarten Bölfern gleichsam zusammen." Blumenbach bachte babei an unmittelbare Wirkungen bes Klimas, denen er es 3. B. zuschrieb, daß gegen Australien hin die Regerrasse in die malanische übergehe. Die Erfahrung jedes Landes und jedes Tages lehrt jedoch, daß die Blutmischung von viel größerer, por allem rascherer Wirkung ift als langsam vordringende Einflüsse des Bodens ober Mimas. Es ift wesentlich, dieses Ineinanderfließen bei allen Raffenunterscheidungen im Auge zu behalten und die Warnung Waipens zu beherzigen: "Man follte fich hüten, feste Raffenunter= ichiede als unüberschreitbare Grenzen zu betrachten, die in der That nur badurch entstehen, daß man die extremen Fälle als typische ansieht." Wenn wir eine praktisch brauchbare Rassenunter= scheidung haben wollen, dürsen wir also gar nicht in der Tiefe banach suchen, sondern muffen bei den sichtbarsten, greifbarsten äußeren Merkmalen stehen bleiben. Und nicht ein einzelnes von ihnen, sondern ihre Gesamtheit bestimmt uns bann die Raffe. Go weit wir bunfle Sautfarbe, frauses Haar, vorspringende Lippen beisammen finden, reicht für und die Regerraffe. Die gelbe Hautfarbe, bas straffe grobe Baar, bie breiten Badenknochen und schrägen Augen bezeichnen und überall den Mongolen. Die weiße Farbe, das feinere, wellige oder lodige Saar, die edlere Bilbung des Gesichtes laffen uns überall die weiße Raffe erkennen.

Alles in allem find es also bod nur äußerliche Eigenschaften, mit denen wir es zu thun haben. Wohl muß man zugeben, es feien "bas Stelett bes Menschen und besonders ber Schäbel als Ausbruck bes Gehirns biejenigen Bestandteile bes Körpers, welche am fonstantesten ben Tupus der Raffe festhalten, während Größe, Sautfarbe, Saar, Sitte, Sprache viel leichter Veränderungen infolge von Alima, Lebensweife, Nahrung, Wohnort, Gewohnheiten und Gebräuchen unterliegen" (Spengel); aber es ift boch noch weit von hier bis zu dem Schlusse, daß darum allein die auf anatomisch-franiometrischem Wege erlangten Rejultate positive Grundlagen für eine richtige Systematik ber Menschheit abgeben. Denn überall, wo man die Anatomie Der Wieber einer großen Raffe eingehend studiert hat, da ist die Ginheit nicht festzuhalten gewesen. Zwar gibt es große Unterschiede vor allem im Schabel, der als Gulle des Wehirnes besonders wichtig ift. Die Neger haben im allgemeinen schmale Schäbel; die Breite verhält sich zur Länge wie 71 bis 73 zu 100. Man nennt biefes Berhältnis Polichokephalie. Die mongolische Raffe umschließt viele Kurzköpfe, Brachpkephalen, bei benen sich Breite zu Länge wie 85 zu 100 verhält. Wenn basselbe Verhältnis, das man auch Inder nennt, sich etwa zwischen 75 und 79 bewegt, spricht man von Mesofephalic. Auch die Gesichtsteile zeigen auffallende Unterschiede, von denen Prognathie und Orthognathie, vorspringende Riefer für niedere und fast gerade stehende Riefer für höhere Raffen, bezeichnend sind. Mit breitem Schadel geht fehr oft ein





ben gewohnten heimischen ganz verschieden sind. Diese Fähigkeit ist allen Europäern in ben Tropen versagt, aber am meisten den Nordeuropäern und Nordamerikanern. Dagegen scheinen die Nordasiaten die nach Südchina hin gedeihen zu können, und die Chinesen, die in besonders großer Zahl aus Süd- und Mittelchina auswandern, haben echte Tochtervölker von den Philippinen an die zu den Inseln Australasiens gebildet, die der Aquator schneidet.

Die verschiedenen Merkmale, auf die man heute die Rassenunterscheidungen stütt, gehen durchaus nicht immer miteinander. Der Langschädel der alten Germanen trägt nicht immer, wo er heute in Deutschland vorsommt, das blonde Haar und die blauen Augen des typischen Germanen. Unter 50 echten Dolichosephalen, die Ammon unter 6700 badischen Resruten maß, zeigten nur 9 den reinen Germanentypus: großgewachsen, blond, helläugig; 13 waren braunhäutig, 3 kleingewachsen, ja es war sogar ein kleiner, braunhäutiger, schwarzhaariger Langsops darunter. So gibt es in Amerika kurz-, mittel- und langschädelige Indianer, und ebenso sind unter den Malayopolynesieren alle Abstusungen der Schädelgestalt neben dunkel- brauner und weizengelder Haut, straffem und lockigem Haar vertreten, wie denn im ganzen Wohngediet der Malayen stellenweise negroide Züge, besonders als dunklere Hautsarde und krauses Haar, auftauchen. Si ist also keine einzige Nasse eine ganz geschlossene, natürliche Gruppe. Auch darin sind Rassen und Bölker nicht mit den Arten der Pstanzen und Tiere zu vergleichen. So wenig wie an einem Baum zwei ganz gleiche Blätter, gibt es auf der Erde zwei ganz gleiche Bölker, auch wenn sie zur selben Nasse gehören.

### Die Berbreitung ber forperlichen Bolfermerfmale.

Beim Überblick über die natürlichen oder Rassenverschiedenheiten der Bölker sehen wir nicht ein Bild scharfer Nebeneinanderstellung ber Rassen, etwa ein Mosaikbild von harter Buntheit der Farbentone vor uns. Wohl finden wir auf der Erde einige kleine Gebiete, wo die Raffenmerkmale ein Maximum erreichen; bazwischen liegen aber überwiegende Gebiete ber Bermittelung und Ausgleichung. Das ganze Bild hat etwas Berwischtes und Abgetontes. Da= her kommt auch die Erfahrung, die und alle Versuche der Rassenuntericheidung an die Sand geben, daß es zwar immer nicht fehr schwer war, die wichtigsten Gruppen der Menschbeit zu unterscheiben, daß es aber unmöglich ift, ihnen scharfe Grenzen zu ziehen. Es ift im Grunde dieselbe Schwierigkeit wie bei der Unterscheidung variabler Pflanzen: und Tierarten: in beiden Fällen haben wir es mit Dingen in Bewegung zu thun. Und was nun die Bölfer anbetrifft, jo lehrt uns die Geschichte, bag die Grenzen der Raffen fich immer mehr verwischen. Die Raffen: unterschiede haben sich herausgebildet und vervielfältigt in einer Zeit, wo Absonderung leichter als heute, wo fie die Lojung des Bölkerlebens war. Sie geben dem Verfall entgegen durch alles, was die Bölker einander nähert und ineinander verschiebt; in einer Zeit, die im Zeichen des Berkehrs steht, muffen ihre Grenzen vollends immer undeutlicher werden. Die Hauptraffen hatten noch in geschichtlicher Zeit geschlossenere, einheitlichere Gebiete. Es sind vor allem infolge des überseeischen Berkehrs Rolonien der Europäer in allen übrigen Erdteilen, der Ufrikaneger und Oftasiaten in Amerika entstanden. Frühere Vorgänge der Art waren die Zerstreuung der Juden und die Auswanderung von Malayen aus Sumatra nach Madagaskar gewesen.

Ist es also schwer, die Grenzen der Menschenrassen zu ziehen, so bleibt doch ihre Lage zu bestimmen. Und nur in der Lage der Menschenrassen sinden wir eine Andeutung natürlicher Gruppen, die zwar auch verwischt, aber doch in den Grundzügen immer noch wohl erkenndar sind. Gerade darum gehört auch die Stelle der Erde, die eine Rasse einnimmt, zu den

#### Dr. Salvelang by Standige Editoration).

Die eder Des, beseit im der Steht- und Deschmitz sind die, 1, ill 371, der 1 als der Stehtlichen sich der Stehtlichen sich gestellt der Stehtlichen sich der der Stehtlichen sich der der Stehtlichen sich der der Stehtlichen sich der Stehtlic



REAL PROPERTY AND ADDRESS OF A ROOM AND

Man angularit, Vallerin is to Braz (de ann en large de ann et large de blanco par geldent en les Valles appeals en les la prollèges (de la Obre les Brazes moign title alrectabless, de la de la come agli else Montes (de la coli relace senior title alrectabless, de la decense agli else Montes (de la coli relace de la colifornies, de la colifornies en partir de la colifornie de partir de la colifornie de la colifornie de la colifornie de la gillo de la colifornie de la colifornie de la colifornie de la gillo de la colifornie de la colifornie de la colifornie de la gillo de la colifornie de la



Wollen wir nun die Raffen, Unterraffen und Mischraffen in einer übersichtlichen Aufzählung zufammenordnen, fo gewinnen wir etwa folgende Reihe:

- I. Sellfarbige, edelgebildete Böller nordwesthemisphärischen Ursprunges, über die gemäßigten Zonen beider Erdteile verbreitet.1
  - 1) Blond- und braunhaarige, hellhäutige (weiße) Böller Nord- und Mitteleuropas mit ihren Tochtervöllern in Nordamerika, Nordasien, Südasrika und Australien. 2) Dunkelhaarige, bronze-häutige Bölker Südeuropas, Nordasrikas, Bestasiens, Indiens mit ihren Tochtervölkern in Süd- und Mittelamerika, Ostasrika und im Sudan.
- 11. Gelb bis braunfarbige Bölter von mongoloider Bildung, nordosthemisphärischen Ursprunges, über kalte, genäßigte und warme Länder beider Halblugeln verbreitet.
  - 3) Finnisch japanische Böller am Saume der Wohngebiete der Blonden und der Mongolen. 4) Welbe, schlitzäugige, straffhaarige Mongolen in Inner-, Nord- und Ostasien, in der Arttis und Nordwestamerita. 5) Gelbe die rötlichbraune, straffhaarige Indianer Amerikas. 6) Helle die dunkelbraune, zum Zeil lodenhaarige Südostasiaten und Malayopolynesser.
- III. Dunkelhäutige, fraushaarige Reger sübhemisphärischen Ursprunges, über warme und warme gemäßigte Länder beider Salbkugeln verbreitet.
  - 7) Reger Inner- und Südafritas, mit einer hellen, fleingewachsenen Abart im Süden, Südwesten und im äquatorialen Inneren. 8) Neger Australasiens (Melanesier, Tasmanier). 9) Australier.

Die Zahl der Angehörigen dieser Gruppen ist sehr verschieden. Unzweifelhaft überwiegt heute die hellsarbige edelgebildete Rasse, die mehr als die Hälfte der Menschheit umfaßt; auf die Mongoloiden entfallen nicht ganz 600 Millionen; in den kleinen Rest teilen sich die dunkelfarbigen so, daß die Bewohner Afrikas etwa 150 Millionen ausmachen, die Neger Australasiens und die Australier nur noch 3 Millionen.

### Abstammung und Mischung.

Die brei Hauptrassen sind wie Flüsse, deren Quellen in grauen Weiten liegen, und die im Fließen von den verschiedensten Seiten her Zuslüsse aufnehmen, wodurch sie unmerklich ihre Wassermenge und art umgestalten. Was die Nasse zusammendindet, das ist wohl die greisbare Ndereinstimmung körperlicher Merkmale, die Zeugnis ablegt für die Blutsverwandtschaft der Nassenangehörigen. Nur von einem Urahn mit dunkelbraumer Hauf und krausem Haufen Haufen ware können die Neger ihre Körpermerkmale empfangen haben, die Weißen die ihren nur von einem Urahn mit heller Hauf und lockigem Haare. Und so sind alle Nassen große Familien, zusammensgehalten durch Familienzüge. Aber immer nur die zu einem Punkt ist die Nasse zu verfolgen. Was dahinter liegt, wissen wir nicht, doch wird es nicht die reine Abstammung sein, die in den Entwickelungsbedingungen der Bölker gar nicht gegeben sein kann. Der Neger z. B., der schon in seiner afrikanischen Heimat einer sehr gemischen Nasse angehört, ist in Amerika den Einsstüßen einer neuen Umwelt und denen der Weißen und der Indianer ausgesetz, hat sich erhebzlich verändert und wird sich weiter verändern, dis das Gefühl der Blutsverwandtschaft ganz erloschen sein wird, wie ja gerade Bölker der gleichen Rasse sich oft und dauernd bekämpft haben.

'Es empfiehlt sich nicht, Rassennamen aus beschränkten Örtlichkeiten zu schöpfen. Der Blumenbachsche Name Raufasier, der in jedem Sinn unglücklich gewählt ist, führt zwar immer noch ein halbes Leben, aber nur weil man ihn nicht zu ersehen wußte. Auch der Name "mittelmeerische Rasse" ist geographisch verwerflich, denn das Mittelmeer liegt in einer Ecke des in Birklichseit europäisch westassatischen Verbreitungsgebietes dieser Rasse, welche tressender danach genannt würde, wenn es nicht angesichts ihrer wachsenden Verbreitung ursprünglich auf der östlichen und dann auf beiden Seiten des Atlantischen Czeans bereits passender erschiene, sie als Nordatlantiter zu bezeichnen.



printing on an index later error many companions finiteness. Then they in it is to the allowed process. An index to the things at a first placer to the things to the things of the companions and the process of the companions are to those and process ratio, as in these come. After only come an agent, bettle and intended, it does not be the companions on the later than the companion of the companions of the



A STATE OF THE PROPERTY OF THE

serving wit William

ipentiera troba and Rellings on the Entitle Corneas engages.

Rillineis are bisine to kniffs discuss to the order Rell coupleten lists. In philiper sca.

and to be another birth other advanced below to and health as therefore our benefits and

um so stärker überwiegt diese Rasse, die allerdings nirgends mehr rein erhalten ist, aber in wohl erkennbarem Zusammenhange noch heute in den Ländern sitzt, die um die Nordsee und Ostsee liegen. Nur einige von ihren Merkmalen, wie Dolichokephalie und hoher Buchs, scheinen im nördlichen Asien noch nachgewiesen werden zu können. Diese Beschränktheit ihrer Bohnsitze weist darauf hin, daß die blonde Unterrasse sern von allen Möglichkeiten neger und mongolenhaster Beimischungen entstanden ist. Sie macht den Eindruck der extremsten Ausbildung der weißen Rasse, die in insularer Abgeschossenheit oder in einem weiten Gebiet entstanden sein muß, wo sie sich mit anderen Barietäten der weißen Rasse nicht berührte. Die geschichtlichen Ausgangsgebiete der blonden Kelten, Germanen und Slawen liegen im Norden und in der Mitte Europas und im westlichen Ausland.

Dan begegnet häufig ber Auffaffung, die Difchraffen feien unter allen Umftanben weniger wert als ihre Stammraffen. Demnach müßten alle Raffenmischungen schlechte Resultate geben. Dem wibersprechen die Ergebnisse ber Weichichte auf bas Bestimmteste, benn die Träger der höchsten Rultur sind gemischt. Die Anglokelten Europas und noch mehr ihr mit allen Bölkern Europas gemischtes Tochtervolk in Nordamerika gehören zu ben meistgemischten Bölfern der Erde. Die alten Griechen waren ein ausgesprochenes Mischvolf, in welchem Elemente ber hellen europäischen Rasse mit Bestandteilen ber bunkeln südeuropäischen, westasiatischen und nordafrikanischen gemischt waren. Das politisch begabteste Volk Südosteuropas, die Maaparen, find ebenfalls ein ausgesprochenes Mischvolk. Es kommt offenbar auf die Elemente an, aus benen eine Mischung entsteht. Und hier kommt nun bas geographisch Bebeutsame zur Geltung, baß ahnliche Raffen in ber Regel benachbarte Gebiete einnehmen, fo baß bie Berüh: rungsgrenzen mit extremen Formen nur beschränkt sein können. Außerdem nehmen die niebrigften Raffen die entlegensten Gebiete ber Erbe ein. So gehört es benn zu den gunftigen Umständen im Werden der heutigen Aulturraffen, daß sie sich in Räumen entwickeln konnten, wo sie entweder die Natur, vor allem das Meer, oder verwandte Rassen zu Nachbarn hatten, mährend burch weite Meere und Steppen Tieferstehenbe von ihnen getrennt waren.

Kür die Entwickelung der Nationen ist es von großer Bedeutung, daß diesem beständigen Ginfließen neuer Elemente feine entsprechende Mussonberung zur Seite geht. Es liegt barin ein gewaltiges Übergewicht ber Einflusse, die auf die Umbildung hinwirken im Gegenfate zu denen, welche die Reinhaltung der Rasse begünstigen. Ein Auszug der Juden aus Agypten hat sich nicht wiederholt. Als Rußland seine Krimtataren zur Übersiedelung nach der Türkei veranlaffen wollte, lagen die Verhältniffe fo gunftig wie möglich: die peripherischen Wohnplate, die nomadischen Gewohnheiten, der ethnische und religiöse Unterschied schienen die Ausscheidung dieser Bölkerschaft zu begünstigen, auch war Rußland mit der Türkei schon übereingekommen, daß sie die Krimtataren aufnehmen und bafür flawischechriftliche Bulgaren auswandern lassen werde; aber nur ein fleiner Bruchteil von jenen verließ bamals die Halbinfel. Biel wirksamer ift die innere Auseinanderhaltung fremder Elemente burch geographische Sonderung, die allerbings auch nur bie Berührung verringern, fie aber nicht auf die Dauer hindern kann. Wohl trennte einst bie Naturgrenze zwischen Rulturland und Steppe ben Chinesen vom Mongolen, aber als biefer erobernd in China eindrang und bort Herrscherdynastien gründete, begann eine Bermischung, die noch weiter griff, als die anwachsenbe Bevölkerung Chinas in die Steppe überfloß und alle Ackerbauvasen zu Zentren chinesischer Kolonisation umwandelte.

Rassenreinheit und Rasseneinheit sind also gar nicht möglich. Nach so vielen Bewegungen, Berschiebungen, Durchdringungen, Schichtungen, Mengungen und Nischungen ist, mechanisch aufgefaßt, eine Rasse nichts anderes als eine Gruppe von verwandten Völkern, die in einem natürlich abgeschlossenen Gebiete sich bewegen und, indem sie dieses Gebiet ausfüllen, ein solches

Übergewicht erlangen, daß fremde Zuwanderungen den durch Mischung entstandenen und durch Inzucht immer deutlicher ausgeprägten Rassentypus nicht rasch zu ändern im stande sind.

### Das Aufeinandertreffen ber Raffen.

Im Berlaufe der Geschichte der Menschheit mußten die Rassen einander näher kommen, um zu ersahren, wie verschieden sie sind, und ihre Geschichte ist eine sast ununterbrochene Annäherung, die auf der einen Seite zur Ausgleichung durch Mischung, auf der anderen zur bewußten Betonung der Gegensätze und Abstoßung führte. Solange jeder Stamm vom anderen sich durch dreite undewohnte Grenzwildnisse schied und der Gesichtskreis keines einzigen über die nächsten Umgebungen hinausreichte, lebten auch die Rassen weit getrennt voneinander. Dis zum Jahre 1492 hatten die roten Männer Amerikas keine Beißen geschen, außer vielleicht einer von den atlantischen Bestströmungen angeschwemmten Leiche, und wie wenige Neger mögen vor den Entdeckungssahrten der Portugiesen in Afrika eine Ahnung gehabt haben, daß es auch andere als schwarze Menschen auf der Erde gebe. Burde doch noch vor wenigen Jahren Oskar Baumann im Nilquell-Lande thatsächlich als der Geist eines verstordenen Fürsten begrüßt. An die Gestade Australiens dürste selbst die zum Beginne des 17. Jahrhunderts kein weißer Mann gestiegen sein. Ja selbst in den weiten Gebieten der Volker mongolischer Kasse in Asien sind dies zum 17. Jahrhundert weiße Leute eine größe Seltenheit gewesen.

Im Wegenfate bazu ift unfer Zeitalter von Raffenkämpfen erfüllt. In je weitere Näume die Bölfer und Staaten fich ausbreiten, um fo häufiger treffen die Raffen aufeinander. Richt mehr bloß Stämme und Bolfer begegnen fich; es find die größten Glieder ber Menschheit, zwischen benen eine feltsame Mischung von Durchdringung und Abstohung arbeitet, jest mit Unterwerfung und Menschenraub und dann mit handelsverkehr und Austausch. Das gehört zu den eigentümlichsten Erscheinungen im Leben der Menschheit, daß die Rassenverschiedenheiten nicht ruhig nebeneinander bestehen können. Die weiße Saut verdrängt die rote Saut, das straffe Haar erklart bem Kraushaare ben Krieg. Es find nicht diese körperlichen Unterschiebe, die einander auszuschließen streben, auch nicht wohlerkannte Abstufungen in der Begabung, es ift zunächst ber haß gegen das Frembartige; erft später sucht eine und die andere Theorie von Minder: begabung, Kulturunfähigkeit und bergleichen biesen haß zu rechtfertigen. Die stärkere Rasse drängt dann auf die schwächere, nimmt ihre besten Länder, treibt sie von den vorteilhaftesten Stellen gurud, schiebt sich gwischen sie und engt sie immer mehr ein. Die schwächere bleibt auch nicht stehen; sie drängt sich in die Lücken der stärkeren, tritt in ihre Dienste, macht sich ihr un= entbehrlich. Drängt auch die stärkere im allgemeinen vor, so ist sie doch durch ihren Kulturbesit weniger beweglich als die schwächere; denn die Kultur fesselt überall den Menschen an den Boden. So geschieht es, daß zwei Raffen auf demselben Boden als Träger verschiedener sozialer Kunktionen auftreten. In Negerländern sehen wir den Buschmann als wandernden Jäger zwischen die ackerbauenden, anfässigen Neger gedrängt, in Persien und Afghanistan herrscht der Mongole und mongolische Türke, urfprünglich Nomade, über ackerbauende Jranier weißer Rasse.

Die Rassen zeigen beim Aufeinandertreffen ein ganz verschiedenes Berhalten. Die eine schließt die andere aus, weiß aber zugleich mit einer britten sich abzusinden. Gine Rasse trisst vernichtend auf eine andere, zeigt sich unverträglich mit ihr und drängt sie überall hinaus, soweit ihre Berbreitung reicht. So haben die Angelsachsen die Indianer und Australier verdrängt und großenteils vernichtet. Die Spanier, Portugiesen und Franzosen mußten auch Indianer verdrängen, haben aber nicht in demselben Grade verderblich auf sie gewirkt, sondern sich

mit ihnen in großem Maße gemischt, so baß alle hispano-amerikanischen Staaten große Mengen von Mestizen umschließen. Noch anders ist das Ergebnis des Zusammentressens der Araber mit den Negern. Hier begegnen wir keinen Verdrängungserscheinungen. Der Araber läßt die Neger für sich arbeiten oder verkauft sie als Sklaven, vermischt sich aber zugleich in solchem Maße mit ihnen, daß reine Araber in Ostafrika eine Seltenheit sind.

Die Raffenschichtung tritt überall bort ein, wo mehrere Bolfer von gang verschiedener Begabung auf bemfelben Boben zusammentreffen, ein soziales und politisches Ganze bilbend. Unfehlbar übernimmt dabei jedes eine andere Aufgabe, und diese ethnische Arbeitsteilung trägt dann sogar bazu bei, daß die einzelnen Bölker ihre besonderen Merkmale schärfer ausbilden. Die Baluba, die als Ackerbauer unter die Bateke einwanderten, wo sie zugleich auf die wanbernden Jägerstämme ber Batua trafen, mischten fich mit jenen, mahrend fie diese in ihrer jozialen Absonderung wenig berührten. In der Regel geht mit einer solchen Schichtung auch eine geographische Sonderung einher; ber aderbauende Neger rodet in der Savanne, der Jäger haust im Walde, dem Lappen gehören auf der Standinavischen Halbinsel die Hochländer mit tundraähnlicher Begetation, der Neger zieht fich in Nordamerika immer weiter südwärts. Es ist möglich, daß ähnliche Sonderungen unbeobachtet zwischen Land : und Stadtbewohnern in: nerhalb ber Kulturvölker sich vollziehen. Ummon hat aus seinen oben angeführten Dleffungen an babischen Refruten nachgewiesen, daß in ber babischen Bevölkerung, die überall in der Mehrheit furzschädelig ist, mehr Langschädel in der Stadt als auf dem Lande, und daß die fürzesten Schädel überhaupt nur auf dem Lande vorkommen, mahrend in den Städten die mittellangen Schäbel vorherrichen. Nach Ammon wäre dies auf eine foziale Auslese zuruchzuführen, die Mittel- und Langschäbel zogen in größerer Bahl in die Städte, während die Kurzschädel zurücklieben; und er zaubert nicht, als Grund für diese Bewegung anzugeben, die Langschädel seien unternehmender und tüchtiger, und "die Geistesanlagen der Germanen seien heute noch diejenigen, welche ein Individuum am leichtesten den Kampf um die Existenz, wie er in den Städten geführt wird, bestehen laffen".

In der Abstoßung der Rassen ist nicht der körperliche und geistige Unterschied an sich so wirksam wie die sozialen Wirkungen dieser Unterschiede und dann die Auffassung, welche die Bölker davon hegen, woher das Nebeneinandergehen grundverschiedener Beziehungen stammt. Auf der einen Seite geistiges Fremdsein die zur Leugnung jeder Möglichkeit einer geistigen Annäherung, und auf der anderen körperliche Vermischung in ausgedehntem Maße, die allerzbings stark durch die soziale Schichtung beeinslust wird. In den Vereinigten Staaten von Amerika kommen Shen zwischen Weißen und Negern zwar in den tieseren Schichten, nicht aber in den höheren vor, und in Sidirien nimmt nicht der russische Beamte, Offizier oder Gutschesiger eine burätische Frau, wohl aber der Bauer und Kleindürger. Da indessen der Weiße sich mit allen fardigen Rassen vermischt, mit Negern, Hotentotten, Malayen, Indianern und Australiern Mischlinge gezeugt hat, da sich nicht minder Indianer und Neger, Malayen und Neger, Spinesen und Malayen gemischt haben, so kann man nicht von einer angeborenen Abneigung der Nassen die innigste Berührung sprechen.

Wohl erweitert aber die soziale Tieferstellung einer niederen Rasse die Kluft zwischen ihr und einer höheren, die jene um einige Stusen überragt. Wenn die Australier zu einem zigeunerhasten Proletariat ohne regelmäßige Arbeit und feste Wohnplätze heruntersinken, während der weiße Ansiedler auf dem Lande, das jenen ursprünglich gehörte, immer reicher wird, hört zuletzt die Berührung der beiden Schichten auf, die sich in entgegengesetztem Sinne voneinander entsernen.

### Del Baltoniero de los Baltos

Each trifle Betrestender sings and per southerings Billedder entenes to a scale for a scale large part fairer per fairer (some fairer per fairer) and the fairer per fairer faire



Winnessen of Nation and Auditionals (Stock Int in Stockhol et Deliverant Order) remember from the Use on Stockholm or Stock and Stockholm or Stockho

Verleihung bes römischen Bürgerrechtes an alle Einwohner bes ausgedehnten Neiches, einerlei welches Stammes; das war nur möglich, weil alle diese Völker nicht durch unüberwindliche Rassenunterschiede getrennt waren. So sehen wir Engländer und Franzosen, Deutsche und Italiener, Nussen und Polen mitten im Kämpfen ineinander übergehen und einander ähnlich werben. Es schlagen endlich die Anlagen und die daraus hervorgehenden Leistungen durch.

In den Griechen ist ein Gefühl von entfernter Berwandtschaft mit den nordischen Barbaren, man möchte fagen ein Zug zu ihnen. Er führt vielleicht zurüd auf jene Welle nordischer Energie, die einst südwärts dis Areta vorgeschwellt war. Die von Nordwanderern nach Griechenland getragenen Einflüsse zersetzten sich allmählich und schritten gleichsam nach Norden zurüd dis Thessalien, wo "noch viel unversehrte Bolkstrast" (Curtius) war, und an die thraksiche Küste, wo der Geschichtschreiber in der Energie der Bürger von Olynthos die heilsame Mischung hellenischen Geistes mit nordischer Bolkstrast sieht. Aus Mischehen mit thraksischen oder schrischen Weibern sind Kimon, Thukydides, Untischenes, Demosthenes, vielleicht Themistotles hervorgegangen. Die griechisch-macedonischen Beziehungen haben gezeigt, wie viell näher sich die Hellenen der bedrohlichsten Macht ihres Nordens im Vergleich mit den Ihrern oder Agyptern sühlten, denen sie, ebenso wie die Kömer, immer fremd gegenüberstanden.

# B. Das Verhältnis des Menschen zur Erde.

Inhalt: Der Mensch als Teil der Erdoberstäche. — Böllerbewegungen und geschichtliche Bewegung. — Die Entwicklung und Bedeutung des Berkehrs. — Die Wege. — Die Berkehrsmittel und Verkehrsgüter. — Die Menschheit und der Erdraum. — Die Bollsdichte. — Siedelungen. Dorf und Stadt. — Die historische Landschaft.

## Der Menich als Teil ber Erdoberfläche.

Auf ber Erbe und aus beren Stoffen gebilbet, aus einer langen Neihe von Borgängern von gleichem Ursprung und gleicher Erdgebundenheit entwickelt, kann der Mensch ummöglich anders benn als ein erdgebundenes Wesen aufgesaßt werden. Der Einzelne hat sein Haus und zuletzt sein Grab auf oder in einem Stück Boden, das Volk sein Land, die Menschheit die Erde. Lage, Raum und Grenzen der Menschheit und der Völker sind in die Erdoberstäche eingezeichnet, und schon in der Lage und den Umrissen der Erdteile künden sich Unterschiede an, die in der Geschichte und im Wesen ihrer Bölker irgendwann zum Ausdruck kommen werden. Weiter empfängt jedes Volk eine Mitgist von dem Teil der Erde, in dem es wohnt. Deim Grönländer ist es Schnee und Eis, beim Australier die Dürre des Steppenklimas, beim Afrikaner tropische Wärme, gemäßigt durch die Hochlandnatur, aber auch versetzt mit Trockenheit.

Indem wir die Bölker auf und mit ihrem Boden betrachten und beschreiben, begegnen wir immer zahlreichen Spuren von ihren Bewegungen über die Erde hin. Kein Bölkergebiet ist beständig, bei jedem drängt sich uns die Frage auf: Wie ist es geworden und gewachsen? Kein Bolk der Erde erfüllt die mythische Forderung, auf dem Boden entstanden zu sein, den es einnimmt; es folgt daraus der Schluß, daß es gewandert und gewachsen ist. Es wird auch nicht immer auf diesem Boden bleiben, wie uns die Geschichte der verschwindenden, auswandernden, Bölkerzweige treibenden Bölker lehrt. Und allen diesen Bewegungen weist die Erde mit ihren tausend Berschiedenheiten der Lage, des Naumes, der Bodengestalt, der Bewässerung und des Pslanzenwuchses Wege, sie hemmt, fördert, verlangsamt, beschleunigt, zerteilt, vereinigt die sich bewegenden Massen. Erforscht nun die Geographie diese Vorgänge, so berührt sie sich eng mit der Geschichte, denn auch die Geschichte betrachtet die Menschheit in Bewegung; nur blickt sie in der Regel nicht durch die Menschheit durch dies auf den Boden, und umgekehrt sieht die Geographie in allen diesen Bewegungen den Boden gleichsam durchscheinen.

Alls eine britte Gruppe treten uns die Wirkungen der Natur auf Körper und Geist der Einzelnen und durch diese auf ganze Bölker entgegen. Es sind hauptsächlich Wirkungen des Klimas, der Bodenbeschaffenheit, der pflanzlichen und tierischen Erzeugnisse des Bodens, denen der Körper des Menschen unterliegt. Durch den Geist wirken alle Erscheinungen der Natur in bald derb auffälliger, bald geheimnisvoll seiner Weise auf Wesen und Handlungen; bald scheinen sie sich nur zu spiegeln, bald beleben oder hemmen sie die geistige Thätigkeit. In Religion, Wissenschaft und Dichtung begegnen uns die Wirkungen der "Umwelt". Aber die Ersorschung aller dieser Einslüsse ist viel weniger Sache der Geographie als der Physiologie und Psychologie; und dies um so mehr, als sie nicht als tote Spuren im Organismus ruhen, sondern in das körperliche und geistige Leben übergehen und fortwirkend in dasselbe eingreisen. Doch wird die Anthropogeographie die auf diesen Gebieten gewonnenen Erkenntnisse bei den Beschreibungen der Länder und Bölker nicht übergehen, wie denn besonders alle Akklimatisationsstragen sie unmittelbar berühren. Siehe darüber oben, S. 511 u. f.

Der Gang jeder Bölkerbeurteilung geht also von dem Boden aus, auf dem die Bölker stehen und arbeiten, der oft schon seit vielen Generationen ihre Heimat ist; mit dem Boden ist die Umgedung im weitesten Sinne des Wortes gegeben, von Luft und Licht und vom Sternenhimmel an, der sich in den Seelen spiegelt, dis zur Erde, die der Landmann pflügt, und dem Steinblock, aus dem die Giebelkrönung eines herrlichen Tempels ersteht. Das sind die geographischen Elemente, die uns Voden und Rahmen der Beurteilung liesern. Wir wenden uns dann an die Löskerkunde und fragen zuerst: Wie ist das Volk gebaut, wie sind seine Knochen, Muskeln, Nerven? Darauf antwortet uns die Anthropologie. Dann fragen wir: Wie ist das Bolk geschichtlich geworden und erzogen? Zu welchem Kulturkreis gehört es? Was schafft und leistet es? Darauf antwortet uns die Ethnographie im engeren Sinn, und bei Völkern von höherem Kulturstand spricht ihre Litteratur, Kunst, Religion am allervernehmlichsten.

Es ist ganz unbegründet, in dieser Boranstellung des geographischen Elementes den Aussluße einer materialistischen Ausschlichen Auffassung der Menschheit und ihrer Geschichte zu sehen. Das Bolt erleidet teine Einbusse an Freiheit, wenn wir es in den Schranten seiner Naturbedingtheit betrachten. Zugegeben, daß es in jedem Bolt Gaben und Neigungen gibt, die unter den verschiedenen Umständen dieselben bleiben, so entgeht doch sein einziges Bolt dem Einsluß seiner äußeren Lebensbedingungen. Es gibt Eigenschaften des Bodens, die sich mit der Macht des Naturgesebes zur Geltung bringen. Daß sie ruhen lönnen, darf uns nicht täuschen, sie werden erwachen und dann sogleich ihre ganze Kraft entsalten. Wer zweiselt, daß Innerasien wandernde Hirten beherbergt hat, seitdem sein Klima und sein Boden so sind, wie wir sie tennen, und seitdem es von Menschen bewohnt wird, die Tiere domestiziert haben? Wer würde 1850 gewagt haben, vorauszusagen, daß Japan eine große Seemacht werden würde? Solche Thatsachen der Natur haben ihre Stelle neben den Zeugnissen der Geschüchte; sie gehören zu den Merkmalen eines Boltes.

Bei der Beantwortung aller dieser Fragen leistet die Geschichte der Geographie wesentliche Tienste, indem sie ihr Beispiele aus der Vergangenheit zum Vergleich mit der Gegenwart dietet. Die Geographie wiederum liesert der Geschichte das Material zur Kenntnis des Bodens, auf dem die geschichtlichen Bewegungen vor sich gehen. Der Frage, ob man sie darum nur als Hiss-wissenschaft der Geschichte ansehen solle, stellte Kant die Frage entgegen: Was war früher da, Geschichte oder Geographie? und antwortet: Die Geographie liegt der Geschichte zu Grunde, denn die Begebenheiten müssen sich doch auf etwas beziehen. Keine Wissenschaft ist nur Hilfs-wissenschaft, jede aber ist zu einem Teil Hilfswissenschaft einer anderen oder mehrerer anderen. Wir fassen in dieser vergleichenden Erdsunde überall Geographie und Menschheitsgeschichte als Schwesterwissenschaften in demselben Sinne wie Geographie und Erdgeschichte auf. Dem Geographen, der gewöhnt ist, jede tellurische Einzelheit in ihrem Zusammenhang mit der gesamten

Erbe zu sehen, und ber auch bas Bolk nicht anders benn als Glied ber Menschheit und als Bestandteil des Planeten auffassen kann, kommt die Beschränkung der Geschichte auf die sogenannten Geschichtsvölker willkürlich vor. Den Geschichtscher stört nicht die Lücke zwischen geschichtlichen und geschichtslosen Bölkern, denn er bannt seinen Blick in den Kreis der Schristvölker; der Geograph aber, der die gesamte Menschheit zu überschauen hat, leidet darunter. Hier ist z. B. ein wichtiger Punkt, an welchem die Geschichtswissenschaft von der größeren Weite geographischer Anschauung Gewinn ziehen kann. Wer eine neue umfassende Darstellung der Weltgeschichte, wie die Heltgeschichte, mit den Fragmenten vergleicht, die man sonst Weltgeschichte nannte, wird den Fortschritt anerkennen, zu dem die Geographie den Anstoß gegeben hat.

## Bölkerbewegungen und gefchichtliche Bewegung.

Die Beweglichkeit ist eine wesentliche Eigenschaft bes Bölkerlebens, bie auch bem scheinbar ruhenden Bolke nicht fehlt; wir verstehen darunter nicht bloß die Ortsveränderung, welche ber Mensch vollzieht, sondern alle seine Fähigkeiten und Neigungen, körperliche wie geistige, die, noch immer fich steigernd, aus bem Berkehr im weitesten Sinne eine ber größten Kräfte ber Kultur machen. Allerdings genügt es nicht, um diese Kraft zu schätzen, eine oder die andere große "Bölkerwanderung" herauszugreifen. Wo man sonst nur solche vereinzelte Massenwan= derungen fah, vergrößert fich einem tieferen Blick Zahl und Umkreis der Bewegungen der Bölker, und folgerichtig stößt die Forschung, die dieser Beobachtung nachgeht, immer auf Zusammen= hänge, wo Trennungen erwartet wurden. Schon J. G. Rohl hat 1841 in seinen Betrachtun= gen über Ansiedelungen und Verkehr den Menschen aufgefaßt als "ein geselliges und unruhiges Wefen, bas feine Lage und Stellung immer zu verändern und zu verbeffern fucht", und in der Bölkerkunde sehen wir die Neigungen zur Zerstreuung, die in Wanderlust, Streit, Arieg, Handel ber Bölker liegen, in beständigem Rampf mit den zusammenhaltenden Kräften der Gesellichaft, bes Staates, ber Sprach = und Rulturgemeinschaft. Daraus geht hervor, was wir geschicht= liche Bewegung nennen, und was schon Karl Ritter als historisches Leben und Bolkerentwickelung zusammengefaßt hat.

Damit, daß wir heute ein Volk flassissieren und benennen, ist noch nicht gesagt, baß dasselbe Bolk mit benselben Eigenschaften immer an berselben Stelle war; es kann vor einigen Jahrtausenden ein ganz anderes an dieser Stelle gesessen haben. Das Ursprungsgebiet kann gleichsam verschüttet sein, wie bas ber germanischen Bölker an ber Oftsee ober bas ber Dorier in Theffalien. Es wäre gefehlt, die Japaner sich immer so abgeschlossen vorzustellen, wie sie bie letten Jahrhunderte waren, und kurzsichtig war daher die Meinung Lütkes, man dürfe die Karolinen-Insulaner nicht von den Ostasiaten herleiten, "die nie ihren häuslichen Herd verlassen", sondern von — den reisclustigen Hindu! Jedes Bölkergebiet ist etwas ununterbrodzen Fließenbes und sich Verändernbes, und zwar kann man nicht annehmen, daß es sich nur ausbreite und wachse, sondern es geht auch zurück, wird zusammengedrängt, durchbrochen und verschwindet endlich vor den Augen eines Beobachters, der die Bölkerschicksle voraussieht: "einen verdunstenden Tropfen im Bölkermeere Ufrikas" nannte Schweinfurth bie zusammenfdwindenden Bongo. Die Lökergeschichte eines ganzen Erdteils wie Europa hat bei zunehmenben Bolkszahlen ben Charafter eines Gebränges mit beständigen Verbrängungen angenommen. Das Wachsen als innere Bewegung ruft äußere Bewegungen hervor, von denen ganze Staaten ergriffen werden, die sich auf Rosten anderer gewaltsam ausbreiten, und zahlreiche einzelne, die ihre Wohnsige verlassen. Je weiter wir in der Geschichte zurückgehen oder auf der Stufenleiter

5.000

ber Kultur hinabsteigen, besto mächtiger und unvermittelter fluten uns bie Bölferbewegungen entgegen; Bölferwanderungen stehen am Beginn ber Geschichte aller Kulturvölfer.

In den Überlieferungen der Indianer erscheint es als selbstverständtich, daß, wenn ein Bolt sich vermehrt, es zu wandern beginnt. Daher leitet das "Als sie zahlreicher wurden", oder "Da sie sich vermehrten" in indianischen Geschichtsüberlieferungen gewöhnlich die Erzählung von Wanderungen und Teilungen ein. Oder wie Heckwelder von den Lenni Lenape sagt: Aus den drei ursprünglichen Stämmen waren im Laufe der Zeit mehrere andere entsprungen, die, um desto besser zu wohnen, sich selbst entsernte Landstriche zu ihren Niederlassungen erwählten. Zu spät erst erlannten diese Böller, daß in der Vermehrung ihrer Zaht eine Machtquelle lag, die sie allein besähigt hätte, den Wettbewerd mit den Weißen auszunehmen. Bon den Delawaren sagt Heckwelder, daß die Rolle einer neutralen Nation, welche die Irosesn ihnen ausgedrängt hatten, ihnen ohne die Ansunst der Weißen zum Borteil gereicht haben würde, denn sie würden im Frieden durch Vermehrung ihrer Volkszahl stärfer geworden sein. — Innerhald eines Jahrhunderts hat das Kaoloseld im nördlichen Deutsch-Südwestasrika zwei neue Böllerschichten über die ältere der Bergdamara sich legen sehen: erst die südlich und südöstlich wandernden Ovaherero, dann, vor 20 Jahren, die kleinen Hottentottenstämme der Toppnaers und Zwartboois, die von Süden kamen und sowohl Bergdamara als Herero sich unterwarfen.

Man kann nach ber Stärke und Art ber geschichtlichen Bewegung bie Zeitalter unterscheiben. Anbert sich auch die Beweglichkeit ber Bölker unablässig, so gibt es boch auch in bieser Entwickelung Abschnitte. Auf tiefer Stufe ber Kultur sind die Gesichtsfreise flein, die Bölfer nehmen noch enge Räume ein, ber Boben ist nur insoweit wegsam, als die Natur ihn jo gestaltet hat; aber anderseits sind gerade auf dieser Stufe die festhaltenden Kräfte am geringsten, die kleinen Bölker, die weite Räume vor sich haben, zerstreuen sich leicht, und wir finden nicht wenige Bolfer, die überhaupt nicht zur Rube kommen. Diese Berteilungsweise läßt weite Räume unbefett, in die sich wandernde Bölfer hineindrängen. Der rasche Rückgang ber Indianer Nordamerikas vor der europäischen Besiedelung lag hauptsächlich in der weiten Verteilung ber Indianer in kleinen Gruppen über ein weites Gebiet; um so leichter brangten sich die Europäer zwischen sie ein. Diese älteren Bewegungen kampften in erster Linie mit bem Raum und anderen geographischen Schwierigkeiten; je älter aber die Menschheit wurde, besto mehr traten die Bölfer selbst als hemmnisse der Bewegung einander entgegen, bis endlich die Ge= fcichte ein Gebränge geworden ift, als welche wir sie heute vor uns feben. Rasche räumliche Beränderungen erfahren nur noch bie Staaten, die Bolfer aber bleiben eingefeilt auf ihrem Boben und können nur langsam Umänberungen burch bas Eindringen und Ausscheiben einzelner ober fleinster Gruppen erfahren; die größten Kriege ber neueren Geschichte haben im eigentlichen Europa bie Bölferlagen nicht mehr zu ändern vermocht, nur im außersten Sudosten hat die politische Zurückbrängung ber Türkei an manchen Stellen auch bie Rückwanderung ber Türken auf türkisch gebliebenes Gebiet, besonders nach Kleinasien, zur Folge gehabt. Es bleiben also nur noch jene Bewegungen einzelner herüber und hinüber übrig, die Quatrefages einmal als charafteristisch für die Guarani (Tupi) bezeichnet hat: alternativement penétrant et penétrés nennt er sie und benkt babei an die leeren Räume zwischen ben Stämmen. Der Ausbruck paßt ebensogut auf das geschichtliche Gedränge, in dem die Kulturvölker stehen.

Der allen Bölkern ursprünglich eigene Trieb zur Abschließung kann das Berkehrsbedürfnis nicht ertöten. Bir finden friedlichen Berkehr bei allen Bölkern, auch den ärmsten und kleinsten. Es ist für ihn gesorgt durch vorgeschriebene Bege, Pläte und Grenzübergänge, durch unverlepliche Boten und Zwischenträger, die sehr häusig weiblichen Geschlechts sind, und nicht selten wird dem Verkehr der Charafter einer wichtigen Staatshandlung beigelegt. Es kommt dabei durchaus nicht auf die Befriedigung notwendiger Bedürfnisse und darauf begründeten Handel an: zentralaustralische Bölker pflegen Berkehr über hunderte von Kilometern, um Farbstein oder ein pflanzliches Kaumittel von narkotisserender

Birkung zu holen. Einen ausgebreiteten Seeverkehr schon in vorgeschichtlicher, in Europa in neolithischer Zeit beweist das Vorkommen ethnographischer Gegenstände, die nur auf dem Seeweg ihren Ort erreichen konnten; auch die Häusigkeit der megalithischen Denkmäler, besonders der Dolmen und Menhir oder Steinpfeiler in küstenmahen Gegenden von Nordeuropa dis zum Mittelmeer rechnen wir dazu. Wie in Korsika die Lage der Dolmen in großer Nähe der Küsten auffällt, so daß der erste Gedanke ist, Seesahrer hätten diese Wohnstätten der Toten mit dem Wlid aufs Meer errichtet, so liegen sie in Schweden vorzugsweise in der Nähe des Seestrandes oder an den Ufern der großen Seen oder der Flüsse. Übrigens ist die allgemeinere Frage berechtigt, ob nicht in der Monotonie der mitteleuropäischen neolithischen Funde im Gegensatz zum nordischen Formenreichtum schon ein Hinweis auf ausgedehnteren ozeanischen Berkehr der Nordseeunwohner liege?

## Die Entwidelung und Bebentung bes Berfehrs.

Die nächste Absicht bes Verkehrs ift die Bewegung von Menschen ober Dingen von einer Stelle der Erdoberfläche zur anderen; die Bewegung von Gedanken kommt erst auf der höchsten Stufe ber materiellen Kultur in größerem Dage mit in Betracht. Mit ber Erreichung biefer Absicht ist nun eine ganze Reihe von Gewinnen für die Rultur des Menschen verknüpft. Inso= fern schafft ber Verkehr viel mehr, als er bezwedt, und seine Wirkungen gehen weit über bas materielle Gebiet hinaus. Der polynefische Fischer, ber sich zum erstenmal über ben Horizont seiner heimischen Koralleninsel hinauswagte, ber indianische oder australische Jäger, der zum erstenmal ben Grenzwald burchschritt, gehören beibe zu ben geographischen Entdedern und zu ben Erweiterern bes geographischen Gesichtsfreises. Aus zahllosen berartigen Einzelleistungen bes Berkehrs find die früheren Fortschritte der Erdkenntnis hervorgegangen. Daher kommt auch die hohe Stellung ber verkehrsfräftigen Phöniker, Karthager, Griechen, Portugiesen u. f. w. in der Geschichte der Entdeckungen. Soll man mit einem einzigen Namen diese hohe geschichtliche Stellung bes Berkehrs nennen, sie gewissermaßen verkörpern, so fei Marco Bolo genannt, jener venezianische Kaufmann, ber, um Reichtümer zu erwerben, ben fernen Osten besuchte und in seinem Reisewerke uns die bedeutendste Reisebeschreibung des Mittelalters gegeben hat, die bis auf ben heutigen Tag ihren Wert bewahrt. Marco Bolo aber ift nur ein Beispiel, ein Inpus. Die großen Abschnitte in ber Entwickelung ber Erdkenntnis find eben beswegen zugleich auch Abschnitte in ber Geschichte bes Berkehrs, und beibe treffen mit großen Wendepunkten der Geschichte ber Menschheit zusammen. Als die Phöniker zum erstenmal über die Säulen bes herfules hinaussuhren, wo sie ungefähr um 1100 v. Chr. Gabes, bas heutige Cabis, gründeten, als ber Gesichtsfreis ber Römer zum erstenmal im 1. Jahrhundert n. Chr. sich bis zum Stillen Dzean erweiterte, als Kolumbus 1492 seine Fahrt nach Amerika machte, als Tasman 1641 Tasmanien und Neusceland entbeckte, waren nicht bloß bedeutende Verkehrsziele erreicht und wichtige Wege gewiesen, sondern große geschichtliche Entwidelungen eingeleitet.

Der Verkehr geht auch ber Staatenbildung voraus, bahnt ihr die Wege, stedt ihr die Grenzen erweiterter Gebiete ab; das zeigt am deutlichsten die Vildung jener jungen, werdenben Staaten, die man Kolonien nennt. Die Anfänge jenes mächtigen Reiches der Vereinigten Staaten von Amerika, das heute die Neue Welt beherrscht und seinen Schatten auf die Alte wirst, heißen Pelzhandel, Menschenhandel, Stocksischang, Tabaksbau, Goldsuchen u. s. w. Wenn man einst die Geschichte der jungen deutschen Kolonien schreiben wird, wird man finden, daß ihre ersten Keime die Faktoreien von Hamburger und Vremer Handelshäusern an den Küsten Afrikas und pacifischer Inseln waren. Erst die von Hamburg ausgehenden Vorschläge, diese privaten Gründungen unter deutschen Schutz zu stellen, haben zur Errichtung der Schutzgebiete

1 2000

geführt. Ja, selbst in die Geschichte ber großen Neiche greift ber Berkehr wie ein Schwungrab ein, das die getrennten Bölker, Provinzen, Länder, Kolonien rascher zusammenbringt und sester beisammenhält. Jedes große Neich hat sein Straßennet gebaut, am stärkten und dichtesten das römische; aber schon das persische Neich, und selbst die Neiche der Inka und Tolteken, die in voreuropäischer Zeit in Amerika entstanden waren, haben gemauerte und sogar stellenweise zemenztierte Straßen gehabt. Steigen wir nur dis zur neuesten Geschichte herab, so sehen wir, wie dem neuen Deutschen Neich der Zollverein vorangeht; das dedeutet, daß der wirtschaftliche Berstehr den politischen Ausammenhang vorbereitete. Bei solchen Wahrnehmungen über die lebenz digen und lebengebenden Beziehungen zwischen Berkehr und Bölkers und Staatengeschichte fagt man sich: das oft wiederholte, vollberechtigte Wort "Wir stehen im Zeichen des Berkehrs" muß erweitert werden, die ganze Weltgeschichte steht im Zeichen des Verkehrs. Aber freilich, unsere Zeit steht entschiedener in diesem Zeichen als irgend eine vorhergehende. Die Verkehrssfragen brennende Fragen zu nennen, klingt zu banal; wohl aber dürsen wir sie bringende und gleichsam erwärmende nennen, denn sie berühren Wohl und Weh der Menschheit.

Bergessen wir nicht ihre geistige Seite. Nicht bloß die Post und der Telegraph vermitteln den Berkehr der Gedanken, und nicht bloß die Bücher und Zeitschriften, die der Berkehr verfrachtet, sind geistiges Gut. Es ist zwar eine sehr bemerkenswerte Thatsache, daß Deutschland 1899 für 133 Millionen Mark Bücher, Zeitschriften, Bilder und dergl. ausführte, aber doch noch viel beachtenswerter ist es, daß mit dem Berkehr die geistige Kultur wandert. Der Berkehr versbreitet wohl Schädlichseiten der Kultur, aber er verbreitet auch ihre edelsten Früchte. Schon das Urchristentum der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung ist dieselben Wege gegangen, wie der Berkehr im Römischen Neich, dessen großstädtische Zentren die Ausstrahlungspunkte der neuen Lehre wurden, und so solgt in unserer Zeit die Mission dem Handel oder geht ihm sogar voran.

# Die Wege.

Beber Beg ift eine Entfernung, ein Stud Erboberfläche und ein Stud Menschenwerf; höchstens die primitivsten Flußwege sind Werke der Natur allein (f. die Abbildung, S. 636). Daher sind bei ber geographischen Betrachtung ber Verkehrswege auseinanderzuhalten: bie Länge und Richtung, der Berlauf und die Beschaffenheit. Nichtung und Länge werden bestimmt burch die Lage zweier Punkte, Ausgangs: und Endpunkt, der Berlauf durch die Lage ungähliger Punkte, die bei jedem Abschnitt, oft bei jedem Meter Weglänge die Richtung des Weges ändern; im Berlauf fommen aber auch noch andere Ginfluffe zur Geltung, vor allem bie Unterschiede ber Sobe, bann bie Bobenbeschaffenheit, bas Klima, bie Vegetationsbede. Diese beeinflussen zugleich auch die Beschaffenheit der Verkehrswege, die endlich an Länge, Breite, Kestigkeit, Dauer und Zwedmäßigkeit von den tieferen zu den höheren Stufen der Rultur wachsen. Alle Länder der Naturvölker haben nur Pfade, keine Wege, keine dauerhaften Brücken, sonbern hängende Stege, wie man sie auch noch in Japan findet (f. die Abbildung, S. 637), vor allem fein zwedmäßiges Begnet. Die einzigen großen, auf Dauer berechneten Straßen zeigen uns im Bereich ber Stein= und Bronzekultur bie alten Kulturländer ber Inka und Tolteken, fonst finden wir diesen ungeheuer folgenreichen Fortschritt nur in den alten Ländern der Eisenfultur Affens und Nordafrikas. Die Straßennege werden allmählich bichter, die Straßen bauer: hafter; mit ihnen wechselwirkend steigert fich der Berkehr und die Macht und Dauer der Staaten, und so läßt die Berdichtung der Bevölkerung, die den Berkehr hemmen zu sollen schien, die Menschen auf der höchsten Stufe der Kultur noch beweglicher sein als auf allen tieferen. Mit

stems distributions on TOLOM for introduce, so in it in the Mohay bel IO. Subbar seem expositions 10, it may be required for in Carloid be not the principal causes as stocks, some air beint retardables, given sinc orders given in gave third-distributions are the 1 kin Chara, with some Shifts and Benerich tools in Chapmer Silvership Carloid Buildails. In Streen Einline plates, that was force mellantees. On highly for Sindap reconstruction amonder Mitchild Socialists.

More and to Otherston, he tings, his series more, natural district for the high ter three petitions of it has not been an extent factors. It has also Ministrates district.



No. 504 No. 8 Pringers and Adventures. And Street, Sp. Str. S. Str.

The Third States of States of States and Sta

My Sch analyside, and actions, her tip legislight. Sun jedentes theirstone, her firms near her deduce, his Chapit has observe Department one in Steen and Wilestind on Steppen Little William of the Aller Groundware tips has Robbe excluded the charmon ways. But git at the index has the delengen into an action of the charmon of the charmon of the charmon of the charmon of the standards from other charmon of the charmon of the charmon of the blass planning. One finds the charmon of the charmon of the charmon of Thermal standards of the charmon of



And it is deposit to

the copiestification from the States discusserable. The copiestification for the states of the state

umgeht ben Himalaya im Osten burch Assam ober auf bem oberen Jrawabbi, im Westen auf ben Wegen burch Afghanistan und über ben Hindususch. Weniger beträchtliche Hindernisse übersichreitet der Versehr auf Brücken, Viadusten, Dämmen, Anüppelwegen. Wo leichtere Stellen mit schwereren wechseln, zerlegt sich der Weg in Abschnitte, wo dann immer Rast- und Marktplätze entstehen. So wirsen die Dasen in der Wüste so recht als Inseln im Sandmeer; von ihrer Verteilung hängt Richtung, Art und Größe des Versehrs ab; sie sind deshald auch immer Markt- und Stapelplätze. Die geringe Ausdehnung des Landes im Vergleich zum Meer bringt es mit sich, daß die Wege des Landverkehrs im ganzen fürzer sein müssen als die des Seeversehrs; und da das Land in Gestalt großer oder kleiner Inseln durch die fünf Siedenteile Wasser unserer Erdoderstäche zerstreut ist, stößt der Landverkehr immer wieder auf das Weer. Das Seeschiff löst die Karawane, den Postwagen, den Eisenbahnzug ab. Die verhältnismäßig große Beschränktheit des Landverkehrs, die sich daraus ergibt, macht sich natürlich meist nur im Verkehr über weite Strecken geltend.

Nehmen wir als Beispiel eine Reise um die Welt, so kommen von der Linie London-New Porksan Francisco-Peking-Moskau-London rund 165 Längengrade auf Land, 195 auf Meer; wir durchfahren 80 Längengrade auf dem Atlantischen, 115 auf dem Stillen Ozean, 45 in Nordamerika, 120 in Eurasien, in Zeit ausgedrückt: 7 Tage durch den Atlantischen und 21 durch den Stillen Ozean, 5 Tage durch Nordamerika, 20 durch Eurasien. Die Reise durch Eurasien wird in den nächsten Jahren durch die Berbesserung der Sibirischen Eisenbahn immer kürzer werden, und da auch der Berkehr durch den Stillen Ozean Beschleunigungen erfahren wird, kann man annehmen, daß man einst die Neise um die Welt in 40 Tagen machen wird, davon 20 zu Meer, 20 zu Land.

## Die Berfehrsmittel und Berfehrsgliter.

Aller Verkehr muß burch Kräfte bewirft werden, welche Wege an der Erdoberfläche gurücklegen. Träger biefer Kräfte find Menschen, Tiere, bas fließende Wasser, die Gezeiten, der Wind und gahlreiche fünstliche Vorrichtungen, welche Luft, Wasserbampf und Dämpfe von anderen Stoffen ober Gleftrigität für ben Berfehr nugbar machen. Man nennt biefe alle Berfehrs: mittel. Zunächst find die Menschen selbst als Träger des Berkehrs sehr verschieden voneinander. Groß ift die Berichiebenheit ber Unlage ber Bölfer für den Berkehr. Solange es eine Geschichte gibt, sehen wir Bölker, welche Träger bes Verkehrs sind, und Bölker, bie sich passiv verhalten. Es gibt Bolfer, die immitten ber größten Schape, die ber Boben ber Erde umschließt, gelebt haben, ohne jemals einen Gebrauch bavon zu machen. Man kann die Völker in verkehrhindernde und passive und in verkehrfördernde teilen; unter ben letteren haben 3. B. in Deutsch=Oftafrika die Inder als Großkaufleute an der Rüste, die Araber als Karawanenführer und Raufleute im Inneren, die Suaheli, die ihnen nachahmen, auch als Träger, die Wannamwest als Träger und Kaufleute im Inneren ihre besonderen Funktionen. In Ufrika, wo viele und fräftige Menschen sind, die dem tropischen Sonnenbrand widerstehen, konnte so lange der Berkehr durch Karawanen von Trägern beforgt werden, welche die Lasten auf dem Kopf tragen; auch Japan hatte in voreuropäischer Zeit hauptsächtlich Träger: und Flußverkehr (f. die Abbildung, S. 639). Die Verwendung des Schubkarrens zum Menschentransport in Oftasien ist eine fpätere Erfindung (f. die Abbildung, S. 641). Im hohen Norden ziehen der Sund und das Nenntier ben Schlitten, in den Wüften Affiens und Afrikas trägt das Kamel Laften, in den Hoch: ländern Südamerikas das Lama: das find Tiere als Verkehrsmittel, die so fehr an die Lebens: bedingungen ihrer Länder angepaßt find, daß wir und den Tungusen Sibiriens nicht ohne seine Schlittenhunde, ben Kirgifen ober Wüstenaraber nicht ohne seine Kamele benken können. Wo

ausbilden sehen, wieberholt sich nur, was sich im Pflanzen- und Tierreich schon Tausenbe von Malen vollzogen hatte. Die Raumfrage, welche wir als die wichtigste in der Lebensentwickelung kennen gelernt haben, macht keineswegs Halt vor dem Abschnitt der Geschichte des Lebens der Erbe, ber überschrieben ist "Der Mensch". Wohnraum und Nahrungsraum, Gewinnung und Kesthaltung, Absterben auf engem, Berjüngung auf weitem Raume, bas sind Grundmotive ber Biogeographie und zugleich der Bölkergeschichte. Die allgemeinsten räumlichen Bedingungen der Bölferentwickelung sind, wie für alles Leben bes Landes, in den Zahlen 84 Millionen gkm für die Alte Welt, 38 Millionen für die Neue, 9 Millionen für Australien ausgesprochen. Inwieweit als Wander=, Verkehrs= und Wirtschaftsgebiet das Vicer und überhaupt das Wosser für ben Menschen in Betracht kommt, haben wir in ben Abschnitten betrachtet, die vom Leben des Wassers und besonders des Meeres handeln (vgl. oben, S. 35 und 289 f.). Also nur ein Teil ber Erbe kann im engeren Sinne Wohnstätte bes Menschen sein. Die klimatischen Verhältnisse schließen andere aus, so daß zulett die Öfumene übrigbleibt, die etwa 450 Millionen akm als bewohntes und burdwandertes Gebiet umschließt; es bleiben also 40 Millionen akm der befannten Erdoberfläche außerhalb berfelben. Diefer Raum war ficherlich nicht immer gleich groß. Alimaänderungen, wie sie nachweislich in größerem Betrage auch seit der Anwesenheit bes Menschen auf der Erde eingetreten sind, mußten ihn erweitern oder verengern. Für den letteren Fall bietet die Geschichte Mitteleuropas ein Beispiel, wo Reste des diluvialen Menschen nur füblich vom Rande bes Inlandeises gefunden worden find, das einst ganz Rordeuropa und einen großen Teil von Mitteleuropa bedeckte. Unzweiselhaft find große Landstücke ins Meer gefunken, seitdem der Mensch auf der Erde weilt, jo z. B. der nördliche Teil des Pontus, des Agäischen und Abriatischen Meeres, die alte Landbrücke zwischen Afien und Amerika im Berings: meer. Neue Wohngebiete wurden anderseits durch die Runft und Araft des Menschen dem Meere abgerungen, in den Niederlanden allein seit dem 15. Jahrhundert gegen 3000 gkm, und werben ununterbrochen burch Austen- und Alugbauten, Ent- und Bewässerungen weiter gewonnen.

Der Mensch ist zu feiner Ausbreitung über diesen Raum von kleinen Anfängen ber gebiehen, bem Gefet ber machsenben Raume entsprechend, bas feine gange Berbreitungsgeschichte, seine Wirtschafts- und Staatsgebiete beherrscht. Von allen Gigenschaften ber primitiven Horde ist die Kleinheit am sichersten zu beweisen, denn sie sehen wir noch heute vor unseren Augen in ben Horben von wenigen hundert Röpfen, in welche die Bölker Nord- und Südamerifas, Auftraliens und mancher Teile Afiens und Afrifas zerfallen, die entsprechend enge Räume bewohnen und bebauen. Früher ließ man sich zu leicht von den Übertreibungen der europäischen Reisenden zu der Ansicht verleiten, daß in den Kriegen die Gingeborenen mit Armeen aufträten; aber die großen Kriegerzahlen der Rothäute lebten nur in der Angst ihrer Keinde. Aus dieser Abertreibung spannen fich bann andere heraus, besonders die täuschende Borstellung von einer staatlichen Ordnung und Leitung, die der unseren zu vergleichen wäre. Auf dem Boden zeichnet sich dieser Zustand in Wirklichkeit folgenbermaßen ab: in großen Zwischenräumen kleine Gruppen von Menschen, die, wenn nicht durch einen der sehr häufigen Kriege getrennt, durch schmale, leicht verwischte Pfade miteinander verbunden find. Die Größe ihrer Gebiete steht noch unter der europäischer Aleinstaaten; die meisten Negerstaaten Afrikas, von benen die Reisenden uns berichteten, reichten kaum über eine Dorfgemarkung hinaus, und ein Großstaat ber Sandeh, wie Junker ihn beschrieben hat, überschritt nicht ein Dritteil bes Großherzogtums Baden. Auch bie alten Relten, Germanen und Slawen, Illyrier, Iberer haben alle teine großen Staaten gegründet, ehe Rom ihnen seine Macht gezeigt und sie gelehrt hatte.

### Di Kheld

and Taiwill set only an ignore-term may be on your substitute (1900) and 0.000 ft. Belleville set on the figure term makes for displace terminal for Minima 20 Notice date, for man of its — Retirement to the Order terminal for the State of the State of

See a see a



colonia (10), data Oriolae essar politica Missan. I , todar de 1011, gardeng ses el el ejen. Distr politic julio de 1011, gardeng ses el el ejen. Distr politic julio de 1011, gardeng ses el el ejen elsase (Sectificaren, tei la Missana sel Missana de Contidicaren, tei la Missana sel Missana de la Hoppide (provinciare, las enrichabilità della colonia Mangali. Distributa, diunto el Missana della politica del Arion Missana del Arion della politica della colonia della gradian della politica della della colonia della gradian della politica della della colonia della colonia della della politica della colonia della colonia della colonia della della colonia della colonia della colonia della colonia della della colonia d einst 100 Millionen Menschen ernähren. Die Weite ihrer Räume verleiht ihren Bewohnern im Gegensatz zu den Inselbewohnern (f. Band I, S. 356) etwas Weitausgreifendes im Planen und Wagen, das einstweilen manchmal ihre Minderzahl auswiegen hilft.

Die Größe ber politischen Räume ist in jedem Teil ber Erde von der äußeren Form, ber Bobengestalt und ber durch beide bedingten Bewässerung abhängig. Vorzüglich wirfsam ist in dieser Beziehung die große Landausbreitung im Norden der Nordhalbsugel, die in Europa, Asien und Nordamerika Raum für die größten Staaten gab. Die zwei Staaten von kontinentaler Größe auf der Südhalbsugel verhalten sich dem Flächenraum nach zu denen der Nordhalbsugel wie 2:7. In Asien wie in Europa kehrt ein entsprechender Unterschied in den kleineren Reichen der gegliederten Süd- und Westseite und den großen der massigen Nord- und Ostseite wieder. Auch mit der Zahl ihrer Staaten stehen die Nordsontinente den Südsontinenten überwältigend gegenüber. Wenn wir Afrika auslassen, dessen politische Organisation noch nicht vollendet ist, so bleiben immer die Staaten der Norderdteile mindestens doppelt so zahlreich als die der Süderdteile. Darin liegt nicht bloß die Hebung der politischen Macht der Nordhalbsugel, sondern auch die Steigerung des vorwärtstreibenden Wettbewerbs der Staaten und Völker.

Die geschichtliche Bewegung ist in sehr vielen Fällen der Anlaß zur Ausbildung neuer Bölker eigenschaften. Neue Lebensbedingungen, weiter Raum, auch Mischung tragen dazu bei. Die Deutschen der weiten Kolonialländer östlich von der Saale und vom Inn sind verschieden von denen, die auf altem, engem Boden sigen blieden; die Engländer sind etwas ganz anderes als die Angeln und Sachsen, die Brasilianer sind feine Portugiesen, die Polynesier keine Malayen mehr. Aber die Entsernung kann auch schützend wirken. Es kommt gar nicht selten vor, daß ein Bolk in Sprache und Sitten das Ererbte sester zusammenhält als die daheim in engeren Beziehungen zu einer größeren Gemeinschaft Berbliedenen. Die Sachsen Siedenbürgens, die Pfälzer Pennsplvaniens, die Engländer Neuenglands sprechen altertümlichere Dialekte als ihre Mutterzvölker; das Altnordische Islands braucht nur erwähnt zu werden. Es verstärkt also die Thatsfache, daß die Bakairi am Schingú (vgl. die Abbildung, S. 624) weder Metalle, noch vergistete Wassen oder alkoholische Getränke, noch Hunde, noch Bananen haben, keineswegs den Beweissbir ihre Stellung am Ursprung der Karaiben; sie können mit alledem ein abgeirrter Zweig sein.

Die Abzweigung neuer Lebensformen ift auch im Böllerleben nur in weitem und mannigfaltig gestaltetem Raume möglich; ein solcher allein bietet die für die Sonderentwicker lung nötigen Entfernungen und die für die Differenzierung nötigen Form: und Lageunter: schiede. In einzelnen Gebirgen, Alukgebieten u. bal., wo man gern Baradiese und Bölkerwiegen hinverlegte, konnte die Bildung, Abzweigung und Wanderung der Bölker nicht verstanden werden. Daß man ben hindufusch, Bolor Dagh und andere unmögliche Gebirge aufgab, um bafür die Steppen von Turan mit ihrer grenzlosen Berlängerung nach Mitteleuropa einzutauschen, bedeutete einen der größten Fortschritte in der Erkenntnis des Ursprungs der Arier. Cuno mag fehr unrichtige Vorstellungen von der Entwickelung der Bölker gehabt haben, sicher war es eine gang triftige Forderung: ein zahlreiches Urvolk auf weitem Raum; und er griff instinktiv nach einer günftigen Lage, indem er ben ganzen Raum zwischen 60 und 45° nördl. Breite und zwischen Ural und Atlantischem Diean als Wiege ber Indogermanen beauspruchte. Spiegel hat benselben Raum gewählt und ließ noch über benselben hinaus "das indogermanische Urvolk" sich ausbreiten, wobei die Bermischung mit anderen Bölkern und der geringe Berkehr, namentlich mit ben entfernter wohnenden Sprachzweigen, immer neue Zweige von bem alten Stamme fich ablösen ließen. Im Vergleich bamit find so manche spätere Sypothesen, wie Poesches Verlegung





ber Urheimat der Arier in die Rokitnosumpke, Tomascheks Heimat der meisten Arier füdlich von den an der mittleren Wolga sitzenden Mordwinen, unverkennbare Rückschritte ins Ungeographische und Unwahrscheinliche. Aus so engem Gebiet konnte ein einziger Völkerzweig entspringen, aber ein ganzer Sprachstamm brauchte andere Räume, um sich zu entfalten.

### Die Bolfebichte.

(Bgl. bie beigeheftete Rartenbeilage "Bevollerungebichtigleit ber Erbe".)

Alle Lölker und Stämme wohnen in kleinen ober großen Gruppen, die durch leere Räume voneinander getrennt sind. Auch höhere Tiere wohnen und wandern in Herden; doch die Bersticktung über weite Flächen fruchtbaren Landes, ganz besonders aber die große Intensität der Bewohnung, wie wir sie in großen Städten finden, ist spezifisch menschlich. Im Leben der Tiere lassen sich höchstens die mit der Brutpslege eintretenden Zusammendrängungen der Nobben und mancher Seevögel, welche "Bogelberge" dicht bevölkern, damit vergleichen, die aber doch ganz vorübergehend sind. Der Ausdruck dieser Berbreitungsart ist die fleckenweise Berteilung der Wohnsitz der Menschen über die Erde, die uns jede Siedelungskarte zeigt. Nicht zufällig wohnen die Menschen in Städten, Dörfern, Weilern, Kralen und Hüttengruppen jeder Art, sondern weil solches Wohnen ihrem Gesellungstried entspricht. Aber je höher die Kultur steigt, desto näher rücken diese Wohngruppen zu einander, verbinden sich durch immer zahlreichere Wege, vereinigen sich mitsamt ihren Zwischengebieten politisch, und einige verschmelzen mitzeinander zu größeren Siedelungen.

Aberblicken wir die Kulturzuftände, die bunt über die Erde hin zerstreut zu sein scheinen, so ordnen sie fich gang von felbst stufenweise übereinander, wenn wir die Bolke dichte betrachten, die jedem von ihnen zukommt. An den Grenzen der Menschheit verdünnt sich überall die Bevölkerung in Gebieten, die den Menschen ein ärmliches, vielgefährdetes Leben aufzwingen. Da wohnen in den arktischen Ländern, in Keuerland, in den Wüsten nur rand= oder oasenweise fleine Bölfchen, jo daß für weite Gebiete nur ein Mensch auf einige taufend Quadratkilometer fommt. Grönland ist über 2 Millionen 9km groß und hat 10,500 Bewohner; aber auch wenn wir allein die 88,000 gletscherlosen Quadratkilometer nehmen, wohnt boch dort auf 10 gkm ein einziger Dlensch. Feuerland zeigt in dem westlichen Teile, dem chilenischen Territorium Magal= lanes, nur einen Menschen auf 40 gkm. Das wüsten- und steppenhafte Deutsch-Südwestafrika hat einen Menschen auf 5 gkm. Jägervölker wohnen in der Regel nicht dichter als 1 auf 2 gkm. Hirtennomaden überschreiten felten bas Berhältnis von 1-2 auf 1 9km. Sobalb aber ber Aderbau hinzukommt, verdichten sich die Bevölkerungen, wobei auf Rüsten und Inseln Fischerei die Nahrung vermehrt und die Bevölkerung verdichtet; auch Gewerbe und handel gefellen fich nun hinzu, und wir finden bei ben fleihigen und geschickten Malayen  $2\!-\!11$  und in dem frucht: baren, unter europäischer Leitung hochentwickelten Java sogar 195 auf 1 9km. Damit haben wir schon eine Bolksbichte erreicht, wie sie in ähnlich ausgestatteten Teilen Indiens und Chinas vorkommt, wo ber forgfamste Landbau sich mit dem genügsamsten Leben in einer freigebigen Natur verbinden. Ahnliche Bolfsbichten treffen wir dann wieder in den gemäßigten Zonen ber Erde, wo die Industrie und ber Berfehr in allen Formen, gestütt auf die Kohlen : und Gifen : lagerstätten, die Verdichtung bewirkt, die 475 im preußischen Regierungsbezirk Düsseldorf. 397 in der belgischen Provinz Brabant, 382 in der jächsischen Amtshauptmannschaft Chemnit, 215 in England erreicht.

In der Berdichtung der Bevölkerung auf einem bestimmten Boben liegt ein Seranreifen und, wenn man will, ein Altern. Das lassen besonders jene Ableger der Kulturvölfer erkennen. bie, Kolonien gründend, sich über weite volksarme Länder ausbreiteten; folange biese Völker noch kleine, weit zerstreute Gruppen bilben, berühren sie sich enger mit der Natur als miteinander. haben keine großen Stäbte, vermögen sich frei über weite Näume auszubreiten, deren Hilfsquellen ihnen fast unbeschränkt zur Verfügung stehen. Obwohl sie sich rasch vermehren, bleibt ihre Lebenshaltung noch hoch; das junge Land gibt ihnen in Külle, was sie zum Leben brauchen, besonders eigentliche Lebensmittel im Überfluß. Aber die Verfeinerung des Lebens kann erst angestrebt werben, wenn Industrie und Sandel sich entwickeln; diese rufen dann örtliche Berbichtungen und Städtebildungen hervor, in denen sich mit der Zeit unvermeidlich die Ubel herangealterter Gesellschaften zeigen, die aus dem Raummangel entspringen. Daher erhält alles, was bie Besiebelung verlangsamt, einen Staat jung, indem ce seinem Bolfe Gebiete zur Ausbreitung und Erneuerung offen läßt. Die Mittelmeerländer waren ihrer ganzen Natur nach rascher besiedelt, rascher gealtert als die feuchten, sumpf = und flußreichen Nordgebiete. Und in diesen wieder blieben im Often jugenblichere Zustände erhalten, als ber Westen ichon geschichtlich gealtert war. Daher rührt auch bas Wachstum neuer Staaten, wie Ofterreichs und Preußens in östlicher Richtung, bei beiben ein kolonisatorisches Ausbreiten mit Schwert und Pflug.

Wenn wir größere Gebiete auf ihre Bolksbichte prufen, fo sehen wir außer ber Rulturstellung und dem geschichtlichen Alter auch die räumliche Größe ihre Wirkung ausüben. Kleinere Gebiete sind unter gleichen Verhältnissen bichter bewohnt als große. In Europa reihen sich bie Staaten nach ber Volksbichte so aneinander, bag Belgien (231 auf 1 gkm), die Niederlande (157), Großbritannien und Irland (132), Italien (113) an der Spige stehen. Deutschland (104) und Frankreich (72) schwenken um die mittlere Bolksdichte Mitteleuropas (80). Schweden hat 11. nur Norwegen und Finnland (7) zeigen weniger als 10 Einwohner auf 1 akm. Unter allen übrigen Ländern der Erde ist nur eins, Japan (111), dichter bevölkert als Deutschland; aber viele einzelne Teile von China und Britisch-Indien können an Volksbichte mit den bevölkeristen Gebieten Europas verglichen werben. In Afrika hat nur die kleine Insel Sansibar 82 Einwohner auf 1 9km. In Amerika kann man bas Inselgebiet Westindien (22) als verhältnismäßig bicht bewohnt bezeichnen. Auch in Australien haben nur die mikronesischen Inseln eine Dichte von 26. Und die geringe mittlere Dichte von 8 ber Vereinigten Staaten von Amerika erhebt fich nur in den kleinen Neuenglandstaaten Massachusetts und Rhode Island zu 130 und 132. Dagegen finkt bie Volksbichte in großen und jungen Staaten bes Westens auf 1 auf 10 gkm (Nevada). hier erkennt man, wie gleichmäßig, bamit verglichen, die Bevölkerung im alten Guropa verteilt ist; auch dies ist ein Merkmal älterer Völker.

Wenn wir von den Hansestädten absehen, steht in Deutschland dem dichtestbevöllerten Bundessstaat Sachsen mit 280 Bewohnern pro qkm der dünnstbevöllerte, Medlenburg-Strelig, mit 35 gegenüber und unter den Provinzen Preußens der Rheinprovinz mit 213 Ostpreußen mit 54. Unter Deutschlands größeren Nachbarn steht Frankreich ihm am nächsten durch die Eleichmäßigleit seiner Bollsverteilung über fast alle Teile des Landes. Nur die Basses Alpes mit 17 sind ein so dünnbevöllertes Gebiet, wie Deutschland keines auszuweisen hat, während die dichtbevöllerten Industriegebiete Nord und Rhone mit 314 und 293 sich ganz an Deutschlands Industrieprovinzen anschließen. Ebenso ist Österreich Deutschland nahe verwandt, hat aber in Salzburg mit der Bollsdichte 27 ein großes, dünnbevöllertes Gebiet für sich. Auch die Schweiz stellt sich in den außeralpinen Kantonen Deutschland an die Seite. Graubünden hat aller dings nur 15. Ganz anders liegen aber die Verhältnisse in Rußland, wo wir im Norden und Südviten Gouvernements, wie Archangel, Oloneh, Wologda, Astrachan, Orenburg, mit 0,4, 2,2, 2,0, 3,3, 6,3 haben. während die dichtestbevöllerten Landschaften im Weichsseles und Memelgebiet immer nur die Vollsdichte



bauerhaftem Stoss gefertigt sind, die sie auf ihren Lasttieren mitführen. Ausgerdem bleiben die Romaden solange an einem Ort, als ihre Herden Futter sinden, und kehren gern alljährlich an dieselben Stellen zurück. Nur für einen Winter sind die sehr geschickt angelegten Schneehütten der Essimo errichtet. Die vorwiegend aus Holz oder Rohr gebauten, mit großen Pflauzenblättern gebeckten Hütten der Völker niederen Ackerdaues in allen Tropenländern sind zwar oft zweckmäßig und mit großer Kunst aufgeführt, aber sie sind nicht dauerhaft. Nur wenige Jahre währen die mit Sorgfalt aus Stroh und Lehm aufgebauten Bienenkorbhütten der Kassern, und auch die langen und hohen Holzhallen der Paläste von Wagandas oder Monduttukönigen überleben nicht lange ihre Erdauer. Der Mangel an Mauern und Säulen, die von versunkener Pracht erzählen, bestimmt die Leere der historischen Landschaft dieser Bölker. Daher das Überraschende der mächtigen, mit reichem Bilderschmuck beladenen Steinbauten der Halbstulturvölker in Süds und Mittelamerika und Hinterindien. Sine Annäherung an diesen höheren Zustand zeigen die rohen Steindenkmäler vieler Völker, Erdhügel, Erdpyramiden, meist Gräber bergend, an, die Insbianer, Malandsplonsessen Volkenschuser und mande vorgeschichtliche Völker Europas kürmten.

Die geographische Lage ber Siebelungen wird auf tieferen Stusen ganz vom Bunsch nach Schutz gegen Feinde bestimmt. Auf hohe Berge, auf See- und Flußinseln, Landzungen, in Sumpf, in tiesen Wald ziehen sich die Siedler mit Borliebe zurück und zusammen. Trink- wasser in erreichbarer Nähe ist babei unentbehrlich. In zweiter Linie kommt das wirtschaftliche Motiv zur Geltung: die Nähe des Wild und Früchte bietenden Waldes, des Fischgewässers, des Ackerseldes. Der Verkehr siedelt später an den Ausgangs: und Endpunkten der Wege und an Wegkreuzungen sowie an den Küsten, am Heraustreten der Wege aus dem Gebirge, oder dort, wo die Straße in den Flußverkehr mündet. Die Mischung des Verkehrs: und des Schutzmotivs wirkt auf die geographische Lage vieler Verkehrsstädte im Sinne der Zurückbrängungen von den Haupt: wegen auf Nebenstraßen, von der ossenn See in den Hintergrund von Buchten und dergleichen. Wenn man Stettin im Hintergrunde seines Hasse liegen sieht, dessen Zugänge vom Meere gewunden und von sehr verschiedener Tiese sind, in einer der geschütztesten Lagen, die für eine Seesstadt denkbar sind, erkennt man, daß hier die beiden Motive zusammengewirkt haben.

Als Siedelungen betrachtet, find bie Bfahlbauten ein Berjuch, den Schup, den bie umwallte Stadt gewährte, mit anderen Mitteln zu schaffen. Die Stadt indeffen breitete fich aus, der Pfahlbau blieb notwendig vereinzelt. Aber beide gehören in bieselbe Entwidelung hinein. Im Falle ber Stadt schritt biefe Entwidelung burch alle Zeitalter fort und geht in ber Gegenwart noch immer weiter; im Halle des Pfahlbaues hat sie nach früher Ausbreitung einen Stillstand erfahren. Die Pfahlbauten waren ein großer Fortschritt der Bohnweise in einem Baldlande, deffen Boden dichter Urwald bedectte, der nur Lichtungen bot in der Nähe des Waffers auf loderem Schwemmboden oder ba, wo Aberschwemmungen ben Baumwuchs getötet hatten. Das Pfahlbauwohnen ist bie höchste Steigerung ber Neigung jum Bohnen an Bafferrandern, fei es bes Meeres, der Fluffe oder ber Geen. Es begann mit einem viel geringeren Grade von Anfässigseit als bas Städtebauen. Die altesten Pfahlbauer find hirten, bie alle unfere wichtigsten haustiere außer dem Bferde besagen und bei denen der Aderbau nur einen fleinen Teil ber Nahrungs- und Rleidungojtoffe (Flachs) liefern konnte. Die herben, die Jagd, ber Fifchfang waren ergiebige Quellen. Die Borgüge der Fluppfahlbauten der Malapen des Indischen Archipels, die man bis in die Kanalstraßen von Batavia verfolgen lann, hat sehr gut Jagor in seinem Bortrag über moderne Pfahlbauten in Afien zusammengefaßt, wo er die Erleichterung des Verlehrs durch Flüsse, welche bie einzigen Stragen vieler von jenen Infeln find, die Benutung ber Bewegungsfraft bes Baffers, die Sicherung ber auf Bfablen itebenben butten gegen Sturme, welche festere Cbiefte umwerfen murben, ben Nahrungsreichtum bes Baffers, befonders in Flugmundungen, schildert und schließt: Gefellen fich ju ben Borgugen jener begunftigten Ortlichkeiten noch gewisse (Rabr-) Pflangen, fo ift ein Justand geichaffen, welcher bem Menschen vielleicht den höchsten Brad ber Behaglichkeit bei geringfter Urbeit gewährt.

— Access ( car to no delived Your closides his bland [and/delived, by Month of an old of the first interpretation of the first long, regulations included in the particular plant in recognition for the land, regulations [Cole in the first or in Statistics form of a lands, the plant is to be lands. Statistics (Consulted in particular Consulted Consulted Consulted in the Cole industrial Consulted Consulte



Other, Qualisative and Conglossion, Miller and Jistes. Jos Guplers has Kaller for the other and the Education for major organization particular to the Miller for the and community, belondable found the seed automatics are belon. Seen from 3 following Miller for has finance and belon, could be the objection, who for long is Spontanious Same of Origin deep in Single on Miller beloning to the Miller Test of Miller for the Origin deep in Single on Miller belon to see Miller Test of Miller for Seeding.

quabratische Haus bes alemannischen ober bayrischen Einöbhoses. Zu ben eigentümlichsten gehört bas burgartig türmende Steinhaus des Osseten. Der deutsche Bauernhof verhält sich aber wieder zum norwegischen wie die Stadt zum Dorf. Letzterem sehlt die trauliche Beziehung auf eine Einheit, das Feste und Zusammenhängende; diese regellose Zusammenwürfelung von kleinen Blockhütten mit grünen Rasendächern über das grüne Moos und Gras deutet die vielsache, zersplitterte Arbeit des auf sich selbst gestellten, den Schreiner, Schlosser und Schmied ersetzenden Nordmannes an. Neich an eigentümlichen Häusertypen sind die Malayo-Polynesier (s. die Abbildung, S. 649).

Den Gipfel ber Zusammenbrängung ber Menschen auf engem Raum zeigen uns die Städte: große, festgebaute, in ein Ret von Berkehrswegen, bessen Mittelpunkt sie bilben, gleichsam ein= gesponnene, oft zum Schute ummauerte Sammlungen von Wohnpläten. Im allgemeinen machsen die Städte mit der Bolksbichte; so sind die bichtestbevolkerten Länder Europas auch am reichsten an großen Städten. Die Kulturstufen der Jäger, Fischer, primitiven Ackerbauer und Nomaden, welche die geringste Bolksbichte haben, sind überhaupt städtelos. Nordamerika hat in der voreuropäischen Zeit überhaupt keine Stadt gehabt, ebensowenig Nordasien. Aber Nordamerika burfte in jener Zeit auch kaum eine Million Menschen gezählt haben; beute, wo es 76 Millionen Menschen (1900) zählt, hat es in New York-Brooklyn-Hoboken u. f. w. ben zweitgrößten Städtekompler ber Erde, ber 1900: 3,6 Millionen gahlte. England und Wales mit einer Bolfsbichte von 215 auf 1 9km haben 33 Städte mit mehr als 100,000 Einwohnern, Frankreich mit einer Bolksbichte von 72 hat 15 solche Städte, Deutschland mit einer Bolksbichte von 104: 33. Die Zahl ber großen Städte ift ein ziemlich guter Maßstab für die Größe ber städtebewohnenden Bevölkerung überhaupt. Deutschlands städtische Bevölkerung war noch 1895 in ber Minderheit, 1900 hat fie bas Übergewicht erlangt. Die ländliche Bevölferung hat an vielen Stellen abgenommen ober nur wenig zugenommen, die städtische ist überall gewachsen, in den unmittelbaren Städten Bayerns feit 1895 um 20 Prozent.

In der Entwicklung unserer Großstädte spiegelt sich ein gut Stück der Entwicklung des Reiches. Die 8 Großstädte des neugeborenen Reiches waren 1870: Berlin, Hamburg, Breslau, Dresden, München, Köln, Königsberg, Leipzig, also, von Berlin abgeschen, 2 westdeutsche, 2 mitteldeutsche, 2 oftdeutsche und 1 süddeutsche. 1900 standen aus dieser alten Reihe nur noch Berlin und Hamburg hintereinander, die ihr Bachstum also ziemlich gleichlinig fortgesest hatten, Breslau war an die 5., Dresden an die 6. Stelle gerückt, dassür stand München nun an der 3., Leipzig an der 4., Köln an der 7. Stelle, und Königsberg war an die 16. gerückt. 1900 verteilten sich die Großstädte folgendermaßen über Deutschland: Norddeutschland westlich von der Elbe hatte 18, Norddeutschland östlich von der Elbe 10, Süddeutschland 5. Zerlegen wir Norddeutschland weiter und sondern Mitteldeutschland aus, so erhalten wir 8 Großstädte für Mheinland und Bestsalen, 6 für die Nordseeküste und das westliche Norddeutschland, 6 für Süddeutschland, 5 für Mitteldeutschland, 4 für die ostdeutschen Binnenlande, 4 für die Ostseekschland, wie der Westen den Osten überslägelt hat, und wie rasch die Entwickelung des Südens fortgeschritten ist.

In ben mittelmeerischen Ländern steht vielsach die Stadt als Stadtstaat am Beginn der politischen Entwickelung. So war es in Griechenland und Phönikien, daß jede Stadt ein geschlossenes Gemeinwesen bildete, so in den phönikischen und griechischen Rolonialgebieten. Jede Stadt umschloß ihr Heiligtum. Wo sie an der See lag, brauchte sie nicht in das umliegende Land hineinzugreisen, sondern lebte von Handel und Seeraub. Im Binnenlande stand sie aber natürlich in einer engeren Beziehung zu ihrer Umgebung, über die ihr ganz von selbst das politische übersgewicht zusiel, das in der zusammengefaßten politischen Energie liegt, die ein Ausdruck der allgemeinen Lebensenergie ist, wie sie sich in einer gleichbenkenden, durch gleiche Interessen und Mauern zusammengefaßten Städtebevölkerung entwickelt; lockereren Staatsorganisationen, wie Persien oder dem alten Deutschen Reich gegenüber, haben Städte weltgeschichtliche Erfolge errungen.









Wir sehen schon bas Altertum mit der Wegräumung der Wälder beginnen, die in den Länsbern der alten Kultur längst einen bedenklichen Grad erreicht hat; sie hat die einst undurchdrings lichen Waldgebiete den großen Bölkerbewegungen zugänglich gemacht. Die Peruaner, auf machtlose Steinbeile angewiesen, haben dem fruchtbaren Waldgebiete der Ost-Anden niemals beträchtlichen Raum abgewinnen können, und ihre Bevölkerung war dis zum Zusammenbruch ihres Reiches auf dieser Seite vom Walde gerade so eingedämmt, wie auf der Westseite vom Meer. Auch die weißen Ansiedler in Nordamerika sind anderthalb Jahrhundert mehr durch den Wald als durch das Gebirge der Alleghanies am Fortschritt nach Westen gehemmt worden; aber als ihre Vasse einmal überzuschwellen begann, lichteten ihre Stahlärte rasch den Wald und machten immer breitere Bahnen. So wie der Wald mußten Strauch und Nöhricht dem Anspruch auf weiten Naum und freie Bahn weichen. Auch die Tierwelt wurde bei diesem Kampse gegen den natürlichen Pflanzenwuchs in Witleidenschaft gezogen, verscheucht, dezimiert.

In der darauf folgenden einseitigen Nutung des Bodens verlor dieser viel von seiner jungfräulichen Fruchtbarkeit und ist in manchen alten Kulturländern unergiedig geworden, so daß wir den Ackerdau in Griechenland, Italien, Sizilien, Nordafrika an Leistung weit hinter bem des Altertums zurückleiben sehen. So liegt überhaupt in der sortschreitenden Umgestaltung der Länder durch ihre Völker eine große Ursache der Lerschiedenheiten der Geschichte desselben Landes in verschiedenen Perioden: ein späteres Geschlecht kann auf demselben Boden nie die Geschichte des vorangegangenen leben; man denke an das Babylonien der semitischen Sinzwanderung und der heutigen türkisch arabischen Herrschaft oder an das Nordamerika zur Zeit der Entdeckung und das Nordamerika von heute. Indem dieser Gang mit der Wegnahme von Borteilen und einer Anzahl von Zerstörungen verbunden ist, hat der Späterkommende immer einen weniger günstigen Naturdoden als der Vorhergegangene, wodurch die Vorteile seines Kulturstandes zum Teil aufgewogen werden. Allerdings sind diese Vorteile in manchen Beziehungen unvergleichlich, besonders da, wo durch Entsumpfungen und Entwässerungen Herde von hinzassenden Krankheiten vernichtet worden sind. In die Vortellung von jungen und alten Völztern gehört auch dieser Unterschied des allmählich sich umgestaltenden Bodens mit hinein.

# C. Die Kultur.

Inhalt: Kulturstufen. — Die Aderbauer. — Der Momabismus. — Gewerbe und handel. — Die Sprachgebiete. — Die geistigen Kulturkräfte.

### Rulturftufen.

Kultur führt auf die Bebauung des Bodens zurück, Zivilisation bedeutet eigentlich "zum Bürger machen". Dort ist ein wirtschaftlicher und hier ein politischer Borgang angezeigt. Der unstet wandernde Mensch legt, indem er sich an den Boden bindet, den Grundstein zu einem sesten Kulturdau, zu dessen Befestigung nichts so sehr beiträgt wie die Berbreiterung seiner politischen Grundlage durch die Heranziehung der Nachbarn zum Bürgertum des Kulturstaates. Wenn wir also Kultur und Zivilisation als gleichbedeutende Worte gebranchen, so erkennen wir damit die Zusammengehörigseit eines wirtschaftlichen und eines politischen Elementes in der Kultur an. Aber in dem heutigen Sinne der Worte Kultur und Zivilisation liegt noch ein drittes Element, ein geistiges, das wie eine Blume zwischen beiden und im Schutz der beiden herangewachsen ist: das ist der Schatz von Gedanken und Bildern, seit unzählbaren Geschlechtern im Bewußtsein der Menschen angesammelt, zu dem alle Kulturvölfer ununterbrochen ihre Beiträge liefern.

Der Ackerban, biese Schatzgräberei, die mit dem Opfer des Schweises die Güter der fruchtbaren Erde hebt, muß allem anderen Gedeihen vorauszehen. Das Leben muß gesichert, die Existenz beseitigt sein, ehe der Ausban der Kultur sich hoch darüber erheben kann. Je mehr die Bodenkultur Früchte bringt, um so mehr Güter können von außen her eingetauscht werden, um so mehr belebt sich der Verkehr. Mit dem Verkehr wandern aber auch Exsindungen, Ideen, welche die Gewerbe und Künste befruchten, von Volk zu Volk. So breitet sich aus und erhöht sich der ganze Komplex der materiellen Kultur, die das sesste Gerüft bildet für das Aussitzeben der geistigen Kultur. Die große Menschenzahl, die sich in Städten und Dörfern drängt, der überfluß der Güter, der lebhaste Verkehr, der Friede, den die Menschen zu ihrer friedlich sich beschränkenden Arbeit brauchen, alles das gehört zum Kährboden der höheren Kultur. Wo die Menschen zahlreich sind und viele Güter erzeugen, wo sie in regem Austausch stehen und sich den Frieden wahren, da können sich große und reiche Staaten bilden, und da können sich endlich auch die Triebe zum Forschen und Gestalten, die in des Menschen Geist und Hüten entsalten, die immer heller über die Welt hinleuchten.

Es ist eines ber Merkmale ber Gegenwart, daß diese höhere Kultur sich so weit ausgebreitet hat, daß nur noch enge, abgelegene oder unsruchtbare Räume von Bölkern eingenommen werden, die auf die freiwilligen Gaben der Natur in Wald und Feld, aus dem Pflanzen- und Tierreich angewiesen sind. Nur diese Bölker, die man heute hauptsächlich in den Steppen und Wüsten Australiens und Südafrikas, in dem rauhen Archivel von Feuerland und auf einzelnen Gilanden des Stillen Ozeans sindet, verdienen den Namen Naturvölker. Die freiwillig gehotenen Gaben der Natur mögen manchmal sehr reich sein, so daß die Fischervölker des nordwestlichen Amerika im Überfluß leben, so wie einst die Indianer der Prärien, als es noch Vüsselherden von unzählbaren Tausenden gab, aber sie sind immer unsicher: die Fische können eine Uferstrecke meiden, wo man sie erwartet, die Büssel können andere Weidepläße suchen. Das Leben dieser Bölker ist daher von underechendaren Zufällen abhängig, Hunger und Not stehen stets vor der Thür, Mangel wechselt mit Überfluß. Außerdem läßt diese Abhängigkeit von den freiwilligen Gaben der Natur die Bölker nie zur Ruhe kommen, sie wandern ihrer Nahrung nach, woraus Unstetigkeit, weite Zerstreuung, Zersplitterung in kleine Horden solgen.

Bei ber Berbreitung ber Rultur kommt es zuerst auf die Übertragung und dann auf die Festhaltung an. Übertragung von Kulturerzeugniffen ift noch nicht Übertragung von Kultur. Es gibt kein Jagervolf auf der Erde, zu dem nicht die Feuerwaffen vorgedrungen wären, und gewiß haben sie mächtig bas Leben bieser Bölker umgestaltet: aber in ben Lebensbedingungen biefer Bölfer sind sie etwas gang Fremdes und werben wohl immer von neuem wieder aus ber Fremde zugeführt werden muffen, da alle Boraussehungen zu ihrer eigenen Erzeugung fehlen; höchstens können sie äußerlich nachgeahmt werden. Das Gleiche gilt vom Feuerwasser, von ben Baumwollfeben und so vielem anderen, mas der Handel bringt. Ja, man kann fagen, ber Handel bei diesen Bolkern lebt von ihrem Munsche, Dinge aufzunehmen, die sie nicht selbst erzeugen und doch zu brauchen glauben. Und indem dadurch neue Bedürfnisse erzeugt werden, für deren Befriedigung die eigenen Lebensbedingungen keine Möglichkeit geben, entsteht eine Desorganisation ber ursprünglichen Ginrichtungen eines Bolles, die eine wahre gesellschaftliche Rrankheit ist, aber burchaus nicht zur Ausstoßung ber Frembgüter führt; bas verhindert ber Wille des Volkes, der sie festhält, wenn sie auch allmählich das Volk so umgestalten, daß es aus einem Bolt freier Menschen zu einem Bolte von Arbeitsftlaven wird, bas Kautschut, Palmöl, Ropra und bergleichen schafft, um bafür immer mehr Fremdgüter einzutauschen. Dieser Wille,

ber Fremdes aufnimmt und festhält ohne die Kraft, es zu assimilieren, bekundet sich schon in den Gegenständen, die ein Volk besitzt. Aus ihnen die fremden Elemente auszuscheiden, gehört zu den Aufgaben der Ethnologie.

In nicht wenigen Fällen finden wir freilich Gegenstände, die dem Fremden, der sie einsgesührt hat, zwecknäßig waren, als zwecklosen Beith, der dennoch festgehalten wird. Die Armsbruft der Fan am Gabun, in Wirklichkeit nur ein schlechter Bogen, ist ein oftmals angesührtes Beispiel. Man könnte unter vielen anderen Beispielen auch die Annahme arabischer und europäischer Trachten und Schmucksachen durch die Neger oder die Umgestaltung des Wurseisens und anderer Wassen zu unnüben Prunkwassen nennen. Aber auf dem geistigen Gebiete ist die Aufenahme von Fremdgütern ohne Assimilation am deutlichsten. Die Verbreitung des Buddhismus, des Islams und des Christentums liefern allesamt Massen von Beispielen dafür, daß geistige Fremdgüter, die einer höheren Kulturentwickelung entstammen, in tiefere Schichten übertragen werden oder hinabsinken, wo sie nicht assimiliert, doch aber sestgehalten werden. Auch die Übertragung größerer politischer Raumaussassungen von einem Volk auf ein anderes gehört hierher. Der Fortschritt von klein- zu großstaatlichen Bildungen ist nur aus diesem Wege möglich geworden.

Die fulturärmsten Bölker nennen wir Naturvölker. Über ihre Berteilung f. oben, S. 639 u.f. In der Berbindung einer äußeren Beweglichkeit, die fich fast unbelastet fühlt und ohne Schwierigkeit den Ort wechselt, mit einer niederziehenden Einförmigkeit der Einrichtungen und Unschauungen, die nach allem Wechsel unter den verschiedensten Bedingungen ungefähr dieselben Lebensformen hervorbringt, liegen die Wibersprüche ber Seele der Naturvölker. Martius fagt, ber brasilianische Indianer sei "zugleich ein ummündiges Kind und in seiner Unfähigkeit, sich zu entwickeln, ein erstarrter Greis; er vereinigt in sich bie entschiedensten Pole bes geistigen Lebens". In dieser Doppelnatur erkennen wir die Quelle aller der Zivilisation der Naturvölker entacaen: stehenben Schwierigkeiten. Wo immer und unter welchen Bedingungen die Naturvölker uns ent= gegentreten, es geht ein Bug ber Abereinstimmung burch ihre Bustanbe und ihre handlungen. Sie erscheinen uns in ihrer ganzen Ausdehnung als die Bertreter und Träger einer und berfelben Kulturform. Diefe Ahnlichkeit wurzelt in der allgemeinen Verbreitung einer gewissen Trägheit, einer "absence d'initiative civilisatrice", wie Eichthal es bei den Negern nennt, durch die Naturvölker hin. Es fällt damit die wohlthätige Reibung, das wechselseitige Vorwärtsbrängen in der Richtung auf höhere Rultur weg, und so bildet diese Trägheit an sich und bann als Urfache biefer Gegenfatlosigfeit ein großes retardierendes Moment in der Geschichte biefer Bölfer. Wir glauben, bag bas Gleichartige im Wefen ber Naturvölfer vielfach mehr in der Gleichheit des Niveaus liegt, auf das sie, aus verschiedenen Sohen herabsinkend, gelangten, und in bem sie verharren, als auf gleichartiger Entwickelung.

Doch ist nicht zu verkennen, daß mit dem siegreichen Gang der Rultur über die Erde auch ein natürliches Motiv der Gleichartigkeit wirksam geworden ist, nämlich die Jurückdrängung der Naturvölker in die ärmsten Teile der Erde, wo sie unter einsörmigen Lebensbedingungen selber noch einsörmiger werden mußten. Durch die Ausbreitung höher organisserter und miteiner höheren Rultur ausgestatteter Bölker über alle Teile der Erde wurden die kulturärmeren eingeengt. Jene nahmen nicht bloß größere Näume ein, sondern ihre Zahl wuchs immer mehr, und zwar nicht bloß mit der Junahme des Naumes, sondern nach dem Gesetz der Beschleunigung der Bevölkerungszunahme mit wachsender Rultur vermehrte sie sich darüber hinaus. Das bedeutete Zunahme an Zahl und zugleich an besähigteren und höher kultivierten Individuen und endlich Vermehrung des Naumes sür höhere Kulturentwickelungen: Fortschritt für die Menschleit aus drei Quellen.

Wenn ich hier einen Fortschritt febe, ben ich mit Banben greifen fann, ben ich sogar, wenn es not thut, messen und zeichnen kann, so glaube ich natürlich nicht, damit die Frage nach dem Kortidritt des Menschengeschlechts beautwortet zu haben; ich hebe nur hervor, was die Erfahrung lehrt. Ein Fortschritt, ber etwa in einer noch nicht abzusehenden Entwickelung bes menschlichen Geistes läge, ist ganz außer bem Bereich bieser Besprechung. Mit ihm mögen sich bie Psychologen und Pabagogen befassen. Dem Geographen und Ethnographen muß es genügen. auf ein Beisviel hinzuweisen, wie es uns Australien bietet. Bor 100 Jahren gehörte Australien fast gang noch seinen farbigen Gingeborenen, bie auf einer ber niedrigsten Stufen bes Menschentums stehen; eben hatte England angejangen, diesen Erdteil mit bem Abschaum seiner Berbrecher zu bevölfern. Seute umschließt Auftralien sechs blühende Rolonien, die fich felbst regieren und von etwa 5 Millionen Menschen weißer Rasse bewohnt sind. Dieses Land entwickelt die merkwürdiasten Bariationen über die Gegensätze zwischen der europäischen Aberkultur der blühenben Städte und den heulenden Ginoben, zwischen den leicht gewonnenen Reichtumern und ben brennenden sozialen Fragen, der bemofratischen Gefellschaft und ber aristofratischsten Besitverteilung. Australien sucht seine eigene Litteratur, Kunst und Wissenschaft zu entwickeln, es will ein Ausstrahlungsmittelpunkt der Kultur im Stillen Dzean werden. Und dabei ist die Zahl ber Eingeborenen, die noch vor 130 Jahren den ganzen Erdteil besagen, immer weiter gefunken, ihre Reste find aus ben kulturlich gunstigsten Teilen verdrängt in die Steppen, Buften und Urwälder bes Inneren, bes Westens und bes Nordens; Tasmaniens Eingeborene sind gang ausgerottet, Neuseeland hat noch 43,000 Maori, fast alle auf der feuchtwarmen Nordinsel.

### Die Aderbaner.

So kulturfördernd die feste Berbindung bes Aderbauers mit seinem Boben auch sein fann, so liegt doch nicht notwendig darin ein hinausgehen über den nächsten Zweck ber Erzeugung ber Feldfrüchte. Große Möglichkeiten bes Fortschrittes find allerbings mit dem Acerbau gegeben, fie find aber bei vielen Bölfern im ruhenden Zustand. Gerade die enge Berbindung des Menschen mit seinem Boben in dieser Thätigkeit schafft jene Ginschränkung des geistigen Horizontes, die bezeichnend ist für das "Rleben an der Scholle". Daher finden wir viele Völker auf der Erde, die den Acker bebauen, ohne sich je über diese Thätigkeit wesentlich zu erheben; sie graben einige Jahre hintereinander einen Acker um, der groß genug ift, um sie zu ernähren, bann suchen sie sich einen anderen aus und bearbeiten diesen. Mehr als das Notwendigste wird nicht erzeugt. Es ist mehr die Beschränkung des Gartenbaues als das Sichausbreiten des Ackerbaues; nur fehlt häufig die Sorgfalt bes Gartners. Die Werkzeuge find einfach: mit einem zugespitten Stock, ben zur Not ein Stein beschwert, mit einer hade aus einem Stud Schilbfrötenrippe, auf einer höheren Stufe mit einem dunnen, halbmondförmigen Gifen an kurzem Holzstiel kann nicht viel geleistet werden. Dan findet auf dieser Stufe einen fehr einfachen Ackerbau, ben nur Weiber und Kinder nebenher und mit schwachen Kräften betreiben, und beffen Ertrag die Lüden in dem ausfüllen muß, was die Jagd und der Fischfang ergeben. Das ist ein Ackerbau, der vielleicht einmal in einem Jahr gänzlich ruht. Er erhebt sich nicht sehr hoch über das Einsammeln der Wurzeln und Waldfrüchte, womit er verbunden zu sein pflegt.

Der Fortschritt liegt nun in ber Bertiefung ber zuerst so oberflächlichen Arbeit. Der Boben wird tiefer aufgegraben, mit ber Asche verbrannter Pflanzen gedüngt, die Zahl ber anzgebauten Pflanzen wächst, es wird auch eine Auswahl unter ben Barietäten dieser Kulturpflanzen getroffen, und endlich kommt die künstliche Bewässerung mit Terrassenbau hinzu. Ein

weiterer großer Fortschritt liegt auch immer in der Einführung der Körnerpslanzen, deren Frucht sich zum Ausbewahren eignet. Damit ist der Anstoß gegeben, den Acer zu vergrößern, um die Borräte zu vermehren. Wo der Acerdan den Pflug ergreift und anderer Wertzeuge zur rascheren und gründlicheren Bearbeitung des Bodens sich bedient, betreten wir eine viel höhere Stuse, auf der eine Fülle von neuen Entwickelungen sich drängt. Der Holzpslug und der Pflug mit eiserner Schar, der leichte und der schwere Pflug, die, jener in slawischer und dieser in deutscher Haben, eine geschichtliche Rolle in dem Kampf um den Boden Ostdeutschlands gespielt haben, endlich die vervollkommnetsten Maschinen des Ackerbaues: sie alle führen eine einzige Entwickelung weiter, nämlich die gründlichere Ausnutzung der Fruchtbarkeit des Bodens, die Ausbreitung des Ackerbaues über weitere Flächen. Dieser Ackerbau tritt mit der Wirtschaft anderer Bölker in Berbindung, besonders als Massenerzeugung der Körnerfrüchte, endlich mit der Weltwirtschaft, indem er seinen Übersluß abgibt, und in dieser hohen Entwickelung hilft er die Lebensgrundlagen der größten Kulturvölker bilden.

Aber immer bleibt boch bem Acferbau für sich allein bas Beschränkenbe und Befangende einer an die Scholle bindenden Arbeit eigen. Wenn die Lage, die Arbeit, die Sitten und Laften bes ägyptischen Volkes im allgemeinen dieselben unter ben Pharaonen und Römern, Arabern und Türken geblieben sind, so liegt das jum Teil in der Unveränderlichkeit ihrer engen Beziehung zu dem immer gleichen Boden. Und wo in einem und demjelben Bolfe ein Gebiet der Acker= bauer und ein Gebiet der Gewerbe: und Handeltreibenden geographisch gesondert sind, ba find jene immer die langfamer fortschreitenden, die konservativeren. Daher schätt der praktische Staatsmann seit bes Aristoteles Reit ben Landmann als bas wohlthätige, hemmende Gewicht im Fortschritte ber Gesellschaft; ihm ist Überstürzung fern, er wird politisch gefährlich nur bann, wenn sein Boben, seine Ernte angetastet werden. Bu den interessantesten Erscheinungen ber Geschichte gehören bie baraus entstehenben inneren Unterschiede ber Bölker. Sie zeigte im vorigen Jahrhundert der aderbauende Often Englands gegenüber dem gewerbe- und handels: thätigen Westen, wie wir sie in unserer Zeit zwischen Oft- und Westbeutschland finden, wie auch die Griechen sie zwischen den beweglichen Athenern und den schwerfälligen Lakoniern und Böotiern kannten. Wo in einem von zwei Bölfern bewohnten Staate der Ackerbau von dem einen und andere Thätigkeiten von einem anderen Bolke getragen werden, da liegen auf engem Raum zwei Welten nebeneinander, fo bie ber ackerbauenden Tabichits in Perfien neben berjenigen der herdenzüchtenden Türken und Mongolen. Der Ackerbau zeigt aber dabei immer die Fähigkeit bes Beharrens, die in der innigeren Berbindung seiner Träger mit dem Boden liegt. Das Land, das er einmal gewonnen, gibt er nicht wieder los. Und barum ift eine ber folgenreichsten Wendungen in der Geschichte Europas die Ausbreitung des Ackerbaues über die Steppen, die alten Gebiete der Nomaden.

### Der Momadismus.

Aus der Bergesellschaftung mit Tieren, der wir auf allen Stufen der Bölkerentwicklung begegnen, entsteht als ein einziger, aber mächtiger, breiter Ust der Nomadismus. Wo die Natur für ausgedehnte Weiden selbst gesorgt hat, wandert der Hirte mit großen, sich von selbst immer weiter vermehrenden Herden von Kamelen, Pferden, Schafen, Ziegen von Weideplatz zu Weideplatz. Er gibt seinen Herden zuliebe die feste Wohnung auf, lebt unter Zelten, ist immer bereit, sein ganzes Hab und Gut auf den Rücken der Lasttiere zu laden und damit weiterzuziehen. Bei diesen Zügen hat alles und jeder seinen Platz, die Kolonne ist militärisch

gegliedert, die Männer sind bewaffnet. Diese Hirtennomaden, deren Typus in der Litteratur zum erstenmal die Bibel gezeichnet hat, leben vorwiegend von Milch und Fleisch. Neben der Bichzucht füllt die Jagd ihre Tage aus. Ihr freies, stählendes Leben erzeugt frästige Bölser, die, beweglich, allezeit organisiert und friegsbereit, immer eine Gesahr waren für die auf der Scholle sessische Ackerdauvölser. Damit erklären sich auch die unaushhörlichen Einfälle der Mongolen, Turkmenen, Araber in die Gebiete ihrer Rachbarn. Dazu kommt die Unternehmungskraft und Herrschgewalt dieser Bölker. William Jones hat einmal von einer späteren Zeit zwischen dem 4. und 10. Jahrhundert, wo beständig Ströme türkischer Wandervölker von der Altairegion ausslossen und bis in das Herz Europas vordrangen, und von der Zeit, wo die Mongolen allen Horden Zentralassens und den Reichen China und Persien Häupter oder Herrscher gaben, gesagt: Zentralassen glich dem Trojanischen Pferd, das eine Menge hervorragender Krieger ausgab. Diese Krieger nun leiteten die Bevölkerungskraft der Steppe auf die Länder rings um den Steppengürtel hin. Und diese Überlegenheit hat tief in die geschichtliche Zeit hinein fortgedauert; mit ihren Resten erhält sich das Türkische Reich aufrecht.

Je weiter wir in der Bölkergeschichte zurückgehen, um so machtvoller tritt ber Nomadismus auf. Er ist der Zertrümmerer und Erneuerer der großen vorberasiatischen Reiche und Chinas, in Afrika ist er ber eigentliche Staatengründer. Je schwächer die aufässige Rultur ist, um so überlegener ist die unstete Kultur der Romaden mit ihren sturmartigen Einbrüchen auch in Gebieten von fortgeschrittener Entwickelung. Radloff spricht einmal von einer bei ber weiten Verbreitung des Bolkes fast unbegreiflichen Gleichmäßigkeit in Sitte und Sprache der Kirgifen. Er hat bamit eine ber wesentlichsten Gigenschaften eines Romadenvolkes bezeichnet. Die Nomaben fondern bas Frembe burch bie Wefchloffenheit ihrer Organifation und Sitte aus. Ein Nomabenvolk wird immer basselbe bleiben. Nomabenvölker find ebenbarum geeignet, geschlossene Rassen hervorzubringen. Aber freilich gehen sie bann auch wieder in anderen Bölfern auf, die sie, ihren Boden verlassend, rasch friegerisch sich unterwerfen, und von benen fie dann ihrerseits langsam kulturlich überwältigt werden. Ackerbauende Regerstämme sieht man unter die Herrschaft gruppenweise einwandernder hirten und Neger gelangen, ohne daß sie viel bavon merken. Die "Infiltration" geschieht fast unmerklich; wenn die Neueingewanberten bas Net geflochten haben, find die an Zahl viel zahlreicheren Altanfässigen barin gefangen. So sind die starken Negerstämme des Sudans arabifiert, fulbisiert, tuaregisiert worden. Dagegen kann man sich die Unterwerfung der Tuareg in ihren Steppen nur durch ihresgleichen möglich benken. Es liegt also im Nomadismus, solange er auf seinem Boben bleibt, bei aller Beweglichkeit eine ebenso große Beharrungsfraft. Sobald er abgedrängt wird, wird er hinfällig, und man fann es als ein Geset ber Geschichte aussprechen, daß Hirtenvölker erst anfässig werben, wenn fie mit ihren Serden die Selbständigfeit verloren haben.

So wie das Nomadentum in seinen ihm bis heute großenteits verbliebenen Trägern, den Finnen und Tataren, noch im Mittelalter bis in das Herz des heutigen Rußland reichte, aus dem langsam durch Zuwanderung ackerbauender Slawen und durch Gewöhnung der Finnen und Tataren an den Ackerbau ein Land der Ackerbauer bis nach Bestsibirien geworden ist, so reichte in früheren Jahrhunderten das Nomadentum noch weiter nach Besten, wahrscheinlich so weit, wie es die natürliche Ausbreitung des Waldes gestattete. Die schon bei Tacitus vorhandene Sonderung der Böller Osteuropas in ackerbauende Wenden und nomadissierende Saxmaten entspricht der Bodengestalt und Pflanzendecke. West- und Mitteleuropa sind Waldläuder, in denen aber die Wiese und die Heide ebenso selbständige und ursprüngliche Begetationsformen sind wie der Bald, wenn sie auch auf engerem Raum eingeschränkt waren. Außerdem sind ihre Wälder auf altem Steppenboden gewachsen. Es spricht also manches sür ein frühes Eindringen von Hirtenvölkern von Osten und Südosten her nach Mitteleuropa. Das der Steppe entstammende, vom

42

5-000h

Steppennomaden unzertrennliche Element in den Kelten und German en weist auf die Grasländer an der Donau und am Pontus hin; der Limes, den die Römer ihnen entgegenstellten, ein Gegenstück zu den Tataren- und Mongolenwällen Rußlands und Chinas, beweist, wie deweglich die Germanen auftraten. Im Bergleich mit ihnen waren die Slawen, die aus dem mittelrussischen Waldlande lamen, reine Alderbauer. Germanen und Kelten stellten die besten Reiter der Römer; es ist nach Tischler sogar wahrscheinlich, dass der Sporn eine keltische Ersindung war. Das Steppenrind Ungarns und Südrusslandssscheint ebenso seine Ausläuser die nach Tirol und Mittelitalien gesandt zu haben wie die alten menschlichen Bewohner dieser Gebiete; sein Ursprung deutet dis auf die turanischen Steppen zurück. Die Kelten und Germanen sind, wo immer sie uns entgegentreten, großenteils dem stillen Gebundensein des Alderbauers an seinen Boden abhold; sie treten kriegerisch stürmisch auf, ein Teil war dem Hirten- und Jägerleben ergeben; sie als eigentliche Nomaden im Sinne der Kirgisen oder Kalmüden auszufassen, verbietet uns indessen die Natur ihrer geschichtlichen Wohnsibe.

Die Grenze zwischen Anfässigkeit und Nomadismus ift selbst auch in den Wohn: pläten nicht scharf zu ziehen. Es gibt Beduinenstämme, die halb unter Zelten, halb unter ben Dächern fester hütten wohnen, und es gibt in Europa, Borber- und Südasien Bölker, bie ben Winter in den letteren und den Sommer unter den ersteren verbringen. Der Gürtel bald entvölkerter, bald wieder besiedelter Dörfer und Städte, ber sich auf der Grenze bes Romadentums breit hinzieht, zeigt diese Beränderlichkeiten; ce ist wie Ansteckung burch bas Wanderleben, wenn wir die Karakuliner den Turkmenen von Achalteke immer mehr Naum geben, ihnen Weiden, Holzschläge, Ader überlassen und endlich die Stadt felbst räumen sehen, die Benfelber als einen Schatten geschilbert hat, "ein mobernes Pompeji", von ben Wällen und Türmen bis zu den Futtertrögen und Rieselkanälen gut erhalten, aber vollständig leer. Lange bleibt ber nomabische Zug in den zum Ackerbau übergegangenen Nomaden lebendig. Ge entsteht ein Ackerbau, der von Lichtung zu Lichtung zieht, und es entstehen Bölkerschichtungen, bei denen das dem Acerbau dienende Volk die untere Stufe einnimmt und ein dem Nomadismus noch näherstehendes barüberlagert, das die anderen für sich arbeiten läßt. So bilbeten die Slawen, emfige Ackerbauer, Bölker von herdenhafter Unterordnung und Zusammenhalt, gleichsam eine tiefere Schicht unter den nicht so fest an den Boden sich bindenden, kampfliebenden, nach Vorberrschaft begierigen Kelten und Germanen.

Der Ackerbau macht unkriegerisch, weil er schwer beweglich macht. Dagegen entfaltet ber Ackerbau eine andere Kraft: er läßt die Bölker anwachsen und sich fest und breit in ihren Boben einwurzeln. Für die Zunahme der Bolkszahl mit dem Aushören des schweisenden Lebens sehlt es nicht an thatsächlichen Belegen. Trot verlustreicher Übersiedelung ist eine ganze Neihe von Indianerstämmen in der Nuhe des Indianerterritoriums volkreicher geworden, und in Indien zeigen die zur Ruhe gebrachten Wanderer dieselbe Erscheinung. Die Santal im Hügelland Unterbengalens, die, seitdem sie mit dem Pfluge arbeiten, sast als gesittet zu bezeichnen sind, haben eine Million erreicht; ihren alten Zustand zeigen die paar hundert Puliars von Südmadras oder die 10,000 Juangs von Orissa. Das Kätsel der gewaltigen Vermehrung kriegerischer, beweglicher Bölker, als welche die Arier in Europa austraten und vordringend sich ausbreiteten, wird verständlicher, wenn man diesen Übergang erwägt.

Auch Amerika und Australien haben ihre Steppen, aber diese haben nie das Bölkerleben bieser Erdeile so tief beeinflußt wie die Steppen Eurasiens, in deren Hirtenvölkern geschichtliche Größe liegt. Man liedt es, den europäischen, besonders den russischen Osten mit dem nordamerikanischen Westen zu vergleichen, aber dieser Vergleich geht nur eine Strecke weit, dann bleibt er bei den südosteuropäischen und westasiatischen Steppen mit ihren kraftvollen, übersichwenmenden Hirtenvölkern stehen, derengleichen kein anderer Teil der Erde hatte.





wo biefes fehlt, treten Knochen an die Stelle. Gin vergleichender Blick auf die Bogen ber Inbianer von Sübamerika und ber Neger von Mittel: und Sübafrika läßt ben Reichtum an vor: züglichen Hölzern für diese Wassen dort, die Armut hier erkennen. Dagegen hat Afrika vermöge seines natürlichen Eisenreichtums eine einheimische Eisenindustrie entwickelt wie kein anderes Gebiet ber Naturvölfer. Auch die Rupferlager in Ratanga und bei Hofra en Nahas und bas Gold Senegambiens haben Afrikaner ichon in voreuropäischer Zeit ausgebeutet. Wo bagegen eine Bevölkerung noch nicht bis zum Gebrauch der Metalle fortgeschritten war, blieben die reich: sten Mineralschätze ungenutt liegen. Die Rohle und das Gisen Nordamerikas, die nun den Welthandel umwälzen, das Gold Auftraliens, Kaliforniens und Transvaals haben erft Europäer and Licht gezogen. Die Kenntnis ber Metalle ist, soweit wir sie verfolgen können, aus Westasien nach allen Seiten hin gewandert; nach Europa ist sie hauptsächlich aus Sübosten gefommen. In geschichtlicher Zeit waren von der Alten Welt nur noch Nordassen und die äußersten Teile Sübafrikas dieser Kunde bar. Australien und die Inseln Dzeaniens von Reuguinca an sowie Amerika außer Mexiko und Peru, wo man Bronze in beschränktem Maße besaß, kannten nur Holz-, Anochen-, Mufchel- und Steingeräte. Auch in Babylonien und Agypten sowie in Oftafien scheint die Benutung bes Aupfers und der Bronze der bes Eisens vorangegangen zu sein.

Für alle metalllosen Bölfer waren die Lager nugbarer Steine von der größten Wichtigfeit, und wir können selbst im dorgeschichtlichen Europa einen Tauschhandel damit nachweisen. Wo erratische Blöcke aus dem Glazialschutt hervortreten oder ein Granitgedirge, wie das forsische, selsenmeerartig verwittert ist, wurden in der Periode der geschlissenen Steingeräte von unbekannten Bölfern mächtige Steingräber und Felspseiler errichtet. Ohne den quadersförmig anstehenden Wüstenkalt und die Granitwälle von Assach würden die Agypter ihre mächtigen Pyramiden nicht haben bauen können, und ohne die großen Schwemmthonlager am unteren Suphrat und Tigris gäbe es nicht jene mit Millionen von Schriftzeichen bedeckten Thonplatten und schlinder, aus denen man die Anfänge aller Wissenschaften herauslesen wird. Alls immer mehr Völker zum Gebrauch der Metalle übergingen, wurde die Lage der Erzlagersstätten wichtig. Das Rupfer des Sinai und das Zinn Nordwestsfrankreichs, Nordspaniens und Südwestenglands sind große Thatsachen in der Geschichte der Menschheit. So hängt in unserer Zeit von der geographischen Lage der Rohlenz und Sisengebiete die Entwickelung der Industrie und des Handels der großen Kulturvölker ganz wesentlich ab. Da ist es nun auffallend, wie bevorzugt die nördliche Halburgel und in ihr wieder die gemäßigte Zone ist.

Die größten Rohlenlager, die wir heute kennen, sind in England, Belgien, Nordbeutschland, Polen, Mittelrußland und im Dongebiet, in Nord- und Mittelchina, Pennsylvanien, Ohio und Alabama; dagegen sind unbedeutend die Borkommen in Neusüdwales, Neuseeland, Chile und Transvaal. In den Tropen werden nur unbedeutende Lager in Bengalen und auf der Insel Labuan ausgebeutet. Die wichtigsten Gebiete der Kohlenförderung sind heute die Bereinigten Staaten von Amerika, England, das Deutsche Reich, Osterreich-Ungarn, Frankreich, Belgien, Nußland, Spanien. Es haben also die Länder um den Atlantischen Ozean die Führung in der Kohlenförderung, und in Europa stehen die Mittelmeerländer hinter den anderen zurück. Wichtig ist noch die Lage großer Kohlenlager in unmittelbarer Nähe des Meeres, wie sie Durham und Wales in England zeigen, oder in großer Nachbarschaft des Meeres und bahinführender Ströme, wie das Nuhrbecken Deutschlands, die Kohlenlager der Bereinigten Staaten von Amerika in der Seenregion, die Lager von Australien und Neuseeland. Für den Ausschwung der Eisenund Stahlindustrie ist die Lage nahe bei Eisenerzvorkommen wichtig, die gerade den größten

Rohlenlagern eigen ist. Am meisten Noheisen erzeugten 1899 bie Vereinigten Staaten von Amerika, England, Deutschland, Frankreich, Rußland, Österreich: Ungarn, Belgien, Schweben und Spanien. Man erkennt hier die enge Beziehung zwischen der Eisenindustrie und der Rohlensförderung. Nur in dem waldreichen Schweden arbeitet eine große Sisenindustrie noch mit Holzskohlen. Alle eisenreichen Länder sind auch in der Stahlbereitung, im Maschinenbau, in der Hellung von Eisenbahnschienen und anderem Eisenbahnmaterial, im Schiffbau vor den eisenarmen begünstigt. Unter den wirtschaftlich bedeutenden Ländern sind für den Bezug des Eisens und Stahles vor allem Italien, die Schweiz, die Niederlande, Norwegen, Japan, Indien, Australien, Britisch: Nordamerika auf die Einfuhr von außen angewiesen.

Die Bereinigten Staaten von Amerika, Spanien, Chile, Deutschland liefern heute auf ben Weltmarkt ben größten Teil bes Rupfers, bas seit bem Aufkommen ber elektrischen Inbuftrie nur hinter Gifen und Stahl an Wichtigkeit zurücksteht. Eppern, woher die Griechen ben größten Teil ihres Rupfers bezogen, und woher biefes Metall auch seinen Ramen empfing, bie Sinaihalbinfel, ber Raukafus, bie Rupfer lieferten, als Bronze ber gefuchteste Robstoff für Waffen, Geräte und Schmuck war, find heute nicht mehr nennenswert. Das Zinn hat in der Reit, wo es burch ben ausgebehnten Gebrauch ber Bronze ein Kulturmetall ersten Ranges geworben war, einen ber wichtigsten Gegenstände bes Welthandels gebildet. Ilm bas Binn von ben Britischen Inseln und der Bretagne zu holen, machten die Phöniker ihre Fahrten in den Atlantischen Dzean um Gubwesteuropa herum, und für die Bronzevölker bes Altertums, zu benen im Anfang ihrer überlieferten Geschichte auch bie Babylonier, Agypter, Griechen, bie alten Germanen gehörten, war und ift eine ber wichtigften Fragen: Woher bezogen fie ihr Zinn? Heute bedeuten die englischen und fächfischen Zinnlager nicht mehr viel. Die ergiebigsten Lager find noch die der Malakkahalbinfel, bann kommen bie nahen Infeln Banka und Biliton, nördlich von der Sundastraße, Australien und Tasmanien. Das Zink, bas in manchen Verwenbungen an die Stelle bes Zinns getreten ift, wird beute in weit größeren Mengen erzeugt, und zwar kommen seine Erze am meisten in Deutschland, Belgien und Nordamerika vor.

Golb war schon im vorgeschichtlichen Europa und im voreuropäischen Amerika zugleich mit Bronze im Gebrauch. Ahnlich wie Rupfer und Jinn kommt es vielsach in gediegener Form in Anschwemmungen (Seisen) vor, in benen es leicht erkannt werden konnte. In dieser Form ist es die Mitte des 19. Jahrhunderts aus den Flüssen Europas, Nordasiens, Afrikas und Südamerikas gewonnen worden. In größtem Neichtum ist es aber seitdem in Ralisornien und Australien gesunden worden, zuerst als Waschgold, dann eingesprengt im Gestein und in dieser Form später auch in Südasvika und endlich in Alaska. Von der gesamten Golderzeugung der Erde bringen Australien, Afrika und die Vereinigten Staaten von Amerika fast drei Vierteile; daneben ist nur Rußland mit erheblichen Beträgen vertreten. Silber ist erst mit dem Sisen zusammen im vorgeschichtlichen Europa erschienen; die gewaltige Junahme seiner Gewinnung, die sowohl im 16. wie im 19. Jahrhundert große Preisumwälzungen bewirkte, datiert von der Entdeckung des Silberreichtums der Westgebirge Amerikas. Auch heute bringen Mexiko und der Westen der Vereinigten Staaten von Amerika zwei Dritteile alles Silbers. Der Wert des 1899 erzeugten Goldes und Silbers betrug ungefähr 1300 und 420 Millionen Mark.

Erzeugnisse bes Pflanzenreiches machen die Bedeutung der Herfunft aus bestimmten Gebieten für den Verkehr noch klarer. Die Tropenländer werden immer Kassee, Kakao, Rohrzuder, Tabak, Chinarinde und bergleichen erzeugen; China und Japan werden Thee und Seide, Australien und Südafrika Schafwolle, der Süden Nordamerikas Baumwolle liefern;

Brärieländer Nordamerikas und Ofteuropas, Westsibiriens, Südostamerikas und Oftaustraliens werden immer Weizenländer sein. Wie ein Strom an einer Stelle der Erde entspringt und nach einer anderen hinssließt, so wird sich von diesen Erzeugungsländern immer ein Güterverkehrstrom nach anderen Ländern bewegen, wo man solche Dinge braucht. Und indem diese Länder dasige den, was sie im Überstuß erzeugen, gehen zwischen beiben immer Wechsel- und Austauschströme hin und her. Die Richtung dieser Ströme ist durchaus und ihre Stärke zum Teil von geographischen Bedingungen abhängig, und ein großer Teil der Handelsgeographie empfängt daher aus der Lage der Gegenstände des Handels gleichsam ein Gerüst von sesten Punkten und Grundlinien.

Der Gegenstände des Außenhandels ber Bölfer waren in ber ältesten Zeit und find auf ben tiefften Stufen ber Aultur wenige. Die Borgeichichte ber eurovälschen Bölfer zeigt und Baffen aus Stein und Bronze, Geräte aus bemielben Material und aus Thon, endlich Schmuckgegenstände; bei den Naturvölkern der Gegenwart finden wir ähnliche Dinge, außerdem noch Genußmittel. Gewürze, zusammen mit Gold, Perlen, Edelsteinen, Seibe, Rucker maren bie Sauptgegenstände ber Einfuhr aus Indien und ben Rachbarlandern nach Europa bis zur Entbedung Amerikas und bes Stillen Dzeans. Run warfen sich europäische Pflanzer auf die Maffenerzeugung von tropischen und subtropischen Produkten, und es entstand der ungemein gewinnreiche Sandel damit nach den Kulturländern Europas, die dafür die Arbeit in ihren Werkstätten anspannten, um mit beren Erzeugniffen bezahlen zu können. Mit der Entbedung Amerikas begann der starke Zufluß von Edelmetallen nach Europa. Allmählich wuchs in den Industrieländern die Bevölferung über die Ernährungsfähigfeit ihres eigenen Bobens hinaus, und nun lieferten die weniger bicht bevölkerten Länder der gemäßigten Zone Getreide, Schlachtvieh, Fleisch, Fett und andere Nahrungsgegenstände. Endlich steigerte sich der Bedarf der Industrie an Rohstoffen, und es entstand ein früher überhaupt unbekannter Fernhandel mit Eisen, Rohle, Rupfer, Salz, Erbol, Holz, Säuten, Wolle, Baumwolle, Sanf, Jute, Rautschuf, Balmol gegen eine viel größere Anzahl von Erzeugnissen ber Industrie.

So ist denn im Beginn des 20. Jahrhunderts der Warenaustausch mannigfaltiger, größer und umfaßt weitere Gediete als je. Wenn wir es versuchen, die Teilnahme der großen Länder an demselben zu übersehen, so ergeben sich ganz von selbst natürliche Gruppen nach dem Betrag der wichtigsten Handelsartikel; denn wir sinden auf der einen Seite Länder, die Getreide, Holz, Fleisch, Schlachttiere, Eier, Wolle, Baumwolle, und auf der anderen Länder, die Baumwollen:, Wollen: und Seidengewebe, Eisen: und Stahlwaren ausstühren, so daß wir sehr bald erkennen, wie der größte Teil des Welthandels ein Austausch von Nahrungsmitteln und Rohstossen Grzeugnisse des Gewerdsleißes ist. Heben wir für die größten Industrieländer West: und Mittelzeuropas: England, Deutschland, Frankreich und Belgien, die wichtigsten Gegenstände der Ausssuhr heraus, so sinden wir Wollenwaren bei allen, Gisen, Eisenwaren und Kohle bei England, Deutschland und Belgien, Baumwollenwaren bei England und Deutschland. Trogen sind sür Deutschland, Seidengewebe und Wein für Frankreich, Leinengarn für Belgien Aussuhrgegenstände von charakteristischer Bedeutung für die Richtung der wirtschaftlichen Thätigkeit.

Betrachten wir nun Länder, die hauptsächlich Erzeuger von Rahrungsmitteln und Rohstoffen sind, so finden wir unter den wichtigsten Gegenständen der Aussuhr von Rußland und Österreich-Ungarn Getreide und Holz, bei den Bereinigten Staaten von Amerika kommt Baumwolle, bei Rußland Petroleum dazu. Auch Argentinien ist ein Land der Getreide-, Schlachtvielund Fleischaussuhr, wozu außerdem hier noch Wolle und Häute kommen. Unter den Ländern, die von diesem verhältnismäßig einsachen Tausch von Rohstossen, Nahrungs: und Genußmitteln gegen Industrieerzeugnisse weit abweichen, seien Italien und Japan hervorgehoben. Italien, ein für den Ackerdau bervorzugtes und gewerbsleißiges, aber kohlen: und eisenarmes Land, führt hauptsächlich Seide, Seidengewebe und Wein aus, Kohlen, Eisen und Getreide ein; Japan tauscht Seide und Thee gegen Eisen und Maschinen.

#### Die Sprachgebiete.

Mle Bölker verständigen sich durch die Sprache, der sprachlose "Alali" ist nur ein Gebilde der hypothesenzeugenden Gelehrtenphantasse. Als Mittel der Verständigung entstanden, ist die Sprache eine soziale Bildung. Jede Sprache wird notwendig von mehreren gesprochen, und mit je mehr Menschen die Sprecher einer Sprache in Verkehr kommen, desto größer wird die Jahl derer, die sie wenigstens verstehen, und desto größer das Sprachgebiet. Dadurch erstangt die Sprache auch eine große Bedeutung als Völkermerkmal. Wenn Nassens und Kulturskennzeichen verwischt sind, erkennen wir an der Sprache die Bolkszugehörigkeit eines Menschen. Die Bedeutung der Sprache als Völkermerkmal ist in dem Maße gestiegen, als die Völker einen reicheren geistigen Inhalt in ihre Sprache zu legen wußten, wobei die Sprache durch ihren Inshalt geabelt wurde. Man hat sich das nicht so zu denken wie bei einem Gefäß, das dasselbe bleibt, wie auch sein Inhalt sich verändere, sondern die Sprache ist mit dem Inhalt reicher und tieser geworden; sie ist ein Werkzeug, das bildend auf die Hand zurückwirft, die es zu führen weiß.

Die Bedeutung der Sprache als Bölkermerkmal wird aber auch überschätzt. Wir erleben es, daß ein Deutscher, der vor Jahren ins Ausland gegangen ist, seine Muttersprache größtenteils verlernt hat; die Fälle, wo die Muttersprache absolut vergessen wird, kommen besonders bei jüngeren Menschen vor, und daß ganze Völker ihre Sprache im Lause weniger Generationen ausgeben und eine andere annehmen, lehrt die Geschichte. Ich erinnere nur an die Germanen, die in lateinischen Tochtervölkern, an die Slawen, die in den Deutschen ausgingen, an die Neger, die in Nordamerika englisch, in Westindien französisch und spanisch, in Südamerika spanisch und portugiesisch sprechen gelernt und ihre eigenen Sprachen bis auf die letzten Spuren vergessen haben.

Auch darin zeigt sich die Sprache als Werkzeug, daß sie sich durch den Gebrauch abnutt, weshalb nicht die formenreichsten, sondern die einfachsten und bequemsten Sprachen von den ältesten Kulturvölkern, z. B. in China, oder von den größten Trägern des Berkehres, z. B. den Engländern, gesprochen werden. Die am reichsten ausgebildeten Sprachen des arischen Spraches stammes sprechen dagegen Völker, wie Litauer und Letten, die abseits von der höchsten Kultur und von den Wegen des Weltverkehres leben. — So verschieden der Kulturinhalt einer Sprache sein kann, so wenig sind im inneren Bau der Sprache sehr tiefgehende Verschiedenheiten zu erkennen.

Die verbreitetsten und höchst entwicklen Sprachstämme der Gegenwart sind der arische oder indogermanische und der hamito-semitische, beide die Sprachen der Träger der höchsten Kulturentwicklung in Bestasien, Nordafrika und Europa; eine Anzahl von Sprachen, die als Religions. Litteratur- und Berkehrösprachen zur Berständigung der Bölfer in den wichtigsten Angelegenheiten unentbehrlich waren oder sind, entsprangen diesen Stämmen, die auch ihrem inneren Bau nach hoch stehen. Die ein sil big en Sprachen Südoskasiens sind abgenutzte Wertzeuge einer alten Kultur, die in der chinesischen Form unter und fortlebt. Die ural-altaischen Sprachen sind in ihren türlischen, sinnischen und magnarischen Zweigen das Berständigungsmittel wichtiger Nomaden- und Eroberervöller und damit politisch wichtige Idiome geworden. In Indien wurden die Drawidasprachen von den dunkeln Ureinwohnern gesprochen, deren Kultur schon in vorarischen Zeiten hoch stand. Weitere verbreitete Stämme bilden die

malaho-polynessischen, die Bantu-, die amerikanischen Sprachen. Bereinzelte Sprachen ohne nahe Berwandtschaft mit einer dieser großen Familien sind in Europa das Baskische und Etruskische, in Afrika die Sprachen der Sudanneger im Norden und der Hottentotten und Buschmänner im Süden, die der Bantu, die australischen Idiome, das Japanische, Koreanische, Nino, die Estimo- und Alkutensprachen u. a.

Da die Grenze zwischen Sprache und Dialekt nicht scharf zu ziehen ist, wird man niemals zu einer übereinstimmenden Ansicht über die Zahl der Sprachen kommen. Ist Hollandisch ein deutscher Dialekt oder eine besondere Sprache? Wie ist es in dieser Hinsicht mit Süd- und Nordsfranzösisch? Es gibt Leute, die Dänisch und Norwegisch für zwei Sprachen halten, während die meisten unparteiischen Beurteiler sie für eine nehmen. So kann denn die Angabe, daß 1000 Sprachen auf der Erde gesprochen werden, nur eine Borstellung von der Mannigkaltigkeit der Sprachen geben. Abelung hatte im "Mithridates" 3000 Sprachen gezählt, Max Müller später 900. Für Europa nimmt man 53 Sprachen an.

Rur die, die einander verstehen, können ein Ganzes bilden. Solange nun der Stamm auch den Staat bildete, war die Einheit der Sprache so selbstverständlich wie die Einheit des Blutes und aller Erinnerungen. Auf dieser Stuse konnte gar nicht der Bunsch entstehen, sich ein fremdsprachiges Lolf einzuverleiben, sondern das mußte vielmehr verhindert werden, da es den Stamm und den Staat zugleich gesprengt hätte. Aber die einem Nachbarstamm abgenommenen Beiber und Kinder brachten dann doch eine fremde Sprache, und als erst einmal der Staat zu wachsen begann, indem er besiegte Stämme, statt sie auszurotten, unterwarf, wurde die Notwendigkeit eines Berständigungsmittels für die Bürger eines Staates bald so groß, daß wir sie auf allen Stusen der Kultur praktisch anerkannt sinden. Ein afrikanischer Staat kann ein Dutzend verschiedener Sprachen umschließen, ein Bolk aber herrscht, regiert und verwaltet in seiner Sprache oder einer gemeinssamen Verkehrösprache. So ist das Deutsche den nichtbeutschen Bölkern Österreich Ungarns, so das Französische vielen Deutschen der Schweiz vertraut. Damit ist nun die Entstehung von Mischen sprachen, die ebensoweit verbreitet sind wie die Mischrassen; das Englische, in dem deutsche und romanische Elemente sich die Wage halten, ist ein Beispiel einer Mischprache.

### Die geistigen Rulturfrafte.

Durch die ganze Entwickelung der Menschheit geht eine Richtung, in der alle großen Fortschritte liegen; das ist die immer innigere Verbindung aller Arbeiten der Menschen mit dem Geiste der Menschen. Lon der einsachen Nachahmung der Natur und der Vervollständigung der natürlichen Werfzeuge, durch den Stock, den Stein, das Messer, sind wir die zur weitgehenden Veherrschung der Naturkräfte gelangt, die, soweit wir sie kennen, in den Dienst der menschlichen Arbeit gestellt sind. In dieser Entwickelung bildet nun den größten Abschnitt die Entwickelung der Wissenschaftet; es gibt kein ärmlichstes Bölkchen, das nicht einige Kenntnis vom gestirnten himmel besäße, oder das sich nicht einige Regeln über das Wetter, die Jahreszeiten, das Wachstum der Pslanzen gebildet hätte. Die eigentliche Wissenschaft aber, die sich fache und planmäßig mit der Erforschung aller Dinge und Vorgänge auf der Erde und am himmel beschäftigt, ist ein verhältnismäßig neuer Erwerb der Menschheit. Hervorgegangen aus der zu religiösen Zwecken vorgenommenen genauen Beobachtung des gestirnten himmels, ist sie in Griechenland vor dritthalbtausend Jahren vom himmel auf die Erde herabgestiegen: die Gesehmäßigseit, die man in der Sternenwelt erkannt hatte, begann man auch auf der Erde und dann im Wenschenleden zu such en welt erkannt hatte, begann man auch auf der Erde und dann im Wenschenleden zu suchen.

So ist die Wissenschaft auf der Schwelle zwischen Morgenland und Abendland entstanden und im Abendlande groß geworden. Als sie aus der Hut der Priester und aus der Enge der





auf die Grenzen bes Geiftes und erkennt auf allen Stufen ber Entwidelung die Berechtigung ber uralten Auffassung eines geiftigen Befens jenseits biefer Grenzen an. Die Religion, die auf tieferen Stufen alles geiftige Leben umfaßt und leitet, hat später die Wiffenschaft, die Poefie und die Runft aus ihrer Führung entlassen muffen, aber eine gewaltige Macht über die unbegrenzten Weiten bewahrt, wo unfere Sinne nicht hinreichen. Es ist nicht fo, wie man bei flüch= tiger Erwägung biefer Dinge wohl wähnen mag, daß mit diefer Trennung die Wissenschaft immer höher gestiegen sei, die Religion in mythischen Riederungen zurücklassend. Gegenüber ber Unendlichkeit, die uns umgibt, bedeutet keine Erweiterung unseres Gesichtskreises und keine Bertiefung unserer Erkenntnis einen seelischen Gewinn; je weiter sich die Grenzen des Sichtbaren und Erkennbaren hinausruden, besto kleiner erscheint uns diese Welt im Bergleich mit der jenfeitigen, um so vorübergehender und unbedeutender unser Dasein, auf bas nur um so tiefer die Schatten ber Emigkeit fallen. Wir find also nicht bestimmt, jemals aus bem Banne ber Empfinbungen herauszutreten, welche die Religion geschaffen haben. Wir verkleinern nicht das Gebiet der Religion durch die Erweiterung des Gebietes der Erkenntnis; wir können nur die Grenzen zwischen Wissen und Glauben schärfer ziehen, und gerade in diesen Grenzverschiebungen liegt ein großer Teil geistiger Arbeit, die für die Wissenschaft und von ihr geleistet worden ift.

Auch die Formen der Religion sind auf der Erde noch sehr verschieden, und der Geograph zeichnet Religionskarten, so wie er Sprachenkarten zeichnet. Solche Karten sind immer zugleich auch Kulturkarten und politische Karten, insosern die Formen der Religion an bestimmte Kulturkusen geknüpft sind und kleine Unterschiede der Konfessionen große politische Wirkungen ausküben. Das bedingt auch die enge Verbindung der religiösen Missionen mit der Ausbreitung bestimmter Kultursormen, wobei man nicht bloß an die christlichen, sondern auch an die mohammes danischen und buddhistischen Missionen zu denken hat. Die Hälfte der gegenwärtigen Menscheit bekennt sich zu den Religionen Süd- und Ostasiens, besonders Brahmanismus und Buddhissmus, ein Orittel zum Christentum, ein Achtel zu andereren Formen des Monotheismus; der Rest besteht aus Anhängern niederer Glaubenssomen, Heiden im gewöhnlichen Sinne.

Der ganze Komplex der Kultur wirft völkerbildend, indem jedes Bolk seine eigentümlich gefärbte Kultur entwickelt, sich damit durchdringt und so in seiner Bolkspersönlichkeit auch ein Stück Kultur verkörpert. So folgten der Religion bei den Griechen die Poesie und Kunst als Repräsentanten und zugleich als Förderer der nationalen Einheit. Seitdem Athen den Griechen ihren Homer so vollständig und urkundlich wie möglich vermittelte, waren geistige Elemente in seinem politischen Einfluß. Dagegen sehlte Spartas politischer Macht über Griechenland die Grundlage der geistigen Macht; ohne geistiges Leben unterschätzte Sparta die geistigen und sittlichen Mächte. Athen überschätzte sie, und da es als Weltstadt Weltkunde und Weltumfassung förderte, so schlisse den Gegensatz zwischen Hellenen und Barbaren ab, ohne den politischen Nutzen daraus zu ziehen, den später Kom aus einem ähnlichen Prozest gewann.

Unenblich viel tiefer wurzelt die kulturliche als die politische Kraft in einem Volke. Sehr oft hat in der Geschichte die Kulturhöhe eines Volkes sich wie eine zweite stärkere Festung bewiesen, die nach dem Falle der politischen Größe unbezwungen bleibt. Wenn alle politischen Kräfte erschöpft sind, liegt in der Kulturüberlegenheit eine Quelle, die oft überraschend reich fließt. Dem politischen Sieger wird durch diese Kräfte oft eine unerwartete Niederlage auf einem Felde bereitet, wo er nicht gerüstet war. Aristoteles, der drei Jahre nach dem Zusammenbruch des freien Griechenland in der Schlacht bei Chäronea seine philosophische Schule in Athen

eröffnete, hat eine griechische Weltherrschaft begründet, die viel dauernder war und tiefere Folgen gehabt hat als die Alexanders. Die Aulturhöhe Griechenlands hatte schon Philipp von Macebonien zu einer hellenischen Politif gezwungen, welcher der Gedanke, Griechenland ebenso zu erobern, wie Thracien erobert worden war, ganz fremd war. Hier war Beute und Unterwerzsung das Ziel gewesen, dort durste es nur Anersennung der Hegemonie, der politischen Führung sein. So beherrschte die Kultur Griechenlands die Macht, der Griechenland politisch sich beugen mußte. Die emsige Arbeit in altgewöhnten Kulturbahnen gab den Chinesen die Überlegenheit über die Mongolen und Mandschu (vgl. die Abbildung, S. 673), von denen sie leicht besiegt worden waren und noch heute beherrscht werden. Und ist nicht die antike Kultur, die unsere Läter mit überlegener Kraft einst niederwarsen, sür und Germanen die Kultur der Welt geworden?

## D. Das Wolk und der Staat.

Inhalt: Bolt und Staat. Staatengrunder und führende Boller. Der Krieg. - Ration und Rationalität.

#### Bolf und Staat.

Ein Bolt ift und eine Gruppe ber Denfcheit, beren Glieber urfprünglich fehr verschieden jein mögen, die aber durch Gemeinsamkeit des Wohngebietes und der Geschichte einander so ahnlich geworden sind, daß sie von einer anderen Gruppe wohl unterschieden werden können. Durch diese Gemeinsamkeit der Geschichte ist ihre Kultur, ihre Sprache, oft auch ihre Religion dieselbe geworden, und durch äußere Merkmale, selbst in ber Tracht, Tättowierung (f. die Abbildung. S. 668), im Hausbau (f. oben, S. 645 u. f.), will jedes Glied bes Volkes seine Zugehörigkeit aussprechen. Durch bas Berweilen auf bemfelben Boben mögen auch Einflüsse, die wir nicht näher bestimmen können, die geistige und körperliche Organisation leise berührt und unmerklich umgeprägt haben. Die volitische Umprägung zu einer Nation, einem politischen Körper, kann bei jolcher Vorarbeit oft rasch vor sich gehen: wir haben in wenigen Jahren den größeren Teil der seit Jahrhunderten zersplitterten Italiener und Deutschen zu großen Nationen sich vereinigen sehen. Auf der anderen Seite bieten die Griechen ein intereffantes Beispiel für die Langfamkeit bes Aberganges manches Volkes in die Nation, den Staat. Die Griechen fühlten fich als ein Bolf burch gemeinsamen Ursprung, Glauben, Sprache und Rultur gegenüber ben Barbaren, bas Bolk war also ba; aber es wurde nicht politisch verwertet, und die politische Zusammenschließung mußte aus einem Gebiete kommen, bas die griechische Kultur nicht als echt griechisch anzuschen liebte, aus dem halb barbarischen Norden, Macedonien. Es machen sich hier äußere Einfluffe geltend, die wir bei den Infel- und Gebirgsvölfern (Bb. I, S. 356f. u. 700) gefunden haben, und ursprüngliche Bölkereigenschaften, in deren Unfänge wir nicht mehr einzubringen vermögen. Doch erkennen wir sehr wohl den Unterschied zwischen dem in sich geschlossenen Bolk, bas unter bewußter God; und Testhaltung seines eigentümlichen Charafters anderen Bölkern gegenübertritt, und dem aufgeschlossenen, bessen Seele außeren Ginflussen weit offen fteht. Schon in den verschiedenen Graden von Nachahmungsluft und zgabe, die sich z. B. beim Sprachenlernen und bei ber Annahme fremder Sitten und Gebräuche zeigt, prägt sich biefer Unterschied aus. Im Inneren eines Bolfes kann burch die erstere Eigenschaft jene Einheitlichkeit befördert werden, welche die Anglokelten auszeichnet, die in allen Umgebungen und Zonen dieselben bleiben; die andere erklärt die rasche Romanisierung der Westgoten oder Normannen, die in der Regel in zwei Menschenaltern sich vollzog.



kennt die Geschichte der jahrhundertelangen Herrschaft Roms nur zwei politisch aktive Bölker: Griechen und Kelten, und seitdem nur Griechen und Türken.

Es fann eine Rangftufe ber Bolfer nach ihren Staatenbilbungen aufgebaut werden, in der zu oberft die Europäer, zu unterft die Australier, Feuerländer und andere stehen. Wenn einige Völker von verschiedener Neigung und Gabe, Staaten zu gründen, auf bemselben Boden vereinigt sind, übernimmt das politisch begabtere die Leitung. Aber entscheidend bleibt endlich boch immer die Kulturftuse bes Bolfes, das den Staat bilbet. Davon hängen vor allem ab die Größe bes Raumes und die Zahl der darauf wohnenden Menschen, also zweier entscheibenden Staatsfräfte. Weiter hängt bavon ab ber Besit an Machtmitteln materieller und geistiger Art und besonders die Dauerhaftigkeit der Staatseinrichtungen. Die Staaten ber höchstischenden Kulturvölker sind alle geschlossen, von genau bekannten Grenzen umgeben, in denen sie sich oft viele Jahrhunderte erhalten, mit zahlreichen Einrichtungen zum Schutz ihrer Bürger und zum förperlichen und geistigen Wohle berfelben ausgestattet. Sochentwickelte Berfehrsspsteme, Berwaltungseinrichtungen, Heeres- und Flottenfräfte find in ihren Dienst gestellt. Die Staaten ber niedrigststehenden Bölker find flein, fdwach, ohne alle dieje Ginrichtungen, felbst ohne genau bestimmte Grenzen. Zwischen beiben stehen Bölker, die politisch hochbegabt sein können, beren Machtmittel aber nicht zur Bildung eines großen Neiches hinreichen, sondern sich in ununterbrochenen Versuchen ber Staatenbildung auf einem weiten Gebiete erschöpfen. Die Rulturmittel find bann nicht auf der Höhe des Krieger- und Herrschergeistes. Ein solches Gebiet ist bas Fulbegebiet im westlichen Sudan. Auch bas weite Berbieitungsgebiet alter und neuer Turf: völker von der Donau bis zum Indus zeigt uns deren friegerische Herrschaft über kulturlich höherstehende Griechen, Armenier, Berfer u. f. w. in Staaten von jedem Grade von Zerfall.

Auch in ber Form ber Staaten zeigen fich Kulturunterschiebe. Der hochentwickelte Staat ist möglichst zusammenhängend und abgerundet, nach allen Seiten bis zu natürlichen Grenzen ausgebreitet und umfaßt möglichst viele natürliche Borteile; der eben beschriebene dagegen besteht aus zerstreuten Studen, hat überhaupt keine bestimmte Gestalt und macht schwachen Gebrauch von den Vorteilen seiner Lage. Der Staat der Naturvölker ist nur geschlossen, weil er sich auf ein enges Gebiet beschränkt, aber eben darum unfähig zur Umfaffung starker natürlicher Borteile und zu schwach, um sich gegen einen einigermaßen stärkeren Zeind zu behaupten. Daneben kommt in der Form der Staaten auch die Form der Berbreitungsgebiete der Bolfer jum Ausbruck, die naturgemäß in zwei große Gruppen zerfallen, beren eine bie Formen bes Bachstums umfaßt, mahrend in die andere die Formen bes Rudganges zu stellen find. Zwar ift nicht von vornherein die Formeigenschaft das durchgehende Merkmal der beiden, daß die machsenden Bölfer alle Borteile eines Landes zu umfaffen suchen, mahrend den zurückgehenden die Nachteile zugeschoben werben, aber insofern die Borteile eines Lanbes geographisch gelegen und gestaltet sind, prägen fie fich bemgemäß auch in ben entsprechenben Böllergebieten aus. Go haben wir die wach: fenden Bölker an Ruftenstreifen, auf vorgelagerten Infeln und Halbinfeln, an Verkehrsmittel= punkten, in langen Doppelbändern in den Thälern der Fluffe, wie die Engländer in Uffen und Australien und die Auffen in Sibirien, zurückgedrängte im Inneren von Büsten, Steppen, Baldländern. Über die Lage der Staaten zu Fluffen und zum Meere f. oben, S. 35, u. Bd. I, S. 458.

Nur den zusammenhängend und geschlossen verbreiteten Völkern kommt jene Kraft des Antäus zu, die aus dem festen Verhältnis zur eigenen Scholle entsteht, die Grundbedingung irgend eines Grades von selbständiger Entwickelung. Andere können Einfluß gewinnen, wie die Juden, die Armenier, die Araber, wo sie zerstreut unter Fremden wohnen; aber sie haben

kein eigenes Land, auf bem sie als Bolk stehen, für bas sie als Bolk kämpsen, aus bem ihnen die Eigenart zuwächst, die aus der Verbindung eines Bolkes mit seinem Boden entspringt. In den Vereinigten Staaten von Amerika bewohnen nur die weißen Nachkommen der Koloniengründer wohlumgrenzbare Gebiete, während alle späteren Einwanderer sich über das Land zerstreut und keine großen geschlossenen Verbreitungsgebiete gebildet haben. Die einst das ganze Land bewohnenden Indianer sind zersplittert. Nur in den Negern der Südstaaten scheint ein der eins heitlichen Entwickelung des jungen Volkes widerstrebendes, wachsendes, mit dem Boden eng verbundenes Element sich verdichten zu wollen.

Die Völfer, die so verschieden sind, daß wir sie ums übereinander geschichtet oder in Gestalt eines Stammbaumes sich verzweigend benken, wohnen auf der Erde nicht bunt und zufällig durcheinander, sondern es ist auch eine Gradabstusung nach der Güte ihrer Länder zu beobachten. Wo in einem Teile der Erde ein höher begabtes und ein weniger begabtes Volk nebeneinander bestehen, da hat jenes unsehlbar den besseren, d. h. den für die Zwecke der höheren Kultur passenderen Boden sich angeeignet. So sind in Nordamerika die Indianer vollständig aus allen fruchtbaren Gebieten verdrängt. Die höhere Kultur hat einen ausgesprochenen Zug zu höherwertigem Boden, und da sie ihren Trägern die Mittel verleiht, solchen Boden zu erwerben und auszumüßen, sowohl wirtschaftlich als politisch, vereinigen sich hier zwei Quellen von Krast zu einem Strome, dem die Halbkultur keine Dämme entgegensehen kann. War ein Bolk infolge seiner geschichtlichen Entwickelung weniger günstig mit Land ausgestattet, so bezeugt es eben zunächst darin seinen höheren Beruf, daß es seine geographische Lage verbessert: es räumt mit inneren Sonderungen auf, verbessert seine äußeren Grenzen, vergrößert seine Bodensläche durch Eroberungen in der Nähe, erwirbt Kolonien in der Ferne.

In der Entwickelung des Staates liegt die Offenheit des Landes und die Unbestimmtheit feiner Grenzen auf allen tieferen Stufen; je bauernder aber bas Bolf auf feinem Boden fiedelt und arbeitet und je inniger es mit ihm verwächst, um so schärfer und fester bestimmt es seine Grenze. Die alten Germanen, Kelten und Slawen schieden sich burch Grenzwildnisse, jo wie noch vor wenigen Jahren die Neger Ufrikas, die Sudanstaaten und die Staaten Oftafiens Wald= ober Büstenstriche zwischen sich und ihre Nachbarn legten. Als unbewohnt gebacht, follten diese Gebiete die unmittelbare Berührung und Reibung der Bölker verhüten, und so hielten sich selbst noch China und Korea burch eine Grenzöbe auseinander, beren Besiedelung streng verboten war. Wenn indessen die Staaten auf beiden Seiten schwach wurden, konnte es nicht fehlen, daß Dritte sich in den freien Raum einschoben. So ift ber Kleinstaat Dar Tama in der Grenzwüste zwischen Wadai und Dar For aufgewachsen, und mit der Zeit suchte der friedliche Verkehr ebenso wie das land- und gesetlose Räubertum die Grenzstreifen auf: daher auf der einen Seite die Unficherheit der Grenzwildnisse, auf der anderen Seite die Lage neutraler Berkehröpläte in benfelben, die mit ber Zeit von ben angrenzenden Staaten geduldet, ja jogar geschützt wurden. Bon weltgeschichtlicher Bedeutung wurden die Grenzwildniffe der Indianer, die den weißen Rolonisten besonders in Nordamerika das rasche Vordringen und Sichausbreiten ermöglichten und die Burudbrangung ber von allen Seiten umfaßten, über die Ausdehnung ihres Landes sich niemals vollständig klaren Indianervölkehen ungemein beschleunigten. In Mitteleuropa sind im frühen Mittelalter in die alten Grenzwälder Ansiedler gezogen und haben fich in ihnen niedergelassen; noch heute erkennen wir ihre Reste in dem Waldring, der Böhmen umgibt, und in mandjem anderen alten Wald auf beutschem Boben. Nun berührten sich die Gebiete unmittelbar, und es entstand langfam die ideale Grenglinie, die über der Erde schwebt und



burch die Neihen von Grenzsteinen, durch Grenzgräben, Grenzlichtungen und bergleichen nur symbolisiert wird. Über diese Grenzen f. die Bemerkungen im biogeographischen Abschnitt oben S. 606 u. f.

#### Staatengrunder und führende Bolfer. Der Rrieg.

Zwei Arten von Lebensweise und äußeren Umständen kommen ungemein oft nebeneinander vor und bedingen entsprechende Bölker: und Staatentypen: das starke und das schwache, das herrschende und das gehorchende Volk. In der Gesellschaft, die Staven hält, liegt dieser Unterschied sehr offen da. Doch gibt es ganze Bölker, die wie Staven von anderen beherrscht werden: die "Beiberstämme" der alten Indianer Nordamerikas, die ausgeraubten, verarmten, erniesdrigten Lölker in den Eroberungs: und Naubgedieten der Sulu oder in den von Arabern regelmäßig heimgesuchten Dasen der Sahara. Das sind Gegensähe, nach denen sich alle anderen Rölkerunterschiede streng auf zwei Seiten ordnen: Hammer und Amboß, führende Bölker und gehorchende Bölker. Tief reichen in die Geschichte europäischer Lölker die Borstellungen von dem höheren Wert jedes einzelnen Gliedes eines herrschenden Bolkes; wo in Britannien der Sachse und der Kelte beisammen wohnten, galt jenes Leben mehr als dieses. Für die Staatenbildung hat dieser Unterschied die Folge, daß das stärkere Bolk das schwächere führt und besherrscht; jenes gründet den Staat, der nach außen schüt, aber im Juneren zugleich zur Aussbeutung des schwächeren eingerichtet ist. So entsteht ein Staat aus mehreren Lölkerschichten.

Seitdem es eine Geschichte gibt, die von verschiedenen Völkern und Staaten in Wetteiser und Wechselwirkung gemacht wird, ist immer die Frage gewesen, welches Volk die Führung übernehme in der Vorwärtsdewegung auf wirtschaftliche, politische, allgemein kulturliche Ziele. Dieses bahnt den anderen den Weg, gibt ihnen das Beispiel des Vorschreitens und übt dadurch den mächtigken Sinkuß auf sie aus. Bald nimmt dieser Einfluß politische Formen an, wie bei den Römern, die sich und ihren Staat als etwas über allem Fremden Stehendes betrachteten, bald geistig-kulturliche, am häusigsten aber wirtschaftliche Formen. Das wirtschaftliche Überzgewicht ist sehr oft die Grundlage des kulturlichen und des politischen; die Beispiele liegen in der Entwickelung aller Scemächte seit Phönikien und Athen, in keiner aber so großartig wie in der Großbritanniens, das Weltmacht in der Industrie, im Handel und in der Politik gleicherweise ist. Daß aber kriegerische Sigenschaft und Gerrscherkraft auch wirtschaftlich rückkändige Völsker zur Staatengründung und schlieng befähigen, zeigt China unter seinen Mandschuherrschern.

Bu den mertwürdigsten und folgenreichiten Erscheinungen in der Entwidelung Nordameritas gehört die so frühe Herausbildung eines scharf charalterifierten Bolles im Nordosten der Bereinigten Staaten, in Reuengland, bas seinen Charafter über alle die nördlichen Staaten hingetragen und in ben fernsten berselben weniger empfangen als gegeben hat. Diese Landschaft hat nicht nur ihre eigenen Sitten und politischen Anschauungen, sondern auch ihren eigenen Dialett, der eine Menge Borte und Wendungen der Sprache Chaucers und Spencers bewahrt und fich eine respetiable Litteratur geschaffen hat. Hofea Biglow, der in Russell Lowells "Biglow Papers" in der eigentümlichen neuengländischen Bauernsprache jene Berurteilung ber Stlaverei vorträgt, die biefe Schrift zu den gefährlichsten Baffen gegen ben Guben ftempelte, ift eine charafteriftische Figur, wie die alteste Landichaft Europas fie nicht "echter" hervorbringen könnte. In der füdlichen hälfte vertrat den staatenbildenden Typus bis 1804 ber Birginier, von vornherein ein älterer Engländer als der Neuengländer; er hat eine feudale Gesellschaft nach altweltlichem Mufter gegründet, mabrend die religioje Demokratie der Reuenglander eine neue Gefellichaft ichuf. Die Stlaverei bot allen feubalen Reimen einen trefflichen Boben, und in ber Zeitungösprache wird ben Birginiern noch heute die 20 Jahrhunderte alte Gewohnheit bes herrschens vorgeworfen. Der nordameritanische Bürgertrieg hat gezeigt, wie ftart die Gewohnheit des Gehorchens auf seiten ber sübstaatlichen Soldaten war, weil diese schon im Frieden an icharje Massenunterschiede gewöhnt waren und ihre Regierung den Besitsenden anvertraut hatten; diese aber hatten die Gewohnheit und Gabe des Besehlens über unbedingt gehorsame Stlavenscharen und zugleich ihrer Berwaltung
und Berpstegung. Unter den Russen ist der Großrusse der politische, der Kleinrusse der künstlerische
Zweig. Dieser Unterschied zwischen den beiden kehrt in Sibirien wieder, wo wir dem Großrussen als dem
eigentlich leitenden Kolonisten begegnen. Bezeichnend ist es, daß die großrussischen Gouvernements sich
am längsten der Aussehung der Leibeigenschaft widersetzen! Wer dei Jöller ("Pannpas und Anden")
die Bemerkung liest "Gegenüber dem sansten, unselbständigen Peruaner aus den niederen Boltsschichten
erscheinen alle Chilenen als rauh, selbstbewußt und troßig", erblick zwei Typen, die sich im ganzen
spanischen Amerika wiederholen; ihre Burzeln reichen bis nach Europa herein, wo sie im Nord- und Südspanier, im Gallego und Andalusser liegen.

Die griechische Staatsibee stand ganz unter der Herrschaft einer Bölferschichtung nach der wirtschaftlichen Kraft; aber deren Unterlage war auch hier ethnisch. Aristoteles sprach sicherlich die Meinung der Mehrheit seiner Landsleute aus, wenn er die Leibeigenschaft als eine notwendige Voraussehung des freien Bürgertums ansah. Die Leibeigenschaft der Heloten und Berwandten war aber Wirfung und Denkmal der Massenunterwerfung der früheren Sinwohner von Hellas durch die Übermacht eines neu eingewanderten Volkes, der Dorier. So waren die hellenischen Berfassungen eine Folge der dorischen Kanderung, die einen großen Besigwechsel bewirft hatte. Wie der Grundsat dieser Schichtung als Selbstüberschätzung der Hellenen gegensüber den Barbaren auf die auswärtigen Beziehungen einwirkte, ist bekannt; er hat unzweiselhaft wesentlich dazu beigetragen, sie den Massen Beziehungen einwirkte, ist bekannt; er hat unzweiselhaft wesentlich dazu beigetragen, sie den Massen, man könne nicht einmal gute Sklaven aus den Macedoniern machen. Als ob ein Volk nach seiner Sklavenbegabung zu messen sei! Was Aristoteles dem Alexander empfahl, den Hellenen ein Herricher, den Barbaren ein Herr zu sein, jene als Freunde und Genossen, diese wie nuthare Tiere und Pflanzen zu betrachten, kennzeichnet den Geist des griechischen Staates.

Boraus sich die Überlegenheit eines in Innerafrila staatengründenden Negervolles zusammensetzt, zeigen uns die staatsumwälzend in das Lundareich eingedrungenen Kiolo (Rioque, Kiboque der Portugiesen), denen hauptsächlich drei Eigenschaften den Beg gebahnt haben. Sie sind gute Jäger, und gerade ihre Banderzüge sind es, die sie am weitesten nach Dsten geführt haben; sie sind ebenso gewissenlose als verschlagene Händler, die es meisterhaft verstehen, die gutmütigeren und trägeren Kalunda zu übervorteilen und zu verdrängen; sie haben sich endlich als Schmiede einen besonderen Ruf erworben, versertigen nicht allein gute Beile, sondern verstehen auch zerbrochene Steinschlosigewehre in stand zu sehen. Als Jäger und Schmiede sinden sie wandernd ihren Erwerb und tauschen stets, ehe sie heimlehren, einen Teil ihrer selbstwerfertigten Gewehre gegen Skaven um, die sie in ihre Heimat mitsühren, und durch die sie ihren Reichtum, eventuell auch ihre Macht vermehren. Sie breiteten sich aus, machten sich unsentbehrlich und sammelten Reichtümer, welche in jenen Berhältnissen Macht sind: darauf bauten sie ihre politischen Ersolge auf.

Krieg wird bei allen Bölfern geführt, aber mit dem großen Unterschiede, daß er bei Bölfern von tiesem Kulturstand andauert, von seltenen Friedenspausen unterbrochen, während er auf höheren Kulturstusen gewittergleich losdricht, verwüstet und vorüberzieht. Dort sind alle Männer eines Stammes bewassnet, gehen immer in Wassen und können in der Regel nur mit Lebensgesahr die Nachdargebiete betreten; hier wird das Wassentragen Necht oder Pflicht einer Minderheit, und diese ist nicht selten volltich verschieden von dem Reste des Bolses. Je tieser wir in der Neihe der Völker hinabsteigen, um so ausgesprochener sind die führenden Völker friegerische Bölker. Das ansässige Volk ruht und erschlasst; von außen müssen die Krieger kommen, die es aufrütteln, um dann, wenn sie zur Herrschaft gelangt sind, gleichfalls zu erschlassen. Das Schicksal kriegerischer Eroberer, daß sie im Genusse der Macht von anderen kriegerischen Eroberern abgelöst werden, wie die Mongolen in China und Indien, die Araber in Agypten,

und Germanen vermochten durch eine rohe, aber wirksame kriegerische Organisation die gefährlichsten Feinde der zivilisierten Nationen zu werden, an deren Seite sie lebten, und die Wikingerzüge zeigen Skandinavien im Angrisskrieg gegen ganz Europa siegreich. Das Deutsche Neich mit einer Friedensarmee von 600,000 Mann, die im Kriegsfalle sich vervierfachen kann, einer Kriegsflotte mit 1700 Seschüßen, über 100 Torpedobooten und 32,000 Leuten Bemannung und einem Auswahd von 880 Millionen Mark (fortlausende und einmalige Ausgaben im Jahre 1901/1902) zeigt das Gewicht des Schusmotivs in einem modernen Kulturstaat.

#### Nation und Nationalität.

Diese Wörter gleichen Ursprungs bezeichnen Ungleiches. Die Nation ist ein Bolf in politischer Selbständigkeit, oder fähig dazu; die Nationalität ein politisch unselbständiger Teil eines Bolfes. Sine unterdrückte Nationalität ist etwas anderes als eine unterdrückte Nation. Man kann sagen, die deutsche Nation war durch Napoleon unterdrückt, und die deutsche Nationalität ist in Nußland unterdrückt. Die beiden Worte lassen sich aber in diesem Sinne nicht umsstellen. Freeman sagt "eine unterdrückte Nationalität ist eine Nation, deren Unterdrückung die besondere Form annimmt, daß sie nicht mit ihrem Anspruch rechnet, als Nation behandelt zu werden". Diese Erklärung ist unvollständig. Die Litauer oder Slowenen sind keine Nation; die Polen aber haben, als Nation unterdrückt, die Ansprücke einer solchen, und mit diesen Aussprücken müssen die der Staaten Rußland, Österreich und Deutschland, welche polnische Elemente unter ihren Nationalitäten umschließen, ernsthaft rechnen. Nechnet nicht England mit dem Anspruch der Iren, als eine besondere Nation aus ihrer grünen Insel behandelt zu werden? Es gewährt diesen Auspruch nicht, weil eine irische Nation in einer britischen nicht möglich ist; aber es kann ihn auch nicht aus der Welt schaffen.

Nation ift kein genealogischer Begriff mehr. Nur in ben uralten Staaten, beren Umjang nicht weit über ben eines Dories hinausging, mochten sich alle Bewohner bona side als blutsverwandte Nachkommen eines einzigen Ahnen fühlen; da gab es keinen Unterschied zwischen Nationen und Nationalitäten. Ahnlich kann in mancher abgelegenen Kolonistengemeinde Amerifas, Australiens ober Sibiriens die Abkunft von einigen wenigen bekannten Ahnherren und Ahnfrauen mit Grund behauptet werden. Solche Vorstellungen find aber nur auf engem Raum und auch da nur für furze Dauer möglich. Berkehr und Krieg machen mit ber Zeit die Reinhaltung des Blutes unmöglich. Daher haben die Annahmen von der Abstammung von Ancas ober Mannus etwas Mythisches und werden nur von den naivsten Menschen für etwas mehr als willfürliche Behauptungen von höchstens symbolischem Wert gehalten. Bei größeren und älteren Bölfern kann sogar bie Abstammung von einer Raffe nicht mehr voll aufrecht erhalten werden. Nur die Bevölkerungen mittlerer und kleinerer Staaten Europas find gang ober fast gang Teile eines einzigen Bolfes: so die ber Niederlande, Luxemburgs, Portugals, Dänemarks, Schwebens (26,000 Finnen und Lappen), Norwegens (30,000 Lappen und Quanen), Griechenlands, Rumaniens. England und Frankreich mit 5 Prozent Kelten, Basken, Blämen, Deutschland mit seinen 10 Brozent Clawen, Dänen, Franzosen u. f. w. find schon ausgesprochene Mehrheitsstaaten. In ihnen gewinnen nicht durch ihre Zahl, sondern durch ihre Lage und Anlehnung an frembe Stammverwandte die Minderheiten unter Umständen eine gewisse Bedeutung. Die Minderheiten von 26 Brozent in Bulgarien, 15 Prozent in Serbien find schon beträchtlicher. Belgien mit 46 Prozent Blämen und 43 Prozent Franzosen, die Schweiz mit 70 Prozent Deutschen, 22 Prozent Frangosen und 5 Prozent Italienern, Osterreich-Ungarn

mit 25 Prozent Deutschen, 18 Prozent Dlagnaren, ebensoviel Tschechen, 9 Prozent Polen u. f. w., bie euroväische Türkei, wo Türken, Albanesen und Griechen sich zu ziemlich gleichen Teilen in brei Bierteile ber Bevölkerung teilen, sind nur noch Konglomerate. Aber jeder von biesen Staaten stütt sich auf ein Volk, bas die Dehrheit in seiner Bevolkerung ober ben Hauptanteil an seiner Begrundung und badurch ein geschichtliches Gewicht hat; er kann beswegen boch ben anderen Nationalitäten große Freiheit laffen. Es ift 3. B. nicht zu bezweifeln, daß die Schweiz geschichtlich und nach ihren Staatseinrichtungen wesentlich ein beutscher Staat ist, wie hoch auch theoretisch die Gleichberechtigung der zwei anderen Nationalitäten gestellt werden mag. Dabei ist die Schweiz ein seltenes Beispiel von wesentlich einmütigem Zusammenwirken aller ihrer Volksbruchstücke zur Erhaltung bes Staates, wogegen in ben meisten anderen gemischten Staaten die nationalen Minderheiten den Mehrheiten grollend gegenüberstehen. Auf tieferen Stufen aber ift in der Regel nur ein Bolk politisch thätig, während die anderen macht: und einflußlos daneben stehen. Hält in den europäischen Ländern die Gemeinsamkeit der Kultur, oft unterstützt von religiöser Abereinstimmung oder wenigstens von einer Berkehrs-, Armee- oder Staatssprache, bas Bolf eines Staates zusammen, fo finden wir auf tieferen Stufen viel heterogenere Elemente zu einem Staate vereinigt.

Es besteht die irrige Meinung, ein Bolf sei in jeder Beziehung um fo stärker, je einheit= licher es fei, Gerade in den Rölfern, die das Höchste leisten, arbeiten, wie wir gesehen haben, ganz verschiedene Rassen und Nationalitäten an der politischen und oft noch viel mehr an der wirtschaftlichen Gesamtleiftung mit. Alle westromanischen Staaten Guropas wären schwächer ohne die germanischen Zufäte, und zu bem, was Preußen für Deutschland geleistet hat, haben auch die flamischen Elemente der transelbischen Länder wesentlich mitgeholfen. Die wirtschaftliche Leiftung Ruglands würde ohne Deutsche und Juden geringer sein. Die Beiträge, die nomabische Eindringlinge und Usurpatoren zur politischen und besonders militärischen Kraft mancher Bölfer geliefert haben (f. oben, S. 657), find ficherlich nicht zu unterschäpen. Die Herrschenden waren in allen asiatischen Reichen immer nur Bruchteile, die mit dem Reste ihrer Staatsgenossen entweder Krieg führen oder sich vergleichen oder, was affatischen Neigungen am meisten entspricht, bieselben in eine mittlere Stellung versehen, wo, je nach Umständen, beides geschieht. Aus solchen Verhältnissen erklären sich die mit fremden Völkern angefüllten Grenzprovinzen, über beren Zusammengehörigkeit mit biefen Reichen früher bie größten Zweifel bestanden, da sie oft nur symbolisch bethätigt oder von mehreren Nachbarreichen gleichmäßig beansprucht wurde. Erst die europäischen Eroberungen und Ansprüche haben dort mehr Klarheit geschaffen. Die hinterindischen Staaten umschließen jeder mehrere Bölfer, von benen eines im Borbergrund steht, während die anderen, unbekümmert um den Staat, fern vom Mittelpunkt leben und wieder andere nur als Fremde geduldet werden. Siam, bessen Hauptstadt bezeichnenberweise fast zur Sälfte mit Chinesen bevölkert ist, hat unter etwa 6 Millionen nur 2,5 Millionen Giamefen.

Das Bild, das Mommsen im Eingang seines vierten Buches von der Bölfer- und Kulturbewegung Iberiens im zweiten vorchristlichen Jahrhundert entwirft, zeichnet die Zustände der werdenden Staaten in allen außereuropäischen Ländern und in Osteuropa: Iderer und Kelten, Phöniker, Hellenen und Römer mischten sich hier bunt durcheinander. Gleichzeitig und vielsach sich durchkreuzend, bestanden dort die verschiedensten Arten und Stufen der Zivilisation, die altiberische Kultur neben vollständiger Barbarei, die Bildungsverhältnisse phönikischer und griechischer Kausstädte neben der auskeimenden Latinisserung, die namentlich durch die in den Silberbergwerken zahlreich beschäftigten Italiker und durch die starke stehende Besahung gefördert ward. Wo eine Nation aus verschiedenen Rassen besteht, spricht man nicht mehr von Nationalität, sondern von Nasse oder Farbe, letteres in der amtlichen Statistif der Vereinigten Staaten von Amerika, die uns 1890: 55 Millionen Weiße und 7½ Millionen Farbige angab. Unter den Farbigen wurden dann wieder als "Rassen" 7½ Millionen Neger und Mulatten, serner Indianer, Chinesen, Japaner unterschieden.

Die Nationalitäten unterscheibet man nach der Sprache, die aber ein sehr unvollkommenes, trügerisches Kennzeichen ist und jedenfalls nicht allein die Nationalität bestimmen kann. Nach einer Definition des Baron Eötvös ist die Nationalität vielmehr eine Gefühlssache. Wie sehr dies mit den Thatsachen stimmt, beweisen am besten die rasche Bekehrung vieler Individuen zu einer Nationalität, der sie vorher fremd waren, die epidemische Verbreitung der Begeisterung für eine Nationalität, von derzeuigen, welche sich jest zu ihr bekennen, vor wenigen Jahren noch "keinen Gebrauch" machten, die Beschränfung dieses Gesühles auf die von Zeitströmungen leichter berührten "Gebildeten", das Unpraktische und Unklare der Nationalitätspropaganda, die sich an schöne Litteratur, Kunst, Theater, selbst an die Node wendet, während sie den wichtigen Aufgaben der praktischen Politik, besonders denzenigen des Staatszusammenhaltes und des wirtschaftlichen Schassens, den Rücken kehrt, wosür nicht bloß das Griechentum des 19. Jahrhunderts starke Belege geliefert hat.

Nur auf nationale Gefühle von großer Stärfe, erheblicher historischer Begründung, weiter Berbreitung, die zudem nicht zu jung sind, kann eine praktische Politik sich stügen. Bei der Beutreilung der Zukunft einer Nationalität werden nun gerade die so leicht faßbaren geographisschen Gigenschaften des Naumes und der Lage am häusigsten übersehen, wogegen der Sprache an und für sich ein viel zu großes Gewicht beigelegt wird. Die Ausbreitung einer Sprache kann aber nicht das letzte Ziel einer Politik sein. Die Sprache ist nur ein Berkzeug des Geistes; sie als den Geist selbst zu fassen, ist ein gefährlicher Irrtum. Hierin liegt der Grund für die Hohlheit und Erzsolglosigkeit einer nationalen Politik, die nur danach strebt, Proselyten ihrer Sprache zu machen. Sie wird immer einsehen müssen, daß das Entscheidende nicht die Sprache ist, sondern das, was diese trägt und ausspricht, im Staate speziell der politische Geist und Wille und das kulzturliche Können.

Nachdem wir in dem Werke, an bessen Ende wir stehen, die Umfassung ber ganzen Erde als eine große Errungenschaft der Menschheit und als Ziel und Aufgabe der Geistesarbeit jedes einzelnen von uns fennen gelernt haben, werden wir nicht bereit sein, in die Abertreibung der nationalen Idee einzustimmen, von der unjere Zeit so berauscht ist, daß sie glaubt, das Welt= bürgertum sei zum Gerümpel geworfen. Es ist eine ber auffallendsten Erscheinungen biefer Zeit, bieses Überschenwollen aller der Kräfte, die über das Nationale hinausstreben. Gerade unserer Zeit! Man fpricht von Weltkenntnis, Weltverkehr und Weltpolitik und sucht babei ängstlich jeden Anschein zu vermeiden, als ob dem die Welt umspannenden Blick die nationalen Schranken einmal zu eng werden könnten. In bem Fortschritt ber Rultur, bem Wachsen ber Bilbung, bes Berfehrs, der Staaten liegt aber offenbar eine Tendenz zum Weltbürgerlichen. Für den Handel und Berkehr, für die geistigen Interessen, besonders aber für das Christentum als Weltreligion will man durchaus keine Schranken anerkennen, ihnen soll die ganze Welt offenstehen; neuerbings hat fich auch der politische Horizont in demselben Sinn erweitert. Glaubt man nun auf die ganze Erde und die ganze Menschheit zu wirken, ohne Rückwirkungen zu empfangen? Das geht gegen alle Erfahrung. Wer auf die Bölker wirkt, erfährt auch Wirkungen von den Bolkern. Und diese Rückwirkungen beginnen schon bei der Borbereitung, denn um auf Bölker wirken

zu können, muß man sie kennen lernen. Man muß minbestens ihre Sprache kennen, und mit der Sprache dringt man in den Geist ein; man muß aber darüber hinaus in Lage und Alima, Sitten und Gebräuchen eines Volkes Bescheid wissen, mit dem man verkehren will. Die Zeiten sind vorbei, wo der Kausmann durch Volmetscher verkehrte, und wo der ganze Handel mit einem reichen Lande wie Japan von einer kleinen Insel aus gleichsam auf Entsernung geführt wurde. Unbeirrt von Theorien hat vor allem unser deutscher Kausmannstand seit langem gethan, was der gesunde Menschenverstand vorschreibt: er hat Länder und Völker studiert, Sprachen gelernt.

Das Streben nach nationaler Abschließung steht aber gerade barum in einer engen Beziehung zu biefem weltumfaffenden Buge unferer Zeit, weil es ihm widerspricht; es ift ber Rudschlag bavon. Wir fühlen bie elementare Macht bes Naturgesetzes in biesem Strome ber Welt: interessen; wir müssen hinein und ihm folgen, wollen uns aber zugleich zusammenhalten, damit er uns nicht auseinanderreißt und fortreißt: baher dieser Widerspruch, dessen sich jeder von und bewußt wird, der in sich selbst und in seine Zeit schaut. Es muß ein hauptanliegen der modernen Vildung sein, biesen Widerspruch zu milbern; auflösen kann ihn niemand, so wenig wie irgend eine Macht die Bölker heute so voneinander isolieren könnte, wie sie alle vor Jahrtausenden isoliert gewesen sind. Der verständnisvollen Pflege des nationalen Geistes soll die Anerkennung der notwendigen weltbürgerlichen Elemente in unferer Bildung keinen Eintrag thun. Die Geographie und besonders die Anthropogeographie, die jedes Bolk auf seinem besonberen Blate auf der Erde zeigt, auf dem es fich in natürlich begründeter Besonderheit und doch nie außer Zusammenhang mit anderen entwickelt, kann uns in Berbindung mit ber Geschichte und Bölferkunde lehren, daß und wie folde Vereinigung möglich ift; sie zeigt uns die Wurzeln unferer Kraft in unferem alten Boben, weist uns aber zugleich auf die zahllosen körperlichen und geistigen Rährfäben hin, die darüber hinausstreben und die ganze Erde burchflechten. Es fann babei nicht ausbleiben, daß neben ber Liebe zu unferem Lande ein verwandtes Wefühl ber Teilnahme an allem irbijden Sein und Geschehen emporkeimt. Wenn man sich bessen freut, wird man body manchmal auch mahnend auf die Schwierigkeiten hinweisen, benen ber Selbst: erhaltungstrieb jeder Bolkspersönlichkeit inmitten ber sich noch immer weiter ausbreitenden und vertiefenden geschichtlichen Bewegungen begegnet.

# Litteraturnachweis.1

## Bandbucher und Anleitungen.

- Soffmann, Friedrich: Phyfitalifche Geographie. Ber-
- Studer, B.: Lehrbuch der phyfitalischen Geographie und Geologie. 2 Bde. Bern 1844, 1847.
- Bischof, G.: Lehrbuch ber chemischen und physitalischen Geologie. 3 Bde. u. Supplement. Bonn 1863 -71.
- Marinelli, G.: La Terra, Trattato popolare di Geografia Universale. Mailand 1887-90.
- Leçons de la Géographie physique. Paris 1896.
- Supan, A.: Grundzüge der phyfischen Erdtunde. 2. Aufl. Mit Abbildungen und Karten. Leipzig 1896.
- Bagner, Hermann: Lehrbuch der Geographie. 6. Aufl. Sannover 1894 99. 1. Bb.
- Gnuther, S.: Lehrbuch der Geophysit und physitalischen Geographie. 2. Aust. 2 Bde. Stuttgart 1897, 1899.
- Hann, Hochsteter, Potorny: Allgemeine Erdlunde. 5. Aust. bearbeitet von J. Hann, E. Brückner und A. Kirchhoff. Leipzig 1899, 3 Bbe. (f. bei den Ramen der Bearbeiter).
- Richthofen, F. von: Führer für Forschungsreisende. Berlin 1886.
- Rirdhoff, S.: Anleitung zur beutschen Länder- und Bolloforschung. Stuttgart 1889.
- Reumaher, G.: Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen. 2 Bbe. 2. Aust. I. 1888.
  II. 1895.
- Oftwald, 28.: Raturphilosophie. Leipzig 1901.

## Vorgeschichte und Geschichte der Erdkenntnis.

- Berger, Sugo: Geschichte ber wijfenschaftlichen Erbtunde ber Briechen. Leipzig 1887 - 98.
- Beschel, D.: Weichichte der Weographie bis auf A. von humboldt und R. Ritter. 2. Ausl. bearbeitet von S. Ruge. München 1878.
- Bivien de St.-Martin: Histoire de la Géographie. Mit Atlas. Paris 1873.
- Kretschmer, R.: Die physische Erdlunde im christlichen Mittelatter. Pends Geographische Abhandlungen, IV, 1890.
- Die Entdedung Umeritas in ihrer Bedeutung für die Entwidelung des Beltbildes. Dit Atlas. Berlin 1892.
- Egli, 3. 3.: Nomina Geographica. 2. Aufl. Leip-

# Die Erde und ihre Umwelt.

- Gunther, G.: Sandbuch ber mathematischen Geographie. Stuttgart 1890.
- Rewcomb : Bogel: Populare Aftronomie. 2. Aufl. Leipzig 1892.
- Bfaff, F.: Die Entwidelung ber Belt. Seibelberg 1883.
- Roten, E.: Die Borwelt und ihre Entwidelungsgeschichte. Leipzig 1893.
- Aloffovely, A.: Vie physique de notre planète. Odessa 1899.
- Thomfon, 23.: On Geological Time. Lectures and Addresses. II. London 1894.

¹ In diesem Litteraturverzeichnis sind die wichtigsten Werke und Aufsätze genannt, denen der Berfasser dieses Buches verpflichtet ist, und die er seinen Lesern zum eingehenderen Studium der Geographie und zum Teil auch zur Alärung über diesenigen Fragen empsiehlt, deren Diskussion noch offen ist.

- Bonney, E. G.: The Foundation-stones of the Earth-crust. London 1888.
- Sergefell, G.: Die Abfühlung der Erde und die gebirgebildenden Kräfte. Beiträge zur Geophysik, II, Stuttgart 1895.
- Ragel, F.: Die Rant Laplaceiche Sypotheje und die Weographie. Betermanns Mitteilungen, 1901.

# Die Wirkungen aus dem Innern der Erde.

- gewiesenen natürlichen Beränderungen der Erdoberfläche. 5 Bbe. Gotha 1822 - 41.
- Lyell. Charles: Principles of Geology. 2 Bbe. 1. Auft. 1833. 12. Auft. London 1876.
- Sueß, E.: Das Antlit der Erde. 2. Aust. 3 Bde. Wien 1892 — 1901.
- Fritich, Rarl von: Allgemeine Geologie. Stuttgart 1888.
- Credner, hermann: Elemente der Geologie. 8. Aufl. Leipzig 1902.
- Dana, J. D.: Manual of Geology. 4. Aust. Rew Port 1895.
- Lappareut, A. de: Traité de Géologie. 3. Aufl. Baris 1893.
- Renmanr, M.: Erdgeschichte. 2. Aufl. bearbeitet von Uhlig. Leipzig 1895.
- Berghaus-Zittel: Utlas der Geologie. Gotha 1892. Sunffen: Die Tiesbohrung im Dienste der Wissenschaft. Berhandlungen des VIII. Deutschen Geo-
- graphentages, Berlin 1889 Boulett Scrope, G.: Über Bullane. Berlin 1872. Reiß, B., und Stübel, A.: Geschichte und Beschrei-

bung der vullanischen Ausbrüche bei Santorin. Seidelberg 1868.

- Dölter, C.: Die Bullane der Kapverden. Graz 1883. Dutton, Ch.: Hawaiian Volcanoes. Report U. S.
- Geol. Survey. Bajhington 1884. von Höhnel, Such, E. u. A.: Beiträge zur geologi-
- fchen Kenntnis des öftlichen Ufrita. Dentschriften der Kaiserl. Alademie der Wissenschaften, Wien 1891.
- Rohlschitter, E.: Die Grabenländer im nördlichen Deutsch-Ostafrika. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin 1901, XXXVI.
- Mener, Sand: Der Kilimandjaro. Berlin 1900.
- Follmann, D.: Die Gifel. Stuttgart 1894.
- Gruber, C .: Das Ries. Stuttgart 1900.
- Sapper, R.: Über Gebirgebau und Boden des nördlichen Mittelamerita. Betermanns Mitteitungen, Ergänzungsheft 127, 1899.
- Sornes, R.: Erdbebenfunde. Leipzig 1893.

- Mill, J.: Seismology. London 1898.
- **Jamafali, R.:** Das große japanische Erdbeben vom 31. August 1896. Petermanns Mitteilungen, 1900.
- Rudolph, G.: Über submarine Erdbeben und Ernptionen. Beiträge zur Geophysit, I, II, III, 1887, 1895, 1898.
- Seim, A.: Mechanismus ber Gebirgsbildung. Dit Atlas. Bajel 1878.
- De Margerie, E., et Heim, A.: Les Dislocations de l'écorce terrestre. Zürich 1888.
- Brudner, H.: Über die angebliche Anderung der Entfernung zwischen Jura und Alpen. Jahresbericht der Geograph. Gesellschaft, Bern 1893.
- Lehmann, R.: Über ehemalige Strandlinien in Morwegen. Halle 1879.
- Hilber: Geologische Kustenforschungen zwischen Grabo und Pola. Sigungsberichte ber Kaiserl. Atademie ber Wissenschaften, Wien. Mathem.-Naturw. Klasse, 1889.
- Sandler, Ch.: Strandlinien und Terraffen. Betermanns Mitteilungen, 1890.
- Sieger, R.: Seeschwankungen und Strandverschiebungen in Standinavien. Zeitschrift ber Gesellschaft für Erdlunde, Berlin 1898.

## Land und Waffer, Leftlander und Jufeln.

- Bagner, S.: Areal und mittlere Erhebung ber Landflächen. Beiträge jur Geophysit, II, Stuttgart 1895.
- Seiderich, F.: Die mittleren Erhebungsverhältniffe der Erdoberfläche. Wien 1891.
- hettner, A.: Die Typen der Land- und Meeresraume. Ausland, 1891.
- Rarftens: Eine neue Berechnung ber mittleren Tiefe ber Dzenne. Riel 1894.
- Richthofen, F. von: Über Geftalt und Gliederung einer Grundlinie in der Morphologie Ditafiens Sitzungsberichte der Alademie der Wiffenschaften, Berlin. Physik-Mathem. Alaffe, 1900.
- Forster, Reinhold: Bemerlungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung auf einer Reise um die Welt. Wien 1787.
- Buch, 2. von: Physitalische Beschreibung ber Ranarischen Inseln. Berlin 1825.
- Rirchhoff, A.: Das genetische Inselspitem. Zeitschrift für wiffenschaftliche Geographie, III, 1892.
- Sahn, F .: Inselftudien. Leipzig 1883.
- Raumann, G.: Bau und Entstehung der japanischen Infeln. Berlin 1885.
- Träger, E.: Die Salligen der Rordsee. Stuttgart 1892.

Tittel, G.: Die natürlichen Beränderungen Gelgolands. Leipzig, Diff., 1894.

Ballace, M. R.: Island Life. London 1880.

Dana, 3. D.: Corals and Coral Islands. London 1885.

Langenbed, R.: Die Theorien über die Entstehung der Koralleninseln. Leipzig 1890.

Scilprin, A.: The Bermuda Islands. Philadelphia 1889.

#### Die Ruften.

Bud, L. von: Reisen durch Morwegen und Lappland. 2 Bde. Berlin 1810.

Büttner, B.: Geographische Homologien an den Küsten. Leipzig, Diss., 1895.

Arldt, Th.: Der Parallelismus der Ruften von Gudamerita. Leipzig, Diff., 1901.

Dinfe, B.: Die Fjordbildungen. Zeitschrift ber Gefellschaft für Erdfunde, Berlin 1894.

Ratel, F.: Über Fjordbildungen an Binnenseen. Betermanne Mitteilungen, 1880.

Drygalsti, E. von: Ein typisches Fjordthal. Richt-

Fifcher, Th.: Beiträge zur phyfifchen Geographie der Mittelmeerlander. Leipzig 1877.

Schwind, F.: Die Riastufte. Leipzig, Diff., 1901. Gredner, R.: Die Deltas. Betersmanns Mitteilungen, Erganzungsheft 56, 1878.

Janto, J.: Das Delta des Nil. Best-Ofen 1890. Benle, K.: Beiträge zur Morphologie der Flach tüste. Zeitschrift für wissenschaftliche Geogra-

phie, VIII, 1891 (Leipzig, Diff.).

Bengenberger, A.: Die Kurifche Rehrung. Stuttgart 1889.

Ratel, F.: Bur Küstenentwickelung. Festschrift ber Geographischen Gesellschaft, München 1894.

Arummel, D.: Die Hauptippen der natürlichen Seehäfen. Mit Karte. Globus, LX, 1891.

Julfs, J. C., und Balleer, F.: Die Seehafen best Beltverlehrs. 3 Bbe. 1870, 1875, 1878.

# Gefteine, Schutt und Grdboden.

Berwitterung und Grofion.

McCarb Reade, T.: Chemical Denudation and Geological Time. London 1879.

Ratel, F.: Über Karrenfelder im Jura und Berwandies. Leipzig 1891.

Cvijie, 3.: Das Karftphänomen. Pends Geograph. Abhandlungen, 1895.

Saffert, A .: Beitrage zur phyfifden Geographie von Montenegro. Betermanns Mitteilungen, Erganzungebeft 115, 1896.

Walther, 3.: Die Denubation in der Büste und ihre geologische Bedeutung. Abhandlungen der Königl Sächsischen Gesellschaft der Bissenschaften, XVI, 1891.

Cotolow: Die Diinen. Berlin 1894.

Balther, 3.: Das Geset der Büstenbildung. Berlin 1900.

hebin, Sven: Die geographisch-wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Reisen in Zentralasien 1894 — 1897. Betermanns Mitteilungen, Ergänzungscheft 181, 1900.

Seim, M.: Über Berwitterung im Gebirge. Bafel 1882.

Ratel, F.: Über Eis- und Firnschutt. Betermanns Mitteilungen, 1889.

Bergmann, A.: Der jüngste Schutt der nördlichen Kaltalpen. Leipzig, Diff., 1894.

Fredy: Über Muhren. Zeitschrift des Deutschen und Biterreichischen Albenvereins, 1898.

Ratel, &.: Über Erdphramiden. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft, München 1880.

Oberhummer, R., und Zimmerer, S.: Durch Sprien und Aleinafien. Berlin 1899.

Maller, B. G.: Studien über die natürlichen hu musformen. Ropenhagen 1887.

Bhilippfon, A.: Die humusbildung (nach Bollny). Geographische Zeitschrift, III, 1897.

## Bodenformen.

Lingg', S.: Erdprofil ber Zone von 31—65° nördl. Breite. München 1886.

Brudner, G.: Die feste Erdrinde und ihre Formen. Wien 1897.

Sontlar, C.: Allgemeine Orographie. Bien 1873. Pend, A.: Morphologie der Erdoberfläche. 2 Bde. Stuttgart 1894.

Gutaffian, A.: Über den Parallelismus der Gebirgerichtungen. Leipzig, Diff., 1899.

De la Noë, und E. de Margerie: Les Formes du Terrain. Baris 1888.

Reumann, 2.: Orometrie des Schwarzwaldes. Bende Geographische Abhandlungen, I, 1887.

Richter, E.: Geomorphologische Beobachtungen in Norwegen. Sipungsbericht der Kaiserl. Alademie der Wissenschaften, Wien. Mathem.- Naturw. Klasse, CV, 1896.

Maber, F.: Die höchsten Teile der Seealpen. Leip-

477 100/16

- Philippfon, M.: Der Beloponnes. Berlin 1892.
- hettner, A.: Gebirgsbau und Oberflächengestaltung ber Sächsischen Schweiz. Stuttgart 1888.
- Randler, Mag: Kamm- und Thalbildung im Thuringerwald. Leipzig, Diff., 1899.
- Ravel, F.: Der Berg, eine landschaftlich-morphologische Betrachtung. Mitteilungen des Deutschen und Österreichischen Albenvereins, 1898.
- Bahnichaffe, F.: Die Ursachen ber Oberflächengestalt des norddeutschen Flachlandes. 2. Auft. Stuttgart 1901.
- Schone, G.: Der Flaming. Leipzig, Diff., 1898.
- Rütimener: Über Thal- und Geebildung. Bajel 1869.
- Dutton, Ch.: Physical Geology of the Grand Casson District. Report U.S. Geological Survey, 1882. 25ml: Über Thalbilbung. Brag 1884.
- Richter, G.: Geomorphologische Untersuchungen in ben Sochalpen. Betermanns Mitteilungen, Erganzungsheft 132, 1901.
- De Marionne, C.: Fjords, Cirques, Vallées subalpines et lacs subalpins. Annales de Géographie, X, 1901.
- Ratel, F.: Über ein Gefet landschaftlicher Bilbung und Rachbilbung. Die Zeit, 1900.
- Supan, A .: Die Bodenformen des Beltmeeres. Petermanns Mitteilungen, 1899.

## Das Meer.

- Maury, F.: The physical Geography of the Sea. London 1850.
- Boguslawsti, G. H. von, und Arümmel, D.: Sandbuch der Dzeanographie. 2 Bde. Stuttgart 1884 u. 1887.
- Krümmel, D.: Der Dzean. 2. Aufl. Leipzig 1902. Thonlet, J.: Océanographie statique. Baris 1890.
- Rrammel, Otto: Bersuch einer vergleichenden Morphologie der Meeresräume. Leipzig 1879.
- Berghaus, herm.: Atlas der Hydrographie. Gotha 1891.
- Adermann, C.: Beiträge zur physischen Geographie ber Ditfee. Hamburg 1883.
- Krümmel, D.: Die Temperaturverteilung in den Ozeanen. Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie, VI, 1887.
- -- Geophhsitalische Beobachtungen der Plankton-Expedition (von 1889). Riel 1898.
- Schott, G.: Forschungereisen gur Gee 1892. Betermanns Mitteilungen, Erganzungsheft 109, 1893.
- Lindentohl, A.: Rejultate der Temperaturbeobachtungen im Golfstrom und Golf von Mexito. Betermanns Mitteilungen, 1896.

- Lindentohl, A.: Salzgehalt und Temperatur des Pacifischen Ozeans. Petermanns Mitteilungen, 1899.
- Buls, G.: Oberflächentemperaturen und Strömungen im Aquatorialgürtel bes Stillen Djeans. Marburg, Diff., 1895.
- Schott, G.: Die Gemäffer der Bant von Reufundland. Betermanns Mitteilungen, 1897.
- Ranfen, F.: The Norwegian North Polar Expedition 1893—96. Vol. III. The Oceanography of the North Polar Basin. Christiania 1902.
- Buff, A.: Das kalte Auftriebwaffer an der Oftseite bes Nordatlantischen und der Westseite des Nordindischen Ozeans. Marburg, Diff., 1890.
- Krümmel, D.: Die nordatlantische Sargaffosec. Betermanns Mitteilungen, 1891.
- Über Gezeitenwellen. Riel 1897.
- Börgen, C.: Gezeitenerscheinungen im Manal. Annalen der Sydrographie, 1898.
- Credner, A.: Über den "Seebar" der westlichen Ditfee. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft, Greifswald 1888.
  - Die Entwickelung der Ostsee. Berhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher. Lübed 1897.
- Ratterer, K .: Chemisch-geologische Tieffeeforschung. Weographische Zeitschrift, V, 1899.
- Murray, 3.: Address to the Geographical Section of the British Association 1899. Scottish Geographical Magazine 1899. (Übersicht und ber Stand der Meerestenntnis.)
- Benprecht, R.: Die Metamorphosen des Polareises. Bien 1879.
- Ratel, F.: Betrachtungen über Ratur und Erforfchung ber Polarregionen. Ausland, 1884.
- Hartmann, Georg: Der Cinfluß des Treibeifes auf bie Bodengestalt der Bolargebiete. Leipzig, Diff.,
- Frider, A.: Entstehung und Berbreitung des antarttischen Treibeises. Leipzig, Diff., 1898.
- Arctowsti, S.: The Antarctic Voyage of the Belgica. Geographical Journal, XVIII, Condon 1901.
- Rahel, F.: Das Meer als Quelle der Völkergröße. München 1900.

# Quellen, Bluffe und Seen.

- Sonta, 3.: Die Schwanfungen bes Grundwaffers. Bends Geographische Abhandlungen, II, 1888.
- König, F.: Die Berteilung des Baffers über, auf und in der Erde. Jena 1901.

Sallmann, G.: Die Temperaturverhältniffe ber Quellen. Berlin 1854.

Daubrec, G. A.: Les eaux sonterraines. Paris 1887. Saas, S.: Quellenfunde. Leipzig 1895.

Philippson, A.: Studien über Bafferscheiden. Mitteilungen des Bereins für Erdlunde, Leipzig 1886.

Reumann, B.: Studien über den Bau der Strombetten und das Baersche Gesetz. Königsberg 1893. Gruber, C.: Die Jfar. München 1899.

Gruner, Sand: Beitrage jur Sphrologie ber weißen Etster. Leipzig, Diff., 1892.

Steffen, Sans: The Patagonian Cordillera and its Main Rivers. Geographical Journal, XVI, London 1900.

Dove, A.: Deutsch Gudwestafrila. Betermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft 120, 1898.

Forel, F. A.: Handbuch der Seenkunde. Stuttg. 1901.
— Le Léman. 3 Wde. Laufanne 1892, 1895, 1902.

Sonjell, M.: Der Bodenjee. Stuttgart 1879.

Bend, A.: Morphometrie bes Bobensees. Festschrift der Geographischen Gesellschaft, München 1894.

Geiftbed, A.: Die Geen ber beutschen Alben. Mit Atlas. Leipzig 1886.

MIc, Wi: Beitrag zur phyfitalischen Erforschung ber baltischen Seen. Stuttgart 1899.

- Der Bürmsee. Mit Utlas. Leipzig 1901.

Bludau, A.: Oro- und Sydrographie der preußischen und pommerschen Seenplatten. Betermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft 110, 1894.

Banberger, Emmeran: Phyfitalifche und geologische Berhältniffe bes Chiemfees. Leipzig, Diff., 1890.

Hergefell, Langenbed, Rudolph: Die Geen der Südvogesen. Geographische Abhandlungen aus Elfaß = Lothringen, 1892.

Bagner, B .: Die Seen des Böhmerwaldes. Leipzig, Diff., 1897.

Murray, 3.: A bathymetrical Survey of the Freshwater-Lochs of Scotland. Geographical Journal, XV, London 1900.

Richter, E .: Die Temperaturverhaltniffe ber Alpenfeen. Berhandlungen bes IX. Deutschen Geographentages, Bien 1891.

Credner, R.: Die Relittenseen. Petermanns Mitteilungen, Ergänzungsbeft 86, 89; 1887, 1888.

Moore, 3. G. S.: Tanganyika. Geographical Journal, XVII, London 1901.

#### Firn und Gis.

Heim, A.: Gletscherfunde. Stuttgart 1885. Fischer, Hand: Die Aquatorialgrenze bes Schneefalls. Leipzig, Diff., 1887. Ratel, F.: Die Schneebede, befonders in beutschen Gebirgen. Stuttgart 1889.

Boeitof, A.: Der Einfluß ber Schneedede auf Boden, Alima und Baffer. Bends Geographische Abhandlungen, Bb. III, 1889.

Rabel, F.: Bur Kritit der fogenannten Schneegrenze. Leopoldina, Salle 1886.

Kurowsti, L.: Die Höhe der Schneegrenze, besonders in der Finsteraarhorngruppe. Pends Geographische Abhandtungen, Bd. V, 1891.

Ratel, F.: Über humusbilbung burch Schnee. Ditteilungen bes Deutschen und Ofterreichischen Alpenvereins, 1887.

Richter, G.: Die Gletscher ber Oftalpen. Stuttgart

Finfterwalder, G.: Der Bernagtferner. Grag 1897. Blumde, A., und heß, h.: Untersuchungen am hintereisferner. München 1899.

Ruffel, 3. C.: The Glaciers of North America. Geographical Journal, XII, London 1898.

Richter, E.: Geschichte ber Schwantungen der Alpengleischer. Zeitschrift bes Deutschen und Ofterreichischen Albenvereins, 1891.

Ranfen, F.: Auf Schneeschuhen durch Grönland. 2 Bde. Samburg 1890.

von Drygalsti, E.: Grönlandexpedition der Gesellschaft für Erdfunde (vorläusig 1891 u. 1893). 2 Bde. Berlin 1899.

Bernachi, L.: Topography of South Victoria Land. Geographical Journal, XVII, London 1901.

Meyer, Hand: Der Kilimandjaro. Berlin 1900. Geilie, J.: The Great Ice-Age. 3. Auft. 1894.

Bocitof, A.: Gleticher und Giszeiten. Zeitschrift ber Gesellschaft für Erdfunde, Berlin 1881.

Bend, A., und Brudner, G.: Die Alben im Giszeitalter. Leipzig 1901, 1902.

Bend, A.: Die Eiszeiten Auftraliens. Zeitschrift ber Gefellschaft für Erdfunde, Berlin 1900.

# Luft, Licht und Klima.

hann, 3.: Sandbuch der Klimatologie. 2. Aufl. 3 Bde. 1897.

- Atlas der Meteorologie. Gotha 1887.

Boeitof, A.: Die Alimate ber Erde. Deutsche Überfepung. 2 Bde. Jena 1887.

Mohn, S.: Grundzüge der Meteorologie. Deutsche Uberfepung. 5. Aufl. Berlin 1895.

Abercromby, R.: Seas and Skies in many Latitudes. London 1888.

hergefell, G.: Die Temperatur der freien Atmofphare. Betermanns Mitteilungen, 1900.

- Förster, 28.: Die Erforschung der oberften Schichten der Atmojohare. Berhandlungen der Gesellschaft für Erdfunde, Berlin 1891.
- Supan , A .: Das antarftifche Klima. Betermanns Mitteilungen , 1901.
- Murray, 3.: On the total Annual Rainfall on the Land of the Globe. Scott. Geogr. Magazine, 1887.
- Supan, M.: Die jährlichen Niederschlagemengen auf ben Meeren. Betermanns Mitteilungen, 1898.
- Elfert, B.: Karte der Isonephen in Mitteleuropa. Betermanns Mitteilungen, 1890.
- Schott, G.: Rebel der Reufundlandbante. Annalen der Sydrographie, 1897.
- Brückner, E.: Klimaschwantungen seit 1700. Pends Geographische Abhandlungen, IV, 1890.
- Bocitof, M.: Geologische Klimate. Betermanns Mitteilungen , 1895.

# Die Verbreitung des Lebens.

- A. von Sumboldt: Anfichten der Natur. 2 Bbe. Tilbingen 1808.
- Darwin, Charles: The Origin of Species. London 1859.
- Bagner, Die Entstehung der Arten durch räumliche Sonderung. Bafel 1889.
- Bfeffer, G.: Berfuch einer erdgeschichtlichen Entwidelung ber jehigen Berbreitungeverhaltniffe unferer Tierwelt. Samburg 1891.
- Jacobi, A.: Lage und Form biogeographischer Gebiete. Zeitschrift ber Gesellschaft für Erdlunde, Berlin 1900.
- Ratel, F.: Der Lebendraum. Eine biogeographische Studie. Schäffle-Festschrift, Tübingen 1901.
- Rirchhoff, Alfred: Bflangen und Tierverbreitung. Mit Abbildungen und Narten. Leipzig 1899.
- Grifebach, A.: Die Begetation der Erde. 2. Aufl. 2 Bde. Leipzig 1884.
- Drude, D.: Sandbuch der Bflanzengeographie. Stuttgart 1890.
- Die Florenreiche der Erde. Betermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft 74, 1884.
- Rerner, A. von: Pflanzenleben. 2 Bbe. 2. Aufl. Leip-
  - Das Pflanzenleben der Donauländer. Innsbrud 1803.
- Barming, G.: Lehrbuch ber ötologischen Bflangengeographie. Deutsche Übersetzung. Berlin 1896.
- Berghand Drnde: Atlas der Pflanzenverbreitung. Gotha 1887.

- Semper, R.: Die natürlichen Existenzbedingungen ber Tiere. Leipzig 1880.
- Ballace, A. R.: The Geographical Distribution of Animals. 2 Bbe. London 1876.
- Scitprin, M.: The Geographical and Geological Distribution of Animals. 2. Nunt. London 1894.
- Robelt, B.: Die Berbreitung ber Tiere. 1902.
- Berghaus : Marfhall: Atlas der Tierverbreitung. Gotha 1887.
- Endetter, Richard: A Geographical History of Mammals. Cambridge 1876.
- Balmen, J. A .: Die Zugstraften ber Bogel. Leipzig 1876.
- Robelt, B.: Die Mollusten der paläarttischen Region. Leipzig 1897.
- Stoll, D.: Bur Boogeographie der landbewohnenden Wirbellofen. Berlin 1897.
- Marshall, B.: Die Tieffee und ihr Leben. Leipzig. 1888.
- Ortmann, A.: Grundzilge ber marinen Tiergeographie. Jena 1896.
- Bacharias, D.: Die Tier- und Pflanzenwelt bes Guffwaffers. Leipzig 1891.
- Bahlenberg, G.: Bericht über Messungen und Besobachtungen zur Bestimmung ber Temperatur ber Lapplanbischen Alpen. Deutsche übersetzung. Göttingen 1807.
- Ratel, F.: Sohengurtel und Sohengrengen. Zeitichrift bes Deutschen und Ofterreichischen Alpenvereins, 1889.
- Hettner, A.: Regenverteilung, Pflanzendede und Befiedelung der tropischen Unden. Richthofen-Festschrift, Berlin 1893.
- Frihich, M.: Die höhengrenzen in den Ortler-Allpen. Leipzig, Diff., 1894.
- hupfer, h.: Die Regionen am Atna. Leipzig, Diff., 1894.
- hoffmann, D.: Phanologische Karte von Mittelseuropa. Betermanne Mitteilungen, 1881.
- Gravelius, S.: Der Einfluß des Landes auf Bobenfeuchtigfeit und Grundwasser. Petermanns Mitteilungen, 1901.
- Ritter, C.: Über geographische Produktenkunde. Bertin 1836. (Einkeitung zur allgent. vergl. Geographie 1852.)
- Decandolle, A.: Der Ursprung der Kulturpflanzen. Deutsche Übersehung. Leipzig 1884.
- Sehn, B.: Kulturpflanzen und Saustiere. 6. Aufl. Leipzig 1870.
- Sahn, G .: Die Saustiere. Leipzig 1896.
- Lindeman, Mt.: Die Seefischereien. Betermanns Mitteilungen, Ergangungabeft 60, 1880.

## Die Verbreitung des Menschen.

- Ritter, C.: Über das historische Element in der geographischen Bissenschaft. Berlin 1833. (Einleitung zur allgem. vergl. Geographie 1852.)
- Matel, F.: Anthropogeographie ober Grundzüge der Anwendung der Erdfunde auf die Geschichte. I. 2. Aust. 1899. II. Die geographische Verbreitung des Menschen. Stuttgart 1891.
- Behm, Bagner, Supan: Die Bevöllerung der Erde. Seit 1872. Petermanns Witteilungen, Erganzungsheft (früher Geographisches Jahrbuch).
- Berghand Gerland: Atlas der Böltertunde. Gotha 1892.
- Rubner, Dt.: Klimatotherapie (Handbuch der phyfifalischen Therapie). Leipzig 1901.
- Haffert, Kurt: Die Nordpolargrenze der bewohnten Erde. Leipzig, Diff., 1891.
- 23ocitof, A.: De l'influence de l'homme sur la terre. "Annales de Géographie", X, Baris 1901.
- Martonne, C. de.: La vie des peuples du Haut Nil. "Annales de Géographie", V, VI, Paris 1896, 1897.
- Rante, J.: Der Mensch. 2 Bde. 2. Aust. Leipzig 1894. Helmolt, H.: Weltgeschichte. 8 Bde. Leipzig, seit 1899.

- Röppen, B.: Die Dreiglieberung des Menschens geschlechts. Globus, LXVIII, 1895.
- Ehrenreich, B.: Anthropologische Studien über die Urbewohner Brafiliens. Braunschweig 1897.
- Schurt, S.: Urgeschichte ber Kultur. Leipzig 1900. Wormann, R.: Geschichte ber Kunft aller Zeiten und Bölter. I. Leipzig 1900.
- Beschel, D.: Böllerlunde. 7. Aust. Leipzig 1898. Rațel, F.: Böllerlunde. 2. Aust. 2 Bde. Leipzig 1894/95.
- Schurt, S.: Katechismus der Bollerlunde. Leipzig
- Bierlaubt, A.: Ratur- und Kulturvöller. Leipzig 1896.
- Ratel, F.: Die geographische Methode in der Ethnographie. Geographische Zeitschrift, III, 1897.
- Rofdjer, B.: Kolonien, Kolonialpolitit und Auswanderung. 3. Auft. Leipzig 1885.
- hahn, G.: Die Birtschaftsformen ber Erde. Betermanns Mitteilungen, 1896.
- Got, B.: Die Berkehremege im Dienste des Belthandels. Stuttgart 1888.
- hettner, A.: Die geographische Berbreitung der Transportmittel des Landverkehres. Zeitschrift der Geschlichaft für Erdlunde, Berlin 1894.
- Ratel, F.: Bolitische Geographie. 2. Aufl. Münden 1908.

# Register.

Mbilufilofe Beden I, 704. - Seen II, 39. 62. 156 -158. 173 - 186.geographische Verbreitung II, 176. 177. Matur II, 175—177. 186. — Müdgang II, 180—182. — — Salzgehalt II, 175. 176. 178 - 180.Schwankungen II, 180-182. Abstußsen II, 24. 39. 156. 157. 172, 173, 186, Albgetrennte Deceresteile II, 195. Abgliederungshalbinseln I, 289. Ablagerungsebenen I, 621-625. Ablation der Gleticher II, 371.372. Ablentung I, 99; II, 443. 444. Abrasion I, 392. 533. 561. Abrasionsebenen I, 629. Abrutichungserdbeben I, 207. Abjatgefteine I, 461. Abiduppung (Berwitterung) I, 514. Absolute Feuchtigkeit II, 463. Sohe I, 565. Tiefen I, 565. Absorptionslocifizient II, 19. Abspülung I, 537. Absteigende Luftströmung II, 450. 451. Abjturz I, 637. Abtragung I, 251. 561. 562. 628. Abtragungsebenen I, 628 - 631. Abnsfaler Lebensbezirk II, 506: Aderbau II, 531. 545. 643. 646. 652. 653. 655 - 657. - Einfluß auf Klima II, 499. - des Ulimas II, 540-542. Aderbauer II, 648. 655. 656. 658. Alfrifa I, 275. 355. Eidzeit II, 396. - - Firngrenze II, 334. 335. - Gletscher II, 348. 350.

Afrikaforichung I, 58—60.

Aggregatzustände II, 14—16.

Ahnlichkeiten in den großen Zügen der Erdoberfläche I, 278-282. Althimatijation II, 511. 512. 543. 619, 620, 631, Albertus Magnus I, 36. Allpenglüben II, 412. Alte Gebirge I, 650. - Rüften I, 380. - Belt I, 275. Alter Schutt I, 485. 486. Altes Eis II, 276. 277. 393. Altocumulus II, 473. 474. Altwäjfer II, 99. 106. Amerika I, 275. 276. 355. 356. Firngrenze II, 332 — 334. Wleticher II. 350. 351. Umeritaforschung I, 61. 62. Amphibien II, 52. 53. 55. Amphibische Bildungen an Küsten I, 314-316. Analogien der Erdformen I, 354. Anarimander I, 28. Angliederungshalbinseln I, 289— 291. Anlagerung an Küsten I, 398. Anpassung II, 555. Anfässigleit der Bölter II, 531. Antacttis I, 272—274. Firngrenze II, 327-329. Anthropogeographie I, 51; II, 617 bis 677; j. auch Menich. Untichtlone II, 410. 441 - 443. 478. Antiflinalen I, 227. Antiflinale Thäler I, 618. d'Anville, Bourguignon I, 42. Anziehung der Landmaffen auf die Meere I, 105; II, 209. Nauator I, 99; II, 439. Aquatorialregen I, 615. Araber, Geographie I, 13—16. Arbeitsfähigleit der Menschen II, Arbeiteleistung ber Bölfer II, 542. 543. Argon II, 405. Aristoteles I, 30.

Urttis I., 272 -- 274.

Arttis, Eiszeit II, 395 — 397. Firngrenze II, 327—329. Tieffee I, 579. Artbildung II, 599. Urtdichte II, 603. 604. Artefische Brunnen II, 36. 66. 76. Urzneipflanzen II, 569. Miar I, 626. Ujien I, 354. 355. Eiszeit II, 395. 398. - Gleticher II, 350. Assenforschung I, 60. 61. Aituarien I, 404. 431; II, 26. 101. 261. Üstuarküsten I., 372. Atlantischer Dzean I, 264. 577. Atmosphäre II, 4—8. 10. 11. - Geichichte II, 404. Atolle, f. Ringinseln. Atrio I, 149. Mufeis II, 393. Aufgesette Sügelländer I, 625 --628, 632, Auflagerungen im Gebirge I, 653 bis 655. Huflöfung I, 531. 534—538. 577; II, 11, 12, 191. Auftöjungsjeen II, 192. Aufschüttung I, 646. Aufstau bei Meeresströmungen II, 234, 244, 248, Auftrieb bei Meeresftrömungen II. 231. 233. 234. 426. 449. 469. 170. Augen (Bölfermerkmal) II, 618. Ausbreitungsgebiete (Wanderwege) II, 580. Ausgleichungsmechanismus ber Meeresströmungen II, 248-250. Ausspülungsthäler I, 618. 619. Ausjirahlung II, 420. 422. 423. 426-428, 465, 466, 468, Auftralien I, 276. 277. Eidzeit II, 396. Firngrenze II, 335. Australienforschung I, 65.

Bach I, 611; II, 24. Badenfnochen (Böllermerlmal) II, 618, 619, Baeyer, von I, 46. Baieis II, 297. Balboa, Basco Runez de I, 21. Ballon (Bergform) I, 652. Bante (Meeresboden) I, 574. Baer, Karl Ernst von I, 53. Barents, Willem I, 24. Barometer II, 487. Barranca II, 115. Barranco I, 147. 587. Barre (Flufigeschwelle) II, 257. Barriereriff, f. Gürtelriffe. Baumgrenze I, 700; II, 607. 613. Baumfavanne I, 696. Bauweise ber Menschen, Ginfluß bes Mimas II, 540. Beden I, 560. 589. 573 - 576. 705; II, 62, 161-168, 353. abflußlose I, 704. - Kulturentwidelung I, 703. Begrabene Thaler 1, 585. Behaim, Martin I, 20. Belden (Bergform) I, 652. Berg I, 326. 327. 619. 635; II, 584. Aufbau I, 672-674. Bergformen I, 646 - 653. Berggitter I, 656. Bergglüben II, 411. Berg in der Landschaft I, 670 -Bergfrantheit I, 698; II, 503. Bergprofit I, 674. Bergrutich II, 123. Bergidrund II, 369. Bergfeen II, 188. Bergiturg I, 522—524. 585. 606; II, 10. 113. Bergunterlage I, 671. 672. Bergwind II, 447. 577. Bestrahlung der Erde durch die Sonne II, 418-420. Bewäfferung II, 35 - 37. 115. 630. 642. 651; f. auch Baffer. — als Spiegel ber Bobengestalt II, 116—119. Bewölfung II, 537, f. auch Bolten. Difurtation II, 132. Binnendelta I, 416. 417. Binnenfeen I, 403. 441. 442. Binnenvölfer I, 459. Biogeographie I, 619. 693; II, 549 - 617.Biogeographische Gebiete II, 582 bis 590. Biosphäre II, 550. 559; f. auch Biogeographie. Bifhopicher Ring II, 408. Blau des himmels II, 413. 414. Blauer Thon II, 218. Blinde Seebewohner II, 40. Blige II, 485. 487. Bliggefahr II, 487. 488. 547. Blodgipfel I, 662.

Blodgraf I, 641. Blodlava I, 127. 128. Blühen des Sees II, 41. Blutregen II, 408. Blutschnee, f. Roter Schnee. Blutfeen II, 42. Bodben I, 458. Bobbenfüfte I, 432. Boben II, 647, 668, 670. Bearbeitung II, 562. 564. 651-653, 655, 656, Beichaffenheit I, 477. 478; II, 340. 631. 635. 636. Bewegungen und Schwanfungen 1, 210 — 212; 599; II, 191.399.400.497.592; f. auch Bebungen, Gentun-[690.Bilbung I, 114-117, 689. Erwärmung II, 420. 421. 442. Feuchtigleit II, 341. - Formen I, 40. 203. 204. 563 bis 706; II, 116—119. 134, 135, 158, 159, 162, 163, 320, 324, 339, 352, 353, 400, 420, 421, 576. 591. 630. 642. --- ber Mittelmeere I, 580-583. - ber Ozeane I, 577—580. - ber Randmeere I, 580-583. geschichtliche Bewegung I, 702 - 704.- landichaftliche Bedeutung I, 670—685. — Gliederung I, 675. -- flimatifche Einfluffe II, 50. -- Leben I, 685—706. -- Schuß I, 689. - Temperatur II, 411. 420. 424. 440-442. Bobeneis I, 109; II, 294. 391--[491. Bodennebel II, 466. 467. 472. 477. Bobenfpalten (Owrage) II, 339. Bogenbruch (Gebirgebildung) I, 244.Bora II, 452, 458. Bore II, 257. Böfchungen (Meeresboden) I, 577. Boin I, 609. Bottner II, 353. Brachnfephalie II, 618. 620. 628. Bräer II, 310. Brandung I, 372. 373. 375. 382 bis 384. 388 - 392. 396. 400. 407. 429. 533. 544. 585; Π, 16. 17. 27. 161. 217. 218. 257. 263. 264.Brandungstehle I, 385. Breccie I, 230. Brüche und Bruchgebiete I, 244. 247. 248. 571. 597. 599. 624. 658; II, 157, 192. Bruchfüsten 1, 372.

Brüden II, 149. 150.
Brüdenlage der Lebensgebiete II, 585.
Brunnen in Karrenfeldern I, 542.
Brutlolonien II. 566.
Buchten I, 370. 402. 410. 424. 428.
431. 446. 576
Buhnen II, 292.
Busbed, Augerius I, 23.
Büßerschnee II, 13. 306.

Cala I, 446. Talbera I. 138. 144. Cañada II, 115. Cañadones I, 586. Cañon I, 587. 589. 615. 616. Cañonflüffe II, 88. Canonthal II, 92. Celluloje II, 556. Challenger - Expedition I, 48. Chardin, J. I, 24. Chemische Strahlen II, 508. Berwitterung I, 515. — Zerfehung I, 535. Chtorophyll II, 505. Chromatische Funttion II, 507. Cimbrischer Küstenthpus I, 432. Cirrocumulus II, 473. 474. Cirroftratus II, 473. Cirrusmolfen II, 441. 473. 474. 476, 479, 486, Cluse I, 587. Combe I, 587. Coot, James I, 62. Corniche II, 304. Cortereal I, 21. Couloir I, 608. Cumulojtratus II, 473. 479. Cumulus II, 427. 473. 474. 476 — 479. 486. Cyflone II, 410. 441 - 443. 461. 462, 477, 487, 489, 496. Dämmerung II, 411 — 413. 415 bis 417.

Dämmerungserscheinungen I, 72. 486; II, 408, 413. Dampf I, 120. 121; II, 8. 13. Dampfdrud II, 18. 464. Deflation I, 533. Deiche II, 292. 293. Delible, Guillaume I. 45. Delta I, 316.389. 397. 410-422. 452, 457, 471, 602; II, 26, 89, 90, 97, 99, 104, 118, 161.167.195.197.201.586. Boden I, 413-416. Größe I, 418. 419. Umgrenzung I, 413-416. Beränderlichkeit I, 419-421. Berbreitung I, 421. 422. **Вафдінт І, 418. 419.** Delta - Anschwenimungen I, 493. Delta-Ebenen I, 623. Delta-Inseln I. 318. 453; II. 125. 289.

Deltafüften I, 372. 410. 415. 456. Deltafeen I, 418; II, 187. Denudation, f. Abtragung. Depressionen I, 570. 571. 625; II, 160. 176. Desquamation I, 533. Destruftion I, 533. Detrition I. 533. Dichte Gefteine I, 466. Dichtung II, 631. 666. Diffuses Licht II, 410. Diffuje Barme II, 419. 508. Diffaard I, 30. Diluviales Inlandeis II, 393-Dolichofephalie II, 618. 620. 628. Dolinen 1,539.540.542.545.548. 614; II, 313, 423, 587. Dolomite I, 470. Dôme (Bergform) I, 652. Doppelgrat I, 641. Doppelthäler I, 588. 589. Dorf II, 647-650. Drehfturme, f. Wirbelfturme. Driftströme II, 281. 247. Drumling I, 626. Dünen I, 394. 400. 406. 407. 418. 432, 452, 461, 471, 488, 490-501; II, 10. 25. 201. 292. — an Seen II. 166. 201. - Entstehung I, 497. 498. — Farbe I, 493.

— Landschaft I, 658. — Berbreitung I, 497. 498.

- Müsten I, 372. 394. 452.

- Balle I, 402.

— Wanderungen I, 490. 494— 497.

Birfungen I, 498-501. Dünung II, 262. 264. 278. Durchbruchsgesteine I, 461. Durchbruchsthäler I, 560. 584.589. 594. 599-601. 616; II, 135. Durchgangsmeer II, 288. Dynamische Thaler I, 619.

Cbbemorane I, 527. Chenen I, 386. 567. 619 - 635. 690 - 696. 703; II, 186. Eide I, 440. Einbrüche I, 599. 658; f. auch Briiche. Einbruchsbeden I, 705. Einbruchsgebiete II, 192. Einbruchsgräben I, 571. Einbruchefeen II, 157. 192. Einbruchsthäler I, 586. 594. 599. 705. Einbruchswannen I, 624. Einheit bes Lebens II, 553-555. des Menschengeschlechts II,617. Einschnitthöhlen I, 550. Einstrahlung II, 424. 426. 432. 456, 465, 507, Einsturgerdbeben I, 204. 207.

Register. Einsturgeen II, 158. 191. 192. Einzugegebiet ber Geen II, 157 Eis I, 460. 474. 475. 477. 526-529. 531. 533. 592. 608. 677; II, 8. 12. 14. 21. 46-50.145.190.196.208.209. 293-400. 425. 427. 467. altes II, 276. 277. Bilbung II, 244. 295. Farbe II, 364. - foffiles II, 392. Söhleneis II, 24. paläofenstisches II, 277. Plajtizität II, 294. 295. Rūditrahlung II, 419. 420. Steineis II, 392. - Zusammenziehung II., 23. Eisberge II, 12. 110. 217. 229. 231, 233, 264, 268, 277 281, 357, 383, 384, 390, 391. 426. — Entstehung II, 390. — Form П, 278. 279. — Größe И, 277. 278. — Schutt - Transport II, 281— 284. Bahl II, 279. 280. Eisblint II, 298. Eisboden II, 391-393. 552. Eisbrei II, 297. Eisbrüden II, 368. Eisbede ber Flüffe II, 48. 49. 294. 296, 297, 335, 393, ber Geen II, 46-48. Eisbeden, biluviale II, 393-397. Eis bes Meeres, f. Meereis. Eisdrift II, 463. Eiserofion II, 190. 191. Eisfelder II, 297. Eisfracht II, 217. 218. Eistuß II. 284. 285. 295. Eishöhlen I, 550; II, 340. Eistante II, 297. 298. Eistriftalle II, 295. 296. Eisfüste I, 372. 433. Eislawinen II, 356. Eismeere I, 579; II, 229. 264. Eismeerfüsten I, 433. Eismeerströmungen II, 242. 243. Eisnebel II, 471. 491. Eispässe II. 397. Eispreffungen II, 270. 271. Eisregen II, 21. Eisschuttlandschaft I. 625. Eisseen II, 370. 371.

Eisstaub II, 409. 490.

388. 394. Eisfümpfe II, 370.

Eisstauung II, 113. Eisstoß der Flüsse II, 49.

Eisströme II, 110. 364. 383. 387.

Eiszeiten I, 446. 494. 495. 497;

499, 501, 580, 592, 597,

II, 12.137.199.393—400.498.

Eiszeiten, Spuren in ben Gebirgen Europas II, 397. 398. Ellipsoid I. 93. Elmefeuer II, 485. Endländer I, 289. Endmoräne I, 527; II, 359. Endfeen, f. abfluftlofe Geen. Energieformen II. 14-16. Enfoncement I, 435. Enseñada I, 435. Entdedungen, wiffenschaftliche I, 55 - 66. Entfernungsbestimmungen Beltraume I, 86. Entwässerungen II, 652. Epicentrum I, 189. Epiphyten II, 564. 565. Eratoitbenes I. 30. Erdbahn II, 493. 494. Erdbeben I, 40. 117—119. 179. 188—209. 542. 546; II, 217. 494. Abrutichungserdbeben I, 207. Dauer I, 193. Einsturgerdbeben I, 207. Erflärung I, 206—208. flächenhafte I, 196. geographische Berbreitung I, 201 - 206.Säufigleit I, 194. lineare I , 196. Stärfe I , 192. 193. Stoß I, 189-193. — teftonische I, 207. — vullanische I, 117-119. 207. Wirfungen I, 197-201. 208. 209. Erbbebengebiete I, 194-196. Erdbebenwellen I, 190. Erdboden I, 460-510; f. auch Boden. Erde, Gewicht I, 103. 104. Größe I, 91-93. Sauptwassericheide II, 133. — Rotation II, 89. 233. 244. 443. 457. 494. — Umlaufszeit II, 494. - Beränderungen als Urfache von Klimaänderungen II, 497-499. Bärmequellen II, 417. 418. Erdfälle I, 542. Erbfläche I, 98. Erdformen, Analogien I, 354. des fliegenden Baffers II, 16. Erdgeftalt I, 93-96. Birtungen I, 97. 98. Erdinneres I, 112. 113. II, 417. Temperatur I, 106-112. Erdfugel I, 93. 96. 98. Erdoberfläche I, 474; II, 86. Ahnlichkeit in ihren großen Bügen I, 278-282. Anderung II, 552.

— Umrisse und Gestalt II, 585.

Erboberfläche, Beränderlichkeit II, [591. - f. auch Boden. Erdppramiden I, 537. 552 -558; II, 646. Erdraum I. 91. Erdrinde, Bewegungen I, 209-Erdichatten II, 415. Erdipalte (Bulfanismus) I, 135 — Erdteile I. 256-306. 354-356; H. 614. - Somologien I, 280. - Lebensentwickelung I, 351 – Unterscheidung I, 274 –276. Erdwärme I, 106-112; II, 324. 371. 417. 508. Erhaltungegebiete II, 600. Erhebungsthäler I, 618. Ernährung der drei Lebensreiche II. 557—564. Einflug des Alimas II, 542. Erofion I, 491. 492. 511—562. 584—619. 632. 646; II, 190, 191, -- Bewegungemittel I, 583. - durch Gletscher II, 373-376. Erofionsschluchten II, 95. Erofionsthäler I, 598. 619. Erofionszellen I, 608. Erglagerstätten II, 660. 661. Esfer I, 626. Estero I, 435. Etcjien II, 454. 455. Eurafien I, 275. Europa I, 355. - Eiszeit II, 394. 398. 399. - Erforschung I, 66. - Firmgrenze II, 329 - 331. Mallwinde II, 449. 461. lalte II. 452. 458. - warme II, 451. 452. Faltenbildungen I, 225-232. 466. 646. 655. Faltengebirge I, 203. 595. 597. 636. 655. 677. - hebung und Senfung I, 239 bis 241. Faltenthäler I, 589. 596 - 599. 619; II, 95. Framilie II, 668. Farbe der Dünen I, 493. des Eifes II, 364. - ber Gluffe II, 151. . - ber Befteine I, 464 - 466. - des Gletschereises II, 845.

- bes Lebens II, 506. 507.

— des Bullanismus I,175—177.

— des Baijers II, 24. 40 — 43.

- des Lichts II, 504.

- ber Luft II, 413.

- ber Seen II, 203.

des himmels II, 413-415. - bes Meeres II, 216. 217. 230.

Firngrenze, Bestimmung II, 325. Farbe ber Wolfen II, 474. Färbebflanzen II. 569. Felsenhochebenen I, 633. Kelseninseln II, 125. Relienfüften I. 372. Felsenmauern I, 519-521. Felsenmeere I, 519-521. 662. Felsenthäler I, 591. 597. Feljenwüsten I, 487. Fernblid in der Landschaft I, 673. 676 - 678.Ferner II, 310. Ferro - Meridian I, 102. Gefte, das II, 10-14. Festes Basser II, 293—295; f. auch Eis, Schnee u. s. w. Teftländer I, 242. 248. 269. 354 bis 356; II, 8. Entstehung I, 298-301. - Parallelrichtungen I, 282 -287. Feitlandlerne I, 302-306. Festlandmassen I, 564. Festlandreste I, 317. Festlandtrümmer I, 301. 302. Feuchtigleit II, 530. 537. 583. 603. - absolute II, 463. - atmosphärische II, 402. — der Luft II, 463—492. des Bobens II, 341. Einfluß auf das Leben II, 515 bis 519. Einfluß auf ben Menschen II, 533, 536, 537, - relative II, 463. 464. Firn I, 460. 474. 475. 477. 507. 524, 526, 529, 530, 540, 654. 655. 677; II, 3. 12. 13. 24. 293-400. 425. 470. 552. Bildung II, 314. - Lagerung II, 311-314. — Mächtigleit II, 313. - Rüdstrahlung II, 419. 420. — Schichtung II, 307. Firnbrüden II, 312—314. 319. Firncis II, 310. 311. 314. Firnfelder II, 314. 316. 419. 479. Firnfläche II, 315. Firmfleden I, 507. 529. 530. 545. 550. 608-610. 675. 677; II, 12.300.305.311-314. 318-320. 322-324. 327. 329 - 333, 335, 337, 340, 352. 358-360. 378. 470. Einfluß auf Schuttlagerung II, 338, 339, Staublinien II, 314. Firnfledengrenze I, 700; II, 607. Firnfledenlandschaft II., 321. 322. Firnstedenzone I, 607; II, 326. Firnfuß II, 306. Firngrat II, 315. Firngrenze I, 545. 601. 603. 607. 609. 700; II, 312. 318 — 335. 355, 607,

Einfluß der Maffenerhebung II, 821. 322. Endlinie einer Bewegung II. 326. 327. — in Afrika II. 334. 335. — in Amerika II, 332—334. - in Affien II, 331. 332. in Auftralien II, 335. in den Bolargebieten II, 327 bis 329. — in Europa II, 329—331. — in Reuseeland II, 335. - flimatijde II, 319. 323-326. -- tlimatisch - vrographische II, 321. orographische II, 319-323. 329. Firnfämme II, 314. Firnförner II. 310. 346. Firmuoränen II, 313. 338. Firmmulden II, 315. 316. Firmscheiden II, 312. 315. Firmschlangen II, 313. Firnschneiden I, 641. Firnschrund II, 316. Firnschutt II, 338. 339. Firnspalten II, 369. Firth I, 435. Riiderei II, 37. 38. 655. Fischervöller II, 648. 653. Fiumaren II, 87. 89. 108—110 113 - 115.Firsterne II, 495. Fiard I. 435. Fjordbuchten I, 435. 438. 440. 442. 576. 615; II, 162. 228. Miorde I, 221. 392. 425. 426. 428. 430, 435 -- 446, 456, 560, 589, 591, 668; 11, 92, 138. 161, 201, 208, 228, 279 296. 324. 451. Begrijf I, 434—436. - Größe I, 436. 437. - Tiefc I, 436. 437. - Berbreitung I, 442-414. Fjordinseln I, 370. Fjordfüsten I., 370. 371. 377. 421. 428. 454. 456. 458; II, 262 Entitehung I, 444-446. Fjordlandschaften II, 162. Fjordscen I, 426. 440. 441. 441; II, 160. 168. 203. Fjordstraßen I, 435. 437. 438 442. Fjordthåler I, 440. 441. 586. 589 605. Fjördur I, 435. Flächenblige II, 487. Flächenhafte Erdbeben I, 196. Flachfüßten I, 401—423. 434. 443. 457; II, 260, 264. Umriffe I, 402-407. - Unterscheidung I, 409-411.

Flachfüsten, Borsprünge I, 404. Flachländer I, 568. 619. 620. 623. 625, 634, 703, 704, Flachlandlüften I, 423. Aladilandoajen I. 623. Flachlandschaften I, 683. Fladenlava I, 127. Flaschenposten II, 230. Fleischfresser 11, 557. 558. Fliegendes Baffer I, 587 393. 632; II, 24-27. Alugbauten II. 146. 640.

Gtuffe I, 397. 437. 613. 630; II, 12. 24. 26-29. 38-51. 62. 86-154. 190. 196. 208. 217. 229. 244. 245. 314, 469, 492, 646, 669,

— Ablagerungen I, 622; II, 120 bis 125.

Anschwemmungen II, 66. 98. 99, 112, 120, 144,

Ajtuarien I, 404. 431; II, 26. 101, 261,

Bewegung II, 86-90. 136. 149.

Bifurfation II, 132. Brüden II, 149. 150.

- Delta I, 316. 389. 397. 410 bis 422. 452. 457. 471. 602; II, 26, 89, 90, 97—99, 104. 118. 161. 167. 185. 197. 201, 586.

- Dichte bes Flufinepes II, 120. - Einfluß der Erdrotation II,89.

– der Schneedede II, 339– 342.

- Civiton II, 49.

-- erdgeschichtliche Bedeutung II, 134 - 138.

- Erofion I, 549. 611; II, 17. 191.

Farbe II, 151.

Furien II, 140.

- Wefälle I, 587-593. 654; II, 86. 87. 96-98. 119. 120.

- Gefrieren II, 48-51. 296.

-- geographische Bedeutung II, 86 - 138.

- Geröllfracht II, 121—124.

- geschichtliche Bedeutung II, 138 bis 158.

Geschwindigfeit II, 86.

- Gezeiten II, 260. 261.

Grenzen II, 141-143.

— Grundeis II, 50. 122. — Hauptsluß II, 126—128. 155.

— Hochwässer II., 98. 107. 111 bis 114. 121. 124. 143-146. 148.

- - Söhlenflüsse II, 115. 116.

- Infeln II, 97. 125. 140. 144. 646.

Klima ber Umgebung II, 51.

-- Landschaften II, 148—153.

— Länge II, 130.

Ragel, Erbfunbe. II.

Tlüffe, Längenprofil II, 87.

Laufveränderungen II, 135.

Meeresausläufer II, 138. 139.

— Mittellauf II, 95 — 97. 102. 142, 144, 146, 158,

-- Mündungegebiet I, 404. 411 bis 422; H, 26. 99. 100. 195, 289,

Mamen II, 147. 148.

- Naturgebiete II, 141-143.

— Nebenfluß II, 126—128. 155.

Riederschläge (Regen 10.) II, 105-109. 112. 120.

Cherlauf II, 95. 96. 99. 102. 113, 123, 142, 144,

Parallelismus II, 118.

Pflanzenbarren II, 124. 125.

Querprofil II, 87. Salgehalt II, 89. 40.

- Schlangenwindungen I, 590. 591; II, 87.

Schöftinge II, 99.

Schuttauflagerungen II, 136.

Schuttfegel und Schuttranber II, 99, 194.

Schwanfungen II, 500.

- Coble II, 87.

- Spiegel ber Bobengeftalt II, 116 - 119.

-- Stromentwidelung II, 110. 111. 130.

Stromgebiete II, 127-130.

-- Etromschnellen I, 635; II, 92 bis 95, 139, 140.

Stromstrid II, 87. 88.

- Süßwafferzufuhr zum Meere II, 212. 213.

Temperatur II, 43. 44. 46.

— Thaliperren II, 145.

- Thalweg II, 87.

- Ilfer II, 88. 148.

- Unterlauf II, 95. 97. 99. 102. 111. 136. 139. 142. 144.

146, 158,

Uriprung II, 102—105. Bergletiderung H. 137.

- Verfehrenege II, 139-143.

- verfinfende II, 132.

Bafferfälle I, 434; II, 74. 90 - 95. 116. 152. 153.

Bassericheide II, 131--134. 136

Bajjerjtand II, 107 - 110. 138.

zonenförmige Anordnung II, 110, 111, 139,

Flußeis II., 48. 294. 296. 297. 335. altes II, 393.

Fluggeflecht II, 97. 101. 120. 124. Glußgeschwelle II, 120. 257. 258.

Flußgrenzen II, 141—143. 611.

Flugbalbinseln I, 294. Flugnet, f. Fluggeflecht. Flugschlingen II, 87. 98. Flußjeen II, 103. 156. 162. 174. Flugterraffen I, 613.

187.

Flugwaffer II, 39-51.

Farbe II, 151.

Temperatur II, 43. 44. 46. Flutbrandung II, 257. Föhn II, 451. 452. Abhrden I, 432. 435. 438. Foibe I, 539. forest beds II, 616. Fossiles Eis II, 392. Frand, Sebastian I, 40. 41. Fransenriff I, 342—344. Freilicht I, 682.

Frost I, 384. 385. 387. 533. 601. 610; II, 423. Frosterofion II, 376. Frostlöcher II, 423. Frostverwitterung I, 513. Fumarolen I, 129. 130. Furten II, 140.

Gabotto I, 21. (Valilei I, 37. Garuas II, 379. Gaje II, 38. 211. 407. Gashöhlen I, 550. Gasquellen I. 179. Gazelle - Expedition I, 48. Webirge I, 242. 243. 474. 564. 585. 636 -- 670. 703; II, 8. 27.

besondere Lebensformen I, 700 bis 702.

- Brilden ber Lebensverbreitung II, 611.

Gewitterbildung II, 487.

Grat I, 641.

- Grengen I, 703.

— Sobirăume I, 653—655. -- Längsgliederung I, 656.

- natürliche Abschnitte, I 676.

Quergliederung I, 656.

Reite und Ruinen I. 241. 242. — Richtungen I, 253. 665-668;

II, 118. Schneefall II, 301, 302.

Schöpfungszentren II, 592. — Berbindungsglieder I, 678— 670.

Bindschut II, 448. 449. Gebirgsbau, f. Gebirgsbildung. Gebirgsbildung I, 89. 105. 156.

179. 185 - 188. 203. 204.225 - 255, 427, 429, 466, 467. 593-596. 618. 619. 632, 638, 639, 657, 676; II, 68. 494.

Antillinalen I. 227.

- Außen- und Innenseite I, 234.

— Bogen I, 231. — Brücke I, 244—248.

- - Einschnitte II, 449.

Faltungen I, 179. 186. Fauna I, 701. 702; II, 588-540.

Gebirgsbilbung, Flora I, 701. 702;  $\Pi$ , 420, 588 — 590. hebung und Senfung I, 239 bis 241. Sochebenen I, 657-660. - Sprite 1, 246, 247. - Jotlinalen I, 228. -- Jöcher I, 643; II, 131. -- Ramm 1, 640-643. 646. 676; 11, 422. Stetten I, 655; II, 422. -- Anoten 1, 668 -- 670. - Regelmäßigleiten I, 287. - Reffe und Ruinen 1, 241. 242. Scharung I, 232. Sodel I, 638. 639. Spalten I, 244-248. - Synflinglen 1, 227. Spiteme I, 235—239. Thäler II, 424. - Urfachen 1, 248-255. Berbindung I, 235. - Berichiebungen I, 225-232. Berwerfung I, 244. Bergweigung I, 237. — Bulfanismus 1, 255. Zentralmajjen I, 232—235. Bufammenhänge 1,668 - 670. Gebirgöflüsse II, 86. 121. Gebirgöländer I, 619. 620. Gebirgövölter II, 535. 536. 667. Gebirgewall I, 636-638. Bärme. Webräuche II, 677. Gebundene Barme, Geeft I, 402; II, 292. f. latente Gefälle der Gluffe I, 587-593. 654; II, 86. 87. 96-98. 119, 120, - ber Gleticher II, 356.362.363. Gehängegleticher II, 316. 353 -356. 358. 359. 362. Geifir II, 75. 76. 83. Geift des Menschen II, 557. Beiftesfreiheit II, 665. Beiftige Rulturfräfte II,664-667. Genugmittelpflanzen II, 569. Geographie II, 401. 402. der Griechen I, 10. 27-31. -- ber Renaissance I, 36-40. - im Mittelalter I, 34-36. - im 17. Jahrhundert I, 42. - zur Römerzeit I, 31-34. Geographische Breite, Anderungen II, 494. - Länge und Breite I, 100. 101. Geoid I, 93. 94. 96. Geologie I. 47. Geologische Orgeln I, 550. Geosphäre II, 4—8. Geothermische Tiefenstufe I, 106 bis 109. 112. Geschichte I, 702-704; II, 29. 138—153. 630—633. 640. 652, 657, 667, - Meer in der II, 285-293.

Geschiebelehm I, 530.

Gesellschaft II, 665. 668. Besellichaftegefühl ber Tiere II, 565. Gesemäßigkeit in ben Umrissen der Länder und Meere I, 277.278. Gefinis (Schnee) II, 304. Gespinstpflangen II, 569. Westeine I, 460-510; II, 62. Bildung I, 444. 462. demische Zusammensehung I, Dichte I, 533. [533. bichte I, 466. Durchlässigkeit II, 62-68. Einteilung I, 461. 462. Erhaltung I, 516. 517. Farbe I, 464-466. Wefüge I, 466-474. Griffelung I, 467. intermittierende 1, 464. flastische I, 462. fristallinische I, 462. 466. Lagerung I, 466—474. lodere I, 461. Löslichfeit I, 463. 464. maffige I, 461. metamorphische I, 462. physifalische Eigenschaften I, 463-466. phytogene I, 689. Sandstein I, 470. 474. Schichtung 1, 470. 471. Edicferung I, 467. Spaltbarteit I, 464. Trümmer I, 466. Berbreitung I, 474. 475. vulfanische 1, 171. 172. 472. 473. Berflüftung I, 467. 468. Berfegung II, 28. 300gene I, 689. Bujammenjepung I, 462. 463. Gesteinsinseln II, 588. Gewerbe II, 643. 653. 659 -663. Gewitter II, 485-488. 491. 501. Wezeiten I, 393. 452; 11, 218. 253 bis 261, 270, 292, -arbeit I, 393. 394. -barren I, 393. Entitehung II, 258-260. - îtrome I, 393; 11, 225. 256 bis 258. Berbreitung II, 254. 255. Birbel II, 257. Gioja, Flavio I, 39. Gipfel des Gebirges I, 644—646. Glazialfüsten I, 372. Glazialschutt II, 394.

Gleischer I, 443 - 445. 460. 461.

475. 526-529. 533. 534. 545.

551. 592. 601. 607. 608. 610.

625. 628. 629. 632. 654; 11,

10. 12. 16. 19. 23. 24. 28. 29.

103. 104. 110. 137. 187. 188.

190. 194. 196. 294—296. 310.

314-317. 325. 326. 328. 341.

345-882. 394. 397.

Ausbruch II, 113. 370. 371. Bewegung II, 360—364. Bilbung II, 281. Blaubänderung II, 364. 365. Endmoräne II, 359. Ernährung und Bachstum II. 376. 377 Wefalle 11, 356. 362. 363. Größe und Geitalt II. 352. 353. Herabsteigen II, 352. 353. Massifitation II, 337—360. Plächtigfeit II, 357. neuseelandischer Tupuell, 358. Piedmont - Typus II, 358. Plastizität II., 363. 374. Rüdgang II, 378. Schmutitreifen II, 365. Schwantungen II, 174. 377 bis 382. 500. 501. Transportthätigkeit II, 376. tropischer Typus II, 358. Verbreitung II, 348—351. Wachstum II, 376. 377. Bafferftuben II, 370. Gleischerbach I, 527. 534. 591; II, 108. 371-373. Schlammführung II, 375. Gletscherbruch II, 363. Gleticherbrüde II, 368. 369. Gleischereis II, 3. 310. 311. 317. 345. Farbe II, 345. Saaripalten II, 347. Schmelgitreifen II, 347. Bärmeleitung II, 346. Gletschererosion II, 195.373-376. Gleticherilüjie II, 88. Gleticherforner II, 296. 345-347. 363. 364. Gletscherfunde II, 382. Gletscherlawinen II, 363. Wietschermühlen I, 551. Wletscheroberfläche II, 326. 327. 346, 357, 365, 366, Staubstreifen II, 365. 366. Temperatur II, 346. Gleticherschliffe II. 373-376. Gletscherschmelze II, 121. Gleischerschrammen II, 499. Gleticherichuttl, 526—531; II, 499. Gletscherseen II, 186. 370. 371. Gleischerspalten 11, 366-369. Gletscherthäler I, 592. Gletscherthor II, 372. Gletschertische II, 370. Gletscherzunge II, 325. Golfftrom II, 230. 231. 233-239. 243, 249, 250, 497, Graben 1, 245. 595; II, 192. Gradient II, 442. Grat des Gebirges I, 641. Graupeln II, 299, 480. Greenwich - Meridian I, 102.

Gletider, Abilug II, 104.

Alblation II. 371, 372.

Abschmelzung II, 369 — 372.

Grenzberichtigung burch Rüftenbauten II, 292. Grenze als Nampfplats II, 612— 614. Grenzen und Grenzgebiete der Lebensverbreitung II, 550. 606-617, 670, Grenzwildniffe II, 669. 670. Griechen, Erdfenntnis I, 10. 27 bis 31. Griedischer Küstentubus I. 427. 428. Großitädte II, 648. 650. Grundeis II, 122. 265. 295-297. Grundmorane I, 526. 527. 529. 531. 627. Grundmoränenlandschaft I, 625. Grundschwantungen I, 341. 446. 589. Grundwaffer II, 63-68. 105. 113. 156, 187, 609, Guano I, 505. 686. 689. Gummipflanzen II, 569. Gürtelriffe I, 342-344. Saar (Völtermertmal) II, 618-Haarspalten bes Gletschereises II, Hadley I, 49. [347. Säfen I, 456-458; II, 289. Safenzeit II, 254. 255. 259. Saife I, 398. 402. 408. 409. 421;  $\Pi_{r}$  154. - an Seen II, 167. 197. Sagel II, 294. 299. 480. 485. 487. 548. Saten an Küften I, 404. halbabiluftloje Geen II, 179. Salbinfeln I, 287-294. 370. 428. 432.441.446.453; II, 289.582. Halbfulturen II, 290. 665. 670. Sallen, Edmund I, 42. 49. Salligen I, 314. 388. 410; II, 293. Hammada I, 633. Sandel I, 459; II, 291. 632. 643. 644. 648. 653. 659-663. 676. Hang (Gebirge) I, 637. Bangegleticher, f. Wehungegleticher. Harmattan II, 455. Harmonische Berbreitung von Lebensformen II, 579. Sasius I, 45. Saufenwolten, f. Cumulus. hauptflüsse II, 126—128. 155.

Sauptwasserscheibe ber Erbe II. 133.

Saus II, 647—649. 659. 667.

Saustiere des Menschen II, 566-

Sebungen I, 215-225. 239-241.

— ber Korallenriffe I, 341. 346.

-- in Bulfangebieten I, 180.

392. 398. 420. 446. 542. 560. 589. 624. 646. 674;

II, 98. 135. 136. 399. 400.

Hautfarbe, f. Körperfarbe. Deberquellen II, 70.

571.

Heiden (Vegetationsform) I, 509. Seife Quellen I, 170; II, 79-81. Hekataus von Milet I. 28. Selium II, 405. Helotismus im Pflanzenleben II, 564. Herauswitterung I, 517. herberstein, Sigismund von I, 23. Berodot I, 11. Himmeldfarben II. 413-415. Dimmelshöhe I, 100. hirtenvöller II, 646. 656 - 658. 704. Hijtorische Landichaft II, 646. 651. Sociebenen I, 631—635. 657-660. 693; II, 132. 186. 422. 424. Hochgebirge I, 658. 677. 682; II, 145.150.424.552.588.637. Landschaft I, 639; II, 607. Tier- und Bflanzenweit II, 588 - 590.Umriß I, 675. Bermandtichaft ber Lebens. formen II, 589. 590. Sochgebirgefeen II, 158. Sochländer I, 564. 568-570. 620. 634. Hochlandfüste I. 423. Hochlandpflanzen, Farbenreichtum H. 410. Sochicen II, 165. 168. 188. 189. 374, 398, Hochwäffer II, 98. 107. 111—114. 121, 124, 143-146, 148, Hof (Siedelung) II, 647. 650. Sogbads I, 677. Böhenformen I, 567. Söhenflima II, 423. 424. 535. Höhenmessung II, 207. Söhenrauch II. 471. Sohen und Tiefen I, 563-583. Söhenunterschiede II, 635. Höhenzonen, klimatische I. 698; II, 584. Sohe über dem Meere I, 564-566. Söhlen I, 173. 548—550. 614; H,17.68.69.485.551.587.602. Söhleneis II, 24. Söhlenflüsse II, 115. 116. Söhlenquellen II, 68. 69. Söhlenschluchten I, 539. Höhlentier- und spflanzenwelt II, Hohlformen der Verwitterung I, 521. Hohlräume im Gebirge I, 653-655. Homer I, 11. homologien der Erdteile I, 280. Sorizont I, 684; II, 24. Horste (Gebirgsbildung) I, 246. 247. Sügel I, 619-635.

Sügelländer I, 619. 620. 625 -628. 632. 662 - 665. Huf (Küstenvorsprung) I, 404. Sumboldt, Allerander von I. 47. 51 - 53. Humus I, 477. 505—508. 540. 541. 544. Bildung I, 690; II, 336. 337. 340. Hurricanes II, 445. 446. Hydrosphäre I, 263; II, 3. 4—8. 10-14. 18-400. Schwanlungen II, 27. 28. 496. 497. - f. auch Waffer, Meer ic. Immergrüne Begetation II, 519 bis 521. Indischer Dzean I, 265. 578. Industrie II, 644. 662. Inlandeis I, 223. 433. 460. 461. 615; II, 10. 278. 296. 329. 357. 362. 364. 383 — 393. 552. — Boden II, 389. 390. biluviales II, 393 — 400. Entstehung II, 389. Mächtigfeit II, 388. Oberfläche II, 386. 387. Inlet I, 435. Innenmorane I, 529. Inselgruppen I, 323. 324. Inselhügelländer I, 664. Inselmeer I, 264. Inselmertmale der Tier- und Pflanzenwelt II, 588 - 590. Infeln I, 291. 306 - 327. 370. 388. 389. 391. 411. 414. 418. 421. 422. 428. 432. 434. 441. 446. 564. 578. 584; II, 125.289.426.582. 588, 643, 651, 669, - Abhängigleit des Insellebens I, 358. Absonderung des Insellebens I, 357—362. 365; II, 286. Alter I, 364-368. Aufnahmegebiete I, 362-364. — Bergeigenschaften I, 326. 327. Bilbung I, 397. 398. - der Fliffe II, 97. 125. 140. 144, 646. ber Seen II, 162. 164. 198. 646. — eigentümliche Lebensformen I, 364. 365; II, 579. Familienähnlichkeit I, 324-326. Fundament I, 317. 318. - Grenzgebiete I, 364; II, 610. - Größe I, 309. hohe, I, 578. — Massifitation I, 310. 311. -- Rüften I, 870. Lage I, 309 - 313. Lebensentwidelung I, 351-368; II, 250. 588 — 590.

Inseln, Natur I, 306 — 308. Reubesiedelungen I, 362niedrige I, 327-329.

-- Varallelrichtungen I, 282-

— Ediöpfungegebiete I, 360. 365 bis 368.

- Schutgebiete I, 360. 362.

idmimmende II. 198.

-- itbergangsgebiete I, 364. verfittete I, 316. 370.

Berteilung I, 321-323. 577.

--- vulfanische I, 162-165. 313. 370. 578.

Inselrüden I, 574. Infelvöller II., 667. Infolation, f. Einstrahlung. Infulare Absonderung II, 286. Interglazialzeiten II, 495. Inzucht II, 596. Jiobaren II. 438. Jiohalinen II. 215. Jiollinalen I. 228. Jiostafie I, 251. Nothermen II, 431-433.

Jagd II, 655. Jägervölter II, 643. 645. 648. 653. Jahreswärme II, 428. 429.

Jahredzeiten II. 434 -- 486. 456. 478, 546,

im Pflanzen - und Tierleben II, 519-521. Jodi (Gebirge) I, 643; II, 131. Jodilandiciaft I, 682. Jochicen II, 189. Jöhn II., 310. Jungeis II, 297. Junge Rüften I, 380.

Rahr I, 484, 485, 530, 587, 607 biš 611. 653; II. 312. 353. 358. 374. 398. 470. 479. Rahrgletscher II, 356. 358. Mahrfeen II, 189. Rahrireppen I, 603. Malema II, 264. Stalfflora I, 686. Staltsteine I, 470. 474. — Bergformen I, 649. 650. Raltsteie Pflanzen I, 687. Stalmengürtel II, 444. Malte Fallwinde II, 452, 453. Kältepole II, 432. Mames I, 626. Mamin I, 607. Mamm (Gebirge) I, 640- 643. 646, 676; 11, 422. Rampf mit dem Meere II, 291-293.

- mit bem Baffer II, 37. 38. — um Nahrung II, 560—564.

- um Raum II, 593 — 596. Mänipfer, Engelbert I, 24.

Nampine I, 696. Stanale II, 292. 651. Mant - Laplace I, 87-91. Marrenbildung I, 544. Karrenbrunnen I. 542. Marrenfelder I, 507. 539-544; H, 313.

Entstehung I, 544 - 547. Rarrenfeldschächte II, 340. Starrenflächen II. 479. Marrenlandschaft I, 547. 548. Marit I, 544. 634; II, 85. 587. Marsthöhlen I, 549. Karitländer II, 62. 187. 213. Stariticen II. 187. 191. Rees (Gletscher) II, 310. Repler, Johannes I, 37. Reffel I, 575. 591. vulfanische I, 144 146.

Reffelbruch I, 244. Reffelversentungen II, 192. Wettengebirge I, 655 - 658. 705; II, 311.

Kieswüste I, 487. Kircher, Athanasius I, 48. Mamm I, 587. 588. 591. 615. 680; II. 93.

Mlammflüjje II, 88. Mlaftifche Befteine I. 462. Mlci I. 407.

Mleidung II, 589, 540, 659. Mleine Erofion I, 551-558.

- Küstenformen I, 384. Mleinstaaten II, 641.

Mlima I, 477. 591; II, 281. 292. 352, 401, 402, 420, 421, 423. 424. 426. 427. 431. 447, 448, 460, 461, 466, 491. 525. 535. 602. 635.

Anderungen II, 429. 492-

501. 591. 640. Einfluß auf Acerbau II, 540 bis 542.

auf Urbeitöleistung II, 542. 543.

auf Bauweife II, 540. - auf das Leben II, 432.502

bis 530. auf ben Menschen II, 530

bis 545. 631. auf die Firngrenze II, 323

bis 825. auf kileidung II, 539. 540.

auf Berteilung des Grundbefiges II, 543.

bes Aderbaues II, 499. ber Steppen I, 501; II, 492. der Umgebung von Gluffen

und Geen II, 51. ber Büste II, 402.

des Tieflandes II, 424. Schwankungen II, 381. 428.

llnterschiede II, 420. 538. 545. 546.

Mima, Zonen I, 100. 477. 478; II, 592. Mlimagebiete II, 546. 547. 617. Alimagürtel, f. Alima, Zonen. Mlimatische Grenzen II. 325. 523 bis 525, 609.

Sobenzonen II, 584. Milmatologie II, 401, 402, 432. Mippenfüsten II, 264. Mnid I. 407.

Stofel (Gebirge) I, 652.

Rogel (Gebirge) I, 652. Noblenfäure I, 535. 536; II, 12, 15. 16. 19. 21. 38. 39. 82. 210. 211, 299, 404-406, 420, 496, 503, 504,

Rohlenstoff I, 463; II, 11. 404. Stolle I, 390. 405, 555. Wolonien und Kolonisation II, 578 bis 582, 587, 588, 595, 634, 635, 644, 670,

Kolumbus I, 17. 19—21. 40. Montinentales Leben, Merfmale I, 352 - 354.

Kontinentalformationen I, 477. Montinentalftufe I, 564. 573. 631; II, 231.

Nopernifus I, 37. Ropf (Bergform) I, 652. Roppe I, 652.

Morallen I, 329. 330. 449. 085; II. 498. Koralleninfeln I, 313. 578.

Morallenfüste I, 370. 635. Morallenriffe I, 220. 327-370, 396, 400, 450, 452, 474. 570. 577. 621; II, 31. 216. 230. 433. 600. 601;

f. auch Ringinseln. - Baugrund I, 340. 341. Bedeutung I, 849. 350.

Entwidelung der Kenninis I. 350. 351. Sebungen I, 341. 346.

mechanischer Aufbau 1, 338 bis 340.

Mitwirtende I, 330 - 332. Centungen I, 341.

Verbreitung I. 332-335. Wachstum I, 336 — 338.

Avrallensand I, 331. Körperfarbe (Bölfermerkmal) II, 619, 620,

Rörpergewicht (Bölfermerfmal) II.

Körpergröße (Völkermerkmal) II, 619.

Rosmopoliten der Tier- und Bflanzenwelt II, 592.

Arantheiten bestimmter Jahres. zeiten II. 534. 535.

Aratericen II, 158. 165. 193. Aremer, Gerhard I, 37.

Rrieg II, 632. 665. 672 - 674. Arijfallinifche Weiteine I, 462. 466

649, 650.

Rugelblige II, 487. Sultur I, 703; II, 286. 287. 290. 627. 632. 634. 635. 649. 651 bis 667, 670, Stulturbeiig II. 617. 627. 659. 660. Rulturfräfte, geiftige II, 664-Kulturvilangen II. 566-571. Aulturitufen II, 652 — 655. Aulturterraffe II. 29. Kulturüberlegenheit II, 666-668. 670, 671, Stulturvöller II, 628. 633. 644. 654, 669. Munit II, 631. 653. 655. 666. Ruppe (Bergform) I, 652. Aurojchiwo II, 498. Müsten I., 369-459. 631; II., 16. 289. 643. 646. 669; f. audi Flachfüften, Längotüften, Duerfüften, Steilfüften ic. - Abrajion II, 279. -- Arbeit äußerer Kräfte I, 381 bis 401. — Bildung I, 373. 381. 392. 393, 397-400, 402, 407, 410. - Einftürze I, 386. 387. - Fortsetzung ine Innere I, 377. Froitleiftung I, 384. 385. Wejahren I, 457. Gezeiteneinfluß I, 393. 394; 11, 260. Gliederung I, 454. Innenseite I, 377. Leben I, 448. 451. Lebensichwelle I, 447. 448. - Umriffe I, 375. 376. — Windwirtung I, 394—397. — Zerstörung I, 373. 381—397. 404. Küstenabfall I, 878-380. 422. Küftenablagerungen I, 397—400. Rüftenbauten II, 640. Rüftenbogen I, 375. 376. 402. Küstendelta I, 417; II, 100. Müsteneis II, 284. 285. Küjtenjlüffe I, 402. 411. Rüftenformen I, 371. 379. 384. 601. Küfteninseln I, 311-313. 398. Rüftenfarren I, 384. 544. Rüftenlage der Lebensgebiete II, Stüftenländer II., 426. Küftenlänge I, 380. 381. Rüftenlinie 1, 374. 375. 379. 380. 392, 454. innere I, 377. Küstenplattform I, 385. 386. 392. Müstensaum I, 369—372.374.621. Müjtenjaut II, 291—293. Müstenschwantungen I, 396. 420. 542; II, 98; f. auch Strand-

verschiebungen.

Rüftenseen I, 370; II, 187. Küstenströmungen 1, 894 - 898. 408; H. 232, 252. Küstenterraffen I, 215-225. 892. 613. Küstenthäler I, 428-433. Rüftenverschung I, 395. 396. Rüftenvölfer I. 453. 458. 459. Küftenvulfane I, 570. Lage, biogeographische II, 582bis 588. 630. 642. 647. Lagunen I, 345. 381. 393. 398. 403. 407—409. 411. Lagunenbelta I, 417. 418. Lagunenfüste I, 377. 391. 407-409, 411, 455, 456, Lagunenicen II, 160. Labne, f. Lawine. Lattolithen I, 239. Land" (Sauptthal) I, 587. Landboben I, 297. 298. Landenge I, 295-297. Landfläche I, 256. 257. Landgeruch II, 409. Landhalbfugel I, 259—261. Landhandel II, 291. Landflima II, 427. 431. 491. "Landl" I, 587. Landschaft I, 670—683; II, 150. der Flüsse II, 148-153. der Hochgebirge I, 639; II, 607. - ber Seen II, 203-206. historische II. 646. 651. 652. vulfanische I, 173—177; II, 187. 193. Landschaftstunde I, 670. 693. Landschaftsmalerei I, 678. 680. 681, 683-685. Land- und Wasserverteilung I, 351, 352; H, 15, 420, 440, 461. 498. 576. 591. 614. 61**5**. 642. 643. Landwinde II, 441. 442. 447. 449. 450. 452. 453. 456. 457. 469. Landzungen II, 646. Längsilüsse II, 119. Längsfüsten I, 372. 421. 425-427, 439, 458, Längsthäler I, 149.587.596-599. 601. 618. 619. 704; II, 117. 118. Längsthaltüsten I, 372. Lapilli I, 123. 140. Laplace I, 88. 99. Latente Barme II, 18. 19. 21. Laterit I, 474. 475. 554. Lateritboden I, 477. 502-504. Laubabwerfende Pflanzen II, 518. 521. Laufen (Seen) II, 172. Lava I, 123—128. 171. 172. 181. 182, 460, 473 -475, 505, 548, 585; H, 13. 14. 28. 64. 70. Lava - Ausbruch I, 124—128.

Layabeds I, 172. Lavahöhlen I, 550. Lavafegel I, 189. Lavascen I, 129. 139. Lawinen I, 525. 534. 601. 609; II, 123. 307—311. 313. 377. Lawinenschutt I, 524—526. 534. Leben I. 351-368. 447--457. 504. 505. 685—706; II, 30 bis 38. 50—58. 218—222. 502 - 677.Abstufungen vom Aguator zu den Bolen II, 521-523. Allverbreitung an der Erdsoberfläche II, 551-553. - Beweglichfeit II, 559. - Bewegung II, 571. 572. Dichte II. 552. 600. 601. -- Einfluß der Feuchtigfeit II, 515 bis 519. - der Wärme II, 507-509. — — des Alimas II, 502—530. — des Lichts II, 504—506. — Einheit II, 553 — 555. Farben II, 506. 507. flimatische Söhengrenzen II, 528 - 525.· Hährboden I, 685-706. - Zujammendrängung II, 553. 601. auch Anthropogeographie, Biogeographie, Pilanzenwelt, Tierwelt. Lebensentwidelung auf Erdteilen und Infeln I, 351-368. Lebensformen, neue II, 642. im Gebirge I, 700-702. Lebensfülle II, 602. Lebensgrenzen II, 550. 606-617. 670. Lebensprozeß I, 685 687; II, 38, 418, 514, 515. Lebensraum I, 93; II, 590-606. Lebensreiche, Wechselbeziehungen H, 557--571. Lebensschichtung II, 584. 602. Lebensverbreitung II, 433. 553. 622. Gebiete II, 582-588. 606-617. Söhengürtel I, 698-700; II, 607. Intensität I, 692. Lebenszonen II, 525 - 530. Lehmlugeln (Winderzeugnis) I, 492. Lehmwüste I, 487. Lehne (Gebirge) I, 637. Leuchtende Wolfen I, 72; II, 408. Licht II, 409-417. 530. 565. diffuses II, 410. Einstuß auf das Leben II, 504 bis 506. auf den Menschen II, 537. — Farben II, 504.

Licht, Rachtgestirne II, 413. Strahlenbrechung II, 416. - zurüdgeworfenes II, 410. Lichtjahr I, 86. Lichtpflangen II, 505. Lichtitrahlen II, 409. 410. 415. 417. 508. Lido (Rehrung) I, 398. Limanfüsten I, 431. 432. Lippen (Völfermerkmal) II, 618. Lithofphäre II, 12. Litoral I, 449; II, 31. Litorale Sugmafferbewohner II, 56. 57. Litoralzone des Mecrestierlebens I, 448. Litteratur II, 631. 655. Loch I, 435. Löstichkeitstoeffizient I, 535. Qöß I, 461. 474. 475. 501. 502; II. 64. Lößbildung II, 339. Lögboden I, 477. Lößebenen I. 624. Lost Rivers I, 172. Quft I, 533; II, 3-6. 8. 10. 11. 19.38.299.401-409.420. 550, 551, 565, Farbe II, 413. - - Feuchtigleit II, 463-492. Gerüche II, 409. - Gewicht II, 436, 437. — fleinste Lebewesen II, 409. — Lebenselement II, 503. 504.

- Temperatur II, 78. 79. 222. 228, 225, 342, 343, 420, 479. - Bafferdampf II, 405. 406. 414. 416. 463 — 468. 480. 485, 487, 488, 496, 503, — Zusammensehung II, 404-

— Staub II, 407—409. 414.

Luftberge II, 438-440.

407.

Luftbrud I, 49; II. 244. 249. 436 bis 463, 486, 490, 503, 530, 537. 583.

— Ausgleichung II, 441—443. -- Einfluß auf den Wenschen II,

535.

Schwanlungen II, 440. 441. 490, 491, 500, 501,

- Berbreitung über bie Erde II, 437, 438

Lufthülle der Erde II, 401—548. Luftmeer, Tiefe II, 403. 404. Luftperspettive I, 683.

Luftströme II, 410.

-- Ablentung II, 443. 444. -- absteigende II, 450. 451.

--- Tiefe II, 441.

— Ubereinanderlagerung II,451. Luftton II, 414.

Maare I, 146. 147; II, 193. Maarjeen II, 162. 165. 193.

Register. Magalhaes, Fernão de I, 21. 22. Mandeville I, 18. Dlangrovefüsten I, 410. 450. 452. Marco Polo I, 12. 13. Marigots (Seine) II, 99. Marinus von Thros I, 33. Marsch I, 402. 493. 506; II, 292. Marschbildung I, 407. Marichfüsten I, 377. 388 — 391. 402, 450, Mascaret (Fluggeschwelle) II, 257. 258. Massengebirge I, 594. 645. 655-658. 660 — 663. 705; II, 132. Maffenverteilung in der Erde I, 105. 106. Majjenvullan I, 141. 142. Massige Gesteine I, 461. Mauritiusorlane II, 445. Mayer, Tobias I, 45. Weer I, 256-306. 369-459; II. 3. 16. 25-27. 31. 32. 38. 99. 138. 139. 206-293. 488, 552, 640, 669, 105; II, 209.

Anziehung ber Landmaffen I,

Beherrschung II, 291. Dichte, f. Meerwaffer. Eisbildung II, 244.

Erwärmung II. 222-253 Farbe, f. Pleerwaffer.

feste Niederschläge II, 210.212. 217-222.

Fettsubstang, f. Meerwasser.

Baje, f. Dleerwaffer.

Wezeiten I, 393, 394, 452; II, 218, 225, 253-261. 270. 292.

- Sohe I, 564; II, 206-209. - Rampf mit dem II, 291-293.

— Lebensreichtum II, 210.

Quellen II, 213.

Schwanfungen der Sohe II, 207-209. 246.

- Schwereunterschiede II, 244-- Schwingungen II, 256. 257.

- Sprungschichten II, 227.

- Strömungen, f. Meeresitromungen.

Gugwaffer II, 212. 213. 245. - Temperatur, j. Weerwaffer.

- Tiefen I, 571.572.575-583; 11,225-229.

Berdunftung II, 208.209. 212. 214.

Bandern II, 8.

Basser, s. Meerwasser. Bellen II, 261—264. 292. Meeraugen II, 340.

Dlecrei&11, 22. 28. 264-285, 295.

- altes II, 276. 277.

Cisfuß II, 284. 285. 295.

-- Rüstencis II, 284. 285.

- Padeis II, 281 265.266.268. 270. 272-275. 277. 297.

Meereis, paläolryitifches II, 277.

Preffungen 11, 270, 271. Treibeis I, 385; II. 224, 253.

264. 267--270. 281-284. 297.

-- uribrüngliche Form II. 265.

— Berdunstung II, 266. Meeresanschwemmungen II, 66. Meeresbeden I, 573-576.

Persistenz I, 302-306. Meeresboden I, 297. 298. 319. 320, 551, 573-583, 615.

Meeresbuchten I, 602. 621.

Meereofpiegel II, 24. Weeresjtragen I, 424. 437. 438.

440; II, 208. Meeresströmungen I, 394. 437. 618; II, 206. 212. 214. 217. 218. 222—253. 266. 267, 269, 270, 274, 298. 425, 426, 449, 469, 470,

494, 577, 660,

Ablenfung II, 233. — Aufitau II., 234. 244. 248. - Auftrieb II, 231. 233. 234.

Alusgleichsmechanismus II, 248 - 250.

biogeographische Wirkungen H, 252, 253.

Eisführung II, 249.

- Entitchung II, 244-248.

Gegenströme II, 231. 233. - Geschwindigleit II, 233.

Schwanfungen II, 235. Tiefe II, 231. 232.

Transport II, 250-253, 578.

-- Überficht II, 237—244. - Wandern II, 234.

Barmetransport II, 249. Meerestiere II, 32. 34. 138.

Meer in ber Geschichte II, 285 -

Meerwajjer II, 22. 40. 209 211.

Dichte II, 210-215. 244. 245.

Durchfichtigleit II, 216. Farbe II, 216. 217. 230. Fettsubstanz II, 210.

Waje II, 210. 211.

Wefrierpunft II, 22. 210. 264. 265.

- Gewicht II, 215.

- Salzgehalt II, 209-215. 227. 229, 230, 244,

Temperatur II, 43--46. 208. 215. 222-229.

Melanismus II, 589. Meltemia (Ctesten) 11, 454.

Menfch I, 51.448. 451--457. 500. 503; 11, 35-38, 344, 345, 554

bis 556.

- Einfluß auf Pflanzendede II. 651, 652,

— — auf Tierwelt II, 652. — — ber Feuchtigseit II, 533. 536, 537,



Mittelmeere, Bobenformen I, 580

Mensch, Ginfluß ber Ratur II, 631. - — ber Wärme II, 532--535. - der Binde und Stürme II, 547, 548, - — des Mimas II, 530—545. 631. - bes Lichtes II, 537. - des Luftdrudes II, 535. - Einheit des Menfchengeichtechts II. 617. - Ernährung II, 542. 560-564, 619, Weift II, 557. - Gesellungstrieb II, 643. - Grenggebiete II, 612. -- Saustiere II, 566 -- 571. - Sübengrenzen I, 698. 699. — Kampf um Nahrung II, 560 bis 564. - Lebensgrenzen II, 606. 610 bis 612. Lebensraum II, 590. 591. 594. 595, 599, --- Nachahmungegabe II, 667. - Ofumenc I, 97; II, 584. 597 612, 640, -- Raffen, f. Diefe. — Raumbewältigung II, 639-643. – Raumwirfung II, 599. 601. - Giedelungen II, 449. 535. 643. 645 - 651.- Berbreitung II, 549.550.616. 640. - Berhältnis zur Erde II, 630 bis 652. Berfehr, f. biefen. Berfümmerungserscheinungen 11. 596. Wohnung I, 353. 453; II, 118, 640, 646, 647. Mercator, f. Aremer. Weridian I, 100. .- von Ferro I, 102. von Greenwich I, 102. Mejas I, 632. 634. 653. Mejotephalie II, 618. 620. 628. Metallfenntnis ber Menschen II, Metamorphijche Gesteine I, 462. Weteore II, 11. 217. Weteoriten I, 73-77. 91. 533; II, 404. 407. 494. 590. Meteorologie II, 401. Meteorstand I, 75. Missionare (Erdtenntnie) I, 12.41. Mijiral II, 261. 452. 453. Mittelalterliche Reisende (Erbfenntnis) I, 12.

Mittelgebirge I, 645. 650. 658.

Mittellauf der Flüsse II, 95-97.

Wittelmeere I, 267. 268. 280. 287.

102, 142, 144, 146, 158,

660 - 663, 682,

381, 580,

bis 583. Mittelmeerflima, II, 482. Mittelmorane I, 529. Mönche (Erdfenntnis) I. 12. Mond I, 81-84. 90. 91; II, 244. 258-260, 417, 493. Mondflut II, 255. Monophagen II, 559. Dionjun I, 396; II, 231—234. 241. 247. 438. 440. 444. 447. 449. 450. 456—460. 470. 478. 482. 488—490. 500. 501. 546. Monsunausbruch II, 458. Monfuntlimate II, 481. Monjunregen I, 615. Monjunftrömungen II, 234. Moore I, 409. 509. 510. 690; II, 31, 62, 66, 103, 106, 124, 185, 197, 198, 200, Moorebenen I, 690. Moranen I, 471. 526-528. 534. 558; II, 16.194.218. 375.398. 400. Moraneninfel I, 317. Moranenfüste I, 386. Moranenlandschaft I, 586. 625-628. 685; II , 123. 132. Moranenseen II, 164. 167-169. 188, 190, 194, Moranenzirlus I, 527. Muhren I, 481; II, 10. 128. Mulben II, 358. (Meeresboden) I, 575 576. Mulbenthäler I, 611. 620. Mündungshäfen I, 458. Mündungeschwemmland I, 534. Mutualismus in Pflanzen- und Tierwelt II, 564. 566. Macht II, 411-413. 417. Nachtbrunnen II, 70. Nagelfluh I, 485. 486. Rährboden des Lebens I, 685 -Nährpflanzen II, 568. 569. Nation und Nationalität II, 626. 667. 674 -- 677. Natürliche Grenzen II, 610-612. Naturvöller I, 459; II, 647, 653. 654, 660, 662, 668, 669, Rebel II, 406. 420. 468. 470. 471. 479, 480, 490, 505, 537, Rebelbildung II, 409. Rebelregen II, 491. Nebendelta 1, 416. Nebenflüjje II. 126 — 128. 155. Rebenfamme I, 642. Rebenmeere I, 583; II, 214. 215. 224, 288, Rehrungen I, 377. 391. 393. 397. 398. 402. 403. 405. 408. 410.411.452; II, 201.586. an Seen II, 166. 167. 201. Nehrungeinseln I, 398. Rehrungsfüsten I, 408.

Neptunisten I, 177. Rene Welt I, 275. Neuseelandischer Gletscherthpus II, 358. Riederschläge (Regen 2c.) I, 49, 609; II, 24. 25. 39. 61—63. 77. 84. 85. 105—109. 112. 120. 172—174. 186. 208. 209. 244, 281, 301, 302, 317, 324, 325, 341, 348, 357, 423. 463-492. 497. 525. 543. 545; f. auch Regen, Schnee ic. Bildung II, 468-471. Einfluß der Vegetation II,485. Schwanfungen II, 482—484. 5-1-4. Berteilung II, 323, 324, 427. 458-460, 491, 492, 517, 518, 544, 545, Nimbuswolfen II, 473. Rischen I, 550. 551. 591; II, 17. Romaden und Romadismus I, 704; II, 531. 643. 645. 646. 648. 656-658. 673. 675. Nordföhn II, 451. Nordländer I, 271. 272. Nördliches Eismeer I, 265. 579. Rord - und Guderdteile I, 354-356; II, 614. Normalnullpunft I, 566. Rullmeridian I, 102. Hullpunft I, 566. Runatatter I, 634; II, 387. 390. Nutation II, 493. Nuphölzer II, 569. Oasen I, 704; II, 63. 74. 586. 587. 638. 102, 113, 123, 142, 144,

Oberlauf der Flüffe II, 95. 96. 99. Difenes Volarmeer II, 275. 276. Dfumene I, 97; II, 584. 597. 612. 640. Olearius, Abam I, 24. Olliefernde Bflanzen II, 569. Dra II, 450. Organische Auflösungsthätigleit I, 536. Erdauffassung II, 4. — Erde I, 504. 505. Meeresniederschläge II, 218 bis 222 Stoffe, Entwidelung II, 555. 556. "Ort" (an Flachküsten) I, 404. Ortelius, Abraham I, 37. Orthognathie II, 618. Ortsbestimmung I, 99. 100. Ortssinn der Tiere II, 574. 575. Padeis II, 231. 265. 266. 268. 270, 272, 275, 277, 297.

Paläofenstisches Eis II, 277.

Ballas, Beter Simon I, 56.

Bampero II, 446. 474.

I, 483, 484.

Barallelismus ber Müsse II, 118. Pflanzenwelt, Einfluß bes Schuttes ber Bulfanlinien I, 286. 287. Barallelrichtungen der Gebirge I, Ernährung II, 557—564. 665 — 668; II, 118. Farben II, 410. 506. 507. Färbepflanzen II, 569. - in Festländern und Inselreihen I. 282-287. Parafiten der Pflanzen- und Tiermelt II, 559. 564. Parafitenvulfane I, 161. Part (Thallandschaft) I, 604. Barmenides I. 29. Pascal I, 46. Baffate I, 615; II, 238. 235. 247. 250, 402, 439, 442, 444, 449-451, 453-458, 466. 477. 478. 482. 488. 489. 490, 498, 548, - Entstehungegebiet II, 454. 455. Baffatftaubfälle II, 408. Bässe und Bashöhen I, 641. 643. 644; II, 651. Geen II, 189. — Bertehr I, 706. - Winde II, 441. Passive Wanderung II, 576-578. Belagische Ablagerungen II, 218. Lebewelt II. 32. Süfimasserbewohner II, 57. Pendelmeffungen I, 94. 95. Berfifteng der Festlandferne und Miceresbeden I, 302-306. Beichel, Ostar I, 54. Peutinger, Ronrad I, 36. Pfahlbauer und Pfahlbauten I, 453; II, 202. 291. 646. Bfannen (Kalahari) I, 542. Bilanzenbarren ber Flüjfe II, 124. 125. Pflanzenfreiser II, 557. Pflanzengeographie I, 49. Pflanzengesellschaften 11, 564-Pflanzenwelt I, 485. 489. 499. 503. 505--509. 514. 525. 533. 536. 541. 547. 550. 608.609.690-696; II, 31. 33. 106. 145. 185. 340. 435. 447. 503. 518. 521. 554 - 557, 630, 635, 651, 659, 661, 622, Urzneipflangen II, 569. äußerste Borposten II, 613. 614. — biogeographische Lagen II, 582 bis 588. Einfluß auf ben Menschen II, 631. auf Mlima II, 499. der Feuchtigfeit II, 485. 515. 516. des Mlimas II, 423. 430.

465, 531,

bes Lichts II, 504-506.

- - des Menschen II, 651. 652.

- — des Schnees II, 343. 344.

Genugmittelpflanzen II, 569. Bespinstpflangen 11, 569. Grengen und Grenggebiete I, 699; II, 606-614. Gummipflanzen II, 569. Selotismus II, 564. Sochgebirge und Inseln II, 588 - 590.Sochländer II, 410. — immergrüne Begetation II, 519-521. Infelbewohner II, 250. Inselmertmale II, 588-590. Rampf um Nahrung II, 560 bis 564. Rolonisation II, 579-582. Multurpflangen II, 566-571. Militenbildung I, 400. 401. 407. 410. - Lebensdichte, Wohndichte und Urtdichte II, 600 - 606. Lebensraum II, 523. 525-530, 590 - 614. Meer II, 32. Nährpflanzen II, 568. 569 Mughölzer II, 569. Dlumene II, 597. Ölliefernde Bflangen II, 569. - passive Wanderung II, 576 bis 578. Raumbewältigung II, 571— 573. Raumwirlung II, 596-606. Rüdzugegebiete II, 595. 596. Schutz durch Tiere II, 563. ichieferstete Bilangen I, 686. 687. Selbsteinbürgerung II, 582. - Tages - und Jahreszeiten II, 519 - 521.Berbreitung II., 549. 550. 582 bis 588. 592—596. 600. 614-617. 622. — Berfümmerungen II, 596.598. Berniehrung mit Silfe der Tiere II. 562. 563. Berweilen II, 575. 576. Banbern II, 571-582. Barmefdut II, 513. 515. - Binde ale Camenverbreiter II, Pflug II, 656. Pfuble (Schmelzwafferbildungen) I, 628. Biedmont-Typus der Gletscher II, Pirkheimer, Wilibald I, 36. Blaneten 1, 79-81. 85. 88. 91; II, 493. Plankton II, 57, 600. Plaitizität des Eises II, 294. 295.

Plastizität des Gletschers II, 363. 374. Plateaugebirge II, 311. Plateaugleischer II, 316. Plato I. 30. Blutonisten, f. Bullanisten. Boesie II, 631. 666. Volarforschung I, 63 — 65. Polargleticher II, 357. Polarilima II. 435. Polarländer, Firngrenze II, 327 bis 329. Gletscher II, 349. — Küjten I. 433. 434. Winde II, 462. 463. Polarmeer I, 265—267. — offenes II, 275. 276. Polarnacht II, 416. Polaritrome II, 15. Pole I, 99. Volhöhe I, 100. Polybius I, 32. Polynesien I, 276. Polyphage Lebewesen II, 559. Portugiesische Entdedungsfahrten I, 17, 18. Posidonius aus Apanica I, 33. Potantogene Müsten I, 397. Brarie I, 693. Präzeifion II, 493. Prognathie II, 618. Protoplasma II, 555. 556. Ptolemäus I, 33. 34. Phtheas von Massilia I, 10. Quebrada I, 587. Quelibache I, 610. Quellen I, 608. 611; II, 12. 24. **26.** 39. 58 — 86. 98. 102. 103. 115 116. 213. 244.

- als Lösungen II, 81 - 83. Bilbung I, 611; II, 61. 62. - Einfluß der Schneedede II, 339 - 342Erscheinung II, 58—60. Formen 11, 68-77. - Gebiete I, 617. geographische Berbreitung II. 84. 85. Grundwasser II. 63. Serfunft II, 61. 62. heiße I, 170; II, 79 Sprizont II, 67. 68. im Meer II, 72. im Sand II, 70—72. fünstliche II, 76. 77. Salgehalt II, 61. Cammelgebiet II, 62. 63.

Schwantungen II, 77.

Baffermenge II, 340.

Wesen II, 58—60.

340.

Querflüffe II, 119.

Temperatur II. 58. 61.78.79.

unterirbifche Bege II, 63.

Queriod I. 668. Querfüjten I, 372.425-427.439. Querthäler I, 587. 597. 598. 600. 601. 618. 619. 704; II, 117. 118. Querthalfüsten I, 372.

Manbebenen I, 623. Randmeere I, 268. 269. 381; II, 224. 243.

Bodenformen I. 580 - 583. - Echwantungen II, 500. Randseen II, 188. 190. Randvölfer II, 596.

Rapatiwi I, 517-519. Rapilli I, 123. 140.

Rajen I, 508, Raffen II, 617 - 623.

Abneigung II, 624. 627. 628. Abstammung II, 623 — 627.

Aufeinandertreffen II, 627-630.

Aussonderung II, 626.

Bildung II, 599. Einheit II, 626. Einteilung II, 623.

Familiengefühl 11, 624. 629.

— Rämpfe II, 627. Lage II, 620 - 622. Mertmale II, 618 - 623.

Mischung II, 623—628.

Mamen II, 623. 625. Reinheit II, 626.

Schichtung II, 628.

jogiale II, 629.

Untericiede II, 538. 618-624.

— Berbreitung II, 620—623. — Berjchiedenheit in einer Ra-

tion II, 675. 676. Rauch (Bullanausbruch) I, 121

bis 123. Rauchfrost II, 299.

Raum I, 93; II, 550, 557, 590— 606. 630. 639 -- 643. 669.

Einwirfung auf die Organis men II, 596 - 598.

Raumbewältigung II, 571—573. 639 - 643.

Raumnot II, 595. Raumvorteile I, 353. Reclus, Clifée I, 54. Regelation II, 23. 295. 363. Regen I, 533. 534. 615; II, 19. 31.  $307.\ 377.\ 406.\ 479-492.$ 498, 543, 565,

- Arten II, 480 482.

— Dauer II, 481. Temperatur II, 224.

Berteilung über das Jahr II, 491. 492.

Regenerosion I, 536. Regenlose Webiete II, 490. Regenpflanzen II, 518. Regenreichste Stellen II, 483. Regenschatten II, 483.

Regenwahrscheinlichkeit II. 481. Regenwald II, 609. Regenwasser II, 299. 407. Regenzeiten II, 491. 492. Regiomontanus I, 36. 37. Reif H. 19. 294, 299, 307, 377. 423, 427, 466, 467, 545. Reihenvulfane I, 157. Reiseberichte und - beschreibungen

I, 8-11. 13. 40. 41. 56. 57.

Relative Feuchtigleit II, 463. 464.

Söhe I, 565.

— Tiefe I, 565. Religion II, 631. 665 — 668. Reliftenscen II, 51. 195. 588. Riastüften 1, 392. 421. 429. 430.

Richer I, 46.

Riefenteffel I, 550. 551; II, 17.

Riefenquellen II, 72--75. Riefentopfe I. 338. 550. 551. Riffe und Riffinseln I, 342-344.

370. 418. 635; f. auch Rorallenriffe und Ringinseln.

Riffforallen I, 329. 330. Tiefengrenze I, 335. 336. Rifffüften I, 410. 450. 452.

Rijolli II, 453.

Ringinseln I, 344 - 346. 377. Entstehung I, 346 - 348.

Sebung I, 346.

Lagune I, 345.

— Sentung I, 346. 347. Rinnen I, 537—539. 542. 544. 584.

(Meeresboden) I, 575. Ritter, Marl I, 47. 51-53. Roller (Brandung) II, 264. Römer (Erdfenntnis) I, 12. Roftgebirge I, 656.

Roter Edince II, 314. 337. Thon II, 218. 221. 222.

Rüden (Gebirge) I, 640. 641. (Weeresboden) I, 574. 576.

Rüdzugs - und Erhaltungsgebiete der Tier- und Pflanzenwelt II, 586, 595, 596.

Rummeln (Schluchten) I, 628. Runfen (ravines) I, 587.602.605. Rutschlawinen II, 309. Ruz I, 587.

Salzbildungen I, 478. Salzboden II, 13. Salzgehalt der abflußlosen Seen

11, 175, 176, 178-180. ber Quellen II, 61.

ber Seen II, 39. 40. 175. 176. 178 - 180.

bes Meeres II, 209-215.227. 229, 230, 244,

Salzige Flüffe II, 40. Salztruften II, 13. Salzpflanzen II, 559.

Salzicen I, 411; II, 44. 169. 551; f. auch abflußlose Geen.

Salzfümpfe I, 411; II, 12. Salzwasser II, 22, 23, 465, 518; j. auch Meerwaffer.

Salzwasserbewohner II, 83 — 35. 51 - 58.

Salzwaisereis II, 297. 298; f. auch Meereis.

Sand I, 395. 463. 475.

Sandbante I, 412. Sandboden I. 477.

Sanddünen II, 10. 587; f. auch Diinen.

Sanddünenwüsten I, 487. Canderofion I, 491. 492.

Sandlüften I, 388-391.395.405.

Sandniederschläge I, 486-492. Sanditein I, 470. 474.

Sandwüsten I, 487. 490.

Sargaffonteer II, 238. 239. 251. 506.

Sattel (Gebirge) I, 643.

Sättigungedefizit II, 463. 465. Saucritoff II, 38. 211. 405. 503.

Saumeigenschaft ber Rüfte I, 369 bis 372. 374. 621.

Savanne I, 693. Schädel (Völkermerkmal) II, 618. Schalenbildung (Berwitterung) I, 515.

"Schamo" (Sandmeer) 1, 487. Schären I, 370. 418.

Schäreninseln I, 452. Schärenfüjte I, 370. 444. 446. 458.

Scharte (Gebirge) I, 643.

Schartung (Gebirge) I, 642. 643. Scharung (Gebirgebildung) I, 232.

Schatten II, 415-

Schattenpflanzen II, 505. Schermfüste I, 446. 447.

Schichtquellen II, 68.

Schichtvulfan I, 141. Schichtwolfen, f. Stratus.

Schieferitete Bflangen I, 686. 687.

Schiffahrt I, 456. 457. 459. Erfindung II, 289. 290.

Schiltberger, &. I, 13.

Schlammfüsten I, 407. Schlammitrome I, 523; II, 10.

Schlammvulfane I, 168. 169. 179. Schlammwüsten I, 488.

Schlengen 11, 292. Schluchten I, 587. 588. 615. 632. Schluchtenbildung I, 537. 616.

Schluchtenthäler I, 587; II, 92. Schmelzwärme II, 18.

Schnee I, 460. 468. 475. 507. 524. 525, 529, 530, 533, 608,

610. 654. 655. 677; II, 3. 13, 19, 24, 63, 293-400. 406. 416. 423. 425. 426. 450, 467, 485, 515.

Dichte II, 299.

Leuchten II, 299. 300.

-- roter II, 314. 337.

Schnee, Rüdftrahlung II, 419. 420. Schmelzen I, 611; II, 77. 107. 108. 113. 121. 299. 805. - Verbreitung II, 300 - 302. 318, 319, - Berfirnung II, 310. Berfehr II., 344. 345. Edmeealgen II, 337. 552. 600. Schneedede I, 475; II, 301-307. 317. 324. 326. 328. 338. 492. 518. - Sumusbildung II, 336. 337. - Wirfungen II, 335-345. Schneedunen II, 304. Schneefallperiode II, 301. Schneefärbungen I, 490. Schneefloden II, 298. 299. 304. Schneegrenze II, 318. 319. Schnee im Leben ber Menschen II, 344. 345. Schneefristalle II, 20. 298. 304. 310. Schneeoberfläche II, 305. Schneeseen II, 815. Schnecitürme II, 446. 547. Schneetreiben II, 304. Schneewächte I, 641. Schneewehen II, 304. Schneide (Gebirge) I, 641. Scholleneis II, 297. Schollengebirge I, 203. 636. Schollenländer II. 132. Schollenlava, f. Blodlava. Schöner, Johannes I, 36. 37. Schöpfungegentren I, 702; II, 585. 592. 598. Schößlinge ber Flüffe II, 99. Schratten (Crosson) I, 537-539. Schutt I, 460-510. 512. 513. 524-526, 534, 588, 591, 592, 608. 613. 621. 622. 625. 628; II, 3, 8, 10, 12, 13, 70, 95, 113. 120. 187. 191. 194. 281 bis 284. 337. 338. 357. 366. 371. 374. 394. Schuttablagerungen I, 632. Schuttauflagerungen II, 136. 137. Schuttbewegung I, 482. 483. 608. Schuttbelta I, 483. Schuttformen I, 479. Schutthalben I, 481. 482. 612; II, 312. 313. Schutthaldensirnsleden II, 313. Schuttinfeln II, 125. Schuttfahr I, 484. 485. Schuttlegel der Flugmundung II, 99, 100, Schuttfüsten I, 372.386.387.396. 410, 433, Schuttlagerung I, 478-482; II, 338. 339. Schuttplattformen I, 386. Schutiquellen II, 70. Schuttränder der Flüffe II, 99. 100. Schuttscheiden I, 483. Schuttstufen I, 613.

Schuttterraffen I, 613. Schutttransport auf Treibeis und Eisbergen II, 281-284. Schutt und Pflanzenbede I, 483. Schwelle (Meeresboben) I, 574. 576. Schwellengebirge I, 240. Schwellentemperatur II, 509. Schwenminfeln I, 313-317.398. 410-412. 414. 452; II, 101. Schwemmfüsten I, 377. 400. 403. 404. 411. 422. Schwimmende Infeln II, 198. Sebbahs (Dünen) I, 500. Sebimente, f. Ablagerungen in Flüssen 2c. See-Ebenen I, 623. Sechäfen II, 139. Seehandel II, 291. Geeherrichaft II, 38. 291. Sectlima II, 424. 427. 431. 491. Sectreibe II, 169. 185. Seen I, 540. 541. 607. 614. 621 634; II, 12. 16. 29. 31. 32. 38-51.56.57.78.85.98-100. 103. 116. 124. 136. 153-206. 314. 492. Abflug II, 155. 156. abiluglose II, 39. 62. 156. 173 - 186.Abfluffeen II, 24. 39. 156. 157. 172. 173. 186. Unschwemnungsländer П, - Unwohner II, 200-203. Ausbrüche II, 113. - Ausflüffe II, 103. - ausgetrodnete II, 205. 206. Beden I, 560. 589; II, 161-168. Bildung I, 547. 591. — Blühen II, 41. Boden II, 168-170. Deltas II., 167. 197. 201. Dünen II., 166. 201. Einzugegebiet II, 157. 158. Eis II, 46-49. 294. 296. 297. 335. Entstehung II, 190-196. Farbe II, 203. feste Rieberschläge II, 168 -170. 197. Fjorde II, 201. Wefrieren II, 46 -48.296.297. - geographische Bedeutung II, 153 - 175.geographische Berbreitung II, 176. 177. 186—190. Weschichte II, 196-203. geselliges Auftreten II, 187. Gletscherfeen II, 186. 370.

371.

Glieberung II, 163.

Saffe II, 166.

Größe II, 156—158.

Salbinfeln I, 293. 294. Inhalt II, 160. 161. Infeln II, 162. 164. 198. 646. Alima der Unigebung II, 51. Landichaft II, 203-206. Laufen II, 172. Rehrungen II, 166. 201. Pfahlbauten II, 202. Salgehalt II, 39. 40. 175. 176. 178-180. Schwankungen II, 172. 173. 180—182. 381. 500. schwimmenbe Inseln II, 198. Seefreibe II, 169. 185. Seiches II, 172. Sprungschichten II, 45. 46. Strandlinien II, 174. 196.199. 200. Strömungen II, 171. Temperatur II, 39. 43-46. — Terraffen I, 614; П, 199. 200. -- Tiefe II, 158-161. Trodenlegung II, 201. überschwenmungen II, 201. Uferzone II, 165. 166. — Berfehr II, 201-203. — vullanische I, 172; II, 39. 162. 164. 193. Basser II, 38—51. Wajjerstand II, 172—175. - Wellen II, 170. 171. — Befen II, 153—156. - Zonen II, 186. Seenplatte I, 664. Secraub II, 648. Seevölter II, 38. 138. 290. 291. Seemaffer, f. Meerwaffer und Galgwaffer. Scewinde II, 442. 447. 449. 450. 456. 457. 482. 483. Seiches II, 172. Seichtmeerfüsten I, 380. 423. Seitenmoranen I, 528. 529. Setundare Erofion I, 560. Senfungen I, 215-225. 239-241. 392. 398. 420. 421. 446. 542. 560. 589. 624. 674; II, 98. 135. 136. 184. 399, 400, - ber Morallenriffe I, 341. - in FaltengebirgenI,239-241. in Bulfangebieten I, 180. Senfungefelber I, 244. Sentungstüften I, 421. 651. Siedelungen II, 535. 643. 645. Einfluß auf Klima II, 499. Siedepuntt II, 18. 19. Gilberne Bollen I, 72; II, 408. Sitten II, 618. 677. Stelett (Bölfermerfmal) II, 618. Stjaergaard (Schärenflur) I, 435. 446. Stlavenvöller II, 671. 672. Suellius I, 38. Solfataren II, 24.

Seen, halbabfluflofe II, 179.

Solle (Schmelzwafferbildung) I, 628. Sommerfcnee II, 301. Sonne I, 77-79. 85. 222. 225. 244. 258 — 260. 307. 404. 417. 421. 492. 496. 501. 507. 553. — Veränderungen im Verhältnis aur Erbe II, 492-495. - in ihr selbst II, 495. 496. Sonnenfadeln II, 417. Sonnenfleden I, 78; II, 417. 495. 496. Sonnenfledenperiode II, 500. 501. Sonnenflut II, 255. Sonnenlicht II, 409-412. 506. 537. Sonnenscheindauer II, 470. 471. Sonnenstrahlung II, 222. 417— 420.423.425.427.493,496.507. Sonnenstyftem, Entstehung I, 89. Connenwärme II, 14. 417. 602. Spalten (Webirge) I, 594. 597. 599. der Gletscher II, 366-369. Spaltenquellen II, 68. Spaltenthäler I, 149. 560.617.619. Spaltentheorie I, 618. Spaltenverwerfungen I, 594. Spalthöhlen I, 550. Speltralanalyje I, 88. Spezifische Barme bes Baffers II. Sphäroid I, 93-96. Sprache II, 618.664.667.668.676. 677. Sprachgebiete II, 663. 664. Springflut (-zeit) II, 254. 259. Sprudelquellen II, 75. 76. Sprungschichten im Weere II, 227. in Geen II, 45. 46. Spülformen I, 537—539.542.543. Staat und Staaten II, 641-643. 653. 665. 667-677. - Grenzen II, 670. - verschiedene Formen II, 669. Staatenbilbung II, 634. 671. Staatengründende Bölfer II, 671. Staden, Hand I, 40. Stadt II, 150. 644. 646. 648 –650. Städtebilder II, 650. Stadiftaaten II, 641. 648. Staffelbrüche I, 244. 598. Staffelseen II, 165. 168. 375. Stalaktiten I, 549. Standvögel II, 574. Staub II, 407-410, 414, 468. Staubboden I, 501. 502. Staublawinen II, 308. 309. Staublinien der Firnfleden II, 314. Staubniederschläge I, 408. 486-492.Staubstreifen ber Gletscheroberfläche II, 365. 366.

Staubstürme I, 491; II, 338. 474.

Staubwüste I, 487. Staufeen II, 168. 194. Stauungshochwässer II, 113. Stehendes Waffer II. 24-27. Steigungeregen II, 482-484. Steilfüsten I, 377. 378. 382. 386. 405. 422—433. 443. 452. 457. Steineis II, 392. Steinfall I, 521 524. Steinwüsten I, 487. Steppen I, 515. 519. 693; II, 485. 531. 544. 545. 600.615.657.658. Steppenebenen I, 690. Steppenfluffe II, 109. 111. 113-115. Steppenklima I, 501; II, 492. Steppenichnee II, 386. Steppenfeen II, 178. Sternbeobachtung I, 84. Sternbeutung I, 84. Sternendienst I, 84. Sternenwelt I, 69-72. 84. 87. Stiditoff II, 38. 211. 405. 555. Stiller Ozean I, 265. 269. 578. Entdedung I, 21. Strabo I, 32. Strahlenbrechung II. 416. Strahlende Bärme II. 419. 508. Strand I, 374. 375; II, 600. 609. 610. Strandablagerungen II, 218. Strandebene I, 386. Strandlinie der Weschichte II, 29. Strandlinien I, 215—225. 374. 386, 392, 445, 446, 601; II, 8. 17. 92. 191. 196. 209. 278, 399, 400. - ber Seen II, 174. 196.199.200. Strandriffbildungen I, 635. Strandscen I, 407—409; II, 186. Strandterraffen I, 446. Strandverschiebung I, 209-225. 370. 392. Strandwälle I, 407-409. Stratocumulus II, 473, 474. Stratus II, 478. 477. 479. Strichvögel II. 574. Strombarre II. 99. Ströme, f. Flüsse. Stromkabbelungen II, 256. Stromidnellen I, 635; II, 92-95. 139. 140. Stromstrich II, 87. 88. Stronwersehung (Schiffahrt) II, Strudellocher I, 542. 550. 551. Stufen I, 635. Stufenländer I, 635; II, 142. Stürme I, 387. 491; II, 338. 441. 444-447, 474, 487, 547 Stürmer (Flußgeschwelle) II, 257. Sturmfluten I, 389-391. 400. Süderdteile I, 356. Südländer I, 271. 272. Südliches Eismeer I, 265. 579. Sümpfe I, 409. 493. 509; II, 98. 100. 106. 182—186. 200. 469.

Sumpffüsten I, 452.
Sund I, 435.
Süßwasser II, 22. 465. 518.
— im Weere II, 212. 213. 245.
Süßwasserbewohner II, 33—35.
51—58.
Süßwassereis II, 23. 295—297;
f. auch Eis.
Süßwassersen I, 634; II, 56. 57.
Shullinaten I, 227. 596.
Shullinate Thäler I, 618.

Süğwafferfeen I, 684; II, 56. 57. Tafelberge I, 634. Tafelland I, 632. 633. Tageszeiten II, 545. 546. im Pflanzen und Tierleben II, 519—521. Tagmonfun II, 447. Taifunc II, 444. Tangwiesen II, 217. Tasman, Abel I, 26. Tau II, 307. 377. 406. 466. 467. 565. Taube Gezeit II, 254. Taupunft II, 464. 465. Teftonische Erdbeben 1, 207. Temperatur der Flüsse II, 43. 44. – ber Gletscheroberfläche II, 346. — ber Lebensvorgänge II, 509— 511. ber Luft II, 78. 79. 222. 223. 225, 342, 340, 420, 479, ber Quellen II, 58. 61. 78. 79. 340. - ber Seen II, 89. 43-46. - des Bodens II, 411. 420. 427. 440 - 442.- des Erdinneren I, 106-112. — des Meeres II, 43—46. 208. 215. 222-229.

des Regens II, 224. Scheitelwerte II, 430. Temperaturenausgleich II, 14. Temperaturichwantungen I, 512. 609; II, 270. 501. 533; j. auch Barmeichwantungen. Temperatursummen, f. Wärme fummen. Temperaturumtehr, f. Wärmeumfehr. Temperaturunterschiede I, 514. 516; II, 469. Terra rossa II, 474. 502-504. 540, 541, 547, Terrassen I, 446. 486. 589. 591. 611-614. 635. 682; II, 17, 191, 199, 200, Thaläbnliche Bildungen I. 585. Thalbildung I, 499. 545. 547. 599. 656, 668; II, 87, 190. bei Gebirgsbildung I, 593-

595. — burch Wasser I, 587—593. — klimatische Bedingtheit I, 591. Thaldichte I, 616. Thäler I, 428. 430. 438. 444. 584 bis 620, 632, 637, 642, 653. 678-683. 704-706; II, 12. 16. 29. 95. 134. 150. 161, 190, 358, 447, 651, - Abidmitte I, 601 - 604. - Anfang I, 604-607. 609.617. — Ausgang I, 614. 615. - begrabene I, 585. - landichaftliche Bedeutung I, 678 - 683.untergetauchte I, 573. 585. - Berfehr I, 704. 706. — vultanijdz 1, 147—149. - f. auch Längsthäler, Querthaler, Spaltenthaler :c. Thales I, 27. Thalgehänge I, 611—614. 637. Thalgleticher II, 316. 353 - 356. 362. 383. Thalfeffel I, 601. Thalleisten I, 612. Thalmulden I, 611. 616. Thalorganismus I, 584. Thalpay I, 643. Thalrinnen I, 705. Thalseen II, 188. Thalsohle I, 591. Thaliperren II, 145. Thaliporn I, 590. Thalitujen 1, 602. Thalinitem I, 602. Thalterraffen I, 486. 589. 611-614. 682. Thalungen I, 586. Thalwafferscheiden II, 183. Thalweg II, 87. Thalweitung I, 603. 705. Thalwinde II, 441. 447. 577. Thalzirlus, f. Kahr. Thermen I, 179; II, 79-81. Tiefebenen I, 567; II, 186. Tiefenstufe der Erdwärme I, 106 bis 109. 112. Tiefländer I, 567-570. 585. 620. Tiefmeerfüsten 1, 380. 423. Tieffee-Ablagerungen II, 218. Tieffeebeden 1, 573-577. Tiefseebewohner des Süßwassers II, 57. Tieffeeformen bes Lebens II, 31.32. Tieffeetemperaturen II, 225. 226. Tieffectiere II, 506. Tieffenten I, 570. 571. Tiergeographie I, 49. Tiergefellschaften I, 352; II, 564-

566.

Tierwelt II, 33. 435. 503. 554-

- Einfluß auf den Menschen II,

-- -- des Lichts II, 504--506.

- ber Feuchtigkeit II, 515.

557, 622, 659,

631.

516. — des Ulimas II, 531.

- der Rüften I, 448-451.

Tierwelt, Einfluß bes Menschen II. 652. Ernährung II, 557—564. Farben II, 506. 507. Gesellschaftsgefühl II, 565. Grenggebiete II, 609. 610. 612 - 614.Saustiere bes Menschen II, 566 - 571.Silfe bei Pflanzenvermehrung H, 562, 563. Sochgebirge und Infeln II, 588 - 590.Söhengrenzen I, 699. Inselbewohner II, 250. Inselmerknale II, 588—590. Rampf um Nahrung II, 560 bis 564. Kolonisation II, 579 — 582. Küstenbildung I, 407. 410. Lebensbichte, Wohndichte und Urtdicte II. 600-606. Lebensgrengen II, 606-614. Lebenszonen II, 525-530. Meer II, 32. 506. Mutualismus II, 564. Öfumene II, 597. Ortsfinn II, 574. 575. passive Banderung II, 576-Raumbewältigung II, 571-Raumwirlung II, 596-606. Rudzugegebiete II, 586. 595. fcügende Uhnlichkeiten II,507. Schutz von Pflanzen II, 568. Gelbsteinbürgerung II, 582. Sommerschlaf II, 521. -- Tages und Jahreszeiten II, 519-521. Transportthätigfeit I, 687. 688. Berbreitung I, 699; II, 523. **549. 550. 577. 582**—**588.** 590 - 596. 600. 614-Berfehrsmittel II, 638. Berlümmerungen II,596.598. Berweilen II, 575. 576. Wandern II, 571-582. Bärmeschut II, 512. 513. Winterschlaf II, 521. Tierstöde II, 565. Töpfe (Quellen) II, 74. Torf I, 463. 509. 510. 689. 690; Ц, 185. 197. 198. 514. Torffüsten I, 400. 410. Torfmoore I, 509. 621. 690; II, 169, 198, Tornados II, 445. 446. Toscanelli I, 19. Trachten II, 540. Traß I, 123. Treibeis I, 385; II, 224. 264. 267

bis 270. 297.

Schutt-Transport II, 281— Treibholz I, 510; II, 250. 251. 660. Trichterfirmfleden II, 313. Trodenpflanzen II, 518. Trodenthäler 1, 586; II, 37 Tropenbewohner II, 538. Tropenflüffe II, 109. Tropfiteine I, 549. 550; II, 83. Tropischer Gletschertypus II, 358. Trümmergesteine I, 466. Trümmerinseln I, 308. Tuff I, 123. 461. 471. 473. 474; 11, 28. Tundren I, 509. 691; II, 185. 514. 531. Tuscarora - Expedition I, 48. itberfallguellen II. 68. Uberichwemmungen II, 98. 107. 111—114. 121. 124. 143 — 146. 148. 182-184. Überwallungsthäler I, 595. Ufer I, 374. 375; f. auch Küften 2c. Ufermoränen I, 529. U-förmige Thäler I, 611. Umdrehung der Erde, f. Erde, Rotation. Untereisflüffe II, 104. Unterlauf der Flüsse II, 95. 97. 99. 102. 111. 136. 139. 142. 144, 146, 158, I, 165-167. Tieren II, 556. Urmeer II, 27. llrnebel I, 90. Urstromthäler I, 592. Urthäler I, 617. Balle I, 149. Varenius, B. I, 42. Basco da Gama I, 18. Begetation, f. Pflanzenwelt. Bento II, 450.

Treibeis, biogeographijde Birfun-

gen II, 253.

Untergetauchte Thäler I, 578.585. Untermeerische Bultanausbrüche Unterschied zwischen Pflanzen und Berdampfungswärme II, 19. Berdunftung II, 22. 25. 39. 106-108, 178, 208, 209, 212, 214, 224, 245, 266, 302, 341, 371, 372. 440. 455. 465-467. 481. 485, 515, 516, Berflachungebeltas I, 421. Verkarstung I, 544. Berfehr I, 453. 456. 703 - 706; П, 37. 118. 139—143. 201 203. 260. 285-293. 304. 344. 345, 546, 547, 632-638, 646, 651, 653, 662, 665, 669, 674, 676. Berfehrägüter II., 640. Berfehrsmittel II, 638. 639.

Berkehrswege II, 189-143. 635 bis 638. 646. Berfittete Infeln I, 816. 370. Berfümmerungserscheinungen II, 557, 596, 598, Berichiebungen (Gebirgebilbung) I, 225 — 232. Versenkungen (tektonische Einbrüche) II, 192. Bersetung (Erosion) I, 531. Berfiderungedeltas I, 421. Berfinlende Flüffe II, 132. Berjunfene Küftenthaler I, 428-433. Bermerfungen (Gebirgebildung) I, 244. 594. Berwerfungequellen II, 68. Bermerfungethaler I, 594. Berwitterung I, 511-562; f. auch Berzwergung II, 557. V-förmige Thaler I, 611. 615. Biehzucht II, 657. Bogelberge II, 600. 643. Bogelinieln I, 450; II, 602. Volt und Bölter II, 667-677. Abstanmung II, 674. -- Arbeitsteiftung II, 542. 543. — Ausbreitung I, 705; II, 632. 669. — Bewegungen II, 531. 630. 632-634, 652, — Bildung II, 666. - Dichte II, 643-645, 648. - Eigenschaften und Merkmale II, 620—623, 642, 663, - Einfluß des Alimas II, 530-- führende und gehorchende II. 671. 672. — Mischung I, 703; II, 642. — Rangitufe II, 669. 670. Schichtung II, 671. 672. Staatengründer II, 671. 672. - Berlehr II, 546. Wachstum II, 632. 633. 658. Wiegen II, 642. 643. - Burgeln im Boben II, 668-670. [539. — Zonenunterschiede II, 537— Vorgebirge II, 289. Borlandjeen II, 165. 188. Bulfane und Bulfanismus I, 40. 89. 114-188.201, 202. 254, 255, 348, 349, 472. 473. 597. 672; II, 13. 14. 193. 551. - Asche I, 123. 124. 505. 506; II, 13. - Ausbruch I, 114—117. 165 bis 167, 171, 172, 181 bis 183. 346; II, 24. 75. 217, 225, 487, 494, 496, Bereicherung der Erdoberfläche I, 171. 172.

Vildung I, 114-117.

Bulfane und Bulfanismus, Farben I, 175-177. Formen I, 140. 141. - - Gafe I, 170. -- - Gleticher II, 358. — — Grundbau I, 142—144. — — Sebungen u. Senfungen I, — — Söhe I, 139. - Regel I, 139-142. 617. 647. 672. 674. - Krater I, 135—139; II, 62. 161. Maffe der Auswürfe I, 169 bis 171. - — Meeresnähe I, 155. 156. - - örtliche Bedingtheit I, 178 bis 181. – — Periodizität I, 178. - - Richtungstinien I, 157-162. 184. 286. 287. 598. Spalten I, 132-134. 183 bis 185. -- untermeerische Ausbrüche I, 165-167. — Berteilung I, 151—155. - Birtungen auf den Menichen I, 208. 209. -- · - Zahl I, 150. 151. Bultanflächen I, 184. Bulkangruppen I, 157-162. Bullanijche Ausbruchsthäler I, 586. Bomben I, 124. - Erdbeben I, 117-119. 207. Explosionen I, 118. 119. - Wejteine I, 171. 172. 472. 473. Sochebenen I, 633. Infeln I, 162-165.313, 370. 578. - Reffel I, 144-146. - Müste I, 372. — Landschaft I, 173—177; II, 187. 193. Schmiebe I. 119. 120. - Seen I, 172; II, 39. 162. 164. 193. Thäler I, 147-149. Bultanisten I, 177. Bullanruinen I, 150. Bultanzwillinge I, 146. Wabeneis II, 347. Babenformen der Berwitterung I. 558. Badelsteine I, 520. Waden (Meereis) II, 298. Babis I, 586; H, 110.

Waffen II, 659. 662.

558, 600, 601, 652,

Waldebenen I, 690. 691.

Waldgebirge I, 677.

Waldinseln II, 587.

Balb I, 484, 499, 500, 508, 527.

Baldgrenze I, 700; II, 607. 613.

696 - 698; II, 106, 469, 485.

500, 504, 517, 518, 531, 544,

Wallberge (Schutthügel) I, 626. Band (Gebirge), I, 687. Wanderfande I, 395. Wandertiere II, 573 -- 575. Banderungen der Lebewesen I, 702f. 571-582. Bannen I, 585. 586. 624. 632; II, 190. Bärme II, 14. 18. 19. 215. 225-229. 402. 417-436. 525. 530. 537. 583. 602. 603. biffuse II, 419. 508. - Einfluß auf das Leben II, 507 bis 509. - auf den Menschen II, 532 bis 535. freic II, 18, 19. - geipiegelte II, 419. - latente II., 18. 19. 21. — spezisische II, 22. strahlende II, 419. 508. f. auch Mlima. Wärmeabnahme mit der Höhe II, 420 - 423.Bärmeäguator II, 432. Warme Fallwinde II, 451. 452. Barmegewitter II, 487. Barmenteffer I, 49. Barme Quellen I, 179; II, 79--81. Bärmeichut II, 512-515. Wärmeichwanfungen II, 402.424. 425. 428. 429. 491. 500. 598. - im Meere II, 223, 224. Bärmestrahlen II, 409. 410. 504. Bärmefummen II, 430. 510. Wärmetiefenstufe I, 106 - 109. 112. Wärmeumlehr II, 339. 451. Wärmeverteilung II, 15. 223-225. 427. 432. 433. 436. 440. 456, 501. Baijer I, 444. 533. 535. 536. 545. 608. 676; II, 3—6. 8. 10. 14. 15. 460; f. auch Meerwasser, Salzwasser, Süß-wasser, Flüsse u. s. w. - Bewegungen II, 32. 86-90. - Durchsichtigfeit II, 23. 24. 40. 41; II, 216. Eigenschaften II, 18-24. - Crosion II, 141. - Farbe II, 24. 41-43. — fejtes II., 293 — 295. - Gefrierpuntt II, 22. 23. - Rampf mit dem II, 37. 38. — Mreislauf II, 12-14. — Leben II, 30-38. - Regelation II, 23. Reinheit II, 21. Salzgehalt II, 294. - fpezififche Barme II, 22. Spiegelung II, 42. ftehendes II, 24-27. Berbunftung II, 22. 25.

Wasser, Berteilung, f. Lande und Bafferverteilung. - Barme II, 22. 424 — Bärmeleitung II, 222. Bafferbampf I, 183; II, 13. 14. 24. 25. 405. 406. 414. 416. 418--420. 487. 463-468. 480, 481, 485, 487, 488, 496, Bafferfälle I, 434; II, 74. 90-95. 116, 152, 153, Bafferflächen I, 256. 257. Wasserhalblugel I, 259—261. Bafferhöhlen I, 548. 550. Bafferhülle ber Erde, f. Hydroiphäre. Bajjerjcheiden I, 600. 617; II, 37. 104. 131.-134. 136. Wassericheidenvaß I, 643. Bafferitoff II, 407. 555. Bafferftuben II, 370. Watten I, 407; II, 293. Battenfüste I, 402. Жеде II, 139—143. 635—638. Wellen II, 170. 171. 261—264. 425. Wellenarbeit I. 382 — 384. Wellenbewegung I, 398. Wellenperiode II, 261. Wellenrinnen II, 17. Wellenschlag I, 387. Weltbücher I, 40. 41. Beltbürgertum II, 676. Weltgeschichte I, 84; f. auch Geschichte. Weltmeer I, 263. Weltraum I, 69. 72. Beltreiche II, 641. Wetterbäume II, 613. 614. Betterleuchten II, 487.

Biefe II, 514. 600. 601.

Bildbäche II. 144. 145. Binddrud II, 503. 504. Binde I, 394-397. 533. 625; II, 28, 208, 209, 233, 235, 244, 247. 261. 270. 272 - 274. 304, 324, 421, 423, 426, 436-463, 482, 483, 530, 534, 547, 548, 576, 577, Geschwindigfeit II, 441. 442. - Krantheitserreger II, 548. - Camenverbreitung II, 577. - Tierverbreitung II, 577. - f. auch Fallwinde, Landwinde, Seewinde, Stürme. Windhojen II, 446. Binditrome II, 231. Windwirfungen I, 394-397.487. 489—501; II, 577. Winterschlaf II, 521. Birbelgewitter II, 487. Birbelitürme II. 444-447. 547. Bissenschaft II, 631. 655. 664-Bohndichte II. 600. 601. Wohnstätten des Menschen I, 353. 453; II, 118. 640. 646. 647. Wolfen II, 410. 420. 422. 426. 472-479. 480. 486. 505. Farben II, 474. Formen II, 473. geographische Berbreitung II, 479. Geschwindigleit II, 475. 476. Söhe II, 474. 475. Jahredzeitenboten II, 478. jahreszeitliche Verteilung II, 476. 477. leuchtende oder filberne I, 72;

Bollen, tageszeitliche Berteilung П, 476. 477. Boltenregion II, 475. Büjten I, 487 — 492. 515. 519. 624. 693. 695; II, 35. 66. 115. 500, 531, 615, Büstenbildung I, 697; II, 528. 630, 690, Büstenfarbe I, 493. Büstengürtel I, 490. Büftenhimmel II, 414. Büftenklima II, 402. Wüstenländer I, 697. Büftenlandichaft I, 477. 478. Büftenluft II, 414. Büstensand I, 489. Wüstenthäler I, 586. Büstenwannen I, 635. Beitmaßstäbe I, 86. 87. Beitrechnung II, 545. Beitunterichiede I, 101. Zelle ber Lebewesen II, 555. 556. Zentralmassen der Gebirge I, 232 bis 235, 676. Bentralvulfane I. 161. Berbrödelung (Berwitterung) I, 514. Zersetzung I, 517-519. 535. 577. Berftörungeformen ber Schwemmefüsten I, 404. Bertrümmerung (Berwitterung) Beugen I, 632. 653. I, 531. Bijternen II, 36. 66. Zivilisation II, 652. 654. Zodiafallicht I, 72. Zoogene Weiteine I, 689. Auflußbelta I, 416.

Rugvögel I. 702; II. 573, 574.

3willingsftrome II, 126.



Mächtigfeit II, 472, 473.

Raum am Firmament II,

II, 408.

476. 477.

#### Berichtigungen zu Band I.

Seite 20, Bilberunterfdrift: ftatt Toscanellis Beltfarte lies Gine Beltfarte vom Enbe bes 15. Jahrhunderis.

- " 30, Beile 4 von unten: ftatt bie Grofe lied ben Umfang.
- " 101. " 4 von unten: jtatt ausschalten. Go lies einbringen. Umgetehrt.
- " 101, " 2 von unten: ftatt öftlicher lies westlicher, ftatt verloren lies gewonnen.
- " 104, " 9 von oben: ftatt 4 lies 6.
- " 112, " 4 von unten: statt 1/5000 lied 1/3000.
- " 200, " 13 bon oben: ftatt Januar 1833 lieb Februar 1835.
- , 236, ,, 3 von unten: ftatt Gudmeften lies Gudoften.
- " 356, " 1 von unten: ftatt 1350 lied 1250.
- " 394, " 18 von oben: ftatt bes Landes ftatt ber Landes.
- " 442, " 8 von unten: ftatt 431 lies 429.
- " 554, Bildunterfdrift: ftatt Nach R. Oberhummer lies Rach R. Oberhummer und S. Zimmerer.
- " 617, Beile 12 von unten: fiatt vorigen lies achtzehnten.

Drud vom Bibliographifden Inftitut in Leipzig.

# Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

### Encyklopädische Werke.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 20       | 1114 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Meyers Konversations-Lexikon, fünfte, neubearbeitete Auflage. Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088 Illustrationstafeln (darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen) und 120 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |      |
| Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 17 Halblederbunden je Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbildungen, Karten und Plänen im Text nud auf 56 Illustrationstafeln (darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | -    |
| 10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | ,    |
| Erstes Jahres-Supplement (Band XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |
| Zweites Jahres-Supplement (Band XX) dazu. Mit 675 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Illustrationstafeln (darunter 5 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 1 Textbeilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
| Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 l'f Gobunden, in Halbiederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         |      |
| Drittes Jahres-Supplement (Band XXI) dazu. Mit 750 Abbildungen,<br>Karten und Plänen im Text und auf 67 Illustrationstafeln (darunter 4 Farben-<br>drucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 2 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |
| Colordon in 16 I information on in 50 Df. Colordon in II illustration in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | -~   |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgear-<br>beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und<br>56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.<br>Gehoftet, in 80 Lieferungen zu jo 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halbioderbänden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgear-<br>beitete Aufluge. Mit 168 Illustrationstafela (darunter 26 Farbendrucktafela und<br>56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.<br>Gehoffet, in 80 Lieferungen zu jo 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halbloderbänden jo<br>Naturgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Pro  |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgear-<br>beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und<br>56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.<br>Gehoftet, in 80 Lieferungen zu jo 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halbioderbänden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10         | Pro  |
| Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 PL — Gebunden, in Habblederband.  Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 PL — Gebunden, in 3 Habblederbänden je  Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Habblederbanden je  (Bd. I-III »Säugetieres — Ild. IV—VI »Vögels — Bd. VII »Kriechtiere und Lurches —                                                                                                                     | 10         | Pro  |
| Gehestet, in 16 Lieserungen zu je 50 PL — Gebunden, in Habblederband.  Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 168 Illustrationstaseln (darunter 26 Farbendrucktaseln und 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.  Gehestet, in 80 Lieserungen zu je 30 Pl. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je  Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Taseln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehestet, in 130 Lieserungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden je  (Bd. I-III »Säugetirrea — Ild. IV—VI »Vögels — Ild. VII »Kriechtiere und Lurches —  Bd. VIII «Pisches — Bd. IX »Insektens — Bd. X »Niedere Tieres.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. | 10<br>34.  | 571  |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafela (darunter 26 Farbendrucktafela und 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen. Gehoftet, in 80 Lieferungen zu jo 30 Pl. — Gebunden, in 3 Halbloderbänden jo  Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafela in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden je  (Bd. I-III »Säugstürres — ltd. IV—VI »Vögele — ltd. VII »Kriechtiere und Lurches — ltd. VIII «Frieche — ltd. IX» Insektens — ltd. X » Niedere Tieres.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand                                                 | 10 M.      | -    |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafela (daranter 26 Farbendrucktafela und 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen. Geheftet, in 80 Lieferungen zu jo 30 Pl. — Gebunden, in 3 Halbloderbänden jo  Naturgeschichtliche Werke.  Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafela in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden je  (Ed. I—III » Sängetizres — Ind. IV—VI » Vögela — Ind. VII » Kriechtiere und Lurches —  Bd. VIII « Pisches — Bd. IX » Inacktens — Bd. X » Niedere Tieres.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand                  | 10 M.      |      |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafela (darunter 26 Farbendrucktafela und 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu jo 30 Pl. — Gebunden, in 3 Halbloderbänden jo Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafela in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden je (Ed. I—III » Saugetieres — Id. IV—VI » Vögele — Id. VII » Kriechtiere und Lurches — Id. VIII » Friebes — Id. IX » Inschlene — Id. X » Niedere Tieres.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinwand                                                | 34.<br>15  |      |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafela (darunter 26 Farbendrucktafela und 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu jo 30 Pl. — Gebunden, in 3 Halbloderbänden jo Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafela in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden je (Ed. 1-111 » Saugetieren — Ild. IV—VI » Vögele — Ild. VII » Kriechtiere und Lurchen — Ild. VIII » Frieche — Ild. IX » Inschliene — Ild. X » Niedere Tieres.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinwand                                          | 10 M. 15 3 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | Pf |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite.<br>neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln<br>in Holzschnitt und Farbendruck.<br>Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je | 11 |    |
| Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig neubearbeitete Anflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten                                                                                                                  |    |    |
| und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.<br>Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je                                                                                                                                 | 16 | -  |
| Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.                                                                         |    |    |
| Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                             | 16 | -  |
| Die Naturkräfte. Gemeinverständlich dargestellt von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit mehreren hundert Abbildungen im Text und vielen Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. (In Vorbereitung.)                                                              |    |    |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, In Leinwand                                                                                                                          | 2  | 56 |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. W. Mar-<br>shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                      | 2  | 56 |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und<br>Kriechtiere, von Prot. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit<br>208 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                | 2  | 56 |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof.<br>Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.                                                                                                                         | 2  | 50 |
| Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-<br>feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                            | 2  | 50 |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Hackel. 100 Illustrationstafeln mit beschreibendem Text. In 2 Sammelkasten (im Erscheinen) je                                                                                                                     |    | -  |
| Geographische Werke.                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |
| Dr. Friedrich Ratzel. Mit etwa 400 Abbildungen im Text, 20 Karten-<br>beilagen u. 40 Tafeln in Holzschnitt, Tonätzung u. Farbendruck. (Im Erscheinen.)                                                                                                       |    |    |
| Geheftet, in 30 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je<br>Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage.<br>Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.      |    |    |
| Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                             | 17 | -  |
| Gebeftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                             | 15 | -  |
| Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Küken-<br>thal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im<br>Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                               | 15 | _  |
| Gebestet, in 13 Lieserungen zu je 1 Mk Gebunden, in Halbieder                                                                                                                                                                                                |    | -  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | M.   | Pf.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Abbildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                         |      |           |
| Meyers Hand-Atlas. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 113 Karten-<br>blättern, 9 Textbeilagen und Register aller auf den Karten befindlichen Namen.<br>Geheftet, in 38 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder                                            | 13   | 50        |
| Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs. Dritte,<br>neubearbeitete Auflage. Mit 34 Karten und Plänen und 276 Wappenbildern.<br>Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halbleder                                                                  | 15   | _         |
| Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geist-<br>beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.<br>Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                 | 2    | 25        |
| Bilder - Atlas zur Geographie der aussereuropäischen<br>Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild.                                                                                                                                          |      |           |
| Weltgeschichts- und kulturgeschichtliche Werke                                                                                                                                                                                                                       |      | 75        |
| Das Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer.  Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.  Gebonden, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebonden, in Halbleder                                                                              | -    | Pt.       |
| Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Geschichte von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum. Mit einem Porträt.                                                                                                                                                | 5    | -         |
| Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben von Dr. Hans F. Helmott. Mit 45 Karten und 183 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.) Geheftet, in 16 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 Halblederbänden je    |      | _         |
| Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schurtz. Mit 434<br>Abbildungen im Text, 1 Kartenbeilage und 23 Tafeln in Farbendruck, Holz-<br>schnitt und Tonätzung.<br>Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                | 17   | _         |
| Meyers Historisch-Geographischer Kalender. Mit 365 Land-<br>schafts- und Städteansichten, Porträten, ethnologischen, kulturhistorischen und<br>kunstgeschichtlichen Darstellungen sowie einer Jahresübersicht (auf dem Rück-                                         |      |           |
| deckel). Zum Aufhängen als Abreißkalender eingerichtet. (Erscheint alljährlich im August)                                                                                                                                                                            | 1    | 75        |
| Literar- und kunstgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                              |      | _         |
| Geschichte der antiken Literatur, von Jakob Mühly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                   | M. 5 | Pf,<br>25 |
| Geschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr. Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimilebeilugen. Geheftet, in 14 Lleferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder. | 16   | _         |
| Geschichte der englischen Literatur, von Prof. Dr. Rich. Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 11 Faksimilebeilagen. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                       | 16   |           |
| Geschichte der italienischen Literatur, von Prof. Dr. B. Wiese<br>u. Prof. Dr. E. Pèrcopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Far-<br>bendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimilebeilagen.                                                      |      |           |

| Geschichte der französischen Literatur, von Prof. Dr.                                                                                                                                                                                           | 1  | Pt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Mit<br>143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupfer-<br>ätzung und 12 Faksimilebeilagen.<br>Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder |    |     |
| Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker, von Prot. Dr. Karl Woermann. Mit etwa 1300 Abbildungen im Text und 130                                                                                                                            | 16 | -   |
| Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Tonätzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden                                                                                                                                               | 12 |     |

## Meyers Klassiker-Ausgaben.

In Leinwand - Einband; für feinsten Hatbleder - Einband sind die Preise um die Hälfte höher.

| Deutsche Literatur.                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                      | M.    | P            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                               | Italienische Literatur.                                                                                                                                                |       |              |
| Arnim, berausg. von J. Dohmke, 1 Band . 2 -                                                                                                                                   | Arfost, Der rasende Koland, v. J.D. Gries, 2 Bde.                                                                                                                      | 4     | ١.           |
| Brentano, herausg. von J. Dohmke, 1 Band 2 -                                                                                                                                  | Dante, Göttliche Komödie, von K. Kitner                                                                                                                                | 2     | 1.           |
| Burger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band 2 -                                                                                                                                 | .   Beopardi . Gedichte, von R. Hamerling                                                                                                                              | 1     | ١.           |
| Chamisso, herausg, von H. Kurz. 2 Bando 4 -                                                                                                                                   | Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2 Bde.                                                                                                                        | 3     | 5            |
| Elchendors, berausg. von R. Dietze. 2 Bande 4 -                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |       |              |
| tiellert, herausg. von A. Schullerus. 1 Rand 2 -                                                                                                                              | Spanische und portugiesische                                                                                                                                           |       |              |
| Goethe, because von H. Kurz, 12 Binde . 30 -                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |       |              |
| - hrsg. von K. Heinemann, 15 Bde., je 2 -                                                                                                                                     | i bitti atur.                                                                                                                                                          |       | ١.           |
| auff, herausg. von M. Mendheim, 3 Bande 6 -                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | 1     | 8            |
| lebbel, heransg. von K. Zeiß, 4 Bände . 8 -                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | 4     | -            |
| In the houseware were 27 Tel                                                                                                                                                  | Ciu, von K. Kilner.                                                                                                                                                    | 1     | 2            |
|                                                                                                                                                                               | passenes theater, von Kapp. Braunfels                                                                                                                                  | 1     |              |
| L. T. A. Hoffmann, herausg. von V. Schweizer,                                                                                                                                 | und Kurz, 3 Bände                                                                                                                                                      | 6     | 5            |
| 9 DA.                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                      |       |              |
| 3 Bde 6 -                                                                                                                                                                     | I THE STATE OF LIFE ALL.                                                                                                                                               | - 1   |              |
| I.v. Kleist, herausg. von H. Kurz, 2 Bde. 4                                                                                                                                   | Beaumarchals, Figares Hochzeit, von Fr.                                                                                                                                |       |              |
| forner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bande 4 -                                                                                                                                   | Dingelstedt .                                                                                                                                                          | 1     |              |
| enau, herausg. von C. Hepp, 2 Bande 4                                                                                                                                         | Chateaubrland, Erzählungen, v. M. v. Andechs                                                                                                                           | î     | 0            |
| essing, herausg, von F. Bornmüller, 5 Bde. 12 -                                                                                                                               | La Bruyère, Die Charaktere, von K. Eitner                                                                                                                              | ~     | 1 10         |
| Ludwig, herausg, v. V. Schweizer, 3 Bando C                                                                                                                                   | Lesage, Der binkende Teufel, v. L. Schücking                                                                                                                           | 1     | 7            |
| ovalish. Fouque, herausg, v. J. Dohnke, 1 Rd. 2                                                                                                                               | Marines Americanishite No. L. Schucking                                                                                                                                | 1     | 2            |
| laten, herausgeg, von G. A. Wolff n. V.                                                                                                                                       | SECTION OF STREET WALLES OF POTENTIAL V. AM. LONG.                                                                                                                     | 1     | 7            |
| Schweizer, 2 Bande 4                                                                                                                                                          | Mollère, Charakter-Komödien, von Ad. Laun                                                                                                                              | 1     | 7            |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 5     | -            |
| chiller, berausg. v. L. Bellermann, kleine                                                                                                                                    | I would a dungew, Tragodien, von Ad Laun                                                                                                                               | 11    | 5            |
|                                                                                                                                                                               | nousseau, Bekenntnisse, v. L. Schücking, 2 Bde.                                                                                                                        | 3     | 5            |
| Ausgabe in 8 Banden 16 -                                                                                                                                                      | - Ausgewählte Briefe, von Wiggand                                                                                                                                      | 1     | _            |
| große Ausgabe in 14 Bänden 28 -                                                                                                                                               | Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner                                                                                                                               | 1     | _            |
| leck, herausg. von G. L. Klee, 3 Bande . 6 -                                                                                                                                  | Sand, Landliche Erzählungen, v. Ang Cornelius                                                                                                                          | i     | 2            |
| hland, herausg. von L. Fränkel, 2 Bände 4                                                                                                                                     | Stael, Corinna, von M. Bock.                                                                                                                                           | 2     | *            |
| ieland, herausg. von G. L. Klee, 4 Bande 8 -                                                                                                                                  | Topffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner                                                                                                                               | î     | 2            |
| Englische Literatur.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 1     | -            |
| Manuffeet There to the second                                                                                                                                                 | Skandinavische und russische                                                                                                                                           |       |              |
|                                                                                                                                                                               | Literatur.                                                                                                                                                             |       |              |
| yron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,                                                                                                                                          | Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedons                                                                                                                             | 1     | 2            |
| A Dande                                                                                                                                                                       | - Dramatische Werke, v. E. Lobedaux                                                                                                                                    | 21    | mark<br>dead |
| 4 Bande 8 -                                                                                                                                                                   | Die Edda, von H. Gering                                                                                                                                                | 4II   | _            |
| haucer, Canterbury-Geschichten, von W.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 41    | -            |
| Hertzberg 2 50                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |       | _            |
| 1 SO KODINSON Urusoe, von K. Allmüller 1 SO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | 1     | (SP)         |
| oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner 1 25                                                                                                                                | The standard and the standy .                                                                                                                                          | 1     | deed         |
| Iton, Das verlorne Paradies, von K. Eituer 1 50                                                                                                                               | Orientalische Literatur.                                                                                                                                               | 1     | •            |
| ott, Das Fräulein vom See, von H. Vichoff                                                                                                                                     | Kalldasa, Sakuntala, von E. Meier                                                                                                                                      | . 1   |              |
| akespeare, Schlegel - Tecksche Obersetze.                                                                                                                                     | Morganiandische Anthatasta                                                                                                                                             | 1     | _            |
| Bearb. von A. Brandt. 10 Bde. 20 -                                                                                                                                            | Morgenländische Anthologie, von E. Meier                                                                                                                               | 1 :   | 25           |
|                                                                                                                                                                               | Literatur des Altertums.                                                                                                                                               | 1     |              |
| elley, Ausgewählte Dichtmeen von 4d                                                                                                                                           | Literatur des Aitertums.                                                                                                                                               | - 1   |              |
| elley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | 1     |              |
| Strodtmann                                                                                                                                                                    | Anthologie griechischer u. römischer Lyriker,                                                                                                                          | - 1   |              |
| Strodtmann                                                                                                                                                                    | von Jakob Mählu                                                                                                                                                        | 2 .   | _            |
| elley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.  Strodtmann.  1 50  erne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner  Tristram Shandy, von E. A. Gelbek                                       | Aschylos, Ausgew, Dramen, von A. Oldenberg                                                                                                                             | - 1   | _            |
| elley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.  Strodtmann.  erne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner  Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke  nnyson, Ausgewählte Dichtungen, von       | Von Jakob Mähly  Aschylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg  Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mählu                                                                | 1 .   | 50           |
| Strodtmann                                                                                                                                                                    | Von Jakob Mähly  Aschylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg  Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mählu                                                                | 1 3   | 5()          |
| erne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner 1 25  Tristram Shaudy, von F. A. Gelbeke 2  nnyson, Ausgewählte Dichtungen, von Ad. Strodtmann                                      | von Jakob Mähly  Ischylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg Eurlpides, Ausgewählte Dramen, v. J. Möhly Homer, Ilias, von F. W. Ehrenthal                               | 1 5   | 50           |
| elley, Ausgewählte Dichtungen, von Ad.  Strodtmann.  1 50  erne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner  Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke  anyson, Ausgewählte Dichtungen, von | Von Jakob Mähly  Aschylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Möhly Homer, Ilias, von F. W. Ehrenthal  Odyssee, von F. W. Ehrenthal | 1 3 3 | 5()          |

#### Meyers Volksbücher.

Erschienen sind 1334 Nummern. Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Geheftet, Preis jeder Nummer 10 Pfennig. Gebunden in eleganten Leinenbänden, Preis je nach Umfang. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu habeu.

